Siepers-Bahn, Afrika.





13/ Eng

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Lyrasis Members and Sloan Foundation

http://www.archive.org/details/afrika00siev

12/

Arma Frey. Weihnachten 1901.

Hllgemeine Länderkunde, II. Auflage.

Afrika.

# Allgemeine Länderkunde.

Unter Mitarbeit pon

Dr. Emil Deckert, Prof. Dr. Friedrich Hahn, Prof. Dr. M. Kükenthal, Prof. Dr. Ludwig Neumann, Prof. Dr. Alfred Philippson

herausgegeben von

# Prof. Dr. Wilhelm Sievers.

Zweite, ganglich umgearbeitete und erneuerte Auflage.

Mit etwa 850 Abbildungen im Terte, 65 Karten und 115 Tafeln in Holzschnitt, Übung und Karbendruck.

Ceipzig und Wien. Bibliographisches Institut.

# Hfrika.

# Zweite Huflage,

nach der von Professor Dr. Wilhelm Sievers verfaßten ersten Huflage umgearbeitet und erneuert von

Professor Dr. Friedrich Hahn.

Mit (75 Abbildungen im Text, { { Karten und 2} Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Ützung von E. T. Compton, Th. von Eckenbrecher, Paul A. Chrhardt, E. Heyn, A. Kuhnert, G. Mützel, O. Schulz und O. Minkler.

Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut.

1901.

960

557 1901x

Atr-Task.

Alle Rechte vom Berleger vorbehalten.



# E SCHUMBNING WEINIMPAN - 10-26-60

# Dorwort.

Als der Verfasser der ersten Auflage der allgemeinen Candeskunde von Afrika, Prof. Dr. W. Sievers in Gießen, anderer Verpflichtungen halber die Weiterführung dieses Werkes aufgeben mußte, erging an mich die Aufforderung, die notwendig gewordene zweite Auflage zu übernehmen. Nicht ohne Bedenken habe ich dieser Aufsorderung entsprochen und fast drei Jahre lang einen großen Teil der Zeit, welche die akademischen Verpflichtungen mir frei ließen, dem Bande "Afrika" gewidnet. Eine bloße Durchsicht und Ergänzung des Tertes der ersten Auflage war völlig ausgeschlossen: hatte doch die physische wie die politische Karte Afrikas im abgelaufenen Jahrzehnt eine gänzlich neue Gestalt gewonnen. Landschaften und Kolonialbesitzungen, welche früher nur wenige Worte erscherten, mußten jetzt ausfährlich gewürdigt werden, die weißen Flecke im Nigerbogen, in Somaliland und zwischen den abessinischen Bergen, dem Nil und dem Victoriasse sind fast ganz verschwunden, so daß wir endlich die Verteilung der afrikanischen klußssssen und Bergmassen beginnen. Es mußte somit der weitaus größte Teil des Buches neu geschrieben werden.

War aber diese Notwendigkeit einmal gegeben, so bot sie auch Gelegenheit, eine andere zweckmäßige Umgestaltung durchzussühren. In der ersten Auflage war eine sachliche Anordnung zu Grunde gelegt worden, so daß in großen Kapiteln das Bodenrelief, das Klima, die Pflanzenwelt u. s. w. und schließlich die Staaten und Kolonien besprochen wurden. Ohne Zweisel hatte diese Unordnung manches Gute, sie erleichterte z. B. eine Vergleichung der verschiedenen Klimaformen oder der Hauptslußsssteme. Aber für den Leserkreis diese Bandes schien sie doch nicht die zweckmäßigste zu sein. Man verlangt mehr eine auf sorgssältig gesesstigten, wissenschaftlichem Grunde ruhende, weder zu knappe noch gar zu ausführliche Darstellung der einzelnen Landschaften Afrikas.

Somit betrachten wir nur im ersten und zweiten hauptkapitel (sowie im Schlußwort) Ufrika im Ganzen; vom dritten Kapitel an durchwandern wir von Süden nach Norden vorschreitend die geographischen Provinzen des Erdteils, deren wir sechs aufgestellt haben; eine siebente wird von den Inseln beider Ozeane gebildet. Lange habe ich geschwankt, ob ich nicht eine noch weiter gehende Zerteilung vornehmen sollte, doch schien mir die dann unvermeidliche allzuhäusige Wiederkehr des gleichen Schemas bedenklich.

Die sehr große Mehrzahl der in den letzten Jahrzehnten erschienenen Ufrikawerke beschäftigt sich mit dem Süden und der Mitte des Erdteils, eine viel geringere Unzahl, soweit

VI Dormort.

wirklich geographische Werke in Betracht kommen, mit dem Norden. Solange aber in einer Cänderkunde der fünf Erdeile die herkömmliche Abgrenzung nicht durch die geologischen Provinzen der Sueßichen Schule oder auch durch kultur- und wirtschaftsgeographische Regionen ersetzt wird, darf ein Werk über Afrika auch die afrikanischen Mittelmeerländer nicht hintansetzen. Man wird deshalb die Darstellung der Nilländer, der Allasländer und besonders der großen Wüste gegen die erste Auflage nicht unerheblich erweitert sinden. Auch die Inseln sind ausführlicher geschildert.

Eitterarische Nachweisungen innerhalb des Textes waren nach dem für die gange Bändereihe angenommenen Plan ausgeschlossen, doch sind die benutzten Autoren überall wenigstens genannt. So wird man, um ein Beispiel anzuführen, leicht sehen, wieviel ich in den klimatologischen Abschnitten der inhaltreichen neuen Auflage von J. hanns "Klimatologie" sowie den grundlegenden neuen Arbeiten Supans verdanke. Für die statistischen Angaben bin ich, wie jeder Geograph, den mühevollen Sannnlungen des Gothaischen hoffalenders zu Dank verpflichtet; manchen guten Wink, besonders für französsisches Gebiet, bot auch die von geographischen Kreisen noch weniger beachtete Zeitschrift "Questions diplomatiques et coloniales".

Wenn es dem Buche gelingen follte, sich den Beifall der Cefer zu erwerben, so wolle man nicht vergessen, daß der Verfasser der ersten Auflage nicht aufgehört hat, als Herausgeber der ganzen Bändereihe dem Druck und jeder Einzelheit des Tertes und der Ausstattung seine sorgsame Ausmerksamkeit zu widmen, und daß auch Herr Prof. Dr. Hans Meyer Abschnitt für Abschnitt mit sachkundigem Blick geprüft und mannigkach ergänzt und verbessert hat. Beiden Herren gebührt mein Dank und auch der des Cesers. Auch die Redaktion, die mit der Beaufsichtigung des Druckes im einzelnen beauftragt war, hat sich durch ihre mühsame Arbeit Anrecht auf diesen Dank erworben.

Die sehr freigebige Ausstattung des Bandes mit teilweise ganz neuen Bildern und Karten wird, wie ich hosse, wesentlich zum Verständnis des Textes beitragen.

Königsberg i. Pr., am 4. Jebruar 1901.

f. hahn.

# Inhalts = Verzeichnis.

| Set                                     | te ' |                                                | Zeite |
|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------|
| 1. Die Erforschungsgeschichte Afrikas.  |      | b) Savanne und Wald                            | 85    |
|                                         |      | c) Ufritas Besitz an Rulturgewächsen .         | 89    |
|                                         | 4    | E. Die Tierwelt                                | 93    |
| B. Das Mittelalter bis zum Beginn bes   |      | F. Die Bevölterung                             | 103   |
|                                         | 9    | a) Bolfszahl und Boltsdichte                   | 103   |
| C. Die völlige Entichleierung der Ru-   |      | b) Abstammung und Hauptgruppen ber             | -     |
| ften Ufritas im 14. und 15. Jahr-       |      | Afrikaner                                      | 106   |
| hundert 1                               | 0 1  | c) Die Reger                                   | 112   |
| D. Das 17. und 18. Jahrhundert und      | . 1  | a) Außere Ericheinung und Charatter            | 112   |
| d'Anvilles Rartenverbefferung 1         | 4    | p) Außere Ausstattung des Lebens .             | 115   |
| E. Bon der Gründung der Afritani-       | - 1  | 7) Familie, Staat und Religion                 | 121   |
| fchen Gefellichaft in London bis gum    |      | d) Sandel und Berkehr                          | 127   |
| Auftreten Beinrich Barthe 1             |      | o) games and contains                          |       |
| a) Das Borberrichen bes Nigerproblems 1 |      | N                                              |       |
| b) Mordojtafrita bis 1848 2             |      | 3. Hüdafrika.                                  |       |
| c) Südafrita bis 1848 2                 | 3    | A. Bodengestalt und Gemäffer                   | 135   |
| F. Die Afrikaforichung von 1848 bis     |      | a) Allgemeines                                 | 135   |
| jur Erwerbung beutider Rolonien         |      | bi Die einzelnen Gebiete                       | 138   |
| in Afrika                               | 1    | a) Das eigentliche Rapland mit Natal           |       |
| a) Nordafrita: Wüften = und Sudanfor-   |      | und dem Basutoland                             | 138   |
| jdning                                  |      | p') Deutsch Südwestafrika                      | 144   |
| b) Das Ril- und Seenproblem 30          |      | ") Die Kalahari und das Beden des              |       |
| c) Das Sambesiproblem und Südafrita 36  |      | Ngamijees                                      | 146   |
| d) Tas Kongoproblem 39                  | 9    | d) Die Sochebenen ber Burengebiete.            |       |
| G. Bon der Erwerbung deutscher Rolo:    |      | Cranje und Limpopo                             | 149   |
| nien in Ufrita bis auf die Gegenwart 4. | 1    | e) Das Matebele-, Majchona- und                |       |
|                                         |      | Gafaland                                       | 153   |
| 2. Allgemeine Überficht.                |      | 5) Das Sambesigebiet                           | 154   |
| A. Grengen, Große, Umriffe 58           | -    | B Tas Milima                                   | 159   |
| B. Bodenrelief und innerer Bau          |      | C. Die Pflanzendede                            | 167   |
|                                         |      | D. Die Tierwelt                                | 174   |
| C. Tas Mima                             |      | E. Die Bolter und Staaten ber Ginge-           | 114   |
|                                         |      |                                                | 2112  |
|                                         |      | borenen                                        | 181   |
| c) Riederschläge                        |      | a) Hottentotten und Buschmänner                | 181   |
| e) Ünderungen des Klimas 77             |      | h) Herero und Dvambo. Das Reich Les<br>wanikas | 100   |
| D. Die Pflanzendede                     |      | c) Die Berichnanen und ihre Staatenbil-        | 189   |
| a) Übersicht der Gebiete und ihrer Be-  | ,    |                                                | 192   |
| ziehungen zu anderen Erdteilen 80       | ,    | dungen                                         | 192   |
| properties in unbeten Ceptenett 80      | ,    | a) Tie majern and thre Stantenbuoungen         | 1511) |

|                                           | Seite | Seite                                          |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| F. Staaten und Rolonien                   | 201   | c) Das Gebiet bes Mahbismus 337                |
| a) Die Burenstaaten                       | 201   | d) Abesjinien 341                              |
| a) Der Dranjefreistaat                    | 205   | e) Die italienischen Besitzungen in Ufrita 348 |
| β) Die Gudafritanische Republit ober      |       | a) Eritrea 348                                 |
| der Transbaal                             | 207   | β) Italienija - Somaliland 350                 |
| b) Die britischen Besitzungen             | 215   | f) Britisch - Somaliland                       |
| a) Die Rapfolonie                         | 215   | g) Französisch - Somaliland                    |
| β) Natal                                  | 222   | g/ (cum)chia/ Germania                         |
| y) Bejtgriqualand                         | 224   |                                                |
| d) Britisch = Betschuanenland             | 224   | 5. Kongoland mit Angola und dem                |
|                                           | 226   | Ogowegebiet.                                   |
| e) Rhodesia                               |       |                                                |
| 5) Britisch : Zentralafrifa               | 228   | A. Bodenbau und Gemäffer 355                   |
| c) Deutsche Südwestafrita                 | 230   | a) Überblick                                   |
| d) Die portugiefischen Besitzungen an der | 0.00  | b) Der Rongo und seine Mebenflüsse 358         |
| Dîtküşte                                  | 238   | a) Oberlauf                                    |
| <del></del>                               |       | β) Mittellauf                                  |
| 4. Oftafrika.                             |       | 7) Durchbruch                                  |
|                                           | 0.40  | δ) Unterlauf                                   |
| A. Bobengestalt und Gemäffer              | 242   | c) Die Küftenländer füdlich und nördlich       |
| a) Die Küstenlandschaften Deutsch-Ost     |       | vont Rongo 366                                 |
| afrikas und die vorliegenden Inseln .     | 243   | a) Die Küstenlandichaften füdlich vom          |
| h) Die füstennahen Gebirgslandschaften    |       | Rongo 366                                      |
| und ihre Flüsse                           | 244   | β) Die Landschaften nördlich von der           |
| c) Bom Myajja zum Tanganhika und          |       | Rongomündung 368                               |
| Rivu                                      | 247   | B. Das Klima 370                               |
| d) Die großen Rilfeen und ihre Umgebung   | 250   | C. Die Pflangenwelt 374                        |
| e) Das Rilgebiet vom Albertsee bis Char-  |       | D. Die Tierwelt 379                            |
| tum                                       | 257   | E. Die Bevölkerung 382                         |
| f) Bom Bictoriaice und dem Kilimandjaro   |       | 3                                              |
| nach Abeisinien                           | 260   | a) Rieine Bölfer                               |
| g) Abessinien                             | 267   | b) Riam = Riam, Mangbattu 385                  |
| h) Die oftafritanischen Ebenen vom Mai-   |       | c) Das Lundareich 388                          |
| failand bis zum Somaliland                | 270   | d) Bölfer und Staaten füdöftlich und nord-     |
| B. Das Mlima                              | 273   | weitlich vom Lundareiche 390                   |
| C. Die Pflangenwelt                       | 280   | e) Berschiedene Bölter im inneren Kongo-       |
| a) Deutsch Ditafrita                      | 280   | jtaat                                          |
| b) Die Länder am Weißen Nil               | 286   | t) Tan, Mepongwe und andere nordweit-          |
| 1 Over 100 1 1 1 100 111 1                | 288   | liche Stämme 395                               |
|                                           |       | F. Staaten und Kolonien 395                    |
| D. Tie Tierwelt                           | 290   | a) Die portugiesische Besitzung Angola . 395   |
| E. Ethnographischer Aberblid              | 294   | h) Der Kongostaat 400                          |
| a) Die Bölker Deutsch Ditafrikas          | 294   | c) Französisch-Rongo 410                       |
| h) Die Staaten Uganda, Unnoro und ihre    |       | d) Spanische und portugiesische Besitzun-      |
| Madybarn                                  | 298   | gen nördlich vom Kongo 412                     |
| c) Die Obernilstämme                      | 303   |                                                |
| d) Die Galla, Maffai und Somal und        |       | 6. Nordwestafrika vom Rio del Campo bis        |
| andere nordostafritanische Bölker         | 311   |                                                |
| F. Staaten und Rolonien                   | 317   | jur großen Wüste. Der Judan.                   |
| a) Deutsch- Ditafrita                     | 317   | A. Bobengestalt und Gemäffer 414               |
| b) Die britischen Besitzungen             | 330   | a) Ramerun und Adamana 414                     |
| a) Sanjibar                               | 330   | b) Tfadsegebiet 418                            |
| p') Britisch Ditafrita                    | 333   | c) Dîjuban 420                                 |
|                                           |       | ,                                              |

| Inha                                                                                                                                                | lts=B                      | erzeidinis.                                                                       | X                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| d) Bejtjudan                                                                                                                                        | Seite<br>421<br>424<br>429 | b) Die französische Interessensphäre 5:<br>c) Die türkischen Besthungen 5:        | ate<br>27<br>32<br>32      |
| D. Die Tierwelt                                                                                                                                     | 432<br>438<br>441          |                                                                                   | 83<br>85                   |
| -/                                                                                                                                                  | 441<br>442                 | 8. Die Atlaständer.                                                               |                            |
| β) Bölfer des Inneren                                                                                                                               | 442<br>447<br>449<br>449   | a) Utlas. Allgemeines 55<br>b) Der Tuncfijche Utlas 55<br>c) Algeriicher Utlas 55 | 50<br>50<br>52<br>54<br>56 |
| und östlichen Sudan                                                                                                                                 | 454<br>454<br>461          | B. Klima                                                                          | 57<br>60                   |
| F. Europäifche Befihungen a) Die deutschen Kolonien a) Kamerun                                                                                      | 463<br>463<br>463          | E. Die Bevölterung 50<br>a) Allgememes                                            | 64<br>67<br>67<br>68       |
| <ul> <li>b) Die britischen Besitzungen in Bestafrita</li> <li>c) Die französischen Besitzungen am Senegal, Niger und an der Guineaküste;</li> </ul> | 470<br>474                 | d) Tunis                                                                          | 71<br>73<br>74<br>74       |
| a) Senegambien                                                                                                                                      | 481<br>481<br>485          | b) Algerien                                                                       | 80<br>88                   |
| y) Timbuktu und der innere Sudan .                                                                                                                  | 487<br>488                 | 9. Die afrikanischen Infeln.                                                      | (w                         |
|                                                                                                                                                     | 489                        | a) Die Madeira-Gruppe                                                             | 96<br>96<br>97             |
| 7. Das Wüstengebiet Nordafrikas.                                                                                                                    |                            | ,                                                                                 | 01<br>03                   |
| a) Allgemeines                                                                                                                                      | 492<br>492<br>497          | e) Ascension, St. Helena, Triftão da                                              | 05                         |
| c) Die mittlere Sahara                                                                                                                              | 499<br>501                 | a) Madagastar und Zuan de Nova 60                                                 | 07<br>07                   |
| f) Das Land östlich vom Mil                                                                                                                         | 503<br>508<br>509          | c) Die Amiranten und Senchellen 68<br>d) Die Mastarenen 68                        | 21<br>21<br>26             |
| C. Die Pflanzenwelt                                                                                                                                 | 513<br>517<br>520          |                                                                                   | 3()                        |
| a) Allgemeines                                                                                                                                      | 520<br>520<br>521          | 3 7 1.                                                                            | 32                         |
| c) Dasenbewohner                                                                                                                                    | 526                        | Sauptwerte der Afrita-Litteratur feit                                             |                            |

526

Register . . . . . . . . . . . 643

F. Staaten und Siedelungen . . . .

# Verzeichnis der Abbildungen.

| Karten.                                      | Seite |                                                 | Seite |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Entwidelung bes Kartenbildes von Afrika .    | 9     | Algerische Regerin, spinnend                    | 582   |
| Die wichttaften Forichungereisen             | 36    | Der Lit von Tenerife                            | 599   |
| Geologische Narte von Afrika                 | 62    | Landichaft auf Madagastar mit Ravenala          | 010   |
| Afrita. Fluß und Gebirgesniteme              | 66    | madagascariensis                                | 612   |
| Meteorologische Karten von Ufrika            | 71    |                                                 |       |
| Florentarte von Afrita                       | 80    | Abbildungen im Tert.                            |       |
| Beimat der Ruspflanzen, Rulturregionen       | 90    | Fische und Meerwunder                           | 11    |
| Böttertarte von Afrita                       | 103   | Ufricanischer Löwe und Rameel vom grünen        |       |
| Multurtarte von Afrita                       | 115   | Borgebirge                                      | 13    |
| Bertehrstarte von Afrita                     | 128   | Schwarze, wie fie auf die Balm baume flettern   | 15    |
| Afrika, Politische Übersicht                 | 633   | Araber und Moren, wie sie auf ihren Kamee       | 10    |
| cepture, potentials continues                | 000   | len, Pferden und Ochjen reuten, um den          |       |
|                                              |       | Gummi nach dem Fluffe Sanaga zu bringen         | 17    |
| Farbige Cafeln.                              |       | Seinrich Barth                                  | 26    |
| Immortellen und Rriftallfräuter der Rapflora | 167   | Gerhard Roblis                                  | 28    |
| Tierleben in der oftafrikanischen Steppe     | 290   | Gustav Rachtigal                                | 29    |
| Cin Leochenmartt am oberen Rongo             | 408   | R. L. Monteil                                   | 31    |
| Die Bai von Kamerun                          | 415   | John Hanning Spete                              | 33    |
| Zimbuttu                                     | 487   | Georg Schweinfurth                              | 35    |
| Die östliche Sahara                          | 495   | David Livingitone                               | 37    |
| El Kantara in Algerien                       | 555   | Henry Morton Stanley                            | 41    |
| Fundal auf Madeira                           | 597   | Hermann von Bissmann                            | 43    |
| Simulating Shiering                          | 001   | Bilhelm Junter                                  | 47    |
|                                              |       | Emin Baicha                                     | 49    |
| Schwarze Tafelu.                             |       | Nap Guardafui                                   | 56    |
| Der Kilmandjaro                              | 64    | Trijtão da Cunha                                | 57    |
| Die Diamantgrube "Dld de Beere" bei Rim-     |       | Brandung (Calema) an der Guineatüste            | 60    |
| berley                                       | 225   | Die Falle des Sambeji bei Gonha                 | 65    |
| Swatopnund in Deutsch - Südwestafrita        | 232   | Gelsffulpturen aus Teifan, Rindvieh darftellend | 78    |
| Rivusee und Rirungavultan                    | 249   | Die obere Waldgrenze am Atlimandjaro (mit       |       |
| Ufervegetation am oberen Ril                 | 257   | Erica arborea und Senecio Johnstoni) .          | 84    |
| Ufer des Bictoriafees mit Bagandabooten      | 302   | Baobab und Euphorbien in Ditafrita              | 88    |
| Mongolandichaften                            | 360   | Die brei hauptfächlichften Birfearten der Ufri- |       |
| Ein Dorf der Mangbattu                       | 388   | taner                                           | 91    |
| Das Ramerungebirge                           | 416   | Dattelpalmen                                    | 92    |
| Die Phramide des Chephren und die Wroße      |       | Cipalme, linte bavon Papana, rechte Maniot      | 94    |
| Sphing                                       | 546   | Tiergeographische Ubersicht von Afrika (Karte)  | 96    |

| Serjeimn                                      | is bei     | Moottoungen.                                  | Α.   |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------|
|                                               | Seite      |                                               | Seit |
| Elejant (Elephas africanus)                   | 100        | Manyarafee; der Ailimandjaro im hinter        |      |
| Sanga (Bos africanus)                         | 102        | grunde                                        | 26   |
| Ein inpijder Reger aus dem Gudan              | 110        | Der Drngalstigletider am Milimandjaro         | 263  |
| Saartrachten ber Mangema                      | 117        | Sochland von Gemien, Abeffinien               | 269  |
| Tembe, Runds und Langbütten in Meatu, der     |            | Ditafritanische Grassteppe                    | 283  |
| Unfiedlung Mungi Samedis                      | 118        | Schirmakaziensteppe bei Teita                 | 283  |
| Ein Wohnungswechsel der Madi                  | 119        | Eine Bananenpflanzung am Milimandjaro .       | 28   |
| Ein Fetifchpfosten in Bibe                    | 122        | Doppelnashorn                                 | 293  |
| Ein Zauberer der Bajuto                       | 124        | Suabeli                                       | 298  |
| Eine nordafritanische Nameltaramane           | 128        | Ein Dichaggadorf                              | 29   |
| Eine oftafrikaniiche Trägerkaramane           | 129        | Eine Dichaggahütte                            | 299  |
| Eine Tipoya in Lunda                          | 131        | Waganda                                       | 30   |
| Südafritanische Ochsenwagen (Transvaal) .     | 132        | Ein Dorf ber Bari am Weißen Mil               | 30-  |
| Eisengeld vom oberen Rit                      | 133        | Eine Schulinegerin                            | 308  |
| Eisengeld vom Albert Rhanza                   | 133        | Landschaft am oberen Ril mit Dintabütten .    | 30   |
| Rupfergeld (Handa) aus Uguha                  | 134        | Eine Rubierin                                 | 309  |
| Karroolandichaft                              | 137        | Ein Maijai Mann, Ditafrita (nach Felix        |      |
| Rapitadt und Tajelberg                        | 139        | von Luschan)                                  | 319  |
| Der "Löwentopf" bei Rapftadt                  | 141        | Ein Mann von der Somalitüfte                  | 31-  |
| Gebirgeland in Deutsch Sudwestafrita mit      |            | Junge Kaffeepflanzung auf ber Plantage        |      |
| Welwitschia mirabilis                         | 147        | Nguëlo, Dit-Ujambara                          |      |
| Der Schire Bluft in Sudafrifa                 | 157        | Grundriß der Insel und Stadt Quiloa           | 32   |
| Die füdafrikanischen Klimaprovinzen (Karte) . | 160        | Die Station Langenburg am Myaffasee           | 329  |
| Transvaal=Steppe mit Termitenhügeln           | 169        | Straße in Mombaifa                            | 336  |
| Bergvegetation bei Barberton                  | 171        | Eine driftliche Kirche in Arum                | 343  |
| Euphorbieniteppe im Groß. Ramalande           | 173        | Die Thalebene von Adua                        | 34   |
| Springbod (Gazella euchore)                   | 176        | Martt von Mogdischu, Benadir                  | 35   |
| Tjetsessliege (Glossina morsitans)            | 178        | Die Jellala - Fälle des Rongo                 | 363  |
| hottentotten aus Berfeba                      | 182        | Bestafrifanischer Galeriewald                 | 370  |
| Ein Kral ber Hottentotten                     | 185        | Der Riefenbaobab in der Fattorei Kinichafa am |      |
| Ein Buschmann                                 | 187        | Stanley Pool, Rongoitaat                      |      |
| Cine Buschmännin                              | 187        | Schimpanie, Troglodytes niger                 | 380  |
| Berg Damara                                   | 189        | Bentralafrikanische Termitenhügel             | 383  |
| Marutse beim Kischitanz                       | 191        | Cin Niam - Niam                               | 386  |
| Ein Mmangwato vom Ngamisee                    | 194        | Eine Tochter des Mangbattutonigs Munia .      | 389  |
| Mann und Knabe der Matebele                   | 197        | Ein Mrua                                      | 39:  |
| Sulutönig Cetewaho                            | 198        | Ein häuptling vom nuttleren Rongo             | 398  |
| Raffernmädchen                                | 199        | Fantrieger, Weitafrita                        | 39   |
| Sulutrale                                     | 200        | São Paulo de Loanda in alterer Zeit           | 397  |
| Crown Deep Goldmine bei Johannesburg,         | 011        | Landungsplat von Moijamedes                   | 399  |
| Transbaal                                     | 211        | Leopold II., Rönig der Belgier                | 401  |
| Börsenplay in Johannesburg, Transvaal         | 213<br>217 | Die Kongobahn bei Matadi                      | 403  |
| Zuderrohrfeld in Natal                        | 223        | Ein Kongodampfer aus dem Anfange der 80er     | 40*  |
|                                               | 225        | Jahre                                         | 407  |
| Vort Durban in Natal                          | 225        | Die Ngaundereberge im Kamerunhinterlande      | 417  |
| Die schottische Mission in Blanthre           | 227        | Ufer des Tsadsees                             | 419  |
| Angra Pequena                                 | 232        | Camarun - Walk an Munachuita                  |      |
| Quillimane an der Moçambiquetufte             | 239        | Kamerun - Bald am Mungofluffe                 | 433  |
| Die Mündung des Panganislusses                | 245        | Erdnuß (Arachis hypogaea)                     |      |
| Der Runioro pon der Zudieite                  | 951        | Olihantihäntling im Tragituhl                 | 437  |

Iralu im "Ditafritanischen Graben" mit dem Krunegerin . . . .

# Bergeichnis der Abbitbungen.

|                                            | Sette |                                         | Celli |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| Em Hanija Soldat                           | 450   | Em Bijdharin Araber                     | 538   |
| Rano in Sototo                             | 452   | Araberin mit Gesichtsschleier, Agnpten  | 539   |
| Baregas Stadt Bali im Ramerun Sinterland   | 455   | Philae                                  | 541   |
| Ein Fur Reger                              | 457   | Die Citadelle von Rairo                 | 543   |
| Bornu - Mrieger                            | 459   | Bort Said                               | 545   |
| Der Gultan von Bagirmi in Maffenja         | 462   | Der Mil bei Affnan                      | 547   |
| Gouvernementsgebäude in Ramerun            | 465   | Landschaft am Tunefischen Atlas         | 558   |
| Rataopflanzung zu Bictoria in Ramerun      | 467   | Artefifcher Brunnen gu Gibi Amran       | 561   |
| Safen von Ramerun                          | 468   | Büstenspringmaus (Dipus aegyptius) und  |       |
| Das Gouvernementsgebäude in Lome, Togo     | 470   | Sandflughuhn (Pterocles exustus)        | 565   |
| Palmternmartt in Lome, Togo                | 472   | Cine Berberin                           | 569   |
| Salaga im Togohinterlande                  | 473   | Rabylifcher Acerbauer, Algerien         | 572   |
| Robert Flegel                              | 475   | Tunesische Araber                       | 573   |
| 2agoŝ                                      | 477   | Biserta in Tunis                        | 578   |
| Sudliche Aussicht des Forts Tantumquerri . | 479   | Bazaritraße in Rairuan in Tunefien      | 581   |
| Freetown in Sierra Leone                   | 482   | Dran                                    | 587   |
| Senegalbrude bei Saint Louis               | 485   | Tes in Marotto                          | 590   |
| Parade in Monrovia                         | 490   | Die Citabelle (Rasba) in Tes            | 592   |
| Schlammichollen in der Libnichen Büfte     | 495   | Zanger                                  | 594   |
| Der Egeripaß im Airgebirge                 | 500   | Reede von Santa Erug auf Tenerife       | 600   |
| Korosto in der Aubischen Bufte             | 504   | Jamestown auf St. Helena                | 606   |
| Der erfte Miltataratt oberhalb Affuan      | 507   | Mye = Mye (Schiromys madagascariensis)  | 613   |
| 36is                                       | 519   | Ein Hova                                | 615   |
| Tuareg vom Diebel Saggar                   | 522   | Chemaliger Palait der Königin in Tanana |       |
| Tibbu, fich begrüßend                      | 525   | rivo                                    | 617   |
| Turm der Moschee in Agades                 | 530   | Noffi Bé                                | 621   |
| Das Fellahdorf El Uita                     | 536   | Die Bucht von Mabe, Genchellen          | 625   |
| Das Fellahdorf El Uita                     | 536   | Die Bucht von Mabe, Senchellen          | 62    |

Nachtrag zu G. 465'66: Seit April 1901 heißt der Regierungsfiß der deutschen Kolonic Kamerun antlich Duala.

# Afrika.



# 1. Die Erforschungsgeschichte Afrikas.

Nur eine an der schmalsten Stelle 13 km breite Meeresstraße trennt heute im äußersten Westen Guropa von Ufrika. Sine zweite Annäherung bis auf 150 km sindet zwischen Sizitien und Tunis statt, wo man bei hellem Wetter von einem User zum anderen die Bergumrisse erkennt, während sich dann ein tieses, inselloses Meer zwischen die südlichsten Ausläuser der griechischen Inselwelt und die Küsten der Cyrenaica und Ügyptens trennend einschiebt. Mit unseren heutigen Berkehrsmitteln können wir von Marseille nach Algier in 29 Stunden, von Brindiss zum Nordeingang des Sueskanals in nicht ganz drei Tagen gelangen.

Aber auch schon für die Römer lag Karthago in so bedrohlicher Nähe, daß auf die Tauer ein friedliches Nebeneinanderbestehen der beiden Mächte nicht möglich war; und im östlichen Mittelmeer haben die in graues Altertum hinausreichenden Beziehungen zwischen der griechischen und der ägyptischen Welt mährend langer Jahrhunderte keine völlige Unterbrechung erlitten. Trohdem hat die Erforschung des Innern und selbst der Küsten Afrikas immer nur sehr langame Fortschritte gemacht; und noch dis auf den heutigen Tag reichen mangelhaft bekannte Strecken dis hart an das Nittelmeer und an das Nitthal heran.

Nach den Gründen dieser Erscheinung brauchen wir nicht lange zu suchen. Mag man über die Beränderungen, welche Klima und Kultursähigteit Nordasirikas seit dem Altertum erlitten haben können, deuten, wie man will, so sieht doch jedenfalls seit, daß auch den Kömern nach Turchfreuzung des reichen Küstenlandes die Wüste entgegentrat, die im wesentlichen dem heutigen Bilde entsprochen haben wird. Tiese konnte mit ihrer spärlichen Bewöhlerung weder Eroberer reizen, noch dot sie wertvolle, anderweitig nicht zu beschaffende Erzeugnisse in größerer Menge dar. Zenseit der Wüste aber suche nan noch lange die sonnenverbrannte, so gut wie unbewohnbare Tropenzone, wenn auch dieses Trugbild im Laufe des Altertums insolge der hier und da doch eingehenden genaueren Nachrichten und vernünstiger Überlegung an Wirtsfamkeit verlor. Gab es jenseit der Tropenzone bewohnbare Länder, so blieb doch die Aussicht, sie je erreichen zu können, sehr gering.

Auch die afrikanischen Meere konnten den Nordlander kaum anlocken. Das Note Meer in glühend heiß und klippenreich, und hatte man es glücklich passiert, so erschien es viel ratsamer, sich nach dem reichen Indien zu wenden, als die Küsten Ufrikas, über deren weiteren Berlauf man überdies, wie die Karten dei S. 9 zeigen, hartnäckig eine ganz irrige Unnahme kestellet, nach Süden hin zu besahren. Im Westen aber schreckte das Meer außerhalb der Säulen des Herkules durch Nebelreichtum, den wir heute keils auf den Staub der Sahara, keils auf die Abstühlung der Lust das kalte Austriebwasser zurücksühren, noch die Seesahrer später Zeiten.

Aber zu den physischen Hennmissen der Afrikaforichung trat im Beginn des Mittelalters noch ein politisches: die Ausbreitung mohammedanischer Macht vom Roten Meere bis zu den Säulen des Herfules und selbst bis auf europäischen Boden. Nun wurde vollends das Innere Afrikas durch eine breite, äußerst schwer zu überschreitende Scheidewand von der christlichen Welt getrenut. Was die Araber eine im Junern und an den Küsten des Kontinents erkundet hatten, konnte den Europäern nur in geringem Mase Vorteil bringen, ja gelangte oft kaum zu ihrer Kenntnis. Es braucht kaum betont zu werden, daß jene Scheidewand noch heute ihre Wirtfamkeit nicht verloren hat. Wenn die weißen Flecke auf der Karte von Afrika aus der Mitte und dem Süden des Erdteils viel rascher verschwinden als aus der östlichen Sahara, so ist daran nicht nur die Wüstennatur des Nordens, sondern auch die Feindseligkeit der mohammedanischen Wüstenstämme schuld.

Die Kahrten der Portugiesen an der afrikanischen West = und Ditkufte haben zur Erforichung auch nur der Rustenlander wenig beigetragen, war ja boch ber Seeweg nach Indien bas eigentliche Ziel. Bollends wurde aber Ufrika nach der Entdeckung Amerikas für Jahrhunderte arg vernachläffigt. Der neu entbedte Kontinent, wenn er auch Europa ferner lag, schien viel goldreicher als Afrika zu fein, und die Gingeborenen Amerikas waren, felbst wo sie sich zu aröheren Reichen zusammengeschlossen hatten, jedenfalls leichter zu überwältigen als die gfrifanischen Staaten und Bölfer. Bon einer Erforschung Afrikas zu missenschaftlichen Zwecken war aber vor dem Ende des 18. Jahrhunderts nicht die Rede. Auch fpater noch find die wiffenichaftlichen Gesichtspunkte aar bäufig mit rein praktischen vermengt worden, bis in der Zeit der Schutgebiete und Ginfluffphären die praftifchen Interessen sogar wieder überwogen, ohne freilich die wiffenschaftlichen dauernd zu schädigen. Hur find jest meist politische Gesichtspunkte für die Auswahl des Arbeitsfeldes der einzelnen Forscher maßgebend. Der Deutsche forscht hauptfächlich auf deutschem, der Engländer auf britischem, der Franzose auf französischem Boden. So hat fich eine nationale Conderung ber Ufrifaforschung vollzogen, die freilich auch früher nie gang gefehlt hat, nur daß ber Deutsche aus Mangel an eigenem Besitz gezwungen war, unter dem Echute fremder Regierungen feinen Forschungen nachzugehen. Der Eifer ber meisten europäischen Staaten, bei ber endgültigen Verteilung des afrikanischen Bodens nicht zu ipat zu kommen, hat Ufrika in wenigen Jahrzehnten in feinen Sauptzügen bekannt werden laffen, und es ift ausgeschloffen, daß die wenigen noch vorhandenen unbefannten Gebiete große geographische Überraschungen bieten fönnen.

Die Zeit der "Durchquerungen" und der politischen Afrikareisen nächert sich ihrem Ende. Die Grenzen zwischen den europäischen Bestügungen werden durch Verträge seifgelegt; in immer größeren Teilen Afrikas, leider noch nicht in allen, kann der Forschungsreisende, undeirrt durch politische Erwägungen und Rücksichten, seine Aufgabe versolgen. So rasch aber auch in den letzten Jahrzehnten die großen Züge des Vildes aufgeklärt sind, so wird es doch noch sehr lange dauern, bis die weniger glänzende, aber in wissenschaftlicher und praktischer Hinschaftlicher und praktischer Kinsicht gleich hossenungsvolle Einzelforschung auch nur zu einem vorläusigen Abschluß gekommen sein wird.

### A. Das Altertum.

Wenn wir an der Arteneinheit des Menschengeschlechts entschieden seischalten, so mussen zur Erklärung der Besiedelung Afrikas entweder die gesante Menschheit von Afrika aussehen lassen oder eine Sinwanderung von außen annehmen. Das erstere ist vorläufig wenig wahrscheinlich. Auch eine einzige Einwanderung dürsen wir schwerlich annehmen, vielmehr

werben wiederholte, vielleicht durch Paufen von vielen Jahrtausenden getrennte Übergänge asiatischer und wohl auch europäischer Völker in den Nordosten Afrikas stattgesunden haben, wobei nicht nur an die Landenge von Sues, sondern auch an den südlichen Teil des Noten Meeres als Übergangsstelle gedacht werden kann. Von den ältesten Völkern, die sich im Nilthal niedergelassen haben, meldet ums die Geschichte nichts; auch wissen wir nicht, inwieweit wir die in Agypten gefundenen Steingeräte Vorgängern der Altägypter zuschreiben dürsen, da die Funde von Flinders Petrie erwiesen haben, daß Feuersteingeräte dis in die römische Zeit in Ägypten gebraucht wurden. Von der Geschichte des ägyptischen Neiches kennen wir wahrscheinlich nur einen verhältnismäßig kleinen Teil; denn alle Nachrichten, die wir über die älteste, uns noch einigermaßen bekannte Zeit besüßen, deuten auf eine dis dahin schon sehr lange Entwicklung bin ja nach Steindorff ist die Kulturentwicklung der Ägypter zur Zeit ihres ersten Gervortretens mit Tenkmälern schon beinahe abgeschlossen.

Jedenfalls sind aber die Agypter der historischen Zeit die ersten gewesen, welche es wenigstens versucht haben, ein größeres Stück Nordasitsas — freilich nur zu rein praktischen Zwecken — kennen zu sernen. Zahlreiche Kriegszüge wurden gegen die äthiopischen Stämme am oberen Nil unternommen, wobei die Ägypter einen geschärften Blick für die Rassenmerzschiede der afrikanischen Bölker gewannen; altägyptische Kulturspuren finden sich noch weit über Badis-Halfa hinaus, und der ägyptische Scinssussische Kulturspuren finden sich noch weit über Badis-Halfa hinaus, und der ägyptische Scinssussischen dem Nil und dem Roten Meere, ein Bergland, wo selbst wir noch wenige Meilen vom Nil förmliche Entdeckungsreisen anstellen können, war den Ägyptern sehr wichtig. Sie beuteten namentlich die wertvollen Baumaterialien der Gebirge aus und zogen durch diese Büste auch nach dem Agypten sehren hössern, Kellen und anderen Tingen reichen Lande Punt, mit dem Ägypten schon während des alten Neiches Versehr unterhielt; es nuß wohl an der heutigen Somaliküse gesucht werden. Die Casen im westlichen Sandmeer, besonders die des Jupiter Ammon, waren schon in sehr alter Zeit bekannt, sie enthalten zum Teil wichtige Runnenstätten.

Herodot berichtet, daß um das Jahr 600 v. Chr. phönikische Schiffer auf Beschl bes ägyptischen Königs Necho Afrika von Dit nach West in dreijähriger Kahrt umschifft hätten. Die Ansichten über diese merkwürdige Fahrt waren steks geteilt; auch Hugo Berger spricht sich sein zurüchaltend aus. Immerhin ist es nicht ummöglich, daß die Fahrt stattgesunden hat. Lange vor Christi Geburt muß ein dem Somendienste ergebenes, wahrscheinlich in Südarabien ansässiges Kulturvolk Fahrten nach dem goldreichen Teile des östlichen Indaprika zwischen Cambesi und Limpopo unternommen haben. In Maschonaland sinden sich zahlreiche sehr alte Steinbauten, unter denen diesenigen von Simbabye, was soviel wie "steinerne Gebäude" beseutet, die wichtigken sind. Alte portugiesische Autoren erwähnen sie nach Hörensgagen, Karl Kitter hösste, daß sie noch einnal zum Vergleichspunkte alter und neuer Erdkunde dienen würzden; deer erst Karl Mauch, später Bent, Swan und Schlichter haben diese Bauten, die gleichszeitig beseitigte Plätze und Kultussitätten sein mochten, genauer kennen gelehrt. Zedensalls hat jenes Kulturvolk nicht bloß gelegentlich diese Länder besucht, sondern dort seiten Fuß gefaßt, um die Goldlagerstätten mit Muße ausbeuten zu können.

Die Phönifer und später die Karthager haben aus handelspolitischen Beweggründen die Küsten Nordwestafrisas eifrig untersucht; wir kennen aber jedenfalls nur den allerkleinsten Teil ihrer Unternehmungen. Zwischen 465 und 450 v. Chr. unternahm der Karthager Hanno, der Sohn des 480 gesallenen Hanilfar, eine größere Erpedition nach der afrikanischen Westküste, vie bei der Türitigkeit und Unsicherheit der Ungaben der Alten und bei der auch heute noch mangelhaften Kenntnis mancher Küftenitrecken ein interessantes Problem für die Historiker der Erdkunde geblieben ist. Auch Kurt Kischer und Kan haben noch nicht alle Schwierigkeiten lösen können. Sine ersie Hauptstation der Reise bildete die sedenfalls nahe an der Mündung des Seget-el-Haura süblich vom Kap Judy zu suchende Insel Kerne. Bon hier aus nach Süden vordringend, berührten die Seefahrer die Mündungen des Senegal und Gambia und das Grüne Vorgebirge. Der vielgenannte "Götterwagen" ist vielleicht der Kafulina; die dort beobackteten Feuer brauchen nicht notwendig auf einen vulkanischen Ausbruch bezogen zu werben sondern können Grasbrände gewesen sein. Zedenfalls sind die Karthager damals nur etwa bis zur Serboro-Insel an der Sierra-Leone-Küste in 7½ onörd. Br. gelangt und haben wohl nicht den Kannerunderg gesehen. Vielleicht haben aber karthagische Seeleute auch schon die Kappervischen Inseln wahrgenommen.

Herodot weiß von einem stummen Handel zu berichten, der zwischen den Karthagern und den Bewohnern der Nordwestsäste — wohl noch innerhalb des heutigen Maroffo — statzgefunden habe. Die Karthager legten ihre Waren an der Küste nieder, zündeten ein Feuer an und zogen sich auf die Schisse zurück. Die Singeborenen, durch den Nauch angelockt, legten ihrerseits eine Quantität Goldstaub nieder und zogen sich ebenfalls zurück. Noch mehrmals wurde dann, wenn es ersorderlich schien, zugelegt, die beide Teile zufrieden waren, ohne daß sie einander zu Gesicht gekommen wären. Übergens ist auch der Neuzeit solcher frummer Handel nicht unbekannt. Die Kolonien der Karthager, soweit sie säblich von Kap Solocis oder Cantin lagen, gerieten früh in Vergessenheit und wurden schon vor dem Falle der Hauptstadt aussegeben. Unzweiselhaft haben die Karthager auch von der Kordfüste aus in das Innere des Kontinents tief einzudringen versucht; doch wissen wir nur, daß Wago dreimal die (ganze?) Wüste in ihrer vollen Breite durchquert haben soll. Was Kerodot von einzelnen Jügen der Wüssenwölfer nach dem Süden berichtet, bezieht sich wohl nur auf ausgedehnte Nazzias, wie sie auch heute noch vorstommen, und beweist, daß die Verhältnisse der Leüsste damals von den heutigen nicht grundsfälich verschieden gewesen sein können.

Die Griechen konnten unmittelbar nur wenig zur Aufhellung des inneren Nordafrika beitragen, wenn fich auch ihre Sistorifer und Geographen mit Lorliebe mit Land und Bolf, bejonders Aguptens, beschäftigten. Den Homerischen Gefängen ift Agupten, der ratfelhafte Nil und die Hauptstadt des neuen Reiches, Theben, nicht unbefannt. Auch daß füdlich von den Städten des Millandes ein von den Agyptern verschiedenes Bolt, die Athiopier, hauften, wußte man schon damals; ob aber die Erwähnung der Lygmäen wirklich auf eine nebelhafte Kenntnis ber hier und da in Afrika zu findenden, uns fpater noch beschäftigenden Stämme kleinen Wuchjes zu beuten ober nur allegorisch zu fassen ift, bleibt sehr zweiselhaft. Die weitlicheren Landschaften Nordafrikas, die Utlasländer und Syrtengebiete, treten erft bei Pindar etwas icharjer hervor, und ungefahr um dieselbe Zeit, am Unfang bes 5. Jahrhunderts, schrieb Defataus von Milet, ber felbft Agypten bis Theben bereift hatte, mancherlei über bie Naturmerkwürdigkeiten und die Bewohner des Millandes nieder, schilderte auch die Rusten des Erdteils bis zu ben Säulen des Gerfules, verriet aber vom Binnenlande nur febr geringe Renntnis. Chenso anziehend in der Darstellung wie im gangen zutreffend in der Sache ist die viel auf Gelbstichen beruhende Schilderung Manptens von Berodot, deren Wert neuerdings wieder bereitwilliger anerfannt wird. Wo er auf die hinterländer Agyptens eingeht, mijcht er Wahres mit Migverstandenem und Falschem, ja er hat durch seine Andentungen über den von Westen nach Tsten fließenben oberen Nil zu einer folgenreichen Verwirrung der Ansächten über die Stromspiteme Nordafrikas beigetragen. Mit den Küstenländern Nordafrikas ist er ziemlich gut bekannt, untericheidet aber allzu schematisch eine bewohnte, dem Mittelmeer entlang ziehende Zone, hinter ihr die tierreiche Zone und abermals dahinter die Wüste. Er kennt die Handelsstraße, welche sich damals wie heute von Tase zu Tase nach Westen zog, nur daß er den Tasengürtel um 31/2 Grad zu weit nach Süden verlegt. Übrigens gibt es ganz in der Nähe dieses Wüstenweges, der über die Tase des Zupiter Ammon schließlich Fessan erreicht, Etriche, die noch heute sast so under die Wertschaft Zagen.

Der Zug Alexanders des Großen nach Ägypten und bis Siwa brachte, unähnlich demjenigen Napoleon Bonapartes, der Erdfunde keine nennenswerte Förderung; auch Aristoteles
ist über Afrika weniger unterrichtet als über andere Teile der antiken Welt. Dagegen entstanden
unter der Ptolemäerherrichaft wichtige ägyptische Hafenlichte am Roten Meer, wie Berenice
und Mhos Hormos; die schon von Necho und Darius begonnenen Kanalbauten wurden wieder
aufgenommen, und der Blick der Ptolemäer richtete sich auf die Elefantenherden im Borlande Abessiniens wie auf die Elsenbeinvorräte und die sreilich sehr überschäften Goldspuren am
oberen Nil. Das abessinissische Hochland selbst scheint jedoch ebensowenig bekannt geworden zu
sein wie die Länder im Westen des oberen Nil.

Vohl aber konnte Eratosthenes den großen Nilbogen zwischen Meroë und dem zweiten Katarakt sestwellen, ein Stück des Stromlauses, das erst durch J. L. Burchardt genauer ersoricht worden ist. Auch hören wir bei Eratosthenes (276—196) zum ersten Male den Namen der Aubier. Gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts v. Ehr. saste Eudogos von Kyzikos, dessen Schicke einige Ühnlichkeit mit denen der spanischen Schickligale einige Ühnlichkeit mit denen der spanischen Schieft word der Stank von Gibraltar aus an. Wenn berichtet wird, daß der Reisende Üthiopier erreicht habe, die die gleiche Sprache geredet hätten wie andere, mit denen er früher an der Cstüßte zusammenegetrossen war, so brauchen wir noch nicht anzunehmen, daß er in der Breite von Kanerun ein Bantwolk besücht habe; denn das Gebiet jener Üthiopier grenzte noch an das des Königs Bogos von Mauretanien. Mit Strabo den ganzen Reisebericht als Fabel zu betrachten, scheint fein genügender Grund vorzuliegen.

Die Römer erwarben sich durch ihre mannigsachen Kriegszüge in Nordafrika eine genauc Kenntnis des Landes; einzelne Vorstöße, die freilich kaum als "Forschungsreisen" zu bezeichnen sind und ohne wichtigere Folgen blieben, suchten bem großen Ratsel des Nils und der Länder jenseit der Wüste direkt zu Leibe zu gehen. Zur Zeit des dritten Punischen Krieges bot sich dann dem großen Kriegshistoriker Polybius die Möglichkeit, ein gutes Stück der mauretanischen Küfte genau kennen zu lernen und förmlich aufzunehmen. Er hat auch seine Aufnahmen noch über die Säulen des Hernels hinaus fortgesett; aber die Ergebnisse diese Teils seiner Reise sind uns so verworren überliesert, daß wenig Gewinn daraus zu ziehen ist.

Leider sind auch die unzweiselhaft wertvollen Aufzeichnungen des jüngeren Juba, Königs von Rumidien, nicht im Original auf uns gekommen. Dieser Fürst, dessen Gelehrsamkeit im Altertum hoch gepriesen wurde, trug allerdings auch zu dem Irrtum von dem Zusammenhange des Nigers und des Nils bei, indem er den Nil im westlichen Mauretanien entspringen, mehrere Seen durchsließen, ja sogar eine Streck unterirdisch zurücklegen ließ. Über wir dürsen nicht vergessen, daß einem so abenteuerlich erscheinenden Gebilde einzelne richtige Andeutungen über den Lauf des Rigers, über den Tsabsee und über die westlichen Zustüsse des Weißen Kils zu

Erunde gelegen haben muffen, die wohl durch Wüftenreisende nach dem Norden gelangt waren. Ziemlich richtige Angaben machte Juda über die Kanarischen Inseln, nur ift es merkwürdig, daß er beren Bewohner gar nicht erwähnt.

3m Jahre 24 n. Chr. befuhr Alius Gallus die Ruften bes Roten Meeres. Um diefelbe Beit gelang es bem Gaius Betronius, mit ben Waffen in Athiopien einzudringen und die Gegend von Abu hammed zu erreichen. Schon im Bahre 20 v. Chr. oder wenig später batte Cornelius Balbus einen Rriegszug gegen Buftenstämme Reffans unternommen; aber ichon gur Beit bes Tiberius icheinen biefe als Garamanten bezeichneten Stämme wieber aans unabhängig gemefen zu fein. Immerhin mögen freundliche Beziehungen bestanden haben; denn am Ende des ersten oder vielleicht, nach Bunburys Annahme, in der ersten Sälfte bes zweiten Jahrhunderts n. Chr. gelangte ein römischer Offizier, Septimius Flaccus, in bas Land der Athiopier, nachdem fein Marsch nach Guden drei Monate gedauert hatte. Noch etwas fpater unternahm ein zweiter Offizier, Julius Maternus, in Berbindung mit einem Häuptling der Büstenbewohner sogar eine kriegerische Erpedition gegen die Athiopier. Nachdem er vier Monate gegen Guden marichiert war, gelangte er in das Uthiopierland Agijumba, wo es Nashörner in Menge gab. Es ift immer noch nicht gelungen, die Lage von Naifemba mit Sicherheit zu bestimmen, doch ist es nicht unmöglich, daß es dem Maternus wirklich gelungen ift, den Sudan etwa zwijchen Bornu und dem Niger zu erreichen, falls wir nicht etwa annehmen wollen, daß in einer ber Dasen ber Cabara damals Rashörner vorfamen. Biel weiter weftlich lag jedenfalls ber Reiseweg bes Suetonius Paullinus, dem es 37 n. Chr. geglückt war, den damals anscheinend noch dicht bewaldeten Hauptzug des Atlas in Marotto zu überschreiten und eine bewäfferte und wildreiche Dase zu erreichen.

Waren dies alles mehr zufällige Expeditionen, so darf die neronische Nilexpedition als eine planmäßige Entdeckungsreise bezeichnet werden. Die von Nero ausgesandten Männer versolgten den Nil dis zu gewaltigen pflanzenerfüllten Sümpfen, deren Beschreibung keinen Zweisel läßt, daß die Nömer den Wüstengürtel überwumden hatten und sich auf demjenigen Teil des Weißen Nils besanden, wo im 19. Jahrhundert Forschungsreisende und ägyptische Beamte mit den verkehrshemmenden Grasbarren zu kämpfen hatten. Etwa der neunte Kreis nördl. Br. mag erreicht worden sein, leider ohne nachhaltige geographische oder politische Folgen.

Aus den Ergebnissen dieser und jedenfalls noch anderer, in den Einzelheiten nicht auf uns gesommenen Expeditionen haben die Versasser der großen, ganz oder zum Teil geographischen Sammelwerke des Altertums, Strabo, Plinius, Pomponius Mela, endlich der große Sammler von Zahlen und Namen, Claudius Ptolemäus (2. Zahrhundert n. Chr.), ihre meist verworrenen und irreführenden, selten volle Befriedigung gewährenden Kapitel über das serne Junere Afrikas aufgebaut. Strabo, der Ägypten selbst bereist hatte, widmet Afrika das letzte seiner Pietzehn Bücher. Seine Beschreibung Ägyptens, wo sich seit Herodox Besuch gar vieles verändert hatte, ist recht gut; wir ersahren z. B. Genaueres über die Dasen der Wüste. Tagegen läßt sich Strabos Nachrichten über den Nest Nordassiska kann das gleiche Lob spenden; er war ofsender der Ansicht, das Afrika sich nicht sein nach Süden sortiebe, was die Umsahrungssversuche späterer Zahrhunderte natürlich beeinstussen mußte. Strabo verschmähre es aber, das, was ihm an sicherer Kenntnis des Innern von Afrika abging und abgeden nutzte, durch Weiederzholung alter unbeglaubigter Sagen zu ersehn.

Minder enthaltsam in biefer hinsicht waren Plinius und Pomponius Mela. Doch ntiffen wir bem ersteren, beffen riefiges Sammelwert leicht getabelt, aber schwer völlig ausgebeutet



OCEANUS INDICUS Mond - Sebir ENTWICKELUNG DES KARTENBILDES VON AFRIKA Agizymba PTOLEMÄUS um 150 n.Chr. nach Umlauft. S Makrobier Gysanten Allanten allas-gebirge Maranten HERODOT um 450 v. Chr. Den ude



Sibliographisches Institut in Leipzig-



und gebeutet werben fann, schon dafür daufbar sein, daß er uns die spärlichen Nachrichten über einige ber oben genannten Expeditionen aufbewahrt hat; auch ift Plinius ber erste, ber beutlich den Niger nennt, einen Fluß, der Binfen und Papprus und die gleichen Tierarten wie ber Nil enthalte. Sonft teilt Plinius vielfach die Jertümer seiner Vorgänger und vermehrt fie noch burch neue. Dies gilt im gangen auch von bem etwas alteren Spanier Bomponius Mela. Lange Bahrhunderte faben in ben Tabellen und Rarten bes Claudius Atolemaus einen geographischen Ranon von folder Genauigkeit, daß es im Zweifelsfalle ratsamer erichien, umwälzende Naturereigniffe anzunehmen, als ben gelehrten Grieden einer Auslaffung ober Ungenauigfeit zu zeihen. Konnte doch ein großer Bewunderer der geographischen Kenntniffe ber Alten, Mannert, noch 1822 schreiben, daß ber Tjadsee erst in neuerer Zeit entstanden sein muffe, weil er bei Etolemaus fehlt. Unfere Zeit ift zu einer vorurteilsloseren Würdigung bes fleißigen Sammlers gelangt und eber geneigt, fich der Meinung eines aufrichtigen Freundes ber antiken Geographie, bes Archaologen und Prientreisenden Gustav Hirschfeld, anzuschließen, ber immer wieder davor gewarnt hat, die Angaben der Allten zu buchstäblich zu nehmen und ihre meift fehr bescheibenen Ansprüche an die Genauigkeit von Ortsbestimmungen zu überichaten. Es ift ficher, baß auch Atolemaus nicht mehr als bas nordliche Drittel von Ufrita und auch dieses nur unvollkommen kannte. Wie verschiedener Unsicht man aber auch über bie Mondberge bes Ptolemaus und feine Nilfeen fein mag, über die in unferer Beit wieder manches geschrieben worden ift, soviel fteht fest, daß man zu des Ptolemaus Zeit wußte, daß die Quellen Des Mils tief im Innern liegen, daß der Fluß aus Seen entipringt, und daß bobe Webirge nicht fern von ben Quellen auffteigen. Damals wie heute mogen einzelne Sanbelstaramanen bas öftliche Ufrika durchzogen haben, auf deren unwiffenschaftliche und oft wohl noch aus Sandelss intereffe entstellte Erzählungen Ptolemaus seine Angaben grunden konnte. (Giebe auch die beigegebene Karte: "Entwickelung bes Kartenbildes von Afrika".)

# B. Das Mittelaster bis zum Zeginn des 14. Jahrhunderts.

Cophus Ruge, beffen Ginteilung der afrikanischen Entdeckungsgeschichte wir überhaupt vielfach folgen können ("Abhandlungen und Borträge zur Geschichte der Erdkunde", Dresden 1888), bezeichnet den größten Teil des Mittelalters als die Zeit des Verfalls bisher erworbener Kenntniffe. Bum minbesten gilt bies für bas driftliche Europa; benn bie Araber suchten Nordafrika nicht bloß im Interesse ihrer Religion und ihres Handels zu erobern, sondern auch, soweit es ihnen möglich war, tennen zu lernen. Im Lauf ber Jahrhunderte haben fich die Araber in Afrika eine ber festesten Hochburgen ihrer Religion geschaffen, mit ber Europa auch beute sehr ernstlich zu rechnen hat. Roch bis vor furzem machte der arabische Ginfluß im Rongogebiet und im Gudoften immer noch Fortichritte, und die uralten Sandelsbeziehungen ber Araber mit ber afrifanischen Oftfufte, von benen bie Bauten Simbabnes zeugen, wurden, wie Beichel hervorhob, wohl nie gänzlich unterbrochen; Sauptstützpunkte der Araber wurden hier Mogdischu, Mombas, Melindi, Kiloa, Mozambique und Cofala; auch die Anfel Canfibar, deren Cuabeliname Unguna, was einen bevölferten Raum bezeichnen foll, noch an die alte arabijche Bezeichnung des 13. und 14. Jahrhunderts Bandgung, Lendgung oder Lendschung erinnert. Die Gründung der arabischen handelspläte an der Ditfuste fallt vielfach ichon in das 10. und 11. Jahrhundert. Nach Guden mögen die Araber bis zum Kap Corrientes gekommen fein, bas bei ihnen das Vorgebirge ber Reue bieß, weil die Rückfehr für den Seemann, der fich fo weit

gewagt hatte, nicht gesichert war. Die Araber haben auch Madagaskar, bessen jeht aussgestorbene Rickenvögel in ihren Sagen eine Rolle spielen, wohl gekannt und nicht minder die Comorengruppe.

An der Weiftsite sind die Araber dauernd nur bis zum Kap Nun vorgedrungen, wenn auch einzelne fühne Seefahrer gelegentlich diese Grenze überschritten haben mögen. Aber ein Vertehr mit den Negerländern am (kaum gekannten) Senegal auf dem weitlichen Seewege bestand nicht, und die Beziehungen der Araber zu den Kanaren blieben immer sehr locker. Auch in das Junere Afrikas sind die Araber erst verhältnismäßig spät und zwar von Vordwesten nach Südosten vorschreitend eingedrungen; den zehnten Breitentreis sicheinen sie nicht weigentlich überschritten zu haben. Aber sie haben die große Wüsse und den größten Teil des Sudan vollständig ihrem Einstung ihrem Einstungen und an Stelle der Regerstaaten am mittleren Niger und am Tjadse bald Reiche von echt mohammedanischem Typus gegründet, deren wechselvolle Geschichte erst von den großen deutschen Keisenden des 19. Jahrhunderts aufgebellt worden ist. Sehn jegt naht sich die Zeit, in welcher die unschafts aberschen diese arabsiche afrikanischen Neigen durch die regelmäßig abgezirkelten Grenzen der Einstußiphären, wie sie europäische Tiplomaten mit geringer Rücksich auf die alten Herrichaftsgebiete bestimmen, erset werden sollen.

Tie großen arabischen Reisenden Jstachri (9. Jahrhundert), Masudi (10. Jahrhundert), Ihn Haudi (10. Jahrhundert), Ihn Haudi (10. Jahrhundert) und besonders Ihn Batuta aus Tanger (14. Jahrhundert) haben uns wertvolle, freilich durch ihre nationalen und religiösen Borurteile nicht selten beeinstußte Rachrichten über die Sahara gegeben. Ihn Batuta und etwas später der zum Christentum übergetretene Leo Africanus, ein Maure aus Cordova (Ende des 15. Jahrhunderts), gelangten bis in den Sudan selbst. Troßedem ist es den Arabern nicht gelungen, das von den Alten überlieserte Bild Afrikas in wesentslichen Punkten zu verbessern oder die große Rill-Nigerfrage ihrer Lösung näher zu führen.

Marco Polo, der große asiatische Reisende (13. Jahrhundert), hat nicht nur Zentralsund Chassen für die Abendländer beschrieben, jondern er war auch, wie Yule sagt, der erste im Mittelatter, der einen deutlichen Bericht von dem abgelegenen christlichen Reich Woessimien und der halbchristlichen Insel Sototra gegeben, der erste, welcher, wenn auch in Umrissen, von Sansibar mit seinen Negern und seinem Essenden und von dem großen und ernen Radagastar mit seinem Bogel Ruf und anderen Ungeheuerlichseiten gesprochen hat, das an den dunteln Szean des Südens grenze. Bom 14. Jahrhundert an wird die Gestalt Afrikas auf den darten der Wirflichseit etwas ähnlicher; so in der Karte des Marino Sanuto von 1321, auf der gennessischen Zeltkarte von 1351, auf der des Kalazzo Pitti von 1447 und der des Fra Marro von 1457; doch verrät die Ausschlüng des Junern mit fabelhaften Klüssen u. dyl. noch deutlich den höchst geringen Stand der Kenntnis.

# C. Die völlige Entschleierung der Küsten Afrikas im 14. und 15. Jahrhundert.

Den eigentlichen Unitofi zu dem nun einsehenden Zeitalter der Entdeckungen gaben die Italiener, indem sie durch ihre tüchtigen Seeleute, ihre Karten und ihre nautischen Erfindungen auch die in dieser Beziehung zurückgebliedenen Spanier und Portugiesen mit sich sortrissen. Dies ist erst spät deutlich erkannt worden, da alle bahnbrechenden Entdeckungssahrten, mit denen wir von Kindheit auf am meisten vertrant zu sein pilegen, nicht unter der Flagge der italischen Fandelsrepubliken, sondern unter portugiesischer und spanischer ausgesährt worden sind.

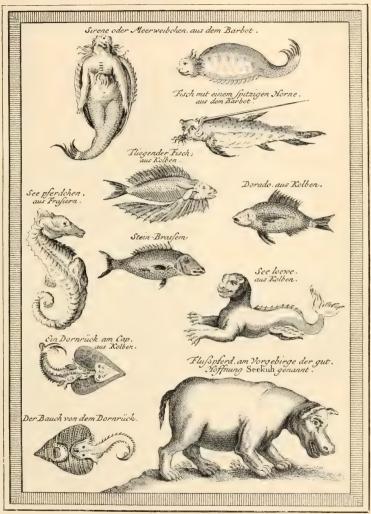

Fische und Meerwunder.

Mus "Allgemeine Hiftorie der Reisen zu Baffer und zu Land" von 1747.

Seit 1318 hatte sich ein handelsverkehr zwischen Benedig, Genua und Flandern auf dem Wege siber Lissaben entwickelt. Italienische Kausleute in Lissaben berichten von einer 1341 ausgesührten Expedition nach den "wiedergefundenen Inseln", worumter die Kanaren zu versstehen sind; aber erst am Anfang des 15. Jahrhunderts werden diese dauernd besiedelt. Auch Madeira und die Azoren müssen vor der Mitte des 14. Jahrhunderts wieder entdeckt worden sein, und schon damals richtete sich das Augenmerk der seefahrenden Südeuropäer auf die Westektigte Afrikas. Bereits 1291 und 1346 wurden Expeditionen dorthin gesandt, die aber versichvellen. Die Führer der ersteren waren Genuesen, die der letten ein Mallorcaner, Jacopo Ferrer.

Das Jahr ber Thronbesteigung des frastwollen portugiesischen Königs Johann I., 1383, ist, wie hümmerich am Beginn seiner Geschichte Lasco da Gamas hervorhebt, ein Epochenjahr in der portugiesischen Geschichte. Rum beginnt die große Zeit Portugals, die Epoche der afrikanischen Eroberungen, das Zeitalter der Entdeckungen.

Die afrikanischen Entdekungen der Portugiesen knüpsen sich vor allem an den Namen des vierten Sohnes König Zohanus, des Infanten Heinrich (1394–1460), dem die Geschichte den Beinamen des Seefahrers gegeben hat. Um das Jahr 1415 hatte der Infant von dem Karawanenverkehr zwischen Marotto und den Senegalländern gehört, durch den alljährlich etwas Gold in den Vorden Afrikas gelangte. Das Goldland jenseit der Büsse aufzusuchen, den Handel und die Machtiellung Portugals dadurch zu erweitern und zu kräftigen, war num der mit Beharrlichkeit versolgte Plan des Prinzen. Als ferner Ziele winkten der mächtige westliche Arm des Nils, den die damaligen Karten noch immer angaben; er muste einen bequemen, in nicht zu großer Ferne liegenden Zugang zu dem Neiche des sagenhaften Erzeriesters Johanus öffnen, das man damals schon nicht mehr in Hochasien, sondern in Abesseitens sich das kann damals schon nicht mehr in Hochasien, sondern in Abesseitens gesabt hat, erscheint doch zweiselbast. Aber nur sehr langsam erweiterte sich an der afrikanischen Weststüße der Kreis des Bekannten; erst 1434 gelang die Umsegelung des Kap Bojador.

Als der Jusant 1460 starb, hatten seine Entdeckungsschiffe nur eben den Rio Grande passiert; aber das genügte, um den alten Glauben von der Unbewohnbarkeit der Tropenregion endgültig niederzuwersen. Erst unter König Johann II. wurden die Fahrten wieder energisch betrieben. An der Goldküste wurde ein Fort angelegt; Diogo Cão (1482—86) erreichte das Kap Croß (21° 48′ südl. Br.), und Bartolomen Diaz gelang es, das Kap der Stürme, dessen Namen der König aber bedeutungsvoll in "Kap der Guten Hossfrung" änderte, 1487 zu umfahren und dis zum Großen Fischsschus mit Eidosten der heutigen Kapkolonie vorzudringen. Da ungefähr gleichzeitig Pedro de Covilhão die Oststüste dis Sosala erkundet hatte, war nur noch ein verhältnismäßig kleiner Teil der Ausgabe zu lösen.

Der Nachfolger König Johanns II., Dom Manvel der Glückliche, beauftragte 1497 einen damals noch nicht dreißigjährigen Mann, den in Sines in Alemtejo um 1469 geborenen Basco da Gama, die Berbindung zwischen dem Kap und den Handelspläßen an der Ostküste herzustellen. Um 8. Juli 1497 verließ das Geschwader den Tejo; aber erst am 22. November wurde das Kap passiert, in dessen Nähe damals hottentottische Stämme hausten, deren aufangs freundlicher Berkehr mit den Portugiesen bald in das Gegenteil umschlug. Nun ging es an der Ostküsse wieder nach Norden; eine Küste, die der Jahreszeit entsprechend den Namen Weihenachtsland erhielt und ihn (Natal) dis heute bewahrt hat, wurde geschen und an der sumpsigen, ungesunden Mündung des Sambesi ein längerer Ausenhalt genommen. An der Bai von Wosambique tras man Ansang März 1498 mit arabischen Handelsbooten zusammen. Um



Mus "Allgemeine Hiftorie der Reifen zu Waiser und zu Land" von 1747.

7. April war Mombas im heutigen Britische Dstafrika erreicht und am 14. desselben Monats Melinde, von wo aus dann die Fahrt über den Indischen Dzean nach Kalikat angetreten wurde. Auf der Nückschen wurde Basco da Gama durch den Zustand der Mannschaft und der Schiffe gebindert, die Küste Ostafrikas noch näher zu untersuchen; doch waren jeht die Umrisse Asprilas, natürlich nur ganz im allgemeinen, bekannt. In den nächsten Zahrhunderten war aber die Ausmerksanteit der seefahrenden Bölker so sehr auf das schon vor Gamas Fahrt entbeckte Umerika und daneben auf Judien und die Gewürzinseln gerichtet, daß man die nähere Exsorischung des ungefügen Afrika, das sich zudem nicht allzu goldreich erwies, nur sehr lässig betrieb.

### D. Das 17. und 18. Jahrhundert und d'Anvilles Kartenverbesserung.

Der Zeitraum etwa von 1500—1750 kann als der des langsamen und meist planlosen Sindringens in das Binnenland bezeichnet werden. Kausseute und Missionare sind dabei vorwiegend beteiligt, wissenschaftliche Reisende noch äußerst selten. Die Ergebnisse der disherigen Reisen, Wahres und Falsches untermengt, wurden aber in umfangreichen Werken zufammengestellt und fanden viele Leser. Auch die mächtige "Allgemeine Sistorie der Reisen" (beutsche Ausgabe, Leipzig 1747 si.) widmet Arista einen Teil ihrer Bände, und ihr sind die charatteristischen Bitderproben entnommen, die diesen Blättern einwerleibt sind si. S. 11, 13, 15 und 17). Große bahnbrechende Ersolge wurden in dieser Periode nicht erzielt; selbst noch 1788 waren außer den Küsten nur Ägypten, Tunis, Senegambien, das Kapland und einzelne Ersiche der Weistüsse ein wenig genauer bekannt. Die Entssenung der äußersten bekannten Puntte von der Küste betrug nirgends über 600 km., was etwa der Entssernung von Königsberg nach Verlin gleichkommt. Überdies war diese Entsernung nur in Agypten und Senegambien erreicht worden, während man im Kapland nur 350 km, an einzelnen Puntten der Westschiede kam 100 km weit ins Junere eingedrungen war.

Während des 17. Jahrhunderts verdanken wir den Miffionaren, die auch in unserer Zeit an vielen Punkten Afrikas an der Erforschung des Landes mitgearbeitet haben, wertvolle Aufschlüsse. Wicht nur, daß sie selbst manches sahen, sondern sie suchten auch nach Möglichkeit Erkmdigungen einzuziehen. Wenn daß, was sie über Wölker und Staaten der damaligen Zeit gemeldet haben, Späteren vielsach irrig und entstellt erschien nußte, so ist zu der Abdite Wohnlike afrikanischer Völker sich gerade in den letzten Jahrhunderten und noch Jahrzehnten vielsach verschoden haben. Der Missionar Pasz gelangte 1618 tief nach Abessinien hinein und beschrieb als erster die Ausellen des Abai. Auf Grund der Arbeiten von Pasz, Lobo (1628) und anderen konnte in Europa noch im 17. Jahrhundert an das Entdium äthiopischer Sprache und Geschichte gegangen werden. Um Ende des Jahrhunderts (1697—1718) vermochte der französische Volonialbeannte Brué viele schäßebare Nachrichten über Senganubien durch Keisen und Erstundigungen einzusammeln; damit beginnt, wie Livien de Saint-Martin bemerkt, die Landeskunde der Senegalländer. Unden mannigsachen Kolonialversuchen des 17. Jahrhunderts, die 1652 zur Gründung der Kapstadt führten, war auch Brandenburg unter Friedrich Wilhelm dem Großen Kurfürsten nicht ohne Ruhm beteiligt.

Auch das 18. Jahrhundert brachte mannigfache Missionsreisen und Kolonisationsversuche, aber doch auch schon die Anfänge wissenschaftlicher Reisen. Die Karte Afrikas hatte
sich im 17. und 18. Jahrhundert, wie man 3. B. auch aus des Hollanders Dapper (in Fig. 5 der
Beilage zu S. 9 mitgeteilter) Darstellung von 1670 einigermaßen ersehen kann, mit wunderlich



Schwarze, wie sie auf die Palm-bæume klettern.

Mus "Allgemeine Historie der Reisen zu Waiser und zu Land" von 1747.

gestalteten Gebirgen, Seen und Flußläusen gefüllt, da man keine rechte Kritik zu üben verstand und Wahres und Falsches nebeneinanderstellte. Es war daher ein großes Verdienst des französischen Kartographen d'Anville, daß er hier einen Wandel schuf und vom Jahre 1749 an auf seiner Karte von Afrika alle ihm zweiselhaft scheinenden Angaben beseitigte (s. Fig. 6 der eben erwähnten Kartenbeilage). Diese Kartenreinigung war in ihrer Art nicht weniger epochemachend als etwa die Gründung der Londoner Afrikagesellschaft.

Unter den Reisen des 18. Jahrhunderts, die doch schon ziemlich zahlreich find, mögen hier nur einige der wichtigeren genannt werden. Das Rilgebiet, Senegambien und besonders das Rapland mit seinen fremdartigen, die Chantasie fesselnden Pflanzen-, Tier- und Menschenformen waren die Hauptreisegebiete jener Zeit. In den Jahren 1701 und 1702 durchzog Bater Krump die Wüftenländer von Nordostafrika und drana über Sennaar bis Abeijinien vor. Chaleich der Reisende kein Gelehrter war und sein 1710 in Augsburg erschienenes, mit einem unglaublich langen Titel versehenes Reisewerf keineswegs auf der Sohe seiner Zeit stand, fo brachte die Reise doch eine aroke Menae neuer Nachrichten. Mehr archäologisch-topparaphische Zwecke verfolgte der große Carften Riebuhr aus Ludingworth im Lande Hadeln bei feiner Milreise (1761), die nur einen Teil seiner großen Drientreise bildete. Gehr folgenreich wurde auch die Forschungsreise bes Schotten James Bruce in Abeffinien (1768-73), ber im abeffinischen Gebiete die Quelle bes Rils gefunden zu haben glaubte und, um dem System des Blauen Rils den Borrang zu fichern, den anderen Sauptarm als fehr unbedeutend hingestellt zu haben scheint. Den Riger ließ Bruce nach Erfundigungen in Rordofan entspringen, mit ftarfer Berminderung feiner Waffermenge westwärts in das Herz Ufrikas fließen, sich ichlieklich in Senegal und Gambia teilen und ben Atlantischen Czean erreichen. Da Bruce manche Übertreibung zur Last fallt, so wurden später auch seine richtigen Angaben öfters mißachtet, wie denn der Naturforscher Blumenbach über Bruces zoologische Angaben geradezu unwillig wurde. Immerhin erregte sein Reisewert foldes Aufsehen, daß es, wie Ruge meint, wohl von Einfluß auf die Gründung der Ufrikanischen Gesellschaft in London gewesen ift.

Der Franzose Michael Abanson (1749—54) war kein Entdecker; wohl aber hat er Senegambien, wo auch er noch Senegal und Niger für identisch erklärte, naturwissenschaftlich durchsorisch und der riesigen Adansonia digitata seinen Namen gegeben. In Südafrika forschte am Ansang des 18. Jahrhunderts Peter Kolbe, dessen in Nürnberg 1719 erschienenes Reisewert den Reisesammlungen des 18. Jahrhunderts willkommenes Illustrationsmaterial bot. Aus der Jahl der späkeren Reisenden ragen Sparrmann und v. Thunderg (1772—76) und der gewandte Erzähler François Levaissant (1780—85) etwas hervor.

# E. Von der Gründung der Afrikanischen Gesellschaft in London bis zum Auftreten Beinrich Barths.

## a) Das Borherrichen des Rigerproblems.

Mit Recht hat A. Supan in seiner Jubilaumsschrift von 1888 in der neueren Ersforschungsgeschichte Afrikas zwei Hauptperioden unterschieden, von denen die erste dis 1848 reicht. Sie ist durch die getrennte Forschung im Norden und Süden des Kontinents charakterisiert und kann wieder in zwei Abschnitte geteilt werden. Junächst, etwa dis 1830, beherrscht das Nigerproblem durchaus die Plane der Reisenden wie der Forscher in der Heine krusen.



Araber und Moren, wie sie auf ihren Kameelen, Pferden und Ochsen reuten, um den Gummi nach dem Flusse Sanaga zu bringen.

Mus "Allgemeine Hiftorie der Reisen zu Waffer und zu Land" von 1747.

an tritt einerseits das Nilproblem, anderseits die Erforschung des Junern von Südafrika mehr in den Vorderarund.

Am 9. Juni 1788 bilbete sich in London die "Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa". Neben den rein wissenschaftlichen Interessen hatte sie auch die Gewinnung neuer Absatzeisen Africa". Neben den rein wissenschaftlichen Interden Gründern der kurz vorher ersolgten Lostreisung Amerikas besonders nahe liegen mochte. Unter den Gründern der die 1830 blühenden und dann in der noch heute rusmwoll wirkenden Konal Geographical Society aufgegangenen Association sinden wir Sir Zoseph Banks, den Begleiter Cooks auf seiner ersten Reise. Banks übte einen bestimmenden Einsluß auf die Arbeiten aus, sür welche indessen niemals sehr bedeutende Mittel zur Verfügung standen. Was in diesen 42 Jahren geleistet worden ist, sieht hinter den glänzenden Reisen der neuesten Zeit nicht allzweit zurück; zudem haben den Reisenden der Association nicht, wie den heutigen, der Aat zahlreicher Vorzänger und die in einer reichen Fachlitteratur aufgespeicherten Schähe zur Verfügung gestanden. Durch die Aleisenden der Association vurde das Rigerproblem gelöst, Senegambien viel besser erforscht, die Sahara durchzogen, die ersten besseren Rachrichten über den westlichen und mittleren Sudan heimgebracht, die Untersuchung des Kongo wenigstens in Angriss genommen und die Guineaküste näher bekannt gemacht; Sitafrika fam, wie man sieht, weniger in Betracht.

Auf d'Anvilles fritischen Karten sußend, ging die Afrikagesellschaft insofern planmäßig vor, als sie bestimmte Aufgaben stellte, zu deren Lösung freilich nicht lauter durchzebildete Gelehrte zur Versügung siehen konnten. Schon damals hielt die African Association Turchzeurungen Afrikas für das sicherste Mittel zur Erkenntnis des Baues des unsormlichsten Kontinents. Man unterschäßte freilich jets die Schwierigkeiten vielsach ebenso, wie man sie in früheren Zeiten überschäßt hatte, und daraus ergab sich bald die erschreckende Anzahl von Todessällen unter den Sendlingen der Gesellschaft, auf welche Ruge hingewiesen hat. Natürlich sehste es damals so wenig wie heute an Übertreibungen und sogar Fälschungen in den Reiseberschten, wie z. B. Tamberger vorgab, vom Kaplande dis nach Marolto durch ganz Afrika geptilgert zu sein.

Wir haben bereits angedeutet, daß schon im Altertum einzelne richtige Nachweise über bie Eristen; und Laufrichtung bes Nigers nach Europa gelangt sein muffen; sie wurden jedoch immer wieder migachtet, da man sich zu fest in den Gedanken eingelebt hatte, daß Nil und Niger in irgend einer Weise in Verbindung stehen müßten, und auch in den späteren Jahrhunderten hat biefe irrige Meinung die Fortschritte vielfach gehemmt. Die Mündung des Nigers ift den Portugiesen schon im 16. Jahrhundert bekannt gewesen; doch wußte man diese Entdeckung nicht zu deuten, und fo kounte noch am Ende des 18. Jahrhunderts über den Lauf des Rigers die größte Meinungsverschiedenheit herrichen, Weil man wußte, daß bei Timbuttu ein großer Strom in öftlicher Richtung floß, hatte fich schon 1618 eine englische Gesellschaft mit der Absicht, Timbuftu zu erreichen, gebildet. Die allgemeine Meinung konnte also wohl dahin geben, daß der Riger in öftlicher Richtung weiterflösse, entweder in den Ril oder auch in den längst vermuteten Binnenfee bes Suban. Der letteren Unficht folgte d'Unville, mahrend andere wie Dapper und vie Bearbeiter ber homanufden Rarten viel abenteuerlicher versuhren. Gie ließen den Riger, der schließlich als Senegal in den Dean munden sollte, gerade in dem Bornu- See entstehen, aus bem aber bei homann gleichzeitig nach Sudoften ber Schwarze Mil fließt, ber burch einen Gee wieber mit bem Weißen Mil in Berbindung fieht. Bei Dapper fließt dagegen von Gub often ber ein Gluß in den See, in dem wir unschwer das Borbild des Schari erkennen.

D'Unville schied durch ein hypothetisches Gebirge die Quellen des Senegal von denen des Nigers oder Zea oder Guin. Die einstußreiche Karte Nennells (1790) zeigte wohl vieles Nichtige, aber alles zu weit nach Nordosten gerückt. So kam Bornu nordöstlich vom Gebirgsland von Tibesti, Bagirmi nördlich von Wadai, Timbuktu mit dem Niger unter 20° nördl. Br. zu liegen; der Niger selbst sließt von Timbuktu gegen Diten und endet in der Landschaft Egai nördlich von Kanem.

Roch im Jahre 1788 begann nun die Londoner Gesellschaft ihre ersten Reisenden ausgufenden. Gleichzeitig follte vom Ril, von Tripolis und vom Gambia aus der Riger erreicht werden. Der höchst abenteuerliche Umerikaner John Lednard starb schon in Rairo; ein anderer Senbling, Lucas, fonnte von Trivolis aus nicht einmal bis Keffan gelangen, jog aber boch wertvolle Erfundigungen über das Innere ber Bufte, 3. B. über das Bergland Air, ein. Houghton endlich, der 1790 von London aufgebrochen war, um über den Gambia zu den Städten Timbuttu und Saufia - benn man glaubte an die Eristenz einer Stadt biefes Namens -- vorzudringen, gelangte wirklich ziemlich tief in bas Innere, wurde aber bann verräteriich ermordet. Im Rahre 1794 hatten Watt und Winterbottom den Weg zum Niger zu finden versucht, waren jedoch in Timbo dem Klima erlegen. Immerhin schien der Weg durch das Boltergewimmel Senegambiens mehr Erfolg zu verfprechen als ber burch bie Wüste. Dem schottischen Arzte Mungo Bart, beffen Reisebeschreibung früher fast fo populär war, wie später die von Livingstone oder Edweinfurth, gelang es benn auch, am 21. Juli 1796 bei Cego den lange gesuchten Niger zu erreichen und fich zu überzeugen, daß der Strom nach Often floß. Damit war die Senegal-Hupothese endgültig beseitigt. Um so mehr mußte man aber nun fragen, was benn aus bem Strom im Often wurde.

Im September 1798 reiste ein von dem Göttinger Naturforscher Blumenbach den Engländern empfohlener deutscher, Friedrich Hornemann aus Hildesheim, dem Pahde die verdiente und nie gänzlich vorenthaltene Anerkenung von neuem zu verschaffen gesucht hat, von Kairo über Siwa nach Fesian und ging 1800 in der Nichtung zum Niger weiter. Erst lange nachher wurde bekannt, daß er den Niger wirklich nahezu erreicht hatte, aber im April 1801 zu Bokane in der Landschaft Nupe ermordet worden war. Hornemanns Neise ist eine der glänzendsten aller Zeiten und reicht beinahe an die Durchgnerungen der Jahrzehnte heran; aber auch er saste den Benuë, von dem er durch Erkundigungen gehört hatte, falsch auf und ließ Niger und Nil durch ihn in Verbindung treten. Toch sah nan mehr und mehr die Unwahrscheinlichkeit dieser Lösung ein und suche lieber die Mündung irgendwo an der Westwie; sogar der Kongo hat eine Zeitlang für den Unterlauf des Nigers gegolten.

Es wurde zunächst wenig beachtet, daß ein schlichter deutscher Gelehrter, der Afrika nie gesehen hatte, C. G. Reichard in Lobenstein, im Jahre 1802 (Baron v. Zachs "Monatliche Korrespondenz für Freunde der Erd» und Hinnelskunder", Band 5) äußerte, das ganze Küstenland zwischen Benin und Rio del Abey könne nur das Deltaland eines mächtigen Stromes, eben des Rigers, sein. Erst spätere Expeditionen sollten Reichard recht geben. Immerhin hatte schon 1804 Nicholls einen Berfuch gemacht, vom Dld Calabar aus den Riger zu erreichen. Wit einer gut ausgerüstenen Expedition brach auch Mungo Park ein zweites Wal nach Senegambien zur Kösung der Rigerfrage auf. Er begann, was heute Hourst und andere vollender haben, bestuhr den Riger von Sansandig aus eine weite Streck adwärts, sand aber, vielleicht nicht ganz ohne eigene Schuld, 1806 in der Nähe von Bussa den Tod im Flusse.

Die afrikanischen Unternehmungen gerieten nun durch die Kriegsereignisse der Napoleonischen Zeit etwas ins Stoden; doch wurde 1809 nochmals ein Schühling Blumenbachs, Röntgen,

ausgesandt, der von Marokko aus den Riger erreichen wollte, aber schon nach kurzer Zeit ermordet wurde. Auch die Expeditionen von Burckhardt und Tucken stehen zur Nigerfrage in Beziehung, wenn auch der erstere, der 1817 in Kairo starb, seinen Rigerptänen gar nicht näher treten konnte, dassün aber in Ägupten und Arabien desso Bedeutenderes geleistet hat. Tuckey such die konngo auswärts zu sahren (1816), kan aber nicht weit; seine Expedition gehört durch die schweren Opser an Menschen und Geld, die sie sorderte, zu den unheilvollsten in Afrika. Sine gleichzeitige Expedition unter Peddse vermochte die Wasserscheide zwischen dem Sambia und Riger nicht zu überschreiten. Aus der Zeit kurz nach diesen Expeditionen stammt eine Karte Reichzards (1820), die den Riger in einer nahezu der Wirklickeit entsprechenden Krümnung zeigt. Nur sollte der Riger nach Osten ungefähr bis in die Gegend von Bazirmi reichen.

Rach Herstellung des Friedens nahmen englische Reisende das Rigerproblem wieder energischer in Ungriff. Ritchie (gestorben 1819 in Mursuf) und Lyon bereiften bie große Karawanenstraße nach dem Sudan, letterer gelangte bis nach Tedjerri (240 nördl. Br.). Sie gewannen schon genauere Erfundigungen über den Tjadfee, den man bis dahin vielfach noch für einen Aluß gehalten hatte. Weit mehr wurde die Rigerfrage durch die große Ervedition von Dudnen, Denham und Clapperton geforbert. Diefen Reifenden gelang es, bie Sahara wirklich zu burchqueren und den Sudan zu erreichen (1822-24). Sie fahen zuerst Rufa und begaben fich von hier westwärts nach Sofoto, wo sie den Riger an den Stromschnellen swifthen Nauri und Rupe erreichten. Ihre Reise wurde lange als epochemachend angesehen, und populäre Werke zehrten noch Sahrzehnte von den Berichten und Zeichnungen, die Denham und Clapperton heinigebracht hatten; Dudnen war 1824 in Sofoto gestorben. Denham ließ übrigens den Niger in den Tfadsee, Clapperton ihn bei Lagos in das Meer münden. Auf einer zweiten Reife (1825-27) erreichte Clapperton bann ben Riger von Guben ber, ftarb aber in Sofoto. Der größte Erfolg biefer beiben Reifen beftand in ber Vereinigung ber Routenanfage im Norden und Guden; die Frage des Unterlaufes war aber auch durch Clapperton nicht völlig gelöft worben. Dies gelang erft Clappertons Diener, Richard Lander, ber 1830 endaültig feststellte, daß ber Riger fast genau so, wie es Reichard angedeutet hatte, in mehreren Armen in die Bucht von Benin münde. Hun erfannte man auch, daß der Benuë ober Tichadda ein großer, dem Hauptstrom fast ebenbürtiger Nebenfluß des Nigers sei und sette große Hoffnungen auf diefen Wasserlauf, der ja die Ansichten der Bortugiesen des 15. Jahrhunderts in gewissen Grade zu bestätigen schien. Erst spät und auch dann noch nicht in vollem Make haben fich diese Soffnungen erfüllt.

Noch find einige französische Reisen zu erwähnen, welche die Senegalländer und Timbuttu besser befannt werden ließen. Gaspar Mollien machte sich 1818 um die Erforschung der Sberläuse des Senegal und Gambia sehr verdient und erreichte namentlich Timbo in Juta Djallon. Biel berühmter aber ist der von seinen Landsleuten jeht hochgepriesen Nene Caillie geworden, der am 20. April 1828 Timbuttu von der Westtüste aus glücklich erreichte und damit den von der Pariser Geographischen Gesellschaft sür eine solche That ausgesehten Preis von zehntausend Franken gewann. Unter den größten Beschwerden kehrte er über Marokko zurück. Vielleicht hätte der Preis eigentlich dem englischen Major Laing gebührt, der auf ähnlichem Wege wie einst Hornemann von Tripolis über Ghadames nach Timbuttu vordrang, das er wahrscheinlich schon 1826 erreicht hat. Aber er wurde bald darauf ermordet, und die immer wieder austauchende Hosssinung, seine Papiere noch zu retten, hat sich bisher nicht erfüllt. Nach

Landers und Caillies Reisen konnte das Nigerproblem in der Hauptjache als gelöst gelten, wenn auch die Hauptquelle des Flusses erst viel später besucht worden ist und der Stromlauf des Nigers auf unseren Karten noch die vor kurzem eine fast unersorische Strecke enthielt.

#### b) Nordostafrifa bis 1848.

Hir die Erforschung der Nillander haben zwei mit großen Mitteln ausgerüstete Eroberer bes vorigen Zahrhunderts Bedeutendes geleistet oder leisten lassen, wenn auch in sehr ungleicher Weise. Napoleon Bonaparte betrat 1798 mit einem ganzen Stabe ausgezeichneter Gelehrter das Nilland; doch sanden, abgesehen von wenigen kurzen Ausstügen in die Wiste, eigentliche Entbeckungen nicht statt. Aber die damals gewonnenen Ergebnisse für die physische und topographische kenntnis des Nillbales sind für spätere Forschungen grundlegend geworden.

Die Lösung des Problems der Rilquellen wurde zuerst planmäßig wieder unter dem energischen und weitblickenden Wizekönig Mohammed Ali in Angriff genommen; doch hat sich Mohammed Ali, der während seiner langen Statthalterschaft (1805—48) stets das größte Interesse für die Ersorschung des mittleren und oberen Rilthals gezeigt hat, wohl mehr durch den Wunsch, sein Gebiet möglichst weit gegen Siden auszudehnen, als durch rein wissenschäftlichkaftliche Erwägungen bestimmen lassen. Im Jahre 1820 wurde Aubien, bald darauf Sennaar sügupten gewonnen. Im Gesolge Ibrahim Paschas, des Sohnes des Vizekönigs, reisten unter anderen die Franzosen Cailliaud und Letorzec, die seit dem Altertum als die ersten Europäer den Insammentsuß des Verigen und Blauen Vils gesehen haben.

Schon vorher, 1813 und 1814, hatte der oben genannte Burckhardt den Nil bis Schendi bereist und war am Atbara auswärts durch die Wissen sach Saafin gezogen; aber die Reisen Cailliauds, der sich vom Goldarbeiter zum Forschungsreisenden ausgeschwungen hatte, und des jungen Marineossisser Letorzer waren für die Kenntnisse der oberen Nilländer doch bahnbrechender. Kamen doch die beiden Franzosen dis nach Beni-Schongul am Tumat, dem Rebensstusse des Augusten Nils, an der Westgrenze Abessiniens. Außerdem hatten sie 1819 und 1820 die Tasen der Libyschen Wissen der Großen Tase dies zu der des Jupiter Ammon besicht. Dier war übrigens schon 1792 Browne und 1799 Hornemann (s. S. 19) thätig gewesen; ja der letzter hatte Strecken bereist, die seitdem noch nicht wieder von einem wissenschaftlichen Reisenden besucht sind. Auch der große deutsche Katursorischer C. G. Ehrenberg hat 1820 mit der Minutolischen Expedition die Ammondase besucht; aber seine Arbeiten sind im ganzen nicht so bekannt geworden, wie sie es verdienten. Weil gelesen wurde in jener Zeit der Vereicht Brownes über seinen Vorschung von Lisuan nach Tax Fur (1793--96), der auch ein Gebiet betras, das seitdem ziemlich vernachlässigt geblieben ist.

Im Jahre 1823 eroberten die Ägypter Kordosan und schuffen sich durch die Gründung von Chartum einen Stütpunkt, der num der Sammelplatz für viele spätere Expeditionen wersen, 1885 aber, was bei der Gründung wohl niemand vorausgesagt hätte, den Horden des Mahdi für mehr als ein Jahrzehnt in die Hände sallen sollte.

Im Jahre 1827 erschien der letzte Sendling der Londoner Afrikanischen Gesellschaft, Adolf Linant de Bellesonds der ältere, am oberen Ril. Er bereiste den Weißen Ril bis 13º nördl. Br., stellte sest, daß er der Hauptstrom sei, und erzuhr, daß der Strom der Absluß von großen Seen wäre. Seine Andeutungen wurden aber damals nicht genügend beachtet. Mohammed Alis Rilgreditionen wurden 1839—41 fortgesett; d'Arnand, Sabatier, auch der deutsche Arrobertinand Werne beteiligten sich daran. Man gelangte bis in Breiten, die seit Reros

Expeditionen nicht wieder von Entbeckern aufgesucht waren. Für die Landeskunde des oberen Nilsgebietes waren die fleißigen Arbeiten des österreichischen Bergverwalters Zoseph Ausseger, der 1837 und 1838 Kordosan und die Uferländer des Blauen Nils bereist hat, längere Zeit maßgebend. Russeger suchte die Rilquellen in dem Gebirge süblich von Schoa und Kassa. Tagegen sollte nach Ch. T. Beke, der um sene Zeit einer der eifrigsten Schrististeller über Nordssirta war und in Abefinien selbst verdienstvolle Reisen ausgeführt hatte, das abessinische Taselland in südwestlicher Ausbiegung als Mondgebirge dis 2° füdl. Br. reichen und hier die Quellen des Nils tragen. Man sieht, wie man sich immer wieder daran klammerte, daß die Quellen eines so großen Flusses nur auf einem hohen Gebirge liegen könnten.

In Abeffinien war nach Bruces Zeit zuerst wieder Genry Galt, und zwar im erften Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, thätig gewesen. Biel bedeutender waren aber die Forschungen deutscher und frangösischer Gelehrter in den folgenden Sahrzehnten. Die Beobachtungen und Cammlungen, die Chrenberg von feinem fast nur auf die Rufte beschränkten Besuch Abeifiniens (1825) beimbrachte, waren so wertvoll, daß dieser verdienstvolle Naturforscher auch den bedeutenderen Ufrifareisenden beigezählt werden muß. Biel weiter in das Innere brang ein anderer deutscher Naturforscher, der Krankfurter Eduard Rüppell, ber nach rübmlichen Zugen in Agypten und Kordofan in den Jahren 1831-34 Abeffinien gründlich untersuchte, jahlreiche Ortsbestimmungen vornahm und fehr reiche Sammlungen, die meift feiner Baterstadt verblieben, gewann. Sein Hauptintereffe gehörte der Tiergeographie und sustematischen 200: logie. Die genauesten Kenner des Landes find indes doch wohl die zwar in Frland geborenen, aber durch Erziehung gang frangofisch gewordenen Brüder Untoine und Urnould b'Albhadie, Die von 1837 48 in Abeffinien aufnehmend und sammelnd thätig gewesen find. Auch in Die sublichen Distrikte Enarea und Raffa brangen sie ein. Roch vor wenigen Jahren hat Untoine d'Abbadie eine Sammlung vermischter Reiseerinnerungen aus Abessinien herauszugeben begonnen, aber nicht mehr vollenden fönnen. Die Brüder d'Abbadie verdienen trots einzelner Schwächen wohl einen hervorragenderen Plat unter ben mehr forschenden als entdeckenden Ufritarcijenden, als er ihnen, die wenig äußerlich blendende Rejultate aufzuweijen hatten, gewöhnlich zuerkannt wird. In jenen Jahrzehnten war Abeffinien ein bevorzugtes Reifeziel; die Reisen von Ferret und Galinier (1839-43), Combes und Tamifier (1835 36), Befe (f. oben; 1840-43), Lefebore (1839-42) und besonders von Krapf, dem mahrheits: liebenden deutschen Missionar und Reisenden (1837-42, auch später noch mehrmals in Abessinien), ergänzen jene Hauptreifen in fehr willkommener Weife.

Ein epochemachendes Ereignis für die Geographie Nordafrikas wurde die Eroberung Algeriens durch die Franzosen unter Ludwig Philipp. Die französischen Truppen eroberten in langem, sehr wechselvollem Kampf das ganze Land; und von 1830 an erscheint Algerien häusig in den Schristen der Pariser Geographischen Gesellschaft. Den rein militärischen Expeditionen folgten geographische, und niemand wird gerechterweise leugnen können, daß sich die Franzosen um die geographische Ersorschung und kartographische Aufnahme ihrer wertvollen Eroberungen und des Hinterlandes derselben sehr verdient gemacht haben.

Aber auch die Engländer wendeten um 1840 dem Nordrande Afrikas ihre Aufmerksamkeit zu. Die Reise James Richardsons, der 1845 schon in Marokto thätig gewesen war, nach Ghabames, Ghat und Fessan (1848) war schon an sich nicht ohne Verdienst; aber die größte Vebeutung erlangte sie doch dadurch, daß sie die Veranlassung zu einer neuen, viel größeren Expedition werden sollte, deren berühmtester Teilnehmer Keinrich Barth hieß. Wir müssen aber, bevor wir und biefem Manne und bamit einer neuen Periode zuwenden, auch noch einen Blid auf ben Guben und Guboften bes Kontinents werfen.

#### c) Südafrifa bis 1848.

Die Bestrebungen zur Erforschung Sübafrikas gingen nicht von der African Association aus, die sich ganz auf den Norden beschränkte, sondern sie waren eine Folge der während der französischen Nevolutionskriege im Jahre 1795 ausgeführten Eroberung des vorher holländichen Kaplandes durch die Engländer. Tamals umfaßte das Kapland nur die Sübsüste biszu den Schwarzen Bergen, im Diten das Land um die Stormberge bis an den oberen Tranje und die Westütste bis zur Mündung desselben Flusses. Die ersten größeren Reisen in desem Gebiet unternahm der Begleiter Lord Macartneys, John Barrow, einer der eifziglten Geographen und Neisenden seiner Zeit. Weit dankbarer dürsen wir aber dem Hamburger Hinrick Lichtenstein sein, der 1803—1805 in das Kassernland eingedrungen war und nicht bloß die Zusammengehörigkeit des großen südafrikanischen Volkse und Sprachenstammes der Bantuneger erfannt, sondern auch die deutsche Neiselitteratur durch eine tressliche, ost ausgebeutete Schilderung der Karroo und ihrer Pstanzenwelt bereichert hat. Doch waren dies alles nur Ansänge; denn Trte, die heute nur Zwischenstammen an den großen überlandbahnen sind, galten damals als äußerste, mühsam erreichte Grenzmarken der Forschung, und erst in der Witte der dreißiger Jahre kam die Forschung in Südafrika in schnelleren Fluß.

Zwei Ereignisse bestimmten ihren Entwidelungsgang: die Gründung der Kap-Gesellssichaft zur Ersorichung von Zentralafrika im Jahre 1834 und die Wanderung der von den Engländern bedrängten holländischen Ansiedler, der Buren, wodurch die Staatenbildung fast früher noch als die Forschung in das Innere getragen wurde. Die Buren besiedelten num die weiten Hochschlächen des Innern zwischen dem Küstengebirge und der Kalahari. Aber auch die Engländer rückten in der Nahe der Littüste weiter nach Norden vor, gründeten 1823 Durban in Natal, eine nach afrikanischen Begriffen heute schon alte Stadt, und schoden gegen das Ende unserer Periode einzelne Unsiedelungen die zu Delagoabai vor.

Die Kap-Gesellichaft zur Ersorschung von Zentralafrita sandte 1835 den Militärarzt Sir Andrew Smith in das Innere, der vom Limpoposluß und vom Häuptling Mosilikatse, einem der später in ihrer Art auch in die Welthändel eingreisenden Negersürken Südafrikas, erzählen konnte. Taneben wurden zahlreiche Jäger, deren kühne Züge und Abenteuer in Europa Aussehen erregten, aber die Geographie im ganzen nur mäßig förderten, durch den damals noch alles Maß übersteigenden Wildreichtum des Junern angelock. Es genügt, an Gumming und Wahlberg, einen der wenigen in Afrika thätigen Schweden, der 1841 über die Trakenberge und den Baalfluß nach den Magaliesbergen und dem Limpopo vordrang, zu erinnern. Tie Mündung des Limpopo folkte übrigens wie einft die des Nigers noch lange in Tunkenbeilbeit bleiben. James Alexander drang 1836—37 schon in das heutige deutigte Schutzgebiet ein, und an der Stätige arbeitete unter schwierigen Verhältnissen der Verliner Zoolog Wilhelm Veters, dessen Versche schon der Verliner Gesellschaft sür Erdhunde zugingen, im Innern der Missionar Mossan, derschute schwenden beginnt dech auch hier erk unt den Jahre 1849, in welsche geröße Periode der Entdechungen beginnt dech auch hier erit mit dem Jahre 1849, in welschen der Schwiegerschaft Mossan versichte. Er hieß Tavid Livingskone.

Roch immer trennte eine weite Strecke gänzlich unerforschten Landes das außertropische Sübafrika von den heißen, wenig gesunden und damals sträflich vernachlässigten Besitzungen der

Bortugiesen. Die Portugiesen besagen die Rolonien Mogambique im Often, bas Angolagebiet im Westen und betrachteten sich auch wohl als die Serren des ganzen dazwischen liegenden Studes von Afrifa. Unzweifelhaft hatten fie ichon feit langer Zeit wenigstens Sandelsverbinbungen mit den halb fabelhaften Reichen des Innern angeknüpft, wo der Muata Jamvo und ber Mugta Kafembe in weit überschätter Machtfülle geboten. Schon 1796 hatte Vereira, ein Mifcling, von Tete am Cambefi aus die Landschaften bis zum Bangweologee durchzogen, ben Merusee besucht und das Reich des Muata Jamvo betreten, eine staunenswerte Reise, die aber der Wiffenschaft wenig Gewinn brachte, da Bereira keine geographischen Kenntniffe besak. Auch bie Reise des Gouverneurs von Senna, Lacerda e Almeida, die das Land im Westen des Avaffalees betraf, konnte erft lange nach bem Tobe bes Reisenben burch ben Engländer Bow = bitch zugleich mit den Aufzeichnungen Pereiras 1830 berausgegeben werden. Im Rabre 1845 wurde dann von Coolen (f. unten) auf Grund portugiesischer Veröffentlichungen eine Karte fiber zwei Reisen vortugiesischer Mulatten ("Pombeiros") von Angola nach dem Lundareiche veröffentlicht, so daß durch diese schon 1802 und 1814 ausgeführten Unternehmungen ein Unfcluß an diejenigen Pereiras und Lacerdas bergeftellt wurde. Es ist also die Durchquerung Afrikas von Angola über das Lundareich nach den Quellflüssen des Rongo und von da nach der Mündung des Sambesi schon 1814 vollendet, aber erft 1843- 45 befannt geworden.

Außerdem hatte Coolen 1845 eine Route von Sansibar nach dem "Großen See", auf welchen damals noch die unbestimmten Nachrichten über die Seen des Innern bezogen zu werden pslegten, nach Erkundigungen veröffentlicht. Eine deutliche Vorstellung von der Hydrographie des Innern und von der Lage des oder der Seen konnte man sich aber doch noch nicht machen, so große Mühe auch der unendlich fleißige, aber eigenstinnige Coolen auswendete, dessen Arbeiten über innerafrikanische Geographie damals mit denen von Macqueen, Beke u. a. die Bande des Londoner geographischen Journals füllten. Nichtportugiesische Forscher kamen damals äußerst selten in die afrikanischen Bestügungen Portugals; nur der oben erwähnte Peters fand Gelegenheit, die Stationen am unteren Sambest zu besuchen.

An der Erforschung des Ostens von Afrika sind in jener Zeit Deutsche ehrenvoll beteiligt. Die württembergischen Missionare Rebmann, Erhardt und Krapf, von denen wir den letteren schon als Abessinienreisenden kennen gelernt haben (S. 22), arbeiteten jahrzehntelang im heute deutschen wie im englischen Gebiete Ostafrikas. Es gelang ihnen nicht nur, über die großen Binnenseen bestimmtere Andeutungen zu erhalten, so daß später Speke gern anerkannte, wie die Nachrichten dieser deutschen Missionare mitbestimmend für seine eigenen Neisen gewesen sein, sondern sie entdecken 1848 auch die gewaltigen Schneeberge Ostafrikas, den Kilimandjard und den Kenia. Aber noch jahrelang gad es in Europa Leute, die sleber annehmen wollten, die Missionare seinen durch hellglänzende Duarzmassien, durch Salzlager oder durch dichtzesskenen, den Berg weißfärbenden Hagel getäuscht worden, als daß sie Schneeberge unter dem Aquator wenigktens in Usrika zugegeben hätten. Mit diesen auf spätere Reisen so bedeutsam einwirkendem Ersolgen verglichen, waren die übrigen Versuch giener Zeit, in Ttafrika oder gar in das Somalitand einzubringen, ohne besondere Vedeutung.

# F. Die Afrikaforschung von 1848 bis zur Erwerbung deutscher Kosonien in Afrika.

Am Beginn biefer neuen Periode waren vom Junern Afrikas immer noch verhältnismäßig geringe Teile genauer bekannt. Dahin gehörten im Norden das Atlasgebiet mit Ausnahme Maroffos, Tripolitanien und Fessan, einzelne Teile der Cyrenaica, dann Agypten, Rubien und der Lauf des Nils dis 4° 42′ nördl. Br. Man hatte Kordosan und Dar Jur besücht, die Quellen des Blauen Nils entdeckt, Abessinien mehrsach durchreist. Durch die Wüste zogen sich zwei Reiserrouten, die eine von Mursuf nach Kufa, die andere von Tasislett nach Timbuttu. Senegambien mar dis zum Niger bekannt, dieser selbst stredenweise besähren, mehrere der Reishe des inneren Sudan waren besucht worden. In Guinea kannte man nur kleine Teile des hinterlandes der Goldküste, das Reich der Aschaut mit der Handes der Goldküste, das Reich der Aschaut mit der Handes der Goldküste, das Keich der Aschaut mit der Handes der Goldküste, das Verien die Küsten und einen Teil des Innern der Kolonie Angola, endlich den inneren Süden bis zum Limpopo und in Tstasisch der größen Schneeberge. Die Seen aber hatte noch fein gebildeter Europäer gesehen.

Die num beginnende neue Periode der Afrikaforschung wird durch eine weit vielseitigere Thatigkeit gekennzeichnet. Während vordem die Rückkehr irgend eines einzelnen Forschers aus Afrika ein Ereignis war, das der wissenschaftlichen Welt und auch weiteren Kreisen für lange Stoff zur Tiskussion gab, waren num gleichzeitig in den verschiedensten Teilen des Kontinents groß angelegte Erpeditionen in Thätigkeit. Mit der Jahl der Erpeditionen wuchs auch die litterarische Tödigkeit in der Hendels Ausgust Vetermann aus Bleicherode (1822—78), der geniale Kartograph und geographische Agistator, begann kurz vor dem Beginn dieser Veriode zusnächt in England seine Thätigkeit und siedelte dann nach Gotha über. Fier gad er von 1855 an die "Geographischen Witteilungen" beraus, und bald liesen in Gotha zahlreiche Fäden der Afrikaforschung wie der geographischen Wissenschaft überhaupt in glicklichter Weise zusammen. Num beteiligten sich auch die Nationen Europas in gleichmäßigerer Weise an der Afrikaforschung, ja die Deutschen übernahmen zeitweise geradezu die Führung.

Die getrennten Forschungsgebiete des Nordens, Westens und Südens wachsen num allmählich zusammen. Doch ging diese Periode zu Ende, ohne daß das "dunkelste Afrika" zwischen Nil, Mongo und Benus völlig aufgetlärt und der Lauf des Schari und seiner Zuslüsse, jenes Vinnenstusses, der seit dem Altertum zu so vielen Zurümern Veranlassung gegeben hatte, genügend ersoricht werden konnte. Bon 1849 etwa bis 1862 überwiegen Väsiken- und Sudanreisen im Norden, Nilreisen im Osten, Sambesse und Ngamireisen im Süden. Bon 1862—77 werden im Norden durch neu auf den Plan getretene Reisende die Forschungen errweitert. Im Süden aber wendet sich die Auswirersamseit mehr und mehr dem Nongo zu. Bon 1877 endlich bis 1884 arbeitet man sozusagen schon an allen Ecken und Enden, wobei aber die geographische Forschung mehr und mehr einen politischen Charafter annahm, was sich auch in der Heimat dadurch kundgab, daß die rein geographischen Gesellschaften an Mitgliederzahl nun viel langsamer zunahmen, als die eben erst gegründeten Kolonialvereine.

Noch bis über diese Periode hinaus sind es immer wieder hydrographische Probleme, welche die meisten Forscher anziehen. Kaum jemals hat es sich in Afrika wie z. B. in Zentralsfien darum gehandelt, den Verlauf von Gebirgszügen aufzuklären. Das Nilproblem und das Nigerproblem sind Erbschaften aus dem Altertum; aber erst in unserer Zeit haben Spete und Grant, Schweinsurth und Junker, der treistiche deutsche Pionier Flegel, der auf Barths Spuren einherziehende Franzose Hourft und andere die Reisen ausführen dürsen, von denen die alte Zeit nur träumte. Neu hinzu traten das Sambesproblem und das Kongoproblem. Beide gelangten verhältnismäßig rasch zur Lösung, das erstere durch den friedlichen schottischen Missionar David Livingstone (vgl. unten, S. 36), das lettere durch den heißblütigen Balliser Henry Morton Stanley (vgl. S. 40).

### a) Nordafrita, Buften = und Sudanforfdung.

Heinrich Barth, ben man noch heute und nicht bloß in Teutschland mit Recht als einen der größten, wenn nicht überhaupt den größten Afrikareisenden aller Zeiten bezeichnet (f. sein untenstehendes Bild), war am 16. Februar 1821 in Hamburg geboren. Er beherrschte schon früh die Grenzgebiete zwischen klassischer Archäologie und Geographie und hatte sich durch seine ausgedehnten Reisen in den Küstenländern Nordafrikas bereits einen sehr geachteten Namen erworben, als er 1849 durch Bunsen und den damals noch in England lebenden Actermann vers



Beinrid Barth. (Rach Photographie)

anlakt wurde, fich der großen Richardionichen Erpedition nach dem Innern Nordafrifas, die allerdinas haupt= fächlich die enalischen San= delsintereffen fördern follte, anzuschließen. Roch ein zweiter Deutscher, ber 1822 gleichfalls in Samburg geborene Overweg, begleitete die Expedition. Barth mar durch feine langen, auf da= mals noch fehr felten betretene Gegenden ausgedehnten Hei= fen in den Rüftenländern von Nordafrifa mit dem Landes= und Boltscharafter und der Art des Reisens fehr aut befannt geworden, fo daß er bie großen Schwierigfeiten bes Unternehmens verhält= nismäßig leicht überwand.

Im März 1850 brach die Expedition von Tripolis nach Murjuk auf und zog von

bort nicht auf der gewöhnlichen Route über Bilma, sondern auf einem weülicheren, geographisch interessanteren Wege über Ghat und Tintellust nach dem Sudan. Von der Dase Tintellust aus besuchte Barth das Gebirgstand Air oder Asben dis nach Agades und trennte sich in Damerghu, an der Grenze der Sahara und des Sudan, von seinen Gefährten. Um 1. März 1851 war Richardson in Unguratua, sechs Tagereisen von Kuka, gestorben. Overweg aber hatte im Mai 1851 über Sinder die Hauptstadt von Bornu glücklich erreicht. Unterdessen war Barth, der auf seiner Reise den Ramen Abb el Kerim (Diener des gnädigen Gottes) angenommen hatte, einen Ramen, der noch heute im Sudan mit Uchtung genannt wird, nach Katsen und Kano im Reiche Sokoto gezogen und gelangte von dort noch vor Overweg nach Kuka. Hier blieb letzterer mit aftronomischen, meteorologischen und geologischen Arbeiten beschäftigt; Barth dagegen unternahm Ausstlüge nach Süden, besuchte die Landschaft Abamana, die heute zum großen Teil

beutich ift, und erreichte oberhalb Dola ben Benuë. Gine zweite Reife führte Barth in Bealeitung Overwegs nach dem Nordostufer des Tsabsees aus, eine dritte 1852 nach Mukau zwischen Abamana und Bagirmi. Auf einem zweiten, allein unternommenen Ausflug dorthin verweilte Barth längere Zeit in Maffenja, der Hauptstadt von Bagirmi. Um 27. September 1852 starb auch Overweg in Maduari am Tjabjee, und Barth mußte nun bas große Unternehmen gang allein weiterführen. Er brach nach bem Westen auf und erreichte Sototo über Katiena und Kano, besuchte das Reich Gando und traf im Zuni 1853 bei San auf den Riger. Indem er von dort auf das bisher noch von keinem Europäer betretene Land im Süden des großen Rigerbogens durchquerte, erreichte er am 7. September 1853 fein größtes Ziel: Timbuttu, wo er fich trop zahlreicher Kährlichkeiten längere Zeit aufhalten konnte, unschätzbares historisches und ethnographifches Material fammelnb. Im Jahre 1854 fehrte Barth, bis San am Niger abwärts reisend, nach dem Often zurud, traf am 1. Dezember 1834 unerwartet mit Ednard Bogel (j. unten) zusammen und erreichte Mitte desselben Monats Kufa. Im nächsten Jahre gelang es ihm, auch den Rückweg durch die Löufte wohlbehalten zurückzulegen, und am 27. August 1855 erreichte er bei Tripolis die Küfte des Mittelmeeres, mit Staunen und Bewunderung von der ganzen aebildeten Welt empfangen, zumal sich wiederholt die Nachricht von seinem Tode verbreitet hatte.

Barths Reisen und Erfundigungen erschließen uns den ganzen westlichen Suban in einem Grade, wie er für viele andere Landschaften Uritas selbst heute noch nicht erreicht ist. Die Thätigkeit des großen Reisenden, den Petermann mit Cook und Humboldt vergleicht, war äußerst gewissenhaft, seine Vorbildung sehr vielseitig, nur auf mathematisch-aftronomischem Gebiete weniger ausreichend. Barth hat auf seinen sünssächigen Reisen ungefähr 20,000 km zurückgelegt; aber noch weit über das von ihm selbst bereise Gebiet hinaus erstrecken sich seine liets sorgfältigen Erkundigungen. Mit großer Schnelligkeit wurde sein fünssändiges, für alle Zeiten grundlegendes Reisewert vollendet, das dem Fachmann ein kaum se auszubentender Schaßt, dem Laien aber durch die große Einsachbeit und Lahrhaftigkeit der höcht eingehenden Erzählung etwas trocken erscheinen mag. Der große Reisende hat Ufrika nicht wieder besucht, wenn er auch noch manchen geographischen Zug in Vorderassen und Südosteuropa auszessührt hat. Schon am 25. Rovender 1865 ereilte den vortressichen, aber doch vielsach nicht nach seinem Werte gewürdigten und beshalb etwas schrößt und knorrig gewordenen Forscher der Tod; von seinem Leben und Tenken hat uns fürzlich ein Verwandter, der sächslische General v. Schubert, ein ergreisendes Vilb entworfen.

Der Aftronom Eduard Bogel, Sohn eines Schulbirektors in Leipzig, war von der englischen Regierung zur Unterstützung Barths nach Afrika gesandt worden und nach Barths Abreise dort verblieben. Er machte besonders die Umgegend des Tsadsees zum Gegenstande seiner Studien; doch ist er auch dis nach Jakoba zwischen dem Benus und Kano gekonnnen. Im Dezember 1855 brach er nach Wadai auf; hier ist er, durch seine Beobachtungen und seine Lebensweise Argwohn erregend, auf Besehl des mistrausschen Sultans im nächsten Jahre gekötet worden. Es ist sehr zu bedauern, daß wir von Bogel kein größeres Wert besitzen, da schon die in die Heinat gelangten vorläusigen Berichte und Briese einen guten Beobachter erkennen lassen. Auch seine Dresbessimmungen und Hohnmeisungen gelten als sehr brauchbar.

Lange Zeit herrichte in Europa Ungewißheit über Bogels Schickfal, Hilfserpeditionen suchten teils durch die Büfte, teils gar auf dem weiten Umweg durch Abeffinien und die Nillander nach Wadai vorzudringen, und noch im Anfang der sechziger Zahre galt manchen Kreisen Bogels Tod nicht als erwiesen. Zu den Aufsuchungserpeditionen gehörte auch die des preußischen

Offiziers Morit von Beurmann, der sich schon 1860 durch Reisen in Nordostafrika sehr vorteilhaft bekannt gemacht hatte. Ende August 1862 in Ruka eingetrossen, wendete er sich zunächst westlich nach Jakoba, da ihm das Eindringen in Wadai noch nicht möglich war. Ende 1862 machte er den ersten, im Februar 1863 den zweiten Versuch, um das Nordende des Tjadses herum nach Wadai zu gelangen. Ersterer endete aber mit der Beraubung, letzterer mit der Ermordung des küchtigen Reisenden. Beurmann sowohl als Bogel besassen noch nicht jene tiese Kenntnis orientalischer Anschungen umd Vorurteile, welche Barth gestattet hatte, aus dem tiessten Jamern der Sudanländer wohlbehalten zurüczukehren.



Gerhard Roblfs. (Rad Photographie.)

Zwei deutsche Arzte von ungleicher Borbildung, aber beide ber Afrikaforichung mit immer fteigender Begeifterung ergeben, beide auch durch zufällige Umstände der Forscherlaufbahn jugeführt, haben fich, auf den Wegen Barthe und feiner nächsten Rachfolger weiterschreitend, eben= falls hervorragende Berdienste um die Afrika= funde erworben. Gerhard Rohlfs aus Begejack an der Weser (1832-96; j. nebenstehendes Bild) hat, wie Wichmann bemerkt, mit Ausnahme von Livingstone unter allen Forschern wohl die lanafte Beit auf Afrifareifen gugebracht. Er hatte fich feit 1855 als Arst, um feinen Lebensunterhalt zu gewinnen, in Nordafrika aufgehalten und fich mit Gitte und Sprache der Gingeborenen vollauf vertraut gemacht. Als Foricher war Roblfs durchaus Autodidaft, weshalb wir auch keine allgemeine Beschreibung ber Cabara von ihm besitzen; das ift um so mehr zu bedauern, als er der einzige bedeutende Reisende war, der nicht bloß den Weiten, sondern auch ben Diten ber Wüste aus eigener Anschauung

genau kannte. Seine ersten Reisen, die ihn in die Tasen im Süden von Marokto und Algerien führten (1862—64), waren eigentlich auch seine ruhmreichsten; denn er bereiste hier Gegenden, in welche wieder vorzudringen sich die Franzosen noch heute abmühen. Ten Nachrichten Nohlfis' über das Hinterland Algeriens und seinen Ansichten über die Behandlung der Eingeborenen ist von seiten der Franzosen immer besonderer Wert beigelegt worden. Im Jahre 1863 wurde Vetermann auf den kühnen Reisenden aufmerksam, und num flossen diesem auch Unterstützungen von verschiedener Seite zu. Seine große Aurchquerung Nordafrikas von Tripolis über Auta nach Lagos (1865—67) ist für die Aunde der mittleren Sahara ebenso wichtig wie für die der westlichen Sudanländer, zumal Nohlfs vielsach völlig neue Pfade einschlug. Diese Keise, die der westlichen Eudanländer, zumal Nohlfs vielsach völlig neue Pfade einschlug. Diese Keise, die den Kühnheit gleichwohl hinter den Altlasseisen zurücktand, machte Rohlfs zu einer allgemein bekannten Persönlichkeit, so daß sich von da an bei jedem neuen afrikansischen Unternehmen die Villes vorzugsweise auf ihn richteten.

Es war von nun an der Rordosten der großen Wüste, dem der Reisende seine Thätigteit zuwendete. Im Jahre 1869 bereiste Rohlfs von Bengasi aus die nörblichen Casen, eine wichtige, aber verhältnismäßig wenig gewürdigte Reise; 1873—74 führte er die großartig ausgerüstete deutsche Expedition durch einen Teil der echtesten Lidyschen Wüste zur Sase des Jupiter Ammon. Sein eigentliches Ziel, die noch nie von Europaern besuchte Sasengruppe Rufra, hatte er zwar nicht erreicht; aber die Expedition, die von mehreren Fachgelehrten, von Jordan, Zittel und Ascherich, begleitet war, hatte doch für die Experichung der Wüste und ihrer Sasen sehr Anersennenswertes geseistet. Der alte Plan wurde wieder aufgenommen, als Roblis 1876 im Auftrage des deutschen Kaisers Geschenke an den Sultan von Wadai überbringen sollte. Roblis wendete sich von Mursuf aus in östlicher Richtung nach Sala, um von hier aus

den noch am wenigsten bekannten öftlichen Teil der Wüste zu durchziehen. Zwar gelangte er mit seinem Begleiter Stecker wirklich nach Kusta; aber hier sand die Expedition auch ihr Ende, da insfolgeeines hinterlistigen Übersalls Nohlis und Stecker eilig und mit großen Verlusten nach der Küste, wückehenupt nicht bedeutenden Ufriskareisen Rohlis' bezogen sich nicht mehr auf die Wüste webraupt nicht bedeutenden Ufriskareisen Rohlis' bezogen sich nicht mehr auf die Wüste, sondern hatten Ibeisünien und Sansibarzum Ziel.

Rohlfs hat über die meisten seiner Reisen ausführliche Werte von ungleichem Wert herausgegeben; die Geographie wird seine Verdienste um die Ersorschung so weit voneinander entsernter Teile der Wüsse niemals geringschätzen bürfen.

Auch Gustav Nachtigal aus Sichstedt bei Stendal (1834 bis 1885; f. nebenstehendes Bild)



Guftav Radtigal. (Rad Photographie)

hat erst verhältnismäßig spät die Bahn des Forschungsreisenden beschritten. Er war seiner Gesundheit wegen nach Nordafrika gegangen, wirkte dort als Arzt und hatte sich so in die Denkweise der Afrikaner eingelebt, daß er 1868 mit der Überdringung der Geschenke beauftragt werden konnte, die König Wilhelm von Preußen dem Sultan Omar von Bornu, dem freundslichen Beschüßer der früheren Expeditionen, zugedacht hatte. Im Januar 1869 brach er von Tripolis auf und besuchte von Mursuk aus als erster Europäer das Gebirgskand Tibesti. Diefer Ausstug nach Tibesti, der durch einen fluchtartigen Rückzug nach Kessan abgeschossen wurde einen fluchtartigen Rückzug nach Kessan abgeschossen wist eine der denkwürdigken Expisoden in der Afrikaforschung aller Zeiten geweien. Erst im Juli 1870 konnte Rachtigal in Kula einziehen und die Geschenke überreichen; Kula wurde nun für längere Zeit sein Standquartier, und er verstand es, uns schlichte, aber bechst zwertässige und anschauliche Bilder von Land und Leuten Bornus zu entwersen. Auch die großen Ausstlüge, die

Nachtigal von Kuka aus unternahm, find sehr wichtig. Sie hatten besonders das Land im Nordosten des Sees, wo er dis Vorku vordrang und sich seinem fernsten Punkte in Tibesti wieder näherte, sowie die Landschaft Bagirmi zum Ziel. Überall wird uns hier völlig neuer Boden erschlossen. Der größte Erfolg Nachtigals bestand aber in seinem Besuche Waddis, wo er sich einige Zeit ziemlich unangesochten aufhalten konnte, um von da endlich durch Dar Fur und Kordosan Ügypten zu erreichen, somit eine ähnliche Neise von Kuka aus nach Csen vollendend, wie Barth sie nach Westen zurückaelset batte.

Nachtigal steht als Schriftsteller in seinem großen Werke, dem er mit Necht den Titel: Sahara und Sudan gegeben hat, sast ebenso hoch wie als Neisender. Die schlichten, wahrsheitsgetrenen, sorgsältigen Schilderungen und zusammenfassenden Bilber des mitdgesinnten Mannes, der auf seiner langen Neise nie ein Gewehr abgeseuert hatte, gehören zu dem Besten, was unsere geographische Litteratur besitzt, und reichen vielsach an Barths Neisewerk hinan. Wenn er auch an historischessprachlicher Vorbildung Barth hier und da nachstand, so übertraf er ihn dasur an naturwissenschaftlichen, besonders anthropologischen sowie medizinischen Kenntznissen, so daß seine tressendBeschen Beschreibungen sudanischer Landschaften und seine ethnographischen Charafterbilder lange ihren Wert behalten werden.

Seit Nachtigal und Nohlfs ihre Wüstenreisen abgeschlossen haben, ist das Innere der großen Wüste fait gar nicht besucht worden. Auch P. L. Monteils (f. sein Bild auf S. 31) Nückweg von Bornu nach Tripolis (1892) rief zwar die Namen der aus Bogels und Nachtigals Neise befannten Trte von neuem ins Gedächtnis, stand aber an Wichtigkeit dem ersten Teil der Neise, der den Sudan betraf, weit nach. Die Franzosen haben in dieser Periode, wie auch später, umablässig versucht, von Algerien aus tieser in die Wüste einzudringen und das Hinterland zu sichen. Sie sind dabei meist wenig glücklich gewesen, weil sie immer wieder der Anslicht waren, mit einer kleinen Mannschaft und friedlichen Mitteln den nur harter Gewalt zugänglichen Wüstenstammen imponieren zu können. Am meisten Aussischen erregte die verräterische Ermordung der Expedition Flatters im Februar 1881, wodet Gist und Kannibalismus ihre Volle spielten. Diese Ihat und ihre Folgen haben, wie wir später sehen werden, auch sür die Gegenwart ihre schwerwiegende Bedeutung noch nicht eingebüßt.

In der westlichen Sahara bedeutete die Reise von Cskar Lenz, der 1880 von Marokko aus Timbuktu erreichte und nach kurzem Ausenthalt nach dem Senegal weiterzog, einen großen Erfolg; denn unsere Kenntnisse von der Natur und den Siedelungsverhältnissen im westlichen Teil der Wüste sind sehr dadurch erweitert worden. Auf die Randgebiete der Wüste und ihre Erforschung in den letzen Jahren wird im nächsten Hauptabschnitt noch kurz zurückzutommen sein.

#### h) Das Ril = und Geenproblem.

Wit haben früher geschen, wie die Frage nach den tief im Innern liegenden Quellen des Ails schon die Bölfer des Altertums beschäftigte, und wie man in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts wohl einige Schritte weiter kam, aber über die Hauptfrage doch keine Klarheit gewinnen konnte. Die Expeditionen des Altertums waren nicht über die Schilfsümpse unter dem 9. Grade nördl. Breite hinausgekommen. Schon seit Eratosthenes, besonders aber seit Ptolemäus wog die Anücht vor, daß zwei Seen tief im Innern als die Quellen des Nils zu betrachten seien, und daß diese Seen von den Gewässern eines hohen Gebirges, des sogenannten Mond gebirges, gespeist würden. Diese Nilsen, deren Abstüße auf Sorisis Weltbild sich in einem britten See vereinigen, erscheinen nun auf allen Karten von Ptolemäus dies auf d'Anwille (s. die Karte bei

S. 9), und ebenso wird auf den meisten Karten das Mondgebirge angegeben, wenn auch in sehr verschiedener Gestalt und Lage. Im allgemeinen herrschte bei den Kartographen die Tendenz, die Nilsen immer weiter nach Norden zu verschieden. Während sie in den ersten Jahrhunderten der Neuzeit weit südlich vom Äquator gezeichnet werden, verlegt sie d'Anville stark verkleinert unter den 6.0 nördl. Breite. Auf Neichards Karte von 1820 sehlen zwar die Quellzsen völlig; allein das Hochgebirge Kumri vertritt hier die Stelle der Mondberge und zwar unter dem Aquator.

Seit wir wiffen, daß im Quellgebiet des Nils wirklich mehrere große, vom Fluß durchftrömte Seen und zwischen diesen hohe auffällige Berggruppen vorhanden sind, sind wir

natürlich geneigt, die Nilseen und die Mondberge der Alten und des Mittelalters als Erzeugniffe unbestimmter Rachrichten und Erkunbigungen über ben wirklichen Gachverhalt gu hetrachten. Aber auch an die Ditfuste Afrikas drangen früh Gerüchte von einem oder mehreren großen Binnenseen, über beren Entfernung von ber Kuste man allerdings nicht einig wurde. Manche der unbestimmten Rachrichten, die an die Rüste gelangten, scheinen sich auf den Rugsga= fee, andere auf den Tangannika und den Victoria= fee bezogen zu haben. Indem man nun diefe Un= beutungen zusammenwarf, zeichnete man zulett einen Gee von ungeheurer Größe in das von Guropäern noch nicht besuchte Innere Ditafrifas ein. Es ift höchft lehrreich, jum Teil aber auch ergöblich, die Wandlungen des Seenproblems, mit dem fich namentlich Coolen (val. oben, 3. 24) beschäftigte, in den Jahren 1830 - 57 näher zu verfolgen. Roch auf ber erften Tafel des Jahrgangs 1856 brachten "Betermanns



P. L. Monterl. (Rach Photographie.) Bgl. Teyt, S. 30.

Mitteilungen" eine heute als historisches Tokument sehr beachtenswerte Karte von Tstafrika, auf welcher sich ein ungeheurer See vom Aquator bis sast zum 12.0 südl. Breite hinzieht. So seltsam der Andlick dieses Sees auch ist, so erkennen wir doch deutlich, wie Andeutungen über den Victoriasies seichnung im Norden, über den Tanganyika weiter füdlich beeinflußt haben, während wir in dem langen, schmäleren Ausläufer nach Süden den Ayassase erblicken. Der See wird bald als Ukrewe, bald als See von Unianwess, bald als Nyanja bezeichnet. Auch in diesen drei Namen spiegelt sich die Vermengung der Nachrichten über verschiedene Seen sehr deutlich wieder.

Die Rilquellen konnten num entweder erreicht werden, wenn man den Strom unabläffig aufwärts verfolgte, oder aber durch einen Borftoß vom Indischen Sean aus. Die Forschung von Rorden her wurde längere Zeit durch irrige Annahmen über die Bedeutung des Blauen Nils und ebenso der westlichsten Rilgustüsse von der geraden Bahn nach Süden abgelenkt. Seit Mohamed Alis Rilerpeditionen hatte man der weiteren Erforschung des oberen Rilgebietes allerdings immer Ausmerksamteit geschenkt. Ansiedelungen und auch Missionsstationen, wie das früher oft genannte, heute aber zerfallene Gondoforo, waren gegründet; aber man kam doch nicht weit

über die sernsten von jenen Expeditionen erreichten Pumfte hinaus. Vielsach vermutete man die Nilguellen im Gebiete südlich von Abessinien und ließ wohl mit Ch. T. Bese das abessinische Taselland in jüdweitlicher Ausbiegung als "Mondgebirge" dis 2° südl. Breite reichen und hier die Quellen des Nils tragen. Berichte der Eingeborenen meldeten, daß der Nil weit aus dem Zidden komme. Auf eine weitere salsche Kährte wurden die Geographen durch die Entdeckung des vielverzweigten, sumpfreichen Bahr el Gasal-Spisens im Westen des Weisen Nils geleitet, indem namentlich nach Pethericks 1853–58 dis zum Gebiet der Niom-Niam unter 4° nördl. Breite ausgedehnten Neisen der Bahr el Gasal als eigentlicher Hauptarm des Nils zu gelten begann. Ter wirstliche Hauptstrom war infolgedesien nur bis 3° 34′ nördl. Breite versolgt worden. Kis hierher kam 1860 der Benezianer Miani in Begleitung einer Stavensarmene. Er besand sich freilich in dem Irrtum, daß ein von ihm bezeichneter Baum, der als "Mianis Baum" auf den Karten jener Zeit häusig ericheint, unter 2° nördl. Breite siehe.

Damals war aber ichon durch eine fühne Reise vom Indischen Tzean aus die Lösung des Rätsels angebahnt worden. Die englischen Veltwanderer Richard Burton, der vorher schon das Somaliland bereist hatte, und John Hanning Speke (s. das Vild auf S. 33) waren, angeregt durch die oben erwähnte, 1856 erschienen Karte, am 26. Juni 1857 von der Skrüßte bei Vagamoyo aufgebrochen, um die Seenfrage zu lösen. Verhältnismäßig seicht gelangten die Neisenden durch die uns heute so gesäusigen Landschaften Teutsch-Tsasiska nach Udsidzi am Tangamystasse. Da Araber von einem anderen, weiter im Norden liegenden See große Tinge erzählten, sinchte Speke allein auch diesen auf und sah im Juli 1858 als erster Europäer dien Kübfüste des Victoriasees. Dann kehren beide Reisende nach Europa zurück, der geographischen Velk reichen Stoff zu Tiskussionen überbringend. Speke hielt von vornherein sür ausgemacht, daß der nördliche, größere See einer der Quellsen des Nils sei, sand indessen damit nicht überall Anklang, namentlich da die Längenbestimmungen sür das letze von Norden her erreichte Stüt des Stromes sehr umsicher waren und doch noch eine bedeutende Strecke zwischen den äußersten von Süben und Norden her erreichten Punkten lag.

Es blieb nun noch übrig, zu ermitteln, ob ein größerer Fluß wirklich aus dem Sce austrat, und ob er nicht etwa fich seitwärts verlor, ohne den ägyptischen Strom zu erreichen. Diese Aufgabe lösten 1862 Z. H. Speke und J. A. Grant.

Sie waren 1860 von Sansibar aufgebrochen, verblieben einige Zeit im Süben bes Bietoriasees und zogen dann im Westen des Sees durch die Landschaft Karagwe nach Uganda. Grant begab sich dann von Rubaga, der Hauptstadt Mtesas von Uganda nordwärts nach Unporo; Speke dagegen stieß im Juli 1862 auf den Ril bei Urondogani, von wo er denselben vuswärts bis zum Austritt aus dem See an den Riponsällen versolgte. Im Westen des Flusses ging die Reise weiter, der Strom selbst wurde zwischen Fauera und dem Albertie gefreuzt, weiter nördlich wieder erreicht und Anfang 1863 bis Gondokoro versolgt. Dannit war die Verbindung zwischen den Reiserouten des Südens und Rordens hergestellt, und Speke konnte wohl mit Recht nach England berichten: "The Nile is settled."

Speke hatte allerdings nördlich vom See den Strom nur an einzelnen Stellen gesehen; aber es war doch ganz unwahrscheinlich geworden, daß hier noch eine Abschwenkung stattsinden konnte. Zum Teil wurden diese Lücken schon durch Samuel White Baker ausgefüllt, der gerade, als Speke und Grant nach Norden zogen, eine Reise in umgekehrter Nichtung aussührte. Baker war durch zahlreiche Neisen und Zagdzüge in verschiedenen Teilen der Welt gut vorsbereitet. Im Juni 1862 brach er mit der Abscht, Speke und Grant entgegenzugehen, von

Chartum auf und sah diese Reisenden Ansaug 1863 in Gondokoro eintressen. Ta Speke und Grant von einem zweiten westlicheren Quellsee des Nils gehört hatten, beschloß Vaker, diesen aufzusuchen. Er zog südlich nach Umporo, überschritt den Somerset-Nil bei den Murchisonsällen, marschierte im Osten des Albertsees nach Süden und tras endlich im Marz 1864 auf den gessuchen See. Er sah bei Magungo den Nil in den See hineintreten, konnte aber den doch unzweiselhaft vorhandenen Ausstuß noch nicht sestibellen. Tie späteren Neisen Vakers am oberen

Nil galten weniger neuen Entbeckungen als der Organisierung der weiten, von Agypten in Besith genommenen Gebiete.

Der von Bafer 1864 aufaefun: dene See Miwutan Miae oder Albert Manga war von feinem Entbeder viel zu groß ange= nommen worden. Grit Geiff founte 1876 den Musifuß des Mils que dem Albertice thatiach: lich feststellen, und 1877 führte Mas ion durch eine Ilm: fahrung und genaue Aufnahme des Sees die übertriebenen Angaben Bafersaufbasrich: tige Maß zurück.



John Sanning Epote. (Rad Gpefe, "Entbedung ber Rilquellen" ) Bgl. Tert, E. 32.

Junner noch glaubten manche, daß auch der Victoriasee in seiner Größe überschätzt werde und aus mehreren kleineren Becken bestehe, bis Stanlen (vgl. weiter unten, S. 41) 1875 die Frage entschied und die Angaben Spekes in den wesentlichten Punkten bestätigte. Stanlen hatte 1876 sein im Nordwesten noch eine andere Wassersläche, den sogenannten Beatricegolf, entsbeckt, von der es lange zweiselhaft blieb, ob sie auch noch zum Nilspikem gehore. Erk 1889 wurde es klar, daß dieser num Albert Sdward genannte See durch den Semliki mit dem Albert in Verbindung stand, mithin dem Nilspikem angehört.

Im wesentlichen konnte nun die Nilfrage als gelöft gelten; benn es waren zwei Hauptquellströme aufgesunden worden, von benen der östliche den größten See der (Bruppe durchsließt, der westliche den viel kleineren Albert Rhanza. Um Nordende des Albertses vereinigen

sich beide Susteme. Welches nun die eigentliche Nilquelle ist, diese Frage zu entscheiden war Sache der Spezialforschung, die ja, wie wir sehen werden, auch in der nächsten Periode nicht gerubt hat, und der Geographen in der Heimat. Bis jeht scheinen aber die Unsprüche des Victoriasees auf den Rang des wichtigsten Quellses die am besten begründeten zu sein, so daß der letzte und eigentliche Quellssche Rills auf deutschem Gebiet östlich oder nordöstlich vom Tangannikase gesucht werden muß.

Noch muß über die Reisen, die in unserer Periode zur Erweiterung der Kenntnisse Rordoftafritas, befonders ber Länder am Blauen Mil, beigetragen haben, einiges nachgeholt werden. Die Büftenftrafen gwijden bem Ril und bem Roten Meer, befonders ber Weg von Renneh nach Roffeir, bem Wohnort bes Tier- und Bolfeleben eifrig beobachtenden Argtes Klunsinger, und ber andere von Berber nach Suakin, wurden in jener Zeit häufig begangen und aufgenommen, ebenso die Wiften und Steppen innerhalb der großen Rilbiegungen nördlich von Chartum. Andere Reifende wendeten fich bem zerriffenen, gegen Guden bin allmählich pflanzenreicher werbenden Berg - und Plateaulande im Norden von Abeffinien und biefem felbst zu, noch andere dem Gebiete des Blauen Ails oder den westlichen Zufluffen des Weißen Nils. Co waren alle diese Gegenden beim Husbruch des mahdistischen Aufstandes leidlich bekannt, während 3. 23. bas Annere bes Comalilanbes feine Erforschung fast gang erft ber folgenden Veriode verbanft. Hus der Menge der Forschernamen beben sich einige mit besonderem Glanz bervor. Der vielseitig vorgebildete Schweizer Werner Munginger bereifte feit 1855 bas Gebiet der Bogos, nahm an der großartig angelegten deutschen Expedition zur Auffuchung Logels teil und wendete bann wieder sein Augenmert Abeffinien gu, wo er bald nicht nur als Forscher und Reisender, fondern auch als Diplomat und Beamter in englischem, französischem und schließlich ägyptischem Dienste thatig war. Er ftieg bis jum Hange eines Lascha und Generalgouverneurs des öftlichen Sudan, wurde aber hierdurch in die Ariegsereignisse verwickelt, welche Abeffinien noch früher als die Nillander zu erschüttern begannen, und fand 1875 einen frühen Tod.

Vorwiegend Zoolog war der Württemberger Theodor von Heuglin, dessen Name im Ansang der sechziger Jahre, als Vogels Schickal und die große, zu bessen Auftlärung über Abessinen und Chartum abgeschickte deutsche Expedition auch weitere Kreise interessierten, viel genannt wurde, wenn auch den Fachfreisen die zahlreichen kleineren, immer wertvolle Ergebnisse liefernden Reisen Heusen. Jene große Expedition, welche allerdings Wadaa nicht einmal nahe kommen konnte, war wissenschaftlich doch sehr fruchtbringend. Abessinien und frater die westeichen Aussisse kleisen Vills wurden durch die langen Reisen Genglins in naturwissenschaftlicher Linsch westernschaftlicher Linsch westernschaftlicher Linsch westernschaftlicher Linsch kleisen Leestung gesovert, jedoch nahm in seinen letzten Lebensjahren die Volarforschung gesovert, jedoch nahm in seinen letzten Lebensjahren die Volarforschung einen Teil seiner Kraft in Unspruch.

Von weit größerer Bedeutung für die geographische Wissenschaft war die ganze Forscherthätigkeit des 1836 in Niga geborenen Georg Schweinsurth (f. sein Bildnis auf S. 35). Ausgezeichnet vorgebildet, hatte Schweinsurth schon von 1864—66 Gelegenheit gehabt, größere Reisen in Ägypten, Nubien und am Noten Meer zu machen; 1868 aber trat er die große naturwissenschaftliche Neise in das "Herz von Afrika", in das Gebiet der südwestlichen Zustüsse von Afrika", in das Gebiet der südwestlichen Zustüsse von Afrika", in das Gebiet der südwestlichen Zustüsse von Afrika", in das Gebiet der südwestlichen Zustüssen von Afrika", in das Gebiet der südwestlichen Zustüssen wir zuerst ein wissenschaftlich begründetes, lebensvolles Vild jener stussenschen Region erhalten; er hat uns mit den Riam-Riam und Mangbattu bekannt gemacht und selbst die Grenze des

Nilgebietes noch überschritten und am Uölle ein Glied des Kongospstems erreicht. Schweinsurth war allerdings geneigt, den Uölle für den Tberlauf des Schari zu halten, eine Unsächt, die lebzhafte Tiskussionen hervorrief und erst viel später durch die Reisen belgischer Tsiziere vom Kongo aus endgültig widerlegt worden ist. Seine Erlebnisse, die in einem Lieblingswerte der Geographen, "Im Herzen von Ufrika", und anderen Schristen niedergelegt sind, haben um so höheren Wert, als sie uns die Bölker jener sernen Gebiete noch vor der Zeit der großen Umswälzungen schildern. Schweinfurth ist seitdem unablässig mit der Landess und Volkskunde

Nordostafrikas beichäftigt geblieben: sein Reisegebiet umfaßte außer den Ailländern — soweit sie zugänglich geblieben waren — auch Abefsinien, Teile von Assen umd die Infel Sofotra. Wir werden und die Anfel Gesegenheit haben, uns mit den Forschungen des setzen großen Afrikareisenden der vorfolonialen Periode, desse sin seine für Nordostafrika eine ähnliche Autorität besihen wie diesenigen Richthosens sür China, zu beschäftigen.

Noch mancher unter den übrigen Forschern jener Periode hat Verdienstliches geleistet, so der Belgier de Prunffenaere (1826—64), dessen forgfältige Arbeiten am Weißen Nil mid Sodat der Wissenschaft so gut wie undekannt geblieden wären, wenn nicht Jöppritz sie in mustergültiger Weise zugänglich gemacht hätte, und der Holländer J. M. Schuver. Benn auch die Thätigkeit Junters und Smin Paschas noch in unsere Periode hineinreicht, wird die gesante Wirssamsteit bieser Männer doch besser frütert.



Beorg Comeinfurth. (Nach Photographic.) Bgl Tegt, E 34.

Auch vom Indischen Dzean aus hat man zwischen 1862 und 1884 noch mehrsach in das obere Nilgebiet vorzubringen versucht. Die großangelegte Neise des hannöverschen Barons Karl Klaus von der Decken und seiner Begleiter war für Ostafrika und besonders die vorgelagerten Inseln sehr wichtig, das Eindringen in das Gebiet des Juh (Juba) gelang indessen nicht und führte 1865 dei Bardera zur fast völligen Vernichtung der Expedition; lange noch waren die von Pslanzen überwucherten Neite des Expeditionsdampfers Welf bei Bardera zu sehen. Nicht gering darf man auch von den Arbeiten der Deutschen G. A. Fischer und Denhardt, der Engständer Keith Johnston und Joseph Ihomson benken, welche sich teils auf heute britische teils deutsche Gebiete Osafrikas bezogen. Aber da sie noch nicht in Beziehung zu den neuen kolonialen Erwerbungen standen, wurden sie verhältnismäßig wenig beachtet. G. A. Kischer hatte 1883 den Naiwaschasse zwischen dem Kenla und dem Victoriasse erreicht; in demselben

Jahre drang Thomson noch etwas weiter nördlich vor, während H. H. Johnston 1884 den Ailimandjaro, auf welchem auch v. d. Decken mit Kersten bis 4300 m Höhe emporgebrungen war, bis zum Schnee bestieg.

#### c) Das Cambefiproblem und Gudafrifa.

Jur Löfung des Sambefiproblems hat unstreitig der Schotte David Livingstone ci. fein Bitdnis auf S. 37) das meiste beigetragen. Er war geboren 1813 in Blantpre bei Glasgow, wonach die am meisten aufdlühende Siedelung Britisch: Zentralafrikas auch Blantpre genannt worden ist, und seit 1840 in Ruruman im Betschungenlande als Missionar thätig. Nachdem die Missionasitation 1849 weiter nördlich nach Kolobeng verlegt war, wurde Livingstone durch die größere Nähe des noch unbekannten Innern veranlast, den Spuren der von der KapsGesellichaft ausgesandten Reisenden zu solgen. Sein erster glänzender Ersolg war die Erreichung des Ngamisees, der freilich mit den großen ostafrikanischen Seen nicht zu vergleichen, für die Hydrographie Südafrikas aber doch wichtig ist.

Durch diesen Erfolg ermutigt, ging Livingstone mehr und mehr von der reinen Missionsthätigkeit zu der des Forschers und Reisenden über. Nachdem er 1850 das selksame Flusinet zwischen Rami und Sambesi erreicht hatte, brach er 1851 nach dem Norden auf und gelangte mit Hilfe des in Linganti damals wohnenden Makolokohäuptlings Sedituane bis zu dem Ort Seschet am oberen Sambesi oder Liamben. 1853 versolgte er den Liamben aufwärts bis zur Grenze der Schissparetit, zog sodann zu Lande am Liamben, der hier den Namen Liba annahm, entlang über den Islolose zu den Quellstüssen des Kassai und erreichte entlich Ende Mai 1854 die portugiesische Ansiedelung São Paulo de Loanda an der Westküste. Nam saste er den Plan, auf demselben Wege zurückzukehren und dann nach der Titsüke entsigen. In der That gelang es dem umsichtigen, mild auftretenden, aber auch vom Glück begünstigten Neisenden, von Linnanti aus den Sambesi adwärts zu versolgen, im November 1855 die Liebrischen, von Linnanti aus den Sambesi adwärts zu versolgen, im November 1855 die Liebrischen, von Linnanti aus den Sambesi abwärts zu versolgen, im November 1855 die Liebrischen, von Linnanti aus den Sambesi abwärts zu versolgen, im November 1856 die Liebrischen, der über das Hochland und Tete durchzubringen. Von Tete ging er nach Cutllimane und vollendete so am 26. Mai 1856 die erste von einem gebildeten Europäer ausgeführte "Durchquerung" Lipitas von Westen nach Citen (i. die beigebestete Karte "Tie wichtigiten Forschungsreisen").

Diese großartige Reise machte nicht nur Livingstone zu einem berühmten Mann, sondern sie rief auch zahlreiche kleinere Unternehmungen, besonders in der lange vernachtässigten Westäliste Tüdafrikas, wach. Schon nach der Entdeckung des Ngamises wurde es in Südwestafrika lebhafter. Tas Tamaraland wurde 1850 51 von dem Engländer Francis Galton und dem Schweden Andersson desenden Undersson des durcht. Beide durchzogen als Jäger von der Walsischdai aus die unfruchtdaren Gegenden dis zum Ngamise, Indersson auch das Land südko von Barmen dis zum Tranzessus. Auch sindsten Reise erreichte Andersson den Agamise selbst und unterstuchte den Tioge, der die Schiffsümpse im Norden des Ngami durchstießt. Um dieses Beitereiste der Botaniser Welwisch die Westsüsse, und sich den Vollagen Kried den Kontinent von Westen nach Titen zu durchtreuzen. Er ging von Benguella nach dem Lida und Liamben, zog zwischen dem Sambeis und dem Bangwelosse nach dem Schire und traf 1854 an der Titsüsse in. Tiese Reise in durch Livingstone nicht beeinklust worden; wenn aber auch dieser Portugiese, wie zu seissischen Kontinent schon vor Livingstone durchguert hat, so ist doch seine Reise, die geographisch sait fruchtlos blieb, nicht mit der des schottischen Missionars zu vergleichen.

# Register zur Karte "Forschungsreisen in Afrika". Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | F3,4 | bezeichnen die Gradfolder der Karte.

| THE DIVIDITION OF                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | E E E E E E E E E E E E E E E E E E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | o ezeren       | ien die Gradiender der Karte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d'Abbadie 1843                                                                                                                                                                                                                                                                     | F3, 4           | Foucauld 1883-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | В1             | Monation a Zamaiful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 21 A lb inc 1001                                                                                                                                                                                                                                                                   | C4              | Foucauld 1665-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DI O           | Moustier, s. Zweifel.<br>Mullens 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1.0       |
| d'Aibeca 1891                                                                                                                                                                                                                                                                      | C4              | Foureau 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C1, 2          | Mullens 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (46        |
| Aliun-Sal 1862-63                                                                                                                                                                                                                                                                  | AB3             | Foureau u. Lamy 1898—1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CD2-4          | Mullens 1873<br>Mungo Park 1795—97<br>———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AB3        |
| Anderson, A. A. 1864-80 .                                                                                                                                                                                                                                                          | E7              | Fourneau 1*89-91 v. François 1888-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D4             | — — 1805—1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BC3        |
| Anderson B. 1868                                                                                                                                                                                                                                                                   | AB4             | v François 1888-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BC3, 4         | Munzinger 1861-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FG3        |
| Anderson C T 1851-59                                                                                                                                                                                                                                                               | D6, 7           | - 1891 · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DE6            | Washtings 1960 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DE1-3      |
| Andersson, C. J. 1001-09 .                                                                                                                                                                                                                                                         | 100, 1          | - 1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DEO            | Nachtigal 1869-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEI-3      |
| d'Andrada 1881                                                                                                                                                                                                                                                                     | F6<br>G3        | François u. Grenfell.s. Grenfell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | Nachtigals Diener 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DE4        |
| Antonelli 1883                                                                                                                                                                                                                                                                     | G3              | - u.Wissmann, s.Wissmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Nilsen - Lund 1887<br>O'Neill 1881 - 84<br>Oudney 1822<br>Overweg 1850 - 52<br>Panet 1850<br>Passarge 1893 - 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G-7        |
| Arnot 1885-86                                                                                                                                                                                                                                                                      | E6              | v Eniteral 1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A ->           | O'Noill 1881 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F6         |
| A. ahonoo. 1976                                                                                                                                                                                                                                                                    | EF2             | C-11/1 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A B3           | O Mem Rest of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 700        |
| Ascherson 1010                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erz             | Gaineni 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ABo            | Oudney 1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D3         |
| Aubry 1883-85                                                                                                                                                                                                                                                                      | FG3, 4          | van Gêle 1886—90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DE4            | Overweg 1850—52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D3         |
| Baikie 1854                                                                                                                                                                                                                                                                        | CD4             | Gentil 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D3, 4          | Panet 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A2, 3      |
| Baino, 1861 .71                                                                                                                                                                                                                                                                    | DE6, 7          | Carri 1976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F4             | Pagagana 1009 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D4         |
| D-lan 1004                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104             | 0.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ALE C          | t assaige tood-off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 770 0      |
| Daker 1004                                                                                                                                                                                                                                                                         | F4<br>H3        | (*1000ns 1899—1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E5, 6          | - 1896 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E6, 7      |
| Balfour 1880                                                                                                                                                                                                                                                                       | H3              | Giraud 1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EF6            | Paulitschke 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G3, 4      |
| Barth, Heinrich 1845                                                                                                                                                                                                                                                               | F2              | Gotzen, Graf v. 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EF5            | Peters 1889—90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FG5        |
| 1845-46                                                                                                                                                                                                                                                                            | DEI             | Gauldeham 1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A 2 3          | Dothorials 1969 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F4         |
| 1050 55                                                                                                                                                                                                                                                                            | B-D2, 3         | Gallieni 1880 van cicie 1886—90 tienti 1897 tessi 1876 Gibbons 1899—1900 Girand 1883 Gitzen, Graf v. 1894 Gouldsbury 1881 Granddier 1868—70 Grant, S. Speke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A3, 4<br>G6, 7 | 1 CHICHEA 1002-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L.A.       |
| 1850-55                                                                                                                                                                                                                                                                            | B-D2, 3         | Grandidier 1868-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grb, 7         | Pigott 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F5         |
| v. Barth 1876                                                                                                                                                                                                                                                                      | D5              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | - 1806 98 Paulitschke 1885 Peters 1889 90 Petherick 1862 63 Pigott 1889 Pogge 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L5, 6      |
| - 1876                                                                                                                                                                                                                                                                             | Karton          | Greeff 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C4             | Pogge u. Wissmann, s. Wissm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Bastian 1857                                                                                                                                                                                                                                                                       | D5              | Gregory 1892-93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F5             | Poble 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T)7        |
| Boumann 1886 09                                                                                                                                                                                                                                                                    | C4, EF5         | Constitution of the Consti | TOTAL E        | Danahainaa 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T17 (1)    |
| Daumann 1000-92                                                                                                                                                                                                                                                                    | C4, EF 5        | Grenfell und V. François 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DE4, 5         | Pombeiros 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E.o., 6    |
| Bent 1891                                                                                                                                                                                                                                                                          | F6, 7           | Grogan 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EF5            | Prout 1875-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EF3        |
| Bernsmann, s. Böhm.                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Gruner 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BC3, 4         | Pruyssenaere 1859-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F3         |
| v. Beurmann 1860-63                                                                                                                                                                                                                                                                | D-F2, 3         | Güßfeldt 1873-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CD5            | Purdy 187376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E159 3     |
| Binger 1887-89                                                                                                                                                                                                                                                                     | D2 1            | Haba 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 700 7        | Possessi Iss 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43.4       |
| Anderson, A. A. 1894—89 Anderson, B. 1868 Andersson, C. J. 1851—59 Andersson, C. J. 1851—59 Andersson, C. J. 1851—59 Anderson, C. 1873—89 Anderson, 1876 Aubry 1883—85 Baike 1854 Baines 1861—71 Baker 1864 Baiforu 1880 Barth, Heinrich 1845 ———————————————————————————————————— | B3,4<br>D6, 7   | Gregan 1899<br>Gruner 1895<br>Güßfeldt 1873—75<br>Hahn 1866<br>Hahn und Rath 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D6, 7<br>D6, 7 | lenganzi jost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | Hann und Rath 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D6, 7          | Kath, s. Hahn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Bohm, Reichard und Kaiser                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Hartert u.Standinger 1885-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C3, 4          | Rebmann 1847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F5         |
| 1883-84                                                                                                                                                                                                                                                                            | E5, 6           | Hartmann 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D6             | Reichard, s. Böhm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Bohndorff 1880-83                                                                                                                                                                                                                                                                  | E4              | Heath 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G3, 4          | Post 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10         |
| Bouchemps 1907                                                                                                                                                                                                                                                                     | E4<br>F4        | Transis 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71770          | 7) 1 1000 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1770      |
| Boneuamps 1897                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.4             | v. Heuglin 1856—76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EF3, 4         | Revoit 1880 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GH3, 4     |
| Bottego 189597                                                                                                                                                                                                                                                                     | F4              | Hildebrandt 1872-73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FG3            | Richardson 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G7         |
| 1883—84                                                                                                                                                                                                                                                                            | G4              | Hartert u. Standinger 1885—86<br>Hartmann 1900<br>Heath 1885<br>v. Heuglin 1886—76<br>Hiddebrandt 1872—73<br>Hodister 1890<br>v. Höhnel u. Teleki 1887—88<br>Holub 1873—79<br>Hornemann 1798<br>Houlder 1876<br>Houner 1876<br>Houner 1876<br>Houner 1870<br>Janesen 1889—90<br>Janesen 1889—90<br>Janesen 1889—90<br>Junker 1875<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E4, 5          | Pogge 1875. Pogge u. Wissmann, Wissm. Poble 1885. Pombeiros 1806. Prout 1875.—76 Pruyssmare 1859—64 Purdy 1873.—76 Regazzl 1876.—76 Regazzl 1876.—76 Rechard, & Böhn. Rechard, & Böhn. Rechard, & Böhn. Rechardson 1877. Reichardson, J. 1850. Roget 1890. Rosehr 1890. Rosehr 1890. Roseker 1890.                                                        | (2, 3      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A3              | v Höhnel n. Tolubi 1887 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F4, 5          | Roget 1890 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F4         |
| Brazza, Giacomo di 1885 .                                                                                                                                                                                                                                                          | D4, 5           | Holmb 1979 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E7, 8          | Pahle 1969 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P DI O     |
| Drazza, Gracomo di 1885 .                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Holub 1873-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | E4, 8          | Koniis 1862—64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B-D1, 2    |
| Brazza, Savorgnan di 1878-82                                                                                                                                                                                                                                                       | D5              | Hornemann 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE2            | — 1865—67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CD1-4      |
| Brenner 1867                                                                                                                                                                                                                                                                       | FG4, 5          | Houlder 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G6             | — 1869—79 · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DE1. 2     |
| Brenner 1867                                                                                                                                                                                                                                                                       | (÷4             | Hourst 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BC3            | 188081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F3         |
| Proveno 1702 06                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720.0           | 110th 5t 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DCO            | The 1000 - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T 10       |
| Divinit 11:0-00. , , ,                                                                                                                                                                                                                                                             | 102,0           | Rubher 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E7             | Rosener 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T.O        |
| Druce 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.3             | Ivens, s. Capello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Rouvier 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D5         |
| Bricchetti-Roberchi 1890—91 Browne 1793—96. Bruce 1772. v. Buch 1815 Buchner 1878—81 Bu Derba 1858 Bu-el-Moghdad 1861 Burckhardt 1813—14 Burin, s. Colonieu. Burton 1854                                                                                                           | A2              | Jackson 1889-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F4             | Russegger 1837—39,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F2, 3      |
| Buchner 1878-81                                                                                                                                                                                                                                                                    | DE5. 6          | James 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (i4            | Rutenberg 1877-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GB         |
| Bu Derha 1858                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1.9            | Ton- on 1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E4. 5          | Cabina 1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TARRE 7    |
| Du al Markdad 1001                                                                                                                                                                                                                                                                 | C1. 2           | Janssen 1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E4, 3          | Sching 1885.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LILO, I    |
| Bu-el-mogudad 1861                                                                                                                                                                                                                                                                 | A2              | Johnston 1889-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F6             | Schmitt 1886 Schmitt, S. Emin, Schran 1885—99, Schwer 1881—88 Schweinfurth 1864—86 Schweinfurth 1864—87 Schwin 1881 Schwin 1878—79 Skappe 1890 Skibree 1870 Skibree 1870 Skibree 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (16        |
| Burckhardt 1813—14                                                                                                                                                                                                                                                                 | F2, 3           | Junker 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EF2            | Schnitzer, s. Emin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Burin, s. Colonieu.                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | — 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F3, 4          | Schran 1885—90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CD4        |
| Burton 1854<br>Burton und Speke, s. Speke.                                                                                                                                                                                                                                         | G3              | 187789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EF4            | Schnyor 1881_83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F3, 4      |
| Burton und Snoko a Snoko                                                                                                                                                                                                                                                           | CI O            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EF t           | Schurch 1001—03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10, 1      |
| Darron that Speac, s. Speac.                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Kaiser, s. Bonm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              | Schweinfurta 1864-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EF2-4      |
| Buttner 1885                                                                                                                                                                                                                                                                       | D7              | Kandt 1898—1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EF5            | Schynse 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F5<br>1:F6 |
| Caillie 1824                                                                                                                                                                                                                                                                       | A3              | King 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G3             | Selons 1878-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DF6        |
| Bütner 1885<br>Caille 1824<br>                                                                                                                                                                                                                                                     | AB1-3           | Kirby 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B4             | Serna Pinto 1878-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D-F6, 7    |
| Cameron 1873-75                                                                                                                                                                                                                                                                    | DE5, 6          | TU 1000 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O.             | Channe In (w)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EF4        |
| Capalla and Inone 1977 70                                                                                                                                                                                                                                                          | DESTO           | King 1000-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C4             | Sharpe 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EFT        |
| - 1884-85                                                                                                                                                                                                                                                                          | D5, 6           | Klunzinger 1863—75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F2             | Sibree 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (+7        |
| 1884-85                                                                                                                                                                                                                                                                            | D-F6            | Knothe 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EF7            | Silva Porto 1852-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EF6        |
| Caron 1887                                                                                                                                                                                                                                                                         | В3              | Krapf 1845-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F5             | Simony 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .12        |
| Cavendish 1897                                                                                                                                                                                                                                                                     | F4              | Krump 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F2             | Smith 1894-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F(†4       |
| Cocchi and Chiarini 1878 80                                                                                                                                                                                                                                                        | F(43, 4         | Tr 3 - TF 1-1-100F 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DRIF           | 1,00 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1774       |
| Chaples and a Hebert 1969                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,4           | Kundu. Tappenbeck 1885—89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE4, 5         | - 1889-1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F4         |
| Chamer und V. Rouner 1892                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,5            | Laing 1825 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B2, 3          | Soleillet 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C2         |
| Chavagnae 1881                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bl              | Lander 1826 - 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C3, 4          | Silvre 1870 .<br>Silvre 1870 .<br>Silvre 1852—53 .<br>Silvre 1852—53 .<br>Silvre 1858 .<br>Smith 1894—95 .<br>1899—1800 .<br>Solcillet 1874 .<br>Speke 1855 .<br>Speke und Grant 1863 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (+3        |
| Chiarini, s. Cecchi.                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | Langheld 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F5 i           | Speke und Grant 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F2, 3      |
| Chanler und v. Hohnel 1892<br>Chavagnac 1881<br>Chiarini, s. Cecchi.<br>Cholet 1890                                                                                                                                                                                                | D4.5            | Largeau 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CI             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CD2 2           | In Moninel 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TE C           | Stanley 1071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175        |
| Clapperton 1822-24 u. 1826-27!                                                                                                                                                                                                                                                     | 02, 0,          | Le sidfillel 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E5, 6          | Stanley 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F5         |
| Clarks 1007                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cp, 4           | Lenz 1874-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BC1-4          | - 1874-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DE4, 5     |
| Crarke 1887                                                                                                                                                                                                                                                                        | E7<br>C1        | Lepsius 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F2             | - 1887-89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EF4, 5     |
| Colomb 1856-57                                                                                                                                                                                                                                                                     | C1              | Livingstone 1841-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DE6-8          | Staudinger, s. Hartert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Colonieu und Burin 1860                                                                                                                                                                                                                                                            | C1, 2           | - 1853-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D-F5, 6        | Stecker 1881—82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FG3, 4     |
| Clarke 1887.<br>Colomb 1856—57.<br>Colonieu und Burin 1860<br>Colston 1875<br>Comber 1880                                                                                                                                                                                          | F3              | - 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L'C            | Stoinaghor 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I.T        |
| Comber 1880                                                                                                                                                                                                                                                                        | F3<br>D5        | 1000 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T O            | Change 1001 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1)7        |
| Comber 1880<br>Crampel 1888—91<br>v. d. Decken 1860—65                                                                                                                                                                                                                             | 100             | - 1867-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EF5, 6         | Steudner 1861-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F3         |
| Crampel 1888—91                                                                                                                                                                                                                                                                    | DE4, 5          | Lugard 1891-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FG4, 5         | Stewart 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F6         |
| v. d. Decken 1860-65                                                                                                                                                                                                                                                               | FG4, 5          | - 1894-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C4             | Stocker 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E7, 8      |
| Decœur und Baud 1895                                                                                                                                                                                                                                                               | BC3, 4          | Lunton 1881 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEG            | Stuhlmann e Emin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Delcommune 1888-89                                                                                                                                                                                                                                                                 | E5              | Mandonald 1997 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELT            | Speeke, Burton, Grant 1857—63 Stanley 1871 — 1874—77 — 1874—77 — 1887—89 Staudinger, s. Hartert. Stecker 1881—82 Steinder 1888 Steudner 1861—63 Stewart 1879 Stocker 1888 Stuhlmann, s. Emin. Tappenbeck, S. Kund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Donkam 1999 94                                                                                                                                                                                                                                                                     | (170.0          | Macdonald 1891-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F-2            | Tappenbeck, S. Kund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Denis 1000 01                                                                                                                                                                                                                                                                      | CD2, 3          | Mage 1859-66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AB3            | Teleki, s. v. Höhnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Doener 1880-81                                                                                                                                                                                                                                                                     | Karton          | Magyar 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DE5, 6         | Thomson 1879-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DF4, 5     |
| Douis 1887                                                                                                                                                                                                                                                                         | A2              | Maples 1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FG6            | Thomson, Jos. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B1         |
| Doyle 1891                                                                                                                                                                                                                                                                         | F6. 7           | Marchand 1897-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.G4          | Traversi 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F4         |
| Du Chaillu 1865                                                                                                                                                                                                                                                                    | CD5             | Mardonhoo 1829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D.)            | Vincent 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 2        |
| Dayswing 1859_80                                                                                                                                                                                                                                                                   | CI              | Mardochee 1008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D2             | Vincent 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AZ         |
| 1900 01                                                                                                                                                                                                                                                                            | CI              | Marho 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EF4            | voeltzkow 1889-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G5-7       |
| - 1800-01                                                                                                                                                                                                                                                                          | CD1, 2          | Mason 1876-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EF3, 4         | Vogel 1854-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C-E3, 4    |
| Dybowski 189I                                                                                                                                                                                                                                                                      | DE4             | Matteucci 1880-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CD3, 4         | Wellby 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F4         |
| Ellis 1862—65                                                                                                                                                                                                                                                                      | G6              | Mauch 1866-72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EF6. 7         | Wellsted 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | НЗ         |
| Comber 1880 - 65  Orampel 1888 - 91  v. d. Decken 1880 - 65  Delcommune 1888 - 89  Delcommune 1888 - 89  Doelter 1880 - 24  Douler 1880 - 24  Douler 1880 - 81  Du Chaillu 1867  Du Chaillu 1860 - 61  Dybowski 1891  Ellis 1862 - 65  Elton 1870                                  | EF7             | Mayo 1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De             | Wilkinson 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E7         |
| Emin (Schnitzer) 1877-89                                                                                                                                                                                                                                                           | F4              | Krump 1701 Krump 1701 Krumd u. Tappenbeek 1885—89 Laing 1825—26 Lander 1826—30 Langheld 1897 Largeau 1875 Le Marinel 1890 Lepsius 1845 Lenz 1874—80 Lepsius 1845 — 1853—56 — 1857—73 Lurard 1891—92 — 1894—95 — 1894—95 — 1894—95 — 1894—95 — 1894—95 — 1894—95 — 1894—95 — 1894—95 — 1894—95 — 1894—97 Mardonald 1897—98 Macdonald 1897—99 Mardonald 1897—99 Mardonald 1897—99 Mardonald 1898—81 Mayara 1815 Maples 1881 Marchand 1897—99 Mardonére 1838 Mason 1876—77 Matteneri 1880—81 Mauch 1896—72 Matteneri 1880—81 Mauch 1896—72 Mayor 1882 Mechow 1880 Menard 1891—99 Meyer, H. 1887, 1889, 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Do             | Stuhlmann s. Emin.   Tappenbeck s. Kund.   Tappenbeck s. Kund.   Teleki, s. v. Hőhnel.   Thomson 1879—84   Thomson 1,0s. 1888   Traversi 1886   Vincent 1880   Vincent 1880   Voeltzkov 1889—95   Voeltzkov 1889—95   Voeltskield 1834—56   Weilby 1890   Weilsted 1834   Wilkinson 1891   Wilson, s. Felkin.   Wissmann u. v. François 1885   Vissmann u. v. | E          |
| Emin u. Stuhlmann 1891—92                                                                                                                                                                                                                                                          | TH              | Mechow 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Do             | wilson, S. Feikin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Ferra 1075 70                                                                                                                                                                                                                                                                      | EF4, 5          | menard 1891-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B4             | Wissmann u. v. François 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DE5        |
| Ensor 1875—76                                                                                                                                                                                                                                                                      | EF3             | Meyer, H. 1887, 1889, 1898.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F5             | Wissmann u. Pogge 1881-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DE5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F7              | - 1894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A2             | Wolf 1885-86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DE5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EF4             | Minutoli 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El             | - 1888-89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C3, 4      |
| Ferrandi 1891 .                                                                                                                                                                                                                                                                    | G4              | Miron 1992 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIE            | Wald. 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 0      |
| Fischer (G A) 1892 90                                                                                                                                                                                                                                                              | F5              | Meyer, H. 1887, 1889, 1898.  — 1894.  Minutoli 1820.  Mizon 1893.—92  Mobr. 1870.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D4, 5<br>E6, 7 | 7 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F2, 3      |
| Finches (Thecheld) 1000                                                                                                                                                                                                                                                            | F 0             | Mohr 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Zeuner 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CD4        |
| A racher (Theodaid) 1899                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Ziehy 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B1              | Montell 1891-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BC3            | Entity Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (43        |
| Flatters 1880—81                                                                                                                                                                                                                                                                   | C1, 2           | Monteiro 1831—32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F6             | Zintgraff 1888—89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CD4        |
| Felkin und Wilson 1879 . Ferrandi 1891 . Fischer (G. A.) 1883—86 . Fischer (Theobald) 1899 . Flatters 1880—81 . Flegel 1880—84                                                                                                                                                     | C1, 2<br>CD3, 4 | Mohr 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Wismann L. Pogge 1881—82<br>Wolf 1885—86.<br>— 1888—89<br>Wylde 1888<br>Zeuner 1888<br>Zichy 1875<br>Zintgraff 1888—89<br>Zweifel und Moustier 1879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CD4<br>AB4 |

# Register zur Karte "Forschungsreisen in Afrika". Chronologische Übersicht.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHIOHOTOSICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 0 0 0 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 . 0 . 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wellsted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Н3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thomson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1879 -84                                                                                                                                                                                                               | EF4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Russegger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1837—39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1880                                                                                                                                                                                                                   | D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mungo Park                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1795-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d'Abbadie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Greeff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1880                                                                                                                                                                                                                   | C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mango raik 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1805—1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Barth Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mechow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1880                                                                                                                                                                                                                   | 1)5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A2<br>D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Barth, Heinrich.<br>Lepsius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1881                                                                                                                                                                                                                   | FG6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oudney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CD2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Burton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wissmann u. Pogge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188182                                                                                                                                                                                                                 | DE5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Denham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1822-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CD2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Speke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O'Neill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1881-84                                                                                                                                                                                                                | F6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Clapperton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1822 -24<br>1826-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BurtonSpeke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1856-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EF3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1882                                                                                                                                                                                                                   | D6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1824                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pruyssenaere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1859-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (viraud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1883                                                                                                                                                                                                                   | EF6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caillié                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1827-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AB1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v Banemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1860-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D-F2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mizon Bohm . Reichard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1883                                                                                                                                                                                                                   | D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1825-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Steudner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1861-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bohm, Reichard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1826-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Munzinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1861-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FG3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Kaiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1883 - 84                                                                                                                                                                                                              | E5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Petherick Speke und Grant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1862-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fischer Brazza , G. di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1883—86                                                                                                                                                                                                                | F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Barth, Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1850-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B-D2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Speke und Grant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F2, 3<br>F2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brazza, G. di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1885                                                                                                                                                                                                                   | D4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Panet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klunzinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1863-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grenfell u. v.Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40.74                                                                                                                                                                                                                  | DE4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Richardson, J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | çois Kund u. Tappen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1885                                                                                                                                                                                                                   | DEA, J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Overweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1850-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schweinfurth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EF2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kund u. Tappen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1885                                                                                                                                                                                                                   | DE5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baikie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CD4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rohlfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1869—79<br>1880—81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D-F1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | beck<br>Wissmann und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1995                                                                                                                                                                                                                   | DEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1854—56<br>1856—57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C-E3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hildebrandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1872-73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FG3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Demonsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1885                                                                                                                                                                                                                   | DE5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1856-57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hildebrandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1873-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EF2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arnot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1885—86                                                                                                                                                                                                                | E6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bn Derba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Purdy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1885—86                                                                                                                                                                                                                | DE5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mardochée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coiston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rouvier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1886                                                                                                                                                                                                                   | D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Duveyrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1859-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Union                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1875 -76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1886                                                                                                                                                                                                                   | G6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Daveymer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1860-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CD1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Drout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1875 -76<br>1875—76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EF3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | van Gêle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1886-90                                                                                                                                                                                                                | DE4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EF2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Höhnel u. Teleki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1887-88                                                                                                                                                                                                                | F4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Junker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meyer, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1887, 89, 98                                                                                                                                                                                                           | F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bourrel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gunker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1877-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Delcommune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1888-89                                                                                                                                                                                                                | E5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colonieu u. Burin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ascherson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EF2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Crampel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1888-91                                                                                                                                                                                                                | DE4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vincent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Janssen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1889                                                                                                                                                                                                                   | E4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A2<br>A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gessi<br>Mason                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1876-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EF3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pigott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1889                                                                                                                                                                                                                   | F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bu-el-Moghdad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1861<br>1862-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emin Schnitzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1876—77<br>1877—89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jackson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188990                                                                                                                                                                                                                 | F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aliun - Sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1862 - 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AB3<br>A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cocchi n Chiarini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1878 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F(43, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Peters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1889-90                                                                                                                                                                                                                | FG5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v. Fritsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1862-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B-D1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Felkin u. Wilson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fourneau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1889 - 91                                                                                                                                                                                                              | D4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rohlfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1865—67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CD1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baltour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C'holet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1890                                                                                                                                                                                                                   | D4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anderson, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AB4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hodister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1890                                                                                                                                                                                                                   | E4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vachtigal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1869-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DE1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pohndorff'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1880-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Le Marinei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1890                                                                                                                                                                                                                   | E5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nachtigal<br>Nachtigals Diener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DE4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Revoil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1880 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GH3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Roget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1890                                                                                                                                                                                                                   | E4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Soleillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1881-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FG3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sharpe<br>Dybowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1890                                                                                                                                                                                                                   | EF4<br>DE4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Largeau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lupton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1881 -83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dybowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1891<br>1891                                                                                                                                                                                                           | G4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v Barth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Karton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Senuver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1881—83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ferrandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1891                                                                                                                                                                                                                   | F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v. Barth Zweifel und Mou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antonelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1883—85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schynse Emin und Stuhl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1991                                                                                                                                                                                                                   | FO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| stier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AB4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aubry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F(+3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1891-92                                                                                                                                                                                                                | EF4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1879-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Heath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1891-92                                                                                                                                                                                                                | FG4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AB3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paulitschke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1885<br>1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G4<br>G3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lugard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1892                                                                                                                                                                                                                   | EF5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doelter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1880-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Karton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I aumsenke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chaulena a Höhnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1800                                                                                                                                                                                                                   | F4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flatters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1880-81<br>1880-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Karton<br>C1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (+3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chanleru.v.Höhnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1892                                                                                                                                                                                                                   | F4, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matteucci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1880 -81<br>1880-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C1, 2<br>CD3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G3<br>F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chanleru.v.Höhnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1892<br>1892—93                                                                                                                                                                                                        | F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Matteucci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1880 -81<br>1880-81<br>1880-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886<br>1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G3<br>F4<br>G4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gregory Graf w Götzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1892<br>1892—93<br>1894                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matteucci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1880 -81<br>1880-81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G3<br>F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gregory Graf w Götzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897                                                                                                                                                                                        | F5<br>EF5<br>F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flatters Matteucci Flegel Chavagnac Gouldsbury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886<br>1887<br>1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63<br>F4<br>64<br>F2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chanleru.v.Höhnel<br>Gregory<br>Graf v. Götzen .<br>Langheld<br>Macdonald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98<br>1898—1900                                                                                                                                                                | F5<br>EF5<br>F5<br>F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flatters Matteucci Flegel Chavagnac Gouldsbury Foucauld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1880-81<br>1880-84<br>1881<br>1881<br>1883-84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | King .<br>Traversi .<br>Ragazzi .<br>Wylde .<br>Bricchetti - Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G3<br>F4<br>G4<br>F2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chanleru.v.Höhnel<br>Gregory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98<br>1898—1900                                                                                                                                                                | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flatters Matteucci Flegel Chavagnac Gouldsbury Foucauld Kirby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | King . Traversi Ragazzi Wylde Bricchetti - Ro- becchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G3<br>F4<br>G4<br>F2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chanleru.v.Höhnel<br>Gregory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98                                                                                                                                                                             | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flatters Matteucci Flegel Chavagnac Gouldsbury Foucauld Kirby Hartert und Stau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1880 - ×1<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Bricchetti - Ro- becchi . Böttego - Grixoni Smith , D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G3<br>F4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>FG4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chanleru.v.Höhnel<br>Gregory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98<br>1898—1900<br>1899                                                                                                                                                        | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flatters Matteucci Flegel Chavagnac Gouldsbury Foucauld Kirby Hartert und Stau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1880 - ×1<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G3<br>F4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FG4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chanleru.v.Höhnel<br>Gregory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900                                                                                                                                                   | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flatters Matteucci Flegel Chavagnac Gould-shury Foucauld Kurby Hartert und Staudnicer Schran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1880 - ×1<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1884<br>1885 - 86<br>1885 - 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G4<br>F4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FG4<br>F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chanleru.v.Höhnel<br>Gregory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900<br>1899—1900                                                                                                                                      | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flatters Matteucci Flegel Chavagnac Gouldsbury Foucauld Kirby Hartert und Staudinger Sehran Baumann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881 - 1881<br>1883 - 84<br>1884 - 1885 - 86<br>1885 - 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G4<br>F4<br>G4<br>F2,3<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FG4<br>F4<br>F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chanleru.v.Höhnel<br>Gregory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900<br>1899—1900                                                                                                                                      | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gouldsbury Foucauld Kirby Hartert und Staudunger Schran Baumann Caron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 86<br>1885 - 90<br>1886<br>1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | King Traversi Ragazzi Wylde Bricchetti - Ro- becchi Böttego - Grixoni Smith, D. Bottego Bonchamps Cavendish Marchand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1897<br>1897—90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G4<br>F4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>E-G4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chauleru.v.Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gribbons Süde Livingstone Andersson, C. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900<br>167ika.<br>1840—73<br>1851—59                                                                                                                  | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gouldsbury Foucauld Kirby Hartert und Staudunger Schran Baumann Caron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 86<br>1885 - 90<br>1886<br>1887<br>1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | King Traversi Ragazzi Wylde Bricchetti - Ro- becchi Böttego - Grixoni Smith, D. Bottego Bonchamps Cavendish Marchand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Maedonald Kandt Grogan Gibbons  Süde Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900<br>1899—1900<br>181899—1900<br>181840—73<br>1851—59<br>1857                                                                                       | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gouldsbury Foucauld Kirby Hartert und Staudunger Schran Baumann Caron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 86<br>1885 - 90<br>1886<br>1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>B3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | King                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1897<br>1897—90<br>1899—1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G4<br>F4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>E-G4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Maedonald Kandt Grogan Gibbons  Süde Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892—93<br>1894—1894<br>1897—1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900<br>tfrika.<br>  1840—73<br>1851—59<br>1857—1862—65                                                                                                      | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D-F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flatters Matteucei Flegel Chavagnae Gonldsbury Foucanid Kirby Hartert und Staudinger Schran Banman Caron Douls Binger Kind u, Tannen Kind u, Tannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 86<br>1885 - 90<br>1886<br>1887 - 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>CD4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti - Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith . D . Bottego . Bonchamps . Cavendish . Marchand . Smith . Wellby .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1886<br>1886<br>1887<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1887<br>1897—90<br>1899—1906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Mandonald Kandt Grogan Gibbons  Süde Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900<br>1840—73<br>1840—73<br>1851—59<br>1857<br>1862—65<br>1864—80                                                                                    | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D-F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flatters Matteucei Flegel Chavagnae Gonldsbury Foucanid Kirby Hartert und Staudinger Schran Banman Caron Douls Binger Kind u, Tannen Kind u, Tannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 86<br>1885 - 90<br>1886<br>1887 - 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>D4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixoni . Smith, D. Battego . Bonchamps . Cavendi-li . Marchand . Smith . Wellby . Zentr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1897<br>1897—90<br>1899—1900<br>1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Mandonald Kandt Grogan Gibbons  Süde Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892—93<br>1894—1894<br>1897—1897—98<br>1898—1990<br>1 1899—1900<br>4frika.<br>1840—73<br>1851—59<br>1857—1862—65<br>1864—80                                                                                           | F5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D-F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>D6, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Flatters Matteucei Flegel Chavagnae Gonldsbury Foucanid Kirby Hartert und Staudinger Schran Banman Caron Douls Binger Kind u, Tannen Kind u, Tannen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 86<br>1885 - 90<br>1886<br>1887<br>1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>D4<br>A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | King Traversi Ragazzi Wylde Briechetti - Ro- becchi Böttego - Grixoni Smith, D. Bottego Bonchamps Cavendish Marchand Smith Weilby  Zentri Pombeiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1897<br>1897—1897<br>1899—1906<br>1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>G4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süde Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath Filis Anderson, A. A. Hahn Mauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1892—93<br>1894—1894<br>1897—1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900<br>1840—73<br>1840—73<br>1851—59<br>1857—1862—65<br>1864—80<br>1866—65                                                                                  | P5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D.F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7<br>P6, 7<br>F7<br>D6, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flatters Mattoucci Plegel Chavagnac Chavagnac Foncanta Kirby Hartert und Staudunger Sehran Eaumann Caron Douls Binger Kund u, Tappen Hanterk Sehran Eaumann Caron Douls Binger Kund u, Tappen Thompson, Jos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 86<br>1885 - 90<br>1886<br>1887 - 89<br>1887 - 89<br>1887 - 89<br>1887 - 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>D4<br>A2<br>B1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixon . Smith, D Bottego . Bonchamps . Cavendish . Marchand . Smith . Wellby .  Zentr. Pombeiros . Monteiro .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1887<br>1897—90<br>1899—1906<br>1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>E-G4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath Falia Hahreson, A. A. Hahn Mauch Grandidier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892—93<br>1892—93<br>1894<br>1897—1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900<br>1899—1900<br>1851—59<br>1857—1862—65<br>1866—1866—72<br>1866—72                                                                                | P5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D-F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7<br>D6, 7<br>E7<br>D6, 7<br>E6, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flatters Mattoucci Plegel Chavagnac Chavagnac Foncanta Kirby Hartert und Staudunger Sehran Banman Caron Douls Binger Kund u, Tappen Hanterk Sehran Edward Binger Kund u, Tappen Thompson, Jos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 86<br>1885 - 90<br>1886<br>1887 - 89<br>1887 - 89<br>1887 - 89<br>1887 - 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>D4<br>A2<br>B1<br>C3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Smithe . Bettero . Bontero . Bonthero . Bonthero . Cavendish . Marchand . Smith . Weilby .  Zentr Pombeiros . Monteiro . Livingstone .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890-91<br>1892-93<br>1894-95<br>1895-97<br>1897-90<br>1897-90<br>1899-1906<br>1899-1906<br>1899-1906<br>1800<br>1800<br>1800<br>1800<br>1800<br>1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>G4<br>G4<br>F64<br>F4<br>F4<br>E-64<br>F4<br>F4<br>F4<br>F6<br>D-F5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath Falia Hahreson, A. A. Hahn Mauch Grandidier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892—93<br>1894—1894<br>1897—1897—98<br>1898—1900<br>1898—1900<br>18189—1900<br>1840—73<br>1851—59<br>1857—1862—65<br>1864—80<br>1866—12<br>1868—70<br>1870                                                            | P5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>E5, 6<br>D-F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6<br>T D6, 7<br>EF6, 7<br>EF6, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flatters Matteueci Flegel Chavagnac Condisbury Foucanid Kirby Hartert und Staudunger Schran Banusan Caron Douls Binger Kund u. Tappen- beek Simony Thomson, Jos. Woff Zimgraff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 80<br>1885 - 90<br>1886<br>1887 - 1887 - 89<br>1887 - 89<br>1888 - 89<br>1888 - 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>C1<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>C1<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixoni . Sinth, D Battego . Bonchamps . Cavendi-h Marchand . Smith . Weilby .  Zenitr . Pombeiros . Monteiro . Livingstone . Krapf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1895—97<br>1897<br>1897—1897<br>1897—1899—1990<br>1899—1990<br>1899—1990<br>1899—1990<br>1891—1890<br>1891—1890<br>1891—1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>F64<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F5, 6<br>F6<br>D-F5, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süde Livingstone Andersson, C. J. Haba und Rath Ela Anderson, A. A. Haba Mauch Grandider Elton Hübner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897<br>1897—1891<br>1899—1900<br>1899—1900<br>1840—73<br>1851—59<br>1857<br>1862—65<br>1866—172<br>1866—72<br>1870<br>1870                                                                 | F5<br>EF5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D.F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>E6, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flatters Matteueci Flegel Chavagnac Condisbury Foucanid Kirby Hartert und Staudunger Schran Banusan Caron Douls Binger Kund u. Tappen- beek Simony Thomson, Jos. Woff Zimgraff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 80<br>1885 - 90<br>1886<br>1887 - 1887 - 89<br>1887 - 89<br>1888 - 89<br>1888 - 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C1, 2<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B3<br>B4<br>CC4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>CD4<br>A2<br>B3, 4<br>C3, 4<br>CD4<br>A2<br>B3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | King Traversi Ragazzi Wylde Briechetti Ro- hecchi Bottego - Grixoni South Bottego - Grixoni South Bottego - Grixoni South Bonchamps Bonchamps Cavendish Marchand Smith Weilby  Zentri  Pombairos Monteiro Livingstone Krapf Rebmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890—91<br>1892—93<br>1895—97<br>1897<br>1897—90<br>1899—1906<br>1831—32<br>1846—73<br>1846—73<br>1846—73<br>1846—73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G13<br>F4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>G4<br>F6<br>F6<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F6<br>D-F5, 6<br>F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süde Livingstone Andersson, C. J. Haba und Rath Ela Anderson, A. A. Haba Mauch Grandider Elton Hübner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892<br>1892–93<br>1894<br>1897<br>1897–98<br>1898–1900<br>1899–1900<br>1840–73<br>1851–59<br>1857–1862–65<br>1862–65<br>1866–70<br>1870–1870                                                                          | F5<br>EF5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D.F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>E6, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flatters Matteueci Flegel Chavagnac Condisbury Foucanid Kirby Hartert und Staudunger Schran Banusan Caron Douls Binger Kund u. Tappen- beek Simony Thomson, Jos. Woff Zimgraff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 80<br>1885 - 90<br>1886<br>1887 - 1887 - 89<br>1887 - 89<br>1888 - 89<br>1888 - 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>C1<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>C1<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixoni . Sinth, D Battego . Bonchamps . Cavendi-h . Marchand . Smith . Weilby .  Zenitr . Pombeiro . Livingstone . Krapf . Rebmann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1886<br>1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1892—93<br>1892—93<br>1894—95<br>1897—1897<br>1897—190<br>1899—190<br>1899—190<br>1899—190<br>1894—1895—1895—1895<br>1845—1855—1845<br>1845—1845<br>1845—1845<br>1845—1845<br>1845—1845<br>1845—1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63<br>F4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>G4<br>F64<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F5, 6<br>F5<br>F5<br>F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süde Livingstone Andersson, C. J. Haba und Rath Ela Anderson, A. A. Haba Mauch Grandider Elton Hübner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897—1897—1897—1898—1900<br>1899—1900<br>1899—1900<br>1857—1866—1866—1866—1866—1870<br>1870—1870                                                                                            | P5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>E5, 6<br>D-F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>D6, 7<br>E6, 7<br>E6, 7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flatters Matteueci Flegel Chavagnac Condisbury Foucanid Kirby Hartert und Staudunger Schran Banusan Caron Douls Binger Kund u. Tappen- beek Simony Thomson, Jos. Woff Zimgraff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 80<br>1885 - 90<br>1886<br>1887 - 1887 - 89<br>1887 - 89<br>1888 - 89<br>1888 - 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C1, 2<br>CD3, 4<br>B1<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CT4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>D4<br>CD4<br>B3<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixon . Smith, D. Bottego - Grixon . Smith, D. Bottego - Grixon . Smith, D. Bottego - Grixon . Smith . Wellby .  Zentri Veilby .  Zentri Veilby .  Zentri Krapf .  K | 1886<br>1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890<br>1890<br>1890<br>1895<br>1897<br>1897<br>1897<br>1897<br>1891<br>1891<br>1891<br>1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G:3<br>F4<br>G4<br>F2,3<br>G4<br>G4<br>F64<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F6<br>D-F5,6<br>F6<br>D-F5,6<br>EF6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süda Livingstone. Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandider Elton. Hübner Sühree Erskine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897—1897—1897—1898—1900<br>1899—1900<br>1899—1900<br>1851—59<br>1851—59<br>1862—65<br>1866—72<br>1868—70<br>1870—1870<br>1870—1870                                                         | F5<br>EF5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D.F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>E6, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flatters Matteueci Flegel Chavagnac Condisbury Foucanid Kirby Hartert und Staudunger Schran Banusan Caron Douls Binger Kund u. Tappen- beek Simony Thomson, Jos. Woff Zimgraff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1880 - 81<br>1880 - 81<br>1880 - 84<br>1881<br>1881<br>1883 - 84<br>1885 - 80<br>1885 - 90<br>1886<br>1887 - 1887 - 89<br>1887 - 89<br>1888 - 89<br>1888 - 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C1, 2<br>CD3, 4<br>B1<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CT4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>D4<br>CD4<br>B3<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixon . Smith, D. Bottego - Grixon . Smith, D. Bottego - Grixon . Smith, D. Bottego - Grixon . Smith . Wellby .  Zentri Veilby .  Zentri Veilby .  Zentri Krapf .  K | 1886<br>1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1892—93<br>1892—93<br>1894—95<br>1897—1897<br>1897—190<br>1899—190<br>1899—190<br>1899—190<br>1894—1895—1895—1895<br>1845—1855—1845<br>1845—1845<br>1845—1845<br>1845—1845<br>1845—1845<br>1845—1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63<br>F4<br>G4<br>F2, 3<br>G4<br>G4<br>G4<br>F64<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F5, 6<br>F5<br>F5<br>F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons Livingstone Andersson, C. J. Habn und Rath Ellis Andersson, A. A Halu Mauch Gradidier Hübner Mohr Sübree Erskine Mullens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897—1897—1897—1897—1908<br>1898—1900<br>1899—1900<br>18181—59<br>1857—51<br>1862—65<br>1864—80<br>1866—72<br>1868—70<br>1870<br>1870<br>1870<br>1870                                       | P5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>E6, 7<br>E6, 7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Flatters Mattoucci Plegel Chavagnac Gondisbury Foucanid Rathert und Staudunger Sedwan Banman Caron Douls Binger Kund u, Tappen beck Simony Thomson, Jos. Woff Zimgraff V, François Ring Morgen Fourean d'Albeca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18s0 -51<br>1880-81<br>1880-84<br>1881<br>1881<br>1881<br>1883-84<br>1885-86<br>1885-90<br>1886-1887<br>1887-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-90<br>1888-91<br>1888-91<br>1888-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith . Wellby .  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Krapf .  Krapf .  Krapf .  Krapf .  Krapf .  Krapf .  Silva Porto .  Bastian .  Speke, Burton u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1886<br>1896<br>1896<br>1897<br>1898<br>1890<br>1890<br>1892<br>1895<br>1897<br>1897<br>1897<br>1897<br>1897<br>1897<br>1898<br>1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 613<br>F4<br>G4<br>F2,3<br>G4<br>G4<br>FG4<br>F7<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F6<br>D-F5,6<br>F5<br>D-F5,6<br>E76<br>D-F5,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons Livingstone Andersson, C. J. Habn und Rath Ellis Andersson, A. A Halu Mauch Gradidier Hübner Mohr Sübree Erskine Mullens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897—1897—1897—1898—1900<br>1899—1900<br>1899—1900<br>1876—1802—65<br>1862—65<br>1866—72<br>1866—72<br>1870—1870<br>1870—1870<br>1870—1873<br>1873—19                                       | P5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>E5, 6<br>D-F6-8<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>G6, 7<br>EF7<br>E6, 7<br>G7<br>F7<br>G6<br>G7<br>F7<br>G6<br>G6<br>G7<br>F7<br>F7<br>G6<br>G6<br>F7<br>F7<br>F7<br>F6<br>F7<br>F6<br>F7<br>F6<br>F7<br>F7<br>F6<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flatters Mattoucci Plegel Chavagnac Gondisbury Foucanid Rathert und Staudunger Sedwan Banman Caron Douls Binger Kund u, Tappen beck Simony Thomson, Jos. Woff Zimgraff V, François Ring Morgen Fourean d'Albeca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18s0 -51<br>1880-81<br>1880-84<br>1881<br>1881<br>1881<br>1883-84<br>1885-86<br>1885-80<br>1886<br>1887<br>1887-80<br>1887-80<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-90<br>1889-91<br>1890-91<br>1891-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>B1<br>B4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>CD4<br>A2<br>B3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C1, 2<br>CD4<br>C1, 2<br>CD4<br>C1, 2<br>CD4<br>C1, 2<br>CD4<br>C1, 2<br>CD4<br>C1, 2<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith . Wellby .  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Krapf .  Krapf .  Krapf .  Krapf .  Krapf .  Krapf .  Silva Porto .  Bastian .  Speke, Burton u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1886<br>1886<br>1887<br>1889<br>1890-91<br>1892-93<br>1894-95<br>1897-1897<br>1897-199<br>1897-199<br>1897-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>189 | G3<br>F4<br>G4<br>F2.3<br>G4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>E5.6<br>F6<br>D-F5.6<br>F5<br>DE5.6<br>EF6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons Livingstone Andersson, C. J. Habn und Rath Filis Andersson, A. A. Hauch Grandider Elton Grandider Elton Grandider Elton Mullens Holub Holub Holub Holuber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897—1897—1897—1897—1897—1909<br>1898—1900<br>17rika.<br>1840—73<br>1851—59<br>1857—51<br>1862—65<br>1866—70<br>1870—1870<br>1870—1870<br>1870—1870<br>1870—1870<br>1873—1874—1874          | P5<br>EF5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>E5, 6<br>D-F6-8<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>G6, 7<br>EF7<br>E6, 7<br>G7<br>F7<br>G6<br>G7<br>F7<br>G6<br>G6<br>G7<br>F7<br>F7<br>G6<br>G6<br>F7<br>F7<br>F7<br>F6<br>F7<br>F6<br>F7<br>F6<br>F7<br>F7<br>F6<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flatters Mattoucci Plegel Chavagnac Gondishury Foucauld Rurby Foucauld Rurby Hart und Staudunger Sedran Eanman Caron Douls Binger Kund u. Tappenheck Simony Thomson, Jos. Woff V. François Kling Zenner Fourean d'Aibeen Menard Mizon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1850 -51<br>1860-81<br>1880-84<br>1881<br>1881<br>1881<br>1885-86<br>1885-90<br>1886<br>1887<br>1887-89<br>1887-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-91<br>1889-1889-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>CD4<br>C2, B1<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D Bottego . Gavendish . Marchand . Smith . Wellby .  Zentri Pombeiros . Livingstone . Krapf . Robmann . Robmann . Bastan . Speke .Burton n. Grant .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1886<br>1886<br>1887<br>1889<br>1890-91<br>1892-93<br>1894-95<br>1897-1897<br>1897-199<br>1897-199<br>1897-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>189 | G(3) F4 F2,3 G4 FG4 FG4 F4 F4 F4 F4 F4 F6 D-F5,6 F6 D-F5,6 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F6 F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süda Livingstone. Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandider Elton Hubner Sibree Erskine Mullens Holub Houlder Behmu.Bernsmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897—1897—1897—1897—1897—1909<br>1899—1900<br>17rika.<br>1840—13<br>1851—59<br>1857—51<br>1862—65<br>1866—72<br>1866—70<br>1870—1870<br>1870—1870<br>1870—1870<br>1873—1873<br>1873—1873    | F5<br>FF5<br>FF5<br>FF5<br>FF5<br>EF5<br>EF5<br>EF5<br>EF6, 7<br>G6, 7<br>G6, 7<br>G6, 7<br>G6, 7<br>FF7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gonldsbury Gonldsbury Kirby Hattert und Staudunger Sebran Bamman Caron Douls Bingser Kund u. Tappen- beek Simony Thomson, Jos. Xinteraff v. François Kling Zenner Morgen Foureau d'Aliceca Menard Mizon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1880-81<br>1880-81<br>1880-84<br>1881<br>1881<br>1881<br>1885-86<br>1885-86<br>1887<br>1886<br>1887<br>1887-89<br>1887-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-90<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>B1<br>B4<br>CC3, 4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>CD4<br>A2<br>B1<br>CC3, 4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Smitte . Botteco . Bonchamps . Cavendish . Marchand . Smith . Weilby .  Zentr . Pombeiros . Livingstone . Krapf . Rebmann . Magyar . Silva Porto . Bustian . Roscher . V. d. Decken .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1886<br>1886<br>1887<br>1889<br>1890-91<br>1892-93<br>1894-95<br>1897-1897<br>1897-199<br>1897-199<br>1897-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>1898-199<br>189 | G3<br>F4<br>G4<br>F2,3<br>G4<br>FG4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süds Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandidier Elton Hubner Mohr Sibree Erskine Mulleus Helub Helber Beldun Bernsmann Richardson Rutenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1892<br>1892—93<br>1894<br>1897—98<br>1898—1900<br>1899—1900<br>1849—1900<br>1840—73<br>1851—59<br>1857—1864—80<br>1870<br>1870—1870<br>1871—1877—1877—1877—1877—1877—1877—1877                                        | F5<br>FF5<br>FF5<br>FF5<br>EF5<br>EF5<br>EF5<br>EF6, 7<br>D6, 7<br>G6, 7<br>G6, 7<br>EF7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gonldsbury Gonldsbury Kirby Hattert und Staudunger Sebran Bamman Caron Douls Bingser Kund u. Tappen- beek Simony Thomson, Jos. Xinteraff v. François Kling Zenner Morgen Foureau d'Aliceca Menard Mizon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1880-81<br>1880-81<br>1880-84<br>1881<br>1881<br>1881<br>1885-86<br>1885-86<br>1887<br>1886<br>1887<br>1887-89<br>1887-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-90<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>CD4<br>CD4<br>CO4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Smitte . Botteco . Bonchamps . Cavendish . Marchand . Smith . Weilby .  Zentr . Pombeiros . Livingstone . Krapf . Rebmann . Magyar . Silva Porto . Bustian . Roscher . V. d. Decken .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1886<br>1886<br>1886<br>1887<br>1888<br>1890-91<br>1892-93<br>1895-97<br>1897<br>1897<br>1897<br>1899<br>1899-190<br>1899-190<br>1891-1891<br>1815-52<br>1840 73<br>1845-53<br>1845-53<br>1845-83<br>1857-83<br>1857-83<br>1857-83<br>1857-83<br>1857-83<br>1857-83<br>1858-85<br>1857-83<br>1858-85<br>1858-85<br>1859-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G(3) F4 F2, G4 FG4 FG4 F4 F4 F4 F4 F6 D-F5, 6 F6 D-F5, 6 F5 F5 F6 D5 EF4, 5 F6 D5 EF4 F6 D5 EF6 D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süds Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandidier Elton Hubner Mohr Sibree Erskine Mulleus Helub Helber Beldun Bernsmann Richardson Rutenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1892 1892 1894 1897 1897 1897 1897 1897 1899 1990 1869 1869 1869 1865 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866                                                                                                               | P5<br>EP5<br>F5<br>F4<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D-F6-8<br>D6, 7<br>D6, 7<br>E6, 7<br>E6, 7<br>E7, E6, 7<br>G6<br>F7<br>E7, G6<br>F7<br>E7, G6<br>F7<br>F7<br>G6<br>F7<br>F7<br>G6<br>F7<br>F7<br>G6<br>F7<br>F7<br>F6<br>F7<br>F7<br>G6<br>F7<br>F7<br>G6<br>F7<br>F7<br>G6<br>F7<br>G7<br>F7<br>G6<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>F7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gonldsbury Gonldsbury Kirby Hattert und Staudunger Sebran Bamman Caron Douls Bingser Kund u. Tappen- beek Simony Thomson, Jos. Xinteraff v. François Kling Zenner Morgen Foureau d'Aliceca Menard Mizon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1880-81<br>1880-81<br>1880-84<br>1881<br>1881<br>1881<br>1885-86<br>1885-86<br>1887<br>1886<br>1887<br>1887-89<br>1887-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-90<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91<br>1889-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>B3, 4<br>CD4<br>A2<br>B3, 4<br>CD4<br>C1, 2<br>C1<br>C4<br>C4<br>B3, 4<br>CD4<br>C2<br>B3, 4<br>CD4<br>C2<br>B3, 4<br>CD4<br>C3<br>B3, 4<br>CD4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4<br>C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Bittigo . Bittigo . Bottego . Bonchamps . Cavendish . Marchand . Smith . Weilby .  Zentr Pombeiros . Monteiro . Livingstone . Krapf . Rebmann . Magyar . Silva Porto . Bastian . Speke . Burton u. Gerant . Carant  | 1886<br>1886<br>1886<br>1889<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1895—97<br>1897<br>1897—90<br>1899—190<br>1899—190<br>1899—190<br>181—32<br>1845—33<br>1845—35<br>1852—33<br>1855—185<br>1866—45<br>1866—45<br>1866—1866—1866<br>1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G(3) F4 G4 G4 F2,3 G4 F4 F4 F4 F4 F4 F4 F5 DE5,6 F5 DE5,6 F6 CF6 CF6 CF6 F6 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süds Livingstone Anderson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandidier Elton Hübner Mohr Sibree Erskine Mulleus Holub Houlder Bohn u.Bernsmann Richardson Richardson Richardson Ratenberg Selous Selous Selous Selous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1892 1892—93 1894 1897 1897—93 1894 1897 1897—90 1899—190 1899 1899—190 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895                                                                                                        | P5<br>EF5<br>F5<br>F5<br>F6<br>EF5<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>E6, 7<br>EF7<br>E6, 7<br>EF7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flatters Matteueei Plegel Chavagnae Gouldsbury Poucauld Kirby Hartert und Stausel Binger Kund u. Tappen- heek Simony Thomson, Jos. Wolf V. Françeis Kling Zeuner Morgen Foureau d'Albeea Monteil Monteil Meyer, H. Passarge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1880 -51<br>1880 -81<br>1880 -84<br>1881<br>1881<br>1881<br>1881<br>1882 -84<br>1885 -80<br>1885 -90<br>1887<br>1887<br>1887 -89<br>1888 -89<br>1888 -89<br>1888 -90<br>1891 -91<br>1891 -92<br>1891 -92<br>1893 -94<br>1894 -93<br>1894 -93<br>1895 -93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CC4<br>B3<br>A2<br>B3<br>A2<br>B1<br>C3, 4<br>CD4<br>A2<br>B1<br>C3, 4<br>CD4<br>B1<br>CD4<br>A2<br>B1<br>CD4<br>A2<br>B1<br>CD4<br>A2<br>B1<br>CD4<br>B1<br>CD4<br>B1<br>CD4<br>B1<br>CD4<br>B1<br>CD4<br>B1<br>CD4<br>B1<br>CD4<br>B1<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | King Traversi Ragazzi Wylde Briechetti Ro- becchi Böttego - Grixoni Smith, D. Bottego Grixoni Smith, D. Bottego Gavendish Marchand Smith Wellby  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Roscher  Krapf  Krapf  Krapf  Roscher  Krapf  Roscher  Krapf  Roscher  Krapf  Roscher  V. d. Decken Banes  Du Chaillu Brenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1886<br>1886<br>1886<br>1889<br>1890—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1898—97<br>1897—19<br>1897—19<br>1897—19<br>1898—190<br>1898—190<br>1898—190<br>1852—193<br>1852—193<br>1852—193<br>1850—15<br>1850—15<br>1850—15<br>1850—15<br>1850—15<br>1850—15<br>1850—15<br>1850—15<br>1850—15<br>1850—15<br>1850—15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F6<br>D-F5,6<br>F6<br>D-F5,6<br>F6<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>F7<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6<br>D-F5,6 | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süds Livingstone Anderson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandidier Elton Hübner Mohr Sibree Erskine Mulleus Holub Houlder Bohn u.Bernsmann Richardson Richardson Richardson Ratenberg Selous Selous Selous Selous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1892 1892—93 1894 1897 1897—93 1894 1897 1897—90 1899—190 1899 1899—190 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895                                                                                                        | P5 EF5 EF5 F4 EF5 E5, 6 EF5 E5, 6 E6, 7 D6, 7 D6, 7 D6, 7 G6 E7 E7 E7 G7 G7 E7 |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gorblekury Flegel Kurby Hattert und Staudunger Sehran Eamman Caron Douls Binger Kund u. Tappen- beek Sthoon, Jos. Woll Zinteraff v. Françens Kling Zenner Morgen Foureau d'Aibeea Mizon Monteil Mizon Monteil Mont | 18s0 -51<br>1860-81<br>1880-84<br>1881<br>1881<br>1881<br>1885-84<br>1885-5-10<br>1886-1885-1887<br>1887-1887-89<br>1887-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89     | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>C1<br>E3, 4<br>C1<br>E3, 4<br>C1<br>E3, 4<br>C1<br>C1<br>C2, 4<br>C1<br>C1<br>C2, 4<br>C1<br>C1<br>C2<br>C1<br>C1<br>C2<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1<br>C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | King Traversi Ragazzi Wylde Briechetti Ro- becchi Böttego - Grixoni Smith, D. Bottego Grixoni Smith, D. Bottego Gavendish Marchand Smith Wellby  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Zentri  Roscher  Krapf  Krapf  Krapf  Roscher  Krapf  Roscher  Krapf  Roscher  Krapf  Roscher  V. d. Decken Banes  Du Chaillu Brenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1886 1886 1886 1886 1889 1890—91 1892—93 1893—97 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G(3) F4 G4 G4 FG4 FG4 FF4 F4 F4 F4 F5 DE5, 6 F6 D5 EF4, 5 F6 CD5 F6 F6 F6 F7 CD5 F6 F5 F6 F5 F6 F5 F6 F6 F7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süds Livingstone Anderson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandidier Elton Hübner Mohr Sibree Erskine Mulleus Holub Houlder Bohn u.Bernsmann Richardson Richardson Richardson Ratenberg Selous Selous Selous Selous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1892 1892—93 1894 1897 1897—93 1894 1897 1897—90 1899—190 1899 1899—190 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895                                                                                                        | P5 EF5 EF5 EF5 EF5 EF5 EF5 EF5 EF5 EF5 EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gorblekury Flegel Kurby Hattert und Staudunger Sehran Eamman Caron Douls Binger Kund u. Tappen- beek Sthoon, Jos. Woll Zinteraff v. Françens Kling Zenner Morgen Foureau d'Aibeea Mizon Monteil Mizon Monteil Mont | 1880-81<br>1880-84<br>1881-81<br>1881-81<br>1881-85-86<br>1885-86<br>1885-90<br>1887-89<br>1887-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-90<br>1891-91<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>CC0, 4<br>CD4<br>CB3<br>B3, 4<br>B1<br>C3, 4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D Bonchamps . Cavendish . Marchand . Smith . Weilby .  Zentri  Zentr    | 1886<br>1886<br>1887<br>1889—91<br>1892—93<br>1894—95<br>1898—97<br>1897—90<br>1899—199<br>1899—199<br>1894—73<br>1847—73<br>1847—185<br>1847—185<br>1847—185<br>1847—185<br>1847—185<br>1852—93<br>1852—93<br>1852—93<br>1860—17<br>187—89<br>187—187<br>187—187<br>187—187<br>187—187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FF4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F5, 6<br>F6<br>D-F5, 6<br>E76<br>DE5, 6<br>E76<br>D5<br>F6<br>F6<br>F6<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Gregar Gribbons  Süde  Livingstone Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Manaldier Elton Hühner Mohre Mohr Sibree Erskine Mullens Houlder Behnn u.Bernsmann Richardson Richardson Richardson Grafardrad d'Andrada d'Andrada Büttner Poble Schinz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1892 1892—93 1894 1897—93 1894 1897—990 18189—1900 18189—1900 18189—190 1857 1862—65 1864—80 1876—1877 1870—1870 1870 1870 1877 1877—1877—1877—1877—1877—1877—1877                                                     | P5 EF5 EF5 F4 EF5 EF5 E5, 6 EF5 E5, 6 E7 E6, 7 D6, 7 D6, 7 G6 E7 E6, 7 G7 E7 E7 E6, 7 G7 E7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gorblekury Flegel Kurby Hattert und Staudunger Sehran Eamman Caron Douls Binger Kund u. Tappen- beek Sthoon, Jos. Woll Zinteraff v. Françens Kling Zenner Morgen Foureau d'Aibeea Mizon Monteil Mizon Monteil Mont | 18s0 -51<br>1860-81<br>1880-84<br>1881<br>1881<br>1881<br>1885-84<br>1885-5-10<br>1886-185-10<br>1886-185<br>1887-1887<br>1887-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-90<br>1888-90<br>1889-91<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891- | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>CT04<br>C4<br>B3<br>B3, 4<br>C3, 4<br>C3, 4<br>C1, 2<br>C4<br>B4<br>B2, 4<br>C1, 2<br>C4<br>B4<br>B6, 4<br>C1, 2<br>C4<br>B6, 4<br>C1, 2<br>C4<br>B6, 4<br>C1, 2<br>C4<br>B6, 4<br>C1, 2<br>C4<br>B6, 4<br>C1, 2<br>C1, 2<br>C1 | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D Bonchamps . Cavendish . Marchand . Smith . Weilby .  Zentri  Zentr    | 1886 1886 1886 1886 1889 1890—91 1892—93 1893—97 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>FG4<br>F64<br>F64<br>F64<br>F64<br>F65<br>F6<br>D-F5, 6<br>EF6<br>D-F5, 6<br>EF6<br>D-F5, 7<br>CD5, 7<br>C                                       | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süds Livingstone Anderson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn und Rath Ellis Anderson, M. A. Hahn Mauch Grandidier Elton Hübner Mohr Sibree Erskine Mulleus Holub Houlder Bohm u.Bernsman Richardson Richardson Ratenberg GAndrada GAndrada GAndrada Büttner Poble Schinz Clarke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1892 1892—93 1894 1897 1897—93 1894 1897 1897—90 1899—1900 1899 1899 1895 1895 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1896 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897                                                              | P5<br>EF5<br>EF5<br>EF5<br>EF5<br>EF5, 6<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6, 7<br>EF7<br>G6, 7<br>EF7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7<br>G7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flatters Matteueei Plegel Chavagnae Gouldsbury Poucauld Kirby Hartert und Stau- Jean Garen Louis Binger Kund u. Tappen- heek Simony Thomson, Jos. Wolf Zinteraff V. Françeis Kling Zennet Morgen Foureau d'Affreca Morgen Foureau d'Affreca Morgen Honson Heard Mizon Menard Mizon Menard Mizon Heard Morgen Honsen Honsen Honsen Lugard Decour u. Band Gruner Honist Gernili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1880-81<br>1880-84<br>1881-81<br>1881-81<br>1881-81<br>1881-89<br>1885-80<br>1887-1887-89<br>1887-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-89<br>1888-90<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92<br>1891-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CC4<br>CC4<br>CC4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>CD4<br>D4<br>C3, 4<br>C4<br>CD4<br>B3, 4<br>CB, 4     | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith . Wellby .  Zentri Pombeiros . Livingstone . Krapf . K | 1886 1886 1886 1887 1889 1890 1892 1892 1893 1894 1893 1894 1895 1895 1895 1895 1895 1899 1899 1899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>G4<br>F7<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F6<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5<br>F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gribbons  Süda Livingstone. Andersson, C. J. Habn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Muuch Grandider Elton. Hahn und Rath Ellis Anderson, M. A. Hahn Muuch Grandider Elton. Helm Houlder Sibree Erskine Mullens Holub Houlder Bohm un Bernsmann Richardson Rutenberg Selous G'Andrada Büttner Schinz Clarke Nilsen-Lund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1892 1892—93 1894 1897—93 1894 1897—190 18189—1900 18189 1890—130 1857—1867 1862—65 1864—80 1866—72 1868—70 1870 1870 1870 1870 1871 1877—1877 1877—1877 1877—1877 18877 18877 1887                                    | P5<br>EF5<br>EF5<br>EF5<br>E5, 6<br>D6, 7<br>D6, 7<br>G6<br>E7<br>D6, 7<br>EF7<br>E7, 8<br>G7<br>F7<br>G6<br>E7, 8<br>G6, 7<br>G7<br>F7<br>G6<br>F7<br>G6<br>F7<br>G6<br>F7<br>G6<br>F7<br>G6<br>F7<br>E7<br>G7<br>F7<br>G6<br>F7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7<br>E7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gondisbury Foucanid Foucanid Foucanid Barbert und Staudunger Sehran Banmann Caron Douls Binger Kund u. Tappen- beck Simony Thomson, Jos. Wolf Zimuraff Wester Morgen Foureau d'Albeca Menard Mizon Monteil Meyor, H. Passarge Lugard Decour u. Band Gruner Homust Homust Homust Homust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18s0 -51<br>18s0 -81<br>18s0 -84<br>18s1<br>18s1<br>18s1<br>18s1, 18s1<br>18s5 -89<br>18s5 -19<br>18s7<br>18s7<br>18s7<br>18s7<br>18s7<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9                                                                                              | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>B1<br>B3<br>B4<br>C104<br>C4<br>B3<br>B3, 4<br>C2, 4<br>A2<br>C4<br>B3, 4<br>CD4<br>C1, 2<br>C4<br>B3, 4<br>C1, 2<br>C4<br>B3, 4<br>C1, 5<br>C1, 4<br>C1, 5<br>C1, 6<br>C1, 6<br>C1, 6<br>C1, 6<br>C1, 7<br>C1, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith . Wellby .  Zentri Pombeiros . Livingstone . Krapf . K | 1886 1886 1886 1886 1889 1890—91 1892—93 1892—93 1895—97 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FG4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F6<br>F6<br>D-F5, 6<br>EF6<br>D-F5, 6<br>EF6<br>D-F6<br>D-F6<br>D-F6<br>D-F6<br>D-F6<br>D-F6<br>D-F6<br>D-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süds Livingstone Anderson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn und Rath Ellis Grandidier Elton Hubner Mohr Sibree Erskine Mulleus Holub Holub Holub Holub Holub Holub Selous d'Andrada Behmu.Bernsman Richardson Rutenberg Selous d'Andrada Bohmu.Bernsman Richardson Rutenberg Selous Clarke Selous Clarke Nilsen-Lund Knothe Knothe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1892 1892—93 1894 1897—1897—1897—1990 1899—1990 1899—1990 1899—1990 1896—1990 1896—1990 1896—1990 1896—1990 1897—1897—1897—1897—1897—1897—1897—1897—                                                                   | E5 E75 E85 E95 E95 E95 E95 E95 E95 E95 E95 E95 E9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flatters Matteueei Plegel Chavagnae Gouldsbury Poucauld Kirby Hartert und Stau- Jean Garen Louis Binger Kund u. Tappen- heek Simony Thomson, Jos. Wolf Zinteraff V. Françeis Kling Zennet Morgen Foureau d'Affreca Morgen Foureau d'Affreca Morgen Honson Heard Mizon Menard Mizon Menard Mizon Heard Morgen Honsen Honsen Honsen Lugard Decour u. Band Gruner Honist Gernili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18s0 -51<br>18s0 -81<br>18s0 -84<br>18s1<br>18s1<br>18s1<br>18s1, 18s1<br>18s5 -89<br>18s5 -19<br>18s7<br>18s7<br>18s7<br>18s7<br>18s7<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s8<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9<br>18s9                                                                                              | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B4<br>C3, 4<br>CC4<br>CC4<br>CC4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C4<br>CD4<br>D4<br>C3, 4<br>C4<br>CD4<br>B3, 4<br>CB, 4     | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith . Wellby .  Zentri Pombeiros . Livingstone . Krapf . K | 1886 1886 1886 1886 1887 1889 1890 1892 1893 1894 1895 1895 1895 1896 1896 1896 1896 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1857 1857 1857 1857 1857 1857 1857 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>F7,3<br>G4<br>F74<br>F4<br>F4<br>F4<br>F5,6<br>F5<br>D45,6<br>F5<br>D5<br>F5<br>D5<br>F7<br>CD5<br>F6<br>F6<br>F7<br>F7<br>CD5<br>F6<br>F6<br>F7<br>F7<br>CD5<br>F6<br>F7<br>CD5<br>F6<br>F7<br>F7<br>CD5<br>F6<br>F6<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gribbons  Süda Livingstone. Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandider Elton. Höhnel Elton. Höhnel Höhnel Mullen Holder Bohmu.Bernsmann Richardson Rutenberg Selous d'Andrada Büttner Poblie Selous Clarke Nilsen-Lund Knothe Steinäcker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1892 1892—93 1894 1897—93 1894 1897—990 1859—1900 1859—1900 1859—1900 1859—1800—1857 1802—65 1864—80 1866—72 1868—70 1870 1870 1870 1877—1877 1877—1877 1877—1877 1877—1877 18877 18877 18877 18878—88                 | E5 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flatters Matteueci Plegel Chavagnac Gondisbury Chavagnac Gondisbury Kirby Hattert und Staudunger Sebran Eamman Caron Douils Binger Kund u. Tappen- heek Simony Thomson, Jos. Witteraff V. Franços Kling Zenner Morgen Foureau d'Aibeea Menard Mizon Monteil Meyor, H. Passarge Lugard Grimer Houset Gentil Fourcu u. Lamy Fischer, Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18s0 -51<br>18s0 -81<br>18s0 -84<br>18s1<br>18s1<br>18s1<br>18s3 -84<br>18s5 -90<br>18s6 -10<br>18s6 -10<br>18s6 -10<br>18s7<br>18s7<br>18s7 -18s7<br>18s7 -18s7<br>18s8 -19<br>18s8 -19<br>18s8 -19<br>18s9 -19<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>B1<br>B3<br>B4<br>C104<br>C4<br>B3<br>B3, 4<br>C2, 4<br>A2<br>C4<br>B3, 4<br>CD4<br>C1, 2<br>C4<br>B3, 4<br>C1, 2<br>C4<br>B3, 4<br>C1, 5<br>C1, 4<br>C1, 5<br>C1, 6<br>C1, 6<br>C1, 6<br>C1, 6<br>C1, 7<br>C1, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith, D. Bottego - Grixoni . Smith . Wellby .  Zentri Pombeiros . Livingstone . Krapf . K | 1886 1886 1886 1886 1889 1890—91 1892—93 1892—93 1895—97 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>F2,3<br>G4<br>F64<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F6<br>F6<br>D-F5,6<br>EF6<br>DE5,6<br>EF6<br>DE5,7<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>F6<br>F6<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7<br>F7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Macdonald Grogan Gro | 1892 1892—93 1894 1897—1891 1897—190 1899—190 1899—190 1899—190 18180—190 18180—190 1866—190 1870 1870 1870 1870 1871 1873—191 1873—191 1874—191 1875—1877 1877—1877—1877—1877—1877—1877—1877                          | E5 E75 E75 E75 E75 E75 E75 E75 E75 E75 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flatters Matteucei Plegel Chavagnac Gouldsbury Poucauld Kirby Hartert und Staus- Schran Eamman Caron Douls Binger Kund u. Tappen- heek Simony Thomson, Jos. Wolf V. François Kling Zeuner Morgen Foureau d'Arbeen Mitton Monteil Meyer, H. Passarge Lugard Decour u. Baud Gruner Homst Gentil Foureau d Carre Homst Centil Foureau d Carre Homst Centil Foureau d Carre Homst Centil Foureau Lugard Decour u. Baud Gruner Homst Gentil Foureau Langurd Foureau Lugard Decour u. Baud Gruner Homst Gentil Foureau Lugard Foureau Lugard Decour u. Baud Gruner Homst Gentil Foureau Lugard Foureau Lugard Decour u. Lany Fischer, Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18s0 = 51<br>18s0 = 51<br>18s0 = 84<br>18s1<br>18s1<br>18s1<br>18s1 = 85<br>18s2 = 84<br>18s3 = 94<br>18s7 = 18s7<br>18s7 = 18s7<br>18s7 = 18s7<br>18s8 = 89<br>18s8 = 89<br>18s8 = 90<br>18s1 = 18s<br>18s8 = 90<br>18s1 = 18s<br>18s0 = 91<br>18s0 = 91<br>18s1 = 18s<br>18s1 = 18s<br>18s1 = 18s<br>18s1 = 18s<br>18s2 = 18s<br>18s3 = 18s<br>18s3 = 18s<br>18s4 = 18s<br>18s5 = 18s<br>18s6 = 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C1, 2<br>CD3, 4<br>B1<br>B1<br>B3<br>B4<br>C3, 4<br>CC4<br>C2, 4<br>CC4<br>C2, 4<br>C2, 4<br>C2, 4<br>C2, 4<br>C2, 4<br>C2, 4<br>C2, 4<br>C3, 4<br>C1, 4<br>C3, 4<br>C1, 4<br>C3, 4<br>C1, 4<br>C3, 4<br>C1, 4<br>C2, 4<br>C2, 4<br>C2, 4<br>C2, 4<br>C3, 4<br>C1, 4<br>C3, 4<br>C1, 4<br>C3, 4<br>C1, 4<br>C1, 4<br>C2, 4<br>C1, 6<br>C1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D Bonchamps . Cavendish . Marchand . Smith . Weilby .  Zentri  Zentr    | 1886 1886 1886 1886 1887 1889 1890 1892 1893 1894 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>G4<br>F7<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F7<br>CD5<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>D7<br>F6<br>F6<br>D7<br>F6<br>F6<br>D7<br>F6<br>F6<br>D7<br>F6<br>F6<br>D7<br>F6<br>F6<br>D7<br>F6<br>F6<br>D7<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbous  Süda Livingstone. Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandider Elton Hubner Mullens Holub Houlder Behmu.Bernsmann Richardson Rutenberg Selous d'Andrada Büttner Yohle Schning Kienke Steinkaker Stocker Voeltzkow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1892 1892—93 1894 1897—1891 1897—190 1898—190 1899 1899—1890 1851—59 1851—59 1862—65 1864—80 1866—12 1866—72 1870 1870 1870 1870 1871—1877—18 1878—88 1888—1888 1888—1888                                              | F5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gonldsburg Gonldsburg Kirby Haber Kirby Haber Kirby Haber Kirby Haber Ha | 18s0 -51<br>18s0 -81<br>18s0 -84<br>18s1<br>18s1<br>18s1<br>18s1<br>18s2<br>18s5 -90<br>18s6 -10<br>18s6 -10<br>18s6 -10<br>18s6 -10<br>18s7<br>18s7<br>18s7 -89<br>18s8 -10<br>18s8 -10<br>18s8 -10<br>18s8 -10<br>18s8 -10<br>18s9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>B3<br>B4<br>C3, 4<br>C3, 4<br>C3, 4<br>C3, 4<br>C3, 4<br>C4<br>B3<br>B3, 4<br>C4<br>B3<br>B4<br>C1, 2<br>C1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | King Traversi Ragazzi Wylde Briechetti Ro- becehi Bottego - Grixoni Smith, D. Bonchamps Cavendish Marchand Smith Wellby  Zentr   | 1886 1886 1886 1886 1889 1890—91 1892—93 1892—93 1895—97 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G3<br>F4<br>G4<br>F2,3<br>G4<br>F64<br>F64<br>F4<br>F4<br>F4<br>F5<br>F5<br>DES, 6<br>EF6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>F6<br>D5<br>F6<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>F6<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5<br>D5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbous  Süda Livingstone. Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandider Elton Hubner Mullens Holub Houlder Behmu.Bernsmann Richardson Rutenberg Selous d'Andrada Büttner Yohle Schning Kienke Steinkaker Stocker Voeltzkow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1892 1892—1893 1894 1897—1894—1897—1899—11899—1900 1899—1899—1899—1899—1899—1899—1899—1899                                                                                                                             | F5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flatters Matteueci Plegel Chavagnac Gouldsbury Foucauld Kirby Hartert und Stau- dineser Samman Caron Douls Binger Kund u. Tappen- heek Simony Thomson, Jos. Wolf Zinteraff V. Françeis Kling Zenner Morgen Foureau d'Affreca Menard Mizon Monteil Lugard Decour u. Band Gruner Houst Centil Fourcu u. Lany Fischer, Th.  Nordo Krunp Bruce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18s0 = 51 18s0 = 51 18s0 = 51 18s0 = 84 18s1 18s1 18s1 18s2 = 84 18s5 = 60 18s6 = 60 18s7 18s7 = 89 18s8 = 89 18s9 = 18s9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>A3, 4<br>B1<br>B3<br>B4<br>C3, 4<br>CD4<br>C2, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C3, 4<br>CD4<br>C1, 2<br>B3, 4<br>C1, 4<br>C1, 2<br>B3, 4<br>C1, 4              | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D Bottego - Grixoni . Smith, D Bottego - Grixoni . Smith, D Bottego - Grixoni . Smith . Weilby .  Zentri . Pombeiros . Livingstone . Krapf . Rebmann . Magyar . Rebmann . Magyar . Rebmann . Grant . Roscher . v. d. Decken . Bames . Du Chaillu . Brenner . Stanley . Cameron . Gübfeldt . Leuz . Pogga . Pogga . Pogga . Cameron . Gübfeldt . Leuz . Pogga . Cameron . Gübfeldt . Leuz . Pogga . Cameron . Capello w. Ivens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1886 1886 1886 1886 1887 1889 1890 1892 1893 1894 1895 1895 1895 1896 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>G4<br>FF4<br>F64<br>F64<br>F64<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süda Livingstone. Andersson, C. J. Hahn und Rath Ellis Andersson, A. A. Hahn Mauch Grandider Elton Hubner Mullen Hubner Mullen Houlder Behmu. Bernsmann Richardson Rutenberg Selous d'Andrada Büttner Poble Schinz Clarke Lund Niese Lund Nies | 1892 1892 1894 1897 1897 1897 1897 1897 1897 1899 1899                                                                                                                                                                 | E5 E75 E75 E75 E75 E75 E75 E75 E75 E75 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gondisbury Foucanid Rathert und Staudunger Sehran Banmann Caron Douls Binger Kund u. Tappen- heek Simony Thomson, Jos. Wolf Zimigraff Wolf Zimigraff Wolf Morgen Foureau d'Albeea Menard Mizon Monteil Meyer, H. Passarge Lugard Decourt u. Band Gruner Houst Foureau Graner Houst Foureau Lugard Decourt u. Band Gruner Houst Foureau Lugard Decourt u. Band Krump Foureau Lugard Nernen Foureau Houst Foureau Lugard Decourt u. Band Krump Foureau Rener Houst Krump Foureau Rener Krump Bruce Rrowne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18s0 = 51 18s0 = 51 18s0 = 51 18s0 = 84 18s1 18s1 18s1 18s2 = 84 18s4 18s5 = 49 18s6 = 49 18s6 = 19s6 18s6 18s6 = 19s7 18s7 18s7 18s8 18s8 18s8 18s8 18s8 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>B3<br>B3<br>B4<br>CC4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixoni . Section . Bottego - Grixoni . Section . Bottego . Bonchamps . Moretand . Smith . Weilby .  Zentri Pombeiros . Monteiro . Livingstone . Krapf . Rebmann . Magyar . Silva Porto . Bastian . Speke, Burton u. Grant . Roscher . V. d. Decken . Bu . Chaillu . Brenner . Stanley . Cameron . Güßfeldt . Leuz . Pogge . V. Barth . Johnston . Capello u. Ivens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1886 1886 1886 1887 1889—91 1892—93 1894—95 189897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897—1897 1847—31 1845—32 1845—32 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F4<br>F5<br>F5<br>DES, 6<br>EF6, 5<br>F5<br>DES, 6<br>EF6, 5<br>DES, 6<br>EF4, 5<br>DES, 6<br>DES,                                     | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Gregas Graf v. Götzen Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Lipingstone. Livingstone. Lipingstone. Lipingsto | 1892 1892 1892 1892 1893 1894 1897 1897 1897 1897 1899 1899 1899 1899                                                                                                                                                  | F5 F5 F4 FF5 F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac George G | 18s0 = 51 18s0 = 51 18s0 = 51 18s0 = 84 18s1 18s1 18s1 18s2 = 86 18s5 = 86 18s6 18s6 18s6 18s6 18s6 18s8 18s8 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>B1<br>B3<br>A2, 4<br>CD4<br>C4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>CD4<br>C1<br>A2<br>B3, 4<br>CD4<br>CD4<br>C1<br>B3<br>A2<br>B3<br>A2<br>B3<br>B3<br>A2<br>B3<br>B3<br>B4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD4<br>CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Ro- becchi . Böttego - Grixoni . Section . Bottego - Grixoni . Section . Bottego . Bonchamps . Moretand . Smith . Weilby .  Zentri Pombeiros . Monteiro . Livingstone . Krapf . Rebmann . Magyar . Silva Porto . Bastian . Speke, Burton u. Grant . Roscher . V. d. Decken . Bu . Chaillu . Brenner . Stanley . Cameron . Güßfeldt . Leuz . Pogge . V. Barth . Johnston . Capello u. Ivens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1886 1886 1886 1887 1889—91 1892—93 1894—95 189897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897—1897 1847—31 1845—32 1845—32 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FG4<br>F6<br>F6<br>F6<br>D-F5, 6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F7<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Grogan Gibbons  Süda Livingstone. Andersson, C. J. Habn und Rath Ellis Andersson, C. J. Habn und Rath Ellis Anderson, A. A. Hahn Mauch Grandider Elton Hubner Mohr Sibree Erskine Hubner Mohr Richardson Richardson Rattenberg Selous d'Andrada Büttner Poble Schinz Clarke Nilsen-Lund Knothe Steinäcker Steinäcker Voelkkow Bent Poyle v. Fyançois Wilkinson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1892 1892—93 1894 1897—93 1894 1897—990 18189—1900 18189—1900 18189—1900 18189—1800—1857 1862—65 1864—80 1866—70 1870 1870 1870 1870 1870 1871 1877—78 1878—1878 1878—1877 1877—1877 18877 18877 18877 18877 1888 1888 | F5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flatters Mattoucci Flegel Chavagnac Gondisbury Foucanid Rathert und Staudunger Sehran Banmann Caron Douls Binger Kund u. Tappen- heek Simony Thomson, Jos. Wolf Zimigraff Wolf Zimigraff Wolf Morgen Foureau d'Albeea Menard Mizon Monteil Meyer, H. Passarge Lugard Decourt u. Band Gruner Houst Foureau Graner Houst Foureau Lugard Decourt u. Band Gruner Houst Foureau Lugard Decourt u. Band Krump Foureau Lugard Nernen Foureau Houst Foureau Lugard Decourt u. Band Krump Foureau Rener Houst Krump Foureau Rener Krump Bruce Rrowne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18s0 = 51 18s0 = 51 18s0 = 51 18s0 = 84 18s1 18s1 18s1 18s2 = 86 18s5 = 86 18s6 18s6 18s6 18s6 18s6 18s8 18s8 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C1, 2<br>CD3, 4<br>CD3, 4<br>B1<br>B3<br>B3<br>B4<br>CC4<br>B3<br>A2<br>B3, 4<br>C3, 4<br>CD4<br>C1<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3<br>BC3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | King . Traversi . Ragazzi . Wylde . Briechetti . Robecchi . Böttego - Grixoni . Smith, D Bottego - Grixoni . Smith, D Bottego - Grixoni . Smith, D Bottego - Grixoni . Smith . Weilby .  Zentri . Pombeiros . Livingstone . Krapf . Rebmann . Magyar . Rebmann . Magyar . Rebmann . Grant . Roscher . v. d. Decken . Bames . Du Chaillu . Brenner . Stanley . Cameron . Gübfeldt . Leuz . Pogga . Pogga . Pogga . Cameron . Gübfeldt . Leuz . Pogga . Cameron . Gübfeldt . Leuz . Pogga . Cameron . Capello w. Ivens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1886 1886 1886 1887 1889—91 1892—93 1894—95 189897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897 1897—1897—1897 1847—31 1845—32 1845—32 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31 1847—31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G3<br>F4<br>G4<br>G4<br>G4<br>FG4<br>FG4<br>F6<br>F6<br>F6<br>D-F5, 6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F7<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>CD5<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6<br>F6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chauleru. Höhnel Gregory Graf v. Götzen Langheld Macdonald Kandt Gregas Graf v. Götzen Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Livingstone. Lipingstone. Livingstone. Lipingstone. Lipingsto | 1892 1892—93 1894 1897—93 1894 1897—190 1898—190 1898—190 18199—190 18190—190 1857 1862—65 1864—80 1857 1862—65 1864—80 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 18                                                          | F5 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |







of certaphy of a bright property



Auch die Neisen des kühnen ungarischen Neisenden Ladislaus Magnar, der 1849 von Benguella aus die Landschaft Bihé erreichte, das Lundareich durchzog und auf späteren, sich dis 1860 ausdehnenden Neisen den Kunene ersorische, die Quellslüsse des Sambest überschritt und den Lulna erreichte, erregten zwar ihrer Zeit viel Aussichen, wurden aber für die Geographie Westatzische gleichfalls nicht so solgenreich, wie man erwarten konnte.

Galtons und Anderisons Wege nach dem Ngamisee wurden in den nächten Jahren öfters begangen. Chapman war daselbit schon zwischen 1849 und 1855 thätig, und Baines ge-

langte 1861 sogar vom Ngamisee nach den Victoriafällen.

Bang besondere Edmierigkeiten machte die Frage nach der Bugehörigfeit des Rubango ober Cfavango, den Underffon 1859 entdeckt und für den Oberlauf des Tioge erflärt hatte; auch wollte er den Rubango bis 15" füdl. Br. verfolgt haben. 1856 hatte Green den Tioge bis gegen Andara aufwärts bereift; die Zusammengehöriafeit beider Alukitude ift aber, obwohl zahlreiche tüchtige Reisende, wie Serva Pinto, Capello und Juens, Diefe Gegenden berührt haben, erft 1887 burch E. Llonds und Murel Edula' Reifen, die lange wenig beachtet worden sind, ziemlich sicher aeworden.

Auch der Runene, dessen Oberstauf früher bekannt ward als seine Mündung, wurde erst ziemlich spät aufgeflärt. Seine Mündung hatte 1854 da Costa Leal gesunden. Andersson und der Missionar Hugo



Tavid Livingstone, (Nach Horace Waller, The last journals of David Livingstone, Vol. I.) Bgl. Tegt, S. 36.

Hahn waren 1857--59 im Gebiete des Munene thätig; aber erst in den Jahren 1864-66 haben Green, Smuts und Hahn die Munenefrage entschieden.

Es fehlte nun noch die Gewißheit, ob der von Livingstone bei den Victoriafällen verlassen Fluß auch wirklich mit dem bei Tete wieder erreichten Sambest identisch war. Die Entfernung zwischen beiden Punkten betrug immer noch 430 km. Der schon früher (S. 24 und 31) genannte W. D. Cooley nahm an, daß sich der Liamben wie andere füdafrikanische Flüsse im Sande verlause. Auf einer neuen Reise bewied jedoch Livingstone die Zusammengehörigkeit des Sambest mit dem Liamben. Im März 1858 ging er mit mehreren Begleitern von der Ostüsse ab, ersforschte zumächst des Sambest zumächst des Sambest zumächst des Sambest großen, vielversprechenden Rebenstuß Schire die zu den Murchissonsällen und entdeckte 1859 den kleinen Schirwase und bald darauf den großen Ungisasie, den vermeinklichen Südzipsel des Riesenseads der älteren Karten. Rach der Rücktehr vom Angssauterundete der Reisende den unteren und mittlerzn Lauf des Sambest, entdekte am Steilrand des

inneren Tafellandes im Flusse zahlreiche Stromschnellen, verließ dann an der Mündung des noch lange unersoricht gebliebenen Kafue den Strom und erreichte ihn bei den Victoriafällen wieder. Von Linnanti ab befuhr er dann den ganzen Sambesi abwärts dis zur Mündung. Dasmit konnte das Sambesiproblem als erledigt gelten.

Wenige Wochen später als Livingstone war der hoffnungsvolle deutsche Reisende Albrecht Rosser durch das Rusidzigebiet zum Anassa gelangt, aber am Ostuser des Sees 1860 ermordet worden. Livingstone hatte noch die Ansicht, daß der eigentliche Quellssuß des Sambess nicht der Liba, sondern der in den Liambey unter 14° sidd. Br. mündende Kabompo sei, der nahe den Quellen des Lualaba unter 12° südl. Br. entspringt. Tiese Ansicht wurde endgültig erst durch Ivens und Brito Capello derschichtigt, welche 1884—85 den Kabompo dereisten. Tiese Expedition ist sür die Geographie sehr wertvoll gewesen, da westlich vom Sambesse in umsangreiches Gebiet südlich sließender Ströme entbeckt wurde, welche sich aber späten and der Grenze der Kalahari in den zahlreichen Salzpsannen und Wüstensteisen verlieren. Capello und Ivens überschritten den Liamben, versotzeten den Kabompo aufwärts, zogen an der Wassersche zwischen dem Luapula und den Nebenssüssen des Sambess sowe am Sambess sein Erlichste entlang und gingen an diesem abwärts dis Quillimane.

Schon 1877 -79 war ihnen der portugiesische Major Serpa Pinto vorausgegangen, der, von Benguella ausgehend und vielsach unbekanntes Land durchziehend, zum Sambest reiste, denselben dei Lialui, in Lewanikas Reich, wo er mit dem französischen Missionar Coikstard zusammentraf, erreichte und ihn nun abwärts versolgte, um sich von den Victoriafällen nach Pretoria zu wenden. Die genannten Fälle waren von Süden her auch von Ed. Mohr 1868 erreicht worden.

Nachdem Livingstone den Sambesilauf vollständig aufgeklärt hatte, wendete er sich wiederum dem Angsjase zu; er besuchte ihn 1861, 1863 und 1866, und schon 1868 brachte die Expedition von Young den ersten Tampfer auf den Sec. Die ersten englischen Ansiedelungsund Missenstude am Schire und Mussa fielen freilich so wenig günztig aus, daß man erst viel später, dann aber mit erfreulicherem Ersolg, diese Gegend wieder in Ungriff zu nehmen wagte.

Die Thatsache, daß die meisten süblichen Nebenssüsse dem Cambest aus dem Lande der Matabele im Norden des Limpopo kommen, wurde durch den anspruchslosen württembergischen Schullehrer Karl Mauch bekannt, der weiteren Kreisen namentlich durch seine Goldentsdeckungen und durch die Wiederauffindung der auch heute noch im Vordergrunde der Diskussion stehenden Nuinen von Simbabye bekannt geworden ist. Mauch war von der Transvaalrepusblik aus nach der Wasserscheide des Limpopo und Sambest gereist und hatte 1866 Tete erreicht. In den nächsten Jahren gelangte er wiederum ins Matabeleland nach Inyati, zog 1871 und 1872 über den Limpopo nach dem Gebirge der Makalaka, den Tatis und Kaiser Wilhelm-Goldsfeldern und erreichte bei Senna den Sambest.

Gustav Fritsch hatte von 1864 - 66 das Betschuanenland und den Oranje-Freistaat besonders zu anthropologischen Zwecken durchreist und von diesen Reisen eins der besten Werke über die Eingeborenen Südafrikas heingebracht.

Auch der Limpopo gehört zu benjenigen Flüssen Sübafrikas, die auffallend spät aufgeklärt wurden. Er war schon seit Ansang der dreißiger Jahre bekannt, aber man wußte nicht, wo seine Mündung lag. Fast ein jeder der größeren Küstenstüsse zwischen der Delagoabai und dem Sabi war nach und nach mit dem Limpopo in Verbindung gebracht worden. Nachdem aber Montanha 1856 von Inhambane aus nach den Zoutpansbergen gereist war und dabei ben Unterlauf des Limpopo überschritten hatte, konnte die Mündung nur noch füblich von Inhambane gesucht werden. Erst 1868 hat Erskine den Elisant bis zum Limpopo, dann diesen selbst, 1870 aber Elton den letzteren Fluß ganz besahren und seinen Verlauf festgesiellt. Erskine wiederum war von 1872—75 im Gasaland thätig.

#### d) Das Rongoproblem.

Biederholt haben wir bei unserer raschen Wanderung durch die Geschichte der neueren Afrikaforschung schon das Kongogebiet streisen mussen, das man an mehreren Stellen, so am Tanganyikasee und am Uölle, schon lange vor Stanley betreten hatte, ohne es zu ahnen. Wie die meisten afrikanischen Ströme ist auch der Kongo von seinem Hinterlande aus meerwärts zuerst völlig besahren worden, während die dahin von der Küste aus landeinwärts nur eine sehr geringe Strecke bekannt war. Der Grund liegt wohl nicht bloß darin, daß das Kongogebiet die am schwersten zugänglichen Künme Usrikas, das "dunkelste Afrika" umsaßt, sondern auch darin, daß man den Strom und seine Bedeutung lange sehr unterschätzt hatte und meinte, seine Quellen könnten in nicht größerer Entsernung von der Küste liegen als die des Senegal oder Gambia.

Als die Portugiesen im 15. Jahrhundert den Kongo oder Zaire oder Rio do Padrão, wie er damals genannt wurde, entdeckt hatten, fiel ihnen die gewaltige Wassermasse auf, die er ins Meer wälzt; sie verlegten daher seine Quelle weiter ins Junere als manche neuere Geographen. Schon auf Juan de la Cosas Karte wird die Quelle des Kongo weit in die Nähe der Südostküste in einen See verlegt, aus dem aber auch gleichzeitig der Nil sließt. Diego Ribera stellt den Kongo 1529 als ziemlich kurzen Fluß mit trichterförmiger Mündung dar, während Mercators Karte von 1541 den Kongo überhaupt nicht kennt. Ginen großen Fortschritt und merkwürdig richtige Angaben bietet Dappers Karte von 1670 (s. die Beilage bei S. 9). Auf dieser sich er große, nach Süden ossene des Kongo dargestellt, der sich allerdings völlig auf der sübeslichen Halbtugel hält, und außerdem durchsließt der Kongo einen gewaltigen See, den Lacus Zatre, aus dem wiederum auch der westliche Quellsuß des Kils entspringt. Die meisten Karten des 19. Jahrhunderts aber zeigten nur den Unterlauf des Kongo, soweit er 1816 von Tuckens Erredition sessessellt war.

Erst der ungarische Reisende Magnar, ferner portugiesische Händler und namentlich auch Livingstone auf seiner Reise nach ber Westfüste hatten eine Reihe von nordwärts strömenden Aluffen entbeckt, deren Berbleib noch unbekannt war, die aber doch allzuweit im Beften lagen, als daß man fie mit dem Nil in Berbindung bringen konnte. Da fand nun Livingstone, indem er seinen im vorigen Abschnitt erwähnten Reisen andere folgen ließ, die ihn immer weiter nach Norden führten, auch weit im Often ansehnliche Ströme, die sich ebenfalls nach Norden wenbeten. Im Jahre 1866 war Livingstone ben Novuma aufwärts nach bem Angifafee gezogen, hatte das Südufer des Sees umgangen und im April 1867 sogar den Tanganyika erreicht, den man damals in der Regel noch mit dem Nil in Verbindung brachte. Livingstone hatte aber schon auf ber zweiten Reise am Sambest von einem großen, weit im Rorden und nach nörde licher Richtung fliegenden Strom gehört, dem Luapula; diefen hielt er nun für den westlichen Quellarm des Mils. Er reifte daher 1868 in die so gut wie unbefannten Länder des Muata Kasembe und stieß bort in ber That auf den Luapula und den Merusce, sodann auch auf ben Bangweolofee. Darauf begab er fich abermals an ben Tanganyifa, von wo er 1869 einen glangenben westlichen Borftof zu ben Mangema und nach Unangwe unternahm. Schon von Udjidji aus fchrieb er aber an Kirf, den englifchen Generalkonful in Sanfibar, er vermute infolge

des Wasserreichtums des Luapula, daß dieser der Quellstuß des Kongo sei. Die letten Jahre von Livingstones Reiseleben waren nun vollständig der Ersorschung der Grenzen des Kongound Rilgebietes gewidmet.

In Europa hatten sich, da Livingstone mur sehr selten Nachrichten in die Heimat gelangen lassen konnte, unterbessen die Besorgnisse um den schon so lange im tiessten Innern weilenden Reisenden immer mehr verstärkt. Der Besüger des "New York Herald", Gordon Bennett, in der richtigen Unnahme, daß eine gelungene Aussuchung des weltbekannten, vermisten Reisenden das Ansehen Feiner Zeitung erheblich steigern müsse, sande 1871 einen schon auf weite Wanderrungen zurückblickenden, geographisch aber noch nicht bekannten Journalissen, den Walliser H. M. Stanten, gedoren 1840 (s. sein Bildnis auf E. 41), mit dem Austrage aus, Livingstone auszusschen. Stanten sie eine sehen zweisel unter den neueren Ufrikareisenden weitaus der fühnste und beharrlichste gewesen; aber edenso bekannt ist auch sein hattes, rücksichtsloses, selbst graussams Austreten gegen Eingeborene und Expeditionsgenossen sowie seine scharf bervortretende und oft ausgesprochene Feindseltzskeit gegen rein wissenschaftliche Forschungen ohne sichtbare praktische Verwertbarkeit.

Stanley begann seine Auffuchungsreise von Sansibar aus, erreichte den Tanganyika und tras wirklich in Udjidsi mit Livingstone zusammen, dem die Ankunst des reich mit Vorräten versehenen Europäers natürlich eine große Ermutigung brachte. Beide nahmen dann gemeinsam den Tanganyika auf, indem sie eine Umfahrt auf dem nördlichen Teil des Sees machten. Hierbei ergab sich, daß kein Udsluß zum Nil hin vorhanden sein konnte, ohne daß aber ein Wasserweg zum Kongo gesunden wurde. Nach Stanleys Abreise war Livingskone, der, wenn auch mit Bedauern, nun zugab, daß der Luapula und Lualaba nicht dem "großen, alten Nil", sondern dem Kongo angehören müßten, abermals in Kasembes Reich eingedrungen, aber am 4. Mai 1873 im Tschitambo am Süduser des Bangweoloses gestorben. Seinen Tienern gelang nach überwindung großer Schwierigkeiten der Transport seiner Leiche nach der Meeresküsse.

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß ein deutscher Geograph, der bescheidene Ernst Behm in Gotha, zu einer Zeit, wo die Ansichten über den Berbleib des Lualaba immerhin noch sehr geteilt waren und z. B. auf der Naturforscherversammlung in Brighton die Sache des Kongo gegen den Nil nur mit dem "kläglichsten Ersolg" hatte verteidigt werden können, in einer musterhaften, echt geographisch versahrenden Abhandlung den Zusammenhang des Lualaba mit dem Kongo sast zu wölligen Gewißheit erhoben hat.

Aber es würde auch unbillig sein, die bedeutenden Leistungen Livingstones geringzusschähen. Er allein hat den ganzen Lauf des Sambest seigestellt, den Ngamis wie den Nyassaleerreicht, den Tangannista besahren, die erste wissenschaftlich brauchbare Turchquerung Ufrikas von Westen nach Diten vollsührt und schließlich Licht in die Hydrographie des weiten Gebietes zwischen dem Tangannika und dem Sambest gebracht, indem er beide Hauptquellstüsse des Kongo und die Seen Meru und Bangweolo entdeckte.

Rach Livingstones Tod war der große weiße Fled im Innern wesentlich auf das Gebiet des mittleren Kongo eingeschränkt. Dorthin richteten sich die nächsten Unternehmungen. Es galt, wie auch Behm in dem erwähnten Auffat dringend gefordert hatte, den Zusammenhang zwischen dem Lualada bei Nyangwe und dem unteren Kongo sestzustellen oder zu widerlegen. Schon Livingstone hatte von Nyangwe aus den rätselhaften Strom hinabsahren wollen, doch war dieser Plan an dem Widerkande der Araber gescheitert. Im Jahre 1873 war der Engländer B. L. Cameron von der Ostküste ausgebrochen, und es war ihm die wichtige Entdeckung des

Lukuga, des freilich nicht beständigen Abslusses Sangannika zum Lualaba, geglückt. Tamit war der See endgültig dem Kongogebiet zugewiesen. Aber den Lualaba hinabzusahren, versmochte auch Cameron nicht, sondern er zog am Lomami südwärts dis an die Wasserheide zwischen dem Lulua und dem Sambesi und dann durch Bihé nach Benguella, wo er 1875 ankam und damit die erste Turchkreuzung Mittelafrikas von Diten nach Westen vollendete. Er fand aber auch, daß die Meereshöhe des Lualaba bei Ryangwe nur 530 m betrug, während der Ausssluß aus dem Albertse immer noch 660 m hoch liegt, womit jede Möglichteit siel,

daß der Lualaba dem Mil angehören könnte.

Mahrend Came: ron noch auf der Reise nach Benauella bearif: fen war, batte Etanlen schon wieder eine neue aroke Reife angetreten. Auf Roften des "New Dork Herald" und bes "Dailn Telegraph" rei= fend, verließ er 1874 Bagamono, traf im Tebruar 1875 am Eüd= ufer des Rictoriafees ein und stellte, bes wackeren Spete Unficht beitäti= gend, endlich fest, daß ber See wirklich ein einheitliches und zwar febr arones Wafferbecken war. Dann zoa er in westlicher Richtung ins Innere und ftieß hier im Januar 1876 auf ben Schneeberg



henry Morton Stanlen. (Rach Photographie.) Bgl. Tegt, 3. 40.

Gambaragara oder Gordon Bennett und unmittelbar darauf auf die Bucht eines neuen Sees, des Muta Afige. Tiesen Golf, den er Beatricegolf nannte, hielt er aber für einen Bestandteil des Albertses, wie denn überhaupt hier die neuere Forschung die Annahmen Stanleys vielsach berichtigt hat. Nun wendete er sich von neuem nach dem Bictoriasse, erforschte den Ragera, den größten Zussus desselben, und tras im Mai 1876 nochmals in Udsivisi ein. Bald aber brach er nach Besten zur Lösung noch großtere Aufgaben auf und setze es in Ivangwe durch, daß der vielgenannte arabische Stlavenhändler Tippus Tipp ihm Rähne zur Besahrung des Lualaba gewährte. Um 15. November 1876 verließer mit 18 Rähnen Ivangwe und tras nach großen Fährlichseiten, die ebensowohl durch die Angrisse der Eingeborenen wie durch die zahlreichen Stromschuellen des Flusses veranlaßt waren, am 8. August 1877 in Boma am Unterlauf des Konao ein.

Stanlen hatte durch seine kühne Fahrt einen ungeheuern Erfolg errungen, und Petermann nannte ihn nicht mit Unrecht den Bismarch der Afrikasorichung, der die getrennten Glieder afrikanischer Forschung zu einem Ganzen vereinigt habe. Freilich war nur der Fluß selbst aufgenommen, der in ganz merwarteter Weise einen gewaltigen Bogen nach Norden die 20 nördl. Br. auswies; aber damit war doch mit einem Schlage die ganze Hodorgraphie des inneren Weitafrika aufgestlärt und verständlich geworden. Die hier und da aufgetauchten Zweizel an der weiten nördlichen Ausdiegung des Stromes beseitigte Stanlen selbst schon 1879—80 durch Besahrung des Stromes von der Mündung aus. Tamit begann für den Kongo auch schot der Vesiedelung und Staatenbildung.

Nördlich vom unteren Kongo hatten sich schon lange die Franzosen seitgesetzt und unablässig, aber zunächst mit geringem Ersolg an der Ersorschung des allerdings dier besonders schwer zugänglichen Hinterlandes gearbeitet. Zunächst war der Gabun, jenes große Ksuar, dem nur ein ganz kurzer Flußlauf entspricht, Mittelpunkt der sehr langsam aufblühenden Kolonie; erst 1862 wurden die Grenzen der Kolonie dis an den Tgowe ausgedehnt. Wichtiger als die mannigsachen Erpeditionen Tu Chaillus (1850—63) am Gabun, Tgowe und im Hinterlande waren die Züge von Marche und de Comptegne, die 1873 dis zur Einmündung des Jvindo in den Tgowe gelangten, vor allem aber die große Reise Savorgnan de Brazzas, dem es 1876 und 1877 glückte, das Problem des Tgowe zu lösen und seitzustellen, das der Tgowe eineswegs mit dem Kongo in Berbindung steht. Tiese und spätere Reisen Savorgnan de Brazzas und anderer Franzosen wurden auch politisch bedeutsam, indem sie den Franzosen ein großes Stück des Hinterlandes sicherten, wodurch den Belgiern ein Teil ihres Kongodessiges wieder entzogen wurde.

An der Loangoküste zwischen Tgowe und Congo lagen auch die Stationen der einstigen "Afrikanischen Gesellschaft in Teutschland". Tiese Gesellschaft war 1873 auf Veranlassung der Berliner Gesellschaft für Erdkunde unter Abols Bastians Borsitz gebildet worden; die ersten Amegungen lassen sich einem Abelütze Arth zurücksühren. Es nahmen bebeutende Forscher und Gelehrte wie Güßzelbt, Tskartenz, Pechuels Voesche, Falkenzitein an den ersten Expeditionen nördlich vom Kongo teil. Die räumlichen Ersolge waren verschältnismäßig klein, da die Trägerbeschäftung allzu schwierig war. Trozdem verdienen diese Expeditionen einen ehrenvollen Platz in der Geschichte der Afrikasorichung, denn die vorher der wissenschaftlichen Welt ziemlich unbekannte Loangolüske wurde nun recht gut durchforscht. Manche litterarischen Ergebnisse, wie z. B. Pechuels Loeiches Landschaftsschilderungen, werden dauernden Wert behalten.

Auch jüdlich vom Kongo, wo Abolf Bastian selbst schon 1857 von Ambriz aus das alte Königreich Kongo mit seiner Haupstaat San Salvador besucht hatte, war die "Afrikanische Gesellschaft" thätig und hier im ganzen auch mit größeren räumlichen Ersolgen. Im Jahre 1874 ging eine bedeutendere Erpedition von Angola aus nach dem Innern, doch erreichte von den Teilnehmern nur Paul Pogge das Lundareich (1876). In demjelben Jahre starb der ebenställs in das südliche Kongobecken ausgesandte Sduard Mohr in Malanische am Jieber. In seinem Ersah wurde Etto Schütt abgeschiekt. Diesem gelang es, längs des Tschütapassusses bis zum Kassai selbst vorzudringen und zahlreiche Erkundigungen über die nördlicheren Flußläuse einzuziehen. Ihm solgte Max Buchner, der von der Weststüsse dis zur Nesidenz des Muata-Jamvo vordrang und 1881 ebensalls in die von Schütt erkundeten Gebiete gelangte. Um dieselbe Zeit ersorschte Major von Mechow den Kuango, den westlichsten großen Rebensluß

bes Kongo, bis 50 fübl. Breite; er war also nur noch wenige Tagereisen vom Kongo entjernt und weiter nach Norden als irgend ein Reisender vor ihm in dieser Richtung vorgedrungen.

Im Jahre 1880 brachen Boage und Bermann Bijfmann, beffen Ramen wir bier jum erstenmal begegnen (f. fein untenftehendes Bildnis), zu einer großen Reife auf. Gie gingen von Kimbundu im Beiten des Tichikapafluffes nach den Boggefällen am Raffai unter 61 20 füdl. Breite, von hier aus öftlich nach dem Lulua und schließlich sogar nach Ryangwe. Pogge zog

bann von Rnangwe wieder nach Weiten gurud, ftarb aber 1883 in Loanda, während Biffmann gludlich die Rufte des Indischen Dzeans erreichte. Durch biese Reise mar die nordweitliche Laufrichtung des Lulua und Raffai fowie des oberen Canfuru und Lomami festaestellt.

Bielfach nahm man an, daß fich innerhalb des großen Rongobogens noch größere Geen befinden müßten. In der That war es Stan= Ien, der nach der Errichtung gablreicher Stationen am Rongo feine Entbedungsthätigfeit wieder aufgenommen hatte, gelungen, 1882 bie Geen Leopold II, und Mantumba aufzufinden; beide fteben mit dem Rongo in Berbindung.

Bon größter Wichtigkeit für die Erichließung des füdlichen Rongobeckens find die Jahre 1884 und 1885 geworden, in welchen die vom König Leopold von Belgien ausgerüftete, aus fünf Deutschen beitebenbe zweite Biffmann = Erpedition Rlarheit über ben Lauf des Raffai



gewann. Die Expedition gelangte in der zweiten Sälfte des Jahres 1884 nach Mukenge nahe dem Lulua im Gebiete der Bajchilange, wo Pogge eine Station errichtet hatte; von dort aus machten die Foricher Ausflüge in die Umgegend, Ludwig Wolf zu den Bakuba und Baluba zwischen dem Lulua und Sankuru, Kurt von Francois nach dem Südosten. Indem schließ: lich die Reisenden den Lulua, Santuru und Raffai bis jum Kongo abwärts fuhren, stellten fie fest, daß alle diese Quellfluffe sich in eine einzige große Wafferader ergießen, welche als Canfuru oder Raffai zu bezeichnen ift und ben großen Bogen bes Kongo nachahmt. Bald darauf wurden auch die zwischen dem Sanfuru und dem Kongo fliegenden fleineren Kongozufluffe, der Lulongo, Tidhuapa und Buffera, durch Rurt von François und S. Grenfell befahren. Grenfell hatte 1884 auch den Rwa oder Raffai bis nabe der Ruangomundung verfolgt und ebenfo den Lubilaich ober Boloto, ber unterhalb ber Stanlenfälle von Suden ber in den Kongo mundete. Auch die Aufnahme des Kuango wurde schon 1884 und 1885 durch Richard Büttner und Massari in Angriff genommen.

Während alle diese Reisen meint zu Wasser gemacht wurden, zogen 1884 und 1885 Mund und Tappenbeck zu Lande quer durch das Gebiet des Kassaissipstems. Sie erreichten vom Stanlen Pool aus in südlicher Nichtung den Kuango, überschritten diesen und die Flüsse Lamba, Znüa, Kuilu, alles Zustüsse des Kuango, zwischen 5 und 4° füdl. Breite, setzen über den Sankuru-Kassai und fanden nördlich desselben den Lukense oder Ikatta; auf ihm suhren sie abwärts und kehrten so durch den Wifini und Kwa zum Kongo zurück.

Die "Afrikanische Gesellschaft" hatte aber and von der Diktüfte ber die Kongosorschung in Angriff nehmen wollen. Im Jahre 1880 wurden drei kücktige Kräste, Emil Kaiser, Nichard Böhm und Paul Neichard, ausgesendet, um im Junern Stationen zu gründen. Über Tabora begaben sich die Reisenden nach Jaonda und Karema. Kaiser starb schon 1882 am Nikwaser; Böhm und Neichard setzen aber 1883 nach dem Westuser des Tanganysta über, zogen von Miasa aus weitlich nach dem Luapula, den sie im Norden des Merusees freuzten, und gelangten in die Landichaft Urua, wo in Katapena, im Süden des Upembasees auch Böhm im März 1884 starb. Neichard kehrte nun nach Katanga, in das Neich Missis, zurück, nuskte aber bald über den Luapula nach Osten zurückweichen. Tie Hauptergebnisse dieser wichtigen Erpeditionen bestehen in der Erforschung des Landes zwischen Luapula und Lualaba.

Hierher gehört auch die abenteuerreiche Neise des französischen Schiffsfähnrichs Victor Giraud, der sich 1883 zunächst nach dem Nordende des Nyassa begab und dann den Bangweolo und Meru untersuchte. Tem Bangweolo gab er eine von Livingstones Zeichnung ganz abweichende Gestalt, was bei dem wechselnden Unsäng dieser von sumpsigen Schenen umgebenen Seen nicht wundernehmen konnte. Zwischen Lualada und Luapula liegt auch das Thätischens gediet des verdienstvollen Missionars Arnot (1881- -88). In der Landschaft Urna war 1878 bereits Thomson gewesen, der vom Tanganwika nach Makisowdo nahe dem Luapula vorstieß. Auch die Entdeckung des Kikwas oder Leopoloses in Teutsch-Tkasiska ist auf ihn zurüczussühren; nach ihm hat dann zunächst Kaiser (f. oden) diesen nach Umsgan und Lässisermenge auch sehr veränderlichen, neuerdings teilweise ausgetrochneten See wieder besucht.

## G. Von der Erwerbung deutscher Rolonien in Afrika bis auf die Gegenwart.

Wenn gesagt wird, daß die Afrikasorschung in den letten Jahrzehnten mehr und mehr mit der Politik verknüpft wurde und dadurch einen wesentlich anderen Charakter annahm, so nuß binzugesett werden, daß eigentlich nur für uns Deutsche und etwa noch für die Belgier und die Italiener diese Veränderung scharf hervorgetreten ist. Denn bei den Franzosen und Engländern waren die Zweck der meisten Forschungserpeditionen schon längst nicht mehr rein wissenschaftliche, sondern dienten immer zugleich der Mehrung des englischen oder französischen Ansehmand des und den Handern dienten immer zugleich der Mehrung des englischen oder französischen Ansehmand der neuesten Periode an der Afrikasorschung überhaupt sehr wenig deteiligt; die Deutschen aber, die, wie wir gesehen haben, zeitweise sogar die Führung übernahmen, konnter ein wissenschaftliche Gesichtspuntte in den Vordergrund stellen und materielle Interessen zumächst understächtigt lassen. Wit dem Beginn der deutschen Rolonialbewegung ist dies auch für uns anders geworden, und die Korschungen deutscher Ressenden ledwegen sich jest vorzugsweise auf deutschen Gebiet. Ih dieser Umstand einerseits ein Nachteil, indem sich die natürlichen Provinzen Afrikas, die Kstauszen: und Tiergebiete u. a., den politischen Grenzen selten anschließen, so ist er

anderseits nicht nur in politischer, sondern auch in wissenschaftlicher Beziehung ein Vorteil, da nun die Spezialdurchforschung einzelner Landschaften in ganz anderem Maße eintreten kann als früher. Wenn in den letzten Jahrzehnten mehrsach zu bemerken war, daß Rücksichten auf die politische Lage die Beröffentlichung von neuen Forschungen und Narten erschwert oder verschindert haben, so ist dies jedenfalls vorübergehend, da die politische Austeilung Afrikas sich mit raschen Schritten ihrem Ende nähert und auch über Gisenbahnbauten u. dal. immer mehr freundschaftliche Verständigungen zwischen den Nachbarstaaten an die Stelle der zuerst vielsach zu beobachtenden und auch nicht immer arundlosen Eisersucht treten werden.

Die Zahl der größeren und kleineren Expeditionen und Forschungen in Afrika ist in den letten Jahrzehnten so groß gewesen, daß die Rücksich auf den Zweck dieses Werkes nur die Sers vorhebung und Würdigung der wichtigsten Unternehmungen gestattet, wobei wir zunächst die Samptprobleme, welche sich der Afrikasorschung jest noch boten, ins Auge sassen werden.

Im Jahre 1888 konnte Tupan in seiner bekannten Übersicht über die Entdeckungsgeschichte Afrikas drei noch sast unbekannte Gebiete aussondern, auf die sich die Entdeckungskhätigkeit sortan vorzugsweise zu richten habe. Sie waren: das nach einem damals in dieser Gegend vermuteten Libase so genannte Libage diet zwischen Adamana, Ramerun, dem Schari, dem Ubangi und dem Tgowe; das Mandingoland zwischen dem oberen und unteren Niger und der Rüste; das Land der Galla und Somali zwischen Abesschied, dem oberen Nil und der Littiste. Man könnte als viertes Gebiet noch die Libysche Lesite hinzusügen. Nur dieses leste Gebiet ist noch jest so unbekannt, wie es 1888 gewesen ist, die drei anderen weißen Flecke auf der Karte Afrikas sind dagegen teils völlig verschwunden, teils sehr bedeutend eingeschränkt worden.

Daß zwifchen bem Kongo, bem Echari und bem Benue nicht noch großartige, hohe Gebirge ober gang neue Etrominsteme zu entdecken sein würden, sagte man sich auch schon vor gehn Sahren; nur um die genaueren Bestimmungen der Wassericheiden und um die Ermittelung der allgemeinen Landesnatur fonnte es fich noch handeln. Im Bahre 1895 mar Giacomo de Brazza, ber Bruder des befannteren Savorgnan de Brazza, von Suden her bis 3lofu öftlich vom 15.0 und in etwa 21 20 nördt. Breite vorgedrungen. Im Diten hatte der belgische Leutnant van Gele durch die Befahrung des mächtigen Ubangi die Grenze des Unbefannten jehr beichränft; und im Westen stießen Rund, Tappenbed und Weißenborn auf einer ergebnisreichen Reise bis zu den Nachtigalfallen des Sanaga vor. In den nächsten Jahren haben der energische Eugen Bintgraff von Ramerun aus und ber Frangoje Baul Crampel vom Gabun aus an ber Entichleierung bes Innern gearbeitet, und zwar drang ersterer 1888 -89 zuerst von Ramerun nach 3bi am Benue burch. 1890 hat Cholet den Sangaflug bis 40 nordl. Breite und 150 öftl. Lange v. Gr. befahren, und Crampel, ber auf feiner erften Reife besonders bas hinterland des nördlichen Teils der franzöfischen Besitzungen erforscht hatte und bis zum beutschen Grenzifun Hio del Campo vorgedrungen war, brach 1890 zu einer neuen, anscheinend noch bedeutungsvolleren Reife auf. Aber er wurde im folgenden Jahre, schon 25 Marschtage vom Ubangi entfernt, ermordet, ein erstes Zeichen, daß die Unruhen des Mahdismus auch den innersten Zudan ergriffen hatten. Teils zum Entfate Crampels, teils zur Wiederaufnahme feines Planes, nach Norden burchzustoßen, brach Jean Dybowski noch 1891 nach Norden auf, gelangte bis 7º 26' nörbl. Breite und konnte die Mohammedaner, die Crampel ermordet hatten, erreichen und bestrafen. Auch Savorgnan de Brazza ging 1892 wieder vom Ubangi aus vor und traf in Comaja, das unter 30 40' nördt. Breite noch im Gebiet des Ubangi liegt, mit dem in entgegengesetter Richtung reifenden Migon gujammen.

Diefer vom Glück fehr begünstigte Reisende hatte seine große Reise 1890 an ber Rigermundung begonnen, aber in Pola langen Aufenthalt gehabt. Mit feiner Reife war nun die Berbindung zwijchen dem Benue und dem Ubangi bergeftellt und auch das Gebiet des Schari bereits berührt worben. Es konnte fich jest also nur noch um die Ergängung von Einzelheiten handeln. Schon 1892 feben wir Maiftre wieder von Guden ber aufbrechen und glücklich bie Rigermundung erreichen, und auch Mizon befand fich bald wieder, diesmal aber mit minderem Erfolg, auf dem Schauplat feiner Thätigkeit. Da nun ungefähr um Diejelbe Zeit auch weiter im Nordosten von Guden her durch van Gele, Milg und andere der Anschluß an die alteren Aufnahmen der von Norden gefommenen Reisenden bergestellt wurde, so blieb nur noch der direkte Weg vom Rongo zum Tjabsee zurückzulegen. Die Lösung dieser Aufgabe wurde von Clozel, der in das Gebiet des Logone eindrang, begonnen; Gentil aber gelang es, mit feinem fleinen Dampfer, den er glücklich über die allerdings niedrige Wafferscheide zwischen Ubangi und Schari geschafft hatte, am 1. Rovember 1897 in den Tjadjee selbst einzufahren und damit einen nicht unbedeutenden Erfolg zu erringen. Auch nach Rordoften hin haben in den letten Jahren belgische und frangofijche Expeditionen, bei benen freilich die Politik die Wiffenschaft fast völlig erdrückte, den Weg an den Ril gefunden. Namentlich ber franzofische Erpeditionsführer Marchand zog 1898 durch einen wenig bekannten Teil des Bahr-el-Gafalgebietes und erreichte Kaschoda, das vielgenannte "Sumpflody" am Nil, ohne fich freilich bafelbst behaupten zu können. Endlich war Liotard auf einem weitlicheren Wege in bas Bahr el- Gajalgebiet gelangt.

Was man von den noch vor kurzem so unbekannten Gegenden zwischen Kongo, Bahr el Gasal, Schari und Benus erwartete, hat sich bestätigt: es ist ein einförmiges Land ohne bedeutende Erbebungen und im ganzen eher trocken als seucht. Toch sind die disher hier thätig gewesenen Reisenden nur als Pioniere zu betrachten: ein Schweinsurth, der uns ein wirklich geographisches Gemälde dieser tief im Junern des Kontinentes liegenden Striche entwersen kömte, soll erst noch kommen.

Bon Norben und Nordosten her haben in der neuesten Zeit noch keine Forscher wieder den von Siden gekommenen die Hand reichen können; wir müssen aber noch einiger Männer gebenken, die kurz vor den mahdistischen Wirren und in diesen selbst am ober en Ril und seinen westlichen Zuflüssen mit großer Ausgesterung die Wissenschaft zu fördern suchten.

Ter Tentschrusse Wilhelm Junker (j. sein Bildnis auf E. 47) hatte schon 1874—75 Tunis und Unterägypten bereist, bevor er 1876 seine erste große Reise ins obere Rilgebiet antrat. Im Jahre 1878 kam er in das Gebiet der Makraka, ging nach dem Tonds und dem Wau und berührte auch schon die Luellgegend des Uölle nahe den Blauen Bergen am Westusser des Albertsees. Im solgenden Jahre trat er seine große Reise an, von der er nach vielen Fährelichkeiten erst 1887 zurücktehren sollte. Er biett sich im Ansang der achtziger Jahre besonders im Gebiet der Pliame Niam auf, durchzog deren Land mit seinem Begleiter Bohndorff nach allen Nichtungen, gelangte 1882 an den Nepoko und 1883 bei der kleinen Seriba Abdallah an den Uölle. Turch den Aufstand des Mahzi wurde Junker aber der Rückweg nach Norden versperrt, und er begab sich daher nach Emin Paschas Sit Ladelai, von wo er erst 1887, nachsem sich die missenschaftlichen Kreise Europas lange Zeit in großer Sorge um das Schicksich des verdiensvollen Mannes besunden hatten, über den Albertz und Victoriase Tadora und dann die Liktüsse kannen keinen hatten, über den Albertz und Victoriase Tadora und dann die Liktüsse kannen danne ereitte ihn der Tod. Seiner ausgezeichneten Vorbildung halber wird Junker siets zu den besten Alpistaforschern gezählt werden. Am 3. Dezember 1875 war in dem damals blübenden und von einer bunticheefigen Bevölferung belebten Chartum ein europäischer Arzt eingetroffen, Eduard Schnitzer (f. sein Bild auf S. 49) aus Oppeln, der bald in die Dienste der äguptischen Regierung trat und, den Namen eines gerade vom oberen Nil nach Kairo zurückkehrenden Militärarztes aufgreisend, sich Emin Effendi nannte. Bald zog der vielzeitige Arzt und Naturforscher die Aufmertsamkeit der höheren Beamten auf sich; er wurde 1877 Oberarzt der Aguatorialprovinz, ein Zahr später Gonverneur. Mehrere Zahre konnte er als solcher eine nühliche Wirksamkeit entsalten, war dabei aber immer auf wissenschaftliche Forschungen der verschiedensten Art bedacht. Emin Laska, da,

wie er schließlich hieß, war fein Entdeder, wohl aber ein unermüdlicher Durchforicher feines Bebietes, ber insbesondere die Roologie. die Ethnographie, die Die= teorologie durch feine feinen Beobachtungen und auß: gebehnten Sammlungen ftart bereichert bat. Endlich drangen aber mit dem Mahdismus im Zusam= menhange stehende Beweaungen auch infeineschließ= lich von allem Berkehr mit dem Rorden abaeichnittene und sich selbst überlassene Proving. Emin hätte aber faum feinen Boften verlaffen, wenn nicht der uns ichon bekannte Engländer Stanlen im April 1888 am Allbertiee erichienen märe.

Stanlensabentenerreiche Reise vom Atlantis



Bilbelm Junter. (Rad Photographie) Bgl. Tegt, E. 46.

schen Czean und am Arnwimi und Ituri hinauf bis zu Emin ift für die Geographie trot der unwissenschaftlichen Persönlichkeit des Reisenden selbst sehr wichtig geworden. Sie hat uns mit den Flüssen Arnwimi und Ituri, mit dem großen einsörmigen Kongowalde, mit vorher unbekannten angrisskustigen, Gistpseile gebrauchenden Lalostämmen bekannt gemacht.

Stanley und seinen Auftraggebern war es wohl weniger um eine eigentliche Nettung Emins, als vielmehr um die Gewinnung des fähigen Mannes, seiner Provinz und seiner vermuteten Neichtümer für England zu thun. Lange zögerte Emin, mit Stanlen den Turchbruch nach Then zu versuchen, und erst als die Ordnung in seiner kleinen Truppe, zum Teil infolge der misdeuteten Ankunft Stanleys, zu wanten begann und er selbst zeitweilig in Gesangensichaft geriet, entschloß er sich mit schwerem Herzen, seine Provinz zu verlassen; am 4. Tezember 1889 war die deutsche Küstenstadt Bagamono glücklich erreicht. Wiederbergestellt von einem

schweren Unfall, der ihn noch am Tage der Ankunft betrossen, trat Emin 1890 in deutsche Tienste und drach dald wieder mit einer großen Erpedition in das Innere auf, wohl in der Absicht, sich seiner Provinz wieder zu bemächtigen und im Interesse Teutschlands einen Turchbruch nach Kamerum zu versuchen. Mit ihm ging Franz Stuhlmann, den seine Forschungen und Schriften rasch in die vordere Reihe der Asistang ging alles gut; die im November 1890 am Victoriase gegründete Station Bukoda ist ein Denknal der Thätigkeit Emins in deutschen Tiensten. Bald aber ging Emin über die sind erteilten Aufträge hinaus, trennte sich von Stuhlmann, vereinigte sich mit einem Teil seiner Früheren Mannischaft und trat dann, ichon frank und geschwächt, aber bis zum letzten Tage immer noch mit Eiser Geobachtend und sammelnd, den ziellsesn Marsch nach Westen an, mehr Gesangener seiner Begleiter als Leiter der Expedition. Schließlich geriet er in das Gebiet der belgisch-arabischen Misshelligkeiten und wurde am 23. Ottober 1892 von Arabern, die später durch Belgier ibre Strasse ereilt hat, ermordet.

Man wird dem außerordentlich verschieden beurteilten Emin Pascha am besten gerecht werden, wenn man ihn in erster Linie als einen der fleißigsten Korscher und Sammler, der alles leistete, was ihm bei seiner nicht ganz gleichmäßigen Borbitdung und seiner langen Absgeschlossenheit von den wissenschaftlichen Fortschritten in der Heisten möglich war, bezeichnet, in zweiter Linie aber als einen tüchtigen Berwaltungsbeamten, der seine Provinz in verhältnismäßig großem Wohlstande erhielt, während ringsherum das Chaos herrschte, und erst in dritter Linie als Expeditions oder gar Truppenführer anersennt.

Der Kongowald, den Stanlen auf seinem Wege zur Aufluchung Emins betrat, und in dem Emin selbst später seinen Tod sand, ist auch vom Grasen Gößen durchzogen worden, einem deutschen Tsizier, der im Dezember 1893 von Pangani an der Dittüste aufbrach und neum Monate später wohlbehalten den Kongo erreichte. Man verdankt ihm namentlich die Entbedung des Kivusess, die Feststellung noch eine gewisse Thätigkeit zeigender Feuerberge im großen zentralafrisanischen Graben und viele neue Ginzelbeobachtungen über den Kordwesten von Deutsch-Oftafrisa.

Durch alle diese Reisen und Forschungen, denen noch manche kleinere, ebensalls verdienste liche Unternehmung anzureihen wäre, ist das Seengebiet und die ganze echt zentralafrikanische Zone vom Uelle die Kamerun in ihren geographischen Grundzügen bekannt geworden, und nur einzelne Lücken sind noch auszusüllen.

Auch Rordostafrika zwischen den abesschinischen Bergen, dem Indischen Tzean, dem Kilimandjaro, dem Victoriasee und dem Weißen Nil ist durch eine Reihe großer Expeditionen verhältnismäßig rasch dis auf einen geringen Rest bekannt geworden. Hier winsten auch größere geographische Überraschungen; statt der einförmigen Schenen des Westens zeigte sich hier ein von tiesen Einbrüchen durchfurchtes, stellenweise zu bedeutender Meereshöhe ausgewulstetes, von großartigen, teilweise vulkanischen Einzelbergen überragtes Land von höchstem geographischen und geologischen Interesse, und die Zahl der afrikanischen Seen konnte noch durch die Entbedung des anschnlichen Audolssees erweitert werden. Auch die afrikanische Völkerkunde hat dier noch manche Bereicherung erfahren.

Am Milimandjaro hatten sich schon die Erpeditionen von der Deckens und Johnstons versucht (vgl. oben, 3.35 und 36). Der eigentliche Ersoricher des deutsch-oftafrikanischen Riesenberges ist aber Kans Meyer, der dreimal, 1887, 1889 und 1898, die Schneefelder und Gletscher des Berges untersuchte und die höchste Spike Ufrikas (6010 m), der er den Namen Kaiser-Wilhelmspike

gab, glücklich erreichte. Meyers Kilimandjaroforschungen sind nicht allein für die Kenntnis des Berges selbst, sondern auch für die richtige Beurteilung des inneren Baues dieses Teiles von Ostafrika von grundlegender Bedeutung und haben ebenso auch die Elekschenden, die Lehre von den Siszeiten der Erde sowie die Pstanzengeographie und die Bölkerkunde gesördert.

Der zweite große Schneeberg, der Renia, war lange Zeit viel weniger bekannt als der Kilimandjaro, bis auch er in neuester Zeit öfters besucht wurde. Die erste größere Expedition,

die sich in unserer Periode dem Renia und feinem nörd: lichen Sinterlande zuwendete, war die bes Grafen Telefi und des Ritters pon Söhnel, eine ber tüchtiaften von Öfterreich = Ungarn iemals ausaeaanae= nen Erpeditionen. die dem großen Geo: logen Eduard Suefi Anlak zu einer treff: lichen Etudie über ben Bau Oftafritas geboten hat. Es gelang, den Renia bis zur Echnecarenze zu ersteigen, und am 6. Dlär: 1888 lohnte die Erreichung des als Thantom Schon lange auf den Kar= ten fein Wefen treibenden, aber noch nie von einem Europäer



Emin Pafda. (Nach Photographie) Bgl. Text, 3. 47.

gesehenen großen abscussen Sees, der den Namen Rudolffee empsing, reichtich die Beschwerden der Reise. Bald wurde auch im Nordosten vom Rudolffee ein zweiter See, der Stephaniensee, ermittelt. Weniger glücklich verlief eine neue, 1892 mit dem Amerikaner Aftor Chanler ansgetretene Reise Höhnels. Zwar wurde der abssussen Eumpssee Guasso Nijro unter 0° 43' nördt. Br. und 38° 11' östl. L. v. Gr. entdeckt, aber 180 km nördlich vom Kenia setze ein Nashorn, das Höhnel angriff und schwer verwundete, der Expedition ein Ziel. Sehr auregend, wenn auch längst noch nicht abschließend, waren die Forschungen des englischen Natursorschers Gregory am Kenia (1892—93), die sich auf heutige und frühere Eisverhältnisse, die frühere Gestalt des Landes überhaupt und auf die Pflanzenwelt, besonders die ostagrikanische Vergsorn, bezogen. Gregory hatte am Kenia eine Höhe von 5200 m erreicht. Auch Georg Kolb hat in

ben Jahren 1894 -96 nütfliche Forschungen am Berge selbst und in seiner weiteren Umgebung angestellt; die eigentliche Besiegung bes Kenia ist aber erst im Herbst 1899 dem englischen Geographen Mackinder geglückt.

Mehrere Expeditionen versuchten von Tften her über britisches Gebiet den Victoriase und den oberen Nil zu erreichen. Heute, wo man bereits ganze Tage auf der englischen Ugandabahn sahren kann, erscheint dies allerdings nicht mehr als eine außerordentliche Leiftung; aber noch G. A. Fischer, der 1885 in der Hossimung, Junker Hilse bringen zu können, den Victoriasse und Uganda im Rorden zu umgeben suche, hatte mit großen Schwierigkeiten zu kämpsen und erreichte sein Ziel nicht völlig. Auch die bekannte Expedition von Karl Peters, die teils eine Hilsexpedition für Emin Pascha sein sollte, teils ohne Erfolg politische Ziele zu erreichen suchte, mußte sich unter steten Kämpsen den Weg durch das Tanas und Keniagebiet bahnen und gleichfalls vor dem Ziele umkehren.

Das Somaliland hatte lange zu den unzugänglichsten und verrusensten Teilen Afrikas gehört, und der Untergang einiger Expeditionen, besonders der von der Deckens bei Bardera am Jub oder Juba, schreckte andere Reisende gerade von diesem Flusse beharrlich zurück. Erst 1892 erreichte Dundas wieder Bardera und zeichnete hier das Wrad des "Wels". Die erste tieser eindringende Reise im nördlichen Somaliland unternahm 1884 85 F. L. James, der von Norden her über den Webissus his 5° 25′ vorging, die Durchquerung des Somalilandes aber doch nicht ganz vollenden konnte. Schon vorber hatte der österreichische Geograph Philipp Paulitsche begonnen, durch eigene Reisen und litterarische Forschungen das nördliche Somaliland den Fachgenossen und weiteren Kreisen allmählich bekannter zu machen.

Große Verdienste haben fich die Staliener um die Erforschung des Innern bis zum Omofluß und Rudolffee erworben. Baudi di Besme und Candeo erreichten 1891 Dgaden, Kürst Ruspoli war fast bis zum Stephaniensee vorgebrungen, als er 1893 ermordet wurde, Bricchetti: Robecchi war 1890 im Ruftenlande füblich vom Kap Guardafui thätig und durch: freuzte fpäter auf einer zweiten großen Reise das ganze Comaliland von Magadoro bis Berbera. Bang besonders bedeutsam waren aber die beiden Reisen des tücktigen Bittorio Bottego. Im Jahre 1892 zog Bottego von Berbera an der Nordfüste aus und kam an der Südosikfüste an der Mündung des Juba wieder zum Borichein. Run erhielten die vielverzweigten, aber doch ichließlich fraftlosen Etromsusteme des Webi und Juba ihre richtige geographische Stellung, die Stadt Lugh am Juba wurde bekannt und ein reicher Schat von Beobachtungen aus fast allen Zweigen der Ratur: und Bölferkunde gesammelt. Roch bedeutungsvoller waren die Ergebnisse der zweiten, 1895 angetretenen Reise, auf der es Bottego gelang, den Rudolfiee von Diten her zu erreichen, die Ginmundung des Omo in diesen Gee festzustellen und jogar noch über die Grabenzone hinaus in das Gebiet des Sobat einzudringen. In der Landschaft Gobo berührten sich die Aufnahmen Bottegos und bes einst von Chartum aus bis hierher vorgebrungenen Juan Maria Schuver: die Verbindung bes Indischen Dzeans mit dem Mil war also für die Wissenschaft bergestellt. Leider wurde Bottego 1897 füblich von dem "Fadafi" genannten, von Schuver erwähnten Dorffompler zwischen dem Cobat und dem Blauen Nil von abeffinischen Etreifern ermordet.

Neben ben Italienern waren auch Vertreter anderer Völker im Somalilande wie im tiefen Innern thätig. Der Amerikaner Donaldjon Smith führte 1894 und 1895 eine glanzvolle Neise aus, die ihn zu der merkwürdigen, von Mohammedanern inmitten beidnischen Schallen Scheik hussellen, zu den abslußlosen Seen und vulkanischen, nicht immer als Feuer, berge" zu bezeichnenden Ausbruchspunkten des Grabengebietes und zu dem angeblichen

3meravolfe ber Dume am Stephanienier führte. Rur noch eine Zude von etwas über einem Breitengrad fand fich nun zwischen dem nördlichsten von Smith im Norden des Rudolfices erreichten Bunkte und ben füblichften Bevbachtungen bes etwas älteren Reisenben Borelli, der 1888 im Innern von Abeffinien thätig war. Auch Cavendish hat 1896 97 eine weitausgreifende Reife vollendet, auf ber er den Stevhanien-, Rudolf- und Baringo-See berührte und einen großen Bogen von Berbera bis Mombas beschrieb. Ferner hat die Besetung Ugandas burch die Engländer in den Jahren 1897- 99 zu mehreren wichtigen hierher gehörenden Reifen Anlaß gegeben. Macdonald führte nördlich vom Bictoriafee eine ganze Anzahl von Kreuz- und Querzügen bis nach Latuka aus, und Auftin gelang es, von Güdwesten ber den jett schon ziemlich aut bekannten Rudolffee zu erreichen. Sehr wichtig wurde auch die große Reise Wellbus, ber von der neuen abessinischen Hauptstadt aus weit nach Westen vordringend nicht nur den Cobat, sondern auch bas inswischen befreite Omburman erreichte. Bu politischen Bweden haben in der letten Zeit wiederholt auch frangofische Reisende bas hinterland der Comalitufte ins Muge gefaßt, um womöglich eine Berbindung zwischen ber französischen Rolonie Obof und bem Abangigebiet herzustellen. Giner biefer Reisenden, Marquis De Bonchamps, ift nabezu bis an den Weißen Nil vorgedrungen und hat unfere Kenntnis vom Suftem des Sobat gleichfalls etwas erweitern können, wenn auch Rieber und Sumpfe ihn furz vor dem Biel zur Umkehr zwangen. Marchand aber, der vom Kongo gekommen war, hatte nach der von den Englandern erzwungenen Räumung Kaschodas gleichfalls den Weg nach Dsten zum Golf von Aden einschlagen müssen und auf diese Weise eine halb unfreiwillige Durchquerung Ufrikas vollendet.

Im Norden des Somalilandes ist außerdem noch eine ganze Neihe von Unternehmungen thätig gewesen, deren Mitglieder zwar auch geographischen und naturwissenschaftlichen Forschungen, daneben aber der Jagd auf das dis vor kurzem noch reichlich verhandene große Wild mit Eiser oblagen, und die das Somaliland sonst schwertich aufgesucht hätten. Es genügt hier, die zahlreichen Kreuz- und Luerzüge des Engländers Swanne und die Jagdreisen der österreichischen Kreuz- und Luerzüge des Engländers Swanne und die Jagdreisen der österreichischen Kreuz- und Luerzüge des Engländers den der beiden rumänischen Fürsten Chita anzussühren. Ganz wertlos sür die Wissenschaft ist aber wohl nicht eine einzige dieser Expeditionen gewesen. So sehen wir, wie sich gerade in diesem früher so vernachlässigten Gediet die Routen der Reisenden seit etwa zwei Jahrzehnten ganz außerordentlich gehäust haden. Eine Neise etwa von Nedzaf an den Rudolfse und von da nördlich in das Reisegebiet der älteren Abessisienerisenden und eine zweite etwa von Faschad ohne Berührung des Nils dirett nach Uganda würde auch die legten nur noch kleinen weißen Flecke von der Karte verschwinden lassen. In der That besand sich 1900 eine Expedition unter Austin und Bright auf dem Wege vom Sodat zum Rudolfsee.

Im Junern Abeffiniens war in den Wirren der letten Jahre für eigentliche Forschungsexpeditionen natürlich wenig Raum, und die Neisen von Cecchi und Chiarini 1876—81, von Traversi 1885 und von Vorelli 1888, die sich alle vorzugsweise in den südöstlichen und südlichen Grenzregionen des Landes bewegten, gehören schon einer etwas weiter zurückliegenden Zeit an. Fleißig haben aber trot aller ungünstigen Umstände die Italiener in ihrer ernthräischen, num so bedauerlich verkleinerten Kolonie gearbeitet, und auch der Altmeister ver Afrikaforschung, Georg Schweinsurth, hat an seinem Teile dazu beigetragen, die geographische Stellung und wirtschaftliche Bedeutung der Kolonie in das rechte Licht zu rücken.

Das britte noch zu lösende Problem war die Durchforschung der Länder innerhalb des großen Nigerbogens und dis zur Westfüste, sowie auch die Festlegung des Nigerlaufes selbst. von welchem einzelne Abschnitte noch vor furzem nur gestrichelt auf unseren Karten erschienen Es handelte fich hier namentlich um das fogenannte Konggebirge, das als ein ungefähr ber Rufte zwischen bem Gambia und bem Riger parallel laufender Steilrand ein gabes Leben auf ben Karten fristete. War bas Ronggebirge vorhanden, so konnten die Rüstenflüsse nur einen kurzen Lauf haben; eriftierte es aber nicht, fo konnte man hoffen, längere Wafferwege im aroken Nigerbogen anzutreffen. Im Jahre 1886 machte fich der in neuester Zeit wieder vielgenannte G. A. Rraufe von Salaga aus zu einer abentenerlichen Reife auf und gelangte fast bis an den Riger, mußte dann aber gurudtehren. Wichtiger wurden die Borftoge der Franzofen vom oberen Niger nach Rong und ber Elfenbeinkufte. Befonders ift bas Mandingoland durch die Reife des frangofischen Kapitans Binger befannter geworden, der 1887 von Bam= mako aus Samorys Reich durchreifte und am 20. Februar 1888 in der halb mythischen Stadt Rong einzog, wo er freundlich empfangen wurde. Nach einer großen Rundreife in nordöstlicher Richtung, auf der fich seine Beobachtungen an die des deutschen Hauptmanns C. v. François anschloffen, und einem zweiten Aufenthalt in Kong erreichte er bei Grand Baffam ben Atlantischen Ozean. Schon 1892 war Binger abermals in Kong, und eine große Anzahl frangö: fifder, deutscher und englischer Erveditionen, die vielfach mit Bestergreifungeplänen und Grenzfestiebungen zusammenhingen, hat seitdem das Land innerhalb des Nigerbogens ziemlich bekannt gemacht und die oben erwähnte Frage im Sinne ber zweiten Annahme entschieden. Das Ronggebirge eristiert also nicht, im Gegenteil streichen die hier bekannt gewordenen, nicht hohen und auch nicht zusammenhängenden Gebirgezüge eher rechtwinkelig zur Küste.

Der Riger wurde 1887 durch Caron mit einem Kanonenboot bis Timbuttu befahren und biefe Fahrt 1889 durch Jaime wiederholt. Alls Ergebnis diefer und fpäterer Unternehmungen haben wir jest eine jo gute Fluffarte vom oberen Riger, wie wir fie bisher weder vom Rongo noch vom Ril befigen. Auch abwärts von Timbuktu ift der Riger durch frangöfische und deutsche Bemühungen nun endlich gang befannt geworden; die erste vollständige Befahrung der gangen Strede mar die bes frangofischen Offiziers Hourst, ber 1896 von Timbuttu aus seine vorläufig zwar mehr politisch als landeskundlich wichtige Nigersahrt antrat. Östlich vom Nigerlauf nach dem Tjadfee hin find in den letten Jahren nur wenige Erpeditionen, und noch dazu weit mehr politischen als wissenschaftlichen Charafters, thätig gewesen, denn die wichtige Expedition von Bartert und Staudinger fällt ichon in die Jahre 1886 und 1887. Rur die Engländer Ros binfon und Wallace find in neuerer Zeit bis Sokoto und Rano gekommen, und Monteil (f. fein Bild bei S. 31) hatte von 1890-92 gang Nordafrita von St. Louis am Senegal bis Rufa durchzogen. Bon hier wendete fich der französische Reisende eilig nordwärts durch die Bufte zum Mittelmeer als einziger Europäer, der in den letten Jahrzehnten diesen flaffischen Weg ber älteren Afrikaforschung wieder eingeschlagen hat. In neuester Zeit haben die Unfälle der frangöfischen Expedition Cazemajous und der Zusammenftog der Expedition Boulets und Chanoines mit der unter Rlobb und Meunier nachgefandten Abteilung am 14. Juli 1899 unliebjames Auffehen erreat. Sehr ansehnlich ist die Zahl der kleinen Rigererpeditionen, deren Ergebniffe aber bisweilen wenig Bedeutsames geboten haben und auch außerhalb der frangofifchen Rolonialfreise wenig befannt geworden find.

Die Teutschen hatten sich in Kamerun lange auf die Untersuchung der küstennäheren Gebiete beschränkt; zuerst drang dann die Expedition von Stettens im Jahre 1893 tieser ins Junere ein, indem sie in das Land des Sultans von Tibati vorrückte und über Yola zurückskehrte. Lus dem Rückwege begegnete sie einer neuen Expedition unter Passarge und v. Üchtris,

vie den Benuk aufwärts zog und dann (1893—94) in Abamana wichtige Routen bis Ngaundere zurücklegte. Die Landeskunde Deutschlage Adamanas ist gerade durch diese Expedition sehr erheblich geförbert worden. Wiederum nach einer längeren Unterbrechung gelang es 1897 von Carnapsuernheimb, von Kamerum aus den Sanga zu erreichen. Längere Zeit hoffte man, daß auch eine große deutsche Expedition zum Tsadsee aufbrechen würde; doch scheint die Ausführung so weitaehender Pläne neuerdings wieder verschoben zu sein.

Mur einen flüchtigen Blick können wir jum Schluß noch auf die übrigen Gebiete Afrifas werfen. Mehrere Teile des Kontinents, vor allem Maerien, Tunis und das Kapland, find ichon jo weit durchforicht, daß hier die Landeskunde in allen ihren Zweigen mindestens auf demfelben, vielfach aber auf einem hoheren Standpunkte fteht, als 3. B. in Spanien, Portugal ober einzelnen Teilen der Balkanhalbinfel. Go emfig aber auf geographischem Telde in den besiedelteren Teilen Algeriens gearbeitet wird, jo hartnäckig widerstand bisher das wüstenhafte, von nomadischen Tuareg durchzogene Sinterland den mehr politischen als wiffenschaftlichen Erpeditionen ber Frangofen. Zehnmal ichon ift ber unermudliche Ferdinand Foureau ausgezogen, um in die zentralen Teile der Bufte einzudringen und mit den Tuareg Daner verfprechende Beziehungen anzufmipfen. Es ift ihm nicht gelungen, seinen 3weck zu erreichen, aber die mannigfachen Beobachtungen, die er anstellen konnte, waren von erheblichem Werte. Erit auf der zehnten Ervedition, die er mit reicheren Mitteln unternahm, üt er tiefer in das Innere, fogar bis in ben Sudan vorgedrungen. Im Sommer 1900 fonnten die Frangoien fogar mit Genugthuung bas Zusammentreffen von Norden, Westen und Guden gefommener Erveditionen in der Umgebung des Tigd verzeichnen. Weit weniger befannt als Maerien und Tunis ift Tripolitanien und Barka, so daß man ichon dafür dankbar sein muß, wenn ein umfichtiger, wenn auch nicht geographisch geschulter Beobachter wie &. S. Grothe lehrreiche Schilderungen über Landschaft und Bolfsleben bietet.

Ein keineswegs ganz ungefährlicher Boben für Reisende ist Marokko, aber gerade hier sind im einzelnen noch viele geographische Probleme zu lösen. Joseph Thomson, de Foucauld, Rein, Quedenfeldt, Harris und andere haben hier gearbeitet, und letzterer ist sogar über den Atlas zur Case Tasilelt gelangt, aber viel bleibt noch zu thun. Seit längerer Zeit hat der deutsche Geograph Theobald Fischer, der Ersorscher und Schilderer der Mittelmeerländer, auch den nordasirikanischen Ländern sein Interesse zugewendet und such durch eigene Keisen wie durch sachgemäße Würdigung fremder Arbeiten unsere Kenntnis davon zu erweitern. Im Jahre 1899 bereiste er das westliche Marokko und hat hier grundlegende Ergebnisse gewonnen, welche das uns bisher geläusige Vild des Landes in wesentlichen Jügen umgestalten werden.

Gine ähnliche Stellung für Agypten und überhaupt Nordostafrika nimmt Georg Schweinfurth ein. Agypten bietet tiesergehender geographischer Forschung noch immer reichsten Stoss. Geologen wie Johannes Walther untersuchten seine Wüsten, Ingenieure und Archöologen bemühten sich, Fragen, die auf der Grenze der Geographie, der Geschichte und der Technik liegen, zu entscheiden, und beschäftigten sich z. B. mit der Geschichte des Morisses, mit den Veränderungen des Teltas und mit den Schwankungen in der Köbe der Nilwasserstände. Undere, zu denen einst auch Heinrich von Stephan gehörte, studierten die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Nillandes.

Alle die Männer zu nennen, welche in den neuerworbenen Kolonialgebieten Teutschlands, Englands und Frankreichs in den lehten Jahren entdeckend, sorschend oder kolonisserend thätig gewesen sind, ist unmöglich, zumal doch noch in unseren Einzelabschnitten auf manche verdienstliche Leistung zurückzukommen sein wird. Es möge genügen, daran zu erinnern, daß auser den bereits früher genannten Forschern Männer wie Baumann, Tskar Neumann, Namsan, Schele, von Trotha in Deutsche Dikafrika, von François, Büttner, Schenk, Schinz, Gürich, Dove in Deutsch-Sidwestafrika, Zintgraff, Morgen, Passarge, Weißenborn, Preuß in Kamerun, Kling, L. Wolf, Gruner in Togo, um mur eine kleine Ausmahl und für jest nur Deutsche zu neumen, eine Summe tüchtiger Arbeit geleistet haben, die wohl die Anertennung der Fachgenossen erlangt, nicht immer aber auch die Ausmerksamkle weiterer Kreise gesunden hat. Vielsach war auf den letzen Seiten auch von der Thätigkeit englischer und französischer Reisender in den von ihren Nationen erworbenen Gebieten die Nede, und mehrmals werden wir noch darauf zurücksommen müssen. Nühmtlich arbeiten trot sehr unzümktiger Verhältnisse die Achteiner. Auch die Belgier haben sich in neuester Zeit mehr als früher auf die geographischen Aufgaden besonnen, die am Kongo in reicher Fülle zu lösen sind, und such such durch systematische Werfe ihre Landsleute mit dem merkwürdigen neuen Staatswesen am Kongo vertrauter zu machen.

Auf den afrikanischen Inseln konnte in den letten Jahrzehnten von einer Entdederthätigkeit nur noch in beschränktem Maße die Rede sein. Nur in Madagaskar, der einstigen sast ausschließlichen wissenschaftlichen Domäne des gelehrten Grandidier, wurden noch größere Expeditionen von Catat, Maistre, Douliot u. a. unternommen, um topographisch-geographisch Fragen zu lösen. Desto reicheren Stoff aber bieten die meist durch eine höchst eigenartige Natur ausgezeichneten afrikanischen Inseln noch für lange hinaus der spstematischen wissenschaftlichen Forschung, wie sie Sans Meyer auf den Kanaren, Baumann auf Fernando Po, Boeltstow u. a. auf Madagaskar und Albabra, Brauer auf den Senchellen in vielseitigster Urt betrieben haben.

Sicher bleibt in Afrika in jeder Beziehung noch unendlich viel zu thun. Zedes Problem, das gelöst zu sein scheint, läßt uns neue Probleme in reichster Menge erkennen, und auch auf den folgenden Blättern werden wir oft auf große, noch bestehende Lücken hinweisen müssen, werden wir aber berücksichtigen, in wie kurzer Zeit es z. B. möglich war, für ein Werk wie Langshans' Kolonialatlas in vorher fast unbekannten Ländern die Grundlagen zu schaffen, so werden wir der Gesantleistung der neuesten Afrikaforschung unsere Anerkennung nicht versagen dürfen.

# 2. Allgemeine Elbersicht.

## A. Grenzen, Größe, Umriffe.

Afrika ift einer ber drei füdlichen Kontinente der Erde, wenn man Subamerika und Auftralien als felbständige Kontinente gelten laffen will. Seine nördlichsten und füdlichsten Rüften find faft gleich weit vom Aguator entfernt, denn der nördlichfte Bunft, das Rap Blanco in Tunis, liegt in 37°20' nördl. Br., mährend die füdlichfte Spige, das Rap Agulhas, 34°51' fühl. Br. erreicht (das viel bekanntere Kap der Guten Hoffnung liegt nur unter 34° 22' fühl. Br.). Diese äußersten Bunkte des Kestlandes find aber nicht unter demselben Meridian gelegen, sondern 100 voneinander entfernt, da Rap Blanco unter 100, Kap Agulhas unter 200 öftl. L. liegt. Dennoch ericheint dieser Abstand gering im Berhältnis zu der über fast 70 Längengrabe fich erstreckenden westöstlichen Ausdehnung des Kontinents, jo daß auf Rarten fleineren Maß: stabes die nördliche und füdliche Spite fich fast gegenüber zu liegen scheinen. Uhulich steht es mit bem Best = und Dstpunkt Afrikas, ba bas Grüne Borgebirge (Cabo Berde) und bas Rap Guardafui (f. die Abbildung auf 3. 56) fast dieselbe Nordbreite, ersteres 15, letteres 120, haben. Das Grüne Vorgebirge liegt in 170 30' westl. L., Rap Guardasui in 51" 15' öftl. L., so daß die äußerste Ausdehnung Afrikas von West nach Dit 683. 4 Längengrade, diesenige von Nord nach Süd 721 4 Breitengrade beträgt. Die Entfernung bes Kap Blanco vom Rap Agulhas ift auf etwa 8000 km, die zwischen den äußersten West- und Oftpunkten auf 7500 km zu schäpen; ein Schnellzug mit der auf den großen deutschen Bahnen eingeführten Schnelligkeit würde Ufrika in etwa 130 Stunden von Nord nach Sub, in fast 120 Stunden von Dit nach West durchsahren.

Infolge dieser annähernd gleichmäßigen Ausbehnung nach allen Seiten erhält Afrika den Charakter des Majfigen und Geschloffenen, und die kükensernen Binnenlandschaften tragen, selbst wenn sie an Wasserfraßen zum Meere liegen, einen völlig kontinentalen Inpus. Die meersernsten Gebiete Afrikas, da, wo die Gebiete des Schari, des Nils und des Kongo sich berühren, sind gegen 1500 km vom nächsten Küstenpunkt entsernt. Nur der Nordosten Afrikas ist der physisch und ethnographisch verwandten arabischen Halbursel, der Norden dem europäischen Gestade einigermaßen nahe gerückt; aber der ganze große Rest Afrikas hat keine kontinentalen Gegenküsten.

Bis zum Jahre 1869 hingen Afrika und Asien durch den Jithmus von Sues unmittels bar zusammen. Mit der Durchtechung des Jithmus ift jedoch die schon in alter zeit bestandene Trennung nur wiederhergestellt worden; denn der Jithmus ist jelbst eine erdgeschichtlich junge Bildung, wenn auch freilich die große Verschiedenheit der Jauna des Roten Meeres von der des

Mittelmeeres dafür zu sprechen scheint, daß wir das Alter der Verbindungsbrücke immerhin nach vielen Zahrtausenden abzuschäften haben. Nach erfolgter Turchstechung der Landenge scheint sich ein Austrausch der Meeressaum zwischen den beiden nun verbundenen Meeren, wenn auch nur sehr langsam, zu vollziehen.

Auf ber Landenge von Sues fann man brei verschiedene Bildungen mahrnehmen, nämlich Ablagerungen des Roten Meeres im Süden, des Mittelmeeres im Norden und solche bes Nils in der Nitte. In den ersteren liegen die sogenannten Bitterseen, in den zweiten der Ballach-



Rap Guarbafui. (Nach Photographie.) Bgl. Tert, E. 55.

und Menfalehsee, dem mittleren Abschnitt gehört der Timsachse an. Bielleicht hat der Ril den ernen Anstoß zur Bildung der Landenge gegeben, und an seine Sedimente setze sich später im Norden und Süden an, was die Meeresströmungen herzugebracht hatten, oder was durch eine leise Sedung des Landes ("negative Niveauveränderung") vom Wasser entblößt wurde. In historischer Zeit scheinen sich aber die Umrisse der Landenge doch nur wenig geändert zu haben.

Gegenwärtig scheint überall der Sueskanal als Grenze zwischen Afrika und Asien ansgenommen zu werden, so manche Einwände der Geolog wie der Ethnograph dagegen auch erheben möchte. Es verhält sich hier wie mit den Grenzen Asiens gegen Europa und Australien: eine Alle beiriedigende Grenze läßt sich überhaupt nicht aufstellen, und der Geograph muß sich, besonders sim seine praktischen Zwecke, mit einer konventionellen Trennungskinie begnügen.

Die übrigen Grenzen Afrikas icheinen zunächt zweisellos zu sein, da ja der Kontinent überall vom Meer umgeben wird. Aber man kann fragen, welche Infeln und Infelgruppen

Afrika notwendig zugehören. Daß die oftafrikanischen Inseln Masia, Sanisbar, Pemba und manche kleinere, serner Sokotra als Fortschung des Horns der Somalibaldinsel Afrika angehören, ist außer jeder Frage. Auch die Guineainseln können noch als afrikanisch betrachtet werden, da sie mit dem sestländischen Ramerunderg und noch einigen weiteren Erhebungen tiefer im Junern eine sehr charakteristische geologische Provinz bilden; anderseits gehen ihre Beziehungen, wie wir sehen werden, auch weit in den Atlantischen Szean binaus. Die Justergruppen der Rapperden, der Ranaren und die weniger individuenreiche Madeiragruppe



Triftao da Eunha. (Rad Photographie.) Bgl. aud Tert, 3 607.

werben nach dem Herkommen stefs zu Afrika gerechnet. Indessen können sie kaum noch mit dem äußersten Westenabe der ausgedehnten nordafrikanischen Wüstentasel in Beziehung gebracht werden; sie haben jedenfalls mehr mit dem Becken des Atlantischen Tzeans als mit Afrika zu thum. Auch in viologischer Hinsicht sind die Archipele, wenn auch Afrika verwandt, doch nicht als echt afrikanisch zu betrachten.

Wenn wir nun vollends Afcenfion, St. Helena und Triftao da Cunha (i. die obenfiehende Abbildung) zu Afrika ziehen, ist dies erst recht ein Verlegenheitsausweg und nur eine Folge davon, daß es disher noch nicht üblich ist, den ozeanischen, landsernen Inseln in unseren Handbüchern ein eigenes Napitel zu widmen. Denn ein Blick auf eine Tiesenkarte zeigt uns deutlich, daß alle diese vulkanischen Inseln an die Ränder tieser ozeanischer Kinnen geknüpft sind oder aus ihrer Mitte aussteigen. Trothem niemals irgend welche ethnographische und nur ichwache botanische und zoologische Beziehungen zwischen diesen Inseln und Afrika bestanden

haben, werden wir sie, bem Plane des Gesamtwerkes entsprechend, im vorliegenden Bande mit behandeln musien.

Sbenfalls nur mit innerem Widerstreben wird man bas jo jelbständige Madagastar und die ganze weitzerstreute Gruppe der öftlich und nordöstlich davon liegenden, verschiedenartigen geologischen Bau besitenden Anseln Afrika auschließen können. Diese gange Auselwelt, welche fich durch bedeutende Differengen zwischen Berghöhen und Meerestiefen, an mehreren Stellen auch durch vulfanische Phanomene auszeichnet, ist eins der Bruchgebiete der Erde, nur fleiner als die Hauptbruchgebiete der drei Mittelmeere und nicht wie diese den Zusammenhang großer Rontinentalmaffen unterbrechend. Um Ditrande Affens, im weftlichen Stillen Dzean öftlich vom Auftralkontinent, auch an der Offfeite des Bengalischen Golfes im Andamanischen Randmeer finden wir, freilich nicht in allen Bunkten übereinstimmende, Seitenstücke. Das fompakte, verhältnismäßig wenig vulkanische Madagaskar ist aber zwischen die kleineren, zum Teil durch sehr tiefe Meeresteile getrennten Landreste und Neubildungen in ähnlicher Beise eingeschaltet wie Sardinien und Corfica im romanischen, die Großen Antillen im amerikaniichen Mittelmeer. Für rein wissenschaftliche Zwecke wäre es barum zu empfehlen, die auch biologisch höchst originelle Madagaskargruppe gesondert zu betrachten. Sier wollen wir aus praktischen Grunden auch diese Angeln der Darftellung Afrikas anschließen und verlegen alfo Die Oftgrenze Afrikas in das tiefe Meer zwischen den Senchellen und den herkommlich zu Affien gerechneten Tichagosinfeln.

Infolge des Umftandes, daß der afrikanische Kontinent auf allen Seiten vom Meere begrenzt wird, fällt es nicht fo fchwer, die Größe des Kontinents zu berechnen, mahrend bei Guropa wie bei Uffen die schwer und zu allseitiger Befriedigung überhaupt nicht zu lösende Grenzfrage zwijchen diesen beiden Erdteilen immerhin zu merklich abweichenden Unsichten über ihr Ureal führen kann. Nach den genauen Berechnungen in Supan und Wagners "Bevölkerung ber Erbe" muß das Areal des afrikanischen Testlandes mit Ginschluß der Guineainseln im Westen, Cofotras und der Sanfibarinfeln im Often zu 29,207,100 gkm angenommen werden. Damit erhalt Afrika ben zweiten Plat unter ben Kontinenten, wenn man Nord- und Subamerika als aesonderte Rontinente betrachtet. Rechnet man bagegen die beiden letteren als ein Gesamtfestland, jo muß Ufrita an die britte Stelle gurudtreten. Bedenfalls ift es ber größte ber brei Gubtontis neute und die zweitgrößte ber die Ditfeste bilbenben Landmaffen. Bu bem Bauptförper Afrifas treten aber noch die vorhin erwähnten Archipele und Einzelinseln mit zusammen 611,864 qkm Areal. Davon kommt auf Madagaskar allein der Betrag von 591,964 gkm; es ift also immer noch etwas größer als Deutschland. Die übrigen Gruppen, unter benen auf die Kanaren 7624 und auf die Mastarenen 3894 akm entfallen, verschwinden gegen Madagastar fast völlig; ja Ricention hat nur 88 gkm. Es ergibt fich bemnach für ganz Ufrifa mit allen mit größerer ober geringerer geographijder Berechtigung in diesem Buche zu ihm gerechneten Inseln ber Wert von 29,818,964 qkm. Das Berhältnis der Infeln zu dem Hauptstamm ist fast gleich 1:48, was als sehr ungunftig bezeichnet werden muß. Die Borteile, die Europa und Affien aus der Rabe gablreicher, verschiedenartig gebauter Inseln ziehen können, geben daher Ufrika gang verloren, zumal aud) die Beziehungen zwischen Afrika und seiner größten Nachbaringel Madagaskar nie sehr innige geweien find. Der Mogambiguefanal ift eine fehr wirkfame Echeibe. Bon allen westafrifanischen Archipelen wurden allein die Ranaren bei Anfunft ber Europäer von einem versprengten, ganglid) isolierten Zweige bes berberischen Bolksstammes bewohnt gefunden; im Diten waren jogar die lockenden Maskarenen völlig menschenleer.

Afrika ift äußerst ichwach gegliedert. Die großen, mannigjaltigen Halbinseln, welche Europa, Asien und Nordamerika auszeichnen, sehlen hier völlig, ja Afrika besüt kaum eine wirklich Halbinsel. Das große Horn der Somalihaldinsel, das "Dichorn Afrikas" (Peschel) hängt durch eine so breite Basis mit dem Hauptskamm Afrikas zusammen und wird so wenig durch das Meer gegliedert, daß man es kaum als eine Halbinsel bezeichnen darf. Ein Gleiches gilt von den stumpsen nordafrikanischen Halbinseln sowie vollends von den Ausbeltas, die ein wenig über die Küftenlinie vorspringen. Die ganze West und Sübküste Afrikas ist frei von eigentslichen Halbinseln, wenn man nicht etwa das zwischen der Tajels und der Kalschen Bai liegende, das Nap der Guten Kossmung tragende Landbüst als eine solche betrachten will. Auch an der Listübe sowie am Noten Meere sinden wir keine iraend demerkenswerten Halbinseln.

Man kann die Länge der afrikansichen Küsten mit Penef zu 30,600 km annehmen. Vergleicht man nun mit Hermann Wagner die Küstenlänge Ufrikas L mit dem Umsange einer Kigur, welche bei gleichem Flächeninhalt den kleinsten Umsang U besit, so ergibt sich dei Ufrika als Maß der Küstenentwickelung U:L = 1:1,8, während dieser Wert dei Europa 1:3,5, bei Usien 3,2, bei Australien und Südamnerika doch noch 2,0 erreicht. Die Zugänglichkeit des Insern der Kontinente wird durch die Bestimmung der mittleren Meerstene gleichsalls anschandig gemacht. Bezeichnet man mit Rohrbach die Areale, welche höchstens den mittleren Küstenabstand besitzen, als küstenabe, die übrigen als küstenserne, so machen bei Ufrika, das einen mittleren Küstenabstand von 670 km besitzt, die küstenserne, so machen bei Arosent des Ganzen aus, während sie dei Europa bei 340 km auf 62 Prozent steigen.

Die geringe Küstenglieberung fonnte durch leichte Zugänglichfeit und Haferenichtum der Küsten einigermaßen wieder ausgeglichen werden. Aber die afrikanischen Küsten, die, meist dem Charakter des ganzen Erdeils entsprechend, auf langer Strecke dasselbe Vild zeigen, sind im ganzen dem Berkehr sehr wenig günstig. Wir werden die einzelnen Häsen und Küstenstrecken später noch kennen lernen. Aber schon hier kann auf die große Ausdechnung von zwei sehr verskehrst seindlichen Küstenntypen hingewiesen werden. Südweitafrika, besonders der von Teutschand in Besit genommene Teil, zeigt auf weiter Strecke niedrige sandige Küsten ohne alle aufstallenden Merkmale, und diese Küsten, die von einem ungewöhnlich fühlen (nach Köppens Karte an der Derkläche bis um 4° hinter dem Normalwert zurückleichenden) Weer bespult werden, sind dazu noch häusig in Kebel gehült, während Ankerptäge sehr selten sind. Ühnliche Verhältnisse wiederholen sich an der Westlässehre, wo die Rebel und die häusig mit Staub beladene "unssichtige" Lust sogar in noch höherem Grade die Unnäherung an die Küste erschweren.

Sehr lange Streden der tropischen Küsten Nirtas werden von flachen, sumpfigen "amphibischen" Mangrove-Wäldern eingenommen. Dem seewärts Ankommenden zeigt sich hier nur ein höchst einsowinger, niedriger dankler Streisen, über den im günstigen Kalle schwache Unnrisse des weit landeinwärts liegenden höheren Landes hervorragen. Tieser dicht mit Mangrove- oder Leuchterbäumen (Mhisophoren) dewachsen, oft fast ungangdare Küstenstreisen ist Hautzeit überschwemmten, zur Ebbezeit troden gelegten oder richtiger in einen böse Miasmen aushauchenden Sumpf verwandelten Mangrove-Wälder gefährden aber nicht nur den, der in ihrem Bereich selbst in den gewöhnlich an die unsicheren Fusmungen getnüpsten Hächen der nurk, sondern die Kiederluft kann sich auch je nach der Windrichung Streisen des Hindrichtungen, ja selbst den Abhangen der Berge mitteilen. In einzelnen Trten wissen die Einwohner genau, das ihnen nur bei bestimmten, von den Sumpfstächen der Rüste herwehenden Windrichtungen das Fieder droht. Neueren Malariatheorien entsprechend

tönnte man annehmen, daß der Wind zunächst die Moskitos und mit diesen die Kieberkeime landeinwärts suhrt. Für manche westafrikanische Küstenstrecke werden die Gesahren der Landung noch durch die mächtige Brandung, die Calema der Portugiesen sie untenstehende Abbildung), sehr erhöht, die wir, da sie auch bei ruhigstem Wetter austritt, als das Ergebnis sern draußen im Atlantischen Sean wütender, die afrikanische Küste aber nicht erreichender Stürme anzusehen haben. Ähnliche dort als "rollers" bekannte Erscheinungen suchen wohl auch St. Selena heim und haben schon schwerz Verluste unter den ansernden und sich bei ruhigstem Wetter ganz sicher glaubenden Schiffen daselbst verursacht.



Brandung (Calema, an ber Guineafufte. (Rad ber Ratur.)

Aber auch wo weder Sumpfwälder noch Sanddünen die Küste weithin einfassen, ist Ufrika, vielleicht von der Küste der überhaupt sehr unafrikanischen Atlaskänder abgesehen, arm an guten Hösen, aber desto reicher an Gesahren sür die Schiffe: eine englische Dampfergesellschaft verstor 1873 in wenigen Monaten vier ihrer besten Dampser, die sämtlich an der westafrikanischen Küste auf Klippen gerannt waren. Auch von den Hösen der Süde und Cstäligte können nur wenige als einigermaßen gut bezeichnet werden, und schwierig ist auch die Annäherung an die von Korallenbänken und Felsklippen umlagerten Hösen an der äußerst heißen Westklüsse des Roten Meeres.

#### B. Wodenrelief und innerer Wau.

Betrachten wir in Rürze das Bodenrelief und den inneren Bau des Erdteils, so tritt uns auch im Innern, wie an den Rüsten, die große Gleichförmigkeit weiter Räume als

ein Hauptmerknal entgegen. Tages und wochenlang zieht die Karawane, ohne die Meereshöhe wesentlich verändert zu sehen, über die einförmigen Hochsänder Diagrisas ihres Weges; viele Tagereisen lang kann der Auftreisende auf dem Nil, dem Niger oder Kongo dieselbe Szenerie beobachten, ohne daß sich über der Steppe oder der Waldeinsassung die Umrisse eines fernen Gebirges zeigen.

Die große Gleichförmigkeit Afrikas im Imern macht die Lüdenhaftigkeit oder das in vielen Gegenden einzuräumende gänzliche Fehlen von geologischen Beobachtungen etwas weniger fühlbar. Für den größeren Teil Afrikas konnte ja disher nur rein topographische Pionierarbeit geleistet werden, während eingehende Einzelstudien erst in den letzen Jahren nicht bloß in Südsafika, in den Atlas- und Killändern, sondern auch am Kongo, in den deutschen und englischen Besigungen an der Tiklüste und anderwärts betrieben werden. Die geologische Forschung in Afrika (s. die "Geologische Karte von Afrika" dei S. 62) wird in hohem Grade durch den her Wüste denhene Einstuß der Attmosphäre auf die oberen Bodenschichten erschwert. Tecken in der Wüste Schultz und Sandmassen weithin den Boden, so begegnet der Neisende am Niger und der Vesiktüste dem unerwünschten einförmigen Lakerit, oder tiese Schickten von Humus und Pflanzenresten verhindern ihn überhaupt, dem ansiehenden Gestein nahe zu kommen. Dazu kommt, daß die in Europa geläusige geologische Terminologie hier, besonders in Südafrika, nicht ohne weiteres anwenddar ist. Die Geschichte der Erde ist in Südafrika offendar anders verlausen als in Europa, ohne daß wir aber die kleinern europässen. Berhältnisse als die Regel, die südafrikanischen als die Ausnahme erkfären dürsten.

Auch dem Geographen sind die großen Abteilungen, in welche der Scharfblick von Svuard Zueß die Kontinente der Erde zerlegt hat, immer geläusiger geworden. Afrika ist im weientlichen an dreien dieser Gebiete beteiligt. Die Atlaskänder — vielleicht mit Ausnahme der füdlichsten Ketten — gehören entschieden Eurasien, und zwar dem großen, die Alpen, Apenminen und die südspanischen Gebierge umsassienden Faltenspelien an. Theodald Fischer Alt mehr als je daran seit, daß sich der Apenmin in dem nordafrikanischen Faltengebirge — dem einzigen echten Faltengebirge, das bis jest in Afrika bekannt ist — fortsetz; rings um die Die und Südseltar sand Kischer Avernagen von Genua über Sizilien bis an die Meerenge von Gibraltar sand Kischer die Schichtenköpfe und die relativ ältesten Formationen diesem Beken zugekehrt, Tas Gleiche ist bei dem andalusischen Falteninstem, der nördlichen Fortsetung des Utlas, der Fall. Wir haben also einen förmlichen Birbel gesalteter und nach innen zum Kordwestbeken des Mittelmeeres auf peripherischen, fast durchaus durch vulkanische Thätigkeit gekenzeichneten Brüchen, abgesunkener Gebirge.

Nordafrika und Sizilien haben in der späteren Tertiärzeit sicher zusammengehangen, boch ist es fraglich, ob auch noch in der Quartärzeit; Kobelt erklärt, daß sich wirkliche Charakterztiere Nordafrikas weber unter der biluvialen noch unter der heutigen Säugetiersauma Siziliens sinden. Der oft als Beweiß angesührte Elesant in den Höhlen bei Palermo kommt mit drei ausgestorbenen Urten zusammen vor; auch die Hydne ist nicht die nordafrikanische Form, und die Reptiliensauma Siziliens hat keine besonderen nordafrikanischen Jüge. Die Landmollusken Siziliens und Nordafrikas erklärt Kobelt sogar für gründlich verschieden.

Gine höchft bezeichnende Ruine des alten verbindenden, wohl nicht fehr hohen Landes stellt die tertiäre maltestische Instellungen der die Landen einigen Undentungen jest in erneutem Sinken begriffen ist. Die Strafe von Gibraltar ist ein verhältnismäßig junger, für die Geschichte der Pflanzen und Tiere noch nicht sehr wichtig gewordener Ginbruch guer durch den weitlichsten

Teil des großen Faltenspftems; eine ältere Berbindung zwischen Dzean und Mittelmeer zog sich im Norden des andalusischen Kaltengebirges entlang.

Gin viel größeres Etud Ufritas gehört ber "großen Buftentafel" an, auf ber wir ums fiets bewegen, wenn wir von der Westfüste der Sabara quer durch die Wuste an bas Rote Meer reifen oder von Murfuf einen Abstecher nach Tripolis oder Bengasi machen. Huch öftlich fest fich bie Wiftentafel, bie burch bas Rote Meer, einen ber größten Grabenbrüche ber Erbe, nur unterbrochen, aber nicht begrenzt wird, noch weit nach Affien hinein fort: Enrien und Arabien gehören ihr noch an. Während im Atlasgebirge Kaltung beobachtet wird, tritt diese hier gang und gar gurud. Über einem sehr alten Grundgebirge liegen, und zwar besonders im weitlichen und mittleren Zeil der Sabara, horizontale paläozoische Schichten in weiter Ausbehrumg, über welche porwiegend der Breidezeit angehörige Ablagerungen ausgebreitet find, während die Zwischenglieder: Dnas, Trias und Jura, zu fehlen scheinen. In Agypten und ber Eprenaica fommt auch noch Tertiär bingu, und zwar die altere Stufe, bas Cocan, mehr im oberen Rilthal; die jüngeren Stufen: Miocan und Pliocan, mehr im unteren Rilthal und ber Enrengica. Toch tritt auch im Rilthal noch die alte Grundgebirgsunterlage zu Tage und erzeugt Stromignellen (Ratarafte) bes Mils zwijchen Chartum und Affuan. Gine Meeresbedeckung jüngerer Art als die Agyptens und Bartas zur Tertiärzeit kennen wir in Nordafrika nicht, fo daß von einer noch in neuerer Zeit vorhanden gewesenen Überstutung der ganzen Wüste ober gar von einer Wiederherstellung des sogenannten Saharameeres nicht die Rede sein kann.

Die Einförmigkeit der großen Wüstentasel ist aber nach den neueren Wahrnehmungen doch nicht ganz so groß, wie früher angenommen wurde. Es sind sowohl an der Nordgrenze der Wüstenplatte gegen den Atlas in der Jone der Schotts und des dem Wiener Beden verzeleichbaren Bruchseldes von Viskra wie auch an der Südgrenze gegen die noch einförmigeren Landschaften des Sudan Brüche und Senkungsselder vorhanden, und sie sehlen, wie sich das Austreten von Tepressionen und ties eingesenkten Tasen erraten läßt, auch seineswegs im Junern der Tasel. Auch vulkanische Thätigkeit ist der Wüstentasel nicht ganz fremd: heiße Quellen und Erdbebengebiete sind noch heute vorhanden.

Siblick von der großen Wüste wird unsere Kenntnis vom geologischen Bau Afrikas zunächst sehr lückenhaft und unsicher; nur über das eigentliche Südafrika und einzelne Teile der Beit- und Tikkülen und ihres nächsten Hinterlandes sind wir schon besser unterrichtet (s. die beigehestete "Geologische Karte von Afrika"). Zedenfalls ist Tüdafrika eines der ältesten Festländer der Erde, und zwar eins dersenigen, welche stets am beharrlichsten Festland gebtieben sind. Im Kapland liegen über alten gesalteten archäischen und paläozoischen Schichten Schichtengruppen, die dem europäischen Schema nicht entsprechen, wie z. B. die Karrooformation, in der keine Reste von Meerestieren bekannt sind, und die als eine Süßwasserbildung gilt, zumal man Neste von Landtieren gesunden hat. Da im ganzen südlichen Afrika, mit Ausnahme der Küsten, alle jüngeren Meeresbildungen die zum Luarkär sehlen, so ist es sehr wahrscheinlich, daß seit der Steinkohlenzeit in Südafrika keine Meeresbebechung wieder eingetreten ist.

Zwischen Südafrika und der vorderindischen Hal binjel haben sich so merkwürdige Übereinstimmungen im geologischen Bau ergeben, daß Sueß geradezu von einem "gebrochenen indischen Lestland" reden konnte. Chindien, Madagaskar und Südafrika tragen die gemeinsamen Merkmale eines einst vereinigten Tasellandes, in dem seit sehr langer Zeit, wahrscheinlich seit der Steinkohlenzeit, jede Gebirgssaktung gesehlt hat. Bon der permischen Zeit vielleicht bis in den Lias haben sich bier nichtmarine Ablagerungen gebildet, und eine Serie gleichartiger Landssoren,



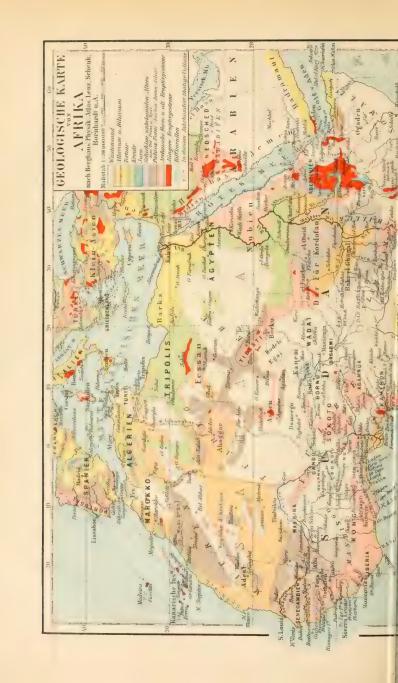



abliographisches Institut in Leipzig



begleitet von eigentümlichen Neptilien, hat in Südafrika sowohl wie in Vorderindien gelebt. Dann erfolgte ein tieser Einbruch, den nur Madagaskar, das alle Merkmale eines echten Korstes nach E. Sueß' Terminologie trägt, überdauerte. Aber jedenfalls ist die Aufhebung des Zussammenhanges zwischen Indien und Südafrika lange vor der gegenwärtigen Periode und weit vor dem Auftreten des Menschen erfolgt, so daß sich daraus sicherlich keine Schlüsse auf Wanderungen der Menschenrassen oder gar auf den Ursitz des Menschengeschlechts ziehen lassen, wie man eine Zeitlang gethan hat.

Oh sich die Verhältnisse Tüdaristas weiter im Norden im Kongoland und gar im Sudan und in Senegambien wiederholen, kann heute noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Doch haben wir es auch hier im ganzen mit alten Kontinentalmassen zu thun, über denen sich die quartären Bildungen der Laterite, jener zu so vielen Verwechselungen Anlaß gebenden, zelligsporösen, meist gelben dis roten Verwitterungsproduste des archäischen Grundgebirges sowie der namentlich im Kongogebiet enorme Strecken Landes bedeckenden Sanditeine abgelagert haben. Sinsörmigkeit und Mwesenheit eigentlicher diesen Namen verdienender Gebirge sit auch hier ein Kauntcharasternag.

Die Westfeite Ufrikas ift, abgesehen von den vorliegenden Inselaruppen, von vulkanischen Bildungen wenig durchsett. Bur an einer Stelle treten fie in febr auffälliger Weise auch auf den Kontinent felbst über, und zwar gerade da, wo die vom Kap der Guten hoffnung an im allgemeinen festgehaltene Nordsüdrichtung durch eine vorwiegend oftwestliche abgelöft wird. Hier liegen die vulfanischen, in fleinerem Maffiabe an die Inselbogen Oftasiens erinnernden Guineainjeln, denen sich der mächtige, aber auch so gut wie erloschene Ramerunberg auf dem Festlande genau anschließt. Auch weiter in das Innere hinein scheint sich nach den Beobachtungen der Uchtrit : Baffarge : Erpedition die vulfanische Epalte zu erstrecken, jogar bis in das Thal bes Benue. Es ift gewiß nicht zufällig, daß fich die Bulfanzone Westafrikas gerade an jenen tief einspringenden Winkel des Kontinents fnüpft; man wird beutlich genug an den ähnlichen einfpringenden Winkel an der Westkuste Sudamerikas erinnert, in dessen Nabe auch eine besondere Berftärfung der unterirdischen Thätigfeit eintritt. Die Bulkanzone Rameruns und der Guincainjeln liegt nahezu unter gleicher Breite mit jenem merkwürdigen Gebiet unterseeischer Eruptionen im Atlantijchen Czean in der Rähe des Et. Paulfelfens, über welche Rudolph jo viele Rachrichten gefammelt hat. Es ift, als ob die große vulfanische Längenlinie des füdlichen Utlantischen Czeans, welcher Afcenfion, St. Helena und Triftao da Cunha angehören, hier von einer Queripalte durchsett würde, die noch den afrikanischen Kontinent erreicht. Es wird eine lohnende Aufgabe späterer Expeditionen sein, festzustellen, ob nicht auch noch weiter in das innere Ufrika hinein eine Fortsetzung der Linie aufgesunden, ja vielleicht ihr Anschluß an die gleich zu erwähnende oftafritanische Bruchzone festgestellt werden fann.

Weit bedeutungsvoller als im Westen treten vulkanische Bildungen und Vorgänge im Gefolge großartiger Brüche im Titen des Kontinents auf. Ditafrika vom Sambest dis Abessisnien stellt sich als ein unregelmäßiges Hochland dar; in dieses Kochland sind aber zahlreiche größere und kleinere Grabenbrüche tief eingesenkt, ohne jedoch, abgesehen von dem kleinen Bezirk des Ussalses, irgendwo zu Tepressionen zu werden. Fait alle haben meridionale Richtung, bitden aber keine sortlausende Reihe, sondern unterbrechen bald hier, bald da die ausgedehnten Alächen des Hochlandes. Sie lassen sich vom Angisse im Süden die in die Übergangsgebiete im Südosien von Abessinien verfolgen, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß der größere und ganz abweichend gestaltete Victoriasee durch das Jusammentressen mehrerer Spalten entstanden

ift. Aber nicht alle Grabenbrüche enthalten Seen, jondern sie ziehen sich bisweilen auch als trockene ober jumpsige, von steilen Wänden eingefaßte Riesengräben weithin. Aus der Tiese einzelner Grabenbrüche ober an ihren Rändern erheben sich zahlreiche vulkanische Berge, deren vornehmster der Kilimandjaro ist. An den Küsten des Noten Meeres waren schon länger Spuren vulkanischer Thätigkeit bekannt, zu großer Überraschung hat man aber in den seigen Jahren auch ties im Innern, immer im Unschluß an Bruchtinien, thätige Bulkane entdeckt; so in der Umgebung des Nudolsses und zwischen dem Albert-Edwardse und dem Kivuse, gerade auf der hier quer durch einen Bruchgraben lausenden Wasserische zwischen Kongo und Nil. Die Thätigekit dieser Bulkane icheint allerdings nicht mehr sehr lebhaft zu sein.

Nahe am Nordende des Gebietes der Grabenbrüche erhebt sich das ebenfalls zum Teil vulfanische abesschieft höchgebirge, in dem aber thätige Feuerberge nicht mehr vorzukommen scheinen, und im Norden Abesschiege, in dem aber thätige Feuerberge nicht mehr vorzukommen scheinen, und im Norden Abesschiege zuch Indoafrika ohne scharfe Grenze in die Büstentasel über. Das Note Meer bildet wehl nicht eine unmittelbare Fortsetung des ostakrikanischen Bruchspleich, obgleich die "erythrässche" Nichtung in Tstakrikas Bruchlinien gleichfalls vorskommt; innnerhin aber ist es höchst bemerkenswert, daß sich die Neigung zur Einsenkung tiefer Bruchgräben in das Plateauland selbst bis zur äußersten Nordgrenze der Wüstenklassel auf assachten Boden, also durch den Golf von Akada und die tiefe Depression des Toten Meeres und des Jordanthales die in das nördliche Syrien versolgen läßt. Sine so außerserventliche Erschnung hat natürlich mannigsache Hypothesen bervorgerusen, zumal sich auch interessante biologische Beziehungen zwischen dem heißen, tiesen Jordanthal und ostakrikanischen Erabenbrüchen ergaben.

Die Kräfte, welche das afrikanische Kestland in jedenfalls äußerst langen Zeiträumen gestaltet haben, sind auch auf die Höhen verhältnisse und insbesondere die Verteilung der höheren Gipfel von Einfluß gewesen. Die höchsten Gipfel in Usrika sinden sich einmal im Faltengebiet des Utlas (bis 4500 m), dann unter den mehrsach die Höhe von 4000 m überschreitenden Regeln und Gebirgsmassen, die sich an die Ränder der ostafrikanischen Grabenbrüche knüpsen: Kilimandjaro in runder Tumme 6000 (s. die beigehestete Tafel "Der Kilimandjaro"), abessinissen Steinen über 4600 m; endlich auf den vulkanischen Inseln beider Dzeane (Kennion 2900, Tenerise 3760 m). Luch der dem System der vulkanischen Guineainseln sehr nahestechende Kamerunderg erreicht nach Preuß die Höhe von 4075 m.

An einigen Stellen erscheinen auch die Ränder des Tafellandes von der Küste oder den Borlandstussen aus betrachtet als imponierende Gebirge, doch können sich nur die Gipfel im Basutolande mit den Höhen unserer Alpen einigermaßen vergleichen. Sie sind mit 3400 m nur wenige hundert Meter höher als die Bahnstation auf dem Gornergrat im Ballis, aber auch diese Höhe wird im eigentlichen Tasellande sonst nirgends weiter erreicht. Das ist leicht verständlich, da es sich sast überall um außerordentlich alte, durch sehr lange Zeit der in Ufrika mit seiner Abwechselung von heisen Tagen und kalten Nächten so wirksamen Abtragung schuklos ausgesetzte Erhebungen handelt, die von ihrer ursprünglichen Höhe sich verloren haben mögen und nun von den weit jüngeren Bulkantegeln bedeutend übertroffen werden.

Wiederholt ist die mittlere Höhe Afrikas berechnet worden. Tieses Unternehmen wird durch die Einförmigkeit vieler Teile des Innern zwar erleichtert, aber es ist doch nicht zu verzesin, daß von einer endgültigen Zisser heute noch nicht wohl die Rede sein kann. Nach verzichiedenen Methoden fanden für die mittlere Höhe Afrikas: 1881 Chavanne 662 m, 1883 de Lapparent 612, 1888 Murray 573, 1888 Heiderich 673, 1896 H. Wagner 650 m, letterer nicht



Der Kilimandjaro aus Südweften; links der Kibo, rechts der  $\Omega$ awenfi. (Nach einer Photographie von Hans Meyer, gegelehnet von Griff Fryn.)



nach eigenen neuen Meisungen, sondern nach sorgiältiger tritischer Auswahl und Abrundung anderweit berechneter Mittel. Wir müssen bei dem Wagnerschen Werte als dem relativ zuversläftigien vorläusig siehen bleiben. Würde man also alle Unebenheiten Afrikas nivellieren, so bekäme man ein gleichmäßiges ebenes Taselland von 650 m Höhe über dem Meere. Die mittelere Höhe Afrikas ist immerhin groß, jedoch nicht, wie man früher annahm, größer als die irgend eines anderen Erdteils, denn sowohl Asien als Nordamerika besitzen eine größere Mittelhöhe, und der Wert für die gesamte Alte Welt beträgt 720, für die Neue auch noch 680 m. Selbste



Die Ratte bes Cambeji bei Gonha. (Rad Reclus) Bgl. Tegt, E. 66.

verständlich wird Afrikas Mittelhöhe viel weniger durch die spärlichen Bergriesen als durch die große Ausdehnung der Tasellander beeinflußt.

Der sübliche Teil des Kontinents ist merklich höher als der Norden. Im großen Gausen ist eine langsame Abbachung von Süden nach Norden vorhanden. Auf die hohen Taselländer des Kaplandes und der Burenrepubliken mit etwa 1200 m solgt das Becken des Ugami mit gegen 900 m, das Sambesithal an den Victoriafällen mit gegen 800 m, die Wassericheide zwischen Sambesi und Kongo mit 1100 - 1300 m, das Kongobecken selbit mit etwa 400 m, die Wassericheide gegen den Schari mit höchstens 500 m, das Becken des Tsadices mit etwa 270 m, die große Wüste mit 500 m und schließlich die teilweise unter den Weeresspiegel binabreichenden libwichen Tasen und das niedrige Plateau von Tripolitanien und Varka.

Ein noch größerer Gegenfat zeigt sich zwischen dem hohen Dien des Kontinents und dem weniger hohen Westen: Mpapua in Teutsch-Tiafrika liegt schon 1010 m hoch, Tabora Bandertunde, Africa. II. Aust.

1240 m., der Tangannikasec 810 m, Rhangwe am Mongo nur noch 530 m, der Stanley Pool 280 m. Toch ist der Westrand des südafrikanischen Treiecks meist wieder höher als die inneren Landschaften, so daß die allgemeine Abdachung von Then nach Westen nahe am Atlantischen Tsean noch einmal unterbrochen wird, was besonders im Kongostaat Lands und Wasserwege sicht nachteilig beeinstußt.

Turch die doppelte Abdachung von Süden nach Norden und von Titen nach Westen erhält Afrika im Mittel eine Abdachung von Südenten nach Nordwest en, was besonders ausställig wird, wenn man den Atlas, der ohnehin mit Afrika wenig zu thun hat, außer Vetracht läßt. Verbindet man São Paulo de Loanda mit Rassala durch eine Linie, so steht der hohe Teil im Südosten dem weniger hohen im Kordwesten streng geschieden gegenüber. Diese Grenzlinie ist im Klußlauf des Kongo unterhalb von Bangala und in der Uchse des Systems des Weißen Rils vom Lande der Niam Riam bis Verber besonders ausgeprägt.

Da in Ufrita Sochländer vorwiegen, Tieflander febr gurudtreten, anderfeits aber auch längere, regensammelnde Gebirgeketten im größten Teile des Kontinents gang fehlen, fo läßt fich schon erkennen, daß die Aluffe if. die beigeheftete Karte "Afrika. Aluff und Gebirasfusteme") keine Berkehrswege ersten Hanges, sondern mindestens durch Fälle und Stromschnellen unterbrochen sein werden. Reiner ber großeren afrikanischen Alusse ist gang ohne Stromschnellen (i. die Abbildung, C. 65), viele dieser Schiffahrtshinderniffe spielen in der Erforschungsgeschichte bes Innern eine große Rolle; mehrfach, wie am Nil und Rongo, werden fie jest durch Gifenbahnen umgangen. Reben den afrikanischen "Normalströmen", welche eine Terrainstufe nach ber anderen in Kataraften überwinden, fehlen aber auch folde nicht, die beinabe gang ohne Gefäll einer Rette sumpfiger Seen gleichen. Bur Regenzeit überschwemmen fie weithin bas Land. Spierher gehören namentlich der Bahr-el-Gafal im Rilgebiet und mehrere Aluffe zwischen Raamifee und Cambefi. In Lange ragen allerdings die vier afrikanischen Sauptstrome weit hervor; fämtlich eilen fie nicht demjenigen Meere ober Meeresteile zu, dem ihr Quellgebiet am nächsten liegt, sondern fie erreichen nach langem, weit ausgreifendem Laufe ein anderes, ferneres Meer. Der Ril, wenn man ihm feinen wichtigsten Quellfluß Ragera zurechnet, ift nach B. Wagner mit 6000 km die zweitlänaste zusammenhängende Wasseraber ber gangen Erbe und steht nur dem Missifippi : Missouri nach. Betrachtet man bagegen nur die Länge der Sauptflusse der Erde, ohne die nicht unmittelbar mit der Hauptader zusammenhängenden Quellgewäffer mitgurechnen, jo wurde der Mil bis gur Scenmitte mit 5400 km fogar an die erfte Stelle ruden, gegen ben Rongo mit nur 4200 km. Bon bem Areal ber afrifanijchen Klufigebiete fommen nach A. Bludau 10,541,000 gkm auf das Gebiet des Atlantischen Meeres, davon 3,690,000 auf ben Rongo, 2,092,000 auf ben Riger, aber nur 960,000 9km auf ben Dranje. Dem Gebiete des Mittelländischen Meeres gehören 4,351,000 gkm an, von denen 2,803,000 gkm auf den Mil entfallen. Dem Indischen Dzean endlich find 5,403,000 gkm tributar, unter benen dem Sambesigebiet 1,330,000 9km angehören. Die Gebiete des Mittelmeeres und des Indischen Dzeans wurden viel größer sein, wenn nicht gerade in ber Cabara wie im Innern Cubafritas weite Striche ohne Abfluß vorhanden waren, beren Wafferadern, wenn fie ja einmal fließen, den Dzean nicht erreichen. Huch bas öftliche Hochland mit feinen maffenhaften Grabenbrüchen besitt eine Menge fleiner, abstuftloser Gebiete. Alles in allem fommen in Ufrika auf die abfluftlosen oder vielleicht besser mit Bludau neutralen Gebiete nicht weniger als 8,940,000 qkm, also fast so viel, wie der Anteil des Mittelmeeres und der des Indischen Dzeans zusammen.



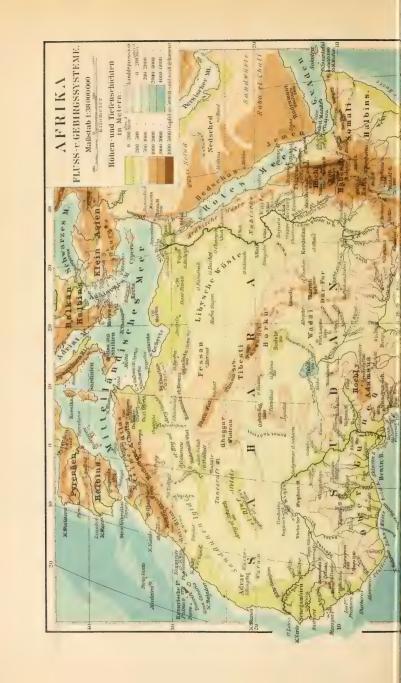





Das Mlima. 67

### C. Das Klima.

#### a) Wärme.

Der afrifanische Kontinent gehört infolge seiner Lage zwischen 37" 20' nördl. Br. und 340 51' füdl. Br. drei aftronomischen Klimazonen an, nämlich der heißen, der nördlichen gemäßigten und ber füdlichen gemäßigten Bone. Bon biefen nimmt die beife Bone den weitaus größten Raum Ufrifas ein, ba ja die beiden Wendefreife die Mitte der Cabara und bie Mitte der Kalahari schneiden. Legt man aber nicht aftronomische, sondern nach Supans Borgang klimatologische Zonen zu Grunde, so daß die heiße Zone beiderseitig durch die Sahresisotherme von 200 begrenzt wird, so erscheint ber Anteil Afrikas an der heißen Zone noch viel größer, da jest nur ein Teil ber Atlasländer, das Kapland und das beutsche Rustenland im Sudwesten von der heißen Bone ausgeschloffen bleiben. Liegt doch bas heißeste Gebiet Ufrikas, bessen jährliche Mittelwärme 30° übersteigt, weit nörblich vom astronomischen Ügnator zwischen bem 10. und 20.0 nordt. Br. Bier werden die absolut hochsten Luft: und Bodentemperaturen erreicht, aber raid wieder von durchbringender Rälte abgelöft; denn die tägliche Temperaturschwankung ift in den afrikanischen Wüsten außerordentlich groß. Die nördlicheren Teile der Sahara tragen mehr den Charafter der nördlich fich aufchließenden subtropischen Zone; die ganze Cabara bildet infolge ihrer Regenarmut aber auch einen fehr auffallenden Wegenfaß zu bem wenigstens zeitweise von ftromweisen Niederschlägen benetten Sudan.

Kein anderer Erdteil gehört so entschieden wie Afrika der meteorologischen Tropenzone an. Von Asien werden nur die drei großen ställichen Halbinseln in dieselbe eingeschlossen, in Südamerika reicht das kühlere australe Alima dis über den Wendekreis hinauf, und auch in Australien gehört schon ein starkes Trittel des Kontinents der heißen Zone nicht an. Man kann deshalb Afrika wohl den typischen Tropenkontinent nennen. Wir behalten alle Einzelangaben und Ausssührungen den klimatologischen Kapiteln im speziellen Teil vor und stellen hier nur eine Reihe allgemeiner Gesichtspunkte auf.

Betrachten wir zunächst die Jahresischermen Afrikas (j. das Kärtchen der Jahresischhermen auf der Karte bei Z. 72) noch etwas näher, so muß ums die höhere Temperatur der afrikanischen Ostküste der Westküste gegenüber sofort auffallen. Die Jiotherme von 25° tritt aus Asien kommend noch nördlich vom Wendekreis in Agypten ein, ändert aber ihre Polhöbe auf ihrem Juge durch den Kontinent nur wenig, dis sie an der Westküste plötzlich weit herabsinkt und das Grüne Vorgebirge berührt. Noch auffälliger ist das Verhalten derselben Johherme südlich vom Aquator, wo sie an der Cstfüste fast dis zum Vendekreis herabsteigt, während sie an der Westküste nicht den Aquator überschreitet. Sinen ähnlichen Verlauf zeigt im Süden die Johherme von 20°, die an der Cstsiete den 30., an der Westsiete noch nicht den 20. Veritengrad erreicht.

Im nördlichen Teile Ufrikas mag die größere Begünstigung der Ostküste teilweise dadurch erklärt werden können, daß diese Osiseite die kontinentalere ist. Die großen Landmassen Nordsafrikas, Arabiens und Frans bilden gleichjam einen großen, saßt zusammenhängenden Nontinent, der sich start erhigen kann, denn die Unterbrechungen durch die Gräßen des Noten Meeres und des Persischen Golses sind verhältnismäßig unbedeutend. Biel wichtiger aber und dies ganz besonders sür den südlichen Teil Afrikas, wo ja diese Begünstigung am aufsälligken ist, sind die Temperaturverhältnisse der angrenzenden Meere. Röppens reichhaltige und überssichtliche Karte in den Annalen der Hydrographie, 1898, zeigt deutlich, daß die Westseite Afrikas

gans überwiegend von Meeren bespült wird, die eine für ihre geographische Breite zu niedrige Oberstächenwärme im Jahresmittel besüten. Ein fühles Meeresgebiet beginnt sichn an der Küste Marottos und zieht sich nach Süben dis über den Zenegal hinaus. Ein zweites, das wohl auf die mertwürdige Regenarmut eines Teiles der Goldstüfte nicht ohne Einfluß ist, liegt an der Kuste von Oberguinea. Wiel mächtiger und auch in der Temperatur viel tiefer heradgesend ist das dritte fühle Meeresgebiet, das am Ogowe beginnt, an der Küste von Teutsche Sübwestafrista seine schärsste Unsprägung ersährt und erit an der Küste des Kaplandes weniger bemersbar wird. Zo ist zu beiden Zeiten des Kumene die Meeresoberstäche um 4—6° fühler, als man erwarten sond der Infel Sedotra ein kleines Gebiet mit negativer Temperaturanomalie der Weeresoberstäche nachgewiesen ist. Überall im Gediete des fühlen Küstenwassers hören wir von auffällig tübler Lust bei geringen Riederschlägen und von häusigen fühlen Rebeln, die selbst an der Küste Marottos und der westlichen Zahara das Turchbrechen der wärmenden Sonne erweinsicht erzischen lassen.

Jum Teil haben wir es bei diesem Austreten fühlen Wassers an den westafrikanischen Küsten sicher mit den Wirfungen eigentlicher kühler Meeressirömungen, die von den antarktischen Gewässern her nordwärts vordringen, zu thun; wichtiger ist aber das Austreten kühlen Austrieb wassers, das aus der Tiefe der Derfläche zustreht, um den durch anhaltende, vom Lande icewärts wehende Winde entstandenen Verlust zu erieben. Die Grenze zwischen dem kühlen und dem wärmeren Oberflächenwasser ist nach Arümnels Jusammenstellungen oft sehr schaft. Vor er Einsahrt in die Bucht von Landana maß v. Dankelman eine Oberflächentemperatur von 29,6°; als aber 40 Minuten später das Dampsboot in dem Hafen Unster wart, war die Weereswärme auf 26,2° gesallen. Pechuel-Loeise sand von der Küste Deutsche Türkweitsteine zleichmäßige Junahme der Meereswärme der Oberfläche und zwar auf rund 150 km um 1°, so das in 1000 km Abstand vom Lande 20° gemeisen wurden. Weist wird das kühle, aufsteigende Wasser als dunkelgrün beseichnet und der Einfluß auf die Rebelbildung deutlich hervorgehoben.

Fragt man nun, ob Afrika im ganzen im Berhältnis zu seiner geographischen Breite zu warm oder zu kalt ist, so sindet man, daß in der That fast der ganze Westen Afrikas, ziemlich genau dem Gebiet des kühlen Meerwassers entsprechend, zu kühl ist, der ganze Nest des Kontinents dagegen wärmer, als er sein sollte, am meisten im äußersten Nordossen, wo der Wärmeüberichnus auf 5° steiat. Im Südsommer, um dies gleich sier anzuschließen, zeigt die Sahara, die dann ihren heiteren, kalten Winter hat, den größten relativen Wärmemangel, die sich sier ferhivenden Gegenden des Innern von Südafrika dagegen einen Überschuß. Im Nordsommer sällt ein bedoutender (die 10°) Überschuß auf das dann sehr heiße Innere Nordsstiffes, während die Abstihlung in Weitafrika, die nun anch den größten Teil des Innern von Sidafrika mit umfaßt, besonders icharf bervortritt.

Betrachten wir nun den Verlauf der Jothermen im Nordwinter, im Januar. Tie höchsten Värmegrade wandern dann auf die Südhälfte des Kontinents hinüber, während im Norden merkliche Abkühlung eintritt. Tie Jotherme von 200 liegt jeht durchweg südlich vom Vendekreis, wird aber im Süden fast ganz aus dem nun viel wärmeren Kontinent herausgedränat und berührt eben noch die Kapstadt und die Transemündung. Die Karten geben für den Sudiommer gewöhnlich ein zusammenhängendes Gebiet sehr hoher Temperatur im Junern an. Bielleicht sit es aber richtiger, mit Hann zwei solcher Gebiete anzunehmen, das eine um den mittleren Kongo von der Mündung des Ubangi die zu den großen Seen, das andere zwischen

Taš Klima. 69

dem oberen Sambest und der Karroo. Beide werden durch die Landichwellen zwischen Kongound Sambesigebiet getrenut, und in beiden übersteigt die Lustwärme im Mittel jedenfalls 30°. Bom Junern nach der Küste nimmt die Temperatur ab, stärker nach Weiten als nach Often.

Im Nordsommer umfaßt das Gebiet innerhalb der Jotherme von 30° sast die ganze Sahara, mit Ausnahme des nordöstlichen Küstensaumes und der Gebirge im Imern, im Süden dagegen greift diese Jotherme nicht weiter ins Junere hinein als im Jahresdurchschnitt. Innershalb dieses heißen Gebietes steigen die Mitteltemperaturen auf einer großen Fläche über 36°, d. h. auf das äußerste Ertrem einer Mitteltemperatur überhaupt. Bon Chartum westlich die gegen Timbuktur, von dort nördlich nach El Golea im Süden des Utlasgebirges, dann wieder ostsüdsöstlich die gegen Mursuk und von da nach Berber am Nil läuft diese Jotherme von 36°, die mur noch in einem kleinen Gebiete der südwesstlichen Vereinigten Staaten, im Arizona und Kalisornien, ein Seitenstüß hat. Die absoluten Extreme scheinen hier nache an 60° zu liegen. In Südafrika, das num Winter hat, tritt dagegen nicht nur die Jotherme von 20°, sondern auch die von 15° weit in den Kontinent zurück, beide aber nähern sich wiederum an der Westtssie am meisten dem Kauator.

Bum Glück für die Bewohnbarkeit Afrikas, darf man fagen, find in den meisten Gegenden dieses Erdteils die Differenzen zwischen den wärmeren und fühleren Monaten, gang besonders aber zwischen dem heißen Tage und der fühlen, selbst eisigkalten Racht recht groß. Wir werden später manche Berichte über die starke nächtliche Abkühlung kennen lernen, die nicht nur in ben Gebirgen und Hochländern Ufrifas, sondern auch in Gegenden mit geringer Meereshöhe eintreten kann. Die Afrikareisenden find oft im Zweifel, ob fie mehr über die Site oder über bie Rälte flagen follen, und die leichtbekleideten Afrikaner pflegen in den kalten Nächten und eisigen, feuchten und nebeligen Morgenftunden in einer folden Weise zu leiden, daß wir an Erzählungen von arktischen Abenteuern erinnert werden. Allerdings brauchen wir dabei nicht so: fort an Temperaturen tief unter dem Hullpunkt zu denken, sondern der Mensch und nicht bloß ber Afrikaner, vielmehr auch der einige Zeit im Lande verweilende Europäer findet es ichon unerträglich falt, wenn das Quedfilber noch weit vom Gefrierpunkt entfernt ift. Tropbem find wahrscheinlich diese scharfen Temperaturgegenfätze als eine Wohlthat zu betrachten, benn Ufrika ift gerade da am wenigsten gesund, wo sie fehlen und wo auch die Nacht keine ausreichende Albfühlung bringt. Gefährlicher find natürlich plögliche, im Gefolge von schweren Gewitter- und Bageliturmen auftretende Temperaturerniedrigungen, wie sie aus verschiedenen Teilen Afrikas berichtet werden. Sie können, wie in dem bekannten Bintgraffichen Kall im Bunern von Ramerun, Ratastrophen für aanze Erveditionen berbeiführen.

Betrachten wir die Linien gleicher jährlicher Wärmeschwankung, b. h. der Disserenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Monatsmittel des Jahres, so kommen jene Gegensäße zwischen Erhigung und Abkühlung allerdings noch nicht scharf zum Ansdruck. Im größten Teil Afrikas ist die jährliche Wärmeschwankung in den Monatsmitteln geringer als 1.5°; Afrika gehört also, ähnlich wie Westeuropa, der größte Teil Sidamerikas und Südassens, dem Gebiete eines immerhin noch gleichmäßigen Alimas an. Zwei Gebiete fürkerer Gegensäße liegen in der Sahara, wo sogar ausgeprägtes Landklima, dem des mittleren Rußland und des inneren Nordamerika vergleichbar, vorkommt, und in der Kalabari; andere kleinere Westek, 3. B. im Junern des Somalikandes, dürsten bei genauerer Einzelsorichung wohl noch ausgezinden werden. W. J. van Bebber hat aber auch die gerade für Afrika besonders interessankung der Temperatur untersucht. Die mittlere absolute Jahresschwankung der

Temperatur steigt im Junern der Kalahari bis auf 45°, also so hoch wie in Mittelbeutschland, und ähnlich dürste es im Junern der Sahara siehen. Tie mittleren Maxima der Temperatur siberschreiten in einem sehr großen Teile Afrikas 45° und sinken nur an wenigen Küstenpunkten unter 35° hinad; ganz anders verhalten sich natürlich die Gebürge. Viel interessanter noch sind die mittleren Minima. Nur in wenigen Teilen Afrikas bleibt die Wärme dauernd über 10°; es ist der Fall an den Küsten des französsischen Kongolandes, an einzelnen Stellen Nordwestafrikas und im allgemeinen in Tstafrika zwischen der Sambesimündung und dem Noten Meere, aber natürlich nur, soweit nicht Gebirge eine stärkere Serabbrückung dewirken. In den Weissen und Hochschen des Südens wie des Nordens liegen aber Distrike, in denen man regelmäßig ein Serabgehen der Känne bis auf mehrere Grade unter dem Gestierpunkt erwarten darf, ja wo absolute Ninima von 10 bis -12° beobachtet wurden. Wir werden später noch manche Einzelheit über die schaffen Gegensäße zwischen Tag und Nacht in den trockenen Teilen Afrika und ihren großen Einsluß auf die Gesteine kennen lernen, demerken aber sogleich, daß diese Gegensäße auch in den seuchten, wolkenreichen Agnatorialgebieten nicht ganz sehlen. Die Tre sind selten, in denen wirklich jahraus jahrein die gleiche lähmende, schwüle Sige Tag und Nacht herrscht.

### b) Luftdruck und Winde.

Der Luftbruck und die Winde werden, wie Hann nachweist, nicht bloß durch die eigenen Verhältnisse des afrikanischen Kontinents, sondern auch durch die der benachbarten Meere und selbst Südasiens bestimmt; denn die südliche Hister auch deis kerneden Massenhaftigkeit doch nur eine verhältnismäßig geringe Unterbrechung der Wasserbedeung der südlichen Halburged dar. So einsach und regelmäßig, wie sie auf unseren Karten dei S. 72 der Deutsichten und Übersicht halber erscheinen nunk, stellt sich die Verteilung des Luftbrucks und der Wische natürlich in Wirklichet nicht dar, vielnuch hat man auch in Afrika immer mehr örtliche Verschiedenheiten und eine große Unregelmäßigkeit im Verlauf der einzelnen Jahrgänge bemerkt. Ungewöhnliche Truck- und Windwerhältnisse psegen aber auch die Viederichtläge zu beeinstussen und sich dadurch dem Ackerdauer sehr sühlbar zu machen. So wäre die im Afrika so verbreitete Regenzauberei gar nicht denkbar, wenn der Gang der Jahreszeiten immer ein so regelmäßiger wäre, wie man auf Ernnd notwendig verallgemeinernder Darzitellungen glauben könnte.

Für den ganzen Westen des afrikanischen Landes sind die beiden großen Hochdruckgebiete sehr bedeutsam, die über dem Atlantischen Tzean zwischen nur Nzoren und Kanaren und zwischen St. Helena und Tristād da Eunha liegen. Dort erreicht der Lustvuck im Nordwinter die Höhe von 768 mni im Nordwinter die Höhe von 768 mni im Nordwinter die Höhe auf beiden Gebieten ungefähr gleich und mindestens ebenso groß wie im Nordwinter. Ta in dieser Jahreszeit, Südwinter oder Nordsommer, der ganze Utlantische Tzean zwischen Afrika und Sidda amerika verhältnismäßig hodem Lustvuck auszescht ist, mit Lusnahme eines kleinen Abschnittes am Grünen Vorgedirge, so slieden Lust aus diesem Gebiete hohen Truckes zunächst vorzugszenach Umerika ab, im Süden in Gestalt des Südosspassak, im Norden als Nordospassak Weil aber zu dieser Zeit über dem dann besonders starf erhisten breiteren nördlichen Teile Afrikas ein Gebiet niedrigeren Truckes liegt, wird der über den Aquator hinübertretende Südospassak von dem genannten Niederdruckgebiet angezogen und sliegt num als südwestliche Lustsfrömung in das Land hinein, so daß man auf der ganzen Strecke vom Grünen Vorgebirge die zur Kongomündung ausgesprochene Südwessenwinde hat. Da aber auch der söllschie Feil



# METEOROLOGISCHE KARTEN von AFRIKA



Bibliographisches Insutut in Legezig

der Tropenzone Afrikas keinen jo hohen Luftbruck hat wie der füdliche Atlantische Szean obwohl immerhin der Druck noch über 760 mm beträgt jo fließt auch an dem füdlichen Teile der Südwestküste die Luft als Südwestwind in das Land hinein, während im außertropischen Teile Südafrikas ein eigenes kleines Hochbruckgebiet besteht.

Im Südssommer-Nordwinter ändern sich die Verhältnisse der Weutüße insosern, als dann über dem Saharagebiet der Truck hoch ist, so daß von dort aus der Rordostpasiat über die Küste von Senegambien gegen die Kalmenregion wehen kann, während fait über dem ganzen Rest Ufrikas, mit Ausnahme des äußersten Südens, ein Gebiet niedrigeren Truckes liegt. Tarum herrschen auch jest von Monrovia dis Angola vorwiegend westliche und südweitliche Winde, da der Südospassat landeinwärts abgelenkt wird. Nur südöstlich von Mossamedes, wo auch das kalte Auftriebwasser an der Küste am deutlichsten wird, tritt der Südospassat stärker hervor.

An der Ditküste sind die Windverhältnisse etwas anders. Hier haben wir im Nordsommer ein ziemlich hohes Maximum über dem südlichen Indischen Tean zwischen Mauritius und St. Paul gegenüber einem etwas, wenn auch nicht viel geringeren Truck über Diafrika zwischen dem Äquator und dem südlichen Wendekreis, und daher ganz allgemein an der Südosküste den Südosküste dem Südoskuste dem Heißen Borderasien liegenden Minimum von 748 mm und dem nach Süden hin allmählich höher werzbenden Truck über dem Indischen Tzean. Taraus entwickelt sich ein Abstließen der Luft nach Indien, ein Südwestmonsum, an dem auch die Küste des Somalilandes noch Anteil hat. In der Gegend von Sansibar geht der Südostpassat in den Südwestmonsum über.

Im Subsommer, im Januar, liegt ein Hochbruckgebiet über dem süblichen Indischen Dzean süblich vom Wenderreise, dagegen ein ausgedehntes Niederdruckgebiet über dem mittleren Teile des Indischen Dzeans und über dem Junern Süd- und Mittelasrikas. Über Südasien ist dann der Luftdruck hoch. Wir sinden daher an der Osttüste nördlich von Mosambik einen von Nordosten her in das afrikanische Minimum hineinwehenden Wind, den Nordostmonsun, südlich aber von Mozambique herrscht der Südostpassat häusig als östlicher Wind. Der Wechsel der beiden Monsune ersolgt an der Osttüste in der Negel im März und November.

Die Trud: und Windverhältnisse bes Saharagebietes sowie des äußersten Sübens von Afrika werden besser in späteren Abschnitten besprochen, ebenso die Lotalwinde Afrikas; nur so viel mag hier schon bemerkt sein, daß auch die afrikanischen Lokalwinde, wie der Chamsin und der Harmattan, mit der allgemeinen atmosphärischen Zirkulation in engster Verbindung stehen.

### c) Niederichtäge.

Bas die Niederichläge Afrikas anbetrifft, so ermöglichen die grundlegenden Arbeiten Supans einen wesentlich vollständigeren Überblick als früher, wobei mehrsach ganz neue Gessichtsbrunkte, die eine wesentliche Umgestaltung der älteren Anschaumgen ersordern, hervorgetreten sind. Zunächst ist jedensalls die Regenmenge, welche Afrika im ganzen empfängt, erheblich überschäft worden. Nennen wir mit Eupan solche Gebiete, die weniger als 250 mm jährtlich wir Niederschlag empfangen, regenarm und solche mit mehr als 1900 mm regenreich, so sinden wir ukserschlage empfangen, regenarm und solche mit mehr als 1900 mm regenreich, so sinden wer Regenmenge und der Verstellung der Niederschläge auf den beigehefteten "Weteorologischen Karten von Afrika", dessen der Riederschläge auf den beigehefteten "Weteorologischen Karten von Afrika", dessen der Verstellung der Niederschläge auf den beigehefteten "Weteorologischen Karten von Afrika", dessen der Verstellung von der Vändbung des Gambia quer durch den Nigerbogen nach dem Tjadse läuft und von da, das Sumpssehet des Weisen Alls sichräg durchschend, etwa zum Sodat verselgt werden kann. Tann macht die Grenze einen großen

Bogen nach Norden zum abesschischen Hochgebirge, erreicht aber keineswegs die Küste des Noten Meeres, sondern wendet sich vom Ditrande Abesschisch, der ofiasistanischen Anschwellung solgen, dirett nach Süden ein wenig über den Kauter binaus, um sich dann noch weiter von der Küste zu entsernen und gegen Südweiten vom Süduser des Victoriasees zum Bangweolose zu ziehen, Cstafrika also dis auf einen fleinen, später zu erwähnenden Neit von der Zone mit erzgiedigen Niederschäfigen ausschließend. Vom Bangweolose zieht die Grenze zuerft noch nach Südweisen, dann nach Westen und schließlich, in großem Bogen der verhältnismäßig geringe Regen empfangenden Klüse Angolas ausweichend, nach Nordweisen und Norden, so daß erst an der Loungolässe Wegen erreicht wird.

Innerhald dieser Zone mit Niederschlägen von mehr als 1000 mm, deren Grenzen sich natürlich besonders im Nordossen bei weiterer Durchsorschung noch vielsach ändern werden, liegt eine zweite Zone, deren Regenfall über 2000 mm hinausgeht. Tieses Gebiet, das hauptsächlich den äquatorialen Atlantischen Tean umsaßt und an der Nüse Guayanas Südamerika erreicht, tritt nur an zwei Stellen in den afrikanischen Kontinent ein und begreist dort nur die Nüstenstrede vom Tgowe nordwärts etwo dis Lagos und die Elsenbein:, Pseiser: und Stlaventüste ungefähr dis nach Portugiesische Guinea, deide Male ein nicht sehr großes Stückes diniterlandes einschlägend. Allerdings erreichen in dem Regenwinkel von Kamerun die Niederschläge stellenweise die sehr hohen Werte von 8000 – 9000 mm und steigen wohl noch etwas darüber, bleiben also mr hinter den Verten für die vielgenannten regenreichsten indischen Stationen zurück (Tedundz) im Kamerungebiet 9374 mm gegen Cherra Punji in Indien mit 11,789 mm). Aber es ist nur ein sehr kleiner ZeilAfrikas, der so reichsiede Regenwengen empkängt.

Einen nahezu ebenso großen Raum wie die Gebiete mit mehr als 1000 mm nehmen in Afrika diejenigen mit weniger als 250 mm ein. Sie liegen nicht wie in Sochafien fern von der Rufte, sondern fie berühren drei verschiedene Meere und geben im Westen unmittelbar in bie beiden regenarmen Baffatzonen des Atlantischen Dzeans über. Das größere regenarme Bebiet umfaßt den weitaus größten Teil der Cabara, natürlich mit Ausnahme einzelner noch nicht untersuchter, vielleicht etwas höhere Werte aufweisender Gebirge der inneren Buste. Much die Meeresfüste von den tunesischen Schotts bis zur Landenge von Sues und wieder von dort bis zum Ausgange des Roten Meeres gehört mit geringen Ausnahmen bei Tripolis und an der Kuste der Enrenaica dieser nirgends absolut regenlosen, aber immerhin sehr niederfchlagsarmen Zone an. Gin zweites fleineres Gebiet, bas in Deutschse Sudwestafrifa am schärsten ausgeprägt ist, zieht fich als Fortsetzung des regenarmen Bereiches des Sudostpaffats amifchen bem 18. und bem 32.0 fübl. Br. in ben Kontinent hinein. Die Station Walfischbai ift neben Copiapo in Chile (7, refp. 8 mm) die regenärmste in Supans langer Lifte. Da auch das Walfischbai benachbarte deutsche Gebiet faum viel mehr Regen empfangen wird, fonnen wir jagen, daß jowohl die regenärmften wie die regenreichten Etriche gang Ufrifas unter beutschem Schut fteben.

Der ganze Reft Afrikas gehört mit Ansnahme eines kleinen Küstenstreisens nörblich von Sanübar, serner der Kilimandjarogruppe, des Berglandes am Nyasjase und eines Teiles der Küste von Natal, die über das Mittelmaß etwas hinausgehen, der mittleren Stuse mit mehr als 250, aber weniger als 1000 mm Niederschlag an. Dahin gehören also namentlich der größte Teil Südost: und Titasrikas sowie weite Stricke im mittleren und nördslichen Sudan. Die bedeutende Ausdehnung der Gebiete mit einer mittelgroßen Riederschlagsmenge ist nicht als ein Vorteil für Afrika zu betrachten, da die meisten tropischen Kulturpslanzen eher

noch zu viel Räffe als zu viel Türre vertragen können. Auch ift nicht zu übersehen, daß schon ein großer Teil desjenigen Gebietes, welches zwischen 1000 und 2000 mm Riederschlag empfängt, sich mehr der niedrigeren als der höheren Stuse anschließt. Es ist daher verständlich, daß parkartige, sehr lichte Waldungen und trodene Savannen so viel Raum in Afrika einnehmen.

Was die jahreszeitliche Verteilung ber Niederschläge betrifft, fo konnen wir in Afrifa Dauergebiete, und zwar einmal folde mit Regenfällen in jedem Mongt wie folde mit burchaus regenarmen Monaten, neben Gebieten mit strenger Beriodizität des Regenfalles und folden mit mäßiger Periodizität, die sich also den Dauergebieten annähern, unterscheiden. Die Dauergebiete ber ersteren Urt, die man vielleicht auch positive Dauergebiete nennen könnte, fallen natürlich im großen Ganzen mit den Gebieten reichlicher Riederschläge (von mehr als 1000 mm) zusammen, die negativen Dauergebiete aber mit den niederschlagsgrmen Zonen. Die ersteren find wesentlich äquatoriale Gebiete und kommen außerdem im außerften Güden und Südosten vor, wo eben noch vor dem Abbruch des Kontinents gegen das Südmeer fich der Ginfluß der gemäßigten Zone meteorologisch geltend zu machen beginnt. Die negativen Dauergebiete umfaffen bas nördliche Buftenland mit Ausnahme bes Kuftenfaumes und ben burren Streifen an ber fühmestafrifanischen Ruste. In ben Gebieten mit ausgesprochener Beriodizität, die also einen Wechsel regenreicher und regenarmer Jahreszeiten haben, zeigt fich aufs beutlichste ber Ginfluß ber Banderung ber Conne. Die Scheidelinie der nach nordhemisphärem Typus eintretenden Jahreszeiten und der nach füdhemisphärischer Urt gestalteten entsernt sich in Ufrika nicht sehr weit vom aftronomischen Aquator. Im Nordwinter, Dezember bis Februar, bleibt die Zone des Zenithalftandes ber Sonne burchaus füblich vom Aguator, und mit ihr ift nach Supans Darstellung auch bas Hauptregengebiet nach Guben gewandert und umfaßt namentlich das Gebiet bes Cambefi und einen großen Teil Gudoftafritas.

Im Übergang vom Nordwinter zum Südwinter (März bis Mai) wandern mit der Sonne auch die Regen nach Norden und umschließen bereits einen Teil des Sudan. Im vollen Südwinter-Nordsonnner, wenn sich die Zenithalzone ganz auf der Nordseite des Aquators besindet, wandern die Negen noch mehr nach Norden, und einzelne Schauer und Ausläufer der Zenithalzegen des Sudan können selbst nach Ausben und in die Wüste vordringen. Die ganze Südhälfte Afrikas aber empfängt jest nur mäßige Riederschläge; hier ist nun die Zeit der Grasstände. In der zweiten Übergangszeit endlich (September die November) ist die Nückwanderung der Sonne nach Süden im Gange, und mit dieser ziehen sich auch die Negen, wiewohl zögernd, nach Süden zurück. Tiese zweite Übergangszeit sieht innmer noch etwas unter dem Einfluß des vorangegangenen Nordsommers, wie die erste unter dem des Nordwinters.

Im allgemeinen werden die Gegenden mit einmaligem oder wenigstens schon nach furzer Zeit wiederholtem Zenithstand der Sonne eine einmalige, diejenigen, über welchen die Sonne zweimal , aber in größerem Zeitabstand das Zenith erreicht, eine zweimalige Regenzeit haben, die schließtich in der Kauatorialzone die regenärmeren Perioden des Zahres immer weniger scharf hervortreten. Örtlich gibt es aber sehr viele Abweichungen und Ausnahmen von den Regeln, wie dem überhaupt auch der Verlauf der Regenzeiten in Afrika sich durchaus nicht als de einsach herausgestellt hat, als früher angenommen werden kommte. Größere Erhebungen bilden meist Regeninseln auch in trockener Zone; dies kann man besonders in der Sahara, dann aber auch in Thafrika vielfach beobachten. Auf einzelne bemerkenswerte anderweite Ausnahmen, wie z. B. die auffällige, nicht auf das Hinterland und, wie es scheint, auch nicht auf das Meer übergreisende Regenarmut der Goldküste, müssen wir später zurücksonnen.

Der Regen fällt in Afrika vielfach in Gestalt heftiger, kurzbauernber Güsse. Überzhaut darf man sich die tropischen Regenzeiten nie als Perioden monatelangen ununterbrochenen Riederschlages vorstellen. In den Pausen zwischen den Güssen der Regenzeit pslegt der Himmel weit klarer zu sein als in der Trockenzeit, in welcher der Himmel eine weißbläuliche Farbe annimmt und die Fernsicht in vielen Gegenden auch durch Stand und den Rauch der Grasbrände getrübt wird. Der Regen kann aber zeitweise auch als sogenannter Landregen fallen; viele Reisende flagen über die seinen, kühlen, langdauernden Staubregen, die sie in Afrika gar nicht vermutet hatten.

Nicht immer, aber doch außerordentlich hänfig sind die ajrikanischen Regen von elektrischen Entladungen begleitet. Es gibt Gegenden, in denen zur Regenzeit das Rollen des Donners kaum verstummt und fast täglich zur bestimmten Zeit ein ungeheures Gewitter mit zahllosen Bligen losdricht. Man bielt früher die Gewitter des tropischen Afrika troß ihrer Heftigefeit für ziemlich ungefährlich, dis in neuerer Zeit die Berichte über Bligschäden doch häusiger geworden sind. Immerhin ist die Zahl der Blige in einem echten afrikanischen Gewitter so groß, daß der Prozentsat der zünden den Blige sehenfalls erheblich kleiner sein wird als in Europa. In den regenarmen Stricken Afrikas sind auch die Gewitter ungemein selten.

Der Lage Afrikas entsprechend, fallen die Niederschläge gang vorwiegend in ber Gestalt von Regen, boch reicht auch, abgesehen von den Gebirgen und höheren Tafelländern, sowohl der Norben als ber äußerste Guben Ufritas noch in bas Gebiet zwar nicht regelmäßiger, aber boch gelegentlicher Echneefälle binein. Auf bem Atlas und feinen Bochebenen ichneit es natürlich reaelmäßig, und die Schneefälle können hier fehr bedeutend werden; wird doch von Schneefturmen berichtet, die halb Maerien in Schnee hüllten. Auch erwähnt Robelt, daß es am Dichurdichura ähnlich wie im bestischen Bogelsberg üblich jei, daß im Winter bei Nebel und Schneegestöber Die Bewohner der letten Dorifiquier Sornfignale geben, um die Wanderer zu leiten. Un der Rufte ichneit es aber sehr selten, und an der ozeanischen Westfüste Maroktos vielleicht gar nicht. Dagegen bedeckt fich die algerische Cabara auch in mäßiger Meereshobe ab und zu mit Echnec. Die Aquatorialgrenze des Schneefalls in Nordafrifa weift nach Hand Kans Kifcher die Orte Ghardaia, Chadames, Sofna noch dem Gebiet gelegentlicher Schneefalle zu, Murfuf aber nicht mehr, obgleich icharfe Winterfälte ohne Schnee hier nicht gang selten vorkommt. In Unterägypten fällt zweifellos ab und zu einmal Echnee, häufiger auf den Bergen der Wufte zwischen dem Nil und dem Roten Meere; am 21. April 1855 foll zu Rairo um Mittag bei einem gewaltigen Temperaturiturg zwei Minuten lang Schnee gefallen fein.

Im gesamten Mittelafrika treffen wir natürlich nur auf den höchsten Bergsviehen Schneefälle, dagegen gehört das Innere Südafrikas, doch höchstens dis zum oberen Limpopo, und auch die Südküste des Raplandes wieder zum Gebiet gelegentlicher, streckenweise auch regelmäßiger Schneefälle. In der Rapstadt selbst ist aber ein wirklicher Schneefall nicht mit Sicherheit nachgewiesen.

Bei dem Mangel an größeren hohen Gebirgszügen kommt es in Afrika nur an wenigen Stellen zur Bildung einer dauernden Schneedecke und zur Entstehung von Gletschern. Es ist zwischen "ewigen" Schnee tragenden Bergen und solchen, die nur gelegentlichen Schneekällen ausgesetzt sind, streng zu unterscheiden. Ewigen Schnee tragen nur die höchsten Berge, welche der osiafrikanischen Anschwellung aufgesetzt sind, der Killimandzaro sie die Abbildung auf S. 641, der Kenia und wohl auch der Kunsoro sowie vielleicht noch einzelne andere Bergmassen im Seengebiet. Die Gletscherbildungen auf dem Killimandzaro und Kenia werden wir später noch kennen lernen. Undere Gipfel Csassika sind nur zeitweise mit Schnee bedeckt, und auch

die abessinischen Berge dürsen den Gipfeln mit dauernder Schneebedeung wohl nicht zugesählt werden. Auf dem 4620 m hohen Ras Taschen sand Stecker nur Hagelselber, dagegen fällt Schnee zeitweise die 3600 m Höhe abwärts und bleibt hier in der Regenzeit liegen. Rach Rüppell sollen Schneefälle sogar in 3180 m Höhe bei Zatichatkab am Ras Taschen vortommen, ja es werden für Schneefälle in Baso in Godjam (2500 m) und sogar am Tanasee (1755 m) Belege angesührt, was nach den Ersahrungen in anderen Teilen Aritäs auch nicht überraschend sit. In die Zone des Schneefalles ragt auch der Kamerunderg hinein und ebenso einige hohe Bulkanderge auf den weste und diafrikanischen Inseln, doch ist auf allen diesen Vergen, namentsich auch auf dem Kamerunderg, eine wirkliche Schneedecke immerhin eine äußerst, sollen Gerichenung. In den sängers zeit liegen und bedest die Gipsel der Kathlamba- und Trakenberg sast den ganzen Binter hindurch. Gelegentliche Schneefälle kommen sehr weit nach Norden auch in den Bergen des Matebeles und Maschonalandes vor.

#### d) Gefundheitsverhältniffe.

Es ist bekannt, daß das Klina des tropischen Afrika als ganz besonders ungesund für Europäer gilt. Das harte Wort des bekannten ostafrikanischen Reisenden G. A. Fischer: "Die gesunden Gediete Tstafrikas sind die unsruchtbaren, und die fruchtbaren sind die ungesunden" ist zwar nicht immer und überall richtig, enthält aber doch einen zutressenden Kern. Am unzgesundesten sind die seuchten, heißen Küstenniederungen, und zwar ebensowohl an der Disseite wie an der Weststellussen. Alls besonders gefährlich haben siets die Guineaküsten mit wenigen Ausnahmen und im Osten die Flachküsten von der Telagoabai die zum Sambesi gegolten. Aber ganz trauen darf man kaum irgend einer Küstenstreke.

Die früher gehegte Hoffnung, das Innere Ufrikas werde sich im ganzen als gefünder erweisen als die Rüften, hat sich leider wenig bestätigt. Zwar sind die Hochebenen durchschnittslich besser als die Rüften, aber das Fieber reicht doch zu ziemtlich bedeutenden Höhen hinauf, und im Tieflande erwordene Fiebererkrankungen verlaufen auf der Höhenstätion in der Regel nicht milder, als sie im Tieflande verlaufen wären. Es ist auch bekannt, daß nicht ganz selten Fiebererkrankungen noch lange nach dem Verlassen des afrikanischen Bodens auf der hohen See, ja selbst in der Hohen Index werden dissewillen nur Seindatzungen von Fiebern heingesucht, anscheinend nur dann, wenn die Fieberseinen aus der feuchten Riederung in die Höhe geführt werden.

Natürlich wird der Rugen der Höhenstationen als Sanatorien hierdurch sehr vermindert; denn wollte man in so große Höhen gehen, daß man vor dem Fieber mit einiger Gewißheit sicher wäre, so würden sich andere schäbliche Cinstüsse herausstellen und vielleicht die rauhe Luft, gegen die der Europäer in Ufrika sehr empfindlich wird, andere Erkrankungen, wie Abeumatismen oder Krankheiten der Utmungsorgane, hervorrusen. Um Kongo ist man setz schon teilweise davon zurückgekommen, die gewöhnlichen Handelsstationen auf kühler, windiger Höhe anzulegen, umd daut sie lieber an das geschütztere, wärmere Ufer des Flusses, sit dann aber natürzlich zu besonders forgfältigen Vorsichtsmaßregeln gegen das Kieber gezwungen. Einzelne Fiedernen des Innern, wie z. B. die gar nicht besonders seuchten Striche am oberen Senegal und oberen Niger sowie Teile des Sambesithales und die User der Gewäsier im oberen Kongozgebiet siehen den gefürchtetssen Stellen der Küsten am Gesährlichseit keineswegs nach. Verhältnismäßig gesinnt sind in der That die Lüften und wüstenhaften Steppen, aber nicht etwa alle

Savannen. Auch in der Wüste genügt aber das Vorhandensein eines Wasserloches mit feuchter Umgebung und einigem Pflanzenwuchs, um das Fieder erscheinen zu lassen. Die Casen der Sahara mit ihrer reichlichen, dichtgedrängten, die Luft abhaltenden Vegetation, ihren Quellen und Wasserleitungen genießen nicht ohne Grund eines schlechten Ruses.

280 eine Periodizität der Jahreszeiten stattfindet, ist gewöhnlich die Regenzeit mehr vom Fieber gefährdet als die Trockenzeit, doch kommen auch Ausnahmen vor, sowie auffallende Untersichiede zwischen den einzelnen Jahrgängen. Als ganz besonders gefährlich gelten fast überall die Übergangsperioden zwischen den Jahreszeiten, besonders das Ende der Regenzeit, wenn der warme durchsenktete Boden abzutrocknen beginnt.

Der Europäer ist dem Fieber mehr ausgesetzt als der Afrikaner, und der Nordcuropäer wieder mehr als der Südeuropäer. Es ist indessen ein Jrrtum, wenn man behauptet
hat, daß die Afrikaner nur wenig vom Fieber ergrissen werden; in einzelnen Landschaften der Westküste ist zeitweise sogar die halbe Bevölkerung krank, aber die Fälle verlausen in der Negel
weniger schwer als dei Europäern. Einzelne Negerstämme zeichnen sich allerdings durch große
Jumunität aus. Sind aber auch die Neger dem Fieber weniger unterworsen, so haben sie dafür unter anderen Krankheiten, gegen die der europässche Reisende sich besser schwen, deito mehr zu leiden. Vielfach ist die für den Europäer wohlthätigste Jahreszeit für den Neger gerade die ungefündeste und umgekehrt.

Längit ichon hatte man den Berdacht, daß die Moskitos, diese große Plage nicht bloß des tropischen Afrika, an der Berbreitung des Fieders mit schuld sein möchten, indem sie die Fiederskeime durch ihre Stiche dem Menschen mitteilten. Auch nach der Überzeugung der Eingeborenen hängt vielsach Malariafreiheit und Abwesenheit der Moskitos zusammen. Nach Robert Rochs Keisederichten geschieht die Verbreitung der Malaria, deren einzelne Formen auf ebenso viele verschiedene Parasiten zurückzuführen sind, wohl auch durch das Trinkwasser, ganz besonders aber in der That durch die Moskitos. Chole an der Südspise von Masia ist moskitostei und gilt auch als malariafrei, und auch im Binnenlande hat man vielsach beodachtet, das die örtliche und zeitliche Grenze der Verbreitung der Moskitos auch mit der Malariagrenze zusammensällt. Wie es num bei und Indian gibt, welche durch den mückenreichsten Wald gehen können, ohne gestochen zu werden, so bleiben auch in Afrika einzelne Personen und ganze Völkerschaften völlig frei. Kochs Woskitotheorie ist invessen nicht aus.

Mit der fortschreitenden Besiedelung werden zwar einerseits die Borsichtsmaßregeln gegen das Fieder und die Maßnahmen bei eingetretener Erkrankung immer wirksamer werden, und auch die Lebensweise der Einzelnen wird sich dem Alima immer besser anpassen, aber anderseits werden durch das Ausgraben des Bodens dei Entwässerungen, Lege- und Bahnbauten viele Fiederkeime freigelegt und dann durch die Mostitos verdreitet, so daß eine wirkliche Abnahme des Fieders nicht gleich im Ansang der Neubesiedelung, sondern erst bei fortgeschrittener Kultur, wenn die seuchten Wälder und Gebüsche, die Hauptbrutstätten der Insesten, einzgeschräft sind, zu erwarten steht.

Noch gefährlicher, aber auch zum Glück feltener als die eigentliche Malaria ist das von Roch auf Chininvergistung zurückgeführte Schwarzwaffersieber und die wohl hauptsächlich dem unvorsichtigen Gebrauch schlechen Wassers zuzuschreibende Dysenterie.

Europäische Reisende haben sich auch vor den als Sonnenstich bezeichneten, oft gang plohlich eintretenden nachteiligen Wirkungen der brennenden, ungewohnt hochstehenden Sonne

ichr in acht zu nehmen: man hat Somnensich selbst bei verhältnismäßig niedriger Temperatur sowie bei leichtbewölftem Himmel seistiellen können. Für die Stimmung und damit auch für das Bohlbefinden des Europäers sind überhaupt die Bewölfungsverhältnisse in Afrika von großer Bedeutung. Man würde sehr irren, wenn man in Afrika durchgängig eine größere Heiterkobe Himmels als in Europa erwarten wollte. Die regenreichen Teile des Kontinents bestigen im allzgemeinen auch eine starte Bewölfung, und die Reiseberichte aus dem Kongolande, Kannerunn und auch aus dem Sudan enthalten manche Klage über die schweren dunkeln, die düsteren Wälder noch unheimlicher machenden Wolfen und über die einförmig graue, ganz nordeuropäisch aussiehende Kebels und Wolfenderfe, welche die vielleicht dazu noch von einem kühlen, unagenehm ennyfundenen Winde gepeitschen sannenbebeckten Hochstächen tagelang überziehen kanne

Die geringste Bewölkung findet sich in den regenarmen Gebieten, doch ist auch in der Wiste ein tiesblauer himmel nur in der fühleren Jahreszeit zu beobachten, während in der wärmeren die himmelsfarbe blasser, weiklicher und die Fernsicht durch Dunst verschleiert wird. Den flarsten himmel ganz Afrikas besitzen wahrscheinlich die Hochstächen der Burenrepubliken und das Junere von Deutsche Südwestafrika. Während indessen einzelne Reisende den prachtsvollen, sast immer heiteren himmel dieser Gegenden aufs höchste preisen und seinen günstigen Ginsluß auf den Guropäer rühmen, meinen andere, daß gerade die ununterbrochene Reiße sogut wie wolkenloser Tage erschlaffend wirft und der häusigere Wechsel heiterer und wolksger Tage und Monate dem Europäer auf die Dauer viel zuträglicher ist.

## e) Anderungen des Alimas.

Wenn man der Behauptung begegnet, daß in dem außertropischen Gebiete Südafrikas wie auch in der nordascikanischen Wüstenzone, ja auch am Mittelmeerrand Afrikas in historischer Zeit eine Anderung des Alimas, und zwar in dem Sinne eingetreten sei, daß das Land trockener wurde und den Wüstencharakter schärzier hervortreten ließ, so ist nicht zu übersehen, daß hierbei östers Borgänge, die sich über Jahrtausende ausdehnen mögen, mit den kleineren, wohl periodischen, Schwanklungen der letten Jahrzehnte zusammengeworfen werden. Aur den Baitardhäuptling Waterboer, freilich keinen meteorologisch vorgebildeten Zeugen, mit dem Guitav Fritigh 1864 diese Frage erörterte, unterlag es keinem Zweisel, daß die Niederschläge im Griqualand abgenommen hätten. Ter früher bisweilen vorgekommene Schnerfall habe aufsehört, und die gelegentlichen Winterregen seinen äußerst selten geworden. Hierdurch hätten die Luellen an Erziebizkeit verloren, ja sogar ein heiser Sprudel sei salt versiget. Fritigd glaubte indessen nicht recht an eine rasche Austrochnung des Innern von Südafrika, da Spuren wesentlich stärterer früherer Bewaldung sehlen und die Natur selbst durch Vildung einer sesten, und durchdrüglichen Bodenkruste der Verdunstung entgegenzuwirfen scheine

Karl Tove führt für Tüdafrika eine Reihe von Fällen an, aus denen hervorgeht, daß nicht eine Abnahme des Regens stattgefunden hat, sondern daß die Berteilung der Liederschläge seit der Kolonisation eine andere geworden ist. Der Regen falle in den letzten Jahrschnten augenscheinlich seltener und dann mit größerer Gewalt, während er früher in weniger starten Güssen, aber gleichmäßiger gesallen sei. Diese größeren Schwantungen des Regenfalles will Dove aus der rücksichsos betriebenen Abholzung erklaren. Unzweiselhaft sind die Verwüstungen der Baums und Grasvegetation nicht bloß seitens der Kolonisten, sondern auch seitens der Einzgeborenen sehr groß gewesen. Die Steppe dringt daher weiter in die einst bewaldeten Gegenden vor, und ihrerseits droht die Wüsser die Steppe zu verdrängen. Die Gewässer vermögen

sich infolgedeisen nicht mehr an der Sberfläche zu halten, jondern sie laufen von dem kahlen Boden in die Betten der Steppenflüsse, die meist nur periodisch Wasier führen, ab; die gewaltigen Regengüsse spüllen die Ackerkrume fort und hinterlassen unfruchtbaren Boden, kahlen Fels und Steingeroll. Selbstwerskandlich beziehen sich diese Angaben aber nicht auf das ganze Land, jendern nur auf einzelne Gegenden. Der neuerliche starke Rückgang des Rigamisees ist aber durch Lassarge zweisellos nachgewiesen worden: die weite Wassersläche des Sees ist geradezu versichwunden, und an ihrer Stelle dehnen sich weite Schilfdickte aus. (Räheres f. später.) Für





Relsffulpturen aus Jeffan, Rinbvieh barftellenb. (Rad Barth.)

Ditajrifa ergibt fich aus Sans Meyers neuen Zusammenstellungen ein weit verbreiteter, schon seit der Sisseit andauernder Rückgang der Seen. Viele Seen sind ganz verschwunden, andere kleiner geworden.

Mit noch arökerer Be= ftimmtheit hat man in Nord = afrika Zeichen einer nicht gang unbedeutenden Klimaänderung zu erfennen geglaubt. In jest gang menschenleeren Gegenden nördlichen Sahara fand man Ruinen alter Römerstädte, von Grabern, Strafen, Bewäfferungsanlagen und zablreiche Infdriften, die auf eine ziemlich hohe Kultur zur Römerzeit hinweisen. Damme in jest trockenen Rinnen und Thalern bezeugen die einstige Erifteng von Bemäfferungs: anlagen, und die Blitröhren,

bie Nohlis in großer Jahl im Sande der heute äußerst gewitterarmen Libyschen Wüste antraf, schienen auf einst häusigere Gewitter und damit größere Fenchtigkeit zu deuten. In den Gebirgen der nördlichen Wüste sinden sich alte Felsskulteren, die zweisellos Ninder erkennen lassen, und von denen wir einige von Barth entdeckte oben abbilden; auch Büssel und Strauße sind auf Felssbildern dargestellt. Elesanten werden im Altertum an der Rüste von Marokto erwähnt und sind nachweisdar von Hasdrubal, Pompejus und Juda gejagt worden, und noch im 2. Jahrhundert n. Ehr. wird der Elesanten gedacht; jest sind diese aber aus den nordasstrausischen Ländern längst völlig verschwunden.

Last man vorläufig alle diese Momente gelten, so kann man eine Berschlechterung des nordastrikanischen Klimas seit dem Altertum auf doppelte Weise erklären. Man kann einmal die Austrochnung auf die Wirkungen der Entwaldung und auf die Vernachlässigung der im

Altertum und noch in der Blütezeit der mohammedanischen Reiche so tresslich unterhaltenen Bewässerungsanlagen zurücksühren. Auch im Altertum scheint schon im ganzen Trient und besonders in Rordafrika Wassermangel geherricht zu haben, so daß nur dei sorgkaltigiter Bewässerung die hohe Kultur der Römerzeit, die stellenweise in die heutige Wässe dinieureichte, möglich war. Nach Partsche Meinung sind die abstuktosen Seen Rordafrikas im Altertum nicht weisenklich stärker gefüllt gewesen als heute, da am Nande derselben alte Trischaften entdeckt worden sind. Überhaupt hat die genanere topographische Forschung wohl hier und da Versänderungen an Kluskläusen, Küstenlinien und Meeresduckten, nicht aber ein seit dem Altertum gänzlich oder auch nur wesenklich verändertes Vild des Landes nachgewiesen. Anderseits vermutete namentlich Theobald Fischer eine khatsächliche Abnahme der Niederschläge aus allgemeinem Gründen. Ein leises Vorrücken der Vässtengürtel gegen die gemäßigten Jonen schien ihm annehmbar; es ist in der That ausstallend, daß auch an den Grenzen anderer Wissengebiete, 3. V. im Vesten der Vereinigten Staaten, in Assen den Grenzen anderer Aussichen gesunden sind, die für ein ähnliches Vorrücken, das aber mit den Klimaschwarkungen der neuesten Zeit nichts zu thun haben kann, zu hprechen scheinen.

Biele ber oben angeführten Thatsachen werden nun aber, wenigstens für Nordafrika, von manchen Seiten, 3. B. von Schirmer, in ihrer Beweisfraft bezweifelt. Daß bie römischen, in bie Cabara porgeschobenen Unfiedelungen nur mit Silfe fünftlicher Mittel gedeiben konnten, wurde schon angebeutet, anderseits gibt es auch jest mitten in ödester Wüstengegend bewohnte Orte, wenn nur ein genügend ftarker Beweggrund zur Ansiedelung vorhanden ift. Co ist 3. B. Arauan nach Lenz ganz von gelben Sandhügeln umgeben, ohne Baum und Strauch, und boch wird es bes Sandels wegen festgehalten. Die Bligröhren können aus geologischer Vergangenheit herrühren und die unzweiselhaften Underungen der Tierwelt die letten Nachflänge der großen Umwälzung fein, welche mit dem Aufhören der Siszeit, als die Keuchtigkeit allenthalben in Rordafrika abzunehmen begann, anhub. Der eigentümliche, scharf ausgeprägte Charakter ber beutigen Wüstenflora und Wüstenfauna zeigt, daß hier schon seit langer Zeit ganz ähnliche Verhältnisse wie jett bestehen muffen. Auch die Herausbildung der Wustenlandschaft mit ihren bezeichnenden Verwitterungs: und Erofionserscheinungen erfordert außerordentlich lange Zeiträume. Man fann aber tropbem, wie es Schirmer thut, auch für unfere Zeit leife Underungen an ben Rändern der afrikanischen Wüsten wohl zugeben. Rach Zittel ist in historischen Zeiten kein merklicher Klimawechsel in der Sahara nachzuweisen.

Sine Vereinigung der verschiedenen Ansichten ist jedenfalls auf dem Boden der neueren Entbedungen über klimatische Perioden viel leichter herbeizusühren. Wie man auch über die Beziehungen der elssährigen Sonnensleckenperiode zu den meteorologischen Erscheinungen auf der Erde denken möge, so viel ist sicher, daß es ein viel größeres Aumder sein würde, wenn gar keine Beziehungen stattfänden, als wenn sich die periodischen Schwankungen des Regenfalls, der Temperatur ze., die man vermutet, endgültig bestätigen sollten. Außer der elssährigen Periode sind aber auch noch andere, längere vorhanden, die für diese Fragen auch in Betracht kommen können.

Sduard Brückner hat durch sehr umfassende Untersuchungen klimatische Perioden von etwa fünfunddreißigjähriger Tauer nachgewiesen, deren Ursache freilich noch völlig dunkel ist. In den letten beiden Jahrhunderten waren die Jahre 1700, 1740, 1775, 1815, 1845, 1880 Mittelpunkte seucher und kühler, die Jahre 1720, 1760, 1795, 1830, 1860 Mittelpunkte wärmerer und trockenerer Perioden. Auch jeht schienen wir und wieder in einer Periode der letteren Art zu besinden. Auf die Brücknerschen Perioden lassen sich wohl auch die von

Nobert Sieger mit jo großem Aleiß gesammelten Nachrichten über Schwanfungen der oftafrikanischen Seen im 19. Jahrhundert zurücksühren. Es ist nun in hohem Grade wahrscheinlich, wie Brückner selbst andeutet, daß auch bier noch längere, vielleicht Zahrbunderte und Jahrkausende umigisende Perioden vorhanden sind. Alle die mannigfaltigen Andeutungen und Spuren von klimatischen Beränderungen in Afrika wie anderwärts lassen sich als eits auf die Abnahme der Tenchtigkeit seit der letzten allgemeinen Siszeit besiehen, die jetzt noch weiterschreiten mag, teils auf die Brücknerichen oder ähnliche Perioden der Neuseit. Aber auch eine geringe Sinwirfung menschlicher Thätigkeit auf die klimatischen Berhaltmisse gerade an den dassit besonders empfanglichen Lässikenrändern darf wohl nicht bestrichten werden. Will man doch in Unterägupten seit der starten Zunahme der Baumpflanzungen schon däufigere Negenfälle beobachten.

# D. Die Biffangendecke.

## a) Aberficht ber Gebiete und ihrer Begiehungen gu anderen Erdteilen.

Wenn wir von Spanien oder Italien aus an der Küste Ageriens landen, so empfängt und nicht etwa eine völlig neue, überraschende Pslanzenwelt, sondern wir sind vielmehr noch inmerhald des atlantischemediterransorientalen Florenreiches (nach Trudes Bezeichstung) geblieden, das zur Gruppe der borealen Alorenreiche gehört (i. die beigebestete "Florenfarte von Afrika". Es umsäst auf dem Boden des afrikanischen Kontinents namentlich das Atlasgebirge mit seiner noch stark mittelmeerischen Gebrgsslora und seiner sich von Westen nach Tien verbreiternden Steppenzone, dann die eine immergrüne, ausgesprochen mediterrane Begetation tragende Enrenaica und den Küstensaum Agyptens. Im Nilthal und wohl auch auf einzelnen Berginseln der Wüsse dringt die Mittelmeerstora weit nach Süden vor, und Tripolitanien ist als ein Vermischungsgebiet der mittelländischen und der Küstenvegetation anzuseben, Lessa aber, das viel mehr wüssenhaft ist als Tripolitanien, hat mit der Wittelsmeerstora nur noch wenig zu thun.

Am Südrande des Atlassistems erreichen wir das Saharagebiet und damit die große Gruppe der tropischen und australen Alorenreiche, in der wir dis zur Südspiße Afrikas verbleiben. Diese Gruppe herricht in Afrika so aussichließlich wie auf keinem anderen der in Betracht kommenden größeren Kontinente, aber troßdem ist Afrika unter den kontinentalen Tropenreichen das ärmlichste in Hinsicht auf Entsaltung der Charaktersormen, und es ist auch merklich ärmer an tropischen Kulturpikanzen als Indien oder Brasilien, wenn auch noch lange nicht so arm wie Australien.

Imerhalb des großen Gausen aber sind es doch recht verschiedenartige Gebiete, die wir von Zessan bis zum Kap zu passieren haben. Imächst die in ihrem wenn auch einsörmigen und armlichen Pstanzenkleide doch verschiedene, von der Zusammensetzung und dem Wassergehalt des Bodens abhängige Topen darbietende große Wüste, deren Alora auch noch manchen Austaufer in den Zudan hineinsendet. Tann solgt der Sudan selbst mit seinen meist lichten Wäldbern und seinen Zavannen. Nächern wir uns der Elsonenkliste, der Küste von Kamerum oder dem oberen Kongo, so werden die Wäldber dichter und umfangreicher, ohne sedoch an Großeartiateit und Psacht die ssädmerlichen Wäldber zu erreichen; und immer wieder verrät sich, das Afrita im aansen ein sehr mäßig dewässerken Kontinent ist. Bon hohem Einstuß auf die Berteilung der Pstanzenwelt ist der lange Zug von bald beriteren, bald schmäleren Sochländern micht Ketten, der sich vom Roten Meer die zum Angassa verschen läßt. Tie demischen ausgeseten,







Bibliographisches Institut in Leapzig



bald einzeln stehenden, bald zu Gruppen vereinigten Hochgipfel stellen der Pflanzengeographie durch ihre eigenartige Hochgebirgsstora interessante Probleme. Auf dem Hochschade begegnen sich unter dem Aquator Ausläufer der abessinischen Flora mit solchen der sübafrikanischen.

Trocene, wenn auch nicht pslanzenarm, aber doch wenigstens baumarm zu nennende Gebiete dehnen sich mit geringen Unterbrechungen in Thafrika vom Somalilande bis zum Gasaland aus, und auch in Westafrika macht sich schon an der Kongomündung mit der Abnahme der Riederschläge eine geringere Üppigkeit der Pskanzenwelt bemerkbar. Ze weiter wir vom kongo nach Süben auf portugiesisches, deutsches und englisches Gebiet gehen, deito mehr entzernt sich die Pskanzenwelt von tropsischen Reichtum, und die Steppen und Halbmüsten Südafrikas treten durchaus nicht unvermittelt auf. An der Südosstüsster auf dereings Wälder mit noch starbaus nicht unvermittelt auf. An der Südosstüssten der einen weihnach siehen Tropen erinnernden Formen weit nach Süben. In einen weihntellichen Teile des südosserstüchen Kaplandes tressen wir endlich die überst merkwürdige "RapsFlora" (j. die Tasel "Immortellen und Kristallkräuter" bei S. 167), in deren Gebiet niedrige Gebüsche von duntler oder bläulichgrüner Farbe das Aussiehen der Landsschaft bestimmen. Sier tritt eine Menge von Afrika sonit fremden Aslausenarten auf.

Man hat früher zwischen den tropischen und auftralen Florenreichen eine ebenso scharfe Grenze gezogen wie zwijchen den tropischen und den borealen; indessen macht Drude wohl mit Recht darauf aufmerksam, daß die gemäßigten Alimagurtel des Südens andere Pflangenbilder erzeugen als diejenigen des Nordens, Bilder, die mehr an die Tropen anklingen, als daß fie etwa wieder boreale Buge aufwiesen. Es fehlen auch den auftralen Gruppen die großen Rontinentalmaijen des Nordens, fie muffen fich daher mit Standorten auf den äußersten füdlichen Austäufern der Rontinente und einzelnen Infeln begnügen, fo daß die Gemeinfamfeiten im auftralen Inpus viel ichwächer bervortreten als im borealen. Ufrika gehört also bis auf ein verhaltnismäßig fleines Gebiet im außersten Rorden biefer tropisch auftralen Alorenreich gruppe an. Die Grengen gwischen ben einzelnen Gruppen und ihren Unterabteilungen find aber feineswegs icharf, vielmehr gehen gewöhnlich einzelne Inpen weit in die Nachbarreiche hinein; jo finden sich 3. B. Austäufer der Rapflora noch in Abeffinien. Da in dem maffig gebauten Ufrika nirgends eine Abgliederung durch Landengen stattfindet, fo fonnten die Floren fich an den Grenzen mischen und durchseten, jumal auch die Beschaffenheit Des Bodens, die Wärme und der Fruchtigfeitsgrad ber Luft in Ufrita auf weiten Streden gleich oder doch fehr ähnlich zu sein pflegen.

Jür Afrika sehr bezeichnend ist ein altertümlicher Charafter seiner Flora, der im Siden stärker ist als im Norden, am stärksten aber im Gebiete der Kapstora. Teutlich kritt er auch auf den Instellen hervor, doch lassen sich auch schon in Nordafrika Spuren solcher Altertümlichkeit nachweisen. Her haben sich Pklauzen erhalten, die einst, als das Klima der Mittelmeersländer noch wesentlich wärmer war, viel weiter nach Norden hin vorkamen. Ter nur noch an der atlantischen Küste Marokkos verbreitete, mit goldglänzenden Blättern verschene, Lätver bild dende Argandaum (Argania sideroxylon) ist vielleicht ein solches Nelikt. Alfred Kirchhoff, dessen Tategungen wir uns hier mehrfach anfolkießen, weist auch darauf hin, daß ganz bestonders die Afrika benachbarten Inselgruppen, wie die Kanaren, sich "viel altes Eigengut bewahrt haben", das auf dem eigentlichen Mediterrandoden untergegangen ist. Die Lordeerwälder von Laurus canariensis kanen in der Tertiärzeit dis Lyon vor, und Pinus canariensis reichte in derselben Zeit mindestens die Murcia, während dieser schote wat auffällige Bann heute auf die Kanaren beichränkt ist. Der schweizerische Natursorischer Döwald deer sah sich auf Madeira

gleichfam in die Tertiärzeit zurückversett, denn er fand dort altertümliche, anderwärts längst erslochene Pflanzentypen. Aber auch auf diesen Inseln, wo sie lange vor dem Untergang bewahrt geblieben waren, wird dem Leben solcher Pflanzen nun rascher ein Ziel gesetzt werden, da derartige alte, gleichsam übernächtige Gewächse den absichtlich oder unabsichtlich vom Menschen einzgeführten neuen Untömmlingen rasch zu erliegen pflegen, wie das Beispiel der Flora St. Helenas am deutlichsten zeigt.

Die nordafrikanische Wüste ist natürlich kein so günstiger Boden für die Erhaltung von Untiquitäten wie jene atlantischen Inseln; im Gegenteil hat sich hier, unbeschadet der bei genauerem Studium hervortretenden seineren Unterschiede, auf weiter Streck, der Gleichförmigseit des Bodens entsprechend, auch eine sehr große Gleichförmigsteit der Aflanzemwelt herausgebildet, die die nach Arabien und selbst noch weiter nach Often himüberreicht. Das Note Meer ist keine sehr wichtige pflanzengeographische Scheide, es ist wohl noch nicht alt genug dazu. Immerhalb der Weiste mag außer den Wüstenwinden und den Tieren auch der sich seit Jahrausenden in gleicher Weiste und auf den gleichen Straßen bewegende Karawanenwerkehr manches zur Verstreitung der Pkstanzen beigetragen haben. Immerhin ist in der algerischen Sahara der Endemismus sichmisch start, woraus sich gewiß schließen läßt, daß dieser Teil der Sahara schon überaus lange seinen heutigen Charafter tragen muß.

Die tropisch-afrikanische Alora hat mehr Beziehungen zu Afien und selbst zu der indomalayischen Inselwelt als zu Südamerika. Die im Vergleich mit Asien geringere Jahl der Gattungen und Arten ist aber für das tropische Afrika bezeichnend; es wird nicht etwa der ganze indische Reichtum nach Afrika übernommen, sondern einzelne in Indien vertretene Pslanzensamilien sehlen in Afrika ganz, und manche andere verhalten sich in Bezug auf Gattungen und Artenzahl in Afrika und Indien so verschieden, daß hierdurch eine merkliche Abweichung der afrikanischen von der asiatischen Tropenslora hervortritt. Aber eine starke Ahnlichkeit bleibt doch bestehen.

Leicht zu erklären ift es, daß afiatische Florenelemente gerade ftarter in der Flora West a frika sals in der Ostafrikas vertreten sind, denn es ift klar, daß das etwas feuchtere Klima Westafrikas mehr dem südasiatischen entspricht als das trocknere Ostafrikas. Außerdem besitzt aber Westafrita auch eine Anzahl von füdamerikanischen Gattungen, die 5,8 Prozent der westafrikanischen ausmachen. Da sich biese amerikanischen Gattungen in Ufrika burch Urmut an Arten auszeichnen, so muß man entweder annehmen, daß sie in spärlicher Zahl von Amerika nad) Ufrika eingewandert, oder daß sie früher viel weiter verbreitet gewesen sind und sich in Ufrika nur noch in wenigen Arten erhalten haben. Für einen Teil dieser Gattungen hat man in der That an Einwanderung von Amerika zu denken, die wohl weniger auf dem Wege über Fernando Noronha, den St. Paulsfelsen und die Rapverden, als durch Meeresströmungen und jum kleinen Teil auch durch Schiffe erfolgt ist. Ober foll man auf Zeiten zurückgreifen, in benen bie Berteilung der Landmaffen noch eine gang andere war als heute? Bei manchen Arten ift die Einwanderung ganz zweiselhaft ober vielleicht gar eine Wanderung von Ufrika nach Umerika anzunehmen. Gewisse Arten können einst ein sehr viel größeres Gebiet beseisen haben, von benen das heutige nur einen verhältnismäßig kleinen Reft darftellt. Co finden fich 3. B. die Gattungen Omphalea, Rheedia, Astephanus fowohl in Südamerita wie in Madagastar. Ameritanifchen Ursprungs scheint die für Westafrika höchst wichtige Ölvalme, Elaeis guineensis, zu sein, während Trude der amerikanischen Raphiapalme afrikanische Abstammung zuschreibt.

Aus bem verschiedenen Berhalten ber Flora West: und Dftafrikas entwickelt fich ein Gegensat zwischen beiben Salften ber afrikanischen Tropen, ber sich noch durch

folgende Gigentumlichkeiten verschärft. Nach Engler bat Westafrika mehr auf fein Gebiet beichränkte Arten (45,2 Prozent) als Dftafrika (35,5 Prozent). Die Bahl der endemischen Gattungen beträgt bei ersteren 27, bei letteren nur 8,5 Prozent. Die rein tropischen, Teuchtigkeit liebenden Pflanzen find in Weftafrifa und besonders in der feuchten Waldzone weit zahlreicher als in dem trochneren Ditagrita, dagegen fehlt dort eine große Reibe von Kompositen und acbirasbewohnenden Kamilien, wie die Aruciferen und Umbelliferen. Kerner besitzt Westafrifa eine geringere Zahl allgemein verbreiteter tropifder Gattungen als Ditafrifa; bagegen enthält es ebenjo viele fonst nur noch auf Madagastar und den Mastarenen vortommende Gattungen wie Ditafrifa. Underfeits ift Ditafrifa gwar armer an endemifchen Gattungen und Urten als Weitafrika, aber reicher an Kormen ber gemäßigten Zone, besonders an folden des Mittelmeer: gebietes und des nordwestlichen Indien, und es besitzt eine Menge von Beziehungen zu der Rapflora, weil die oftafrifanischen Hochflächen ein dem trodenen Klima des Raplandes wenigftens einigermaßen ähnliches Klima haben. Im abessinischen Sochlande vollzieht fich eine Mijdung der tropifd-afrikanijden, kapländijden und mediterranen Florenelemente, und nördlich von dort findet sich ein tropisch-mediterranes Übergangsgebiet, das als charakteristische Begetationsformen den Balfambaum, die Tumpalme (Hyphaene thebaica) mit ihrer gabelteiligen Krone, fattusartige Euphorbien jowie Usfleviadeen hat.

Die Verwandtschaftsbeziehungen der osiafrikanischen Flora zu Indien weisen auf längst vergangene Zeiten hin, vielleicht sogar auf die Kreidezeit, als die klimatischen Verhältnisse und die Verteilung der Landmassen noch vielsach andere waren und der himalaya noch nicht als ein so hohes Gebirge wie heute existierte. Die Hochgebirge Tsafrikas haben keinen Unteil an den bezeichnenden Baumarten des himalaya, wobei allerdings auch wohl zu berückstätigen ist, daß es sich bei dem himalaya um ein mächtiges zusammenhängendes Gebirge, in Tsafrika dagegen meist nur um freilich hohe, aber doch wenig umfangreiche Massive und Einzelberge handelt.

Die Gebirgsflora der ostafrikanischen Hochgipsel bietet viel Interessantes. Nach Engler ist diese Flora in den obersten Regionen vorzugsweise ein Gemisch aus endemischen, osteindischen, alten mediterranen und südafrikanischen Elementen. Zwischen der Flora des Kilimandjaro und derzeinigen des Kamerunderges bestehen troß der großen Entsernung und des Mangels von Zwischengliedern gleichwohl manche Übereinstimmungen; auf beiden Bergen sinden sich Bestände bildene Baumsarne und die Baumskide (Erica ardorea: i. die Abbildung, S. 84), die in den Niederungen zwischen beiden Ersebungen nirgends vorkonnnt. Auch einzelne ganz bekannte europäische Kräner sind auf dem Ritimandzor und auf dem Kamerunpis nachgewiesen. Engler ninumt an, daß einzelne Samen der Arikanischen Hochgebrigssflora durch Winder und Wögel weit verbreitet worden sind, z. B. auch vom Kilimandzor nach den Comoren. Aucherdem blied den Hochgischen aus ihrer durch Hans Mehrer erforschten Eiszeit eine Relittenstora vorm Pstanzen der gemäßigten Zonen übrig, die späer nur durch verhältnismäßig wenige Arten ergänzt wurde. Die durch die Eiszeit veranlaßte Vergrößerung des für ahine Pstanzen geschanten Urcals kann aber auf diesen ostafrikanischen Vergen innner nur gerüng gewesen sein; der Artenreichtum der Flora des oberen Kilimandzer ist ichen beshalb nicht sehn groß.

In die nordafrikanische Wüsse geht das indische Florenelement nur in ganz geringem Maße über: höchstens in den östlichen, dem Vil benachbarten Teil.

Ein nicht bloß durch seine äußere Erscheinung, sondern auch durch seine Beziehungen zu anderen Erdstrichen äußerst interessantes Florenelement Ufrikas ist das kaplandische, dessen landischaftlichen Charafter wir später noch näher betrachten mussen. Die Flora der Rapkolonie

mit ihren 8000 phanerogamen Pflanzenarten ist eine ber reichsen der ganzen Erbe. Wenn auch einzelne Charafterpslanzen des füdwostlichen Kaplandes neuerdings am Kilimandjaro, in Abessünen und, wie der bekannte Silberbaum (Leucodendron argenteum), am oberen Sambesi nachgewiesen worden sind, so ist doch der Endemismus ganz außerordentlich groß, und manche Urt ist auf einen einzigen Verg oder ein kleines Stück eines Abhanges beschränkt. Da zwischen der Buschvegetation des Südwestens und der auch auf kleinen Raum beschränkten Waldssord des äußersten Südens wieder wesentliche Unterschiede bestehen, so haben wir es hier mit zwei Restgebieten einst viel größerer Pflanzenreiche zu thun. Man wird bei dem dichtgedrängten



Die obere Waldgrenge (mit Krica arborca und Senecio Johnstom) am Rilimandjaro. (Nach Hans Meyer.) Bgl. Tert, Z 83.

bunten Neichtum der echten Kapilora an das Vild einer reichen, fast ganz zerstörten Stadt erinnert, deren Schäße in den erhalten gebliebenen tleinen Rest gestüchtet und bert auf engem Ramn aufgestapelt sind. De das versuntene Hauptland seuer Flora sich einst die diäte von Australien erstreckt haben kaun, wohn botantiche Beziehungen weisen, ist nicht mit Sicherbeit zu sagen, zumal das Weer im Sitooften des Maplandes die gegen die Eisgrenze wahrsicheitlich tieser ist, als man früher annahm. Eine ganz enge Übereinstimmung zwischen der Kapslora und einem Teile der australischen besieht übrigens nicht, sondern die Arten und vielskach die Vattungen sind verschieben und nur der Tupus des Ganzen ähnlich. Man könnte sich, weum man ohne die Annahme eines einstigen großen Süblandes auskommen will, auch denken, das die Kapslora wie die auftralische einst nach Norden hin weiter verbreitet gewesen, dann aber durch nachdrängende Pstanzen anderer Typen in den äußersten Süben zurückgeworsen

sei und sich nun hier in etwas verichiedener Gestalt entwickelt habe. Einige Beziehungen sind auch zur älteren europäischen Flora vorhanden; eine Anzahl von beutigen kapländischen Pslanzen, z. B. die Gattungen Royena und Euclea. deren am Nap wachiende Arten ein geschätztes Hiefern, existierten zur Tertiarzeit in Südeuropa, und auch in der mediterranen Flora der Gegenwart sind noch einzelne Antlänge an die Kapisora nachzuweisen.

Wir deuteten schon furz an, daß die afrikanischen Inseln auch eine sehr merkwürdige, zum Teil höchst altertümliche und sehr rasch erloschende Alora (und auch Fauna) besitzen. Bor allem nuß aber betont werden, daß die biologischen Beziehungen zwischen Urika und seinen Nachbarinseln und zwischen diesen Inseln untereinander keine Andeutungen über neuere Verzänderungen der Grenzen zwischen Land und Meer geben, es handelt sich vielmehr überall um Verhältnisse, die schon sehr lange bestehen müssen. Sonit hätte sich nicht ein so starker Endermisnus entwickeln können, der z. B. das Pikanzenvild verschieben werden ließ.

Auf der Infel Madagasfar, deren Balber vielfach dichter und üppiger find als dies jenigen Dfragrifas, berühren fich afrifanische und affatische Formen. Ufrifa hat nur 4,1 Prozent mit Madagastar und den übrigen oftafrifanischen Inseln gemeinsam; einer der intereisanteften Falle von Übereinstimmung der Floren beider Gebiete ift nach Engler das Borfommen der ein: sigen Viola des tropischen Afrika, Viola abessinica, auf dem Kamerungebirge, in Abessinien und auf den Hochebenen Madagaskars. Mehrere andere Pflanzen finden fich nur auf dem Ramerumpif und in Madagastar, andere bazwischen noch auf dem Kilimandjaro und auf den jonit mehr füdafrikanischen Bergen am Unaffasee, andere wieder find Madagaskar und anderen Teilen Ufrikas, jogar Angola und Rubien, gemeinfam. Es gibt aber auch 26 Gattungen, die wohl in Madagaskar und in Südasien, nicht aber in Afrika zu finden find, und neun andere verbinden Madagastar jogar mit den Zujeln des Stillen Czeans. Ginige Beziehungen bestehen auch zwischen den oftafrifanischen Zuseln und Amerika, 3. B. durch die Euphorbiaceengattung Omphalea, von der fieben Arten in Amerika, eine in Madagaskar bekannt find, und auch durch die Liliaceengattung Milla und die Turneraceen, die in 70 Arten in Amerika und sonit nur noch auf den Maskarenen vorkommen. Der Endemismus ift im Berhältnis zu dem geringen Areal auf den kleineren oftafrikanischen Zuseln frakter als in Madagaskar. Es find von Madagaskar 90 endemische Difotyledonengattungen befannt, von Mauritius neun, von Réunion fünf, von Rodriquez drei, von den Senchellen bisher fieben, die fast alle nur eine Urt haben. Die gange Familie der Chlänaceen kommt überhaupt nur auf Madagaskar (und auf der Rüfte Malabar?) por. Bemerfenswert ift, daß Madagasfar an der unten zu berührenden Kalmenarmut Afrikas noch teilnimmt, mahrend die Mastarenen und Senchellen reicher mit Balmen ausgerüftet find. Die Palme Lodoicea Seychellarum, die nur auf den Senchellen noch gefunden wird, ist eine pflanzengeographische Geltenheit ersten Ranges.

Auf den Kanaren und der Madeiragruppe mischen sich tropische und mittelländische Elemente und zwar so, daß in geringerer Meereshöhe afrikanische, in größerer mittelländische Formen vorwiegen. Die Beziehungen der Hochgipfel der Kanaren zu denen des Utlas sind nicht so innig, wie man erwarten sollte.

#### b) Savanne und Wald.

Wie das dichtverwachiene Dichungel für Südaffen, das Stachelgebülch für Auftralien, der Urwald für Amerika, jo ift für Afrika die Savanne bezeichnend. Der Reifende begegnet ihr,

wenn er den Ril binaufzieht, zuerft im füdlichen Rubien, auf dem Wege durch die Wüste in Bornu oder in Senegambien. Da nirgende eine geschloffene Balbzone von ber Westkufte gur Ditfujte hinüberreicht, jo können wir auch im Rongogebiet fast allenthalben Savannen treffen, und sie reichen nach Süben, wenn auch nicht ausschließlich berrschend, bis in das fübliche Ungola und bis in das Gebiet des Limpopo, ja felbit noch weiter. Die Savanne hat mit einer mitteleuropäischen Wiese wenig Ahnlichteit. Bor allem find die Größenverhältniffe ber einzelnen Pflanzenindividuen viel bedeutender, und das Borwalten der Gräfer ift in Afrikas Cavannengebieten fehr auffällig. Gelbft in bem gebirgigen Abeifinien find 12 Brosent aller Phaneroaamen Gräfer, mahrend in Bestindien diese Begetationsform nur 4 Brozent ausmacht, Aber auch in den tiefer gelegenen Gebieten des tropischen Ufrika, und hier zumal, walten die Gräfer vor und erzeugen weite Grasflächen mit meist harten Grasarten, ohne daß dadurch dem Kontinent ber Charafter eines auf weiten Streden für Biehzucht geeigneten Landes aufgeprägt murbe. Bielmehr herricht auch im Gebiet der Gräfer vielfach Ackerbau, da die Regen immerhin noch fo reichlich find, um ihn zu gestatten. Mus dem Wechsel von hohen und den gleichfalls nicht fehlenden niedrigeren Gräfern entspringt ein weit mannigfaltigeres Begetationsbild (f. die Abbilbung, 3, 4351, als bei ber immerhin einförmigen Gestalt ber Gramineen zu erwarten wäre,

Die Höhe der Gräfer ist oft so bedeutend, daß sogar die Giraffen sich in denselben versbergen können. In den Savannen von Sennaar erreichen die Halme der Andropogonee Noar die Höhe von 4—6 m; auch das wilde Zuckerrohr, Saccharum spontaneum, besitzt Halme von 2—4 m Höhe, und am Kuango werden die Halme der Gräfer 3 m hoch, so daß sie Fußgänger vollständig verbergen. Die sich in einer langen Schlangenlinie, immer ein Träger hinter dem anderen, durch die Grafsluren schlängelnde Karawane, in steter Besorgnis, von Feinden, die man in dem dichten Stengelgewirr kaum sehen kann, angegriffen zu werden, ist ein häussiges und typisches afrikanisches Bild. Für die Flußuser sind die Schlfe, Rohre und Papyeruspflanzen charakteristisch, die im Sudan, am oberen Nil (s. die Tasel "Uservegetation am oberen Nil" bei S.257), am Victoriasee, kurz in allen Savannengegenden einen dichten Kranz am Wasser bilden.

Je nachdem die Savanne dichter oder weniger dicht mit Bäumen oder mit Strauchwerf besetht sit, hat man ihr verschiedene Namen gegeben: Grassteppe, Buschfavanne, Baumssavanne, Waldsavanne und andere. Es kommen alle denkbaren Übergänge von der reinen, unabsehbaren Grasssur bis zu der dicht mit Bäumen und Waldstreisen besethen Savanne vor, die ertremen Formen sind sedoch hier wie überall seltener, und ein mittlerer Typus, nämlich der Typus der mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen und Sträuchern besethen, auch wohl an den Wasserläufen von den Streisen des Galeriewaldes durchzogenen Savanne, ist weitaus am häusigsten. Die Landschaft ist dann immer offen und übersichtlich, aber oft auch viele Tagerrisen ermüdend einsörmig.

Die Savannen oder Rampinen, wie sie von den Portugiesen an der Westfüsse wohl genannt wurden, werden häusig während der Trockenzeit von den Eingeborenen, hier und da auch von den weißen Rolonisten, abgebrannt, um besseres Futter für das Lieh zu erzielen oder Ackerstand zu gewinnen; vielsach aber entsiehen Steppenbrände auch durch Unvorsichtigkeit. Sie sind zunächst meteorologisch wichtig, indem der Rauch das Hinnnelsblau weithin trübt, die Sonne glanzlos macht, aber sie geben auch zu ganz prachtvollen Tämmerungsphänomenen Beranlassung, die sich mit den nach der Ratastrophe in der Sundastraße auch in Teutschland beobachteten ungewöhnlichen Tämmerungen vergleichen lassen. Bielsach wird das bei

ben Bränden versschichtigte Wasser in Form eines blendend weißen Gewölkes über den breit hingelagerten dunkeln Rauchmassen sichtbar, und Gewitter und ortliche Regenfälle können infolge der Grasbrände auftreten.

Pechuel-Loefche hat die Savannenbrände, über die in Europa vielsach übertriebene Vorftellungen herrschen, eingehend beschrieben. Die Lohe breitet sich selten mit rasender Eile aus und vernichtet auch die Begetation in der Regel nicht bis auf den Grund. Gewöhnlich rückt der Brand langsam vor, er kann aber, wenn der Savanne viel Gestrüpp und Buschwerk beigemischt sit, eine bedeutende Siese entwicken. Tas Getöse der brechenden und berstenden Stengel erinnert lebhaft an ein sernes heftiges Gewehrseuer. Für Menschen und Tiere sowie sür die Törse der Eingeborenen bringen die Erasbrände gewöhnlich nicht so viel Gesahr, wie man denken follte; in geschlossen Buddbestände sollen sie meist überhaupt nicht eindringen, doch gilt dieser Sah wohl nicht allgemein. Indessenmachendoch, wie Pechuel-Loesche selhst hervorhebt, die verbrannten Flächen mit ihren eintönigen schwarzen oder graubraumen Kolorit einen überaus traurigen Eindruck wüster Beröhung. Ein sein verteilter, die Itmungsorgane sehr belästigender Staub von Kosse und Assenschen. Die Komenten ist die wirkelt auf. Die Tierwelt, selbst das Inseltenleben, meidet solche Klächen, nur die Unteisen und Termiten in ihren unterirdischen Gängen und senerbeständigen Bauten bleiben wohl zurück.

Über die Virkung der Grasbrände auf das fernere Schickfal der betroffenen Fläche ist man nicht völlig einig. Während einige meinen, daß die Fläche in kurzer Zeit ihr grünes Kleid wieder gewinnt, und auch die Bäume meist mit dem Leben davonkommen, sind andere der Unficht, daß die Schädigungen doch nachhaltig sind, und daß schließlich zwar eine neue, aber in ihrer Zusammensehung der alten nicht ganz entsprechende Pslanzendecke entsteht. Man wird aber nicht so weit gehen dürsen, etwa die Grasbrände für die große Ausbreitung der Savannensformation verantwortlich zu machen und zu meinen, daß sich mit dem Aussbrände der Wald weserlich ausbreiten würde. Die große Ausdehnung der Savannen wird hauptsfächlich durch den nur mäßigen Regensall bedingt.

Auf den meiften Savannen findet fich alfo eine mehr oder weniger reiche Baumvege= tation, die bisweilen den Charafter eines lichten Waldes annimmt, wenn auch die Söhe diefer Bäume faum berjenigen der europäischen und vollends der amerikanischen Waldbäume vergleichbar ift. Um Abhang des abeffinischen Hochlandes erreichen sedoch die Stämme eine größere Bobe, auf der Wafferscheide zwischen Sambest und Rongo nicht felten eine folche von 20-26 m. und in Genegambien fommen am Gambia jogar Baume bis gu 32 m Sohe vor, besonders eine mahagoniähnliche Meliacee (Khaya senegalensis). Infolge des trockenen Alimas find auf den Savannen des tropischen Ufrifa die Mimofen und Ufagien besonders häufig, vor allem dornige Arten und niedrige Formen, neben denen hochstämmige Formen seltener find. Ihnen ähnlich ift die hochstämmige Tamarinde (Tamarindus indica), deren Heimat Indien ist. Durch Blätterwechsel ausgezeichnet ist die Sykomore (Ficus Sycomorus), die durch das gange gentrale Afrika und im Nilthale bis an die Rüste des Mittelmeeres in mehreren Arten vorhanden ift. Ihre Blatter, welche Cigenichaften des Vorbeers, der Buche und des Eucalyptus vereinigen, haben eine geringe Saftfülle, geben das eingefogene Waffer nur zögernd wieder ab und find daber für das trockene Rlima des Sudan geeignet. Andere Fiens-Arten, die Banianen, kommen in fehr großen und dicken Exemplaren namentlich im zentralen und westlichen Afrika vor. Bon Amerika jtammt der Papaga- oder Melonenbaum (Carica papaya), der durch einen hohen palmenähnlichen Buchs mit einer leichten Arone langer Blätter und angenehmen melonenähnlichen Früchten ausgezeichnet ift; die an der Oftküfte vorkommenden Kafuarinen baben in Auftralien ihre Heimat.

Der Baobab ober Affenbrotbaum (Adansonia digitata) ist bagegen eckt afrikanisch und eine ber merkwürdigsten Pflanzenformen bes Kontinents mit im Durchmesser oft 8 m bickem Stamm und riesiger Verästelung. Das geringe Laub ist handsörmig, die Rinde saferig. Wenn nach Sintritt der Trockenzeit sein Laub verdorrt und abgeworsen wird, dann tritt die Ahnlichkeit der Gestalt des Baobab mit unserer Siche besonders hervor. Er bevorzugt durchaus ossene Standorte und findet sich nie im Dickicht der Wälder (s. untenstehende Abbildung). Sein Verbreitungsgebiet, das im Südosten die zur Telagoabai reicht, ist auf der "Florenkarte" bei S. 80 angegeben.



Baobab und Euphorbien in Chafrifa. (Rab Photographe.) Bgl. Tegt, E. 88 und 89.

Afrika ist nicht ein Land der dichten, geschlossen Wälder. Schöne Waldresse von mittelmeerischem Typus sinden sich noch im Atlas, besonders innerhalb der Grenzen Algeriens und Tunesiens, wo die französische Forstwerwaltung jest bemüht ist, diese Reste zu erhalten und wieder zu größeren Beständen zu erweitern. And in Tripolitanien, auf dem Plateau von Barka und auf einzelnen Gebirgsinseln der inneren Sahara gibt es kleinere Waldbestände, ganz und gar sehlen sie dagegen in Ägypten und dem größten Teile des nördlichen Aubien, wo allerdings die neuerdings innner zahlreicher gepflanzten Frundtbäume den Mangel etwas ersetzen können.

Der ganze Suban ist vorwiegend ein Land der Savannen, in welchem die eingestreuten geschlossenen Waldyebiete besonders aufjallen und auch ethnographisch wichtig werden. Dier treten aber auch die für Junerafrika überhaupt höchst bezeichnenden Galeriewälder (s. die Abbildung, S. 376) auf. Der Name ist zuerst von dem italienischen Nilreisenden Plaggia angewendet und dann durch Schweinsurth bekannter geworden. Bon den Galeriewäldern

unterscheibet Junker noch die Terrassenwälder, und zwar sollen erstere nur in slachen Flusktalsenken, letztere in tieseren Mulden vorkommen und terrassensigen den Albängen der Thäler aussteigen. Beide haben vielsach den eigentümlichen Charakter von säutenhaltenartigen Gängen und Tunneln und gehen an ihrem Außenrande meist unvermittelt in die Zavanne über. Nach Schweinspurths Schilderung bilden an der Wasserscheide zwischen Nil und Kongo Bänme mit gewaltigem Stamm und von bedeutender Höselscheider zwischen Nil und Kongo Bänme mit gewaltigem Stamm und von bedeutender Höselscheider lückenlose Keichen, in deren Schutze sich minder imposjante (Bestalten stussenweise abgliedern. Bon außen betrachtet erscheinen diese Galeriewälder wie eine undurchdringliche Wand des dichtesten Blattwerkes, im Innern erössinen sich dagegen überalt Laubengänge unter den Säulenhalten voll murmelnder Tuellen und Wassern. Tie durchschnittliche Höhe des obersten Laubdaches beträgt 25—35 m und scheint niegends weit darunter herabzussinken. Der Andlic von außen ist aber trozdem ost nicht siehen ingends weit darunter berabzussinken. Der Andlic von außen ist aber trozdem ost nicht siehe inwosant, da zie kann die Hälte des Waldes über die Steppenssäuken den Lust, die Schweinsurth mit der Treibhausatmosphäre unserer Palmens und Orchiveenhäuser vergleicht.

Die Verbreitung großer geschlossener Wälder in Afrika ist genau von der Verbreitung der Leuchtigkeit und der stärksten und andauerndsten Regensälle abhängig. Die schönsten Regenwälder sinden wir in dem Regenwinkel von Kamerun und auf den vorliegenden Guineatinseln; nördlich und füdlich davon treten sie als meist schmale, dichtverwachsen und sumpsige, die küste begleitende oder in nicht großer Entsernung von ihr beginnende Streisen und Gürtel da auf, wo der Regensall noch bedeutend ist, und sie werden lichter und offener oder setzen ganz aus, wo wir in das Gebiet trockenen Klimas gelangen. Schon südlich von der Congomindung ist von der tropsischen Fülle der Wälder, wie sie Kamerun und in schon abgeschwächtem Grade auch die Loangoküste zeigt, nicht mehr viel zu bemerken.

Tief im Innern des Kongogebietes und ohne Jufammenhang mit den Küstenwäldern erstreckt sich weithin der große düstere, von Stanlen, Emin Pascha, Graf Gögen und wenigen anderen Reisenden durchwanderte Üguatorialwald, der aber mit den Urwäldern Brafiliens oder der Sundainseln durchaus nicht vergleichbar ist. In Stafrika beschränkt sich der Wald auf einen meist nicht seriten Streisen Küstenwaldes und auf die Bestände an den Gebirgen (s. die Abbildung, S. 88). Tiese Wälder sind meist sehr interessant, aber für den Charakter des ganzen Landes nicht von entscheidender Bedeutung, die Savanne herrscht durchaus vor.

Auch Südafrika ist im ganzen nicht reich an Wald; wir finden ihn in größeren Beständen, abgesehen von den jumpfigen Flußthälern, nur im seuchteren, noch zientlich regenreichen Südsossen, besonders in Natal, wo er eine schöne Entwickelung erreicht; außerdem im außersten Süden der Napkolonie, wo er zwar keinen großen Naum einnimmt, sich aber durch besonders hohe und kräftige Bammindividuen auszeichnet.

Die afrikanischen Inseln waren im allgemeinen früher besser bewaldet als jett. Manche, wie Madagaskar und besonders die Guineainseln, tragen auch jett noch immer anschnliche Dickichte von stark ausgeprägtem tropischen Charakter; andere, wie besonders Madeira, St. Helena und die Zuckerinseln Remion und Mauritius, haben aber durch das Eingreisen des Menschen ihre alten Waldbestände fast völlig eingebüßt.

#### c) Afritas Befit an Rulturgemächfen.

Da die Flora Ufrikas im ganzen nicht reich zu nennen ist, so kann man von vornherein nicht erwarten, daß dem Menschen zahlreiche Pflanzen geboten werden, die sich zu Kulturzwecken cignen, und in der That ist selbst das tropische Afrika verhältnismäßig arm an Ruppflanzen. Allerdings dietet die Oftseste der Erde bedeutend mehr Ruppslanzen als die Westseste, aber von den drei Kontinenten der ersteren ist Afrika entscheden der ärniste (f. die beigegebene Karte: Heimat der Ruppslanzen, Kulturregionen). Bezeichnet man mit Franz Unger auf einer Westsatzt die Heimat der verschiedenen Rabrungspflanzen des Menschen, soweit sie sich nachweisen läßt, durch Punkte und zieht dann eine Linic (bromatorische Linie genannt) etwa von Frlanzand den Wolutsen, so sieht dann eine Kinic (bromatorische Linie genannt) etwa von Frlanzand den Wolutsen, so sieht man, wie sied ilksprungszebiete der Kulturpflanzen in Süd- und Mitteleuropa, in Vorderasien und Südssien häusen, wie sie in Afrika dagegen recht spärlich sünd. Tie nördlichen Teile Afrikas sind noch etwas besser ausgerüstet als die südslichen, die an Armut mit Reuseeland wettweisern. Ratürlich hat aber der alte Bestand Afrikas an Kulturpflanzen in den letzten Jahrhunderten von verschiedenne Seiten her große Bereicherungen ersahren.

Die wichtigiten angebauten Rörnerfrüchte Afrikas find hirfeartige Pflanzen (f. die Abbildung, S. 91), vor allem Sorghum (Sorghum vulgare ober Holcus Sorghum), meist mit dem grabischen, gelegentlich aber auch auf andere Urten bezogenen Namen Durra bezeichnet und mißleitend auch wohl Kafferforn oder Mohrenhirse genannt. Sorghum ist überaus weit verbreitet; Schweinfurths Wort: "Alle viejenigen Negervölker, deren Existenz hauptsächlich auf den Aderbau angewiesen ist, betrachten die Rultur des Sorahum als die wichtigste von allen", gilt nach Sofels Zusammenstellungen in der That für alle Bolfer Mittelafrikas südlich von der Wüftenzone. Das Sorghum, deffen Anbau man auch in Europa versucht hat, erreicht im Nilthat den 30.0 nördl. Br., füblich reicht es wohl so weit wie der Ackerbau überhaupt. Dem schließen fich in etwas geringerer Berbreitung der Duchn (Penicillaria spicata) und die Eleufine (Eleusine coracana und Eleusine Tokusso) an; doch ift es ungewiß, ob diese wichtigen Pflanzen aus Usien eingewandert oder echt afrikanisch sind: die Cleusine skammt wohl aus Indien. Dasselbe gilt vielleicht auch vom Sorghum, wenn auch biefe Pflanze auf febr weitem Raume und in sehr verschiedenen Barietäten angebaut wird, so daß man sich wohl veranlaßt sehen möchte, sie als afrikanisch oder seit äußerst langen Zeiten auch in Ufrika beimisch zu bezeichnen. Ahnlich steht es mit dem Duchn. Richt angebaut, aber für die Ernährung der innerafrikanischen Bölfer doch sehr wichtig sind wilder Reis (Oryza punctata), mit dem in Wadai zu Nachtigals Beit die Steuern bezahlt wurden, ferner die Gramineen Pennisetum distichum und die Panicum - Arten.

Haben alle diese Pstanzen eine Hauptbedeutung für die ackerdautreibenden Gegenden Innerajrikas, so ist die Tattelpalme die eigentliche Lebenspflanze für einen großen Teil des Nordens von Ufrika. Die Tattelpalme (Phoenix dactylisera), von der auf S. 92 eine charakteristische Gruppe abgebildet ist, wird nach Theobald Fischers Untersuchungen nördlich von einer Linie angebaut, die von Massaum Tjadse und von Timbuktu zum Grünen Borgebirge zieht. Indessen sind die Länder nördlich vom Utkas und auch ein Teil von Barka im allgemeinen vom Tattelbau im großen ausgeschlossen. Us die Heimat der Tattelkultur ist Arabien zu betrachten, doch ist sie von hier schon sehr früh nach Nordafrika eingedrungen.

Es ist für Afrika bezeichnend, daß die Palmen bier verhältnismäßig schwach, aber durch wirtschaftlich sehr wichtige Arten vertreten sind. Außer der Tattelpalme nennen wir noch die Tumpalme (Hyphaene thebaica), eine Fächerpalme mit gabelförmiger Teilung des Stammes, die am häusigsten im nordöstlichen Afrika nordwärts die Theben vorkommt, dann die Telebpalme (Borassus kabelliformis), ebenfalls eine die 26 m hoch werdende Fächerpalme, die sidlich die zum Sambes, nordöstlich bie zum Blauen Ail und die in die Gallaländer, aber auch

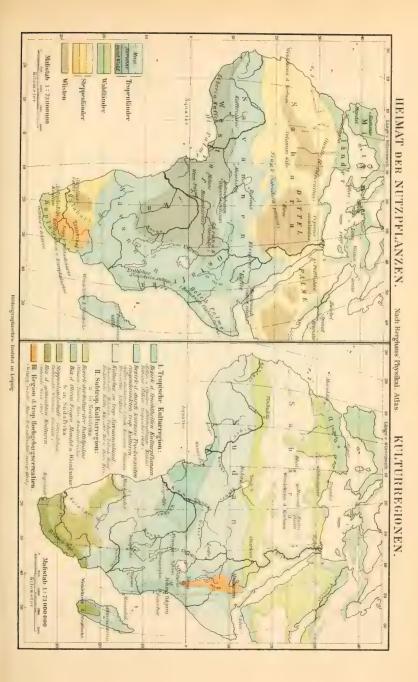





Die brei hauvtfächlichften bir jearten ber Afritaner: a Panieum, b Sorghum und e Eleusine. Bgl. Tert, E. 90.

an der Weststüsse die an das Grüne Vorgebirge verbreitet ist, endlich die höchst wichtige Elpalme (Elaeis guineensis; f. die Abbildung, S. 94), eine niedrige Fiederpalme, die auf den tropsichen Westen beschränkt ist und vielsach das maßgebende Aussuhrprodukt liesert. Ihre Grenzen sind auf der Alorenkarte bei S. 80 eingetragen.

Eine wichtige Auspflanze anderer Art, besonders für Mittels und Westafrika, ist die Erdnuß (Arachis hypogaea; s. die Abbildung, 3.437), die Arachise der Franzosen, die teils ihrer ess baren Samen wegen, teils zur Gewinnung des in den kleinblättern enthaltenen Sies angebaut



Dattelpalmen. (Rad Photographie.) Bgl. Tegt, E. 90.

wird. Sie stammt aber aus Amerika und ist nach Tecandolle wahrscheinlich durch die ersten Stlavenschiffe des 16. Jahrhunderts schon nach Afrika gebracht worden. Verbreitet sind Bohnen und Erbsen in mannigsaltigen Bariationen, serner Mesonen, kürbisse und die verschiedenen Arten der Pamswurzel (Dioscorea). Bis in die innersten Teile Afrikas ist der Maniokstrauch (Manihot utilissima. s. die Abbildung auf S. 94) vorgedrungen, der ebensalts schon im 16. Jahrhundert aus Amerika eingesührt worden ist und rasch Boden gewonnen hat.

Der Mais und der Tabak, beide ebenfalls amerikanischen Ursprungs, haben sich so sehr in Afrika eingebürgert und so weit über diesen Kontinent verbreitet, daß die Frage aufgeworsen werden konnte, ob nicht der Tabak auch in Afrika einheimisch ist. Bon Europa kamen Weizen und Gerste, haben jedoch keine so große Ausdehnung gewonnen wie die Produkte der amerikanischen Tropen. Die Gerste wird in Abessinien gebaut und dringt im Ailthal bis Schendi

vor, der Weizen, den Emin Paicha in seiner Provinz mit Erfolg einführte, sindet sich gleichsalls in Abessinien, in Sennaar, Dar Jur, Wadai und vereinzelt noch weiter im Westen. Natürlich werden diese und andere europäische Getreidearten auch in Südafrisa angebaut. Wichtig geworden ist auch die indische Banane, die sich zu Hainen zusammenschließt, und an einzelnen Küstenstrecken die Kokokpalme.

Gine wichtige Kolonialpflanze, die freilich in anderen Erdreilen bis jest viel mehr als gerade in Afrika angebaut wurde, ist in der That afrikanischen Ursprungs, der Kaffee. Die Heimat des Kaffeebaumes liegt im Süden von Abessinien, von wo sich die Pstanze erst nach Südarabien verbreitet hat. Schon seit sehr alten Zeiten scheint man in Abessinien die Früchte der Kaffeepslanze eingesammelt und zu verschiedenen Zwecken benutzt zu haben, aber erst spät ist man auch zum Anbau der Pstanze selbst übergegangen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich manche der höheren Landschaften Titasrikas vortreistlich zur Kaffeefultur im großen eignen werden; auch im Westen sind Versuche gemacht worden.

Es wird sich in den spezielleren Abschnitten noch manche Gelegenheit bieten, auch anderer einheimischer wie eingeführter Aufturpstanzen zu gedenken, so z. B. der Kolanuß (Stereulia acuminata), der Kautschuft liefernden Landolphia-Liane, des auf einigen ostafrikanischen Inseln gebauten Gewürznelkenbaumes, des für Westafrika schon hier und da wichtig gewordenen Kakaos und anderer mehr.

Man kann mit Trude in Ufrika wohl eine Reihe von Rulturzonen unterscheiden. Die fübeuropäische Zone der Cliven:, Keigen:, Wein: und Mandelkultur reicht auch nach Nord: afrita hinüber und umfaßt bedeutende Teile ber Utlaslander und Bartas. Un fie ichließt fich füblich bas Wuftengebiet mit ber Rultur ber Dattelpalme und ber fubtropifden Cerealien. Darauf folgt ber Bezirk bes tropischen Savannenlandes mit Sorghum, Duchn, Gleufine, Mais, Buderrohr und Bananen, ber fich füdlich bes Rongo bis fast an den Rumene und Raamijee und öftlich bis an den Limpopo fortsett sowie fast aanz Madagastar umfakt. Dazwifchen liegt an ben feuchten Guineakuften und im mittleren Kongobeden bie Bone ber feuchte Wärme bevorzugenden Rulturpflanzen, vor allem der Dlpalme. Das oftafrikanische Sochland fällt in den Gürtel der durch Trockenzeiten eingeschränkten tropischen Rulturen mit Bananen- und Raffeebau. Umr bas Born ber Comalilander gehört zu ber Rulturzone bes tropischen Savannenlandes und die Oftfuste von 2º nördt, bis 12º südl. Br. in die der seuchte Warme liebenden Aufturpflanzen. Für Abeffinien, bas größtenteils in ben Bezirf ber europäischen Cerealien fällt, hat Rarl Dove eine Reihe von Rulturzonen unterschieben, auf bie wir ipater zurückfommen wollen. Im Süden, jüdlich bes Ngamisees und bes Limpopo, liegt bie Bone der subtropischen Steppen und regenarmen wüstenhaften Striche, und endlich folgt der Bezirk der aus den Broduften der nörblichen gemäßigten Bone gemifchten Kulturen, der die gange Sudund Sadoftfufte des Kaplandes einnimmt und auch ftredenweise weit in das Junere eingreift.

# E. Die Gierwelt.

Die Grenzen der afrikanischen Florenreiche fallen mit denen der zoologischen Provinzen nicht streng zusammen. Namentlich sind die zoologischen Sigentümlichkeiten am Rap lange nicht so scharf ausgeprägt wie die botanischen, wenn auch immerhin im sudsstilichken Ufrika eine Unzahl sehr seltsamer und fremdartiger Kormen, auch unter den Sängetieren, gesunden werden. Dagegen ist im tropischen Ufrika ein gewisser Gegensan zwischen Oft und West auch



Olpalme, lines bavon Pavana, rechts Maniot. Bgl. Tegt, G. 92.

in der Tierwelt unverkennbar, und die Wüsten beeinflussen natürlich die Tierwelt in ähnlicher Weise wie die Pslanzenwelt. Fremdartig und altertümlich ist auch das Tierleben vieler afrikanischer Inseln, doch schwinden die plumpen Riesenvögel und die gewaltigen Landschildskrieten noch rascher dahin als die endemischen Pslanzen der Inseln, und manche höchst interessante Urt ist gleichsam vor unseren Augen erloschen.

U. R. Wallace teilte Ufrika in zwei große tiergeographische Regionen. Das füdliche und mittlere Afrika bis zum nörblichen Wendefreis gehörte feiner athiopifchen Region an, mahrend vom Wendefreis nordwarts die palaarftische Region, die Europa mit Nord- und Mittelasien umfaßt, mit ihrer mittelländischen Subregion auch noch einen Teil des Kontinentes Afrika für fich in Unipruch nahm. Die beiden Regionen, die äthiopische und die valägrktische, find jedoch in der Cahara nicht icharf geschieden, benn bie große Wüste ift von beiden Geiten, von Norden und Guden aus, mit einigem Tierleben ausgerüftet worden. Im übrigen war Ballaces athiopifche Region, ju ber auch Sudarabien gehört, in vier Subregionen gefeilt, deren erfte hauptfächlich ben Sudan und Ditafrifa, die zweite Westafrifa, die dritte ben Suden und Südosten, die vierte Madagasfar und die Nachbarinseln umfaßte. Alfred Rirchhoff (f. die eingeschaltete Tertfarte "Tiergeographische Übersicht von Ufrika" auf 3, 96) grenzt bagegen gunächst ein Gebiet bes Mittelmeeres und ber benachbarten Trodenräume ab, bas ben größten Teil der drei fübeuropäischen Halbinseln, Aleinafien, gran, Arabien und Nordafrika etwa bis Chartum und Timbuktu, umfaßt, außerdem auch die atlantischen Archipele. Der ganze Reft bes afrikanischen Kontinents wird dem transsaharischen Faunenreich zugewiesen, dem aber die oftafrifanische, wesentlich abweichende Inselgruppe nicht mit zugehört.

Man pflegt wohl zu fagen, daß im Gegenfate zur Aflanzenwelt die Tierwelt Ufrikas an Arten und Individuen, besonders bei den Säugetieren, reich fei, so daß Ufrita der fäugetierreichste Erdreil genannt werden fonne. Doch ift teineswegs gang Ufrifa sehr tierreich, vielmehr find es nur die gerade weniger burch üppige Pflanzenentwickelung ausgezeichneten Landichaften bes Oftens und Gudens, die fich bis jest durch bebeutenben, zum Teil gerabezu marchenhaften Reichtum an großen und auffälligen Tieren auszeichneten, mahrend bas feuchtere und maldreichere Gebiet des tropischen Westens viel armer ist. Außerdem sind auch gerade die auffälliges ren Arten ber afrifanischen Tierwelt in fichtlichem Sinichwinden begriffen. Das Gebiet der großen afrikanischen Charaktertiere ift in den letten Jahrhunderten und gang besonders im neunzehnten immer kleiner geworden, und man muß jest schon ziemlich weit ins Innere geben, um Clejanten, Flufpferbe, Nashörner in größerer Menge anzutreffen. Im Guden und im Innern Ufrikas plant man die Cinrichtung von Schutbezirken, von Refervationen für die Tierwelt, um wenigstens nicht schon im 20. Jahrhundert das Ende so mancher ehrwürdigen und einst häufigen Art herannahen sehen zu muffen. Aber nicht nur der Mensch hat teils direkt, feines Nutens oder auch nur feines Vergnügens halber, teils indirekt burch feine Unfiedelungen und weit in die Wildnis vorgeschobenen Berkehrswege die große Säugetierwelt arg bezimiert; viel größere Berheerungen, wenigstens unter ben Untilopen, Büffeln und ähnlichen Gruppen, hat die Rinderpest angerichtet, die in den letzten Jahrzehnten fast bas gange tropijche und fübliche Ufrita von Nordoften nach Südwesten durchzog. Für viele Wegenden ift der alte Tierreichtum heute schon als vernichtet zu betrachten, und ob er sich wieder er: neuern wird, ist bei den großen Umwälzungen, die alle ethnographischen, politischen und wirtichaftlichen Berhältniffe Ufrikas jest erleiden, und die natürlich auch die Tierwelt nicht unberührt laffen, wohl mehr als fraglich.

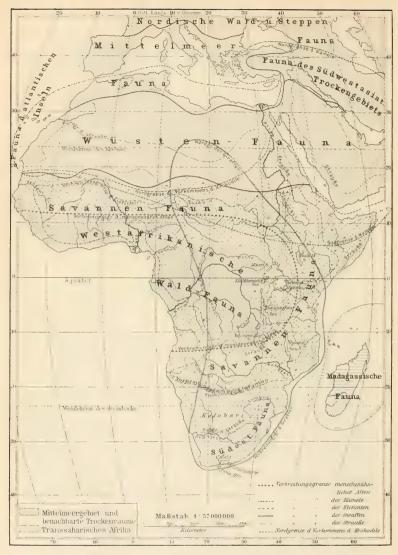

Ciergeographische Übersicht von Afrika.

(Nach Hifred Kirchhoff und andern.)

Betrachten wir einige Eigentümlichkeiten ber afrikanischen Tierwelt. Ufrika süblich ber Sahara zeichnet sich nach Wallace durch neum eigentümliche Kamilien von Säugetieren
aus, die sämtlich altertümlichen Charafter tragen, serner durch sieden besondere Gattungen von
Affen und zwei Untersamilien von Halbaffen, Lemuren, von denen sechs Gattungen auf Madagasfar beschräft sind. Diese sind es, welche einst vorzugsweise zu den jeht längst aufgegedenen Spekulationen über einen erst in neuerer Zeit unterbrochenen Landzusammenhang zwischen Madagaskar und Südassen Veranlassung gegeben haben. Auch sind erwähnenswert eigentümliche Kormen von Elesantenspiptmäusen (Macroscelidaen, von Zibettagen, wieselartigen Tieren sowie besonders Ragern aus der Familie der Mäuse. Endlich sind die folossalen Tickhäuter, Etesant, Khinozeros und Flußpserd, sowie eine Reise von Raubtieren, Löwen, Hydnen z., für diese Region bezeichnend. Südamerikanischen Einstuß verraten die Schrotnäuse oder Achtzahner (Octodontickae), so genannt, weit die Kausskähne fast einer arabischen 8 gleichen.

Schon aus diefer Aufgablung geht die Sigentumlichkeit ber Saugetierfauna flar bervor; fie wird aber noch deutlicher erläutert burch bas Tehlen einer Reihe von palägrftischen Typen, die fonst mit den vorstehenden häufig vereint vorkommen. Bu diesen gehören die in der Atlagregion einst vorhanden gewesenen - Baren, Siriche, Wölfe, Marder, Maulwürfe. Much die Ramele, echten Rinder, Ziegen, Schafe und Schweine find erft burch ben Menichen. und zwar zum Teil ziemlich spät, eingeführt worden. Alle diese Tiere fehlten oder fehlen in dem großen füdlichen Teile des Kontinents, gehörten also nicht zu ber ursprünglichen Kauna Ufrikas, was ein bemerkenswerter Umftand ift. Während also eine Ungahl von Säugetieren entweber an der Einwanderung in das mittlere und füdliche Afrika verhindert worden oder, falls ihnen die Einwanderung doch gelungen war, spurlos wieder verschwunden find, haben die Bogel bie hinderniffe leichter überwinden können und find daher weniger eigentümlich als die Säugetiere. Im gangen gablt man 54 Kamilien von Landvögeln, von denen fechs dem afrikanischen Kontinent eigentümlich find, nämlich die Lifangfreffer, die Mäusevögel, ferner Berwandte der Sabichte, Rudude und Wicdehopfe und eine Sperlingsfamilie. Außer ihnen find manche endemische Gattungen vorhanden, 3. B. unter den Fruchtdroffeln, Fliegenfängern, Würgern, Rraben, Etaren, Webervogeln. Urm ift diese Region an Papageien und Tauben, hat aber vier Gattungen ber eigentümlichen Familie der Perlhühner. Unter den Reptilien find endemisch brei Echlangenund Gidechjenfamilien, unter ben Umphibien nur eine Familie, eine Krötengruppe. Im gangen galten zu Wallaces Zeit von den 175 Wirbeltierfamilien 23-25 als Afrika eigentümlich und unter 142 Gattungen Säugetieren nicht weniger als 90. Bon den 294 Gattungen der Bogel galten 179 als endemijch, weitaus die meisten eigentümlichen Formen fielen aber auf die ofts afrikanischen Infeln. Unter ben Infetten find, wie in ben meisten gleichzeitig beißen und vorwiegend trockenen Ländern, die Käfer reichlich und zum Teil durch große und auffällige Formen, die Schmetterlinge verhältnismäßig spärlich vertreten. Das lettere trifft auch für das Waldland bes Wejtens zu; auch den neuesten Kongoreisenden ist die Armut an schonen und auffallenden Schmetterlingen fast überall entgegengetreten.

Bei der Erörterung der Geschichte der Fauna des fühsgaharischen Afrika ist große Borsicht geboten. Wo wir in Mittels oder Südafrika selksame und altertümliche Formen sinden, brauchen wir nicht notwendig anzunehmen, daß diese Arten in Afrika entstanden sind; vielmehr stellen sie wahrscheinlich nur die äußersten versprengten Auskäuser einst weiter versbreiteter Typen dar. In der That hat man neuerdings mehrsach nachweisen können, daß
charakteristische afrikanische Tiere lebende oder noch häusiger sossile Verwandte in ganz anderen Teilen ber Erbe besitten. Afrikanische Charattertiere find 3. B. gewiß bas eigentümliche Erb: fertel (Orycteropus) und der Strauß. Beide lebten aber in der Tertiärzeit auf dem äggifden Reftland und find foffil auf Camos nachgewiesen worden. Auch die merkwürdigen füdafrika: nijden Rohrruftler, zu benen bie oben erwähnten Elejantenspigmäuse gehören, bilden ein versprengtes Weichlecht, ba auch eine Urt in Maroffo nachgewiesen ift. Die auswärtigen Beziehungen der afrikanischen Fauna weisen — wenn auch nur schwach - - nach Südamerika und felbit nach Australien, bann nach Südasien und endlich über bie große Wüste hinweg zu ben Attlasländern und nach Sudeuropa. Die Begiehungen gu Subamerika muffen in fehr ferne Borgeit hinaufreichen, in eine Borgeit, in ber eine Landbrude Afrika und Gudamerika, fei es bireft, sei es auf einem großen, wahrscheinlich nördlichen Umwege, verbunden haben mag, Conft waren die Berwandtichaftsbeziehungen bei den Reptilien kaum zu erklären und ebenfowenig bei der Wafferfäugetiergattung Manatus, von der eine Art (Manatus americanus) an ber atlantischen Ruste Sudamerikas lebt und auch in die großen Ströme eindringt, die andere (Manatus senegalensis) an der tropijden Rujte Westafrikas, in den dort mundenden Strömen und fogar im Tadfee vorkommt. Alfred Rirchhoff hält es für wahrscheinlich, daß das Kortleben ber letten Manatus-Arten gu beiden Geiten bes Atlantischen Dzeans an einen alten tertiären Landzusammenhang in höheren nördlichen Breiten erinnert, da jedenfalls in der Tertiäracit fein Kestland awijchen Ufrifa und Südamerika mehr bestand, vortertiäre Manati aber, die eine etwaige ältere Brude benutt haben könnten, bisher wenigstens nicht nachgewiesen find.

Noch schwerer zu erklären sind Beziehungen zwischen Madagaskar und Amerika, die sich in einzelnen Fällen auch auf die Inselnen erkrecken. Um einzachten bleibt immer die Annahme, daß die betreisenden Tierarten einst ein viel umsassenderes Gebiet besaßen, dasselbe aber bis auf kleine, weit voneinander entzernte Neste verloren haben, ähnlich wie wir auch in Deutschland sehen können, daß seltene Pslanzen oder Tiere von einem einstigen großen Gebiete nur hier und da noch einen dürstigen Nest gerettet haben. Es sind auch einige Beziehungen zwischen den madagassischen und den australischen Inselten vorhanden.

Much noch in recht alte Zeit hinauf weisen die Beziehungen der afrikanischen Fauna ju Sübafien. Später erft, wenn auch immer noch weit hinter ber geologischen Gegenwart, fanden auch Ginmanderungen aus Vorderafien und Gudofteuropa, überhaupt aus ben Mittelmeerlandern über die nun freiliegende Sabara fratt. Auch bei den affatischemittelländischen Elementen der afrikanischen Kauna tritt es deutlich hervor, daß sich in Ufrika manche auffällige und deshalb gern als ursprünglich afrikanisch betrachtete Art einfach länger gehalten hat als in ben weniger gunftige Leohnplätse bietenden oder aber an Keinden reicheren Nachbargebieten, Dahin gehört 3. B. das fonst verschwundene, in Ufrika sein Leben mahrscheinlich noch auf einige Jahrhunderte fristende Flufpferd und vor allem die früher auch in Griechenland und Gudaffen lebenden Giraffen sowie die an Urten und bis in die letten Jahre auch an Individuen fehr reichen Antilopen. Die Arten der Antilopen find zu neun Zehnteln in Afrika endemisch, und faum ein Reisender im Guden und Often des Erdteils unterläft es, der ungeheuer gablreichen Antilopenschwärme zu gedenken, die in den weiten, im ganzen trockenen, nur von fehr lichtem Wald unterbrochenen Cavannen eine ihnen vortrefflich zusagende heimat gefunden hatten. Den weiten offenen Chenen fehr auf angepaßt ist auch bas Bebra und feine Berwandten. Unter ben großen Raubtieren ift das Fehlen des echten Tigers besonders bemerkenswert. Der Löme fommt sowohl in den Atlasländern wie in manden mittel = und südafrikanischen Landichaften noch vor, nirgende jedoch besondere häufig; am frühesten wird er wohl aus den Atlasländern

Die Tierwelt. 99

verschwinden. Seinen Lieblingsausenthalt bilden weder die dichten Lädter, noch auch die Lüsten, am wohlsten scheint er sich vielmehr da zu fühlen, wo ein beutereiches Webiet unmittelbar an ein solches grenzt, das ihm schwer zugängliche Schlupswintel bietet, also z. B. an einen dichtsverwachsenen Waldireisen in der Savanne. Mit dem Rückgange der Antilopen und ähnlicher Tiergruppen wird sich wahrscheinlich auch die Zahl der Löwen, der Knänen, der Schafale merklich vermindern. So häusig, wie man es sich bisweilen vorgestellt hat, ist der Löwe in Ufrika niemals gewesen.

Mit einiger Qsahrscheinlichkeit konnen wir annehmen, daß Madagaskar bereits von Afrika getrennt war, als die großen Tickhäuter, die hoch organisierten Kahen und Hitere, die für Qsestafrika bezeichnenden menschenähnlichen Nissen und andere Assenaten in Afrika einwanderten, denn sonst hätten diese Tiere auch Madagaskar betreten. Ganz zwingend ist dieser Schluß allerdings nicht, denn es wäre denkbar, daß sene Arten oder einige von ihnen nach Madagaskar gelangt, aber dann, ohne Spuren zu hinterkassen und ohne Nachschub zu erhalten, verschwunden wären. Die madagasssische Fauna ähnelt dem Tupus der Tertiärsanna Europas und Indiens und einigermaßen auch dem der Tertiärsanna Südamerikas. Halbassen, Zahnarme und Insestensische Faus Tertiärzeit in Afrika, Madagaskar und Südamerika.

Wallace hat versucht, die Geschichte der afrikanischen Tierwelt noch weit mehr ins einzelne zu verfolgen, doch ericheint manche seiner Annahmen nicht haltbar genug. Wir können und baran genügen laffen, daß zu verschiedenen, sehr weit zurückliegenden und durch große Zwischenräume getrennten Zeiten sich Ginwanderungen von Tiergruppen, natürlich nicht etwa plögliche, sondern langjam vorrückende und Jahrtausende in Unspruch nehmende, in Ufrika vollzogen. Die in Ufrika angelangten Tiere auf anderen Gegenden verschwanden zum großen Teile bald, jum Teile aber erhielten fie fich, teils in wenigen weitversprengten Gruppen, teils, falls fie besonders gunftige Lebensbedingungen gefunden hatten, in großen Mengen. Manche änderten auch unter dem Ginfluß der boch etwas abweichenden neuen Umgebung ab und gestalteten sich allmählich zu echt afrikanischen Typen um. Gine freilich äußerlich unscheinbare, aber feineswegs bedeutungslofe Tiereinwanderung aus neuefter Zeit ift die bes berüchtigten Sandflohes (Sarcopsylla penetrans), der nachweislich 1872 mit Sandballast aus Südamerifa in die portugicsiiche Proving Ungola verschleppt wurde, zuerst langiam, dann, wohl infolge ber neuesten Rämpfe und Bölferbewegungen, rascher in das Innere vorrückte und, im Rabre 1898 seine unerwünschte Ufrikadurchauerung vollendend, an der Rufte von Teutsch-Oftafrika ben Indischen Dzean erreichte.

Afrikas ältester Tierbestand enthielt nur eine kann nennenswerte Jahl von Austieren. Die meisten und wichtigsten derselben sind asiatischen Ursprungs und teilweise erst in historischer Zeit nach Ufrika gelangt. Der afrikanische Elesant (s. die Abbildung auf E. 100) ist wohl ein Rustier, aber kein Haustier. Die Bersuche, ihn zum Lastentragen und sin Karawanenzwecke zu verwenden, sind trotz aller darüber gepklogenen Diskussionen bisher sehlgeschlagen. Der Elesant war früher erhebtich weiter verbreitet als heute; ob er aber wirklich in größerer Jahl im Utlasgebiet lebte, ist doch wohl nicht zweisellos, jedenfalls aber ist er in bistorischer Zeit dort völlig verschwunden. Infolge der mörderischen Jagd nach Elsenbein ist auch sein übriger Verbreitungsbezirf neuerdings start beschräntt worden. Wit Ausnahme von Kamerun ist der Elesant überalt von den Küsten verdrängt, und den äußersten Süden des Kontinents, wo er noch um 1850 in Rudeln vorkann, hat er die auf einige wenige Veldvereiere, wo er von der Kapregierung geschützt wird, völlig geräumt. Elesanten sinden sich innnerhin noch jett im größeren Teile des

tropischen Afrika vom Tranje bis fast zu den Grenzen der Sahara. Freilich nicht überall mehr zahltreich; in einzelnen Gebieten sind sie zu Seltenheiten geworden, und geradezu arm an ihnen ist die Gegend östlich vom Tangannika und ein quer durch den Kontinent verlausender, hauptsächlich den Süden des Kongostaates umfassenrer Landstrich. Häufiger sind sie im ganzen noch im Norden und Nordosten des Kongostaates und an den Nitsen sowie stellenweise auch im nordsöstlichen Afrika dis zu den abessichigten Vorbergen. Schon 1885 bemerkte Westendarp, daß, um das Elsenbein zu gewinnen, das damals jährlich in den Handel kam, 65,000 Elesanten ge-



Clefant (Elefas africanus), 140 natürlider Große. (Rad der Ratur.) Bgl. Tegt, E. 90.

tötet werden müssen. Man kann daraus sehen, wie groß die Anzahl der Elesanten gewesen sein muß, aber auch, wie rasch sie in den letten Jahrzehnten abgenommen haben werden. Nach Reichard hat man hartes, weiches und halbhartes Elsenbein zu unterscheiden, und zwar kommt das weiche Elsenbein aus der trockenen Savannenregion von Dit und Südafrika, das harte aus der seuchten Urwaldregion der Guineaküsten und des Kongobeckens; in Gebieten mit gemisseher Begetation ist das Elsenbein halbhart. Wir werden später noch wiederholt auf die große, freilich nicht durchaus segensreiche wirtschaftliche Bedeutung des Elsenbeinhandels zurückzutommen haben. Schon seht wird ein großer Teil des in den Handel gelangenden Elsenbeins von alten, lange im Boden ruhenden oder in der Berwahrung der Häuptlinge besindlichen Beständen entnommen, und Neichard glaubt, daß etwa im 21. Jahrhundert (wenn nicht frühers das Aussterben des afrikanischen Elsenbein zu erwarten sei.

Die Tierwelt. 101

Unter den Nutstieren im engeren Sinne erwähnen wir zunächst den Siel, wohl das älteste Transporttier des Menschen. Seine Heimat wird in Stagirita vernnutet, doch ist das noch nicht sicher nachgewiesen; die gezähnte Form hat man von dem schönen afrikanischen Wildesell (Asinus taeniopus) ableiten wollen, der die Savannen und Steppen des östlichen Afrika bewohnt. Der afrikanische Siel ist mit den spärlichen Eremplaren, die man in Mitteleuropa sieht, nicht zu versgleichen; er übertrifft z.B. in Agupten, wo er dis zur sechsten Tynastie zurückgeht, für den Gebrauch des täglichen Lebens das Pferd an Wichtsfeit. Auch in Mittels und Südafrika üb der Giel, der dem Rlima und, wie es scheint, auch der berücktigten, Pferde und Kinder vernichtenden Tseisesssina morsikans) besser wideriteht, streckenweise viel niehr verbreitet als das Pferd.

Gin Haustier afrikanischen Ursprungs ist die Rage, bagegen kann man den Hund wohl nicht als speziell afrikanisch betrachten, sondern es dürste ihm mit Souard Hahn ein mehrsacher Ursprung oder eine Herfunst von verschiedenen wilden Urten nachzuweisen sein.

Alle anderen Saustiere aber find ficherlich eingeführt und gum Teil erft in später Zeit. Das wertvollste Ruptier bes Nordens ist natürlich das Kamel, dessen heimat die innerasiatischen Steppen sind. Wann und wo es zuerft gezähnt wurde, ist bis jest nicht festzustellen. Nach Afrika kam es jedenfalls ziemlich spät. Nach Sd. Hahns Zusammenstellungen reichte es um den Anfana unserer Zeitrechnung nach Westen nicht über Agnoten hingus. Erst im 5. Jahrhundert treten girifanische Stämme als Ramelhirten auf, und erst der Ginbruch der Araber scheint das Ramel allgemeiner über den ihm zusagenden Teil Nordagrifas verbreitet zu haben. In der eigentlichen Wüfte gibt es aber tropbem nicht etwa große Kamelherden, und die Berichte der meisten Wüstenerpeditionen belohren uns darüber, daß das Kamel teuer und gefchätzt ift. Im Sudan fommt bas Ramel viel weniger gut fort, ba ihm häufiger Regen und feuchter überschwemmter Boden sowie auch die feuchtere Nahrung nicht guträglich find. In Abamana follte zu Barths Zeit fünfzehn Jahre lang kein Kamel gesehen worden fein. Die Tuarea halten schon die faftigere Nahrung an den doch noch ziemlich dürren Nigerufern für gefährlich für ihre Tiere. In den trodenen Landichaften bes Nordoftens kommt bas Ramel vor und breitet sich vielleicht sogar noch aus, sehlt aber auf dem abessinischen Sochlande sowie in allen Landschaften bes öftlichen, inneren und füdlichen Ufrifa; nur in Deutsch = Zudwestafrifa hat es vielleicht eine Zufunft.

Das zweitwichtigste Nuttier des Nordens ist das Pferd, meist arabischer Abstannung. Den Negern wurde es erst sehr spät bekannt, und noch sett sehlt es in weiten Stricken Mittels und Südafrikas entweder ganz oder kommt doch nur mit Mübe fort teils wegen der Tsetsesslege, teils weil zwei Pferdekrankheiten in Südafrika oft über 70 Prozent der Pserde wegraffen. Selbst die Burenrepubliken scheinen im ganzen für das Pferd kein besonders günstiger Boden zu sein. Das Pferd hat daher nur nördlich vom Ägnator Reitervölker geschaffen.

Das Nind (gewöhnlich das Sangarind, Bos africanus: s. die Abbitdung, S. 102), das gleichfalls außerafrikanischen Ursprungs ist, während Afrika selbst z. B. den Kaphüssel (Bos casser) besaß, bildet den Grundstod der Herben der viehuchttreibenden Bölker und wird besonders bei den süddsitlichen Bantu aufs höchste geschäßt, bei denen man geradezu von Rinderverehrung sprechen kann. Auch im übrigen Usrika sehlt das Rind selten gans, ist aber jett an Jahl durch die erwähnte große Biehseuche ungemein vermindert und streckenweise geradezu ausgerottet worden. Das Sangarind sehlt nur im äußersten Rordosten Usrikas, in Ügupten und der Libyschen Wüsse, der buckellose und kurzhörnige äguptsische Ochse aber ist seinerseits im östlichen Sudan infolge von Krankheiten ausgestorben.

Das Schwein ist, wenigstens im Süben, erst von europäischen Ansiedtern eingeführt worden und hat sich sehr rasch, wenn auch durchaus nicht lückenlos, über das Gebiet der Negervöller, soweit sie nicht mohammedanischer Religion sind, verbreitet. Im Westen reicht es südlich bis zu den Dvambo, ist aber an den Guineaküsten und bis tief ins Junere hinein vielsach verwildert. Auch auf den Inseln gab es verwilderte Schweine, welche im Bunde mit den Ziegen.



Canga (Bos africanus). 1/22 natürlicher Große. Bgl. Teit, E. 101.

3. B. auf Et. Helena, viel zur Vernichtung der alten Vegetation beigetragen haben. Das Schaf in Abesschienund dem Sudan ist das sogenannte Schwarzsops: oder Fettschwanzschaf (Ovis aries steatopyga persica). Un der Südwestschie ist es besonders unter den viehzuchtreibenz den Herero und Ovambo verbreitet, welche Stämme die Schafe mit Vorliebe als Opsertiere benuhen. Die Hottentotten hielten zur Zeit der Antunst der Europäer neben Rindern nur Schafe, während die Kassern das Schaf meist durch die Ziege ersetten. In Abessühlen gibt das Schaf Wolle, im Lande der Herero aber nicht. Den größten Ausschwung hat die Schafzucht neuerdings im britischen Südassisch und den Kongowald scheinen dagegen Schafe wie Rinder nur vereinzelt zu dringen. Ziegen, die



# VÖLKERKARTE VON AFRIKA

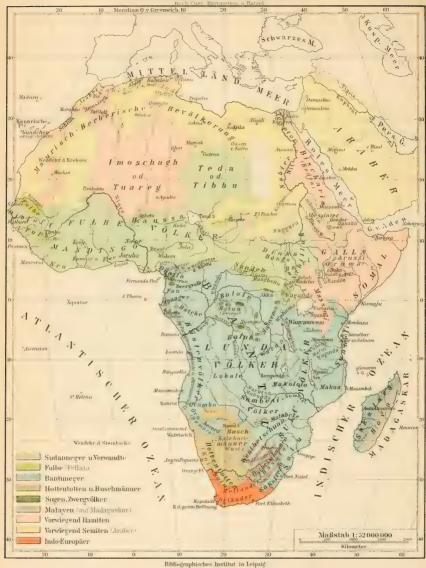

häufig mit Schafen zusammengehalten werden, sind anderseits für manchen Negerstamm sast das einzige Austier; auch die Ziege stammt natürlich aus Asien.

Das Huhn ist in einem sehr großen Teile Afrikas ein wichtiges Haustier und wird wohlt teils über die Rilländer, teils durch asiatische, die Cstkülte Afrikas berührende Seefahrer oder auch erst durch die Portugiesen nach Afrika gelangt sein; aber sogar die Akka. Abongo und andere Jägerstämme des unzugänglichsten Innern sind im Besüse von Hühnern; der Genuß der Sier sindet aber nur hier und da statt. Höher stehende Bölker halten, besonders im Rorden und Rordosten, auch Tauben, Gänse und Enten, und Tauben sand Lississand 1883 schon am Lusua. Über die Benutzung des Straußes zur Kedergewinnung wird später berichtet werden.

Bienenzucht wird häufig getrieben, befonders in Ditafrika und im Gebiete des oberen Rile. Auch die Buschmanner haben begonnen, die Vienenstöde in den Läumen der Steppen Südafrikas nach einem gewissen Plane auszunehmen.

### F. Die Bevölkerung.

### a) Bolfegahl und Bolfebichte.

Bei ber Betrachtung ber Bevölkerung Ufrikas (f. die beigeheftete ,, Bolkerkarte von Afrika") erhebt fich zunächst die Frage, ob Ufrika ftark oder schwach bewohnt ift. Gelbstverständlich ift die Bahl ber Menschen in Afrika nur gang annähernd zu ichaten. Wenn ichon in den halbfultivierten Staaten, wie Maroffo, Abeffinien und anderen, von ordnungsmäßigen Bablungen nicht die Rede sein kann, so darf man sich nicht wundern, wenn für die Bolksmenge innerafrikanijder Landichaften gang und gar voneinander abweichende Bahlen im Umlauf find. 3m allgemeinen ift die Bevölkerung Ufrikas weit öfter überschätzt als unterschätzt worden. Wenn wir in ben Berichten der Reisenden von menschenwimmelnden Regerstädten, von startbesuchten Märkten oder von dicht mit Sutten und Unsiedelungen besetzten Flugufern lefen, so übertragen wir gar ju gern bieje Schilderungen auf großere Gebiete, und es fann dann nicht ausbleiben, daß ungutreffende, in unferer kolonisierenden Zeit nicht unbedenkliche Schluffolgerungen über die Rauftraft und die Bedürfnisse dieser dichtgedrängten Massen von Afrikanern daran geknüpft werben. In Wirklichkeit find nur fehr wenige Gebiete Ufritas als nach europäischen Beariffen dicht bevölfert zu betrachten. Gelbft die Bolfsdichte des eigentlichen Agnoten beträgt rund nur zehn auf das Quadratfilometer; andere Werte erhalten wir freilich, wenn wir das Wüftenland Agyptens ausschließen und nur das räumlich sehr beschränfte Kulturland in Rechnung gichen. Aber Agyptens Rulturland ift vielfach gang richtig als eine langgestreckte Dase bezeichnet worden und macht von Gesamtafrifa nur einen außerst fleinen Teil aus. Die Dichtegiffer für Algerien beträgt nur 6, für Tunis 15, immer noch viel weniger als in schwachbewohnten Kreisen Oftpreugens. In Transvaal wohnen 3, im eigentlichen Kapland faum 2, im Rongoftaat höchstens 6 7 Menschen auf dem Quadratkilometer, und nur in einigen westafrikanischen Ro-Ionien, wo 3. B. Lagos mit Yoruba mit einer Dichteziffer von 58 hervorragt, treffen wir größere Unhäufungen, die aber auch faum der Bolfsdichte in mittelguten Ackerbaugegenden Teutschlands oder anderer europäischer Länder entsprechen.

Es liegt auf der Hand, warum uns einzelne verlockende Berichte der Reisenden nicht irreleiten dürfen. Die gewaltige Menschennenge in einer Regerstadt war vielleicht aus weistestem Umfreise zusammengeströmt, und der Neisende würde sich weithin vergebens nach ähnlichen Ansammlungen umsehen. Die dichte Neise von Vörfern, die an Flußusern erwähnt werden, ist

eben nur dem Flußufer eigentümlich; denn bald hinter den Häusern beginnt der weite, kann bewohnte Urwald oder die auch nicht für eine dichte Bevölkerung geeignete Savanne. Auch hat sich häusig gezeigt, daß verschiedene Neisende über dieselbe Gegend ganz verschieden urteilen: vor dem einen versteckt sich die ganze Bevölkerung oder läuft davon, so daß er den Eindruck eines menschenleren Landes empfängt; dem anderen treten aus Neugierde oder Feindseligkeit dichte Scharen entgegen, so daß er auf eine zahlreiche Gesantbevölkerung schließt.

Wenn wir die Nachrichten, die uns über afrikanische Zustände zur Verfügung stehen, luckenhaft, wie fie find, durchmustern, so finden wir, daß zu keiner Zeit in Ufrika die Waffen ganz geruht haben. In sehr vielen Gegenden war und ist zum Teil noch der Kriegszustand die Regel, und afrikanische Kriege pflegen nicht, wie die der Indianer und Polynesier bisweilen gewesen sind, Scheinkriege mit geringem Menschenverluft zu sein, sondern sie sind oft lang und fehr blutig und häufig von unerhörten Graufamkeiten gegen ganze Stämme und Ortschaften begleitet. Bu ben Kriegen fommen dann die Wirkungen der Stlavenjagden, die jehr wohl im stande sind, blühende Landstriche in kurzer Zeit in fast unbewohnte Einöben zu verwandeln. Man würde den Menschenverluft, den Afrika durch die Eflavenjaaden erlitten hat, fehr unterfchähen, wenn man nur auf die Zahl der wirklich ihr Ziel erreichenden geraubten Eklaven Rückficht nehmen wollte. Bielmehr wird man vielfach für jeden Stlaven, der die Rufte erreichte, fünf, vielleicht auch noch mehr Individuen rechnen können, die den Beschwerden des Mariches erlagen ober bei bem Überfall bes Stammes burch bie Sflavenjäger ben Tob fanden. Gine nicht gang unbedeutende Angahl von Opfern mag auch ber Kannibalismus, befonders im nördlichen Teil des Rongogebietes, gefordert haben und hier und da noch fordern, viel mehr Menschenleben aber werden durch die in nichteren Regerstagten lange üblich gewesenen Menschenopfer und Maffenhinrichtungen verloren gegangen sein.

Besitzen auch viele Ufrikaner große Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Leiden und besonbers gegen äußere Verlezungen, so werden sie doch von Spidemien bisweilen schwer betroffen, und man kann ihnen eine größere mittlere Lebensdauer als den Europäern kaum zuschreiben.

Sehr intereffante Untersuchungen über die Bolfsdichte eines großen Teiles von Bestafrita, bie auch für mande andere Gegenden Afrikas Gultigfeit haben burften, hat Alfred Bierkandt angestellt. Auch Bierkandt bebt bervor, daß in Westafrika (mit einigen Ausnahmen) eine gewiffe Berdichtung der Bevölkerung an den Ruften und Alugufern eintritt, daß aber die mafferfernen Sinterländer dann gewöhnlich um so menschenärmer sind. Auch der Rand des Urwaldgebietes zeigt, vielleicht infolge ber hier dem Keldbau befonders günstigen Regenverhältnisse, eine Berdichtung. Gebiete allgemeiner Auswanderung, wie 3. B. bas Lundareich, find bunn bepolfert, umgekehrt erweisen fich relativ bicht bevolkerte Gebiete, wie am Daowe und Gabun, als Gegenden neuerlicher Ginwanderung. In der Eriftenz einer Zone dünner Bevölkerung zwischen bem beffer bewohnten Ruftengurtel und dem abermals etwas mehr bevölkerten tieferen Innern zeigen fich noch die Nachwirfungen des einstigen Stlavenhandels nach der neuen Welt. Bierkandt betont entschieden, daß Dichteziffern von 12, von 7, ja von 4 auf das Quadratkilometer im Junern Weftafrifas ichon als relativ hohe gelten konnen. Er gibt 3. B. bem ichwachbevolferten Teile bes Lundagebietes eine Dichtegahl von 0,3, bem Rameruner Urwald von 0,5, bem zentralen Urwald von 1,0; dagegen der Küste von Loango und Kamerun von 20,0 und dem Hinterlande von Ramerun die relativ immer noch bescheidene Dichteziffer von 32.

Tragen wir allen ben mitgeteilten Erwägungen Rechnung, fo erhalten wir zahlreiche Stüten für bie Unnahme, daß die Bevölkerung Afrikas lange nicht fo groß fein kann, wie man

bisher annahm. Wahricheinsich ist selbst der gegen die frühere Annahme von 206 Millionen schon sehr ermäßigte Ansah der "Bevölkerung der Erde" von 164 Millionen, wobei die Inselm nicht mitgerechnet sind, noch erheblich zu hoch, namentlich wenn man bedenkt, wie groß die Ausdehmung der überhaupt nicht dauernd bewohndaren Gebiete Afrikas ist. Die Wüste außerhald der Saften aus die großen gut wie unbewohnt gelten, und auch in sehr großen Tellen der Halden wüsten und Steppen ist der dauernde Aussenhalt des Menschen nur an wenigen besonders besümstigten Pläßen möglich. Aber auch die großen Wälder des Innern und einer allerdings nur schmalen westafrikanischen Küstenahme enthalten nur sehr wenig seine Bewohner, und einer allerdings nur schmalen westafrikanischen Küstenahmen und Kaldsstreisen beiete dem Menschen zwar einen etwas günstigeren Wohnraum, aber doch selten so viel Wasser und brauchbaren Boden, um eine allgemeinere Verdichtung der Bevölkerung zu gestatten. Unter diesen Umssämden wird die Volksmenge Afrikas wohl noch nicht einmal die Zahl von 150 Millionen erreichen. Vierkandt meint, daß die Zususstreis so ihn ermittelten niedrigeren Werte der noch für zu hoch als sür zu niedrig ertlären wird. Underseits scheinen neuere Ermittelungen in Veutschlichen, als vorausgesetzt vourde.

Man hat natürlich das volle Recht, Volksdichtekarten Afrikas zu entwerfen, wie z. B. Hermann Wagner und für Westafrika in eingehender Darstellung Vierkandt gethan haben. Sie wirken immerhin anregend und zeigen und, wie auch in Afrika Flußdeltas und fruchtbare Alluvialgebiete eine starke Verdichtung der Verdikterung begünstigen, und wie im großen und ganzen der Westen Afrikas füblich von der großen Wiste die zum kunene besset werden vorläufig auch nur als Näherungen betrachten. Wie große Überraschungen wir solche Karten vorläufig anch nur als Näherungen betrachten. Wie große Überraschungen wir hier bei genaueren Jählungen noch zu erwarten haben werden, sieht man z. B. daraus, daß in einem Gebiete des britischen Ditassika, in welchem man immer eine Bevölkerung von 60,000 Seelen angenommen hatte, sich bei genauerer Untersuchung und Abschäung der einzelnen Dörfer herausstellte, daß schwerlich mehr als 19,000 Menschen dort leben. Immerhalb eines von Vierkands und mit der Tichtezisser als 19,000 Menschen der beites im Innern von Kamerum durchzog Zintgraff acht Tage eine völlig undewohnte Gegend; zene Dichtezisfer war also sicher weientlich zu hoch.

Sift daher sehr zweiselhaft, ob Afrika Amerika jest noch um eine nennenswerte Volksmenge übertrifft. Sin Hautunterschied zwischen Afrika und Amerika liegt darin, daß in Afrika das Prozentverhältnis der einheimischen Bevölkerung zu dem der kolonisterenden und einwandernden Suropäer immer noch ein weit günstigeres ist und noch sehr lange, vielleicht immer bleiben wird, als das entsprechende Verhältnis in Amerika. Die Regerbevölkerung vermag sich also gegen eine Vermischung mit den Suropäern und eine Ausstagung durch dieselben viel besser zu wehren als die Indianer Amerikas.

Den Anteil der einzelnen Bölkergruppen an der Gefamtbevölkerung Afrikas abzuschäben, ist vorläufig ein wenig aussichtsvolles Unternehmen. Wenn Johnston 1885, noch dazu den zu hohen Gesantwert von 200 Millionen zu Grunde legend, gewagt hat, eine Statistik der einzelnen Rassen aufzustellen, indem er den Semiten neun, den Berbern drei, den Nubiern zwei, den Galla und Somal neun, den Fulbe zehn, den Mischvölkern vier, den Europäern drei Millionen zuteilte und für die gesante Negerbevölkerung einschließlich der Hotentotten und der ichliedt damit zusammenpassend Massa. 160 Millionen übrigbehielt, so ist darin, ganz abzgesehen von den gegen die Abzrenzung und Benennung der Gruppen geltend zu machenden Besdenken, nicht mehr als eine ganz rohe Annäherung zu sehen.

### b) Abstammung und Sauptgruppen ber Afrifaner.

Woher hat Afrika seine Bevölkerung erhalten? Die Volkerkarte Afrikas bietet uns eine ansicheinend sast unentwirrbare Menge von kleinen und größeren Völkerschaften, die durch unzählige Wanderungen, Kriege und Versolgungen gänzlich durcheinander gewürselt sind. Aus der bunten Menge heben sich bald einige Gruppen, vor allem die zwischen dem 10.0 nördl. und dem 25.0 südel Breite weitaus vorherrschenden Reger schärfer hervor, aber jenseit der Regerzone im Süden siehen wieder andere, hellfardige Völker, und wenn wir die Neger selbst näher betrachten, so sinden wir, das sie alle möglichen Übergänge und Topenverschiedenheiten darbieten, und daß der größere Teil des nördlichen Mittelasrifa ganz von Misch- und übergangsvölkern eingenommen ist.

Bir muffen vor allem an der Arteneinheit des Menichengeschlechts festhalten. Es ift banach entweder die Urheimat des Menschen in Ufrika zu suchen oder, wenn dies nicht der Fall ift, find die Afrikaner aus einem anderen Teil der Erde eingewandert. Daß Afrika der Ursit des Menichen geweien, ift zwar behauptet worden, aber soweit hier überhaupt von irgend welcher Wahricheinlichkeit die Rede sein kann, deuten doch weit mehr Anzeichen auf eine nichtafrikanifche Seimat bin. Bir fonnen uns feine Borftellung davon machen, wie der Menich in ber Beit, als er zuerft seine frühesten Wohnsite zu verlassen, sich auf ber Erde weiter auszubreiten und auch auf Ufrika überzugehen begann, beschaffen gewesen sein mag; es besteht aber eine nicht gang geringe Wahrscheinlichkeit, daß er weder dem dunkelfarbigen Reger noch dem hellen Indoeuropäer oder Mittelländer glich, sondern daß er einen mittleren Typus zwischen beiden darstellte. Dann wären sowohl der Regertopus wie der des Libyers und des Hottentotten Abweichungen, bie fich vom Grundtypus nach verschiedener Richtung bin abzweigten. Aus der Farbe und der gangen Körperbildung tonnen wir alfo jebenfalls nichts Sicheres barüber ermitteln, ob bie hellfarbigen oder die dunkelfarbigen Ufrikaner als die älteren Unkömmlinge zu betrachten find. Wir baben aber auch nicht den entfernteften Anhalt, zu entscheiden, ob - aang populär aeiprochen - die Reger erst in Ufrifa ihre duntle Kärbung allmählich erhielten, oder ob sie dieje ichon aus Uffen ober anderswoher mitbrachten.

Man hat wohl darauf hingewiesen, daß sich in Südasien, Australien und Ozeanien dunkelfarbige Völker sinden, in denen sich einzelne Züge des afrikanischen Regers zu wiedersholen schienen, und hat daraus geschlossen, daß die ursprünglich in den wärmeren Ländern der Alten Welt weit verbreiteten Reger von den aus dem Rorden vordringenden helleren Völkern, den Walaugen und Wongolen in Osts und Südostasien und den Indoeuropäern in Süds und Weltagen, aus ihren Sigen verdrängt worden seien. In Affen sei dies sast völlig gelungen, und südöstlich davon seien die Dunkelfarbigen nun auf die schwer zugänglichen melanessschan, und südössischen Verlägen und das wenig lockende Feitland Australien beschränkt worden. In Afrika aber sollen sie in geschlossenen Massen und in einem so schwer zugänglichen Lande gesessen, daß sie dis heute den nördlichen Eindringlingen erfolgreichen Widerstund entgegensehen konnten. Sie wurden daher in Afrika nur an den Rords und Dstarenzen mit fremden Elementen durchtränkt, beswahrten aber namentlich im Westen und Tüden ühren alten Typus.

Man hat jerner die Annahme eines den Negern und den dunkelfarbigen Südasiaten und Australiern gemeinsamen, etwa in Südasien zu suchenden Heimatlandes, aus welchem dann die Neger nach Südwieten, die übrigen "negerähnlichen" Völker nach Südwieten freiwillig oder unfreiwillig abgezogen sein sollen, damit zu stügen gesucht, daß man asiatische und selbst australische Beziehungen bei den Negerstämmen nachweisen zu können glaubte. Zweisellos ist ein

großer Teil der in Afrika benutzten Aulturpskanzen und Haustiere nicht afrikanischen, sondern afiatischen Ursprungs, und auch in den Geräten und Wassen sand man einzelne Übereinstimmungen. Die setzt in Afrika weitverbreitete und teilweise hoch ausgebildete Menntnis des Schmiedens ist erst neueren Ursprungs und sindet sich in voller Entwicklung nur bei den nördlich des Kongo wohnenden Stämmen, während sie den Buschmännern und Hottentotten, die freilich keine Reger sind, sehlt. Auch in den Sagen und Märchen der Afrikaner hat man einzelne Beziehungen zum sernen Dien auffinden wollen.

Aber wir muffen ausbrücklich hervorheben, daß alle diese Spekulationen auf höchft uns sicherer Grundlage ruben. Die Verwandtichaft der Neger mit den dunkeln Bölfern Südojtsasiens und Australiens ist nichts weiter als eine Hopothese, und auch die anscheinenden Entslehnungen im materiellen und gestügen Besitz können ebensogut dadurch erklärt werden, daß die Bölfer bei ähnlichen Unreiz und unter ähnlichen Umgebungen auf die gleichen Joeen und Ersindungen gekommen sind.

Jedenfalls muffen wir mit außerordentlich langen Zeiträumen rechnen, nicht mit Jahrtaufenden, fondern wohl mit Sunderttaufenden von Jahren. Hur über die allerjungten Berioden biefer langen Zeit haben wir einiges Licht, über ben bei weitem größten Teil aber nicht bas geringite. Wir muffen und vorläufig damit begnugen, anzunehmen, daß jo, wie wir in der gefcichtlichen Zeit mehrere Ginmanderungen fremder, bejonders afiatifcher, aber auch europäischer Clemente in Ufrika nachweisen konnen, ebenfo auch in der außerordent= lich viel längeren vorhiftorischen Zeit jolche Ginwanderungen stattfanden, gewiß burch lange Zeiträume voneinander getrennt. Die erste jener Ginwanderungen in historischer Zeit war die ber Hnfjos, mahricheinlich sprischer Hirtenstämme, die zwischen 2000 und 1600 v. Chr. in Agypten einbrachen, aber bald ägyptische Sitte und Brauch angenommen zu haben icheinen. Die zweite, viel weniger bedeutungsvolle Ginwanderung ging von jüdischen Stämmen aus, bie fich im Dften bes Milbeltas festjegten; die dritte mar die ber aus Gudarabien fommenden Abeffinier, die vierte, für gang Nordafrika weitaus bedeutungsvollfte, war der Maffeneinbruch ber Araber im 7. Jahrhundert, die Afrika eine neue Weltanschamma und eine noch beute im Borschreiten begriffene Religion brachten; die fünfte endlich bing mit der nur außerlich bedeutungsvollen, in das Leben des Bolfes aber wenig eingreifenden Befibergreifung nordafrifaniicher Gebiete burch die Türken im 16. Jahrhundert zusammen. Außerdem haben phonikische Karthager, Berjer, Griechen, Römer und Bandalen längere ober fürzere Beit Teile von Nordafrika beherricht, aber im gangen in dem fehr konservativen ethnographischen Bilde Nordafrikas wenig Spuren hinterlaffen. Gang eigentümlich ift bie malapifche Invafion auf Ufrikas größter Insel: nichts berechtigt und aber bis jest zu der Annahme, daß fie auch das Testland beeinflußt hat. Endlich fann man, wenn man will, auch die Einwanderung der Europäer im 19. 3abr hundert anführen, die aus klimatischen Rücksichten gang vorwiegend gerade den von Europa am weitesten entfernten außersten Guben bes Rontinents betroffen hat.

Das ist also eine stattliche Anzahl historisch nachweisbarer Einwanderungen in Afrika, teils wichtiger und weitgreisender, teils örtlich oder zeitlich beschränkter. Hun hatten aber, wie Steinboris ausdrücklich hervorhebt, die Ägypter ihre Kulturentwickelung schon beinabe abgeschlossen, als sie in das Licht der Geschichte eintraten; sie müssen also schon ganz außerordentlich lange im Rilthal verweilt haben. Fast alle Ägyptologen lassen die Ägypter in grauester, uns nicht näher ersorschbarer Vorzeit gleichfalls aus Asien einwandern; möglicherweise ist der Vanderweg über Südarabien und durch die Halbwüsten zwischen dem Roten Meere und dem nubischen Ril

gegangen. Andere Sinwanderer sind dann von Norden her über den Isthmus in das Nilthal eingedrungen, und diese, deren Ankunst von Schweinsurth um 5000 v. Chr. angesett wird, waren vielleicht den Sumero-Akkadiern Babyloniens verwandt und brachten wichtige Kulturelemente mit. Man kann aber zugestehen, daß die ägyptische Kultur durch die eigentümlichen, von denen des Suphratz und Tigrislandes doch sehr abweichenden Naturverhältnisse des Nilzthales so beeinslust wurde, daß sie allmählich einen mehr afrikanischen Charakter annahm.

Bur Zeit der Blüte altägyptischer Kultur kannten die Ngypter in Nordostafrika außer ihrem eigenen Volke noch die hellsardigen Libver des Westens, die Athiopier des Südens und die Semiten des Ostens, also dieselben Völkergruppen, die auch heute noch wenig verändert dieselben Gegenden bewohnen. Da es ganz unwahricheinlich sein würde, daß die Verber und die Neger später als die Ngypter in Afrika angekommen sein könnten, so müssen wir lange vor der ägyptischen Einwanderung noch mehrere andere annehmen, über die wir allerdings kaum jemals hossen durfen, einigermaßen Sicheres seitzustellen. Was die Verber betrifft, so ist die Möglichkeit nicht völlig abzuweisen, daß sie Afrika nicht von Osten her, sondern von der spanischen Kalbinsel aus erreicht haben können.

Wollten wir diejenigen Bölter für die ältesten Ginwanderer halten, welche, etwa von später solgenden Juvasionen gedrängt, am weitesten von den Nachdarerdeilen entsernte Site aufsuchen nußten, so würden wir auf die hellfardigen Südafrikaner, die Hottentotten und die Buschmänner geführt. Man hat sich viel Mühe gegeben, um Beziehungen zwischen den Hottentotten und Nordafrikanern, besonders auch den Altägyptern aufzusinden, und ist dabei öfters auf seltsame Abwege geraten. Karl Barthel hat recht, wenn er die Frage nach dem Ursprunge und der Herkunft der Hottentotten für völlig ungelöst erklärt.

Raum beffer fteht es mit der Frage nach der Berfunft und der ethnographischen Stellung ber sogenannten Zwergvölter Afrikas, die sich zwischen die Bantu und die Nordostafrikaner eingesprengt vom Suden Abeffiniens bis faft an ben unteren Kongo nadmeifen laffen, und denen manche auch die Buschmänner in Südafrika einsach angliedern wollen. Als gemeinsame Merkmale dieser Stämme wird die geringe, doch keineswegs zwerghafte Körpergröße, die verhältnismäßig helle Sautfarbe, die Brognathie, die Magerfeit, die faltenreiche Saut, das unstete Leben, die unbezähmbare Wanderluft, das Kehlen von Aderbau, eigentlicher Viehzucht und Industrie und ber Mangel jeder politischen Organisation angeführt. Es find aber auch trennende Merkmale vorhanden, mehrjach wird die große Ahnlichkeit der "Bygmäen" mit den umwohnenden Bantunegern betont. Ginzelne der Zwergftämme im Rongogebiet und im Guden von Abeffinien find noch sehr ungenügend studiert, da sie kaum ein- oder zweimal flüchtig besucht wurden, und auch die etwas reicheren Nachrichten von Stuhlmann über die zentralafrikanischen Zwerge konnten durchaus noch nicht erschöpfend sein. Es stehen sich nun zwei Unsichten gegenüber. Entweder find die "Zwerqvölker" Reite einer fehr alten Bölkergruppe, welche, wie dies die Traditionen der Bantu mehrfach behaupten, lange vor den Regern in Ufrika lebte, oder aber fie find felbst Reger, die entweder "Rückschrittsformen" barstellen oder sich in ihrem Körperbau und in ihren Sitten und Gewohnheiten allmählich bem unfteten Rägerleben im Walbe angevaßt haben. Gine bestimmte Entscheidung kann jest unmöglich getroffen werden; indeffen maden die neuesten Berichte den Cindruck, als ob die an letter Stelle aufgeführte Anficht mehr Boben gewinnt.

Der größte Teil Sub- und Aquatorialafrikas ist von den Bantunegern besett, die sich durch einen sehr einheitlichen Sprachbau so scharf von ihren Nachbarn unterscheiden, daß man schon auf der Karte durch den Charafter der Bölkernamen das Gebiet der Bantuvölker abgrenzen kann. Die Bantusprachen wenden sowohl Präfize als Sussige an, doch überwiegen die ersteren burchaus; das will sagen, daß der Reisende in Bantulanden im allgemeinen weniger auf die Endung als auf den Anfang der Worte zu achten hat. So heißen z. B. die Bewohner des Landes llganda die Waganda, von Uniamwest die Wanyanwest u. s. w. Die Bantusprachen sind an Formen ungemein reich; einzelne Sprachen haben im Zeitwort dis zu 37 verschiedene Tempora; der grammatische Bau ist überhaupt durchaus entwickelt, wie denn alle afrikanischen Sprachen, auch die der Hottenteten, keineswegs als tiesstehend detrachtet werden dürsen. Die Wurzeln zeigen auch in weit voneinander entsernten Gegenden des Bantugebietes immerhin große Albereinstinmung, die den Reisenden schon früh aufstel. Der Regen heißt z. B. in der Hoerersfprache in Deutsch Schweskassen, im Junern Ofiafrikas Mbula, in Moçambique Kula, in Lourenço Marquez Kula, am Kap Telgado Moula; das Brennholz im Sundeli Kuni, im Hoerero Orusune, am Ogowe Daoni u. s. w.

Die noch immer große Übereinstimmung der Bantusprachen läßt darauf schließen, daß biefe Wölfer por perhältnismäßig noch nicht allgulanger Beit näber als jest bei einander gewohnt haben. Ihr Verbreitungsentrum ift eber im Often als im Westen, am mahrscheinlichsten in ber Seenregion und deren Umgebung zu fuchen. Bon bier aus haben bie Bantuvölter Banderungen und Borftoke nach Weiten und Guben unternommen und find ichlieklich mit ben Sottentotten, die fie zum Teil aus ihren Wohnsten im füdlichen Ufrika verdrängten, gusammengetroffen. Mit der Enträtselung und Berfolgung ber Banberungen ber Bantuvölfer haben fich zahlreiche Gelehrte, namentlich auch Barthel, beschäftigt. Es sind auch Rückwanderungen vorgefommen; fo find 3. B. die Watuta und die langiährigen Keinde der Deutschen, die Wahehe, erft in neuerer Zeit von Guden her wieber in bas jest beutsche Geengebiet eingebrungen, und weiter im Enden haben in unferem Sahrhundert auch die Matebele, die Maschona, die Makalaka, die Mafololo, die aus dem Gebiet des Cranje bis über den Cambefi hinaus gelangten, ruckgreifende Wanderungen vorgenommen. Freiwillig ober gebrängt find auch die Sottentotten zu Wanderungen geschritten, und in merkwürdiger Unpassung an afrikanisches Gerkommen haben auch die hollandischen Buren, sobald sie ein Miggeschick betraf oder in der Terne ein lockenderes Gebiet winkte, ihre Ochsenwagen bespannt und haben in langfamem Zuge und in oft wiederholten Unfäten Sübafrita von Süboft nach Nordwest burchzogen, so daß ihre äußersten Borposten um das Rahr 1885 die Breite von Mossamedes in Angola erreicht hatten. Sier bestanden 1889 nach Boitma auf einer fieben Reitstunden langen, fünf Reitstunden breiten Alache bei Cao Januario = Sumpata 54 Gehöfte.

Neben den großen Wanderungen sind im Bantugebiet viele kleinere vorgekommen, da den Neger schon ein verhältnismäßig unbedeutendes Ereignis, ein Blihschlag, eine Epidemie, irgend eine abergläubische Vorstellung oder auch der Einstuß eines Häuptlings oder Zauberers bestimmen kann, seine Wohnsite zu verlassen und neue aufzusuchen. Eine Völkerkarte Ufrikas si. die Beilage dei S. 103) hat deshald immer nur für den Augenblis Gültigkeit, und vielsach haben Reisende Völker, mit denen ihre Vorgänger zusammengetrossen waren, weitad von den disher auf der Karte eingetragenen Wohnsigen gesunden, oder die Völker waren auch wohl bei den sortwährenden Verschebungen gänzlich verschollen und hatten sich unter andere verloren. Da die Völkerbewegungen durch den verderblichen Einstuß der arabischen Eslavenshänder sehr gesteigert wurden, so ist zu hossen, daß mit der allnählichen Unterorückung des Etlavenhandels und mit dem beruhigenden Einstuß der Europäer auch im Vantugebiet größere Seßastigseit eintreten wird.

Im Jimern der deutschen Kolonie Kamerun verlassen wir das Gebiet der Bantuvölker und betreten das der Sudanneger. Die Sudanneger sind sprachlich ganz und gar von den Bantusegern verschieden, nicht aber in Sitten und auch nicht in der äußeren Erscheinung (s. die untenstehende Abbildung). Es erscheint darum nicht angezeigt, beide Gruppen gänzlich voneinander zu trennen. Wir können aber nicht entscheiden, ob die Sudans oder Bantuneger als die "echteren" Neger zu betrachten sind, und welche von beiden entweder früher in Afrika eingezogen oder früher in Afrika ihre gegenwärtige Stellung und Erscheinungsform erreicht haben. Typische Negersachtalten sindet man bei beiden Eruppen, auch dei den Sudannegern, z. B. unter den Mandingo,



Gin inpifder Reger aus bem Guban. (Rad Photographie.)

Poloffern und anderen ABestfüstenvölkern, und bie dunkelsten Sautfärbungen find in Ufrita to wenia wie irgendwo anders an die Nähe des Aquators qefnüpft. Werben boch bie Eingeborenen von Bortuaiciich = Buinea als "fo schwarz wie Hug" bezeich= net. Die Sudanneger haben in bistorifder Beit nicht fo große Wanderungen wie die füdlicheren Bölfer unternommen; bafür aber bat in ihrem Gebiet ein fortmährendes Entiteben und Bergeben ziemlich großer Reiche frattgefunden, das aber auch wohl jest, wo die Abgrenzungen der verichiedenen Ginflußiphären

auf die Erenzen der einheimischen Reiche nicht die mindeste Rücksicht genommen haben, keine Fortsetzung mehr ersahren wird. Tenn den europäischen Mächten, die in ihren Bestitzungen meist nur eine schwache Truppenmacht unterhalten können, kann es nicht erwünscht sein, bedeutende Herrscher in ihren Einstlußgebieten Macht gewinnen und größere Staaten sich bilden zu sehen.

Die Subanneger sind aber schon längst in ihrem Hauptgebiet zwischen dem Senegal und dem Tjadse nicht unangesochten geblieben. Schon seit kast zwei Zahrtausenden dringt das hellsarbigere, den Regern nicht nahestehende Wist der Fulde von Rordwesten her in die Regerlande ein, und es gelang ihm, in vielen Gebieten, wenn auch an Zahl den Unterworsenen nachstehend, die Herrschaft an sich zu reisen. Wir haben es also in Westagirka, südlich von der großen Wüste und nördlich von Kamerun, teils mit Regerstaaten, teils mit Julbestaaten zu thun, und die Geschichte dieser Wöster und Reinke, um deren Ausbellung nach Heinrich Warth sich namentlich wieder Kaul Konstantin Meyer bemühlt hat, wird dadurch sehr verwickelt. Die Julbe sind eistige Verbreiter des Zelam, und mit dem Felam sind arabische Ausgalam und arabische

Staatsformen weit im Sudan verbreitet worden, so daß wir bier nicht so viel eigentümlich Ufrifanisches finden als in den Gebieten der Bantuwölfer und der Sudafrifaner.

Die Bölker Nordonajrikas von den Nilieen bis zur Somaliküste und bis nach Rubien werden wir am vorsichtigsten als nordoskafrikanische Mische und Übergangsvölker beseichnen. Sie sind weder reine Reger noch reine Hamiten und stehen bald den einen, dald den anderen näher. Zu ihnen treten dann noch die semittischen oder doch den Semiten sehr nache stehenden Abessimier und die koptischen und fellachischen Bewohner des Nilthals, von denen später mehr zu sagen sein wird. Unter zenen nordoskafrikanischen Mischwölkern tressen Nachdarvölkern nlälke und seinen nördlichen Zuskussen die Niamenlähmen der Sandeh mit mehreren Nachdarvölkern in verbältnismäßig hoher Kultur, aber durch Kamidalismus ties entwürdigt. Wenn die energischen Fan, welche im Borrücken nach Südwesen bald nach 1850 am Szowe auftauchten, nicht überhaupt zu den Sandeh gehören sollten, so haben sie doch sedenfalls vieles, namentlich den Kamidalismus, mit ihnen gemein.

Die Bolfer des oberen Mils vom Bictoriafee bis Chartum find in neuester Beit befonders von E. de Martonne untersucht worden. Die von ihm gewählten Bezeichnungen ältere und jüngere Nilotifer, Sandeh-Nilotifer, Hamito-Nilotifer, Bantu-Nilotifer und Arabo-Nilotiter weisen, wenn sie auch noch nicht überall das Richtige treffen mögen, doch scharf auf die hier herrichende Bunticheckiafeit und auf die vielfachen Bermengungen und Durcheinanderwürfelungen hin, denen die Bölker, und zwar bis in die neueste Zeit, ausgesetzt waren. Roch während ber mahdiftischen Berrichaft icheinen bier bedeutende Bolferverschiebungen ftattgefunden zu haben, die uns freilich erft deutlich werden können, wenn einmal wieder ein wissenschaftlicher Neisender bas Bölferinventar bes Mahbireiches aufnehmen und mit ben Angaben ber älteren Zeit vergleichen wird. Bu den Samito-Miloten rechnet de Martonne auch die bis nach Deutsch-Ditafrika hineinreichenden Maffai oder Masai. In Teutsch-Ditafrita liegt jett bie Bone, wo Bantu und Nordostafrikaner zusammentreffen und in mannigfache Wechselbeziehung treten; baher erklärt sich die ethnographische Mannigfaltigkeit unserer oftafrikanischen Rolonie. Die Bantu haben bier in ben letten Jahrhunderten an Terrain verloren; aber, wie wir ichon andeuteten, find auch Rückftöße berselben vorgekommen. In Uganda und Unporo wohnen auch noch Bantu, aber unter fremder, hamitischer Berrichaft. Bu diesem Bolkergemisch kommen bann die Araber, die gerade dabei waren, ihre Macht tief ins Innere auszudehnen, als fie von den besiterareifenden Europäern geftort wurden, und weiter im Nordoften bie Galla: und Comalivölker, innerhalb beren Gebiet noch einzelne kleine, frembartige, und burch bie neuesten Reisen befannt gewordene Volkersplitter eingeschlossen zu sein icheinen. Auch Galla und Somal find wohl ftark gemischt und haben, was besonders von den ersteren gilt, ihr Gebiet und ihre Macht bald weit ausbehnen können, bald auf engere Grenzen beichränft gesehen. Roch weiter im Norden werden die Umgebungen Abeffiniens und die Gebirgs: und Steppenregionen zwischen bem Nil und dem Roten Meere noch von manchem anderen, zum Teil sehr altertümlichen Stamm bewohnt, und in größerer Nähe des Nils und an diesem selbst bilden auch die Rubier in vieler Binficht ein ethnographisches Rätfel.

Bielfach hat man versucht, auch in diesen Breiten Afrikas engere Beziehungen zwischen Bollern des Oftens und des Westens zu ermitteln. Lepsius und Friedrich Müller bringen Andier und Fulde in Verbindung und erklären die Fulde für die Westgruppe der Nuba, die zwischen Negern und mittelländischen Hamiten, letteren jedoch näher stehen; nach Schleicher bestehen sprachliche Beziehungen zwischen den Fulde und den Somal; Landeleur möchte die

Aulbe für Abkömmlinge der Galla halten, und erklärt sie den Wahuma an den Nilsen ähnlich. Hier hat sedenfalls die Sprachforschung noch auf manches schöne und vielleicht unerwartete Ergebnis zu hoffen; ebenso notwendig ist aber die Prüfung der physischen und ganz besonders der Kulturmerkmale dieser Kölker.

Die große afrikanische Wüste gehört, soweit sie überhaupt bewohnt ist, Völkern, die zwischen den Regern und den Berbern siehen; die Tibbu schließen sich mehr an erstere, die Tuareg dagegen weit mehr an die letzteren an. Es hat aber auch Zeiten gegeben, in denen sudanischer Einsluß von Bornu aus die Wüste überschritt und sich in Fessan behauptete.

In Nordafrika von den Dasen der Libyichen Wüste bis nach Marokko sinden wir die äußerst beharrlichen Berbervölker, welche seit dem Altertum eine Menge von Invasionen erlebt haben, ohne viel dadurch berührt und verändert zu werden. And die Araber, die dem öffentlichen Leben Nordafrikas den bestührt und verändert geben, haben die Berber kaum irgendwo ganzverdrängen können. Auf die Fragen nach einem etwaigen Zusammenhang der Berber mit den iberischen Bölkern können wir hier nicht eingehen, ebensowenig auf die nicht unmögliche Verwandtschaft der Berber und Fulbe. Merkwürdig ift, daß berberische Stämme, die Guanchen, wenigstens einen der atlantischen Urchivele, nämlich die Kanarischen Inseln, erreicht und besiedelt hatten, freilich ohne ihren Jusaumenhang mit den kontinentalen Stammesagnossen aufrecht erbalten zu können.

Wenn nicht alles trügt, sind die Völkerbewegungen und Völkermischungen Afrikas jeht an einem Wendepunkt angelangt. Die großen Wanderungen, die Invasionen und Rriegszüge werden unter dem Einstulfe der Weißen mehr und mehr aufhören, und an ihre Stelle wirdeine all mähliche Verschmelzung und Ausgleichung der einzelnen Gruppen treten. Um so mehr erwächst aber den Reisenden und Forschern der Gegenwart die Psticht, die physischen, sprachlichen und ethnographischen Cigentümlichkeiten der einzelnen Völker zu erforschen und zu deuten, solange es noch Zeit dazu ist.

### c) Die Reger.

Es ift selbstverständlich weber in dem allgemeinen noch in dem ipeziellen Teil dieses Werkes möglich, alle afrikanischen Stämme zu besprechen oder selbst nur ihre Ramen vollständig anzusühren. Wohl aber müssen an dieser Stelle einige allgemeine Betrachtungen über die äußere Erscheinung, die geistigen Eigentümlichkeiten, die Kulturstellung, sowie Handel und Landel vorzugsweise der Reger vorgetragen werden, da diese über mehr als eine der Regionen verbreitet sind, in die wir den Erdteil Afrika zum Zweck der speziellen Betrachtung teilen wollen; viele Einzelheiten bleiben natürlich den späteren Abschnitten vorbehalten.

## a) Außere Ericheinung und Charafter.

Der Neger wurde früher gewöhnlich als ein vollkommen schwarzer Mensch mit wolligem Haar, wulftigen Lippen, start ausgeprägten Kinnbacken, spärlichem Bartwuchs und breiter Rase gedacht. Diese für allgemein gültig angenommenen Kennzeichen tressen jedoch wenig zu. Vor allem ist die Haut nur äußerst selten wirklich schwarz, sondern in der Regel höchstens dunkelsbraum; dazu treten andere Farben, namentlich ein hellrötlicher und dunkelgelber Ton, der vielssach auf die Blutmischung mit anderen Stämmen deutet, die vielleicht nirgends ganz sehlt. Aber es stehen nicht nur hellere Stämme den dunkeln gegenüber, sondern in jedem einzelnen Stamme sinden sich dunklere und hellere Individuen, so daß Abstusungen von einem fast vollskommenen Schwarz dies zum Rotbraum und selbst Gelbbraum vorkommen. Die Frauen sind vielsach etwas heller als die Männer. Auch wechselt bei den einzelnen Individuen die Farbe noch,

insofern als sie im Justande der Erregung sowie auch der Sättigung des Individuums dunkler ist als sonit, während bei Abspannung und Mangel sowie bei sehr niedriger Temperatur dissweilen eine sahlgraue Tönung auszutreten psiegt. Die Farbe ist auch nicht ganz gleichmäßig auf den Körper verteilt, sondern dunklere Partien wechseln mit helleren; die Fußschlen und die inneren Flächen der Hand sieden sich regelmäßig sehr viel beller. Ein charafteristischer, nach Stanun, Individuum und Justand desielben sehr verschieden starker Geruch zeichnet, wie alle anderen Nassen, auch die Neger aus. Un der Westüsste scheint er im ganzen bemerkbarer zu sein als bei den Stämmen des Sitens.

Die Größe der Reger in nicht etwa durchaus bedeutender als die der Europäer. Sie besträgt, soweit bis jeht genauere, natürlich der Gesamtzahl der Reger gegenüber ganz verschwindende Messungen vorliegen, etwa 1650–1680 mm; besonders die Kassern scheinen vielsach sehr hochsgewachsen zu sein und nicht selten 1780–1860 mm zu erreichen, doch sinden sich auch unter den Sudannegern, besonders denen des Westens, einzelne recht hoch gewachsene Stämme. Bestimmte Regeln für die geographische Berteilung der Völker von hoher und mittlerer Statur lassen sich bis jeht noch nicht ausstellen. Nahrung und Lebensweise wirken auch ein, und es ist nicht zu überschen, daß dem Reisenden dumfle, wenig bekleidete Menschen leicht größer erscheinen, als sie wirklich sind.

Die Behaarung des Körpers ist gering, auch der Bartwuchs ist im allgemeinen spärlich; dagegen ist das Haupthaar ost außerordentlich dicht und start entwickelt, so daß die erstaunslichsten und abenteuerlichten Haarstillen möglich werden. Das Haar der Reger ist diet, seit, hart und vielsach versitzt; auch scheint es schwerer zu ergrauen als bei den Europäern. Übrigens kommen auch beim Haar der Reger mancherlei Abweichungen und Übergänge vor.

Das Skelett ist stark, beionders der Schädel außergewöhnlich frästig und hart mit hervortretenden Gesichtsknochen und großen Zähnen; die Beine dagegen sind östers verhältnismäßig
ichwach. Die Fleischteile des Körpers sind namentlich bei dem weiblichen Geschlecht frästig, voll
und sppig. Der Gesichtswinkel beträgt etwa 66-67°, da der Gesichtsknochen und der Rasenfortlaß stark hervortreten.

In allgemeinen machen die Reger den Eindruck wohlgebauter Menschen, deren körperliches Ebenmaß sich recht gut mit dem der Europäer messen kann. Wenn bei den südöstlichen Regern semitische Jüge nicht ganz selten sein sollen, so braucht man darum noch nicht an semitische Blutmischung zu denken, da Ühnliches in sast allen Teilen der Erde gelegentlich vorkonnnt. Ebensowohl kann man auch bei den Regern hier und da Unnäherung au kaufasische oder richtiger mittelländische Jüge erkennen, angeblich häussger bei den Frauen als bei den Männern, doch verlieren gerade die Frauen ihre Frische infolge angestrengter körperticher Arbeit bald und werden im höheren Ulter nicht selten abschreckend häklich. Beim ersten Zusammentressen mit Regern fallen dem Europäer manche Eigentümlichkeiten unangenehm auf, wie die eingedrückte Rase, die wulftigen Lippen, der Regergeruch; aber schließlich gewöhnen sich die Ressendann zum großen und ganzen wird die Regervasse von unbefangenen Ressenden, wie Schweinsunth, G. Frisch, Falkenstein, als ein keineswegs unschöner Menschalg betrachtet.

Die Sinne der Neger sind gut ausgebildet, besonders der Gesichtssünn. Die Beschäftigung und die persönlichen Reigungen der Individuen und ganzer Stämme haben auf die Entwickelung der einzelnen Sinne natürlich großen Einfluß. Die rinderliebenden Rassern können eine überzaus große Menge von Farbenunterschieden seschalten, um die Farbe der einzelnen Rinder zu bezeichnen; bei anderen Stämmen, die akuftische Verständigungsmittel und Signale anwenden, ist wieder die Übung im Unterschieden der einzelnen Töne groß.

Die Neger besitzen im allgemeinen große Widerstandsfähigkeit gegen törperliche Schmerzen, besonders auch gegen äußerliche Verlehungen, nicht aber gegen ungewöhnliche Temperaturen; sie pflegen gegen kalte Tage sehr empfindlich zu sein. Groß ist aber bei vielen die Widerstandsfähigkeit gegen die Wirkungen des Alkohols.

Im allgemeinen find die Reger in ihrer Art arbeitsam und zeigen namentlich als Träger von Lasten, falls ihnen Art und Ginrichtung ber Expeditionskarawane zusagen, große Kraft und Musdauer: vielfach widerstrebt ihnen aber eine ftrenge Ordnung und fremde Beaufsichtigung ibrer Arbeit; fie wollen wohl arbeiten, aber wie und fo lange es ihnen gefällt. Singelne friegerijde Stämme arbeiteten bisber überhaupt nicht, sondern ließen namentlich die Keldarbeit durch Eflaven verrichten. In Gebieten, die den europäischen Rolonien nahe liegen, arbeiten die Neger gewöhnlich nur jo lange mit Aleik, bis fie fich genng erworben haben, um eine Zeitlang ihre oft findlichen und thörichten, aber immer fehr materiellen Wünfche befriedigen zu können. Ginzelne Stämme an ber Westfüste, wie die Kru ber Oberguinegtüte, find aber bereits in ein geregeltes Arbeitsverhältnis zu den Weißen getreten und verdingen fich für die westafrikanischen Pflanzer und Raufleute fowie für den Dienst auf Schiffen meift für mehrere Jahre. Un ber Ditfufte find die Suabeli und andere Bewohner Sanfibars und der gegenüberliegenden Rufte in ähnlicher Weise Trager für die ins Innere gebenden Erpeditionen und Arbeiter auf Stationen geworden. In Südafrifa find viele Kaffern als Arbeiter in den Golde und Diamantengruben ber Europäer beschäftigt. Im allgemeinen aber gehört die Arbeiter und Trägerfrage in den meisten Negerländern Ufrikas zu den Kragen, die wohl nicht so bald von der Tagesordnung verfdwinden werden.

Über bie geiftigen Fähigkeiten ber Reger wird häufig ein fehr ungunftiges Urteil gefällt. Man behauptet insbesondere, daß die Leichtigkeit, mit der dem Boden seine Produkte abgewonnen werden können, lähmend auf die Entwickelung der geistigen Rähigkeiten eingewirkt habe. Dies ist jedoch nicht gang richtig; ber Ackerbau ist in Afrika vielfach gar nicht so leicht und mühelos, und dann kann man auch die Neger, im ganzen genommen, durchaus nicht für wenig befähigt erklären. Sie find im allgemeinen fehr gelehrig, ihre Nachahmungsfähigkeit fest fie nach einiger Zeit in den Stand, felbit schwieriger herzustellende europäische Erzeugnisse, wie 3. B. Gewehre, nadzubilden. Sprachtalent laft fich ben Regern ebenfalls nicht absprechen. Während aber das Negertind den europäischen Schüler anfangs an Schnelligkeit der Auffaffung und an Fortschritten übertrifft, tritt nach einiger Zeit ein Stillstand ein, und die meisten Neger bleiben auf einer faum mittleren Stufe fteben, wenn es auch einzelnen unter ihnen gegeben ift, biefe etwas zu überschreiten. Unzweifelhaft ift ber Durchschnittsafrikaner forglos und nur auf ben Augenblick bedacht, auch fehlt ihm die Erfindungsfreudigkeit. Obgleich er die Überlegenheit ber Weißen fehr wohl einfieht, besitt er boch viel Stolz und Gelbstgefälligkeit und verzeiht wirkliche ober vermeintliche Beleidigungen nicht leicht. Die Berührung mit bem Europäer wirkt meist nicht günstig auf die Charaftereigenschaften und Fähigkeiten der Ufrikaner ein. Die Runst= fertigkeiten und Industrien geben allmählich verloren, weil man schlechte, den Zweck aber notbürftig erfüllende europäische Geräte leicht bekommen kann. Die Tehler und Schwächen ber Weißen, für die die Ufrikaner oft ein auffallend scharfes Ange haben, werden eher übernommen und nachgeahmt als die guten Seiten. Reisende trafen tief im Innern des Comalilandes Gingeborene, die als Beiger auf englischen Schiffen in Indien und England gewesen waren; fie batten manche schlechte Gewohnheit angenommen, waren stolz und eingebildet, wurden aber ibrerseits von ihren Landsleuten so gering geachtet, daß diese sich weigerten, mit ihnen zu essen.



## KULTURKARTE VON AFRIKA

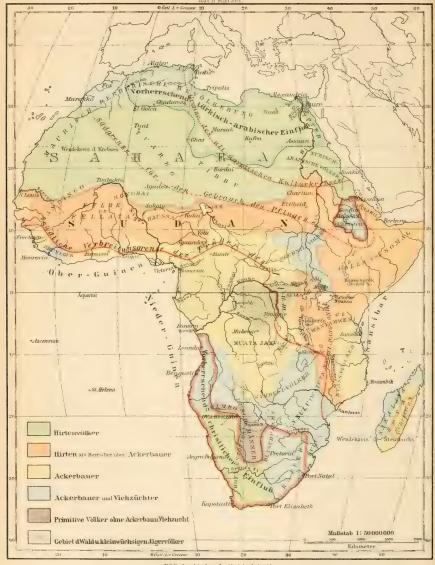

Bibliographisches Institut in Leipzig.

Es ist auch bekannt, daß es selten gute Folgen hat, wenn afrikanischen Käuptlingen die Herrliche keiten Europas gezeigt werden. Vor allem lernt der Afrikaner dabei, daß es auch in Europa Arme und Dienende gibt; daß erschüttert daß Ansehen des Europäers in seinen Augen stark, während er seinerseits seine weniger weitgereisten Landsleute nun gering achtet. Wissenschaftliche Untersuchungen sind wohl fast allen Negern unsaßbar, wenn es auch einzelne gegeben hat, die für ihre europäischen Herren mit Eiser und Sorgfalt zu sammeln und zu präparieren wußten.

### 3) Außere Ausstattung des Lebens.

Schen wir ums num nach der äußeren Ausstattung des Lebens der Afrikaner um. Nur ein sehr kleiner Teil, eigentlich nur die Buichmänner und einzelne der rätselhaften Bölkersplikter im Innern des Erdeils dürsen als reine Jägervölker bezeichnet werden. Ter ganze Rest treibt entweder Haddau oder Liehwirtschaft, oder beides, wie die hier beigefügte Kulturfarte ergibt. Der eigentliche Ackredau berührt die Regerländer wenig, sondern herricht nur in den Atlaskändern, im ägyptischen Vilkhal, in Teilen Abessinder wenig, sondern herricht nur in den Atlaskändern, im ägyptischen des Haues, die freilich nicht säntlich überall zutressen besiedelten Südafrika. Rennzeichen des Haues, die freilich nicht säntlich überall zutressen, besiedelten Sudahn häusiger Wechsel des Bodens statt bessen Verbesserung und Pflege, Mangel eines sessen Werhältnisses der Landwirtschaft zu den Haussteieren, Verwendung der Hade und Kurzelfrüchten. Tenn Hackbau gehört hauptsächlich das Gebiet des Kongo an, dann das Land am oberen und mittleren Sambesi und der größte Teil der Gebiete des oberen Nils, des Nigers, des Schari und des Senegal. Der Pflug reicht nirgends in das eigentliche Jentralafrika hinein.

Der Feldbau der Neger verdient in manchen Gegenden alle Anerkennung, zumal er mit größen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Wohl kann der afrikanische Landmann mit größerer Sicherheit auf das Wetter rechnen als der europäische, wobei er in der Regel Dürren mehr fürchten muß als allzu große Keuchtigkeit; aber die Heuschrecken vernichten leicht den Ertrag seiner Felder, und in manchen Gegenden war bisher auch der Elefant ein gefürchteter Verwüster der Anspflanzungen, von den Schädigungen durch Raubs und Plünderungszüge feindlicher Stämme und der Sklavenjäger gar nicht zu reden.

Die Nahrung der Neger richtet sich natürtlich wesentlich danach, ob der Andau von Körnerfrüchten oder Wurzeln und Knollen oder die Viehzucht bei ihnen Kauptsache ist. Manche Stämme, die Viehzucht trieden, schätzen aber ihr Vieh so hoch, daß sie nur ungern und selten ein Stüd davon zur Nahrung verwendeten. Jummerhin gestattete der dieher so große Tierreichtum namentlich der Dithälfte der Negerländer meist eine ausgiedige Fleischnahrung. Das Fleisch wird sehr das geschaten oder auch in Streisen geschnitten und geräuchert. Von pklanzlichen Stossen werden vor allem Sirfes und Maiskund diehen auf genössen. Im Vesten über auf verschrt oder auch in Streisen knotzen und genäuchert. Von pklanzlichen Stossen verzehrt werden. Im Falle Vorrat vorshanden ist, z. V. wenn ein Elesant erlegt wurde, ergibt sich der Reger großer Unmäßigskeit. Knappheit der Nahrung scheint er nicht allzu lange ohne Schaden ertragen zu können. Gute und schlechte Zeiten kommen in der äußeren Erscheinung der Neger gewöhnlich in aufsfallender Weise zum Ausbruck.

Unter den Getränken ist Hirse und Maisbier am weitesten verbreitet; dazu treten in der ganzen afrikanischen Tropengegend der Palmwein und berauschende Getränke, die aus Bananen und Zuckerrohr hergestellt werden können. Salz ist im allgemeinen sehr begehrt und deshalb

vielfach Hauptgegenstand des Handels und selbst ein Wertmesser; immerdin ist es für viele Stännne so schwierig zu erhalten, daß sein Gebrauch sehr eingeschränkt bleiben muß. Tabak ist zum Rauchen, Rauen und Schnupsen allgemein verbreitet. Geraucht wird auch Hans, namentlich im südlichen Rongobecken. Die Hanfraucher betreiben diese Thätigkeit mit ähnlicher Beibenschaftlichen Hanfrauchern im ähnlich sind auch die Folgen, dem nicht selten bricht bei leibenschaftlichen Hanfrauchern Stumpfilm oder Wahnsinn aus, der sich zu sörnlichen Tobssuchsänssällen steigern kann. Außer Kasseebohnen, welche am Victoriasse gefaut werden, bilden, namentlich im Sudan, ein beliebtes Reizmittel die Gurus oder Kolansssse, die auch bebeutenden Handelswert haben. Die Viehzucht treibenden Völker genießen auch die übrigens meist nur in bescheidener Menge gewonnene Milch, einige auch das Unt der Kinder. Käse wird von keigerstamme, sondern nur von den Abessüntern, Krabern und Verbern bereitet, die Butter vom Reger weniger zum Essen, als vielmehr zum Einreiben des Körpers benutt.

Die Rleidung der Reger ift natürlich fehr wechselnd und mannigfaltig. Zunächst muß betont werben, daß es Etamme, die gewohnheitsmäßig völlig nacht geben, überhaupt nicht gibt, obwohl Rinder und in den Sutten auch Erwachsene oft nacht herumlaufen. Bei einzelnen Etam= men, 3. B. den Dinka am oberen Ril, find die Manner meift gang unbefleidet, die Weiber aber jelten. Gelbst die Weiber der am wenigsten befleideten Stämme, wie diejenigen der Madi, Bari, Schuli, tragen doch einen Lendenichurz, der häufig mit Berlen und anderen Schmuchlachen verziert wird. Bur Herstellung dieses Lendenschurzes werden Lalmblätter, Bananenblätter und allerlei Baumzweige verwendet, bei etwas höheren Ansprüchen Leder oder Rinde. Rindenzeug gehört ju den ursprimalichen Betleidungestoffen der Reger, insbesondere in Oftafrika, an den großen Geen und am unteren Kongo. Da es leicht zu erhalten und zu verarbeiten ift, fo erscheinen gerade die dasselbe benußenden Lölfer, wie die Baganda und Bannoro, verhältnismäßig gut gefleidet. Daneben werden Telle verwendet, mit Borliebe von den Zägerstämmen und den Biehzucht treibenden Bolfern. Europäische Baumwollenzeuge find namentlich unter den Rüftenvölkern weit verbreitet, und die westafrifanischen Rolonialneger beginnen allmählich, europäische Rleidung zu tragen, natürlich in meist sehr geschmackloser Weise Die Mode herrscht in den Regerländern in Meidung und Schmuck so aut wie in Europa: mehrmals sahen Erveditionen zu ihrer unangenehmen Überraschung, daß die mitgenommenen Zeugstoffe oder Schmuchachen gerade aus der Mode gefommen und nicht mehr abzuseten waren.

Die bei den Polynesiern und anderen Völkern oftmals die Kleidung ersehende Tättowiesrung ist in Afrika nicht so verbreitet; nur im südlichen Kongobecken findet sie sich häusiger, doch werden manchmal Rarben an den verschiedensten Körperteilen hervorgebracht. Dagegen verwenden zahlreiche Regerstämme siehr große Sorgsalt auf dizarre Frisuren, und besonders in den Ländern am oberen Sambesi sowie am oberen und mittleren Kongo kommen die absonders lichsten Harrungen, von denen auf der gegenüberstehenden Seite II7 einige abgebildet sind. Wer reichsichen Bartwuchs hat, psiegt densiehen ebenfalls sorgiättig, doch sind lange Bärte selten. Als Schmuckgegenstände dienen Pflöde in der Obers und Unterlippe, der Vlase und den Ohrkäppiden, wie dei manchen Obernisstämmen sowie am Nyassa und Sambest. Die Zähne werden vielsach spitz geseilt oder teitweise nach bestimmten Regeln ausgebrochen. Gierzdurch sowie durch die Hautnarben und die abweichende Kaartracht werden häusig Stammesunterschiede beseichnet.

Die Hütten und Säufer der Afrifaner, insbesondere der Reger, sind in den letten Jahren eifrig sindiert worden, da man wahrnahm, daß ihre Formen sich auf verhältnismäßig wenige

Typen zurückführen lassen, die in bestimmten Provinzen zu sinden sind. Die einsachsten Bauten sinden wir natürlich bei dem Zägerstämmen, nämlich die aus Zweigen zusammengebogene Rugelhütte. Sie ist in verbesserter Form auch vielsach auf Hotentotten, Herero und Kassern sübergegangen. Fußboden und Wände werden hier häusig mit Thon oder Lehm bekleidet; ist die Hitte sehr groß, so erhält sie wohl eine zentrale Stüge. Mit mancherlei Verbesserungen sinden wir nach & Krobenius die Rugelhütte auch weiter im Norden start verbreitet. Besonders



Saartrachten ber Mangema. (Rach Stanlen.)

im Lundareich wurden umfangreiche Bauten im Mugeltypus ausgeführt, die, mit 20 m Durchmesser und 6 –8 m Höhe, riesigen Schildkröten glichen, aber, wie häusig in Afrika, nur einen sehr kleinen Eingang hatten. Einen etwas größeren Eingang befaßen die sonit ähnlichen, zu Mtejas Zeit in Uganda erwähnten großen Palasthistiten. Neubau und Ortsversetzung solcher Hütten (i. die Abbildung, S. 119) sind immer verhältnismäßig leicht auszusühren. Eras Gößen beschrieb, wie in der Residenz des Häubtlungs von Ruanda die Hütten an den Etellen, wo die Schilf oder Holz fand, gestochten und, sertig, von 20 50 Mann, die von innen und außen gleichzeitig ansaßten, auf den sir sie bestimmten Berg gebracht wurden. Bisweilen ist der Erundris der Augelbitte vierectig, sie wird aber durch die Abrundung der die aufgelegten Grasbededung äußerlich doch rund.

Beit verbreitet ist die Regelhütte mit culindrischer Wand, bei der noch mehr als bei der Rugelbütte neben dem pstanzlichen Material Lehm und Thon verwendet wird. Nach Baumanns Unnahme sind aus der Regelhütte die bekannten ostasirikanischen Tembes (i. untensiehende Abstildung) mit viereckigem Grundriß und flachem Lehmbach entstanden, da die blättergedeckte Regelhütte feine genügende Sicherheit bot. So entstanden weitläusige seste Bauten, die den Truppen der Europäer oft wesentliche Schwierigkeiten in den Weg legen konnten. In Westsassisch mag man auch wohl des sumpsigen Bodens halber von der runden Regelhütte zu einer Urt Psahlbau, der einen rechteckigen Grundriß sorderte, und damit zum viereckigen Bau übershaupt übergegangen sein.



Tembe, Hund: und Langhütten in Meatu, ber Unfiedlung Mungi Samebis. (Nad D. Baumann.)

Im nördlichen Teile der Regerländer finden wir meist eine größere Verwendung der Erde als Baumaterial. Einst mag man halb in die Erde eingegrabene Bauten gehabt haben, dann aber baute man oberirdisch und schufz ziemtlich hohe turmartige, oft sehr malerische Lehmbauten, die das Staumen der Reisenden erregten. Es mögen hier auch wohl Einstlüsse von der Kordfüsse Lehmbauten, die das Staumen der Reisenden erregten. Es mögen hier auch wohl Einstlüsse von der Kordfüsse Lehmbauten, die das Etaumen der Keisenden erregten. Es mögen hier auch wecht einstlüsse vielfach von der stüdigspelicht aben. Sonit ist vom Senegal bie zum oberen Nill auch die, allerdings vielfach von der stüdigsfrichtigken abweichgende, kegelhütte ber Galla und der Somal. Einen besonderen Typus bilden dann wieder die Giebel- oder Satteldachhütten des tropischen Westens, die sich aber auch bei den Riam-Riam und den Mangbattu oder Monbuttu sinden; zu diesem Inpus gehörte z. B. die von Schweinsurth beschriebene Riesenballe des Manabattuherrichers Munsa.

Die Hütten der Neger gruppieren sich häufig um einen freien Plat, der den Herden als Jufluchtsort für die Nacht dienen kann; nach außen ist das Ganze durch Zäune abgeschlossen und zuweilen durch Pallisaden beseitigt. Überhaupt wird bei der Anlage der afrikanischen Ort schaiten in erster Linie auf Sicherheit gesehen, erst in zweiter auf Bequemlichteit und Annehm lichkeit des gewählten Plates. Selbstverständlich überwiegen aus den gleichen Nücksichen in

ben meisten Teilen Afrikas die geschlossenen Törser; Einzelhöse erlaubte der Zustand dauernder Kriege und Stlavenjagden dis jetzt kaum. Wielleicht wird aber auch hierin nun eine Wandlung eintreten. Die Ansiedelungen pslegen saft in ganz Afrika häusig und rasch ihren Platz zu wechseln, teils wegen ungesunder Lage, dann wegen seindlicher Angrisse, aber auch wegen des Todes eines Häuptlings und endlich jogar wegen ganz geringsügiger Ursachen. Insolge der leichten Bauart läst sich die Versetzung einer ganzen Stadt nicht viel weniger leicht bewertstelligen als die einzelner Häufer (j. unten), da man die Gerüste der Hütten, das leichte Rohrs



Cin Bohnungemedfel ber Mabi. (Nach Bater.) 2gl. Tegt, E. 117.

geslecht einsach an den neugewählten Ort hinträgt (s. die obenstehende Abbildung) und bort sogleich das Skelett der Hütte mit der Bedachung aus Gras, Schilf, Palmblättern oder Ihon und Lehm bekleidet. Wo dagegen die Häufer umfangreicher oder aus sesterem Material gedaut sind, geht es mit der Verlegung natürlich nicht so schnell, indessen hat doch auch im Sudan ein häusiger Wechsel der Hauptorte und Häuptlingssüse stattgefunden. Wie daher in Afrika ganze Landstriche schnell veröden, so können andere plößlich aus dem Zustande der Verödung in denzienigen frisch pulsierenden Lebens verseht werden. So konnten auch die Siedelungskarten Afrikas bis jest immer nur zeitweilige Gültsgeit beanspruchen.

Unter den Geräten der Afrikaner intereffieren uns vor allem die Waffen, welche ebenfalls in letter Zeit nach ihren Eigentümlichteiten und ihrer geographischen Verbreitung vielsach untersucht worden find. Mehr und mehr werden die alten Waffen, von denen später in den betreffenden Abschnitten noch etwas näher die Rede sein nuch, die Lanzen, Specce, Dolchmesser

Schlachtärte, Wurffeulen und andere, auch die Pfeile und Bogen von den Flinten verdrängt. Manche Stämme pflegen ihre Kämpfe schon in ganz europäischer Weise auszusechten. Die Berbreitung der alten Wassen wurde natürlich durch die Natur des Landes sehr beeinflußt, so z. B. sind die Wursmesser, eine eiserne schneidende Wurswasse mit einer oder mehreren vorspringenden Klingen, die horizontal geschleubert wird, hauptsächlich auf offene Länder im östlichen Sudan und der östlichen Wüste beschräntt; im Waldlande sehlen sie.

Gewaltige Schilbe verschiedener Form und Konstruktion dienen als Schukmittel. Federschmud, zahlreiche Ninge von Bronze, Gisen, Zähnen, mähnenartige Kopspuhe und Schärpen
um die Brust und Hügte, Bemalung mit weißen, gelben, roten Farben verstärken das kriegerische Nußere der frästigeren Stämme. Mehrsach haben schwächere Stämme den Schmuck und
die Kriegsrüftung gefürchteter Nachbarn angenommen, um dadurch selbst vor Angrissen sicherer
zu sein; sie treiben also eine Art freilich bewußter Mimikry.

Die Regel, daß die nördlichen und östlichen Regerstämme kriegerischer sein sollen als die westlichen und jüdlichen was auf die Vermischung mit hamitischen und semitischen Etementen zurückgeführt wurde hat manche Ausnahmen. Allerdings sinden wir im oberen Kilgebiet, an den Nilsen, am lielle, in Die und Südostafrika besonders kriegerische Stämme, wie die Riame Riam, Mangbattu, Waganda, Wahehe, Sulu und andere. Aber auch die Etämme der Westens und Vordwestens haben häusig nicht geringe kriegerische Tüchtigkeit entstaltet. Die Regerstämme beschränken sich durchaus nicht immer auf die Verteidigung, sondern gehen auch ihrersseits, selbst gegen europäische Streitkräfte, zum Ungriff über, wie Teutsche, Franzosen, Engländer und Belgier wiederbott erfahren mußten.

Die Kriegführung ift oft sehr grausam: munütes hinschlachten wehrloser Gefangener, auch der Weiber und Kinder kommt vor; es ist aber die Frage, ob die arabischen Eklavenjäger und auch die abessinischen Ekreisicharen, welche neuerdings die Umgebung dieses Landes versheerten, nicht mindestens ebenso grausam sind wie die echten Reger. Ufrika ist überhaupt kein Land einer gemäßigten und menschlichen Kriegführung.

Biele Stämme, namentlich im innersten Afrika, denken noch nicht an Aufgabe der Menschensfreiserei. Von der Wassericheide zwischen Nil und Kongo zieht sich durch die zentralen Teile des Kontinents eine Jone von anthropophagen Stämmen, die in Westafrika auch die Küste erreichen, namentlich aber über den nördlichen Teil des Kongobeckens verbreitet sind. Anthropophagen sind hier wie auch in anderen Gegenden der Erde keineswegs immer die robesten Stämme, sondern vorwiegend gutbegabte Völker mit Gisenindustrie, einem gewissen Kongobeckens kebens und nicht unbedeutenden gestitigen Kähigsteiten. Zu ihnen gehören außer den Niam-Niam und Mangbattu zwischen Nil und Kongo mehrere Stämme am Aruwimi, die Manyenna zwischen dem Aualaba und dem Tanganvika, die gegen die Westkünde drängenden Kan am Gabun und Tgowe und die Stämme an den Östüssen östlich des Vigerdeltas; auch einzelne südafrikanische Stämme sind teils süder Anthropophagen, teils der Neuschenfressere ischr verdäcktig.

Bon den Menschenfressereien nuß man jedoch die Menschenopser getreunt halten, weit diese größtenteils auf religiöse Motive zurückzusühren sind. Die Menschenopser sind weit versbreiteter als das Berzehren von Menschensleisch und geschehen, teils um zürnende Dämonen oder Gottheiten zu besänstigen, teils um verstorbenen Häuptlingen ein standesgemäßes Geleit ins Zenseits zu verschaffen. Im größten Maßstabe sinden oder fanden wir solche Menschenopser in Tahome und bei den Aschanti, sie sehlten aber auch bei manchem anderen west und oste afrikanischen Stamm keineswegs.

Rehren wir von Baffen, Krieg und Anthropophagie nochmals zu den Geräten ber Neger zurud, fo finden wir auch folde, die friedlicheren Zweden dienen, namentlich auch Mufit= instrumente. Erscheint und freilich die Musik der Reger grell und oft miftonend, so urteilen both bie Reger felbst anders. Biele Stämme pflegen ihre primitive Musit mit großem Gifer, und mancher afrikanische Säuptling befaß eine Urt von Mufitforps. Besonders Saiteninftrumente find bei den Regern häufig. Indem man einem gewöhnlichen Bogen einen Rürbis aufügt, welcher als Refonanz dient, entsteht 3. B. bei den Raffern ohne weiteres eine einfaitige Buitarre. Merkwürdigerweise batten die beute is tief von ihrer Sobe berabasitiegenen Mangbattu zwar mancherlei andere mufifalische Instrumente, aber feine Saiteninstrumente, mahrend ihre Nachbarn, die Riam Miam, folde batten. Außer den Saiteninstrumenten finden sich besonders Trommeln aller Arten, vom primitiviten Ochienfelle an, das bei den Beijchuanen mit Staben geschlagen wird, bis zu ben enorm großen, den türkischen Tronuneln ähnlichen Bustrumenten der Waganda. Das am höchsten entwickelte Musifinitrument ift die Marimba, bas jogenannte Ralebaffenpiano, ein bis 20 cm breites, 0,5 1 m langes Holzbrett, an dem eine Anzahl von Rürbiffen gugebracht ift. Mit zwei fautichuftunwundenen Schlägeln wird bas Brett geschlagen, und es gibt dann laute und harmonische Tone von fich. Die Marimba ist vorzugsweise bem Weiten eigen. Manche Mufikinstrumente dienen auch der Verständigung durch Signale, selbst auf weitere Entfernungen. Dabin gehört 3. B. die vor furzem noch in Ufambara angewendete Bilangwe, welche der Marimba entfernt verwandt, aber nicht wie diese transportabel, sondern am Cingange des Dorfes angebracht ift. Die Dualla in Ramerun vermögen fich durch eine kunftpolle, aber angeblich nur den Bornehmeren bekannte Trommelfprache weithin zu verständigen. Ahnliches findet fich auch am Rongo, wo man geradezu von Trommeltelegraphie reden fann.

### ;) Familie, Etaat und Religion.

Die ehelichen Verhältniffe der Reger entsprechen denen der meisten Raurvölker. Die Krau wird gewöhnlich durch Rauf erworben, und je mehr Weiber ein Mann, namentlich ein Häuptling hat, desto größeres Anschen besitet er. Reichtum ist also auch dier eine Hauptquelle des persönlichen Unsehens. Das Alter der Bräute beträgt oft nicht mehr als neun Jahre; die Zeremonien bei der Hochzeit sind gewöhnlich einsach, doch kommen auch Tänze, öster unanständiger Natur, sowie Musikaufsührungen und Trinkgelage vor. Die geschlossenen Shen können wieder gelöst werden, und zwar bestehen dafür zum Teil bestimmte Rechtssahungen, namentlich sosen es die Nückgabe des Raufpreises anlangt. Renschheit der Mädchen wird nur bei verhältnismäßig wenigen Stämmen gesordert.

Die Geburt von Kindern wird von den Regerkämmen fast allgemein mit Freude begrüßt; doch herrscht auch die Vorstellung von Unglücksfindern, die bald nach der Geburt ausgesest werden müssen. Bei den Hirtenwöltern sind östers Mädchen willfommener als Anaben, da die ersteren, wenn sie sich einbringen und den Reichtum des Laters vermehren. Bei anderen Stämmen wird der Hauptwert auf männliche Nachkommen, besonders dei Erstgeburten, gelegt. Die Liebe der Mütter und auch der Zater zu ihren Kindern ist durch eine große Menge von Beispielen sichergestellt, wie denn überhaupt den Negern Pietät und Familiensum durchaus nicht abgesprochen werden darf. Im Falle großer Not werden allerdings manchmal kinder verfaust.

Die Stellung der Frau ift fast bei allen Regerstämmen die einer Arbeiterin. Bei vielen Stammen ruht auf der Frau die gange Beforgung des Ackerbaues, die Errichtung der

Hitten und die Beschaffung und Zubereitung der Lebensmittel. Manche Stämme räumen aber den Frauen doch eine sehr einslußreiche Stellung ein, lassen sie zu den Volksversammlungen zu, gestatten ihnen die Schlichtung von Streitigkeiten und erheben sie sogar zu Häuptlingen oder Rebenregentinnen. So werden wir später im Lundareiche die eigentümliche Stellung der mit großen Vorrechten ausgestatteten Rebenherrscherin oder Lukofescha kennen sernen.



Cin Fetischpfosten in Bibe. (Rach Berpa Binto.) Bul. Tegt, E. 123.

Unsweifelhaft ift der Glaube an ein boch: ftes Mefen bei febr pie: len Regerstämmen vorhanden. Diefes aöttliche Wefen aber tritt nicht in nähere Berührung mit den Menichen, fondern zwiichen ihm und den Bewohnern der Erde ftehen allerlei Beifter, Damonen und fonitiae meist unheimliche und übelgefinnte Zwischenwesen, die ihren Einfluß hin und wieder zum Guten, häufiger aber jum Bojen der Menichen ausüben fonnen. Opfer werden naturaemäß namentlich den bofen Geiftern gebracht, um diefelben zu beschwich= tigen. Die Bermittler zwischen den Menschen und den Geistern bilden die Rauberer.

Befonders im Weften ift der Fetischenst (der Name ist von dem portugiesischen Worte feitigo, Zauberei, herzusteiten) sehr ausgebildet,

ber im Diten weniger hervortritt. Der Fetischbienst ist daher, wohl gerade, weil die Stämme bes Westens sich unvermischt erhalten haben, als eine dem Geiste des Regers ursprünglich entsprossene Verehrungsweise der Gottheit aufgesaft worden, während die östlichen Völker, beeinstlußt durch hamitischsssensische Vorsellungen, mehr dem Uhnens und Schlangenkulte und der Verehrung des Wassers zugethan sind. Menschliche Fetische sind in Westafrika in merkwürdigen Formen vorhanden, in Citafrika sind sie weit selkener. Jum Fetisch kann überhaupt zeder besliebige Gegenstand werden, ein Piosen, ein Vier, ein von den Europäern eingesührter, bischer

umbekannt geweiener Gebrauchsgegenstand, ein Stein, ein Holzstoy, ein Gerippe is. die Abbildung, S. 122). Nicht selten wird für die Feiliche eine eigene Hütte gebaut, in der zahlreiche Amulette und Opierstücke niedergelegt sind. Alle diese an sich wertlosen Objekte repräsentieren aber Geister, die in dem Gegenstande selbst, in der Umgegend, in Bäumen oder in Felsen und Höhlen wohnen. Nach dem Glauben der Westafrikaner gibt es drei Massen von solchen Geistern. Die erste Masse bilden die großen mächtigen Geister der Walder, Felsen, Hohlen: Geister, die auch von den Priestern selten oder nie gesehen werden, aber die größte Wacht über die Menschen bestigen; die zweite Masse wohnt in den Baumwollbäumen oder in hölzernen Röpfen und Pfannen; die dritte bewohnt die Amulette und Zaubermittel am Körper oder auf dem Wege und in den Torrern, und diese letztern Tämonen haben die Fahigteit, Wünsche zu erfüllen, 3. B. Kinderlosigfeit zu beseitigen oder seindliche Bestredungen abzunehren.

Richt selten sind die Fetische Sinnbilder der Geister verstorbener Ahnen und gleichbedeutend mit den Gründern der Omastie oder den Uhnherren der Familien. Wir erkennen darin eine Mischung des Fetischglaubens und Uhnenkultes, welch letzterer z. B. bei den Kassern besonders ausgebildet ist. Manche Ethnologen glauben sogar den Fetischismus überhaupt aus dem Uhnenkulte herleiten zu sollen.

Sine höhere Stufe nimmt die Verehrung der Naturkräfte ein, besonders des Jeuers, wie bei den herero und in Tahome, der Kometen, wie bei den Kaisern und Vetichnanen, des Regens und des Mondes. Tas Wasser wird ebenfalls oft zum Gegenstande der Verehrung; der Victoriase ist dem noch heidnischen Teile der Waganda heilig, die großen Fälle des Sambesi den unwohnenden Stämmen. Tiere und Pflanzen, namentlich schälliche Teien und hohe oder auffallende Bäume, besonders auch die Baodabs, geben in vielen Regerländern Anlaß zu religiösen Handlungen. In den Schlangen wohnen bei den Kassern die Gesiser der Haufg zu religiösen Hand Schilluf am oberen Nil hüten Schlangen sorgältig, die meisten Afrikaner, wie Samptlinge; die Tinka und Schilluf am oberen Nil hüten Schlangen sorgältig, die meisten Afrikaner, die Galla und Somal, kennen der Schlangenfultus, dem auch die Abessisier vor Einführung des Christentums gehuldigt haben sollen. Aus der Ühnlichseit der Schlangen mit Fischen, die von den Südassistanern sur vorhanden ernachtet wird, solgt das Verbot, Kische zu sangen mid zu essen werden von norden die südassistanischen Stämmen gleicherweise sin Sitze abegeschiedener Seelen gehalten, und Leoparden, Krosodile, Wildsagen, Büssel gelten bei einis an Stämmen auch als beilige Tiere.

Alle diese Ansichten sühren natürlich zur Verbreitung von Zauber seglicher Art. Die Zauberer (s. die Abbildung, Z. 124) können aus beiden Geschlechtern genommen werden und pslegen sich in frühem Alter für ihren künftigen Beruf vorgebildet zu werden. Außer der Vermittelung zwischen den Menschen und den Geistern liegt ihnen das Regenmachen und die Seilung von Krankheiten ob. Nicht selten sind aber die Zauberer auch verpslichtet, die Erreger von Krankheiten und Todesfällen zu bezeichnen, und dann wird ihre Thätigkeit äußerst verserbilch. Da die Neger zwar bisweiten auffallend richtige Ansichten über Krankheiten und ihre Berantasiung haben, aber doch nicht an die Entstehung von Krankheiten auf natürlichen Wege glauben wollen, sondern lieber annehmen, daß der Erkrankte oder Gestorbene durch eine andere Person verhert worden sei, is handelt es sich darum, den unbekannten Übelthäter herauszussinden. Damit ift aber dem Zauberer eine ungeheure Macht in die Hand gelegt; dem er kann ihm oder anderen misstedige Personen als die Krankheitserreger bezeichnen, die dann entweder sogleich getötet oder einem Gottesurteil unterworsen werden. Vor Beginn eines Krieges muß der Zauberer den Ausgang vorhersagen, und nicht immer ist seine Thatigkeit gesahrlos, denn

es kommt vor, daß Zauberer, deren Borberfagungen mehrere Mase nicht eintrasen, erbarmungslos verbrannt werden.

Die Gottesurteile und Herenprozesse sind namentlich an der Westkusse Upritas, zwischen dem Kongo und dem Riger, noch recht häusig. Meist wird ein Aufguß einer ein startes



Cin Zauberer ber Bafuto. (Nach Photographie.) 2gl. Tegt, E. 123.

Serzaift enthaltenben Rinbe. Maffarinde pher einer äbnlichen, den Opfern der Gottes: urteile zu trinken gegeben. Behalten fie den Trank bei fich. fo werden fie für schuldia erflärt, acben fie ihn aber wieder von sich, so gilt dies als Beweis ibrer Unichuld, Säufia ist der Rauberer im ftande, dem Opfer ein Gegengift ober ein Bredmittel mit cinzuflößen, wofür er sich natürlich reich beichenfen läßt. Harmloser ist die Thätiakeit der Bauberer bei ber Geburt und der Ramen= gebung ber Kinder, bei ber Schließung von Chen, bei Tan: gen, Festen und anderen freudigen Gelegenheiten.

Was die geographische Vertei-

lung der Heiden, der Mohammedaner, der Juden und der Christen in Afrika betrifft, so ist das vom Christentum, weit mehr aber vom Jelam bedrängte Heidentum jedenfalls im Rückgang begriffen. Die Grenzen der Religionen in Afrika entsprechen keineswegs Naturgrenzen, namentlich ist die Sahara für den Islam keine Schranke gewesen. Es will ums heute sast unglaublich scheinen, daß ein großer Teil Nordafrikas jahrhundertelang dem Christentum angehört hat, die der rasch und gewaltthätig vordringende Islam alles überschwenunte. Für die christliche Kirchengeschichte war Nordafrika im frühesten Mittelalter sehr wichtig gewesen,

aber nur einige dürftige Trümmer, nämlich das starre, monophysitssche Christentum der Kopten und der Abessinier, haben sich aus dem allgemeinen Schiffbruch gerettet. Die neueren Versuche, das Christentum in Afrika wieder auszubreiten, standen zu den alteristlichen Resten im Norden so gut wie gar nicht in Beziehung und setzen weit davon entsernt ein. Heute ist das Christentum in äußersten Süden Afrikas schon zu großer Verbreitung auch unter den Karbigen gelangt, die freilich damit nicht sofort ihren alten, wilden Sitten entsasten. Kand man doch, wie Büttner berichtet, nach Gesechten zwischen den Hotentotten und Kerero in Teutschlichen größeren Teil des gemäßigten Südens und Südwestens sind auch einzehne, aber nicht ausszebehnte Landschaften im Westen dem Ehrstettung gewonnen. Auch in Uganda ist ein Teil der Bevölkerung christianisiert, freilich unter unerwünsichten, halb politischen, halb fonseisionellen Kämpsen. Die große Insel Madagaskar ist gleichfalls schon teilweise dristlich, wenn auch hier wohl Rückfälle nicht ganz ausgeschlossen sind.

Die Geschichte ber Ausbreitung Des Jolam in Afrika läßt fich mit Oppel in brei Berioden teilen. Die erfte umfaßt nur das 7. Jahrhundert, die Zeit des fturmischen Bordringens des neuen Glaubens. Agypten und die gangen afrifanischen Rustenländer des Mittelmeeres, auch das weitliche Marokko bis zur Breite der Ranaren verfielen in wenigen Jahrzehnten dem Islam. Die zweite Periode reicht bis zum 17. Jahrhundert. In ihr erreichte der Islam, wenn auch nicht ohne Wechselfälle und Rudichläge, das Gebiet bes Senegal, Riger und Diab, und namentlich an der Oftfufte zog fich eine allerdings zunächst nur schmale mohammedanische Bone bis zur Breite von Sanfibar binab. Der dritte Abichnitt der Ausbreitung des Jolam fällt der Sauptfache nach in das 19. Jahrhundert. Besonders ber Glaubenseifer der Julbe murbe neu angefacht und machte große, bisher noch heidnische Streden bes Sudan mohammedanisch. Un mehreren Stellen wurde die Kufte von Therquinea erreicht, und jedenfalls liegt überall nur noch eine schmale und jährlich wohl noch schmäler werdende beibnische Bone zwischen dem aroßen Webiet des Jelam im Junern und der Zone des driftlichen Einflusses an der Rüfte. Auch am oberen Ril und in Oftafrifa war der Islam im 19. Jahrhundert im Borrücken begriffen. Durch die Eflaven: und Elfenbeinjagden gelangte er auch in das Gebiet des Rongo, ja am Ingaffa felbst in bas des Camben, so bag heute von den größeren Stromgebieten Afrikas fein einziges mehr gang von Mohammedanern frei ift. Das Beidentum ift heute alfo überall in die Defensive gedrängt.

Selbstverständlich ist der Mohammedanismus der Afrikaner vielfach sehr äußerlich, und es können selbst wichtige Stücke des Glaubens und des Kultus bei ganzen Stämmen sehlen. Anderseits aber ist schröser kanatismus weit verbreitet und scheint in neuerer Zeit eher noch zuzunehmen. In Nordafrika hat die Sette der Senusi, die den Islam resormieren und den alten, strengen korangkauben wiedersperstellen will, großen Einkuß erkangt. Sie trat erst in den fünziger Jahren des 19. Jahrhunderts auf und hat sich von der Sase Daradub an der Vrenze Ägyptens und Barkas auß langsam über die östliche Wüste mid bis in den Sudan aussechreitet, wird aber in ihrer Machtstellung gelegentlich auch wohl überschäßt. Man hat vielsach behauptet, daß die Ausbreitung des Islam in Zentralafrika freudig zu begrüßen sei, da er immer noch eine höhere Kultur bringe als das Keidentum und vielleicht eine Vorsusse sich einzu ehrschen und meinen, daß der Islam mit seinem Gesolge von Fanatismus, Faulbeit und Orausanskiebt die guten Eigenschaften der Neger eher noch zerköre nud sie für das Christentum uncompfänglich

mache. Zedenfalls ist der europäische Neisende in den nichammedanischen Gebieten Afrikas mindestens ebenso großen Fährlichkeiten ausgesetzt wie in den rein heidnischen.

Im Norden Afrikas, in Ägypten, Tripolis, Tunis, Algerien und Marokko, gibt es seit Jahrhunderten zahlreiche Juden, die zum großen Teil Nachkommen der im 14. dis 16. Jahrzhundert aus Spanien und Portugal ausgewiesenen Juden sind, teilweise aber auch von noch älteren Elementen abstammen. Sie treiben nicht bloß Handel, sondern sind namentlich in den Städten Marokkos auch als Handwerker thätig und, wie z. B. Grothe aus Tripolis berichtet, manchen Bedrückungen und Plackereien unterworsen, im ganzen aber doch sehr einslußreich.

Vielfach ist das juristrische Geschick der Neger hervorgehoben worden. Sowohl nördliche als fübliche Stämme verwenden viel Zeit auf die Erledigung von Rechtsfragen, ziehen Präzedenzsfälle heran oder fragen benachbarte Häuptlinge um ihre Ansicht, wenn keine Präzedenzsälle befannt sind. Die Zurisprudenz der Neger ist immerhin so beachtenswert, daß auch europäische Gelehrte die Mühe nicht gescheut haben, tieser in ihren Geist einzudringen umd Nechtsgrundsfäße der Neger zu erläutern und mit den bei ums angewendeten zu vergleichen.

Die Neger find vielfach auch geschickte Politiker und wissen durch ihre Winkelzuge und Intrigen bisweilen auch Europäer in Nachteil zu setzen. Es ist unter biesen Umständen nicht wunberbar, wenn die Regerstaaten häufig ziemlich komplizierte Organismen find und eine weitläufige Gliederung der Stände, einen gahlreichen Beamtenftand und eine Menge von Sofbediensteten aufweisen. Die Regerstagten können bedeutenden Umfang und ansebuliche Kraft erreichen, aber fie besitzen gewöhnlich teine lange Dauer, da fie gar zu fehr von einzelnen traft: vollen und einflufreichen Verfönlichkeiten abhängig find. Thronftreitigkeiten unter ben Erben des Begründers oder Angriffe inzwischen zu noch größerer Macht gelangter Nachbarhäuptlinge bereiten ihnen gewöhnlich ein rasches Ende, und selten nur reicht ihre Dauer ober wenigstens die Zeit ihrer Blüte über ein Sahrhundert hinaus, ist oft aber viel fürzer. Wir finden fast in allen Teilen ber Negerländer sowie auch bei ben Julbe gelegentlich größere Staatenbildungen; auch bei ben Hottentotten find wenigstens einige fraftvolle Säuptlinge aufgetreten. Die Namen afrikanischer Häuptlinge, wie Retschwago (Cetewago), Mosilikatje, Sebitoane, Lewanika, Mfiri, Mitefa, Rabrega, Lobengula und vieler anderer, febrten auch in den europäischen Zeitungen häufig wieder. Die meisten der Regerreiche im Sudan sowie die Reiche der Gulbe tragen gang und gar arabiich-mohammebanischen Charafter: viel echteren afrifanischen Tuvus besitzen bagegen bie weiter im Guden entstandenen, gleichfalls raich aufsteigenden und raich vergehenden Reiche. Übrigens kennen wir nur einen fehr kleinen Teil der afrikanischen Staatengeschichte. Daß bie meiften Staaten gerabe im Suban und fobann im Often und Suboften entstanden find, bagegen verhältnismäßig wenige im mittleren und nördlichen Kongoland, an der Westfüste und im Südwesten, scheint außer ethnographischen auch geographische Grunde zu haben. Das bichte Waldland ift ber Staatenbildung ebenfo ungunftig wie die ausgeprägte Wufte, bagegen fann ein geschickter Läuptling leicht eine größere Unzahl von Stämmen bes weber allzu üppigen noch allzu kulturfeindlichen und dabei auf weiter Strede gleichmäßigen Savannenlandes zu einem arößeren Ganzen zusammenschließen.

Die afrikanischen Staaten unterscheiden sich von den europäischen namentlich auch durch die Undesteinmutheit ihrer Grenzen. Die Macht der Häuptlinge ist in der Nähe ihres Sibes am größten und nimmt von hier nach außen mehr und mehr ab, dis endlich eine neutrale Grenzsone solles, in der bald der eine, bald der andere Häuptling gebietet, oder in der auch eine Urt von Grenzwildnis, wo stets die Unsicherheit besonders groß zu sein pslegt, die Gerrschaftsgebiete

in unscharfer Weise trennt. Was Kurt Müller über die Grenzverhältnisse in den Niams-Niamsund Zwischensegebieten ausgeführt hat, trisst auch in den meisten auderen Gebieten Afrikas, soweit nicht die Grenzen europäischer Einslußsphären in Frage kommen, völlig zu. Unscharftind schon die Grenzen zwischen Agypten und Tripolitanien und die Südgrense Marokkos und Algeriens gegen die Wise. Man dürzte also auf karten die Grenzen echt afrikanischer Staaten sich nicht berühren lassen, denn es sind keine Grenzlinien, sondern Grenzstreisen, Grenzsonen vorhanden. Die afrikanischen Staaten, namentlich die im Sudan, haben wegen der Zusammendrängung der Macht gegen die Mitte häusig freisförmige oder ovale Gestalt. In die Haupfladt vom Feinde beieht, zerfällt der Staat gewöhnlich sehr raich. Durch Teilung unter verschiedene Thronprätendenten kann der große Kreis in mehrere kleinere, die sich dann um neue Mittelpuntte bilden, aufgelöst werden.

#### d) Sandel, Berfehr und Wertmeifer.

Wenn der Afrikaner unter Umständen ein geschickter Politiker und auch ein erbitterter, hartnäckiger und selbst grausamer Krieger sein kann, so beschäftigt er sich im ganzen doch lieder mit Ackerbau, Biehwirtschaft, Industrie und mit dem Handel. Über den letzteren, der sür manchen Stamm eine Lebensfrage und für manchen Häuptling der Durchgangsabgaben wegen eine Haupteinnahmequelle ist, müssen wir noch einige Worte sagen. Auch die speziell afrikanischen Formen
des Handels, der Verkehrswege und der Verkehrsmittel treten heute, wo an allen Schen und Enden
Ufrikas von Sisenbahnbauten die Node ist, schon sehr zurück, doch wird es noch lange dauern, bis sie
gänzlich der Vergangenheit angehören. Je nach der Vobenbeschaffenheit der einzelnen Teile des Kontinents und den Reigungen der dort wohnenden Volkerschaften sind die Verkehrsmittel verschieden.

mur den Ginzelnen oder kleinere Gruppen ift es in den vom europäischen Ginkluß menig ober gar nicht berührten Teilen Afrikas nur fehr felten und ausnahmsweise möglich, größere Reisen zu unternehmen: in der Bufte wegen der Schwierigkeit, eine genügende Wassermenge mitzuführen, in den bewohnten Negerländern wegen der Unmöglichkeit, den zahlreichen Wege-30ll forbernden fleinen Säuptlingen genügend zu imponieren. Es herricht beshalb bas Karawanenwesen burchaus vor. Die Karawanen pflegen natürlich, wo es irgend angeht, immer bieselben Wege einzuschlagen, ba für neue und ungewohnte Wege schwierig Träger und Kamele zu bekommen find. In der Wifte arbeitet man fich von einem Brunnen zum anderen fort, auf ben Zwischenstreden weisen bie Spuren früherer Karawanen, oft die Knochen von Tieren und Menschen, die den Mühsalen erlagen, den Weg, und man orientiert sich auch nach einzelnen auffälligen Landmarken. In der Cavanne folgt man dem einmal ausgetretenen, meist außerft fcmalen Karawanenweg, ber immer nur einem Träger bas Borrucken gestattet, jo baß sich bie Raramane wie eine ungeheure Schlange langfam fortbewegt. Nachgugler, die fich verspäten, find hier leicht ber Gefahr feindlicher Überfälle, wie in ber Bufte ber des Berirrens und Berschmachtens ausgesett. Ift bas Gras ber Cavanne boch, bann fann es kommen, bag ber Reisende den unmittelbar voranschreitenden Diener, wie Junker erzählt, nicht seben, sondern nur durch das fich in Manneshöhe mitten im Wege berührende Gras raufchen hören fann. Stundenlang mußte häufig Junker die Alugen vor dem ftreifenden Grafe durch den emporgehobenen Borderarm ichuten. In ben Monaten ber Türre, wenn bas Gras abgebrannt ift, wandert es fid) natürlid) bequemer: das läftige Hochgras ift dann gefallen, und es wird auch abseits vom Wege eine freiere Bewegung ermöglicht. Beginnt aber das Gras wieder zu wachsen, so wird Der Reisende burch das Abstreifen des nächtlichen Taues in den frühen Morgenftunden bis über die Anice vollständig durchnäßt, was in Verbindung mit den später einwirfenden brennenden Sommentrahlen große Beschwerden verursachen kann. Bis zur Vegräumung von Hindernissen auf den Karawanenpfaden haben sich die Reger selten verstiegen, eher werden um jede sumpfige Stelle herum große Umwege gemacht.

Gin dauernder Wechsel der Sandelswege wird nur beim Bersiegen von Quellen und Brunnen eintreten; häufiger find zeitweise Berlegungen als Folgen von allzu hoben Forderungen



Eine nordafrifanifde Ramelfaramane. (Rad Ceng.) Bgt. Tegt, E. 120.

einselner Hauptlinge und selbstverständlich von politischen Unruhen und Umwätzungen. Nach kürzerer oder längerer Zeit pslegt aber der Handel die alten Bahnen wieder aufzusuchen, so daß z. B. in der Zahara eine ziemtlich regelmäßige Abwechselung zwischen dem Karawanenstraßen beobachtet werden kann. Tie Gesamtzahl der wirklich dauernd oder periodisch bedeutungsvollen Karawanenwege ist in keinem Teile Afrikas sehr groß; so hat man z. B. in der Zahare sür den Berkehr von Norden nach Süden nur etwa 4 3 Handere, sür den Verkehr von Citen nach Weiten noch weniger ist, die beigeheitete "Verkehrstarte von Afrika". Ganz ähnlich sieht es in Mittelafrika, und nur etwa auf den weiten kahlen Hochschenen Tüderischen ist eher ein Abweichen vom gewohnten Pfade und, ähnlich wie in den sidensissischen Ewderischen, eine Vielheit der Reisewage – hier sir die Karawanen der Ochsenwagen den Venkbar.

Nach den benuften Transportmitteln läßt sich Afrika in verschiedene Transportgebiete teilen. In den Atlaskändern herrschen Pferd, Sjel und Maultier, joweit nicht die Einbahnen



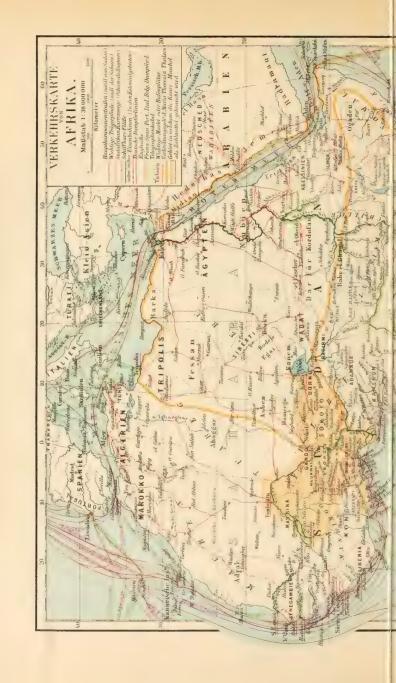





fie erfett haben. Tann folgt das Gebiet des einhöckerigen Namels, das in der Hauptjache die Wüste umfaßt, nicht aber Abeffinien. Die Schnelligkeit einer Kamelkarawane (f. die Abbildung, S. 128) betrug nach Nachtigals forgfältigen Meffungen 3,5 km in der Stunde in Gegenden, wo die Ramele seitlich am Wege von den vorhandenen Kräutern fraßen, 4 km, wenn ihnen dazu keine Gelegenheit geboten war, und bei günstigen Bodenverbältnissen und ungestörtem Vorrücken noch etwas mehr. Sine etwas größere Geschwindigkeit erreicht man in Gegenden, in denen es Sitte ift, den Kopf sedes Kamels an den Schwanz des verbergebenden



Cine oftafritanijde Tragertaramane (Nach Gans Mener.) 2gl. Test, E. 130.

zu befestigen und dadurch jeden überstüssigen Schritt der gern vom Wege abweichenden Tiere zu verhindern. Bei dem Karawanenhandel in der Wüste dominiert nach Grothe durchaus das einheimische Element. Tas Risito ist natürlich jehr groß, Raturhindernisse und Zeindseligkeiten der Wüstenstämme und der sudanischen Sultane vereinigen sich hier, um den Ausgang einer jeden Handelsunternehmung zweiselhaft zu machen. Im günstigen Jalle kann aber auch der Gewinn sehr hoch sein, wohl 100 Prozent und nehr. Ehrlichkeit ist die Grundlage der Karawanenseichäfte. "Sehen", berichtet Grothe, "auf ossener Etraße mehrere Kannele zu Grunde und stellt der Weitensäport ihrer Ladungen sich als unmöglich heraus, so werden die Güter einsach am Wege niedergelegt. Schreitet der Karawanenssührer das nachse zuhr den gleichen Weg, sindet er sicher die Varen noch vor." Die Jahl der Kannele einer Karawanan swischen 100 und 1000 und nehr. Tie Reisedauer ist natürlich lang: die zur Rücksehr zu Karawane, die von Tripolis nach dem Sudan gegangen ist, pssean 14 - 18 Monate zu

verstreichen; die Karawanen nach Wadai oder Timbuttu bleiben auch wohl 18—20 Monate aus. Die Marschzeit von Ghadames nach Kano beträgt ungefähr 74 Tage. Die Frachttarise sind gewöhnlich streng geregelt und ziemlich hoch.

In Senegambien und im westlichen Sudan wird ein Teil bes Verkehrs burch Lackefel vermittelt, für das abeffinische Sochland ift das Maultier wichtig, sonst aber ift das trovische Afrifa hauptfächlich bas Gebiet ber Trägerfaramanen (f. bie Abbildung, E. 129). Die cigentlichen Länder bafür find bas gange Rongobecken, die Sinterländer ber Kuften von Niederguinea, jum Teil diejenigen von Cherquinea, Litafrifa, bas Ceengebiet, bas Obernilgebiet, die Länder zwischen dem Hölle und dem Weißen Nil und alles Land bis füdlich an den Sambefi und Cunene. Kaft noch mehr als die Ramelkarawane ift die Trägerkarawane als ein fleiner wandernder Staat zu betrachten. Die Berichte der Reisenden find voll von den Schwieriafeiten, welche die Anwerbung und Anlernung der Träger macht, aber fie heben auch gewöhnlich hervor, daß die Ordnung später, wenn die Träger Bertrauen zu ihrem Führer gewonnen haben und selbst mit ihren Aufaaben vertraut geworden find, häufig recht aut ist. Nach Neichards zunächst auf Oftafrita bezüglichem Schema pflegen an der Spipe einer von einem weißen Reifenden geleiteten Trägerkarawane 10-12 Bewaffnete zu fchreiten, hinter diesen der Kahnenträger, dann wieder einige Bewaffnete und in einigem Abstande von diesen die Reisenden felbst. Hinter den Reisenden kommen Bewaffnete und die Trommler, dann als erster der Träger der Rirangoff oder Kührer. Er ift ein besonders wege und reisekundiger Mann. Dann kommen bie anderen Trager, junächst bie mit der Munition, darauf die mit den perfonlichen Offetten bes Reisenden, dann die übrigen. Den Schluß bilden die Weiber und Rinder, dann die Hauptleute und Vertrauensmänner mit noch einem Trupp Bewaffneter, während die übrigen Bewaffneten möglichst gleichmäßig in der Rarawane verteilt werden.

Die Geschwindigkeit der Träger beträgt nach Neichards Anschlag im Ansang 75 Schritt in der Minute, wird aber nach zweistündigem Marsch auf 80—85 Schritt erhöht, um gegen das Ende des Tagemarsches wieder auf das erste Maß herabzusinken. Nach 2 dis 3 stündigem, umunterbrochenem Marsche rastet man eine halbe Stunde, nach weiteren zwei Stunden ebenso lange, dann aber nicht wieder, dis das Ziel erreicht ist. Natürlich gelten diese Negeln nicht immer und überall.

Das Verhältnis zu den Bewohnern der durchzogenen Striche ift für den günftigen Verlauf eines Karawanenzuges meist entscheiden. Der Herr der Karawane kann die Mannschaften entweder direkt aus den mitgenommenen Vorräten verpflegen, oder aber er gibt ihnen Tauschmittel, z. B. Zeugstoffe, und sie kaufen sich dann dafür Lebensmittel bei den Eingeborenen. Beide Methoden haben ihre Vorzüge und Nachteile. Wird ein Tauschverkehr eingeleitet, so entwicket sich bei den gewöhnlich außerhalb der geschlossenen Ortschaften genommenen Raftplätzen der Karawanen bald ein lebhafter Handel. Leidet aber die Karawane an Lebensmitteln oder Tauschgegenständen Mangel, so kommt es leicht zu Verückungen der Eingeborenen und zu Feinbseligseiten. Häusiges Passieren von Karawanen kann dann zur wahren Landplage werden.

In Lunda ist für den Transport der Reisenden die Tipoya sehr gebräuchlich, eine Sänste, in der die Reisenden von vier Staven getragen werden (j. die Abbildung, S. 131). Denselben Ramen führt eine etwas primitivere Ginrichtung an der Loangoküste, wo der Reisende in einer an einer langen Stange besesstigten Hängematte von zwei Regern im Trade fortgetragen wird. Ühnlich reist man an den Guineaküsten. Das Gepäck und die Warenlasten müssen aber hier sowohl als in Lunda durch Träger besördert werden.

In Sibafrika waren schon zur Zeit der Ankunft der Europäer Ochsen als Neittiere benutt worden; später haben namentlich die Buren ausgedehnten Gebrauch von den mit 10—24 Ochsen bespannten schwerfälligen, zu den gleichfalls schwerfälligen Buren vortresslich passenden Bagen gemacht. Das Neisen mit derartigen Ochsenwagen (s. die Abbitdung, S. 132) war lange über ganz Südafrika verbreitet, ausgenommen da, wo die Tsetsessliche das dauernde Gebeihen der Ninder ausschließt. Zeht haben die Eisenbahnen die Ochsenwagenzüge auf wenige entlegenere Gegenden und auf die Zusahrtwege zu den Bahnstationen beschränkt. Diese Art



Eine Tipona in Lunda. (Nach Pogge.) Bgl. Text, E. 130.

bes Reifens hatte große Ühnlichkeit mit derjenigen in den amerikanischen Prärien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Wie jeder Erdteil, so hat auch Afrika seine eigenartigen Tauschartikel und Geldsorten. In Nordose und Osiafrika ist noch immer der Mariatheresienthaler in der Prägung vom Jahre 1780, der allein zulässigen und angenommenen, im Unilauf. Die Hochschäufigung diese Thalers im Orient hängt nach Peez und Naudniß eng mit dem Ausschapfinung des österreichischen Levantehandels überhaupt zusammen. Er gilt etwa 4 Mark 20 Psennig, schwankt aber auch im Berte. Um der beständigen Nachfrage nach dieser schon um 1793 in Ufrika weitverbreiteten Münzsorte, die bei den Arabern wohl des österreichischen Ablers halber "abu teil" (Bater des Bogels) genannt wird, zu genügen, werden in Österreich immer noch solche Thaler mit jener Jahreszahl geprägt. Viele Mariatheresienthaler sind nach Sansibar und besonders nach Nassaugegangen, wo der Bedarf der italienischen Negierung in den letzten Jahren groß war. Nichard

Andree meint, daß noch vor furzem 70 Millionen Afrikaner mit dem Bilde der Kaijerin Maria Thereija vertraut gewesen seien; noch immer läust diese Münze im Sudan um, in Vornu und in Vadai, in Kano und Timbuktu sowie auch in der Sabara in Tuat, seltener in Kanem und Tibesti. Auch galt früher in dem westlichen Teile Nordasrikas der spanische Säulenpiaster und wurde von den Arabern, die die Säulen für Kanonen ansaben, "Vater der Kanone" genannt; beute ist er vielsach vom Mariatheressenthaler verdrängt worden.

In Abeffinien wurden während des englischen Feldzuges 1867 68 auch indische Aupien eingeführt, und durch den lebhaften Sandel mit Indien haben biese ebenso in Sansibar und an



Zubafritanijde Cofenwagen (Transvaal). (Nach Photographie.) Pgl. Tegt, E. 131,

ber ganzen Oftfüste Gültigkeit gewonnen; auch englisches und französisches Geld kursiert in vielen Küstenpläßen der betreisenden Kolonien. Überhaupt versuchen jest die europäischen Mächte überall, den Münzen ihres Landes allmählich Eingang in Ufrika zu verschaffen. Auch die Oftsafrikanische Gesellschaft hatte in Ostafrika schon seit 1890 Silbermünzen nach dem Rupienspitem eingeführt, die auf der einen Zeite das Bild Kaifer Wilhelms II., auf der anderen das Wappen der Gesellschaft tragen.

Gold wird in Airika von den Eingeborenen nicht häufig als Vertmesser benuft, obgleich, auch abgesehen von Transvaal, der Kontinent eine immerhin nicht geringe Menge dieses Metalls produziert. Goldstaub als Handelsware wird sedoch auf den Märkten der Guineaküste für Geld verkauft und auch aus Timbuku als Vare ausgesührt. Nach Grothe dient in den westelichen Zudanländern, namentlich in Timbuku und Kano, bei größeren Geschäften das 4,27 g

wiegende und einen Wert von etwas über 10 Mark besitzende "Mitkal" Goldstaub als Wertsmesser. In den europäischen Kolonien ist Gold natürlich auch als Geld in Untauf.

Neben den von den Europäern eingeführten haben mehrere einheimische Wertmesser weite Verbreitung. Hier ist besonders das Eisengelb (s. die untengebenden Abbildungen)

zu erwähnen, das z. B. an den Ufern des Schari in der Form dünner gekrümmter Platten, die in Päckhen zusammengestellt werden. Berwendung sindet. In anderer Gestalt konnt es bei den Bongo am oberen Nil (s. die untenschende Abbildung) vor, und auch die früher erwähnten charafteristischen Burjmesser des Sudan müssen dis weilen als Geld dienen. Aupfergeld in Form von Kreuzen (s. die Abbildung, S. 134) ist im Kongobecken weit verbreitet. Im ganzen weillichen Sudan aber tritt das Metallgeld gegen die Kaurimussel (Cypraea annulus und Cypraea moneta), die Mus



Cifengelb vom obern Ril. (Rad ber Ratur.)

schel einer Porzellanschnecke, die in großen Massen besonders von den Malediwen nach Afrika gebracht wird, weit zurück. Diese Muschel ist als Geld über das Ligergebiet durch den weitzlichen Sudan dis nach Yola am Benne verbreitet, gilt auch in Bornu, den Haussaltaaten und Timbuktu vielsach als Zahlungsmittel, dringt aber kaum in die Wiste ein. In Sokoto,

Kano und Kuta diente sie noch in den letzten Jahren bei allen Preisschätzungen durchaus als Einheit, wenn auch die Jahlung dei bedeutenderen Geschäften allerdings wohl in Goldstaub geseistet wird. Bisweilen werden die Muscheln der Bequemlichseit halber auf Schnüre gereiht, zuweilen aber auch nicht, und dann ist das Abzählen eine sehr müssame Sache. Nach Grothes Erkundigungen gesten 2500—3000 Stück etwa 4 Mark, der Wert wechselt aber stark. In der Weststätzleit ist der Preis der aus Indien und Sansibar kommenden Schnecke natürlich niedriger, in Lagos gehen wohl von der größeren Art (Cypraea annulus) 20,000 Stück auf einen Mariatheresienthaler, von Cypraea moneta soll der Engrospreis sür 45—48,000 Stück 8 bis 9 Vollar betragen.

Ein anderes beliebtes Zahlungsmittel ist in einigen Teilen Afrikas das Salz, das z. B. in der Taltalebene am Dstabhang Abessiniens in Stangen von 5 cm Dicke und



Eifengeld vom Albert: Ananga. (Nad) Bater.)

30 cm Länge und im Gewicht von 3 4 kg gebrochen wird. In Abna gelten 48 solche Amole genannte Salzstangen einen Mariathereffenthaler. Der größte Salzhandelsplat Abefüniens ist Sotota, westlich vom Aschangisee. Im nördlichen Sudan, in den Landstrichen westlich vom Bictoriasee und in anderen salzsarmen Gebieten spielt der Streit um den Besitz der wenigen Salzsandstätten und der Salzhandel selbst eine große Rolle.

Lor der Sinführung der Kaurimuschel bezahlte man im Sudan mit Baumwollensstreisen, die in vier Finger Breite und großer Länge hergestellt wurden; in Bagirmi, Adamana und anderen Gegenden herrscht diese Sitte noch jeht. Dieselbe führt ums zu der Berswendung von europäischen Zeugen und Waren als Tauschmittel in Zentralafrika überhaupt. Im Kongogebiet und auf den Zugangsstraßen von West- und Ostafrika nach dem Inneren kommt man nur mit Industrieprodukten der Weißen vorwärts, muß sich aber auch hier nach der Mode und dem Bedarf richten. Hans Meyer bemerkt in seinen "Diafrikanischen Gletscherfahrten", daß jedes Reisegebiet in Ostafrika damals sein kursierendes Geld hatte, ohne das der Reisende nichts auszurichten vermochte. Wer zum Kilimandjaro wandert, braucht als große Münze vor allem



Rupfergelb (Kanda) aus Uguha. (Rach Cameron) Bgl. Text, 3. 133.

weißes mittelstarkes Baumwollenzeug (Bombay-Umerikani), serner dunkelblaues Baumwollenzeug (Kaniki) und zinnoberrotes Baumwollenzeug (Bandera) und als Scheidemünze mittelgroße dunkelrote, dunkelblaue und weiße Perlen für Taita und Taweta, sehr kleine hellrote und hellblaue Berlen für das Tschaggaland und dunkelblaue Kingperlen für Ugueno, Kahe und die Wassiagebiete. Siene und Messingdraht von Telegraphendrahtstärke ist daneben erwünscht, aber nicht durchaus notwendig. "Wollte man in Taweta die Aldrungsmittel für sich und seine Karawane", sagt Meyer ausdrücklich, "mit kleinen

gelben Perlen ober grünem Wolltuch einkaufen, so würde man damit ebensowenig Ersolg haben wie ein Käuser, der in Deutschland die dortige Ware mit portugiesischem Geld bezahlen wollte."

Im ganzen Inneren zwischen der süde und nordäquatorialen Wasserschebe bilden Zeuge, Perlen, Messingdraht, Gisendraht, Gewehre und Munition die einzigen Zahlungsmittel, neben denen europäische Phantasieartifel, Uhren und dergleichen ausschließlich als Geschenke genommen werden. Es versteht sich von selbst, daß mit dem weiteren Vordringen der Europäer und ihrer Berkehrsmittel in das Innere allmählich auch der Gebrauch gemünzten Geldes mehr und mehr zunehmen wird.

Die Bebeutung bes europäischen Clementes für Afrika, seine Leistungen für den Berkehr und die Kolonisation des Erdteils werden wir im Schlußabschmitte des ganzen Werkes zusammenkassend würdigen.

# Die geographischen Einzellandschaften.

Die Zerlegung Ufrikas in große geographische Landichaften wird je nach ben Gefichtepunften, von denen man ausgeben will, ganz verschieden ausfallen können, denn die geologischen Grenzen treffen keineswegs mit den orgaraphischen gusammen, und eine Abgrenzung, die ethnographischen Gesichtspunkten entspricht, wurde 3. B. für die Klimatologie ungeeignet sein. Wir werden beshalb einen Mittelweg einschlagen und auch die Verkehrsbeziehungen der einzelnen Staaten und Rolonien berücklichtigen muffen. Kamerun 3. B. wird am beiten mit ben Rigerländern zusammen behandelt; hatten boch die meisten und wichtigiten Sinterlanderveditionen ben Zweck, den Weg zum Niger zu öffnen, während die Beziehungen zu den Kongozufluffen und zu der füdlich angrenzenden frangöfischen Nachbarkolonie bisher viel weniger eng gewesen find. Aus ähnlichen Gründen wird man Angola zur Kongoprovinz, das Somaliland und selbst Abesfinien noch zu Chafrifa ziehen fönnen. Die Gebiete bes Kongo, Riger und Sambesi brauchen nicht getrennt zu werden, denn auch der Angfigee ift nach Abfluß und Bertehrsrichtung mehr dem Guden als dem Often gugurechnen. Das Rilgebiet bagegen gehört teils ber oftafrikanischen Welt ber Seen, Sumpic, Savannen und Galeriemalber, teils bem Wüftengebiet an; Die Grenze zwischen beiden liegt etwas oberhalb von Chartum. Wir können daher nach eingehender Abwägung aller Grunde folgende Cinteilung annehmen: 1) Gudafrika, zu dem wir Mocambique, nicht aber Angola ziehen. 2) Ditafrifa, vom Rovuma bis Abeifinien einschließlich bes Rilgebietes bis Chartum. 3) Das Rongoland, ohne den ohnehin nur loje dazu gehörenden Tangannitajee, aber einschließlich Angolas und der frangojischen Besitzungen. 4) Die westafrita: nischen Ruftenlander vom Rio del Campo, der Grenze zwischen Ramerun und Frangonich: Kongoland, bis jum Saum der Wüste sowie das Hinterland des inneren Sudan, also bas Gebiet bes Edgari und bes Niger, auf bas ja alle von ber Westfufte ausgehenden Berfehrswege hinweisen. 5) Das Wüstenland vom Atlantischen bis zum Roten Meere. 6) Die Atlasländer und 7) die afrifanischen Anseln.

## 3. Südafrika.

## A. Wodengestalt und Gewässer.

#### a) Allgemeines.

In Sübafrika wirst ber Unteil ber verschiebenen Gesteine an ber Zusammensetzung ber Sbenen wie der Bergländer so nachdrücklich auch auf das Landschaftsbild ein, daß es notwensbig ift, zunächst in großen Zügen den inneren Bau des Landes zu betrachten, wobei wir

vorzugsweise den die Bedürfnisse des Geographen meist gut berücksichtigenden Unsführungen 216. Schencks folgen können.

Die älteste der großen Formationen Sübafrikas entspricht ben archäischen Vildungen Europas und wohl noch dem größten Teile des Silur. Sie umsaßt Gneis und Granit sowie sehr alte, stets steil ausgerichtete Schichten von Schiefern, Sandsteinen und Quarziten und bildet den Sociel des ganzen südafrikanischen Tafellandes. In dieser ältesten Formation sindet sich ein großer Teil der wichtigen Goldziundstätten; namentlich gehören hierher die de Kaap-Goldzscher im östlichen Transvaal, diesenigen im Swasiland, am Tugelasluß, im Sululand und vielleicht auch die Tati-Goldzscher im Matebelesand.

Disfordant ruht auf diesen ältesten Schichten die Rapformation, ein mächtiges Spstem von Sandsteinen, Schiefern und Kalksteinen, größtenteils marinen Ursprungs und von devonischem bis karbonischem Ulter. In den nördlichen Gegenden Südafrikas, auch im Damaraland und GroßeNamaland sinden sich die Schichten der Kapformation noch in vorwiegend horizontaler Lagerung und weisen hier zwar große Brüche auf, sind aber nicht gefaltet. Im Witwatersend Transvaals bilden sie dagegen große einfache Mulden und Sättel, und am stärksten sind sie am Südrande der Kapfolonie, im Gedirgsspstem der Bokkevelde, Zwarker und Zmurberge gefaltet. Und die Kapformation ist goldsührend; sie enthält z. B. die bekannten Witwaterserande Goldsselder Transvaals.

Auf die Rayformation folgt die Rarrooformation, ein Sustem von Schiefern, Sandfteinen und Tiabasen, dem Alter nach ungefähr vom Karbon bis in die obere Trias reichend und von europäischen Vildungen sehr verschieden, aber dem Gondwanasystem Vorderindiens und auch auftralischen Schichten etwas ähnlich. Die Rarrooformation umfaßt nicht bloß die bald zu besprechende Rarroo selbst, sondern fast das ganze östliche und nördliche Kapland, einen großen Teil von Westariqualand, den aanzen Pranjefreistaat, das füdöstliche Transvaal und den größten Teil von Natal. Während fich nun die Ablagerungen der Rapformation größtenteils als marine Reste erweisen, sind die Rarroo-Ublagerungen sehr wahrscheinlich nicht im Meere gebildet. In der füdlichen Rapfolonie nehmen auch die Rarroofdichten noch an der Kaltung der Kapschichten teil, sonst liegen sie aber fast überall nahezu horizontal. Sie füllen ein weites, großes Beden aus, das (jedoch nicht überall) von den älteren Bildungen umrandet ift. Im Cudoften, in Natal und Raffraria, fehlt diefer Rand, denn hier ist entlang einer großen Bruchlinie ein nicht unbedeutendes Stud bes Rontinents gur Diefe gesunken und, wie wir früher faben, ber einst bestehende Zusammenhang zwischen Südafrika und Vorderindien schon seit sehr langer Beit unterbrochen. Go reichen benn bei Durban und in ber öftlichen Raptolonie die Rarroofchichten bis ans Micer.

Die Derflächenformen des großen Karroobeckens sind nun durch die verschiedene Widerstandsfähigkeit der wechselnden Felsarten, insbesondere auch der reichtlich eingeschalteten Eruptivgesteine wesentlich beeinflußt. Im allgemeinen stellen die Karroolandschaften weite Schenen dar, die ums im nördlichen Kapland, dem Griqualand und dem Pranzesteistaat als ausgedehnte sandige Grasseppen, weiter im Süden, in der eigentlichen Karroo, aber als steinige Flächen mit kniehohen dornigen, äußerlich unscheindaren, aber saftreichen Sträuchern entgegentreten sie Abbildung, S. 137). In diesen weiten Schenen sind nun einzelne Berge, die sich auch zu Gruppen vereinigen können. Man unterscheidet Taselberge und Spitstopies. Die echten Taselberge der Karroosonnation bauen sich aus horizontal geschichteten Schiesern und Sandsteinen auf, während die Tecke aus Tiabasen gebildet wird. Bei denjenigen Taselbergen, die

aus den Plateaulandschaften der älteren Kapsormation durch Erosion hervorgegangen sind, wie z. B. beim allerbekannteiten Taselberg in der Nähe der Kapstadt (s. die Abbildung, S. 139), ruhen Bänke von hartem Sandsein auf einer Abrasionsebene über Granit oder Gneis und steil aufgerichteten alten Schiefern. Aus den Taselbergen gehen die Spikkopsed durch weitere Zerstörung derselben hervor. Erheben sich zwei oder mehr Spikkopse auf gemeinsamem Sockel, so redet man von einem Praamberg. Der Diabasgipfel der Spikkopse kann der Rest einer zerstörten Tecke sein oder auch, wie beim Kompaßberg in den Schneebergen, einem siell aufragenden



Rarroolandidaft. (Rad C. Fritid.) Bgl. Tegt, E. 139.

Sang entsprechen. Las im Bereich der Karrooformation auf der Karte als Gebirge erscheint, wie die Roggeveldberge, Schneeberge, Stormberge, Trakenberge und andere, ist eigentlich nichts weiter als eine mehr oder weniger unterbrochene Tasellandmasse, deren süblicher und östlicher Steilabfall nur anscheinend ein Gebirge, in Bahrheit aber ein Denudationsrand ist.

Für die Geschichte der Siedelungen sind die innerhald der Karrooformation südlich von den Nieuwevelde, Camdebooe, Schnee- und Stormbergen zu beobachtenden kleineren, sast kreisformigen, 2–15 km im Durchmesser haltenden Beden besonders bedeutungsvoll. Sie sind im Hintergrund von höheren Taselbergen umrandet und nach vorn durch einen wohl stets aus einem Tiadassgang gebildeten niedrigeren Niegel abgeschlossen. Bo die Gewässer, die sich in den Beden sammeln, den Niegel durchbrechen, entwickelt sich in der Negel ein größerer Fluß, und solche Stellen, die nun mehr Wasser bieten als andere, sind dann für Ansiedelungen sehr erwünscht. So liegen Graaff Neinet und Beaufort West an solchen Niegeldurchbrüchen. Man darf diese Beden nicht als

Glazialbilbungen betrachten, vielmehr hat lediglich ber harte Diabasgang, ber mauerartig aus feiner Umgebung hervorragt, energischen Wiberstand gegen die Abtragung geleistet.

Vollends ungewiß ist es, ob man ein eigentümliches, als Dwyka-Konglomerat bezeichnetes, an der Basis der Karrooformation anzutressendes Konglomerat etwa gar als Produkt
einer dann in die Kohlen- oder permische Zeit zu versehenden Eisperiode betrachten darf, obgleich einige Unzeichen dafür sprechen. Von mehreren Seiten werden diese Dwyka-Konglomerate für vulkanische Bildungen gehalten, so noch neuerdings von Hatch und Gregory. Auch
eine diluviale Eiszeit ist disher in Südafrika noch nicht mit völliger Sicherheit nachgewiesen
worden, wenn man nach Analogie der Junde in anderen Ländern der stüdlichen Halbkugel auch
vermuten darf, daß diese Frage noch einmal in besahendem Sinn entschieden werden wird.

Während sich die beiden ersten Lauptsormationen durch Goldgehalt auszeichnen, fnüpft sich an die Karrooformation, und zwar an die sogenannten Kimberleyschiefer, das Vorkommen der Diamanten, dessen wir noch öfters gedenken mussen.

Für die orohydrographijche Einzelbetrachtung teilen wir Südafrika in folgende Unterabteilungen: das eigentliche Kapland mit Natal und dem Bajutoland; Deutschs-Südwestafrika; die Kalahari und das Ngamibecken; die Hochebenen der Burenstaaten; das Zaselland der Matebele; das Sambesigebiet mit dem Nyassaland und Moçambique.

#### b) Die einzelnen Gebiete.

#### a) Das eigentliche Rapland mit Ratal und bem Bajutoland.

Das eigentliche Rapland umfaßt die Steilränder des füdafrikanischen Tafellandes und die Hochebenen der Karroo, des Nieuweveld und des Roggeveld und die von dort aus fich nordwarts ausdehenden Chenen bes großen Bufchmannlandes. Im allgemeinen barf man wohl Diesem weiten Gebiet eine mittlere Sobe von nicht viel weniger als 1200 m guschreiben. Die Dberflächenbeichaffenheit bes Inneren entipricht einer von Steilrändern unregelmäßig umgebenen, fich ein wenig nach Norden abbachenden Mulbe; jo haben 3. B. Frajersburg an ber Norbseite ber Nieuwevelbberge 1280 m. Hovetown am Pranie noch 1100 m Sobe. Die bie Mulbe im Guden umgebenden Steilrander fallen gegen die Rufte in mehreren Stufen ab, Die etwa vom Olifantfluß im Besten bis Gaft London im Often gut ausgebildet find, weiter oft= lich aber undeutlicher werden. Wer an der Südfüste, etwa an der Moffelbai, die Wanderung ins Innere antritt, durchzieht zuerst das auch schon unebene und von einzelnen Bergen und Berg= gruppen burchsette Ruftenland und ersteigt bann die erste, ein wenig nördlich vom 34. Breitengrad verlaufende Stufe, die mit den Namen der Langen :, Outeniqua : und Langkloof: berge (13-1500 m) bezeichnet wird und von der Kalje Ban biszur St. Francis Ban die eigent: liche Ruftenlandichaft vom ersten Abschnitte ber Sochebene trennt. Der Brootboich in dem mittleren Abschnitte diefer Erhebungen (Retten barf man fie faum nennen, ba fie ja nur Refte einer Plateaubededung find) erreicht 1524 m, fommt mithin noch nicht einmal ber Schneekoppe gleich. Die einzelnen Gruppen find durch teilweise recht enge, Kloofs genannte Querthäler getrennt, welche in ber erften Zeit ber Kolonie die Berkehrswege bilbeten, aber oft viel Mühfal erforderten. Geht ein Fluß durch die Kloof, fo machte er fie zur Zeit der Regen gang unpaffierbar, und die Erichließung einer Aloof, j. B. die Berstellung eines besieren Weges von der Rapstadt nach Worcester, galt damals als Creignis ersten Ranges.

Landschaftlich machen diese Erhebungen, da sie so nahe am Meer aufsteigen, zwar ben Gindruck bedeutender Gebirge, aber sie sind im ganzen doch sehr einförmig.

Wir stehen nun hinter dieser ersten Berglinie auf der Terrasse der sogenannten Aleinen Karroo und erinnern uns, daß das vom Hotentottenwort karusa abzuleitende vielgebrauchte Wort Karroo soviel wie wüst oder kahl bedeutet. Vor uns haben wir neue Erhebungen, ebensfalls nur Reitmassen einer früher viel weiter ausgedehnten Dede, gelegentlich durch Kloofs mit und ohne Flüsse getrennt. Zu ihnen gehören die Kleinen und Großen Schwarzen Berge, die Baviaanskloofberge und die Winterhoekberge ganz im Osten bis zur Algoabai bei Port Elizabeth. Zwischen beiden letztgenannten Gruppen fließt der Grootes oder Gamtookstluße, der sich in oft tiesen Schluchten zur Küste hinunterzieht. Viele der südlichen Flüsse schenen neuerdings durch Entwaldung an Wasserställe verloren zu haben.



Rapftabt und Tafelberg. (Mad G. Reclus.) Bgl. Tert, E. 140.

Dieser Zug von Bergmassen üt ichon merklich höher, seine Kammhöhe beträgt 1200 bis 1500 m, der Seven Weeks Poort erreicht 2325 m. Auch hier ist der Absall im ganzen steil. Enge Kloofs, deren Bände teilweise mit besonders hohen Bäumen bestanden sind, ermöglichen den Ausstell auf eine neue, viel größere Hohen Baumen bestandelich als eine Büste bezeichnete, sett von mehreren Gisenbahnen durchzogene Große Karroo (j. die Abbildung, S. 137), die sich in der Breite eines Grades von den Zwartebergen bis gegen den Südrand der dritten Stufe, die Rienweveldberge, ausdehnt.

Der in Südafrika häufig vorkommende Ausbruck "veld" bezeichnet immer eine hochgelegene Fläche mit dem Nebenbegriff des Rauhen und Kalten und läßt sich dem skandinavischen "fjeld" an die Zeite stellen. Die Karroo, deren Meereshöhe im Westen, wo sie schmäler ist, größer ist als im Osten, hat zahlreiche einzelne Taselberge und Gruppen von solchen aufzuweisen. Während der trockenen Zeit ist der Karrooboden hart, brüchig und von großen Sprüngen durchzogen,

in der Regenzeit entwickelt sich aber ein von den Neisenden einmütig gepriesener Blumenslor. Innerhalb der Karroo erreichen der Große Taselberg 1438, die Elandsberge 1490 m. Quer über die Große Karroo, also von Norden nach Süden, läust die Wasserscheid zwischen beiden Tzeanen, ein großer Teil der auf den Karten angegebenen Flußtäuse ist aber nur periodisch. Landschaftlich bieten diese Ebenen des inneren Kaplandes mit ihren Bergen, wie namentlich Gustan Fritze hervorgehoben hat, wenig lebhaste Farben. Der Boden ist röttlich, die über die Karroo aufragenden Taselberge granrot; kalte bläutiche und sable Färbungen der Landschaft sind häusig, und der böhere Pstanzenwuchs sehr in den engen Schluchten der Berge versteckt. Sind die Utiken der Karropstanzen oft sehr sichon, so sünd doch die Blätter spärtlich entwickelt. Der Kernblick auf die höheren Gedeisge ist aber, wie Kart Tove hervorhebt, herrlich, im Winter kann ein formliches Ulpenglühen entstehen, das in dem durchschtigen Lustumeer diese Landes und in dem seltsanen Gegensat, in dem die erglühenden Schnenassen zu der südlichen Pstanzenwelt in den Gärten stehen, einen unbeschreiblich eigenartigen Eindruch bervorrust. Passargefand eine gewisse Ünbrick bervorrust.

Haben wir endlich die Karroo durchzogen, so erhebt sich eine neue Stuse vor und, deren Südrand als Nieuwevelde, Wintere und Koudeveldberge bezeichnet wird, Namen, welche zum Teil sichon auf den hier sehr merklich auftretenden Winter hindeuten. Die höchste Erhebung bildet weit im Dien der Kompaßberg, die höchste Kuppe der Schneeberggruppe, mit 2738 m. In diesem Gebiete hat man Spuren längst (wohl sichon seit der Triaszeit) erloschener vulskanischer Thätigkeit gesunden und auch Kohlenlager. Da die Karroo selbst sichon hoch liegt und die genannten Berggruppen im Norden wieder von einer zunächst noch etwas höheren Platte begrenzt werden, so erscheinen diese Taselberge, Klöße, Kuppen und Regel doch nicht sehr imposant.

Auch im Westen können wir mehrere Stufen unterscheiden, doch sind sie nicht so deutlich wie im Züden. Gang in der Rähe der Rapstadt erhebt sich die ziemlich isolierte Gruppe des berühmten Tafelberges (f. die Abbildungen, S. 139 und 141), dessen Besteigung am Anfang des 19. Bahrhunderts unter anderem auch infolge ber entlaufenen Eflaven, die fich an feinen Abhängen aufhielten, gefährlich war; aber man hat auf diesem bis 1082 m imponierend aufsteigenden Berge, ber gein fehr großer Gegenstand für wißbegierige Beobachter ift", einen "ber erhabensten Profpette in der gangen weiten Welt". Die gange mit dem Rap der Guten Soffnung abschließende Halbinsel ift voll von Kelsbergen, deren einer den Ramen Basco da Gamas trägt; noch höher (bis 1213 m) erhebt fich die stumpfere Halbinfel im Cstender False Ban. Das Kap der Guten hoffnung felbit erscheint, nach Doves Schilderung, von Stellenbosch aus gefeben, wie ein weit im Südweften auf dem Meere schwimmender gels. Nördlich ber Kapftadt beträgt die Erhebung der ersten Küstenterrasse nur 50 -150 m, erst eine weite Etrecke landeinwärts stoßen wir auf eine höhere Stufe, in der die Elisantflußberge mit dem 2085 m hohen Großen Winterhoef besonders auffallen. Dier ift ein Quellenknoten, von dem aus sowohl zur West: als auch jur Südfüste Rluffe ausgehen, und hier schlieft sich auch die Olifantriverkette an die zu den füdlichen Terraffen gehörenden Schwarzen Berge an.

Die zweite Stufe der Westküste wird durch die Cebarberge gebildet, die mit den Olisantssschung das tiese Thal des Olisant einschließen und im Sneeuwkop 1931 m erreichen; noch weiter im Juneren sinden sich die Bokkeveldberge nördlich des Doornslusses. Im Norden beginnen dann die öden, zerrissenen Berge von Kleinnamaland, die mehr und mehr schon den Charakter des angrenzenden Deutschließenschlaftsschund Kupserminenberge hervorzuheben, in denen in 922 m Söhe die Kupserminen von Ostiep liegen;

wie Graf Pfeil bemerkt, ist der geringe Strauchwuchs dieser Gegenden vor der Gisenbahnzeit von den Auhrern der zu den Kupfergruben ziehenden Ochsenwagen zur Kenerung verbraucht worden, das Land ist also setzt öder als früher. Hinter diesen Berggruppen betreten wir die weiten Alächen des sogenannten Großen Buschmannkandes, aus denen sich aber noch mancher Plateaurest als Berggruppe oder selbst Bergzug hervorhebt, wie die Roodberge, der Große Doornberg (1520 m) und tieser im Inneren die Karreeberge dis 1460 m. Der Absallabieser Gegenden geht schon ganz nach Norden zum Dranze. Der östlichste Teil, der gleichsalls



Der "vöwentovi" bei Rapftabt. (Rad Photographic.) Bgl. Tegt, E. 140.

feineswegs eben ift, sondern zahlreiche Taselberge, Spiskopies und Praamberge aufzuweisen hat, zeigt auch noch bedeutende Meereshöhe; so liegt der außerordentlich wichtige Bahnknotenpunkt Te Nar 1274 m hoch, der in älterer Zeit und dann ebenso wie Te Nar im englischen Transvaal-Ariege von 1899 oftgenannte Ort Colesberg in 1340 m Meereshöhe. Sier schon kommt die Bezeichnung "Nand" öfter vor. Man versieht darunter eine Sochebene mit einseitigen Stellahfall, die also von weitem wie ein Gebirge aussehen wird. Erzleigt man sie, so befindet man sich auf einer weiten, nur klimatisch die große Meereshöhe verratenden Ebene. Tiese Landschaften werden jetzt von mehreren Sienbahnen durchzogen, welche Kapitadt, Port Ckizabert, Bathurst und Sast London mit den Golde und Tiamantenbezirken des tieseren Imeren in Berbindung setzen. Wir bestigen deshalb eingehendere Nachrichten über das Land im Tiden des Tranje mehr aus älterer Zeit als aus der Gegenwart, da sowohl die Forschungsreisenden als auch die Goldiucher setzt rass vorseizweilen pilegen.

Die Karte des Kaplandes verzeichnet sehr zahlreiche Alüsse. Aber diese Alüsse sind krotziehen auf weite Strecken trockene Hangen Laufes keine guten Wasserwege, sondern sie durchziehen auf weite Strecken trockene Hochebenen, stürzen sich dann in Katarakten über die Stusen himmter und sind auch an ihrer Mindung durch Barren und andere Hindernisse gewöhnlich schlecht zugänglich. Schiffdar auf kurzer Strecke sind nur der in die St. Schastiandal mündende Vreedesluß und der schon weit im Often dem Pondoland angehörende St. John. Auch der letztere besitzt sedoch eine dei Hochewasser allerdings zugängliche Barre, und die Schiffahrt erstreckt sich nicht weit binauf. Sine der großartigsten Felsschluchten hat der Umga in Oftgriqualand, wo der Strom etwa 25 km lang zwischen 600 m hohen Felswänden dahinschigt und ein heftiger Vokalwind durch das einge Thal braust. Nördlich von den Nieuweveldbergen und dem Clifantsluß sehlen dies zum Cranse vermanente Wasserläuse saft ganz; auch die zahlreichen Vleys und Pans, slache Verden mit Salzinkrustationen, in denen sich das Vegenwasser sammelt, sud meist trocken. Sie sinden sich zwischen den Vieuweveldbergen und dem Cranzie in ziemlicher Anzahl und Größe und verleihen der Landschaft einen etwas australischen Charakter.

Bon dem schon erwähnten Rompagberge gegen Sudosten läuft, vom Großen Kischfluß Durchbrochen, ein ansehnlicher Mit des Steilrandes, der die Namen Tandtjesberge, Witte= berge und Clandsberge annimmt. Er erreicht im Großen Winterberg 2378 m und verliert fid, in der Ruftenzone zwischen Cast London und der Mündung des Großen Reifluffes, eines ber anschnlichsten in biesem Teile Gudafritas, worauf auch schon bas Wort "Rei", bas "groß" bedeutet, hinweift. Gin zweiter Steilrand verläuft mehr nach Nordoften, umgibt zunächst im Bogen die Ebene von Middelburg und Cradock, nimmt dann den Namen ber Stormberge an und wird als Wafferickeide zwischen dem oberen Cranje und den Küstenflüssen des Ditgriqua: und Pondolandes immer höher und wilder, bis er endlich als Rathlamba: oder Prakengebirge bas Quellgebiet bes Dranje umgibt. Sier erheben fich an ber Grenze von Natal und Bajutoland die höchsten Sipfel, der Potong oder Untilopenberg, von den französischen Miffionaren Mont aur Cources genannt, mit 3400 m mahrscheinlich ber höchste Bunkt gang Zübafrifas, ber von Stoder erftiggene Cathfin Beat ober Champagne Caftle (3160 m), ber Mount Hamilton, ber Giants Beak (2940 m) und zahlreiche andere. hier ist ein wahrer Quellenknoten: der Oranje mit mehreren seiner Zuflüsse, der zum Baal gehende Wilge, die Tugela und mehrere andere Kustenflusse nehmen in der näheren oder weiteren Umgebung jener hoben Bunkte ihren Anfang. Zwifchen bem Pranje und seinem rechten, gleichfalls am Mount aux Cources entspringenden Nebenfluß Caledon zieht fich noch ein zweiter Bergstamm hin, ber an Söhe (Machacham 3350 m) hinter jenen höchsten Gipfeln jedenfalls nur gang wenig zurückbleibt.

Während die Drakenberge oder das Drakengebirge, wie man den ganzen Zug jetzt meist nennt, im Westen von mehreren Sisenbahnen überschritten werden, ist der östliche, höhere Teil noch einsam und wild. Die Vergformen sind auch hier noch denen der Karroo und des westlichen Kaplandes ähnlich; denn wir dürsen nicht vergessen, daß es sich auch hier nicht um ein eigentlichen Saplandes Gebirge, sondern um eine Erossonsgrenze, wenn wir so sagen dürsen, handelt. Die Pässe sind und erreichen die für Südasrista sehr bedeutenden Höhen von 1600—2000 m; die Wege folgen meist den Flüssen und werden dann durch die häusigen Überschwemmungen in dem hier schon weit regenreicheren Lande ungangdar gemacht. Die Flüsse aufthendigig in sumpsigen Kesseln; auch gibt es auf den Höhen einzelne gesährliche Hochmoore, während sonst die Besteigung der höchsten Gipfel nicht übermäßig schwierig zu sein scheint. Die

Sifenbahnen werben bieses wilbe Land aber noch lange umgehen, da Bajutoland vorläufig von der regelmäßigen Besiebelung ausgeschlossen bleiben soll und an der Rüsie zwischen Sast London und Turban kein Hafen liegt, für den eine direkte Berbindung mit dem Junern notwendig wäre.

Un den Ditgehängen der Drafenberge find infolge der Cinwirfung der hier fräftigen Regen anblreiche Thäler und Schluchten eingeschnitten, die den Steilrand des Tafellandes für den von ber Rüfte Rommenden wohl als Gebirge erscheinen laffen. Auf der inneren Geite dagegen geben bie Prafenberge langfam in die Sochebenen des Inneren über; an der inneren Geite merben eben alle Verwitterungsprodufte von den Winden gusammengetragen, mahrend fie am Sitooftgehänge durch die kräftig arbeitenden Fluffe fortgeführt werden. Wir befinden und hier in dem Abbruchsgebiet Sudoftafrifas gegen ben Indischen Osean, wo, wie früher angebeutet wurde, bie öftliche Umrahmung des inneren Bedens fehlt und die Karroofchichten treppenförmig zur Küste abfinten. Go wird gang Britisch Raffraria, Natal und Sululand von diesen Treppenstusen erfüllt, die von jehr zahlreichen, zum Teil großen Aluffen durchbrochen werden. Man kann, von der Rufte bergmarts gehend, auch hier mehrere Stufen und Terraffen unterscheiden, wie im nörblichen Natal, wo brei Terraffen von 200, 800 und 1100 m zu den Trafenbergen hinanführen; diese Stufen find auch im Sululand und Swafiland erkennbar. Im Westen ber Delagoabai ift die erste Stufe das Lebombogebirge, ein mäßiger, von vielen Alissien durchbrochener Porphyrrucken, der in anderen, noch frärfer unterbrochenen Maffen seine Fortfepung bis an das Rnie des Limpopo findet. Merklich tritt auch die dritte Etufe als Fortsettung der Drakenberge und eigentlicher Oftrand des Hochlandes hervor, sie wird von drei wich: tigen Bahnen von Durban nach dem nördlichen Dranje-Freistaat, von Durban nach Johannesburg und von der Delagoabai nach Pretoria in zum Teil fühnen Bauten überichritten. Der weitausgreifende Romati und ichließlich der Dlifant durchbrechen auch noch diese Stufe, was auch mehreren fleineren Flüffen gelingt. Die Sohe von 2000 m wird noch mehrfach überschritten, die Mauchspite (2659 m) ist die hochste Erhebung des ganzen nördlichen Randwalles und gleich: zeitig wohl der höchste Bunkt der Eudafrikanischen Republik.

Die Landichaften zwischen den Trakenbergen und ihren nördlichen Fortsehungen einerseits und dem Indischen Tsean anderseits tragen einen ganz anderen landichastlichen Charafter als das eigentliche Kapland, da sie viel seuchter sind und auch einem anderen Florengebiete angehören. Liele Landschaften von Britisch-Kasstratia sind nach Fritsch ihrer Schönheit wegen berühmt. Der Neisende glaubte sich zwischen den dichtbewachsenen Bergrücken in den Schwarzwald oder Thüringer Wald versetzt, wenn auch die völlige Verschiedenheit der einzelnen Pflanzensformen und die noch schwache Vesiedelung des Landes die Illusion nicht lange bestehen ließ. Luch Natal ist, wie neuerdings Karl Dove wieder scharf hervorhebt, noch sehr schwärzie werden dien Bergsormen, und auch das gesunde Klima des eigentlichen Südafrisch hat hier schon bedenklicher Fiederlust Ptat gemacht.

Die Zahl der Flüsse, welche das südostafrikanische Abbruchgebiet durchziehen, ist sehr groß; manche bewahren ihre Selbskändigkeit dis zur See; andere vereinigen sich vor der letzten Terzrassensten, um den Durchbruch mit vereinter Krast zu bewirken. Zur letzteren Gruppe gehört der Umzinvubu oder St. Johns, der Hauptsluß von Pondoland und Sigriqualand, sowie die ansehnliche Tugela, die lange Zeit als Grenzssuß der britischen Herrichaft in Natal gegen das unruhige Sululand große Wichtigkeit besaß. Der Umgenissus im mitteren Natal weist einen prachtvollen, den Niagara an Höhe um das Toppelte übertressenden Wasserfall auf, in

beijen Nähe sich in dem Örtchen Howie eine völlig europäische Hotelfolonie und Sommerfrische entwickelt hat.

Weiter nördich äußern die großen Küstenlagunen ihre Anziehungskraft auf die Klüsse, beren sich gewöhnlich mehrere in ihrer Nähe vereinigen. Es scheint, daß diese tief eingreisenden Buchten und Lagunen alte Einbrücke darstellen, auf die das Gefälle dann den Lauf der Flüsse hinwies; damit ist nicht ausgeschlossen, daß gegenwärtig durch die vereinte Thätigkeit der Klüsse und der Weeresktrömungen wieder ein Landgewinn und eine allmähliche Berichtießung und Jufüllung der Buchten und Seen statischet. Der St. Luciasee, eine Urt Haff, an das Transvaal sat sind sinanreicht, wird durch einen langen sandigen Juhnus kaft ganz vom Meere getrenut, mit dem er nur am Südende zusammenhängt, besigt aber landwärts noch mehrere merkwürdige Ausbuchtungen. Dem Nordende dieses Strandsses geht der Mtusi zu, während der Unwolosi ohne Berührung desselben in die äusere St. Luciada mündet. Sigentimilich ist das Verhalten des Pongola, der dem Mtusi und dem Strandsee sehr nahe konunt, dann aber plöglich nach Norden umschwentt und der Telagoabai zustließt.

Diese lette größere, weit geöffnete Bai, die jest so viel umstritten wird, ist sast von flachen, jumpsigen, recht ungesunden Usern eingesatit; von Süden her sucht eine nehrungsartige Landzunge, der noch eine Jusel vorgelagert ist, die Bai abzuschließen. Ter Pongola-Maputa, der Umbelosi, der Jusonati münden in die Bai, während wenig nördlich von ihr auch die Mündung des gewaltigen Limpopo, den wir bald näher zu betrachten haben, angetrossen wird. Die Gewässer sand vongalandes sowie des ganzen nördlichen Transvaal suchen sich also an dieser Küstenstrecke zu vereinigen.

#### 3) Deutich Südweftafrifa.

Wir haben Südafrika vom weitlichen Kapland bis zur Delagoabai durchwandert und kehren jeht nach der Weitfüste zurück, um eine zweite Wanderung, die uns mehr durch die Steppen und Hochebenen des Inneren führen wird, anzutreten.

Der Gebirgsbau Deutsch-Südwestafrikas ist durch die mannigsachen, zu den verichies bensten Zwecken unternommenen Erpeditionen der letzten Jahrzehnte so gut bekannt geworden, daß die noch wenig oder gar nicht untersuchten Striche, an denen es namentlich in der Rähe der Rüste nicht sehlt, kaum noch wesentlich Abweichendes bieten werden.

Der größte Teil des deutschen Gebietes bildet ein einheitliches Gebirgsland, das von den Sanddünen der Küste nach dem Imeren zu allmählich zu Höhen von 2000 m und etwas dars über ansteigt, um nach Diten hin in die ausgedehnten, mehr steppens als wüstenhaften Ebenen der Kalahari überzugehen. Große Einförmigkeit ist der Grundzug des Landes. Schon die Küste bildet, wie Gürich hervorhebt, durch ihre äußerste Pklanzenarmut, ihre grangelde matte Farbe und die Eintönigkeit ihrer oft von küsten Nebeln verhüllten Unrisse einen sehr scharen Gegens zu der landschaftlich sichnen und gut besiedelten Umgebung der Kapstadt. Die Küste ist meist sehr wenig gegliedert, mur an wenigen Stellen (in der Walfischai, dem Sandsischhafen und Angra Pequena) unterbrechen nach Korden offene Buchten ihre Einformigteit. Die beiden eritgenaunten Käsen, von denen die Walfischbai englisch ist, sind durch sundze, niedrige Landzungen vom Zean getreunt, Angra Pequena ist dagegen eine felsige Bucht, die von steil aus dem Meer aufragenden Klippen umgeben ist. Vor dem südlichen Teile der Küste liegen sehr steine, meist den Engländern verbliebene Gnanoinseln, Sammelpläge der Pelzrobben und der Seevögel, zum Teil nit wenig passenden Kamen, wie Noastbeef und Plumpudding.

Die das Gebirgsland Südwestafrikas zusammensehenden Hauptelemente sind nach A. Schencks Ausstellung einmal Verge aus Gneis und Granit, schroff und zackg die ersteren i, die Abbildung, S. 1471, rundlich die zweiten; ferner aber Tajellandschaften und Taselberge. Die Tasellandschaften besteden ebenfalls häufig aus einem Sockel von Gneis oder Granit, die von horizontal gelagerten oder doch nur schwach geneigten Schickten von Sandschinen, Schiefern und Kalktieinen überlagert werden. Die letztgenannten einsachen Gekeine sind der Erosion durch Bind und Temperaturwechsel weniger unterworsen als Granit und Gneis, dater sind die Sandsgebiete des Südwesens meist aus der Zertrümmerung der letzteren entstanden. Im südlichen Teile der Kolonie, in Groß-Nannaland, überwiegen mehr die Plateaus, und Gneis und Granit sind mehr auf die Küfenzone beschräntt, in Tamaraland dagegen treten die Tasellandschaften überhaupt gegen das Gneiss und Granitaebirge zurück.

Kait alvin erichienen R. Dove die Erhebungen in der Nähe von Stijfeva, norböftlich von Bindhoef, jowie die ungeheuern Ruden und icharfen Grate ber Awas - ober Roten Berge (2130 m) füblich von Windhoef, zwifchen deren Gneismaffen weiße Quarraange bervorschimmern. Die höchften Erbebungen bes gangen Schutgebietes icheinen 2300 m nicht wesentlich zu überfteigen, eine Bobe, die unter andern nahe am Wendefreis, nicht weit von der Teite Boornfrans, erreicht wird. In Groß-Ramaland ift die Maffe ber Karasberge unter 27° fübl. Br. auch minbestens 2000 m hoch. Das Niveau der Hochebenen steigt bis über 1800 m an, auch bie Wafferläufe und Quellbeden mit den wichtigften Unfiebelungen liegen noch hoch, fo 3. B. Windhoef 1625 m. Große Etreden in ber Rabe ber Rufte ftellen fich als ein in feinen eigenen Berwitterungsmaffen halb begrabenes Gebirge bar. Echend fagt: "Wenn man von einem ber höheren Berge aus (zwischen Angra Leguena und Aus) das Land überschaut, jo gewinnt man ben Gindruck, als befände man fich in einem Gebirge von mittlerer Sohe über den Wolken und jabe aus diefen nur die hochsten Gipfel hervorragen. Statt ber Wolfen aber hat man weite, fandig fteinige Gbenen unter fich." Der Fortschritt der Büstenverwitterung durch den Wechsel heißer Tage und sehr fühler, selbst kalter Nächte sowie der Ginfluß bestig und regelmäßig wehender Winde, welche die Felfen durch angetriebenen Sand polieren und mit Kriten verschen, fann wohl in wenigen Teilen ber Erbe jo gut beobachtet werden wie in Deutich: Budweitafrifa. Indessen darf man doch nicht das ganze orographische Bild des Landes dem Einflusse der Erosion auf verschieden widerstandefähige Gesteine guichreiben. Gin Teil der von Norden nach Züben fich weit hinziehenden Steilränder ist auch auf Bruchlinien zurückzuführen, die schon bei ber Bildung ber eigentümlichen Kuftenhalbinfeln mitwirfen mögen und fich im Inneren besonders durch das Auftreten heißer Quellen zu erkennen geben. Diese heißen Quellen, die für die Befiedelung immer wichtiger zu werden scheinen, sind in einer der Rüste ungefähr parallelen, nabezu nordfüdlichen Linie angeordnet, fie finden fich bei Dmaruru, Barmen, Windhoek, Rehoboth, und ziehen sich noch bis in die Kapkolonie hinein. Dove fand die Temperatur des Sauptausflusses der Quellen von Rehoboth zu 52°, die am oberen Rande eines Sügelrückens in 1650 m Sobe entipringende Quelle von Groß-Windhoef besitt jogar eine Temperatur von 77%. Auch Erdbeben find in der Rolonie nicht völlig unbefannt. Thätige Bulfane finden fich allerdings nicht, aber es scheint, daß an jenen Bruchlinien noch in der Tertiärzeit Basalte hervorgetreten find.

Die Karten des Schutgebietes pflegen ein dichtes Net von Alufibetten zu verzeichnen, das die Taieln und Gebirgsmassen in viele Bruckstücke zerteilt und sehr dazu beiträgt, dem ganzen Lande Gebirgscharakter zu geben. Hätten die Flußbetten siets Wasser, so würde der Tranje einen sehr bedeutenden Zusluft, den Großen Fischluft, aus dem deutschen Gebiet erhalten,

während andere Wasserläuse sich nach Diten in die Kalahari hinauswenden, zum Okavango ziehen oder die Küsse oder wenigstens die Sandzone in ihrer Nähe erreichen. Der Große Fischtluß reicht mit seinem letzten Quellthale noch über Nehoboth hinaus; über die Wasserscheite zwischen ihm und dem zur Westküsse lausenden Swasophett führt in der bedeutenden Höhe von 1850 m die gangdarste Straße zwischen Rehoboth und Windhoek.

Wenn auch das Schutgebiet mit Ausnahme der fpater zu befprechenden großen Rluffe an seinen Grenzen keine wirklich dauernden Aluffe, die diesen Namen verdienen, besitzt, so stellt man fich doch die Wafferführung füdwestafrikanischer Rinnfale häufig zu gering vor. Im gansen weitlichen Teile bes Landes haben bie Aluffe nach R. Dove ein fo ftarfes Befälle, baft fie mehr ein Abfließen als eine Berteilung bes Waffers vermitteln. Gelbft fleine Alugbetten führen boch nicht felten fehr beträchtliche Waffermengen thalwärts, und die großen Wafferläufe kann man wenigstens für furse Zeit mit mitteleuropäischen Gewässern vergleichen. Der Tjoachaub ober Smatop führt im mittleren Teile seines Laufes nach starfem Regen über 1 Mill, ohm Waffer in der Stunde, fann aber noch bedeutend fräftiger anwachjen und erreicht bann trot ftarker Berdunftung die See als frattlicher Strom. Major Leutwein vergleicht den Großen Fischfluß in der Breite von Gibeon nach ber nur schwachen Regenzeit von 1893 94 mit der Lahn bei Gießen. Aber auch wenn die Fluffe kein oberirdisches Waffer führen, enthalten fie doch in der Tiefe ihrer Betten immer noch Teuchtigfeit. Es fnüpft fich beshalb bie Besiedelung gang vorzugsweise an bie Alusbetten und wird fich immer an biese halten muffen. Nach Often bin, wo die Meereshöbe nach ber Ralabari zu abnimmt, findet fich verhältnismäßig mehr Waffer als im Weften; hier möchten Brunnenbohrungen auch außerhalb der Flußthäler Ansficht auf Erfolg bieten, und ähnliche Arbeiten wie im französischen Nordafrika auch zu ähnlichen Ergebnissen führen.

Ein namentlich im nördlichen Teile des Schutzgebietes in weiter Verbreitung angetroffener weißer dis gelblicher Kalktuff und Kalkfiein deutet auf seine Entstehung aus Brakwasseren (Zoutpans oder einsach Pans, Psannen) hin, die einst viel zahlreicher vorhanden gewesen sein müssen. Die größte noch vorhandene ist die Stose Psanne im Norden, die von ganz besonders öder, salzreicher Gegend umgeben ist: nach Oberleutnant Hartmann ein umgeheurer Salzsunups, der weiß wie ein gestrorener See aussieht. Gürich ist indessen der Ansschlaft, daß diese Kalktusse durch den Niederschlag des Kalkes, der chemisch und nechanisch in dem schnell verdunssenden, zur Regenzeit von den Kalkbergen kommenden oder in deren Spalten eingesickerten Wassen zur keine Art Karstlandschaft mit Höhlen, periodisch mit Wasser zeschlachen, mit förmlichen Tolssinen und Karren oder Schratten, doch gibt es auch viele Grassebenen mit weichem Boden und unterirdischen Westen. Das ganze Gebiet ist eine Kochebene von 1500 m Höhe. Kommt man dann nach Westen in das Gebiet der Urgesteine mit ihren Erosionsthälern, so ist der landsschaftliche Leschsel sehr auffallend: im Kalksteingebiet des Liens wirkt die Erosion unterirdisch, im Urgebirgsgebiete des Westens oberirdisch.

### 7) Die Kalahari und bas Beden bes Mgamifces.

Das fübajrikanische Taselland fällt von Süden, Osten und Westen her, wenn auch immerhin nur mäßig, nach der Mitte zu ab. Bon Norden aus fließen einige Ströme in dieses Innere hinein, von denen der größte, der weiter unten zu betrachtende Sambesi, einen Ausweg nach dem oftlichen Meere sindet. Der Kubango oder Ckavango dagegen erreicht in der südafrikanischen Mulde sein Ende, obgleich er an Lauskänge und Gebietsumsang schon einer der größeren



Ströme Afrikas ift. Dasselbe Schickal erleiden mehrere kleinere, von Westen und Dsen sommende Gewässer; der Molopo mit dem Nosob entwickelt zwar im südlichen Teile der Kalahari ein auch das deutsche Gebiet berührendes weites System und wendet sich schließlich dem Tranje zu; er kann aber nicht als ein ausdauernder Fluß ketrachtet werden. Si liegen also nur an zwei Stelken Teile des Kandes niedriger als das Junere, einmal im Nordosten, wo der Sambesi an den Victoriafällen tieseres Niweau erreicht und meerwärts absließt, dann im Siddwesten an der Lücke, die für den Lauf des Tranje zwischen 19° und 23° südl. Br. sich aufthut. Insolge des Vorhandenseins dieser Lücken wird das abslußlose Gebiet Südafrikas auf das System des Ryamisees und der in ihn mündenden Wasserläuße beschränkt. Die tiesste Stelke der gesamten Einsenkung liegt in ihrer östlichen Halber, der Sozialzpsanne in 26° östl. L. v. Gr. und 201.2° südl. Br., denn der Ryamise selbst hat 890, die Soapsanne aber nur 740 m Seeshöße. Im allgemeinen senkt sich dass Becken von Westen nach Then, so daß die Wasserläuße weist in der Richtlich avon sanden von Westen nach Then, so daß de Wasserläuße Gebiet reicht die Seufserläuße meist in der Richtlich davon sannelt das erwähnte Moloposystem zur Regenzeit die Gewässer der Kalabari und sührt sie füblich (wenn auch nur sehr seiten bis zum Tranje) weiter.

Nördlich reichen die Salzpfannen, Schilffümpfe und trockenen Flußbetten bis über den 17.0 hinaus, und erst vom 16.0 Breitenkreise an sinden wir wieder dauernd sließendes Kasser in den zahlreichen nach Süden und Südosten ziehenden Flußläusen des portugiesischen Amboellalandes. Uber die meisten dieser Flüsse, deren Quellbäche nahe an die Quellen des Koanza, ja selbst an Zusstüsse dongo herantreten, gehören dem Systeme des Lkavango-Botletle an, und nur ein kleinerer Teil geht dem Kuando und damit dem Sambes zu. Auch ein sehr großes Gebiet des nordösitlichen Deutsch-Südwerkassität ist, salls überhaupt einmal Kasser sließt, dem Ckavango tributär.

Übrigens sind die Wasserverhältnisse und Flußinsteme der nördlichen Kalahari sehr verwickelt und noch weit davon entjernt, genügend ausgeklärt zu sein. Passage unterschied zwei Hauptbecken, das des Ckavango, dem der Agamise angehört, und das siddöstlichere Becken der Wakarikari mit der Soapsame; beide werden von 1000—1200 m hohen quellemeichen, wegesührenden und bewohndaren Gesteinselbern und 950—1100 m hohen, viel öderen Sandelbern umgeben. Das nördliche Becken ninmt den Ckavango auf, der sich in ihm in den Taughe, den Boro, den Masschabe und den Selinda teilt, welch letzterer wenigstens zeitweise die Verbindung mit dem Kuando-Tschobe und dem Sambesi vermittelt. Außerdem gebt teils dem Becken, teils dem Tkavango der Kanatofo zu, während als Verbindungsstuß zwischen beiden Becken, also eigentlich als Fortsetung des Ckavango, der Botletle dient, in den der Rgami vom gleichsnamigen See einssließt.

Nahe am Ditende des süblichen Beckens erreicht das ganze Dtavangosystem sein Ziel, aber eine Verbindung mit dem Limpoposystem durch die nahe Matlautsipforte besteht nicht. Wahrsicheinlich süden häusige Veränderungen in den Flußläusen statt, und es scheint auch, daß der von einem stundenbreiten Schissgurtel umgebene, nach E. Fleck übrigens landschaftlich nicht unschöne Aganisse in den lesten Jahren an Unifang verloren hat. Das geht auch nach H. Schissgurs aus den zahlreichen verlassenen Bauten einer Fischotterart bervor, die weitab vom heutigen Seeufer zu sinden sind. Das Süduser des Ngami wird von einem Kranz niedriger Berge umgeben, die wohl einen Bruchrand bezeichnen, und nach Passausse verläusigen Forschungen scheint es überhaupt, als ob Verwersungen bei der Vildung der Umrisse der Kalaharibecken mitgewirft hätten. Die beitändig webenden Tiwinde treiben Flugsand von Dien herau, und an artesische Vermungen scheint hier nicht zu denken zu sein. Die zahlreichen Salzysannen im Gebiete des

Botletle sind scharf begrenzt, allseitig geschlossen und haben bei durchweg rundlicher oder ovaler Form eine wechselnde Größe von 100- 1000 m im Durchmessen. Sie scheinen unterirdischer Auswaschung des Bodensalzes und dem allmählichen Abstlechen des Grundwassers nach dem Flusse ihre Entstehung zu verdanken. Der Botletle selbst, der zeitweise von einem breiten Streisen von Überschwennungsstümpfen eingesaft wird, hatte nach Passarges Beobachtung bei seinem tiessten Stand eine Breite von 20 25 m, während sein Bett bis 500 m breit und zur Zeit des höchsten Basserstandes auch ausgesüllt ist.

Der Wüftencharatter der Kalahari, deren Name in der Betschnanensprache soviel wie Gebiet der Salzpfannen bedeutet, ist früher ost übertrieden dargestellt worden. Leutnant Maund war überzeugt, daß sich die Kalahari, wenn erst genau ersoricht, als etwas ganz anderes als eine Wisse herausstellen werde, zumal auch die Sandstricke nicht ganz pklanzeuleer seien; Edward Wilkinson war derselben Ansicht. Im südlichen Teile können an vielen Punkten Tännme erbaut werden, die zur Tränkung von großen Vielherden ausreichendes Wasser aufger ausstautauen vermögen; vielsach ist die Kalahari mehr einem allerdings trodenbodigen Parke ähnlich. Toch dürsen wir nicht vergessen, daß es auch sehr böse, wirklich wüstenhaste Etriche in der Kalahari gibt; Passarge tras, allerdings in der ungünstigsten Jahreszeit, Dursitreden von 50—60 km zänge an, in denen es durch entsetzlichen Sand vorzudringen galt, und zwar dei glübend heißen Winden, die die Karawana mit Sand überschütteten. Ter Reisende war acht Tage und Rächte unterwegs, ohne Wasser zu finden. Auch die Trekburen sind hier sein müssenhaft umzgekommen und haben Tugende von Wagen zurücklassen müssen. Sind zeigen.

### d) Die Sochebenen der Burengebiete. Dranje und Limpopo.

Nach Osten und Süden wird die Kalahari immer weniger wüstenhaft, wenn sie auch sehr einförmig bleibt. Hier zieht die große Gisenbahn entlang, die jest, ganz auf englischem Gebiete laufend, die Kapftadt mit Kimberley, Mafeking und Bulawayo unmittelbar in Berbindung fest. Diese Gisenbahn überschreitet bei Hopetown in 1100 m Meereshohe den Dranje, bei Warrenton ben Baal. Huch Mafefing liegt noch im Gebiete bes Dranje, wenn auch freilich felten eine Wasserader von hier bis in die Nähe des Hauptflusses gelangen mag. Nicht weit nördlich von Majeting erreicht die Bahn das Gebiet des Limpopo. Würden wir auf dem weiten Wege von Hopetown bis Mafeking irgendwo die Bahn verlaffen und und oftwarts ichlagen, jo kamen wir immer bald in das Gebiet einer der bisberigen Burenrepubliken. Im Morden diefer Länder tritt das granitische Grundgebirge zu Tage, im Süden von Pretoria aber finden wir die Ablagerungen der Kap- und der Karrooformation. Der Baal bildet ungefahr die Grenze zwischen beiden. Die Kapformation schließt sich an das archäische Gebiet an und bedeckt in einem breiten Streifen das Land von Lydenburg an gegen Südwesten bis nach Griquatown im Westgriqualand; fie besteht aus Sandsteinen und Schiefern sowie aus blauem, dolomitischem Ralkstein, ferner aus zahlreichen Grünsteindecken, welche in zusammenhängender Lagerung einen großen Teil des Baallaufes im Norden begleiten. Dann folgt im Südosten die Karrooformation, die das ganze Land zwischen dem Baal und den Drakenbergen einnimmt und sich, wie wir sahen, bis an den Indischen Dzean ausbehnt. Auch hier werden ähnliche Tafelberge, Spitziopje 2c. wie im Rapland angetroffen.

Der Dranjefreistaat weist immer noch eine mittlere Höhe von 1400 m auf (Bloemfonstein 1377 m). Die Reigung des Landes geht meist nach Westen zum Laal, denn eine nicht

bebeutende Bobenschwelle, die sich vom Mont auf Sources aus nach Südwesten zieht, bildet die Wassericheide zwischen Baal und Caledon und liegt letterem Ausse viel näher, so daß nur wenige kurze Gewässer zum Caledon abrinnen können, während der Baal in ziemlich gleichen Abständen größere Zuslüsse aus dem weiten, wellensörmigen, baumarmen Tasellande des inneren Oranjestreitaates empfängt. Die Zahl der größeren stehenden Gewässer ift gering. Die Sbersläche des Landes südlich vom Baal wird zwar von unzähligen kleinen isolierten Ruppen, Rücken und abgeschlossenen Massiv überragt, sie vereinigen sich aber, wie Rehmann hervorhebt, nirgends zu zusammenbängenden Sustemen.

Überschreiten wir nun den Laal, so betreten wir im Tüden der Transvaalrepublif zunächst das durchschnittlich 1500 m hohe, im Zeauettepeaf bei Heidelberg aber 1911 m erreichende Hoogeveld. Dieses wird vom Baat in der Regel nur durch einen schnalen Streisen flachen Landes getrenut, dann steigt es steil auf. Etwa in der Mitte seiner Längenausdehnung, an den Lucllen des Linpopo, erleidet das Hoogeveld eine Einschnürung, die seine Breite auf wenige Kilometer reduziert. Ter Nücken dieses Hochseldes sin nach Rehmanns Schilderung meist slach oder in unbestimmten Nichtungen schwach gewellt. Vielsach treten freiserunde unbedeutende Bertiefungen auf, die auch in der trockenen Jahreszeit lange Wasser behatten. Und den Lucllen des Limpopo sinden sich hellfarbige Kalksteine, und von diesen ist der Name Witte Watersand oder Litwatersrand entlehnt. Auch treten hier Karsterscheinungen auf, unterirdische Flüsse und sehr interessante Söhlenspsteme. Ter Nordrand des Hohen Feldes ist ziemlich starf gegliedert und zerschnitten, und eine kleine Senke von etwa 4 km Breite trenut es von der schon ganz dem Limpopogebiet angehörenden Kette der Wagaliesberge. Diese erreichen 2000 m nicht völlig und bilden einen mächtigen, im allgemeinen ostwestlich streichenden Rücken. Die Gipfel sind oden meist abgeplattet, nur selten kuppenförmig gewölbt.

Die Magaliesberge sind jeht keine Hauptwasserse, sondern werden von mehreren nordwärts lausenden Flüssen durchbrochen. Gehen wir nun noch weiter nach Norden, so steigen wir auf das Boschveld oder Buschstochen. Gehen wir nun noch weiter nach Norden, so steigen wir auf das Boschveld oder Buschste hinab, eine ausgedehnte flache Landschaft, welche die Form eines länglichen, abgeschlossen Bedens hat, ringsherum von hohen Schwellen umgeben ist und wohl immer noch eine Meereshöhe von 800 —1000 m ausweist. Die Wasserscheide zwischen dem Limpopo und seinem wegen seines Krokobistreichtums von den Buren Anlitroom genannten Zusluß einerseits und dem Stisantspitem anderseits läust von Süden nach Norden durch das im ganzen wasserung, stellenweise salzge Ausgescheben.

Der nördlichste Teil der Südafrikanischen Republik hat eine Reihe zientlich umfangreicher, aber unter sich wenig zusammenhängender Bergmaßen aufzuweisen, die auch wohl nur Reste einer einst verbreiteten Bedeckung sind. Dahin gehören die die 1378 m hohen Pilandsberge, in deren Zentrum ein kleines sumpsiges Hochplateau liegt, von dem aus zahlreiche Bäche absließen; die umfangreiche Gruppe der Baterberge zwischen Abslitvom und Limpopo, hauptsächlich aber die stellen und zerrissenen, gedirgsartigen Terrainstusen in den Distrikten Endendurg und Zoutpansberg. Gegen Osten hin gehen diese Stusen allmählich in die früher erwähnten nördliche Fortsetzung der Drakenberge über. Obgeleich sich auch hier im Norden kein Berg sindet, der anmentlich durch die weitgehende Zertrümmerung der vorherrschenden Utrgesteine geschaffen werden. Zwischen dem Olisant und dem nordwärts zum Limpopo gehenden Ingakele steigen umzählige größere und kleinere Granitmassen auf, bald nur einzelne große Blöcke, bald förmliche Hügel. Die größeren sehen aus, als ob sie aus vielen gigantischen, übereinander getürmten glatten

Blöden und Säulen fünstlich aufgebaut wären; jedenfalls haben die Temperaturdisserungen zwi jehen Tag und Nacht bei der Herausbildung dieser Formen starf mitgewirtt. In der Nähe der Missionsstation Matlase sand Bangemann die wunderbarsten Formen der zerklüsteten Granitblöde, die bald große Platten, bald Blöde, bald nadelscharse Spiken, bald graziöse Phramiden oder burgartige Köpse bildeten. Die einzelnen Gruppen sind öster durch sast Inalsohle reichende Ginschnitte getrennt, und warme Quellen sind auch in diesem Teile Südafrikas aufgesunden worden.

Wir muffen nun noch die beiden großen Aluffe Dranje und Limpopo im Bufammenhang betrachten. Der bedeutendste Strom Südafrikas füdlich vom 20. Breitengrad ist der Oranje ober Gariep, d. h. großer Fluß, ber natürlich bem Saufe Dranien zu Ehren fo heißt und eine Länge von etwa 1860 km hat. Es fann zweifelhaft erscheinen, ob ber obere Dranje ober ber Bagl als Sauptquellfluß zu betrachten ift; die Lauflange fpricht für ben Bagl, die Baffermenge und die Beständigkeit ber Laufrichtung aber mehr für den Pranje. Der obere Pranje nimmt feinen Urfprung am Mont aur Cources in ben Drakenbergen in der Höhe von etwa 2500 m, burchfließt mit ftarfer Strömung und teilweise in engem Thale das Bajutoland, beginnt bei Bethulie seinen Lauf nach Nordwesten zu richten, nimmt den wichtigen Calebon auf, der auch in der Rähe des Mont aur Sources entsprang, aber einen Umweg durch das nördliche Basutoland gemacht hat, und erreicht nach erheblichen Krümmungen bei Mazel Fontein im Bestgriqua: land ben Bereinigungspunft mit bem Baal. Der Baal fann ebenjo wie ber Dranje als ein Plateauftrom betrachtet werden. Sein Gefälle ift fo gleichmäßig und der Bau seiner Uferlandichaften meift fo einförmig, daß es an allen geographischen Abgrenzungen des Baallaufes fehlt. Der Ursprung bes Baal liegt auf bem öftlichen Teile des Hoogevelbes, auf bem 1700 m hoben Plateau von Klipstapel. Dies ist ein merkwürdiges hydrographisches Zentrum, denn nicht weit von dem Klipftapelfpruit, dem oberften Quellbach des Baal, entfpringen auch Bache, die dem Romati, und noch andere, die bem Olifant zugeben. Der Baal ift im Sommer ein ftarfer Strom, jo daß dann die Berbindung zwischen den Ufern schwierig wird; im Winter enthält er aber nur wenig Waffer, wenn er auch nicht gang austrocknet. Seine Lauflänge beträgt 680 km, feine Breite nabe der Mündung 400 m, seine Tiefe soll stellenweise 10 -13 m erreichen. Seine Rebenfluffe kommen, wie wir jahen, weit mehr aus ber Dranjes als aus ber Transvaalrepublit.

Nach der Vereinigung des Cranje mit dem Baal fließt der Gesamtstrom unter zahlereichen Krümmungen, die sich selbst noch nahe der Mündung besonders starf wiederholen, im allgemeinen in westnordwestlicher Nichtung zum Atlantischen Tzean. Die auf dieser langen Strecke noch in sein Thal einmündenden Flußbetten sind ohne große hydrographische Bedeutung, da sie zu selten auf längerer Strecke Wasser sühren. Der Hygap konnut weit aus dem Norden der Kalahari, der Hartebeest von Süden aus den Gedenen des großen Buschmannlandes, der Große Fischstluß und andere Wadis aus dem zerrissenn Berglande Deutsch Südwestafrikas. Der Oranje selbst verliert durch die Berdunstung in dem nach Westen hin immer trockener werden, wenn auch nicht übermäßig heißen Lande so viel Wasser, daß er im Unterlauf wohl durchwatet werden kann. Tabei hat er aber so viele Stromschnellen und Fälle, z. V. die 46 m hohen Angspradieskssälle zwischen den Mündungen des Hartebeest und des Hygap, daß er auch bei gleichemäßigerer Wasserställe zwischen den Mündungen des Hartebeest und des Hygap, daß er auch bei gleichemäßigerer Wasserställe zwischen den Mündungen des Hartebeest und des Hygap, daß er auch bei gleichemäßigerer Wasserställe zwischen den Mündungen des Hartebeest und des Hygap, daß er auch bei gleichemäßigerer Wasserställe zwischen der Mündungen des Hartebeest und des Hygap, daß er auch bei gleichemäßigerer Basserställe zwischen der Mündungen des Hartebeest und des Hygap, daß er auch bei gleichem der Beseitigung der Hindungen des Kartebeest und des Hygap, daß er auch bei gleichen der Beseitigung der Kindungen des Kartebeest und des Hygap, daß er auch bei gleichen der Beseitigung der Kindungen der Kontentier zu wollen.

Die Berge treten auf beutscher Seite nahe an den Strom heran, so daß es für Reisende eine schwere Aufgabe ist, sich durch daß Felschaos und das Gestrupp dem Strom entlang fortsauerbeiten; auf dem englischen User bleibt zwar ein kleiner Zwischenraum zwischen Fluß und

Steilrand, dafür ist aber hier das Gebüsch noch schwerer zu durchdringen. Die Karten dieser Gegend sünd noch sehr ungenau. Ta der Tranje vielsach in einer tiesen casionartigen Schucht fließt, kann er auch zur Bewässerung der anliegenden Gebiete kann benutt werden, und seine Mündung, an der er zur Regenzeit eine Breite von 2400 m und eine beträchtliche Wassermenge erreicht, wird durch eine Barre versperrt. So ist der Fluß, der in der Nähe des Indischen Tzeans entspringt, aber dem fernen Attlantischen Dzean quer durch ein immer trockener werdendes Land zusließt, troß seiner Länge und seines ausgedehnten Gebietes wirtschaftlich wenig wertvoll.

Kann das Thal des Dranje, etwa von den Anghrabiesfällen bis zum Meer, wohl mit eingelnen Streden des Milthales in Mubien verglichen werden, fo zeigt der zweite große Strom des fübliden Ufrifa, ber Limpopo, ichon eine größere Ahnlichkeit mit ben tropischen, burch unabfehbare Savannen oder feuchte Balber giehenden Strömen. Er entspringt im westlichen Teile ber Transvaalrepublif auf dem Witwatersrand und den Magaliesbergen in gahlreichen Quellflüssen, erreicht aber erft in bedeutender Entfernung von seinen Quellen das Tiefland, nachdem er fich porher einen Weg burch die mannigfachen Berg- und Plateaulandichaften des nordwestlichen Transvaal bahnen mußte. Der zunächft meist als Arokobilfluß bezeichnete Sauptquellfluß des Limpopo trifft etwa unter 240 fübl. Br. auf den Marico und folgt der Richtung des felben nach Nordoften bis gegen 220 fühl. Br. Schon hier finden fich Uferwälder und Schilf: bidichte an seinen Ufern. Auf bem Wege nach Nordoften empfängt er bann aus Transvaal noch gablreiche, jum Teil große Nebenfluffe, wie namentlich ben Magalaqueen ober Auftrom und den Angalele. Sich nun oftwärts wendend, fturzt der Limpopo in 540 m Seehohe in dem Fall von Tolo Ufime von dem Steilrande bes Tafellandes hinab und tritt allmählich in bie Rüftenebeng, wo er noch vom Sochlande ben sehr ansehnlichen Dlifant empfängt, ber nicht sehr weit von den Quellen des Baal im Standertondiftrift entsteht und bis in die Gegend von Lydenburg nordwärts fließt, um dann, von gablreichen Rebenfluffen verftartt, ben Steilrand bes Hochlandes unter 240 füdl. Br. zu durchbrechen.

Huch der Limpopo hat teine febr große wirtschaftliche Bedeutung. Gein Thal ift schon ziemlich weit oben, wie Rehmann fich ausdrückt, eine fehr unfreundliche Gegend, in der Regenzeit vom Fieber heimgesucht, in der Trockenzeit wohl an Wassermangel leidend, fast immer aber von der verfehrhemmenden Tjetfefliege (i. die Abbildung, S. 178) unficher gemacht. In der Nähe der Tolo Ufime : Fälle fand Mauch das Limpopothal unfruchtbar und fteinig, troftlos ein: förmig in feiner Gneisformation. Die Schnellen und Bafferfalle des Limpopo icheinen zu den bemerkenswertesten und lehrreichsten ihrer Art zu gehören. Der kleine Basserfall Impopo-Mini wird durch eine Granitbant verurfacht: durch Steine, welche in Bertiefungen gerieten und bann vom Waffer in drehende Bewegung gebracht wurden, find hier eine Unzahl größerer und kleinerer Riesentöpfe entstanden. Biel großartiger ist der Hauptwasserfall Tolo Usime, wo ber Limpopo fich nach Eltons Befchreibung in ungefähr ein Dugend Ranale teilt, in benen bas Waffer über mächtige Kelsblöcke herunterstürzt, indem es von Wirbeln oder von ruhigeren Stellen unterbrochene Ratarafte bildet; Granitfelfen, von einem dufteren Basaltwall überragt, fchließen die Gemäffer ein. Die Wafferdunfte scheinen in der sonft ziemlich durren Gegend um die Bafferfälle herum eine reichere Begetation hervorgerufen zu haben. Die Gegend zwischen bem Austritt des Limpopo aus den Terrainstufen und dem Meer ist aber wasserärmer, als es auf den Narten den Anschein hat, denn viele der Zuflüsse sind nur periodisch, und in der trockenen Jahreszeit verliert der Limpopo viel durch Berdunftung, weshalb auch seine so lange vergebens gefuchte Mündung feinen großgrigen Eindruck macht. Gin Delta hat der Limpopo nicht.

#### El Das Matchele:, Majchona: und Gajaland.

Der Lauf des Cambefi bat mit bem bes Limpopo auf weiter Etrecke große Abnlichkeit, benn beibe Aluffe machen einen großen Bogen nach Rorden, bis fie einen gunftigen Weg durch ben öftlichen Steilrand Südafrifas erreichen, und beide wenden fich im letten Teil ihres Laufes nach Süboften. Das läßt schon barauf schließen, daß wir vom Limpopo bis zum Sambest feine burchareifende Anderung im Baue bes Landes antreffen werden. In einer durchichnittlichen Sibbe pon 1200 - 1300 m gieht ber vielfach burchbrochene Steilrand bes Blateaus nach Rorben, entbehrt aber eines einheitlichen Namens; im Matebeleland werden die Erhebungen als Matoppoberge, weiter nördlich als Matschabis und Umwufweberge bezeichnet. Bon der sehr ges wundenen Wafferscheide rinnen nach Westen zunächst noch einige Gewässer zum abstußlosen Gebiete der Ralabari, dann aber die meisten jum Cambesi ab, mahrend im Diten die Gluffe guerst noch bem Limpopo, dann ben großen Ruftenfluffen Cabi, Bufi, Bungwe und anderen, endlich dem unteren Sambest zu gute kommen. In der Mahe von Salisburg kommen Sohen von mehr als 1500 m por, aber noch höher (bis 1700 m) find die Matoppoberge, und auch die Stadt Bulawayo liegt noch 1400 m hoch. Niedriger find dagegen die Tatigoldfelder am Schafchi, einem Aufluffe des Limpopo (500 m); noch weiter nach Südweften fleigen wir aber wieder bergan, benn Valappe liegt 960, Schoschong 1010 m hoch.

Die Landschaft des Matebeles und Maschonalandes, jener wegen ihrer politischen Bebeutung, ihres Erzreichtums und ihrer Ruinenstätten aus alter Zeit jest häusig genannten Gebiete, trägt ganz den Charakter einer echten Graniklandschaft, die äußerst langer Abnukung durch Wind und Wetter, weniger durch fließendes Wasser ausgesetzt war. Alle Reisenden, die diese Land gesehen haben, erzählen von den abenteuerlichen Verwitterungsformen des Granites, denn ganze Striche kann man ein wahres Felsenmer nennen; E. A. Maund vergleicht einen Teil des Landes mit einer flurmgepeitschen See von Granit, wo große Blöcke von sonderbarer Gestalt oft auf steilen Felsen aufruhen. Das Granikland wird von besse von Gendebarer übewässerten Gebieten metamorphischer Schiefer von ungewisser Entstehung sowie von Luarzerissen unterbrochen, an die sich vielsach das Vorkommen von Gold knüpst, doch sinden sich auch Höhengruppen und einzelne Taselberge, die dem Sandstein der Kapsormation angehören.

Jur Küste des Indischen Tzeans sühren teilweise ziemlich schrosse Stusen hinab, auf die in portugiesischem Gedict noch mehrsach ansehnliche Berge aufgesetzt sind, die zwischen dem Pungwe und Sambesi noch 2000, im Gediet des Busi 2271 m erreichen. Die Flüsse deebietes sind durch die Arbeiten der englisch-portugiesischen Grenzkommission etwas bekannter geworden. Der ansehnlichste ist der Sadi, der zuerst einen langen Weg hinter jener hohen Vorzstusse zurücklegen muß, die er in das Küstenland durchbricht, aber auch der Busi und der neiner Nähe in eine tiese Trichterbai mündende Pung we sind nicht unbedeutend, wenn auch wirtschaftlich nicht wertvoll. Die meisten dieser Flüsse schenen Stromschnellen zu besigen zum Sadi hat die Grenzkommission sogar eine großartige, durch einen Porphyrstod verurschete kataraktendrecke ausgesunden. Der Bungwe hat zuerst den Charakter eines frischen Bergkromes, dann tritt er in start bewaldetes einsörmiges Land mit isolerten steilen Bergen ein; seine User sind dei Hochwassen der Kadenannen abwechseln, die Gasaland, in dem Süngsse, Sandstrecken, Wälder und Savannen abwechseln, bildet einen starken Gegensatz ubem hochtiegenden, frischen Matebeles und Maschonaland, auf das die Engländer, vielleicht doch nicht ganz mit Necht, so große Hospinungen sehen. Einzelne Berggruppen geben

ber Landichaft im Gasaland ein besonderes Gepräge; sie find teils als Nestberge, teils als Ausläufer der Randstufen zu betrachten. Die Küste ist an brauchbaren Säsen sehr arm, ungesund, sumpsig und, wie es scheint, raschen Beränderungen ausgesetzt.

#### 3) Das Cambefigebiet.

Wir betrachten num den Lauf des Sambesi, dessen Gebiet wir schon wiederholt gestreift haben, im Jusammenhange. Tas Sambesigebiet wird nirgends durch eigentliche Gebirge, nur auf türzere Strecken, wie im Matebeleland, durch aufgewusstete Plateauränder begrenzt. Fast überall besteht die Begrenzung aus wenig ausgeprägten Landschwellen, durch deren immerhin ausehnliche Meereshöhe fast nur das Klima, nicht aber das sandschaftliche Bild beeinslusst wird, oder aber sie ist wie zwischen Lichdoe und Tavango ganz und gar unentschieden. Es wird noch mancher sorgsätlig beodachtenden Expedition bedürsen, um die Südgrenze des Sambesiberfens gegen die abslussissen Gebiete der nördlichen Kalahari genauer zu bestimmen, falls dies überhaupt möglich ist. Auch gegen Westen und Nordwesten ist die Grenze wenig ausgeprägt. Der Sambesi greift hier mit sehr zahlreichen Wassern weit nach Angola hinein, nur vom 15.º bis 13.º süd. Br. trennen dort bis 1500 m ansteigende Exhebungen das Gebiet unseres Stromes von dem der westlichen Küssenstäussische

Die Abgrenzung gegen das Rongogebiet ift ebenfalls zunächst nicht scharf. Gie gieht vom Tajellande von Bihé etwas nörblich vom 12.0 fübl. Br. bis an die Quellen des Lulua in Geftalt einer Schwelle von 1500—1700 m Höhe. Die Ausprägung dieser Wasserscheibe ift aber jo gering, daß nahe dem 22.0 öftl. L. am Dilolofee in etwa 1450 m Höhe Sümpfe exiftieren, die fich jowohl nach bem Kongo wie nach dem Sambefi zu entleeren scheinen. Übrigens hängt auch hier die Begrenzung der Flußgebiete wohl fehr von dem meteorologischen Charakter der einzelnen Jahre ab. Bon Riffenga in der Nähe des Lulua aus wendet fich die ftark gewundene Wafferscheide, die hier die volitische Grenze des Rongostaates bildet, wieder füdlicher, so daß sie zwischen bem Rabompo und Lufoleichi ben 13. Grad wieber erreicht. Darauf gieht fie abermals öftlich, trennt die Quellen des Luglaba und der Zuflüffe des Luapula von denen jenes Kabompo und eines anderen großen Sambesiguflusses, des Luenge, verläuft hier durchschnittlich wieder unter 12", umzieht in den 1500 m hohen Kalerabergen das Gebiet des Bangweologees und steigt dann weit gegen Rorben an, bis zu ben 3000 m hohen Bergen, die sich nördlich vom Rhaffasee, ber ja gleichfalls bem Cambefigebiet angehört, auf deutschem Gebiet erheben. Im Often entfernt fich die Wafferscheide nicht sehr weit vom Gee und seinem Abfluffe, denn es entspringen Zufluffe des Rovuma und Ludjenda faum 40 km öftlich vom Gee. Die Wafferscheide gegen die Aluffe bes Gafalandes und den Limpopo haben wir ichon fennen gelernt; fie ift eine ber am besten ausgeprägten bes gangen Gebietes.

Die Quellen des Sambeji find noch nicht sicher zu bezeichnen, da eine ganze Reihe von Zusslüffen auf den Rang des Hauptstammes des Systems Anspruch erheben können. Ansags galt der Rabompo als Hauptstelliuß, jett hält man, im ganzen doch wohl mit größerem Rechte, den so weit nach Norden hinausgreisenden Liambey-Liba dafür; am weitesten westlich aber entsspringt der Lungue-Bungo, nämlich unter 19° östl. L. und 13° südl. Br. Die Frage wird erst dann entschieden werden können, wenn die Wasserspührung der einzelnen Quellströme und ihr Einsluß auf den Hauptstrom in verschiedenen Jahreszeiten näher untersucht worden sein wird.

Der Liambey entsteht als Liba auf der Wasserscheite gegen den Kongo unt sehr zahlreichen Quellarmen, die den ganzen Raum von 200-250 östl. L. einnehmen. Die Hauptquelle scheint

an ben Kaombabergen, nicht fehr weit von Bufluffen bes Luglaba und Lulua, zu liegen. Unter 130 fühl. Br. nimmt ber Liba ben Namen Liamben an, vereinigt fich bann mit dem von Nordoften kommenden Kabomvo und dem von Rordweiten ber guftrömenden Lungue. Bungo und fest als Sambeji, was wahrscheinlich wieder nur soviel wie großes Wasier bedeutet, seinen Lauf in judoftlicher Richtung durch das Reich Lewanikas fort. Die Landschaft ist bis hierher von aukerorbentlicher Einförmiafeit, ba icharf hervortretende Gebirge ganglich fehlen, auch Einzelberge nicht häufig emporragen. Bur Regenzeit bildet die Thaljohle im Barutjelande einen weiten See, aus dem die zahlreichen Termitenhügel hervorragen, eine Zuflucht für die Tierwelt bildend. Bei Lialui befinden wir und immer noch 1040 m über dem Meere, und nun beginnt eine Reihe von Stromichnellen und förmlichen Wafferfällen, die jedes Kahrzeug, das größer ift als ein gewöhnliches Canoe, burchaus von biefer Flukitrede ausschließen; Canoes brauchen baacaen nur zweimal aus bem Waffer genommen zu werden. Sinzelne Abschnitte der Stromidinellen find die Mannekanzafälle, die Mofila-wa-Adimbafälle, deren graue und rötliche Gelsblöde ben Gingeborenen bem gefleckten Schwang einer wilden Ragenart, die beshalb ben Källen den Namen aab, zu ähneln scheinen, ferner die Gonhafälle (i. die Abbildung, E. 65) und bie Ratimo-Molilofalle, ober die "Tälle, welche Teuer auslöschen". Die sonit so einförmige Landfchaft wird im Rataraftengebiet nach Saint Sill Gibbons' Schilderung wesentlich schöner: Die Ufer find höher und unregelmäßiger, und zahlreiche fleine, baumbesette Inseln beleben den Fluß.

Bei Rajungula an der Mündung des nicht immer wasserschen Ruando oder Tschobe hat der Fluß noch eine Seehöhe von 980 m. Der hier an der Nordostecke des deutschen Schußsgebietes kließende Tschobe oder Kuando greift mit seinen obersten Quellarmen gleichfalls sehr weit nach Angola hinein und scheint vermittelst des Selinda wenigstens in regenreichen Zeiten eine Wasserschindung mit dem abstußlosen System des Ckavango zu unterhalten. Das Land um Kasungula ist klach, hier und da mit Bäumen besetzt, im Hintergrunde erscheinen sandige Höhenzüge mit Gebüsch. Die Breite des Sambest beträgt hier zur Trockenzeit angeblich nur etwa 420 m, zur Regenzeit 90.—100 m mehr.

Der Sambest eilt nun, zunächt die Richtung des Knando annehmend, nach Then weiter und erreicht die berühnten Victoriafälle, in denen er sich in einer Breite von 1808 m 119 m tief in eine Spalte von 44 -100 m Breite hinabstürzt. Thne Zweisel gehören diese Fälle zu den großartigsten der Erde. Berschieden Reisende, die sowohl die Victoriasselle als auch den Miagara gesehen haben, stellen die ersteren höher. Saint Hill Gibbons, der offenden einen Teut der älteren Berichte für übertrieden gehalten hate, sand doch die Fälle weit über seine Erwartung großartig, trozdem er den Mosivatunya, "das rauchende Wasser", wie die Eingeborenen die Falle nach ihren weit sichtbaren, unten weiß, oben dunkler gefärbten, täuschend an Rauch eriunernden Tampssäulen genannt haben, nur zur Zeit des niedrigiten Wasseriandes sah. Er sand die Beschreibung Livingstones, der im November 1855 zum ersten Male hier gewesen mar, vollkommen zutressend. Tie Fälle werden durch einen Riß in den harten Basaltsselsen verursacht, der sich vom rechten zum linken User und dann etwa 50 km landeinwärts sortsetzt.

Sobald der Sambest diese Fälle passert hat, strömt er, zunächt noch in engem und wahrsicheinlich außerst tiesem Bette, dann in wechselnder Breite von 55-400 m und zwar ohne starke Strömung nach Liten weiter, so daß diese Strecke seines Lauses allensalls schissen ist. Nur an den Berengungen des Flusses wird die Strömung wieder hestiger. Beim Einslusse duap, der als ein echtes Beispiel eines sast nur von einer Seite, nämlich von der Schwelle des Matebelelandes bei Bulawano, Redenstüsse empjangenden Gewässers gelten kann, vertauscht er

bie östliche Nichtung mit der nordöstlichen und behält diese bis zur Mündung des Kasue bei. Der von den Grenzen Katangas kommende Kasue und der weiterhin mündende Loungwa, dessen Quelle nicht weit von der Stevensonstraße im Nordwesten des Nyasia liegt, führen dem Sambesi die Gewässer eines sehr großen, aber im ganzen einsörmigen Gedietes zu, dessen durch ihr der Vergraffer eines sehr großen, aber im ganzen einsörmigen Gedietes zu, dessen der hondtliche Meereshöhe 1000—1200 m betragen mag; doch sind auch einige höhere Bergmassen vorhanden. Der Loangwa hat nach Saparpe stellenweise so states Gefälle, daß die Gingeborenen ihn nicht zu befahren wagen. Un der Mündung des Kasue schließt sich der Sambesi für mehr als 400 km bis in die Rähe von Tete der Nichtung dieses Nebenstusses an, hat aber bei Sumbo, nicht weit von der Mündung des Loanawa, noch eine Meereshöhe von 265 m.

Die Bahl der Stromichnellen nimmt hier, wo der öftliche Steilrand des Tafellandes burchbrochen werden muß, wieder zu, wie denn überhaupt ber ganze Sambest nach den neuen Forschungen von Gibbons in ungewöhnlichem Mage von Stromschnellen burchsett ift. Die Rebrabafafdnellen und die Chifaronaofälle, etwa 60 km oberhalb des noch 163 m hoch liegenben Tete bieten für die Schiffahrt wieder ein gang unüberwindliches Sindernis. Bei Tete beginnt die lette, nach Gudoften gewendete Strede des Laufes; die Strombreite nimmt hier von 1000 auf 1200 m zu und fieigt im Hauptmündungsarme Roging auf 3200 m. Somit erreichen wir, den wichtigen Rebenfluß Schire für jest vernachläffigend, endlich das 8000 4km große Delta des Cambefi, eine der ungefundesten Gegenden der afrikanischen Oftfuste, wie schon Basco da Gama erfuhr. Früher pflegten die stromauswarts gehenden Reisenden ben furzen Rüftenfluß Quaqua, in den man von Quillimane aus einfährt, zu benuten und mittels eines furzen Landweges über einen fandigen Mithmus den Hauptftrom bei Bicente zu erreichen, Im Jahre 1889 gelang es aber Johnston, mit dem Dampfer "Stork" die Barre an ber Mündung des Tschinde, eines mehr nach der Mitte des Delta liegenden Armes, zu überwinden und festzustellen, daß unter gunftigen Verhältnissen bieser Arm benutt werden fann. Was den Quagua betrifft, so ist nach Oskar Leng die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß der schmale Rithmus burchbrochen und ber Quaqua bann erst bank ber unablässig fortschreitenden Erosion zu einem Deltaarme bes Sambefi werden wird. Seine fteilen, lehmigen Ufer brockeln ungemein leicht ab, und diefer Borgang wird durch eine mächtige, diefem Alufchen eigentümliche, vom Mondlauf abhängige Sprungwelle, die mit der Bororoca des Amazonenstromes und dem Mascaret franzöfifcher fluffe verglichen werden fann, noch fehr befordert.

Der kuze, aber wichtige Schire (f. die Abbildung, S. 157), der Abfluß des Nyassasisches, durchstließt meist etwas sumpsiges, wenig gesundes Land mit reichem Pstanzenwuchs. Sein Gefälle ist ansehnlich, denn auch er hat den Absall des höheren Pstateaus durch die bedeutenden Murchisonsalle zu überwinden, an deren Fuß alle Schissahrt unterbrochen wird. Auch der östliche Rebensluß Ruo hat den prachtvollen, 1891 von Buchanan entdeckten, 60 m hohen, Riesentöpse bildenden Zoasall aufzuweisen. Der Schise besitzt mehrsach seeartige Erweiterungen, wiede den nicht sehr weit vom Angssa entsernten Malombese, der noch 1893 eine große Wasserstätelten der nicht sehr seit 1894 durch neugebildete Sandinseln, die sich rasch mit Schissbischken überzogen, immer mehr eingengt wurde. Um Zusammenslusse des Nuo und Schire liegt der umfangreiche Elegantensumps, jest ein Tummelplat der Wissels; später wird er vielleicht in eine Reservation für die interessante Tierwelt des Schirelandes verwandelt werden. Auch an der Vereinigung des Schire mit dem Sambes behnt sich eine umsangreiche Sumpslandschaft aus.

Öftlich vom mittleren Schire erheben fich bie aufdeinend gefünderen hochlander, auf welche die Engländer so große hoffnungen segen. Aber Granitblöde, die hier aus bem

roten Thone hervorragen, steigen wir durch dichten, den Urwäldern Westafristas freilich nicht vergleichbaren Wald zu den Vorstussen die einer einst umfangreicheren Gebirgsdecke sind. Die Abhänge sind vielsach sehr steil umd zeigen an ihren Gehängen die Rutschlächen alter Bergstürze. Dat der Reisende aber die Hohe erreicht, so betritt er nach H. Hohnischen eine Landschaft, die von der tropischen Riederung am Ause völlig verschieden ist. Die Luft ist dier oben tühl, selbst kalt, mächtige aus der Konisere Wickringtonia Whytei (vgl. 3. 173) besiehende Wälder breiten sich aus, die Johniton gleichzeitig an ichottische Kicktenwälder und an die Bedern des Libanon erinnerten. Die arosen Tangetere



Der Edire-Glug in Sudafrifa. Mad einer Photographie von 3. R. Carvalho : Bgl. Tegt, 3. 156.

des Tieflandes ficigen gelegentlich auch hier hinauf, menschliche Bewohner sehlen aber in der Rogel, da sie die raubere Luft und eine abergläubische Scheu vor den finsteren Wäldern und schrecklichen Gewittern der Hochebenen abhalt, sich hier anzusiedeln.

Nach Andersons neuer Karte scheint der von Sharpe und Manning 1895 erktiegene Mislandsi mit fast genau 3000 m Höhe der höchste Punkt dieser Bergmasse zu sein, ader selbst weite Strecken liegen höher als 2000 m und eignen sich vielleicht zur Besiedelung durch Europäer. Westlich und nordwestlich der Milandsigruppe liegt das Schirehochtand im engeren Sinne, wo der Mount Somba etwa halbwegs zwischen dem Schire und dem Schirwasee auch etwa 1700 m erreicht, aber einige weit nach Süden vorgeschobene Berge senseit des Nuo schienen noch höher zu sein (dis 2400 m). Nördlich vom Milandsi liegt in 550 m Höhe der Schirwas oder Kilwasee, der keinen beständigen Absluss besütt, sondern nur gelegentlich über die Lassiericheide hinweg mit dem Rovuma in Verbindung tritt, und se nach der Jahreszeit in Wasierstand und Umsang sehr wechselt. Der langgeitreckte, sehr schnale Tschiutasee in 534 m Höhe und im Rorben des

Schirwasees gehört bagegen dauernd zum Gebiete des Novuma. Westlich vom Schire im Angonihochlande scheinen auch weite Strecken über 1200 m hoch zu liegen und einige Granitgipfel 1800—2200 m zu erreichen; vielleicht wird eine genauere Forschung hier noch ähnliche Bergz klöbe wie im Osten des Flusses nachweisen.

Die geologischen Verhältnisse der Schireländer machen bis setzt den Eindruck großer Einfachheit, doch kann dies an der Unwollkommenheit der Veodachtungen liegen. Alte kristallinische Gesteine scheinen weite Strecken zu überziehen, doch kommt westlich vom Fluß an der portugierischen Grenze auch Sandstein vor, ein Teil der höheren Verge besteht aus Granit, auch Quarzzüge scheinen sür die äußere Gestalt einiger Erhebungen zu beiden Seiten des Flusses der immend gewesen zu sein. Neuere Eruptivogesteine sind auf dem Milandsiplateau ebenfalls vertreten, und am oberen Schire sinden sich Kalkablagerungen, die technisch weichtig werden können. Die Oberstäche des niedrigen Landes am oberen Schire gleicht weithin einem mit schwarzer vegetabilischer Erde gemischten Lager von Molltuskenschalen. Einzelne Teile des Gebietes scheinen etwas Gold zu enthalten, aber auch Koble hat man im Sandsteingebiete westlich vom Schire gesunden.

Der in 520 m Sohe liegende Ryaffafee ift etwa 550 km lang, 25-55 km breit und außerordentlich tief; bis jest ist eine größte Tiefe von 785 m nachgewiesen worden und zwar im nörblichen Teile, mährend der füdliche seichter zu sein scheint, aber an einer Stelle auch über 360 m Tiefe besitt. Das Waffer hat in ber Mitte eine tiefe kalte Andigofarbe, ift aber in ber Nahe der Ufer schmutziggrun. Diese find besonders im Nordwesten und Nordosten, wo die Berge giemlich nabe an ben Gee berantreten, fteil, im Guden, Gudwesten und am Nordende aber febr niedria. Der See macht allerdinas den Cindruck eines tiefen Grabens im Bochlande, jedoch bezweifelte Moore, ob er dem Enstem der großen oftafrikanischen Gräben wirklich angehört. Moore fand wenigstens am Sudende des Sees keine Spuren eines Grabenbruches oder überhaupt von arößeren Dislokationen, fondern der Gee ichien ihm eine Ginsenkung in den altkriftallinischen Bilbungen ju fein. Da man aber nördlich und nordwestlich vom Gee ausgedehnte und gum Teil großgrtige vulfanische Bildungen gefunden hat, so mussen wir den Angsfa, zum mindesten jeinen nördlichen Teil, doch wohl als ein Glied der großen oftafrikanischen Ginbruchseen betrachten, auch bas Thal bes Schire ift ein fehr auffallender tiefer Ginrif zwischen ben hoch ansteigenden Bergmaffen. Jedenfalls mare es sonderbar, wenn zwischen dem Rnaffa und der grofen oftafritanischen Seengruppe gar feine Beziehung bestehen sollte. Der Wafferstand bes Sees ist sehr veränderlich; man findet am Ufer Anzeichen alter Strandlinien, aber auch kurzlich erft überipülte Uferstrecken. Der Zee erhält die meisten größeren Zustlüsse von der Westseite, doch ist auch hier das Gebiet durch den Loangwa ziemlich eingeengt. Noch fleiner ift freilich das Gebiet des Unaffa im Often, wo Zuflüffe des Rovuma und Rufidji in geringer Entfernung von der Höhe des öftlichen Randgebirges entspringen. Die hydrographischen Berhältnisse des Sees und seiner Zufluffe haben eine gewisse Uhnlichteit mit benen bes Baifalfees. Die Wellen bes Myaffa konnen beträchtliche Bohe erreichen, befonders beim Weben des icharfen, "Mwera" genannten Gudoftwindes.

Die Landschaft Mogambique, in die wir vom Schirehochland oftwärts hinabsteigen können, ist ein nicht unschönes Berg- und Hügelland, dessen Söhe von Westen nach Osten und von Siden nach Rorden abnimmt. Orographisch wie geologisch hat es mit der wasserscheden Landschwelle im Matebeleland manche Ühnlichkeit. Der Granit scheint sehr zu überwiegen; seine Absonderungs- und Grosionsformen sowie seine Widerstandsfähigteit sind auf das Landschaftsbild von großem Ginslusse gewesen. Es zeigen sich auch hier die einzelnen Berggruppen, die meist kegelförmig aussteigen, wie der in Sicht der Hauptstadt befindliche, aber gleichwohl schwer zu

Das Klima. 159

crreichende und zu ersteigende Sugar Loaf (320 m). Im Innern werden die Berge höher; schon die Tschigaberge, gerade westlich von Moçambique, erreichen mindestens 600 m, noch weit höher steigt aber die etwas umsangreichere, doppelgipfelige Gruppe der Namuliberge auf, die dem Schirwasee schon näher liegt als der Seeküse. Der höhere Gipsel ist nicht, wie die meisten anderen des Landes kegelspitzig, sondern breit und flumps. Der Granit und harte metantorphische Selsen haben in der Namuligruppe der Verwitterung stand gehalten und bestimmen nun deren Kornt. S'Neill, dem wir die meisten Nachrichten über das Junere von Moçambique verdanken, beschreibt die Namuligruppe als ein zwar nicht großes, aber zut bewachsenes, abwechselmgsreiches Bergland mit zahlreichen Erosionsschluchten und Lassserläusen. Die höchste Spitze erreicht 2280 m, ist aber nicht, wie man früher, durch hellfarbige Felsen getäuscht, meinte, ichneebedectt, wenn auch starke Hagelfälle mit hestigen Wirbelwinden auf der Hohe vorkommen. Auch ist der Berg, völlig mit Unrecht, früher für vulkanisch gehalten worden. Noch weit im Süden erreichen die näher an den Schire gerückten Morambalaberge 1200 m; im Korden gibt es nur in der Nähe des mittleren Ihpassa und gegen den Novuma din schlerichen Einzelberge und Gruppen mehr im Innern des Landes und gegen den Novuma din schlerienen durchweg niedriger als 1000 m zu sein.

Der Rovuma, welcher auf weiter Strecke die deutsch portugiesische Grenze bildet, stellt mit seinem fast größeren, aus dem Tschiutasee kommenden und bald darauf den Umarambasee durchsließenden südlichen Nebenstusse Ludjende das größte Flußinstem des Landes dar. Da auf deutschem Gebiete bald wieder größere Höhen auftreten, so ist das Rovumagebiet eine merkliche Einsenkung im Dstrande Ufrikas; der Zusammensluß der beiden Wasserdern liegt nur noch 220 m hoch. Andere Flüsse sind der Ntepwesi, der Luti oder Lurio, welcher von der Nordseite der Namuligruppe, und der viel weiter südlich mündende Lukugu, der von der Südseite derzelben Gruppe absließt.

Die Küste von Moçambique ist südlich von der Hauptstadt unsicher und hafenarm, zwischen Moçambique und der deutschen Grenze aber ein wenig mehr gegliedert. Hier gibt es tiefere Buchten und etwas bessere Fäsen, ja die Bucht Fernão Beloso oder Nakala, die kaum 60 km nördlich von der Hauptstadt liegt, darf nach D'Neill als einer der besten Häfen an der gauzen Disküste Ufrikas betrachtet werden.

#### B. Das Alima.

Südafrika ist in flim ato logischer Hinflicht verhältnismäßig gut bekannt, da seit dem Jahre 1842 in der Kapstadt, seit 1862 in einer größeren Reihe anderer Stationen meteorologische Beobachtungen angestellt worden sind. Immerhin hat sich ergeben, daß auch hier die meteorologischen Vorgänge sich nicht i einstad abspielen, wie man ansangs annahm, und daß die einzelnen Jahrgänge ungemein verschieden ausfallen können. Wir betrachten hier teilweise im Anschlan an Karl Doves Arbeiten, denen auch das Kärtchen auf S. 160 entlehnt ist, das Klima des Kaplandes und seiner Nebenländer, der beiden Burengebiete, dassenige Portugiessische Klima des Kaplandes und seiner Nebenländer, der beiden Burengebiete, dassenige Portugiessische Klimasprovinz, nur im Nordosten verwischen sich die südafrikanischen Crundzüge schon nehr, und das Klima nähert sich demienigen der Tropen.

Aber auch abgesehen von diesen Übergangslandichaften, die an der Ostfüsse dis nach Natal, ja dis in das südöstliche Kapland hinabreichen, herrscht ein großer Gegensatz wischen Ost und West. Die Windspsteme und die Negenwerhältnisse sind entgegengesetz, und auch die sehr verschiedene Meerestenweratur — warm an der Ostfüste, recht kühl im Westen — ist auf das

Klima sicherlich nicht ohne Einfluß. Im ganzen ist Sübafrika aber als ein subtropische Klimagebiet zu bezeichnen; benn da der Kontinent, der immer schmäler geworden ist und den Einfluß der naben Meere immer weiter ins Junere hinein wahrnehmen läßt, schon mit dem 35. Breitenfreis abschließt, kommen die Klimate höherer Breiten auf dem Kontinente selbst so gut wie gar nicht mehr zum Ausdruck.

Subafrifa wird von den beiden hochdruckgebieten über bem Gudatlantischen und Gudindiiden Dean, die sich mit bem Connenstande etwas verschieben, in hohem Grade beeinflußt.

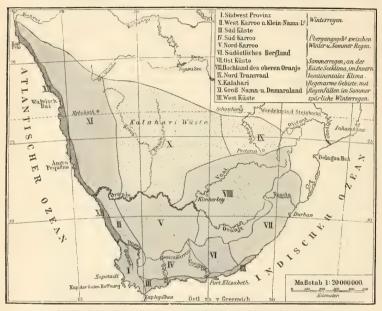

Die füdafritanischen Klimaprovingen. (Nach Tove.) Bgl. Tegt, 3. 159 und 163.

In Südsommer, wenn das Hochdruckgebiet am weitesten nach Süden gewandert ist, herrschen fast über dem ganzen Gebiete südöstliche Winde, die aber auf einem Teile der Tsieite wegen der hohen Erhitzung des Inneren in Nordostwinde übergehen, da sich dann im Inneren ein Gebiet niederen Trucks entwickeln kann. Der Gürtel der Westwinde liegt dann ziemlich weit südich vom Kap. Im Südwinter dagegen haben sich die Hochdruckgebiete nach Norden verschoben, die Jone der Westwinde ist die Südsschuckgebiete nach Norden verschoben, die Jone der Westwinde ist die Anderen Die Kontinents vorgerückt, und der Kontinent ist jetzt vielsiach kälter als das Meer. Im Südsommer liegt also Südafrika gleichsam zwischen zwei Hochdruckseldern in einem Auflockerungsgebiete; im Südwinter dagegen reicht ein weiteres Hochdruckgebiet über dem Lande selbst vom Basutolande die in die mittlere Kalahari. Der Westen hat dann seine äußerst schwache Kegenzeit, der Dsten ist trockener als sonst, während im Südssommer die Trockenheit im Westen besonders scharf ausgeprägt ist.

Das Alima. 161

Die Winde fünd für den Witterungscharakter Südafrikas sowie für das Pslanzenleben wie für den Verkehr der Menschen sehrenden Sirbelstürmen selten zu leiden, so erreichen dafür die regelmäßigen Winde oft eine große Heftigekeit und machen sich durch starke Staubbeimischung lästig, tragen aber gewiß auch zur Vertreibung von Miasmen bei.

Die Umgegend der Kapitadt hat manche auffallende Bindphänomene aufzumeisen. Der Südostvasiat des Südsommers weht oft 8 14 Tage in gleicher Bestigfeit und wihlt den Stand auf, reinigt aber die stagnierende Luft, weshalb man ihn wohl mit dem Namen des "Cape Doctor" bezeichnet. Bisweilen bildet fich bei beftigem Sudoftwind auf dem Tafelberge bas fogenannte Tafeltuch. Die am Berg aufsteigende Luft fühlt fich ab, ihr Bafferdampfgehalt tondenfiert fich zu einer oft blendend weißen Wolfe, welche über dem nördlichen Abhange herabzuftürzen scheint, die Ebene jedoch nicht erreicht, da sie sich in der wärmeren Luft ungefähr 900 m über der Stadt wieder auflöft. Das Auftreten des "Tafeltuches" gilt den Bewohnern der Kapftadt immer als ficheres Borgeichen eines ftarten, allerdings an beißen Tagen mit Gebufucht erwarteten Zudostwindes, beifen Cinfluf an den Baumen und Pflanzungen fehr mertbar ift: empfindlichere Pflanzen muffen gegen den Wind besonders geschützt werden. Underseits tonnen die im Winter auftretenden bejtigen Hordwejtstürme den Schiffen in der dann ungeschützten Tajelbai fehr gefährlich werden, während die Kalse Ban, die sonst einer der schönsten Safen der Welt ware, natürlich gerade die Südoststürme zu fürchten hat. Auch an der Südostfüste wie auf ben Sochebenen des Inneren bringen die fich bis zur Sturmesftarte fteigenden regelmäßigen Winde manche Beschwerde. Besonders im falten, staubigen, trockenen Winter können sie in den Republiken das Rlima jehr unangenehm machen und werden von manchem neueren Reisenden als eine große Schattenseite bezeichnet, die wohl geeignet ift, die Borzüge des jüdafrikanischen Alimas einigermaßen zu verdunkeln. Nach Gustav Fritschs Schilderung werden die Nordwestfturme bes Winters im Inneren der Begefation fehr nachteilig. Dabei fann fich der Simmel mit ichweren finfteren Wolfen umgieben, die zusammen mit dem aufgewirbelten Staub alles in Dunkelheit hüllen, ohne daß es doch zum Regen kommt. Im Betichnanenland ift bei Rordwinden die Luft mit dichtem Staub aus der Ralabari angefüllt, das Gras wird jo trocken, daß man es 311 Bulver zerreiben fann.

Bevor wir näher auf die Wärmeverteilung in Südafrifa eingehen, muß auch der Verhältnisse des Meeres, die namentlich an der Weitküße auf die Wärme der Küsten von Einfluß sind, kurz gedacht werden. An der Cst. und Südküße Afrikas tressen wir die warme Moçambiqueströmung und ihre Fortsehung, den Agulhasstrom, der mit seiner tiesblauen Farbe sich die zur Tisseite der Kaphalbinsel bemertlich macht. An der Weisküßte icheint ein fühler Strom nach Norschu ziehen, doch wird die ost beobachtete eigentümlich niedrige Temperatur des Wassers in der Räse der Rüsten vom Kap die zegen den Kongo wohl noch mehr durch kattes Auftriebwasser verursacht werden. Als in der Simonsbai im November 1873 nach längerem Südost heftiger Kordweit einsetze, siel die Wasserwärme in sechs Etunden vom 17- 18° auf 10,5° und zwar die zum Voden in 16 m Tiese. An der Küste Südwestafrikas ist das kalte, dunkelgrüne, nebelserzeugende Ausstriebwasser durch viele Zeugnisse belegt.

Hinschtlich der Temperaturverteilung merfen wir uns zunächst, daß an der Littüse die Abnahme der Wärme mit zunehmender Breite geringsügig ist und hohe Temperaturen hier weit stüdwärts reichen. Da umgeschrt an der Westtässe sich der abküblende Ginsluß des fühlen Meeresswassers sichen Morden zeigt, kommen wir auch hier, wenn wir vom Norden des deutschen

Gebictes bis zur Kapstadt an der Küste entlang gehen, in kein wesentlich anderes Temperaturzgebict. Viel schärfer ist der Gegensatzwischen der Küste und dem Inneren, wo sich die bedeutende Meereshöhe der weiten Taselländer sehr fühlbar macht, heiße Sommer und kühle, ja kalt zu nennende Winter herbeisührt, auch den Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen Somme und Schatten zu einem viel bedeutungsvolleren als an der Küste werden läßt.

Wir stellen bier hauptfächlich nach Sann eine Anzahl von Temperaturangaben zusammen: über Deutsch-Südwestafrika folgt weiter unten ein besonderer Abschnitt. In Kapstadt (330 56/ jüdl. Br.) erreicht die mittlere Jahreswärme 16,3° bei einem Januar von 20,6° und einem Juli von 12.3°, die Schwankung beträgt also nur 8,3°, so daß wir ein ausgesprochen ozegnisches Mima por uns haben, das aber, wie von vielen versichert wird, gerade durch seine Gleichmäßig: feit und das Kehlen eines eigentlichen Winters manchen Europäern mit der Zeit beschwerlich fällt. Der hafen Port Clizabeth an ber Gudfufte hat einen Januar von 21,10, einen Juli von 13,7°, also fogar eine Echwankung von nur 7,4° im Jahr. Die Stationen im Inneren zeigen natürlich bedeutend größere Schwankungen. Schon in Borcester, nur 100 km östlich von der Rapitadt, aber in 240 m Seehöhe, ift die Differeng bes fühlften und wärmften Monats 10,60, in Clanwilliam am oberen Dlifantflusse (100 m hoch) 12,80. Auf den eigentlichen Hochstationen aber mächft die Schwankung zusehends. Go ist Bloomfontein, die bisherige Sauptstadt des Dranjefreifigates, in 1377 m Söhe mit einem Januar von 22,60 im Commer erheblich wärmer als die Rapstadt, mit einem Juli von 7,60 im Winter aber weit kalter, hat demnach eine Schwankung von 15,00, Colesberg, füdlich vom oberen Praniefluß (1340 m), gar eine folche von 16,4°, indem bort ber Sanuar 23,6°, ber Juli nur 7,2° erreicht. Noch etwas höhere Sommertemperaturen finden fich im Norden, 3. B. in Molepolole im Betschnanenlande, wo in 1140 m Höhe ber Januar bis 24,70 aufweist, die jährliche Schwankung der Temperatur bei einem Juli von 12,8° aber doch nur auf 11,9° fteigt.

Wir sehen bentlich, daß die auf dem inneren Tasellande zwischen  $32^{\circ}$  und  $26^{\circ}$  sidl. Br. in einer Meereshöhe von 1100-1400 m gelegenen Stationen ein besonders extremes Klima besitzen. Die mittleren Jahresextreme sind z. B. in Bloemsontein  $34,5^{\circ}$  und  $-5,2^{\circ}$ , in Tu Toits Pan bei Kimberley, im Tiamantenrevier des Westgriqualandes,  $40,2^{\circ}$  und  $-4,7^{\circ}$ , in Colesberg  $40,2^{\circ}$  und  $-8^{\circ}$ , in Sutherland im Mittel-Noggeveld  $(1430 \text{ m}) 34,7^{\circ}$  und  $-10,0^{\circ}$ , dagegen in Kapstadt nur  $32,9^{\circ}$  und  $4,3^{\circ}$ , in Port Elizabeth  $35,1^{\circ}$  und  $5,9^{\circ}$ .

Die absoluten Extreme betragen in Kapstadt 36,3° und 3,2°, in Grahamstown 45,6° und 0,0°, dagegen in Bloemsontein 36,9° und —6,9°, in Aliwal North am oberen Cranje (1205 m) sogar 41,1° und —10,6°. Die Temperatur pslegt also auf dem inneren Tasellande recht tief zu sinken. Im Cranjesreistaat bildet sich zuweilen so starkes Sis auf stehenden Gewässern, daß es Personen zu tragen vermag; auch in Johannesburg kann die Kälte sehr lästig werden, und Passarge kand auf seinen Reisen in Griqualand und Transvaal des Morgens alles mit Reis bedeckt und sah viele Teiche mit einer glatten Sisdecke überzogen.

Auch die tägliche Temperaturschwankung ist im Inneren groß. Während sie an der Südfüste im Mittel 8° beträgt und in allen Jahreszeiten ungefähr gleich ist, erreicht sie in der Karroo 14,2° (im Sommer 16,2°), am oberen Cranje aber 15,2° (im Frühling 16,1°), an manchen Tagen kommen im Janeren sogar Schwankungen von 30° und darüber vor. Im westlichen Teile der Hochebenen, wo ja die Trockenheit noch größer ist, scheint die tägliche Schwankung besonders ansehnlich zu sein; auch die unregelmäßigen Schwankungen innerhalb eines Monats sind im Janeren viel größer als an der Küste.

Ta8 Klima. 163

Die Nieberschläge in Sübafrika sind über das verhältnismäßig kleine Gebiet sehr ungleich verteilt: der äußerst trodene Westen tritt in einen scharfen Gegensatzum Diten. Es fallen im Westen im allgemeinen Winterregen, im Diten Sommerregen, in der Mitte liegt ein Übergangsgebiet. Das deutsche Gebiet im Westen ist einer der regenärmsten Striche der ganzen Grde. Die Litübie Südafrikas hat nach Supan über 1000 mm Niederschlag, das Vergland bis zu den Trakensbergen, vielleicht mit einzelnen Ausnahmen, 800—900 mm. Innsicht der Wasserbeite bis zum Atlantischen Dzean vermindern sich die Niederschläge mit großer Regelmäßigseit. Schon Pella in Klein-Namaland nahe am Tranje hat nur 96 mm; die niedrigsten Werte tressen wir aber erit auf deutschen Gebiet und an der Wasslisschaft.

Es mögen noch einige Zahlen für die bekannteren Orte mitgeteilt werden. Am höchsten sind sie für Natal und das östliche Küstenland. Es haben Port St. Johns im Pondoland 1176 mm mit Maximum im November und Februar, Minimum im Juli, Turban 1036 mm (März und Oftober gegen Juni), Ovington in Natal (1132 m) 849 mm, die an durchschnittlich 110 Regentagen fallen. In Cast Loudon fallen 648 mm (November gegen Juni), in Port Clizabeth nur 525 (November und Mai gegen Februar). Die einzelnen Jahrgänge im süblichen Napland sind sehr verschieden, denn es scheint sich hier doch schon der vom Supan angedeutete Unnäherung an das Klima der gemäßigten Jonen geltend zu machen. In Kapstadt selbst fallen 656 mm (Maximum im Juni, Minimum im Januar). Um Taselberg hat die dem wärmeren Indischen Tzean zugewendete Ütz und Sübseite die größten Niederschläge; auf der Nordseite sallen nach Tove etwa 610 mm, im Dsten und Südosten 1290, am Südhange in einer mitteren Söhe von 850 m 1650 mm. So große Negenmengen kommen sonst in Südafrika überzhaupt kaum vor.

An der Westküste nähert sich Port Rolloth mit nur 81 mm, die an 26 Tagen zumeist im Juni und August fallen, schon sehr dem trockenten Gebiet; bedeutender sind aber die Regenmengen im Juneren des Kaplandes und auf dem östlichen Teil der inneren Sochländer. Die Menge des Regens entspricht hier im großen und ganzen der in Mitteldeutschlächand, nur ist sie ganz anders auf das Jahr verteilt. Es haben Colesberg 462 mm (Maximum März, Minimum Juli), Bloemfontein 645, Kimberley 519, Johannesdurg 755, Pretoria 682 mm. In Pretoria sit der Januar der Hauptregenmonat, im August fallen kaum einige Millimeter; in der Karroo sallen 200—400 mm, auch die Kalahari ist keineswegs regenlos, da die Regenmenge im Süden noch an 100 mm beträgt. In der nördlichen Kalahari sind nach Schinz Winterregen gar nicht selten. Dem Reisenden sielen am Ngannise die häusigen nächtlichen, stets bei Westwind eintretenden Regenschauer im Juli auf.

Karl Dove hat Sübafrika in eine Reihe von Regenprovinzen eingeteilt, deren Megernzungen auf der bei S. 160 eingefügten Karte zu ersehen sind. Die Karte hat durch die seitdem hinzugekommenen Beobachtungen ihre Richtigkeit nicht eingebüßt. Wir sehen deutlich, wie die Winterregen des Westens allmählich in die Sommerregen des Ostens übergehen.

Die Hochebenen des Juneren und wohl auch die Südfüste haben gelegentlich Schneesfall zu verzeichnen; auf den höheren Bergen schneit es regelmäßig jedes Jahr. Oberhalb von 2000 m bleibt der Schnee auch längere Zeit liegen und bedeckt namentlich die Quellgegend des Oranjestusses und die Sipsel der Prakenberge den ganzen Winter hindurch. Die äußerste Nordgrenze des gelegentlichen Schneesfalles läuft von Westen kommend an dem Süduser des Oranje entlang nach Osten und von der Laalmündung nordöstlich über Kuruman nach den Quellen des Limpopo, sodann östlich bis zur Mauchspiese und von dort die gebirgige Grenze Transvaals

entlang an den Abhängen der Trakenberge nach Süden. Die Situffe selbst und die Südfüste bis zur Algoadai sowie die Westfüste scheinen nahezu schneefrei zu sein. Der Taselberg zeigt sich ab und zu, wenn auch sehr selten, des Morgens mit Schneeflecken gesprenkelt.

Gewitter, oft mit Hagelfällen verknüpft, sind im Trakengebirge und auf den Hochebenen des Inneren ziemlich häufig und nicht selten siehe gefährlich. Die Wolken ziehen tief, und auf den weiten baumlosen Hochstächen übt schon ein Zug von Ochsenwagen eine große Anziehung auf die Blitze aus. In Transvaal heben viele Beobachter die Häufigkeit und Gefährlichkeit der Gewitter hervor, der Hagel zerstört hin und wieder die Saaten in wenigen Minuten. In der Karroo solgen auf Staubstürme bisweilen Gewitter von großer Hestigkeit, die Regengüsse verwandeln dann weite Flächen in Seen, und tiese Ninnen werden in den Boden gerissen. Die Blitze der sädagrifanischen Gewitter sowie den kochebenen sonst gelegentlich aufstretenden elektrischen Phänomene bieten viel Eigentümliches.

Die meisten südajrikanischen Reiseberichte pstegen den reinen, wolkenfreien Himmel und die große Trockenheit der Luft hervorzuheben. Allerdings ist die Bewölkung im Inneren sehr gering, denn es sind an der Südküste im Durchschnitt 43, in der Karroo nur 19 Prozent des Himmels bewölkt. Trüber wird es nach Rordosten hin: das Junere von Natal hat eine Bewölkung von 52 Prozent; in Pietermarisburg sind vom Tezember, also der sommer Regenzeit, 15 Tage ganz trübe. Kommen wir aber nach Kimberlen, so sünden wir im Winterhaldslahr keine und im ganzen Jahre nur füns somnenlose Tage. In Betichnanenland erleht man vom Mai bis September kaum einen wolkigen Tag. Der Einssuh des sast ihmmer heiteren Himmels auf die Stimenung der im Inneren lebenden Europäer ist gar nicht gering anzuschlagen. Fritsch erinnerte sind noch lange gern an die glänzenden Lichtwirkungen Südasrikas, an die glühenden Auf- und Untergänge der Sonne, an die weiße, grelse Beleuchtung bei Tag und dem mattblauen Himmel, an dem nur einzelne Eirrocumust langsam dahinziehen. Veniger günstig urteilt Karl Sove, der sich freute, wenn er einmas wieder einen ihn heinnattich aumutenden Leotsenhimmel sab.

Bedeutungsvoll ift auch die große Trockenheit der Luft, welche sowohl die Sommers und Tageshiße als auch die Winters und Nachtfälte viel leichter erträglich macht. Europäer können im Juneren Südafrikas bei Temperaturen von 30° und darüber noch bequem arkeiten, und die Kälte schadet ihnen deshalb wenig, weil sie fast nie mit Feuchtigkeit zusammentrisst. Man hat beständig trockene Rleider und trockene Füße, bemerkt ein deutscher Urzt, der in Richmond in etwa 1400 m Meereshöhe lebte. Daß die große Trockenheit der Lust dabei die üblichen, nicht immer angenehmen Einwirkungen auf Hausgeräte, Lebensmittel ze, hat, versteht sich von selbst.

Im ganzen gilt das Klima des Inneren von Südafrika bis jett für sehr gesund, so sehr, daß vielsach die Ürzte Lungenkranke auf diese heiteren, trockenen Hochebenen, besonders nach Bloemsontein schiefen und von guten Ersolgen berichten können. Beaufort West (893 m) am Nordrande der Karroo besitzt bereits große Seils und Pflegeanstalken für Lungenkranke und ist ein echter Kurort geworden.

Wir fügen noch einige Bemerkungen über das Alima unjeres füdwestafrikanischen Schutzgebietes binzu. Das sommerliche Truckminimum scheint der Westüsse ziemlich nahe zu rücken; es liegt nach Dove über den küstennahen Felseneinöden und den ihnen im Osten benachbarten Landschaften. Aus diesem Grunde verstärkt sich im Sommer der an der Küste das ganze Jahr hindurch wehende Südwestwind bedeutend, so daß ost nachmittags das Besoder Entladen der Schiffe in Walssichal unterbrochen werden nuß. Weiter im Juneren überwiegen in einem normalen Jahre Lufgirönungen zwischen Nordweiten und Osten; die Winde

Das Alima. 165

aus den Nichtungen zwischen Norden und Often sind die Negenbringer des inneren Landes, Regen aus Nordwesten ist viel seltener. Die Stärke der Winde wird im ganzen Schupgebiete vielsfach lästig, namentlich wenn der Luft viel Staub beigemengt ist oder die Nachtfälte dazutritt. Un der Küste kommen bisweilen heiße, föhnartige Ostwinde vor, im Juneren treten gelegentlich Staubwirbel von 50, selbst 150 m Höhe auf.

Aus allen älteren und neueren Aufzeichnungen geht deutlich hervor, daß umfer Schußgebiet zu denjenigen Strichen der Erde gehört, welche nicht die ihnen ihrer Breite nach zuskommende Wärme erhalten. Ganz besonders gilt dies von dem Küstenlande. Tas Seerwasser hat an der Küste der Valfischland nur eine Wärme von 12—15°, dei Angra Pequena noch weniger; dies beeinstußt auch die saft regentose (f. unten), aber an Nebeln reiche Küstenzone. Tie mittlere Jahrestemperatur von Walfischland beträgt 16,6°; der August ist mit 13,9° der kältete, der März mit mur 19,2° der deißeste Monat. Nur der außerordentlich großen Feuchtigkeit der Luft an der Küste ist es zuzuschreiben, daß um Mittag doch das Geschla der Schwüle eintritt, obzleich die Wärme selten über 25° steizt; morgens aber, besonders solange der dichte Nebel noch nicht von der Sonme verscheucht ist, ist es empfindlich kühl. Weiter im Jameren komen wohl etwas höhere Temperaturen vor, doch ist man hier in so großer Meereshöhe und in einem so trockenen und heiteren Lande, daß selbst von der Art drückender schwüler Sommerhise, wie sie auch in Europa eintritt, selten die Nede ist, auch werden hohe Litegrade weniger störend empfunden als bei uns.

Charakteristisch ist der von Dove angesührte Fretum eines Cffiziers, der eben in das Land gekommen war. Dieser schäfte die Wärme in einem geschlossenn Raume auf 20°, während sie über 30° betrug. Die Mittelwärme des in 1450 m Seehöhe liegenden Rehoboth ist mur 18,3°; am kübliken ist dort der Juli mit 9,5°, am bertseichten der Tezember mit 24,7°. Die mittleren Jahresertreme waren 38° und — 7°, an der Valssischa aber 36,3° und 3,7°. In Ophinzbingue erreichten nach den Aufzigkunngen des Missionars Wüttner die Schattentenperaturen Ende November und Anfang Tezember sast regelmäßig 42°; man konnte dann Sier im Sande hart werden sehen; Blechzeng lötete auseinander. Auch im Winter erreicht die Insolation eine gewaltige Größe. Da nachts die Abkühlung entsprechend ist, nunk die Einwirkung auf die Verwitterung der Gesteine dier mindestens so groß sein wie in der Sahara. In der That wird von D. Schinz erwähnt, daß die Felsen bei der Iblüblung der Winternächte mit lauten Gestnatter in Stücke zerspringen, so daß diese Geräusch einmal für sernes Gewehrsener gehalten wurde und auch von den Eingeborenen mit besonderem Namen bezeichnet wird.

Die Kälte der Winternächte (in Omarurn, das 1100 m hoch liegt, Mitte Juli 1883 bis zu — 9%) kann allerdings die Pflanzen schädigen, und Frostschaft wie Kälterücfälle sind auch in Sidwestafrika Dinge, mit denen der Landmann und Gartenbesüger rechnen muß. Es kann sich Neif in Nächten bilden, die zwischen sehr heißen Tagen liegen; so kannen in Nehoboth in einem Winterhalbjahr 45 Nächte mit Frost vor. Aber auch die in manchen Sommernächten eintretenden niederen Temperaturen können, auch wenn sie den Rullpunkt gar nicht erreichen, Schaden anrichten, und zwar größeren an eingeführten mitteleuropäischen Gewächsen als an den einheimischen, die an so starte Schwankungen eher gewöhnt sind. Schneefall kommt gelegentlich vor; 1891 hat es bei Windhoek geschneit, und in den Bergen blieb der Schnee die zum folgenden Tage liegen.

Die jährliche Riederschlagshöhe der Station Walfischai beträgt nur 7 mm; dieser minimale Regenfall wird durch Robel und Tau längst nicht ersetz, denn der oberstächlich allerdings fiark angeseuchtete Boden ist in geringer Tiese doch staubtrocken. Im Inneren nimmt die Regenmenge nach Often wie nach Norden zu: Rehoboth hat einen Regenfall von 282 mm, Windhoef wahricheinlich von 400; auch 500 mm werden in den Berglandern und gegen die Oftgrenze hin erreicht und überschritten. Noch etwas größere Mengen mögen im äußersten Nordoften gegen ben Sambefi fallen. Im Inneren ber Rolonie find Commerregen bie Regel; eine Art Frühregenzeit beginnt nach Dove mit ziemlicher Sicherheit im Oftober, bann folgt bisweilen eine Laufe bis zur Hauptregenzeit im Januar bis Marz. Die spärlichen Riederschläge ber Riffe fallen gang pormiegend im Binter, auch im Guben bes Schutgebietes macht fich bie Unnäherung an die Winterregenzone Gudafrifas ichon geltend. Die Regenfälle im Inneren find meift Begleiterscheinungen von Gewittern. Bon den Regenmengen, die an einzelnen Tagen und zwar in wenigen Stunden zu Boden gelangen, hängt die Baffermaffe der periodischen Kluffe und die Begetation ab. Die Gewitterregen im Damaraland übertreffen öfters unfere ftarfften Bolfenbrüche; es ift vorgefommen, daß 50 m entfernte Baume und Saufer in ben "bichten Schleiern der niedergießenden Waffermaffen" gang verschwanden. Die einzelnen Sahrgange find zwar ziemlich verschieden, indessen scheinen ganz regenlose oder auch nur außerst regenarme Rabre im Anneren der Rolonie nicht einzutreten, und selbst an der Rüste kommen, wenn auch fehr selten, starke Regen vor.

Während an der Rüfte trot ber ganz geringen Menge des eigentlichen Regens eine große Feuchtigkeit herrscht, so daß der Rost in Wellblechmände große Löcher frißt, und Schlösser und Schlösser werden müssen, ist die Luft im Inneren meist sehr trocken; in Windhoef wurde mehrfach eine relative Feuchte von weniger als 10 Prozent beobachtet. Natürzlich macht sich bieser Umstand am Körper des Menschen wie an hölzernen Geräten und dergleichen oft unangenehm bemerkbar; im ganzen ist aber diese sehr trockene Luft gewiß sehr gesund.

Die Bewölfung (soweit eine eigentliche Wolkenreichtenung in Betracht kommt ist sehr gering, namentlich im Winter, aber auch die wolkenreichsten Monate sind immer noch viel klarer als die heitersten in Europa. In Hoachanas beträgt die mittlere Wolkenzisser nur 21 Prozent, sür den Winter gar nur 2 Prozent. Nach Norden nimmt die Bewölkung besonders in der Regenzeit erheblich zu. Die große Farbenpracht des Hinnels zur Zeit der Vämmerung rühmen alle Reisenden, und die in der Luft schwebenden Staubmassen rufen häusig eigentümliche Farbenphänomene (wie auch in anderen Wüsten- und Steppenländern) hervor.

Ganz im Gegensatzum Südwesten Südasrikas sinden wir im äußersten Dsten und Nordsosten, am Limpopo und Sambesi schon eine starke Unnäherung an tropische Verhältnisse: höhere Feuchtigkeit, schwüse Luft, ziemlich bedeutende Regenmengen und in vielen Gegenden Herrschaft der Malaria. Schon in Natal ist von der trocknen Wärme und dem heiteren Himmel des Increun nicht mehr viel zu spüren. Durban hat eine Jahreswärme von 20,2°, dei einem Juli von 16,9° und einem Januar von 23,4°. Der Regensall beträgt 1036 mm; regenarm sind nur Mai dis August, also die Wintermonate. Die Bewölfung in Natal beträgt 50 Krozent und darüber. In den Bergen, in Pietermarisburg und gar in Pretoria ist es natürlich fühler; die erstere Station (640 m) hat eine Jahreswärme von 17,5°, die zweite (1360 m), dem Aquator erseblich näher gerückte, trotz ihrer hohen Lage 19,4°. Si besieht ein bedeutender klismatischer Unterschied zwischen dem Süden und dem Korden des Transvaalgebiets. Das Matebeles und Waschonaland hat wohl noch fühle Nächte und gelegentliche Eisbildung, ist aber durchaus nicht siedersreit und im ganzen doch sichen von mehr tropischem Charafter. Der Sommer ist sehr der kleiber und der Regen reichlich; in Bulawayo sielen 1889 vom Rovember die Februar über 1000 mm in Begleitung von surchtbaren Gewitterstürmen. Skober und





MMORTELLEN und KRISTALLKRÄUTER der Kapflora.

November sind die heißesten Monate, weil später die Negen die Temperatur etwas erniedrigen; der Winter aber ist kalt und klar, und es friert nach heißen Tagen auch in Meereshöhen unter 1000 m. Fort Salisbury (1540 m) hat eine Mittelwärme von 18,6°; die absoluten Extreme sind 32,8° und 1,9°. Es sollen jedoch in diesen Hotelwärme von isweilen mehrere Grade unter Null vorkommen. Im trodenen, heiteren Winter kann das Wasser früh hart gefroren sein, dagegen nachmittags die Wärme auf 26 −27° steigen. Die Regenmenge beträgt 860 mm, doch fällt ausgiebiger Regen nur vom November bis März, und der Winter scheint beinahe regenloß zu sein.

Sin feuchtheißes und wenig gesundes Niederungsklima finden wir an der Telagoabai. Zu Nikatsa (nahe an der Telagoabai und nur 22 km nördlich von Lourenço Marquez) ist die Hite Cemperatur des Jahres 22,8°, des Juli 19,2°, des Januar 25,7°) sehr empsindlich, und der Nordwind bringt Fieder, obgleich er trocken ist. Überhaupt hängt in Südostafrika das Auftreten der Fieder sehr von bestimmten Windrichtungen ab; auch noch in Pietermarisburg sind heiße Winde, wenn sie aus Nordwesten kommen, gesund, salls aus Nordosten, aber ungesund. Noch heißer ist es in Beira, wo die Jahreswärme 24,2° erreicht; im ganzen Jahre 1894 siel die Wärme angeblich nie unter 15°. Die Regenmenge soll 2030 mm betragen.

Das Thal bes Sambest genießt keinen guten Ruf, benn seuchte Hite und Fieber erschweren ben Weißen den Ausenthalt sehr. In der wenig blühenden Aussisdelung Tete (163 m) erreicht die Jahreswärme schon 26,4°, und die Temperatur geht wohl nur selten unter 18° hinab. Das Jahresmittel der relativen Feuchte ist 62 Prozent, die Regenmenge beträgt mindestens 900 mm. Es fallen vorwiegend Sommerregen, doch gibt es noch im Juni die sogenannten Beizenregen, von denen die Ernte abhängt; Juli dis September sind fast regenlos.

Das Klima des eigentlichen Moşambique ist nicht genügend untersucht. In der Hauptstadt soll die Jahreswärme 26,90 erreichen; für die Regenmenge (Hauptregen Januar bis März) dürzte sich bei längerer Beobachtung wohl ein höherer Wert als 550 mm herausstellen.

Britisch-Zentralafrika und speziell das Hochland am Schire wird gewöhnlich als eine sehr begünstigte klimatische Insel angesehen, doch bedarf es auch hier noch längerer Beobsachtungen. In Somba (954 m) ist die Jahreswärme 19,7°, in dem noch höheren Blantyre (1050 m) 18,7°; die Extreme in Blantyre waren 35,2° im November und 7,1° im Juli; ersheblich besser als am unteren Sambest ist es hier sedenfalls. Die Regenhöhe auf diesem Plateaulande schwankt zwischen 1300 und 1500 mm; der Winter ist fast regenlos, im Sommer aber sinden von November dis März, besonders im Januar und Februar viel Niederschläge statt.

# C. Die Pflanzendecke.

Die Gruppe von Kolonien und bisher wenigstens selbständigen Staaten, die wir unter bem Gesamtnamen Südafrika zusammengesaßt haben, deckt sich mit der pflanzengeographisschen Provinz Südafrika nicht völlig, denn ein großer Teil des Ostens und Nordostens zeigt im wesentlichen dasselbe Begetationsbild wie die tropischen Teile des Kontinents. Sehen wir hierzvon zunächst ab, so können wir, vielsach Trude solgend, sieben Pflanzenregionen untersichen, die wir freilich nicht in allen Einzelheiten, sondern nur vom Standpunfte des Geographen und Länderschilderers, also nicht von dem des sachmäßigen Botanikers betrachten können.

Die immergrune Buschregion bes Kaplandes ist bas, nur einen kleinen Teil bes Kontinents an seiner äußersten Subwestede einnehmende Gebiet, in welchem der berühmte, frembartige Charafter ber Kapflora (s. bie beigehestete Tasel "Immortellen und Kristallkräuter

ber Rapilora", am reinsten zu Tage tritt. Ein niedriges Gebufch von bunkler ober bläulich grüner Farbe bestimmt das Aussehen der Landschaft. Die Bäume, die nur auf einige günftigere Standorte beschränkt find, werben felten höber als 7- 9 m. Man hat wohl die Phinioanomie der Raplandichaft mit derjenigen der Beiden der baltischen Gbene vergleichen wollen, weil die Gewächse meist von geringer Größe und in ihrer einfachen Blattbildung einander so ähnlich find, daß erst in der Blütezeit ihre große Mannigfaltigfeit bervortritt. Ralte bläuliche und fable Färbungen herrschen in der Landschaft vor, die Blattflächen sind klein, entbehren des Glanzes und find öfters behaart. Außerordentlich reichlich vertreten find am Rap die Familien der Proteaceen und der Erikaceen. Die Broteaceen, eine bei uns nicht porkommende Kamilie, treten dort in außerordentlich zahlreichen Arten, deren Gebiet aber oft ganz beschränkt ift, auf; fo war 3. B. der fogenaunte Silberbaum (Leucodendron argenteum), deffen filberglängende, famtweiche Blätter nach Dove um die Weihnachtszeit mit gemalten Glückwünschen und dergleichen in den Sandel gebracht werben, bisber allein auf ber fleinen Salbinfel bes Tafelberges befannt; erft gang neuerdings hat man ihn, freilich äußerft felten, auch am oberen Sambefi gefunden. Die isolierte Stellung des Sudwestens pragt sich derart aus, daß Bunburn in der sonst pflanzenreichen Gegend von Grahamstown nur 13 Pflanzenarten wieder auffinden konnte, die auch bei Rapitadt vorfamen, und Wallace bemerkt, daß von 784 Erikaceen 455 am Kap vorfammen, daß aber nur etwa jechs Repräsentanten diefer Gruppe ben Meridian von Port Elizabeth nach Diten hin überschreiten. Der Endemismus der Pflanzen ift also am Kap sehr groß, und man hat die Wahrnehmung gemacht, daß landfremde, von den Weißen mitgebrachte Aflanzen hier nicht so raid Boden gewinnen und die einheimische Morg verdrängen wie in anderen Länbern. Grifebach fah in der großen Berichiedenheit der Alora felbst nabegelegener Berge am Rap ein Anzeichen dafür, daß diese Pflanzen bier an ihrem ursprünglichen Standorte machsen, ber fich deshalb nicht erweiterte, weil die Pflanzen nicht im ftande waren, ihre Nachbarn zu perdrängen und Boben zu erobern. Wir werden gleichwohl besser annehmen durfen, daß wir in der nur noch hier zu findenden und sehr fremdartig-altertümlichen Alora des Raplandes die letten Trümmer eines einst viel größeren Pflanzengebietes zu erblicken haben, bas vielleicht gar mit Australien, dessen Flora die Rappflausen noch am nächsten fteben, zusammenbing. Indessen darf man sich die Übereinstimmung mit Australien auch nicht zu groß denken; es sehlen ja am Rap durchaus die bezeichnenden auftralischen Bäume, und unter den Proteaceen beherbergt Auftralien durchaus andere Arten als das Rapland. Die Beziehungen zu Gudamerita find gang gering, und bemerkenswerterweise erstreden sich auch die Besiehungen zu Australien keineswegs auf die Tierwelt, die in beiden Ländern jehr verschieden ift.

Die Karrooregion ist seinerzeit von dem Reisenden Lichtenstein in ihrem zauberhaften Wechsel zwischen Zeiten fast wüstenhafter De und ungeheuerem, aber kurz dauerndem Reichtum an schönblühenden Zwiebelgewächsen vortressellen beschrieben worden. Die Pflanzen der Karroo haben unsere Gewächshäuser, unter denen man besondere "Kaphäuser" hat, bereichert; auch materiellen Gewinn anderer Urt wissen die Südafrikaner aus der vergänglichen Blumenwelt zu ziehen. Die Blüten von Helichrysum vestitum bedecken, wenn ihre Zeit gekommen ist, wie frisch gefallener Schnee die Landschaft; sie werden dann in Massen gefanmelt und getrochnet und gehen nach London und Hamburg, von wo sie weiter vertrieben werden; viele davon beansprucht Russland zur Ausschmückung von Kirchen.

Die echte, auf unjeren Abbildungen (3. 137 und 147) deutlich hervortretende Karroolandsichaft in fait ganz baumlos: Strauchsteppen, Gestrüpp und Staudenbestände sind die herrschenden

Formationen. Liele südafrikanische Pilanzen mussen Schuhmittel gegen die Türre und auch gegen die Ungriffe der Tiere zu Hilfe nehmen, um bestehen zu können; die zahlreichen Zwiebelsgewächse können lange im dürren, steinharten Boden lebenskräftig auf die nächste Regenzeit warten. Undere Urten beschränken möglichst die Blattbildung oder besiben steife, harte, widerstandsfähige Blätter. Und der Reichtum an Pslanzen, die mit Tornen und Stacheln versehen sind, fällt hier wie in anderen dürren Ländern auf. Ter "Tornboom", Acacia horrida, eigentlich mehr ein Strauch als ein Baum, begleitet die Basserläufe der Karroo und wahrt auf dem



Transvaal: Etevpe mit Termitenbugeln. (Rad Photographie von hans Mener.) Bgl. Tert, E. 170.

flachen Gestle seine Eristenz durch seine zahlreichen starken weißen Tornen. Viele der Karrooblische bestigen einen frästigen aromatischen Geruch und umgeben sich dadurch gleichsam mit einem Tunistreis, der den allzustarken Vassserverbrauch hindert. Bemerkenswert ist der Aldinozerosdusch (Elytropappus rhinocerotis), der sich erit seit der Antungt der Weißen über größere Teile der Kolonie verdreitet baden soll, da ihn die Buren auf ihren Vanderungen zum Ginspacken der Branntweingesäße benutzten. Er nahm so überhand, daß man sogar an gesetzgeberische Mahnahmen gegen ihn dachte, was freisich sehr schwierig gewesen sein würde, da die Samen lange im Boden ruhen können, ohne ihre Keimsädigkeit zu verlieren. Übrigens hat er auch seine guten Seiten, da er den Boden vor Wegspüllung und Vegwehung icklützt; außerdem soll er ein sicheres Auzeichen daßur bieten, daß man da, wo er wächt, auch Getreide bauen kann.

Der Rapholländer studiert überhaupt die auf dem "Beld" wildwachienden Pflanzen sehr aufmerksam und unterscheidet nach ihnen süsses (zoet, jaures (juur) und gemischtes (gebroken) Beld. Man hat Karten entworsen, auf benen die Verbreitung dieser Bobenqualitäten auf den Hochstäden eingetragen ist. Die Erikacen z. B. sind für das saure Weideland, das suur Veld, bezeichnend. Un Wiesen in unserem Sinne darf man übrigens kaum irgendwo denken, die Vegetation bedeckt den Boden nie völlig, und auch in den besseren Gegenden kommen immer kable Stellen vor, die sich durch den Einfluß des Windes und durch Grasbrände noch erweitern. Die Pfade, welche das Vieh regelmäßig durch das Veld versolgt, werden mit der Zeit, wie Wallace hervorbebt, zu Rinnen und selbst zu versolischen Lassierläusen.

Die dritte Region ist die Hochflächenregion, weite baumlose Hochenen mit heibeartigen Haldstrauchbeständen und kümmerlichen Buschformationen umfassend. Auch hier ist der Endemismus noch groß, indem 3. B., wie Trude ansührt, eine sonderbare Passoumengatung Authriea nur in den höchsten Teilen der Sneeuwberge gesunden wird, doch ist hier der Artenreichtum schon geringer als im eigentlichen Kapland, und die Berge dieser Region schließen gleichsam zenes wunderdener Gebiet im Tien ab. Die vierte Region, die des Hoogeveld in den beiden Burenrepubliken, enthält weite Grasebenen mit einzelnen, hauptsächlich in Transvaal vorkommenden kleinen Waldungen. Unsere Abbildung, S. 169, veranschaulicht den Character der Stevven in Transvaal.

Hat man etwa 50 km von der Küste aus zurückgelegt, so erreicht man die Grenze des Grasgürtels, wo etwas Gras auch in trocener Zeit bleibt; immer aber handelt es sich nur um eine sehr lückenhafte Bodenbedeckung. Die Übergangszone von der Namib nach dem Inneren enthält die berühmte, erst 1860 auf portugiessischem Gebiet entdeckte, nach dem Botaniker Welwitschia mirabilis (s. die Abbildung, S. 147). Die Welwitschia ist ein niedriges und unscheineres Gewächs, das, trosdem es am ersten einem riesigen Kohltoppe gleichen mag, doch den Gnetaceen, mithin auch den Nadelhößern, am nächsten steht. Nach Zoseph Hooters Beschreibung besteht die Welwitschia zunächst auß einer feilsörung in den Boden gesentten Holzmasse, der die wie eine stade Tasel nur wenige Zentimeter auß dem Boden hervorragt. Der Umsang der Holzmasse erreicht disweisen 3—4 m. Die Welwitschia erzeugt in ihrem sedensalts sehr langen Leben außer den Fruchtzapfen nur zwei große, dis 1,5 m lange, aber disweisen dis auf den Grund gespolttene schilführliche Blätter, die auß den eingesurchten Seiten des Holzschia erzeugt aufer den Kruchtzapfen nur zwei große, der die niegesurchten Seiten des Holzschia erzeugt aus der die Grund gespolttene schilführliche Blätter, die auß den eingesurchten Seiten des Holzschia erzeugt den Schied einer keilen des Holzschia erzeugt den Seiten des Holzschia erzeugt den Schied erzeichten Seiten des Kolzschieden ein Grund gespoltene schilführliche Blätter, die auß den eingesurchten Seiten des Holzschieden der Grund gespoltene schilften der Grund gespoltene schild der Grund gespoltene der Grund gespoltene schild der Grund gespoltene schild der Grund gespoltene schild der Grund gespoltene, der Grund gespoltene

während ihres ganzen Lebens nach Grischachs Ausbruck auf ben Entwickelungsnormen einer eben erst keimenden Pflanze steben. Die Welwitschia, in der wir wohl gleichsam einen fremdartigen Rest aus der Vorzeit zu sehen haben, galt für sehr selten und dem Aussterben nahe, doch versichert Gürich, abseits von den Hauptwegen Hunderte von Exemplaren gesehen zu haben. Biel auffälliger als diese Pflanze ist die Kandelaberalos mit ihren gelben Blüten und Eu-

phorbia virosa, die Bieilaifteuphorbie.

Auf den Wel= witidiengürtel folgt die durch eine andere Euphorbie, die Mildbufcheuphor= bie, bezeichnete, in unferer Abbildung auf G. 173 erläuterte Zone und dann erit die Buid: region des Inneren, reich an fahlen, ichmuckloien Dornbijichen, beren bol: ländische Ramen, wie 2Bacht' een beetje ( Bart' ein Beil= chen") und andere, ichon auf ihre Beichaffenheit beuten. Afazienarten find in den Buichsteppen bes hererolandes itark vertreten und ebenfalls mit ftarken Dornen bewaffnet. Eine wichtige Charafterpflanze, die aber auch weiter



Bergvegetation bei Barberton. (Nach Photographie von Gans Mener.) Bgl. Text, E. 173.

landeinwärts vorkommt, ist Acanthosicyos horrida. Naras der Eingeborenen, mit ihrer melonenartigen Frucht, welche besonders für die in der Kähe der Walfischbai lebenden Hottenstotten von größter Bedeutung ist. Sobald die Naras gereist ist, liegen die spärlich vorhandenen Eingeborenen den ganzen Tag auf dem Sande und essen von der leckeren Frucht so viel wie der Magen nur ausnehmen will.

Gine Unterbrechung in der allgemeinen Ginförmigfeit bieten die Floren der Felsenhöhen und die Baum: und Buschstreisen der Regenbetten. Seltsame Pflanzen finden sich auf den Kelfen, so Cissus Cramerianus (Sching), ein dicker, kurzer Stamm mit heller Rinde, der sich mehrfach verzweigt und in kurze gerundete, fast knollenartige Enden austäuft. Ferner Echithamnus Pechusili, ein fast igelähnliches Gewächs mit kopfgroßem, kugeligem, fleischigem Stamm und kurzen, fingerlangen Aften, die zur Blütezeit grünliche Blüten tragen, und audere mehr.

Die Saumwälder an den Wasserläusen sind vielsach sehrschmal und sehen auch wohl ganz aus. In ihnen treten Acacia albida, der Anabaum, unter dem die Reisenden gern rasten, und Acacia erioloda, der Kameldornbaum, besonders hervor, zu denen dann noch Euclea pseudebanum, der sogenannte Ebenholzbaum, hinzukommt. Deutsch-Südwestafrika ist natürlich kein Land sehr mannigsaltiger Baumwegetation, wenige Arten beherrschen das Land. Rördlich vom Swakop oder Tsoachaub wächst der kräftige, wohl der Eiche vergleichbare, eisenkeites Holzbeinde Baum Comdretum primigenium, aus dem nach der Sage der Herero der Erste ihres Stammes hervorgegangen ist. Auch die kleineren Pssanzen zeigen vielsach keine sehr große Mannigsaltigkeit, und Aryptogamen scheinen, dem Charafter des trockenen Landes entsprechen, nur in geringer Anzahl vorzukommen. Weiter im Norden des Schutzgebietes treten wohl einige neue Züge zu dem Bilde hinzu, aber der Grundcharakter bleibt doch dis weit in das portugiessische Gebiet hinein, wo z. B. die Welwitschia auch vorsommt, im ganzen derselbe. An den Klüssen freilich, auch schon am Eunene, sieht man nach Schinz stellenweise eine reichere Begetation, Affendrorbäume treten auf, und im Walde bilden armbide Lianen ein schwer zu durch drügendes Alechtwerk.

Die sechie Region, die der immergrünen Wälder des Südens der Kapkolonie, bildet einen scharfen Gegensatz auch Austisten des Juneren, ist aber nur noch auf einen verhältenismäßig kleinen Raum zwischen dem Gauritse und Krommesluß und am Abhang der Outeniquaberge beschränkt. Sowohl wegen des pklanzengeographischen Interesses, das diese einst jedensalls viel ausgedehnteren Wälder bieten, als auch wegen ihrer praktischen Bedeutung für das holzarme Südafrika ist dringend zu wünschen, daß die jetzt durch eine geregelte Forstwirtsschaft angebahnte Schonung und Vergrößerung dieser Wälder Ersolg habe. Bor allem ragen hier die beiden Arten von Podocarpus hervor, Podocarpus Thunbergii und Podocarpus elongata. Podocarpus ist eine Koniser, die mit unserem Sibenbaum einige Verwandtschaft besitzt; die Kolonisten bezeichnen diese wertvollen, sehr hoch und die werdenden Bäume als Gelbholz; Wallace schätzt ihren Bestand auf etwa 80 Prozent des gesamten Rusholzes der Kolonie.

Roch weiter im Iften, bei East vondon und vollends im Pondoland und in Natal, kommen wir mehr und mehr in das Bereich der siebenten Zone, der südafrikanischen Tropenregion, in der, wie Trude tressend hervorhebt, "ohne eigentliches Tropentlima und ohne die wilde Pracht entsessensen Tropenstonen sich doch in der Hauptsache tropsische Florenelemente beisammensinden". In der Gegend von Gast London, welche Thode untersucht hat, sinds allerdings noch manche Untlänge an die echte Kapslora. Im Binter, von Mai die Juli, sind die Grasslächen sahl, viele Eträucher siehen entlandt, und die immergrünen Gehölze sind bleicher; mit dem Eintritt der ersten Regen ändert sich das Bild aber rasch. Ihode untersicheidet die Tünengebische und die blumenreichen Grasselder, in denen die Liliaceen noch ebetstungsvoller als in der echten Kapslora hervortreten. Einzeln oder gruppensörmig austretende Holzgewächse erinnern aber schon start an das bekannte afrikanische Savanmenbild, und auch die Baldungen zeigen ein Gemisch australer und tropsische Arten, unter anderen die erwähnten arosen Gelbholzbäume.

Un ben suöftlichen Abhängen der Drakenberge finden wir sowohl ausgedehnte Gobenwälder wie Tieflandswälder, in denen Stämme von großer Dicke nicht selten sind; Die Tierwelt.

173

Schlinggewächse und Tornen than ein übriges, um den Wald undurchdringlich zu machen. Thode unterschied in Natal die subtropische Region mit Palmen bis 500 m, die gemäßigte Rulturregion von 500–4500 m, dann die hauptsächlich durch Greyia Sutherlandi, den ichönsten und merkwürdigsten Baum des oberen Natal, charakterisierte Negion der Proteaceen und Farnbäume zwischen 1500–2300 m und endlich die jubalpine Region über 2300 m. Un die Junenseite der Gebirge, nach Barberton in Transvaal, verseht uns unser Pslauzensbild, S. 171.



Eupherbienftenve im Grof Ramalance. (Rad Photographie von A. Edend) Bal. Tert, 3. 171.

Weiter nach Rordosten nimmt die Pflanzenwelt immer mehr den tropisch-afrikanischen Charafter an, ohne sedoch irgendwo die volle Üppigkeit des Kameruner Regenwaldes zu erreichen. Tie Savanne mit einzelnen Laddinieln und Walddireisen herricht am Sambesi wie in Mogambique vor. Südlich vom Ringsgiese erheben sich ausgevehnte Hochländer, veren Alora durch die dier angelegaten Riederlassiungen der Engländer bekannter geworden ist und zu den anziehendten in Afrika zahlt. Ta die Walder auch dier nicht so dicht sind wie in Weitafrika, ist die Zahl der schönblühenden Pflanzen sehr groß, und der weitgereiste H. H. dohnston versichert, etwas den wilden Blumengärten, welche man zwischen 300 und 1300 m Meereshöhe hier antressen kann, Ähnliches nirgends gesehen zu haben. Auch der Formenreichtum der Flora ist ziemlich groß; sünf Palmenaren kommen vielfach vor: Borassus flabelliker. Hyphaene erinita. Elaeis zuineensis oder eine nahe verwandte Art, eine sonit wenig bekannte Raphia und eine wilde Tattelpalmenart mit wenig wertvoller Frucht. Schilfgräfer und Papprusstauden sind häusig, und auch an den abenteuerlichen Formen der Euphordien sehlt es nicht, ebensowenig an der ebenso abenteuerlichen Faserpstauze Sansevieria, die nur deshalb nicht in größerem Maße angebaut wird, weil der Preis des sertigen Produktes jeht zu niedrig sein würde. Sin besonderes Interesse beansprucht die Ronisere Widdringtonia Whytei (vgl. S. 157), welche, erst vor kurzem entdeckt, doch jeht bereits zu einem wichtigen Nuthaum geworden ist, hoffentlich aber vor Naubbau und Ausrottung bewahrt wird.

## D. Die Tierwelt.

Trei Landmassen erstrecken sich in das öde Südmeer hinaus: Südamerika, Südafrika und Anstralien nehst Tasmanien. Sind die erste und die setze an größeren Tiersormen auffallend arm, so galt dagegen Südafrika mit Necht bisher als ein sehr tierreiches Land, ein Paradies des Jägers wie des Joologen. Während im allgemeinen die Dittisse Arick als die tierreiche, die Westküsse als die tierreiche, die Westküsse die die Erstellen Süden der Tierreichtum auch auf die Westküsse hinüber, und auch die nordwestliche Kapkolonie und der größere Teil von Teutsche Südwestafrika nahmen früher und nehmen zum Teil noch heute an der großen Mannigfaltigkeit des Tierlebens teil. Viel ärmlicher wird es schon am oberen Sambosit, wo im tierarmen Marutse Mambundareich Mäuse als Leckerbissen versehrt werden, während das mittlere Sambosithal noch zu den wildreichen Regionen zählt.

Seit etwa 100 Jahren haben aber die anscheinend unerschöpflichen Tierbestände Sudafrifas unablaffig abgenommen. Mis die Europäer zuerft bas Land betraten, ftaunten fie über die ungeheuern Gerden von Antilopen und Gazellen, von Zebras und Quaggas, von Glefanten, Mhinozeroffen, Flufpferden, Büffeln und Giraffen. Aber schon 1853 waren die Rhinozeroffe, 1857 die Rugvferde aus dem eigentlichen Raplande gänzlich verschwunden. Die Springböde, die in koloffalen Maffen vorhanden gewesen waren, find fast ganz ausgerottet, und von Raubtieren leben nur die Syanen, Leoparden, der Erdwolf und ein anderer Schakal noch in größerer Zahl im Kaplande. Gine bei Wallace mitgeteilte amtliche Lifte derjenigen Tiere, für welche Fanggebühren und Schufgelder bezahlt werden, zählt 1895 noch wilde Hunde, Tiger, b. h. Panther, Leoparden, Spanen, zwei Arten Schakale und auch ben Babuin, eine große Pavianart, die den Ziegen, Schafen und Lämmern nachstellt und auch Feldfrüchte verzehrt, als zu verfolgende Tiere auf. Aber alle biefe Tiere nehmen, vielleicht mit Ausnahme bes Babuin, an Bahl ab. Der afrikanische Clefant hat in den Wäldern des Südens, in den Forsten von Angena und humansdorp noch eine Zuflucht gefunden, wo er sich, durch die Regierung beschützt (f. die Karte auf S. 96), noch eine Zeitlang halten wird. Überall in Subafrika benkt man erfreulicherweise an die Sinrichtung von Reservationen und Tierparken, um die jett rasch hinschwindenden Reste der alten Tierwelt noch zu erhalten.

Vier Ursachen haben vorzugsweise die Abnahme und das schnelle Zurückweichen der großen südafrikanischen Fauna besörbert: die östers auf Massennord ausgehenden Zagdmethoden der Eingeborenen, die zahlreichen, oft mit änßerster Rücksichtslosigkeit durchgeführten Zagderpeditionen der Leisen, das Einströmen der Ansiedler und der Goldsucher und endlich in den letzten Jahren die Rinderpest, welche namentlich die einst so zahlreichen Scharen der schönen Antilopenarten sowie die Büssel surchtbar heimsuchte. In mancher Gegend zwischen den Burenrepubliken und dem Sambesi, wo es noch vor wenigen Jahren von buntestem Tierleben winnmelte, herrscht jett die Stille des Todes, und an die einstigen schnellfüßigen Bewohner erinnern nur noch

Die Tierwelt. 175

einzelne Gerippe. Wallace ist der Ansicht, daß es ein Verdienst der weiter unten zu besprechenden Tsetsesliege ist, wenn überhaupt noch so große Bestände des "dig game", des großen Wildes, die Gegenwart erlebt haben. Denn in den von der Tsetsesliege stärker heimgesuchten Gebieten können Jagdpserde und Zugochsen nicht gebraucht werden, und größere Jagderpeditionen verznögen sich dort nicht lange aufzuhalten. Manche Tierart wäre ohne die Silse der Tsetse gewiß erloschen, bevor der Ann der Zivilisation weit genug reichte, um Schonzeiten einzuführen und die letzten Individuen vor dem Untergange zu bewahren.

Die Feljenzeichnungen der Buschmänner werden ums vielleicht noch einnal wertvolle Fingerzeige über die einstige Ausbreitung der freilebenden Tiere geben, wenn die Verwüstung noch weiter fortgeschritten sein wird. Diejenigen Arten, welche mehr das Buschland bevorzugten und nicht die offenen Steppen durcheilten, scheinen den Angrissen der Jäger und Ansiedler besser entgangen zu sein als die Bewohner der freien Schenen. Mit dem großen Wild sind natürlich auch manche Vögel seltener geworden, wie z. B. die Geier. Auch die Rhinozerosvögel (Buphaga erythrorhyncha), welche dem Rhinozeros, dem Büssel, mehreren Antilopenarten, auch dem Pferd und dem Hausrind solgen und ihnen die Insekten ablesen und die wilden Tiere durch ihr Geschrei vor einer herannahenden Gesahr warnen, werden jedenfalls seltener werden oder ihre Lebensweise ändern müssen; das Gleiche dürste auch von manchen Tungkäsern und dergleichen gelten, obgleich uns direkt Beobachtungen über diesen Punkt noch nicht bekannt geworden sind.

Wenn man die frühere Reichhaltigkeit des südafrikanischen Tierlebens kennen lernen will, muß man die Berichte Livingstones und anderer älterer Reisenden ausschlagen. Im Verlaufe eines einzigen Tages kamen in den Sambesiländern dem Reisenden die verschiedensten Tierarten, meist in größerer Anzahl, zu Gesicht. Simmal sah Livingstone früh am Tage zuerst eine Zerde Elefanten längs des trockenen Bettes eines Flüßechens zum Sambesi hinadziehen. Dann stieß er auf große Flüge schmackhafter Perlhühner; Frankolinhühner von drei Larietäten liesen ihm guer über den Weg, und Humderte von Turteltauben erhoben sich unter großem Geräusch. Weiter am Tage stieß er unter andern auf Wasserböcke, auf eine Berde Ruduweibchen (Antilopenart); er hatte aber so viel Fleisch, daß er aushörte, Antilopen zu schießen; auch wollten seine Leute kein Wildbert mehr. Auch wilde Schweine und Büssel tras er in Menge; oft slohen Trupps von Assen von en nahenden Reisenden Lebens. Der Reisende hörte Löwen und Lyänen von den nahenden Reisenden Lebens. Der Reisende hörte Löwen und Lyänen und mancherlei teils lieblich singende, teils barsch und zornig kreischende Bögel.

Die Bögel sind in großen Massen vorhanden. In den Sümpsen am Schire 3. B. fand Livingstone fabelhafte Mengen mancher Gattungen von Wasservögeln und von anderen Gruppen. Der niedliche Ardetta (Herodias budulcus) von hellgelber Farbe, wenn er in Ruhe ist, aber scheindar rein weiß, wenn er stiegt, schwang sich in großen Scharen auf und schweiste quer über das grüne Gras, dabei öfters dem Neisenden anzeigend, wo Büssel und Elesanten waren, indem er sich auf ihre Rücken sehte. Reizende kleine rote und gelbe Weber erinnerten vielsfach an Schmetterlinge, wenn sie in und aus dem hohen Grase flogen oder an den Öfsnungen ihrer schwebenden Nester flatterten.

Die Fauna Südafrikas enthält noch heute manche gewissermaßen veraltete Typen, unter welchen ber zu ben Insekenstressern gehörende Goldmull mit zwei Gattungen, drei eigenstümliche Gattungen der Zibetkagen, drei ebensolche der Mäuse, eine der Maulwurfratten am bemerkenswertesten sind; ferner trifft man den Kaphasen, eine Schrotmans, das Erdschwein, den

Syganenbund und den langohrigen Auchs, im ganzen achtzehn ganz oder fast ganz auf Südafrika beschrichten Säugetiergattungen.

Unter den Bögeln erwähnen wir die auf Süde und Cstafrika beschränkte Kaptaube, einen Specht von südamerikanischem Typus und drei eigenartige Gattungen von Lerchen. Weiter sind zehn Gattungen von Gidechsen Südafrika eigentümlich, serner vier Umphibiengattungen und eine Menge von Insesten. Im ganzen ist der Endemismus Südafrikas groß; die nächste Verwandte



Epring bod (Gazella euchore). (Rach ber Ratu.) Bgl. Tert, E. 177.

schaft besieht mit Madagastar, Cstafrika, Abessinien, dann mit Westafrika, Indien und Südsamerika, mit den malanischen Inseln und, wenn auch viel schwächer, mit Australien. Mit der Eigenartigkeit der Pstanzenwelt des Kaplandes ist die der Tierwelt jedoch nicht zu vergleichen.

Aur die ausgedehnten Savannen und Halbwüsten Südafrikas ist der große Neichtum an Antilopenarten und überhaupt ichnellfüßigen Tieren bezeichnend, aber auch erklärlich. Schon vor der Ninderpest waren aber viele dieser Tiere in der eigentlichen Kapkolonie und den Nepubliken recht selten geworden. Noch vor wenigen Jahrzehnten graste das schwarze Wildebeest oder das Inn, der Bleshock, der Springbock und das Quagga auf den offenen Flächen der

Karroo und selbst in Natal. Das Gnu, der Bleßbod und das Quagga gingen nicht weit über den Baal nach Norden binaus, der Springbod war weiter, besonders nach Westen hin verbreitet. Heute wird der Bleßbod in der Kapkolonie und dem Pranzsesifiaat sorgfältig gesichont, das echte Quagga ist so ziemlich verschwunden, das Gnu (Connochaetes Gnu) konnut nur im Pranzsesifiaat noch in wenigen Eremplaren vor. Es sieht gewissermaßen zwischen den Untilopen und den Nindern, seine (Kröße ist die eines größeren Ponn. Alle die genannten Tiere pstegten weite Banderungen zurückzulegen.

Bu den mehr standseiten Charaftertieren gehören das Eland, das Hartebeest und der Rudu. Im Osten von Kimberley trennt nach R. Wallace ein Hügelsug das Gebiet der wandernden und der seschaften Arten. Un der Ostseite wurden früher die flüchtigen Wanderarten in ungezählten Tausenden gesehen, an der Westseite fanden sich das Hartebeest und der Rudu mit dem Eland, dem Elesanten und der Girasse.

Das Cland oder Clend (Oreas Canna) icheint jeht nur noch im Tigriqualand vorzusommen, in den meisten übrigen jüdlichen Gebieten aber ausgestorben zu sein; doch hat man in der Kaptolonie den Versuch gemacht, diese interessante Antilopenart, welche groß und sett wird, als Haustier zu halten, um ihr Fleisch zu benutzen. Selous hält das Cland für eine der schönsten Tiererscheinungen Tüdafrikas. Der Kudu (Strepsiceros Kudu) ist eine der größten Antilopenarten; er sindet sich in nicht großer Zahl noch in einigen Teilen der Kaptolonie und in Westzgriqualand und bevorzugt hügelige Gegenden mit einzelnen dichten Gebüschen, die Waldsämme an den Klüssen und selbst die Dorndischte. Undere Untilopen, wie die Gemes dantilope (Oryx gazella), das Hartebeest (Alcelaphus caama) und besonders der Springbock (Gazella euchore; s. die Abbildung, Z. 176), so genannt, weil er gelegentlich hoch in die Lust springt, haben ihr Hauptgebiet mehr im Besten, doch soll der Springbock auch in der Kaptolonie wieder zunehmen, seitdem ihm eine Schonzeit bewilligt ist. Der Kapz oder Kassenbüssel (Budalus casser) ist stärfer als der indische, soll aber nicht so gefährlich sein, wie ost behauptet wird, doch sit er nie gezähmt worden. Seine Lieblingspläße sind seichte, schlammige Tümpel, die ihn gegen Zuselten umd Site schüßen.

Unter den Bögeln finden sich viele prachtvoll gesiederte Arten, wie der rote Prachtweber, die Paradieswitwe, der Lori, der in einer blauen und einer grünen Art die Größe einer Holze tanbe erreicht, in Metallglanz schillert und mit einer bei der grünen Art hoch ausstrebenden und weiß besämmten Haube versehen ist, dann der rote Honigsauger, der rotkehlige Bienenfresser und andere Arten. Seiner Nätzlichkeit wegen wird der Sekretär (Gypogeranus serpentarius) gesehlich geschützt; er verzehrt Schlangen, Sidechien, Hungeschutz, junge Schilbkröten und Frösche.

Das Krokodil scheint in den Flüssen und Sünnzien der heißeren und gleichzeitig seuchteren Teile von Südafrika noch häusig zu sein. Der deutsche Reisende Mohr sah es am Limpopo
um die heiße Mittagsstunde oft aus dem Wasser herauskommen und sich auf den Sandbänken
ausstrecken, um sich zu sonnen. Auch am Tugela kommt es vor und soll hier gelegentlich selbst
trinkende Ochsen ergriffen und ins Wasser geschleppt haben.

Schon im Junern Südafrikas treten wie überhaupt in großen Teilen des Montinents zahlreiche Termitenbauten auf, die in den großen Flächen die Landichaft beleben und Tieren und Menschen Zufluchtss und Umschaupläge gewähren, wenn sie auch hier nicht so hoch werden wie weiter im Norden si. die Abbildung, S. 381). Die Termite, welche nicht etwa zu den echten Umeisen, sondern zur Familie der Termitiden gehört, spielt im Naturhaushalt Afrikas eine nicht unwichtige Nolle. Sie wird dem Menschen durch die Zersförung seiner Wohnstatten

und Haufgeräte allerdings sehr lästig und ist um so heintsicksicher, als sie nicht offen, sondern im Juneren der anscheinend noch gesunden Psosten und Balken ihrer Thätigkeit nachzugehen pstegt. Fast nur Cisenblech ist nach Trummond vor diesem Raubgesindel ganz sicher. Rütlich aber werden sie dadurch, daß sie Erde aus dem Boden herausbringen und ganze Bäume mit einem Net von Gängen und Tunneln überziehen. Andere Gänge lausen weit unter dem Boden hin, und die mächtigen meist kegelsörmigen Bauten selbst erfordern auch ungemein große Mengen von Erde, so daß beispielsweise die Backsteinbäuser einer schottsischen Mission am Nyassach von Erde, so daß beispielsweise die Backsteinbäuser einer schottsischen Mission am Nyassach dem Material eines einzigen Ameisennestes gebaut werden konnten. Die Kassern stellen den Fußboden ihrer Hütten häusig aus Erde her, die sie aus den Nestern der weisen Umeise nehmen, und britische Truppen haben in den Burenkriegen Umeisenhausen als Backsten benutzt. Die Umsehnig des Bodens durch die Termite ist nach Trummond kaum zu überschätzen. In der Negenzeit werden die großen Bauten teilweise zerstört, und die Tunnel



Tfetjefliege (Glossina morsitans). Bergrofert. (Rad ber Natur.)

und Gänge an den Bäumen fallen auch schließlich ab, während der Türre streut aber der Wind den Staub weithin über das Land, was jedenfalls dazu beitragen nuß, die Erdobersläche zu bereichern und aufzufrischen. Die Termiten wirken also in ähnlicher Weise wie die Negenwürmer, indem sie zur Auslockerung und Umsehung des Bodens beitragen.

In den Termitenbauten wohnen aber auch noch mancherlei andere Tiere; feindliche Scharen wirklicher Ameisen erobern sich, wie Gustav Theodor Fritsch bevobachtet hat, Teile der Termitenburgen, verschiedene vierfüßige Tiere schlagen darin ihre Lagerstatt auf, indem sie vom Grunde aus die Luppeln der Hügel aushöhlen wie der Aardvark oder das Erdserkel (Orgeteropus capensis), der Schakal und andere; außerdem sinden sich darin eine ganze Auzahl ungebetener Gäste aus dem Reiche der Jusekten, die von den Termiten leben, sowie auch einige Arten, die ihnen befreundet sind.

Höchst berüchtigt ist die sübafrikanische Tsetsesliege (Glossina morsitans; s. die obenstiehende Abbildung), ein kaum einer Stubenstiege an Größe gleichsommendes Insekt, das aber auf die Ausbreitung der Besiedelung in den wärmeren Strichen, besonders des östlichen Sübassita, den nachteiligsten Sinsluß ausgeübt hat, da es den Gebrauch von Pferden und Zugochsen sast unmöglich macht. Die Tseise sinde tsich aber nicht überall, sondern hauptsächlich an Flußrührern, die mit Busch bewachsen sind bewechsen sind die Gewöhnstich vor Lüssich und die Tseise in demischen Gebiete käusig, und man meint deshalb, daß die

Die Tierwelt. 179

Aliege dem Büssel folgt und da verschwindet, wo die Büssel getötet oder vertrieben sind; es bleibt aber abzuwarten, ob die starke Abnahme der Büssel infolge der Ainderpost auch eine Abnahme der Tseise zur Folge haben wird. Um bösesten scheint die Aliege im Gebiet des mittleren und unteren Limpopo aufzutreten, während sie in der Kaptolonie ganz sehlt, an der Cistüse die 280 jüdl. Br. vorkommt und im Westen zwar erscheint, aber weniger häusig ist als im Citen.

Ter Menich wird von der Tietje auch gestochen, umb schon Livingstone klagt über die scharfen, empsindlichen "Bisse" der Tsetse. Sind auch die Kolgen hier nicht so schwer wie bei Schsen und Pferden, so schwieden der inzelnen Individuen doch siederartige Zustände nach dem Stick aufzutreten. Man ist jetzt mehr und wehr der Ansicht, daß weniger die Alsege an sich gistig ist, als daß sie einen Unseldungsstoff ausnimmt und überträgt, ähnlich wie man jetzt die Moskitos für das Kieber mitverantwortlich macht. Auch Siel, Hunde und Ziegen sind keineswegs immun, und wenn die Singeborenen innerhalb des Kliegengebietes Hunde und Ziegen besitzen, so sind dies jedenfalls Nachkommen von solchen, die schon sehr lange Zeinte und Zoe durch gewissermaßen akklimatisiert waren. Krisch eingeführte Hunde gewise und Ziegen kerben nach Zelous zu mindestens 90 Prozent, aber die Tiere der Singeborenen mögen eben Nachkommen jener widerschandskräftigeren 10 Prozent sien. Ein wirksames Heinistel sür einmal gebissen Tiere ist noch nicht gesunden worden; doch soll es angeblich einen gewissen Schutz gewähren, wenn die Haut geschreter Tiere mit einer Mischung aus Aubdünger und Wilch oder auch mit Löwensett eingerieben wird.

Unterrickten wir uns nun noch etwas über die vielsach allerdings den bisher gegebenen turzen Andeutungen entiprechende Tierwelt unieres deutschen Schutgebietes im Südwesten. Man darf natürlich nicht erwarten, dort noch Elejanten, Flußpserde und Rhinozerosse in Menge anzutressen; der Elejant ist jest auf den äußersten Nordosten beschränft, das Rhinozeros, das noch um 1850 am Swafop häufig gewesen sein soll, sit wohl ganz ausgerottet, umd Flußpserde mögen nur am Cunene zu sinden sein. Die Girasse, von den Buren wohl als Kannel bezeichnet, kommt auch nur noch im Norden vor; häufiger sind noch die derei Urten des Zebra, welche Grasselder in der Nähe selssiger Hohn und waserssührender Kelsenthäler bevorzugen, umd der Strauß. Bestimmend für das tiergeographische Bild des Landes sind auch sier dies noch die Antilopenarten gewesen. Gürich meint indessen, daß dies Tiere dem europäischen Reisenden nicht so sieden erscheinen wie uniere Hrische. Sie erinnern in Körperdau und Bewegung immer etwas an das Nind; am ehesten ist dem Zirich noch der Kudu vergleichbar. Außer ihm kommen das Snu, der Springbod, das Harbereit umd andere Arten vor.

Der Erdboden ist vielsach von den höhlenbewohnenden Tieren, die der Reisende aber selten zu Gesicht bekommt, durchwühlt, is daß für Reiter Gesahren entstehen können. Dem ebenfalls dieser Klasse angehörenden Springhaien (Pedetes caffer) wissen die Hottentotten bei hellem Mondschein geschieft nachzustellen. Häufig sind Stachelschweine, seltener die von G. Artisch als "riesige lebendige Tannenzapsen" bezeichneten Schuppentiere; in den Felsklüften lebt der murmettierartige kapsche Klippschliefer (Hyrax capensis).

Bon Raubtieren werden der wilde Hund, der sogar Ochsen angreist (Lycaon venaticus), Huänen, Schafale, Büstenluchse, Leoparden, bier Tiger genannt, Geparde und Servale gelegentlich lästig, und auch der Löwe ist noch nicht ausgestorben, kommt aber nur strichweise in entlegeneren Gebieten vor.

Das Bogetleben ift ziemlich reich; auch hier sind wie einst für Livingstones Leute die Perthühner ein besonders geschätztes Jagdwild, das aber äußern behende durch das Buschwert

ichlüpft. Die Buschtauben bauen an einzelnen freistehenden Mimosen Resterkolonien mit einem gemeiniamen, flachkegeligen Strohdach; wie Gürich erzählt, sind Hottentotten und Vergdamara mitunter ruchtos genug, ein solches Rest in Brand zu stecken, um sich die gebratenen Logel in den Schöß fallen zu lassen. Ganz besonders reich scheint das Vogelleben am Strande des, wie wir sahen, hier sehr fühlen Meeres zu sein. In ungeheuern Massen erscheinen zeitweise Korsmorane an der Walsschald, die ebenso wie die zeht auch an der Großen Fischbai nachgewiesenen Linguine verheerenden Seuchen unterworsen zu sein sein schreich sind auch Alamingos, Möwenarten, Albatrosse und andere. Viele Verichterstatter haben hervorgeboen, daß die Klüsenmb Meeressauma, z. B. bei Angra Pequena, cher einen polaren als einen afrikanischen Eindruck macht, womit auch der große Kischreichtum dieser Gewässer durchaus übereinstimunt.

Tie Neptilien sind in ihrem Auftreten sehr von der Zahreszeit und von den Regenfällen abhängig; die giftige Hornviper kommt vor, soll aber nicht allzu gefährlich sein. Auch die Schmetterlinge scheinen sich nur in einem kleinen Teil des Zahres reichlicher zu zeigen; Gürich, der ireilich in einer ungünstigen Zeit reiste, versichert, in neum Monaten nicht mehr als 3-4 Arten gesehen zu haben. Käser und Geradslügler sind dagegen zahlreich und besonders merkwürdig. Die Termiten kommen auch auf deutschem Gebiete vor und umschließen mit ihren Bauten bisweilen in der Mitte ein Bäumchen. Lästige Plagen sind die zeckenartigen Buschläuse und kleine schwarze Fliegen, die zwar nicht stechen, aber einen widerlichen, süßlichen Geruch verbreiten.

Das Tierleben Südwestafrikas zeigt keine Arten, welche bem Menschen die Unsiedelung oder das Reisen ernstlich verleiden können. Zedenfalls ist unsere Kolonie den ostafrikanischen Küstenländern gegenüber hierdurch einigermaßen bevorzugt.

Britische Zentralafrika, so willkürlich es begrenzt zu sein scheint, stellt doch ein zoologisches Sondergebiet dar, zum mindesten für die Säugetiere. Bezeichnend ist freilich mehr das Kehlen als das Borkommen bestimmter Tierformen. Ganz Britische Zentralafrika mit Mozambique, den südöstlichsten Landschaften des Kongostaates und den südschien von Deutsch-Tiafrika schiebt sich zwischen Süder und Cstafrika als ein aufsallenderweise mancher bekannten Tierformen entbehrendes Gebiet ein. Es sehlen hier unter anderen der Karakal, der Erdwolf, der doch in Südwestafrika wie im Somalikand vorkommt, die langohrigen Füchse, die Bergzebras, die Tunggas, die Trnz-Antilopen, die Gazellen, die echten Zebras, die Ameisendbren und verschiedene Bögel, namentlich der Strauß. Mit Westafrika ist eine gewise Berwandtschaft vorhanden, doch sehlen z. B. die großen anthropoiden Affen und auch andere im Westen häusige Kisenarten. Das zehlen der südafrikanischen Tiere, die zum Teil im Tien bis in die Killänder hinein, ja selbit im Sudan und in Senegambien wieder auftreten, hat vielleicht, wie H. H. Johniton bervorkebt, seinen Grund in der vielen Steppenz und Wässenbewohnern noch zu großen Teuchtigkeit des Landes. Es mangelt hier an größeren echten Steppen, ebenso aber auch an düsteren Urwäldern, wie sie der Westen ausweist. Troßbem ist das Tierleben noch reich genug.

Der gelbe Babuin (Papio babuin) ist überall einer ber häufigsten Uffen, beraubt die Pstanzungen der Eingeborenen und greift auch wohl Menschen an. Löwe, Leopard und verschiedene andere kleinere Kahenarten sind noch häufig, der Elesant wird am Schire und Rhassa nun ichon seltener, obgleich er sast nirgends ganz sehlt und in den weniger besuchten Strichen des Westens sogar häufig ist. Das Aluspferd war vor wenigen Jahren auf dem Schire noch so zahlereich, daß die Fahrt auf kleineren Kahrzeugen sehr gefährlich war; es unternahm auch Landwanderungen bis zum Schirwasee. Zeht ist seine Zahl schon start beschränkt. Db die Girasse vorkommt,

ist noch ungewiß, mahricheinlich gehört auch sie zu den hier ausgeschlossenen Tieren. Die Verbreistung des Buffels und der einzelnen Antilopenarten hängt sehr von der Bobenbeschaffenheit ab.

Die Vogelfauna ift reich, doch zeigt sich auch hier, daß Arten, die weiter südlich und nördlich vorkonnnen, sehlen. Unter den Amphibien und Reptilien, den Fischen und den wirbellosen Tieren tritt jene Lückenhaftigkeit schwächer hervor. Der Schire scheint eine besonders bevorzugte Heimat des Krofodils zu sein, Todessälle durch giftige Schlangen kommen jedoch wahrscheinlich nicht häusiger vor als in Europa. Die Schmetterlinge erreichen nicht die Farbenpracht der westsaftigken, bieten aber höcht auffällige Beispiele von Mimikru. Der westindische Sandschahrt hat erst seit 1894 in größeren Mengen seinen Einzug gehalten, soll aber auf seuchterem Boden bereits wieder verschwinden. Die Tseise kommt vielsach vor, hat aber, wie auch wohl anderswärts, eine große Ubneigung gegen ssießendes Wasser, so daß Pserde und Kinder auf einem Fahrzeug, wenn es in der Mitte des Flusses bleibt, ziemlich ungefährdet besördert werden können.

## E. Die Völker und Staaten der Eingeborenen.

Sübafrifa in den von uns angenommenen Grenzen wird vorwiegend von Bantune gern bewohnt, die im Südosten, Osten, im nördlichen Teile des Inneren und im Nordwesten vorsherrichen. Nur im südlichen Teile Teutschsessüdwestafritas und in den angrenzenden Gebieten der Kalahari finden wir die uns so fremdartigen, jedenfalls recht altertümlichen hellfarbigen Stämme in nur noch geringer Zahl vor, und im Süden und in der südlichen Hälfer der mitteleren Landschaften haben die Weißen im 19. Jahrhundert so start zugenommen, daß sie auch auf ethnographischen Übersichtskarten den Ton mit bestimmen müssen.

Jur Zeit der ersten Festsetung der Europäer in Tüdafrika war die Berteilung der Stämme wesentlich anders. Hottentotten und Buschmänner bewohnten den weitaus größten Teil des heutigen Kaplandes und drangen zahlreicher als heute auch in das Quellgediet des Transe vor. Die Hottentotten, denen es damals besser ging als heute, waren viehzüchtende Nomaden, die Buschmänner standen wie jetzt hinter den Hottentotten zursief und wurden von diesen und von den Weißen mit gleichmäßiger Verachtung angesehen. Die Bantussiamme lebten damals weit im Norden und Tsen; wie Sanderson richtig bemerkt, sahen die ersten holländischen Unkömmitige nichts von Sulukassen, Basutos oder Betschanaen. Die Verhältnisse zwischen den Weißen und dem Fardigen gestalteten sich bald unsreundlich; zuerst ged es Fehden insolge von Tederecien, später förmliche Kriege. Diese Kriege waren disweisen sogar für die europäische Politik nicht gleichgültig, haben sich dis in die allerneueste Zeit zeitweise wiederholt und verliesen nicht immer siegreich für die Europäer. Die Eingeborenen Sidafrisch haben ihr Land und ihre Unabhängigsteit teuer verkaust, und die Namen mancher ihrer hervorragenden Häuptlinge flangen auch dem Politifer in Europa nicht fremd.

#### a) Sottentotten und Buidmanner.

Die Hottentotten oder, wie sie sich selbst nennen, Koi-koin werden von manchen Anthropologen für Reste der Urbevölkerung von Ufrika gehalten. Wir haben früher gesehen, daß sich über alle diese Fragen, bei deren Lösung uns weder geschichtliche Dokumente noch zuverlässige Überlieserungen zu Silfe kommen, keine völlige Klarheit gewinnen laßt. Körperlich weichen die Hottentotten durch die graugelbbräuntliche, bisweilen mit der Farbe des dürren abgesallenen Laubes verglichene Färbung der zur Runzelung geneigten Haut, durch die längliche und dabei gedrückte Form des Schädels, durch die schmale Stirn, die stark vortretenden Backenknochen und

durch die Reigung zur Zettsteißbildung allerdings recht erheblich von den Bantunegern, ihren Nachbarn, ab is, untenstehende Abbildung). Doch scheinen einzelne ihrer Körpermerkmale auch in die Nachbarvölker hinein auszustrahlen, jedensalls stehen die hellfarbigen Südafrikaner nicht in einem so schrößen Gegensatz zu den Negern, wie man früher annahm.

Die Körpergröße der Hottentotten ist nicht sehr bedeutend und beträgt nur 1450-1600 mm; die Hottentotten sind also Menschen von weniger als Mittelgröße. Das sogenannte büschel-



hottentotten aus Berfeba. (Rach Ph. tographen)

förmige Haar der Hottentotten, welches man früher als ein ausgezeichnetes Rassenmerfmal betrachtete, kann heute auch nicht mehr dazur gelten, sondern der büschelsörmige Stand der Haar ist nach Ranke als eine allgemeine Eigenschaft der Menschheit, wenn auch in verschieden starker Ausbildung, zu betrachten. "Das Haar der Hottentotten", sagte der alte Barrow, "wächst in kleinen Büscheln, welche, wenn kurz gehalten, das Ansehen und das Gesühl einer harten Schubbürste haben, mit dem Unterschiede, daß sie in runde Ballen von der ungefähren Größe einer starken Erbse gedreht und gewunden sind." Die Rolonisten pflegen die Formation des turz gehaltenen Haares gern mit Pseiserkörnern zu vergleichen. Tenselben Pseiserkorntypus

haben auch die Buschmänner, aber er sehlt auch bei den Rassern nicht ganz. Auch Fritsch konnte keine scharfe Trennung der Hottentotten und Kassern bezüglich des Haarvuchses sinden. Rach Götte entstehen diese Pseiserkörner dadurch, daß mehrere benachbarte Haargrüppchen, die an der Basis noch mit einer gemeinschaftlichen Scheide versehen sind, mit anderen nächst benachbarten zu größeren Löckden sich umschlingen. Außerdem scheint das Pseiserkornhaar der Buschmänner ganz besonders schräg, beinache horizontal aus dem Haarboden bervorzukonnnen.

Der Körper der Hottentotten ist sein und zierlich, fast weiblich gesormt, entbehrt aber eines gutwirkenden Verhältnisses zwischen den einzelnen Teilen, und namentlich tritt das Gesäß so stark hervor, daß die Fettsteisbildung (Steatopugie) immerbin für die Hottentotten charakteristisch genannt werden dari. Das Gesicht näbert sich der Form eines Treicce, es spitt sich nach unten zu; der Mund ist breit, die Nase kurz und flach, die Lugen siehen weit auseinander, der Vartwuchs ist nicht allzu spärlich, die Zühne pslegen vortreislich zu sein. Die Körperkraft jedoch, die allerdings von den vielsach als äußerst saub eszeichneten Kottentotten jetzt wohl nicht so geöhe wird wie srüher, ist gering; ebenso die Widernandssähigkeit gegen das Tropenklima, in das ja die Hottentotten erst in den letzten Jahrhunderten gelangt sind, und gegen die äußeren Sinstssiegen vortringenden europäsischen Kultur.

Frisich, der treisliche Kenner der südafrikanischen Singeborenen, hatte unter den Hotten totten niemals auffallend hohe Figuren gesehen; sotche von mittlerer oder etwas über mittlerer Statur machten zuweilen durch ihren schanken Wuchs den Eindruck von langen Gestalten, ohne es in der That zu sein. Bei männlichen Individuen in vorgerückten Jahren ist es als Negel anzuschen, daß der Numpf und die Gliedmaßen hager und dürr erscheinen; volle Muskulatur sindet sich an Personen von reiner Rasse nur ausnahmsweise, Mischlinge zeigen indessen zuweilen gerundetere Formen. Die Bruste und Schulternunsseln entsprechen der Gesanterscheinung, die Unterarme sind auffallend dünn, doch hat Fritsch nicht beobachtet, daß sie im Vergleich zum Oberarm unwerhältnismäßig lang wären. Die Haben sind kien, die Finger knochig, abweichende Pigmentierung der Nägel tritt nicht zu Tage; diese letzteren Mersmale bilden einen bemerkenswerten Unterschied gegen die langen schmalen Hände der Bantuneger mit den dürren Fingern und den hellen Rägeln. Der Fuß üst klein, von mittlerer Breite, die ersten Zehen überragen die letzten bedeutend. Die Sohle ist nur wenig gewölbt, doch scheint diese Hineigung zum Klattzuß sehr allgemein bei unzwillssierten Stämmen vorzusommen und hängt nach Fritigh teilweise mit der Sitte zusammen, darfuß zu gehen.

Bei den Frauen treten die Unregelmäßigkeiten des Wuchses, das Eckige, Anochige der Tigur wenigstens in jüngeren Jahren nicht in dem Maße zu Tage wie bei den Männern. Übrigens mag die körperliche Erscheinung der Hottentotten in ihren früheren, immerhin etwas besseren Wohnsten im Kaplande auch wohl eine vorteilhaftere gewesen sein.

Die Sprache der Hottentotten, die durchaus nicht niedrig steht, vielmehr sogar einen großen Reichtum an Formen besührt, ist von der der benachbarten Bantustämme völlig verschieden. Immerhin sinden sich Spuren der berühmten Schnalzlaute, deren man fünst, jeht auf unseren Karten und in den Texten der Reisewerfe meist durch besondere Zeichen unterschiedene, zählt, auch bei Bantustämmen.

Der Vollscharafter der Hottentotten hat sich in den letzten Jahrhunderten jedenfalls starf verändert. Aus ihren ursprünglichen fruchtbaren Wohnsiten im Süden des Kontinentes vertrieben, haben sie sich in das ärmliche, wüste Namasand und die Kalahari zurücksiehen müssen und sind aus früherem Wohlstand in Armut und Elend geraten. Ihre Trägheit, die sie als

echtes Hirtenvolk immer in gewissem Grade beseisen haben mögen, ist jest eher noch gewachsen. Den schweren Kanup ums Dasein vermögen sie nur unvollkommen zu führen; Faulheit, Schlasseheit, Stumpsheit, Bettelei beherrschen sie vielsach, wenn sich auch einzelne bessere Züge aus den Berichten der meisten Neisenden sammeln lassen. Darin aber sind alle Neisenden einig, daß die geistigen Fähigkeiten der Hortentotten, wie ja auch schon der kunktvolle Bau ihrer Sprache zeigt, durchaus nicht gering zu veranschlagen sind.

Der Name Hottentotten dürste dem Volke als Spottname durch die Hollander gegeben sein, als diese 1652 zuerst auf die mit so eigentümlich stammelnder und schnalzender Sprache begabten Stämme trasen. Um 1800 war in der Kapfolonie von freien Hottentotten schon nicht mehr die Rede. Damals gad es von sieden großen Stämmen nur noch wenige Individuen, und heute unterscheiden wir nur drei Nationen, die Griqua, die Rama und die Korana, von denen aber namentlich die erstere start mit europässchen und anderen Ckementen gemischt sit. Die Rama besetzen das öde weitliche Küstensand und richteten sich nach ihrem Auszuge auß der Kapfolonie dort in drei Kapitänschaftgaften ein. Sie sind es hauptsächlich, mit denen die Herer wie die Deutschen in Südwestaftschaft zu thun haben. Auch sie sind gemischen Blutes und ziet siessach eistige Christen, immerhin aber noch ursprünglicher als die Griqua, welche die kapholländische Sprache angenommen haben. Der dritte Stamm, der der Korana, war ursprünglich im Transesseilant, wurde dam von den Auren vertrieben, sitt jest besonders im äußersten Westen ienes Staates, sit ebenfalls starf gemischt und sieht den Buschmanner wohl am nächsten.

Die Hottentotten, die noch einigermaßen den alten Sitten treu geblieben sind, tragen für gewöhnlich einen Lendenschurz und einen Mantel aus Schafe, Schafale oder Wildfagensell, die Frauen bunte Tücher um den Kopf und früher spige Mügen. Die Männer tragen jeht Filhhüte und bei längeren Reisen Sandalen, deren Gebrauch im westlichen Sidafrika durch die sehr starte Erhitzung des trockenen, rauchen und harten Bodens besonderer nahegesegt wird. An Schmuckgegentänden waren besonders Elsenbeinringe und kupferne Armspangen üblich, dasst wurden lederne Taschen um den Hals getragen, in denen die Hottentotten die wichtigsten Geräte mitsührten. Der Körper wurde mit Salben und Kett eingerieben, das Gesicht auch mit Kötel bemalt. Die Wassen beschräntten sich auf Bogen und Pseilen, Leursspiese und Wursssschen. Ammentlich in der Handbalung von Bogen und Pseilen sowie in der Anstidung der Jagd entwickelten die Hottentotten ganz außerordentliche Geschicksichsteit und List, wobei sie durch ihre überaus schafen Sinne unterstützt wurden.

Die Hütten aus biegfamen Stäben können sehr rasch aufgebaut und abgebrochen werden. Sie bilden einen Kreis, innerhalb bessen das Vieh zusammengetrieben wird, und rasch kann ein solcher Kral, wie er genannt wird (s. die Abbildung, S. 185), an einen anderen Ort übertragen werden. Die Hottentotten haben urspringlich keinen Ackrou, sondern nur Jagd und Viehzucht getrieben, und erk neuerdings pstegen die Rama auch hier und da den Ackrou. Die Rahrung besteht daher vorwiegend aus Fleisch, welches meist balb roh verzehrt wird. Als weitere Genusmittel sind Bramntwein, Arak, Tabak, das Kraut der Dacha und die Casamurzel besteht. Industrie, Hand und Verkehr sind schwach entwicket, doch versiehen die Hottentotten die Töpferei, das Flechten von Binsennatten und jest auch die Schmiedestunkt. Ihre Musik-instrumente bestehen namentlich aus Trommeln, die gewöhnlich aus einem Topse und einem Schaiselle hergestellt werden.

Die She wird durch den Ankauf eines Mädchens geschlossen und zwar auf Veranlassung der Ettern und in sehr früher Jugend der Braut. Auch hier sinden wir das Aussiehen kranker

Kinder und des einen von zwei Zwillingen, aber anderseits auch wieder große Liebe zu Kindern. Die Anaben erlernen die Jagd, Biehzucht, das Suchen der Tierspuren, die Mädchen die häuslichen Beschäftigungen. Die Hottentotten besiten den Glauben an ein höheres Wesen, doch sind bis jeht alle Bemühungen, zwischen ihren religiösen Vorstellungen und denen anderer (Bruppen oder gar der Altägupter deutliche Übereinstimmungen nachzuweisen, ergebnistos geblieben. Besonders reich sind die Hottentotten an disweilen ganz originellen Northen und Tiersabeln, die vor allem die Schlaubeit des Schafals verberrlichen.

Die politische Organisation der Hottentotten ift eine fehr lose, da jeder Stamm seinen eigenen Säuptling hat und größere Berbände selten find. Indessen baben doch einzelne Säuptlinge



Cin Rral ber Sottentotten. (Rad Rolb) Bgl. Tert, E. 184.

auch größere Scharen gesammelt. In neuerer Zeit vor allem der Nama Hendrif Witbooi, der zeitweise in Südwestafrika mit seinen etwa 600 ganz gut bewassneten und berittenen Leuten eine ausschnliche Macht ausübte. Er wurde zuerst den Herero als Viehräuber gesährlich, dann aber auch den weißen Unsiedlern, denen er durch gelegentliches Überfallen von Karawanen und Stationen viel Schaden zusügte, ein nicht zu unterschäßender Gegner. Erst durch Major Leutzwein wurde er besiegt und zur Unterwerfung gebracht.

Der zweite, Sübajrika bewohnende, gleichjalls nicht zu den Bantunegern gehörige Stamm ist der der Buschmänner. Diese Buschmänner besügen große körperliche Ühnlichkeit (s. die Abbildungen, S. 187) mit den Hottentotten, so daß die Annahme einer gemeinsamen Abstammung beider Bölker nicht underechtigt erscheint, obgleich die Sprache der Buschmänner von der der Hottentotten wesentlich abweicht. Wahrscheinlich sind Buschmänner und Hottentotten gemeinsam von den südwärts gedrängten Rassern mehr in den Südwesten des Kontinents zurückgeworsen

worden, wo sie sich dann vor den anlangenden Europäern noch weiter in die ödesten Tistriste zurückziehen mußten. Letzteres gilt besonders von den Buschmännern, die in den Wüsten nord weitlich und nördlich vom Transe, ganz vereinzelt am Uganisse und im Gebiete der Tvambo und Betschnanen bis zum 17. Breitentreise hausen, nirgends aber größere Massen bilden.

Der Hame Buschmann stammt natürlich von den Europäern und erflärt sich selbst. Der eigentliche Boltoname lautet Saan, was "unterwürfige Knechte" ober auch ursprünglich "Gesthafte" bedeuten foll; von den Raffern werden die Buschmänner Abatoa, d. h. Bogenmänner, genannt. Sie zeichnen sich meist durch geringe Körpergröße aus, da ihre Durchschnittshöhe nur 1400 -1440 mm, bei einzelnen Individuen noch weniger, beträgt; merfwürdigerweise scheinen aber die Frauen mindestens obenso groß, ja größer zu sein, als die Männer. Als darakteristische Merfmale gelten ferner die schlanke, durre Gestalt, die Runzelung der Saut, die aber mit der oft elenden Ernährung gufammenhängen mag, die edigen Gliedmaßen, die rötliche hellere Karbe, der Sängebauch, das zur Verfilzung neigende, noch ichräger als bei den Sottentotten aus dem Saarboden kommende Haar, die Gettbildung am Gefäß: alles Merkmale, die denen der Hottentotten gang ähnlich find, mit welchen die Buschmänner auch den langen, niedrigen Schädel und das lange, schmale Gesicht gemeinsam haben. Im gangen sind die Buschmänner natürlich häß: lich, stehen aber in Bezug auf ihre forperliche Leistungsfähigkeit wohl über den Hottentotten. Ihr Leben verbringen sie unter fortwährendem Wechsel von Entbehrungen und Übersluß, je nachdem bie Jago ergiebig ift oder nicht, denn von diefer allein leben bie Etanme ber Buichmänner, die weber Ackerbau noch Biebaucht kennen. Waffer follen die Buschmänner fast nie trinfen, sondern als Erfat die wasserhaltigen Steppenfrüchte gebrauchen, die sie sauber und idnell auszuhöhlen versteben, um dann die Echale als Gefäß zu benuten. Go führen fie ein höchit unitetes Leben, entbehren fester Lohnungen und jeglicher staatlicher Bildungen und durchgieben das Land in fleinen Gruppen. Mit Borliebe ftehlen fie Bich, toten, was fie nicht fortichleppen können, und reigen badurch die festhafte Bevölkerung, fowohl Karbige als Weise, zum Bernichtungsfriege.

Die Buschmänner wohnen in Felsenspalten oder Höhlen, nur in ganz settenen Fällen in offenen Rohrhütten, gewöhnlich aber schlafen sie unter Stränchern, deren Zweige sie niederbiegen. Ihre Rleidung, die sie aus den Fellen der erlegten Tiere versertigen, beschränkt sich gewöhnlich auf einen Lendenschurz und allensalls ein über den Rücken geworfenes Fell. Im übrigen besichmieren sie den Körper mit Fett, Salbe oder Niche, so daß diesen häusig eine Schmutztruste ganz bedeckt. In das Haar sieden sie Federn oder Perlenschnüre, um den Hals hängen sie Klauen, Jähne und Hörner der erlegten Tiere.

Hansgeräte eriftieren kaum, da keine eigentlichen Häufer gebaut werden, selbst die Töpferei ist bei ihnen nicht bekannt. Das zu bereitende Fleisch wird nahe an das Zeuer oder in glühende Afche gelegt. Die Buschmänner verzehren auch niedere Tiere, wie Würmer, Raupen, Insetten, serner Gidechsen und Schlangen, aber auch Pflanzen, Undeln und Wurzeln. Ihre Wassen bestehen aus Bogen, Pseilen und Wurstellen; letztere treten jedoch sehr zurück, die Jagd wird nur mit Bogen und Pseilen betrieben. Ihrer vergisteten Pseile wegen sind die Buschmänner von ihren Grenznachbarn sehr gefürchtet, zumal da sie äußerst tollkühn angreisen und sich durch besonderen Miut, aber auch durch Grausamkeit bervorthun. Bom Verdacht der Untbropophagie sind sie nicht ganz freizusprechen. Die Frauen werden zu allen Arbeiten, mit Ausnahme der Jagd, benutzt, hauptsächlich aber zum Tragen der Vorräte und Lasten auf den Wanderungen sowie zur Einrichtung der Rastpläße. Die Kinder werden sich selbst überlassen und sehn sich nicht

in der Jagd geübt. Gewöhnlich finden sich einige Familien zusammen und wählen für die Zeit des Beisammenwohnens ein Oberhaupt. Irgend welche politische Organisation sehlt vollständig. Rach Fritsch' treisender Schilderung ist der Buschmann das unglückselige Rind des Augenblicks. Der Leichtsinn des Hotentotten steigert sich bei ihm zu einer verhängnisvollen Unbedachtiankeit, die wohl die richtigste Erklärung für die merkwürdigen Widersprücke in seinem

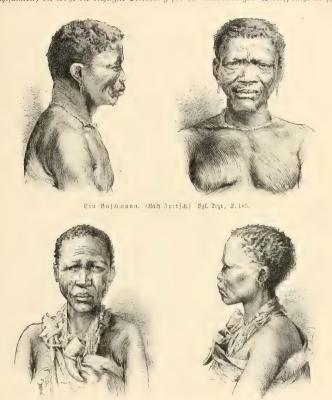

Gine Bufdmannin. (Rad Britid.) Bal. Tort, E. 185.

Charafter abgibt. Sieht sich der Buschmann einer Entschließung oder That gegenüber, so scheint er allein die augenblickliche Reigung zu Rate zu ziehen, ohne sich durch etwas anderes leiten zu lassen oder den möglichen Folgen auch nur einen Gedanken zu widmen. Die Buschmänner werden oft und leicht zu Verbrechen geführt, die man ihnen zunächst nicht zugetraut hätte. Unter ihren geistigen Sigentümlichkeiten wird ihnen am meisten ihre große Gleichgültigkeit gegen Besit verderblich, denn es leitet sich daraus die Richtachtung fremden Sigentums ab.

"Sat der Buschmann", saat Fritsch, "binreichend zu effen und eine Pfeife Dacha, so fehlt ihm nichts zum Glud bes Lebens, Besit macht ihm Sorge, und er ift darin ber mahre Philojoph, omnia sua secum portans." Was follte er mühsam Bieh aufziehen, begen und pflegen, Die Tiere des Keldes find sein Bieh; es gebeiht ohne fein Buthun, und er totet davon nach Belieben, wie es der Augenblick bietet. Daß andere Leute ein heiliges Recht auf die Berben hatten, welche sie sich irgendwie erwarben, wollte ihm nie vollständig einleuchten; das Bieh war hinreichend da, die augenblicklichen Besiber brauchten es nicht, da sie es sonst geschlachtet hatten; er hatte Hunger, folglich raubte er basselbe. Go sehen wir bereits in ben frühesten Beiten ber Kolonie die Buschmänner als Räuber auftreten, und es hieße die Wahrheit entstellen, wollte man leugnen, daß der Biebbiebstahl gum wirklichen Gewerbe biefer Stämme gehörte, "Sierbei", faat Tritich, "seigt fich die unangenehmite Seite im Charafter bes Buichmannes, nämlich eine gewiffe Reigung zur Bewaltthat, welche die durch wildes Leben erzeugte Berhärtung Des Gefühls erflärlich macht; durch den Gebanken an biefe ichlummernde Gewaltthätiafeit wird man bringend gur Borficht im Berkehr mit denfelben aufgefordert, weil es ichwer zu sagen ist, wann und wodurch sie zum Ausbruch kommen wird, oder welches ihre mutmaß: lichen Ziele find."

Unter den geistigen Fähigkeiten der Buschmänner wird besonders das musikalische Talent gerühmt. Ist erwähnt werden die zahlreichen Felszeichnungen, meist Bilder von Menschen und Tieren, die sie nach der Art der meisten Naturvölker vorwiegend mit weißen, schwarzen, roten und gelden Farben auf Felsen malen oder auch in primitiver Weise in Stein graben. Frisch hat von diesen Zeichnungen eine ziemtlich hohe Meinung, da sich in den Figuren eine schaffe Aussauflung, treues Gedächtnis für die Formen, sichere Hand und große Leichtigkeit der Wiedergade erkennen lassen. Natürlich werden sah nur lebende Wesen dargestellt, daneben Schisse, die den Buschmännern vielleicht den Eindruck von lebendigen Ungekümen machen. In den sinngeren Zeichnungen erscheinen die von den Kolonisten eingeführten Pferde. Die Verbreitung der Figuren ist sehr groß und reicht von der unmittelbaren Nähe des Kap, wo im Tuldbaghkloof noch jeht Reste davon vorhanden sind, durch die ganze Kolonie und über den Oranjestuß hinweg. Holub glaubte in den Zeichnungen vier Perioden unterscheiden zu können, und zwar sollten die Konturzeichnungen der ersten und vierten Periode, die Neliese, respektive eingemeiselten Vilder der zweiten und dritten angehören, doch scheint es bedenklich, eine so scharzeichnungen der ersten und vierten Veriode, die Neliese, respektive eingemeiselten Vilder der zweiten und dritten angehören, doch scheint es bedenklich, eine so scharzeichnungen der einmerschieden zu können,

Die Buschmänner glauben wie so viele andere Afrikaner an das Einwirken von überirdischen Wesen, namentlich böser Tämonen, doch auch von günstig zu stimmenden, Nahrung verschaffenden Geistern. Tesgleichen scheinen sie ein Fortleben nach dem Tode anzunehmen, da sie den Toten Speisen und Wassen mitgeben und das Sprichwort haben: "Der Tod ist nur ein Schlaf". Die Buschmänner sind reich an Sagen, Märchen und Fabeln, welche meist Tiere betreffen und oft recht originell sind. Sonne, Mond und Sterne spielen eine hervorragende Rolle in ihren Vorstellungen, was bei dem meist wolkensreien Himmel der von ihnen durchstreisten Steppen ganz verständlich ist.

Man hat angenommen, daß die Hotentotten ftärker mit Raffern vermischt sind, die Buschntänner uns aber den Typus der ursprünglich in Südafrika sihenden Stämme reiner erhalten haben. Toch ist es mißlich, zu streng an solchen Annahmen festzuhalten, da die Buschmänner ebensowohl ein Heruntersinken des alten südafrikanischen Typus als die ursprüngliche Form desselben, über die wir überhaupt nichts Sicheres wissen, darstellen können.

## b) Berero und Duambo. Das Reich Lewanifas.

Nördlich von den Hottentotten, auch noch auf deutschem Gebiete, wohnen die bisher auf ihre ungeheuern Biehherden stolzen Herrero oder Tamara, die Feinde der Nama und gelegentlich auch der Teutichen. Sie sind Bantuneger, ebenso wie die noch nördlicheren Tvambo, die deutschem Einfluß bisher fast gar nicht untersiehen. Nicht recht ausgeklart ist die ethnographische



Berg : Tamara. (Nad Photogravhie.)

Stellung der Bergdamara, die hottentottisch sprechen, physisch aber zu den Bantu zu gehören icheinen (i. die obensiehende Abbildung). Nach Fritich sehen wir an den Bergdamara verschiedene Merkmale umwohnender Stämme in schwankender Ausbildung, sind aber nicht berechtigt, dieses Bolk als den Neit einer sonst erlosdenen Urbevölkerung zu betrachten. Die Bergdamara leben fast aussichließlich von Pilanzenkost und treiben ausgedehnten Habendau.

Am oberen Sambest und zwischen diesem Ausse und dem Rajue treifen wir das interessiante Reich der Marutje-Mabunda ober Mambunda, dessen Bewohner den Betschuanen näher stehen als den Westafrifanern und Rongovölfern.

Dieses jeht von dem vielgenannten Häuptling Lewanika beherrschte Neich zeichnet sich durch das Borhandensein leidlich bekimmter Grenzen vor anderen Negerreichen aus. Im Norden wird es ungefähr durch die Wasserscheider zwischen Kongo und Sambesi abgegrenzt, die gerade bier in der Landischaft Garanganja nicht unbedeutende Höhen erreicht und jedenfalls eine weit bessere Grenze bildet als die sunnpfige Hochene zwischen dem Kassai und dem oberen Liba. Im Kitangulagedirge östlich des 26. Meridians stoßen wir zuerst auf die nördlichten Sibe der Marutse oder richtiger Barutse. Im Westen liegt die Grenze ihres Neiches etwas westlich vom oberen Sambesilause, doch werden Mabunda auch noch unter dem 20. Längengrade an den Justüssen des Kasundo angegeben. Im Süden bildet der Sambesi die Grenze von der Kuandominstong bis zu der des Kasse, während von der Mündung des Kasse im Osten an die Grenzestinie weniger scharf zu bestimmen ist.

Das Reich der Marutse-Madunda besteht auf zwei ungleichen Bevölferungselementen, den herrschenden Marutse und den beherrschten Madunda oder Mambunda. Die Madunda nehmen besonders den Norden und Nordwesten, die Marutse das Sambesithal und den Süden des Reiches ein. Zedes Mitglied dieses Stammes ist von Geburt denen anderer Stämme überlegen und gleichsamt ein Häuptling. Im ganzen soll nach Golub das Neich 18 größere und 83 Nebenstämme beherbergen. Unter diesen sind die Batoka und die hochgewachsenen, langbärtigen, eisenbearbeitenden und bootbauenden Matutala die wichtigsten. Die Batoka bilden den Übergang zu den Rasisstammen, wohnen nordöstlich von Kasungula dis gegen den Rasissten und wurden mehrsach von den Matebele, Maklaka und Marutse geschlagen und vertrieben, dis sie endlich ihre jetigen Wohnstige einnahmen. Ihre Beschäftigung, früher die Biehzuch, ist jetzt der Ackerdau. Ihre Tracht besieht bei den Frauen aus Leder oder perlenbesetzten Zeugen, dei den Männern aus einem Lederschurz. Sie sind gute Täger, politisch aber völlig zerrissen und zur Zeit ohnmächtig. Unter den südlichen Makololo saßen früher die Makalaka, die vom Limpopo her nordwärts gedrägt worden zu sein schessen und Kreunde des Ackerdaues und auch gute Schiffer sind, aber jeht in Armut leden.

Das herrschende Volk, die Marutse oder Luino, besonders durch Serpa Pinto, Brito Capello, Jvens, Holub, Bertrand, Saint Hill Gibbons und Coilliard bekannt geworden, entspricht in der Kleidung ungefähr den oben genannten Batoka. Lederschürze, Karosmäntel, auch Baumwollzeuge machen die Kleidung aus. Die Marutse trugen mehr Kleidung als alle die anderen Stämme, welche Serpa Pinto besucht hatte, denn er sah selten eine erwachsene männliche oder weibliche Person, die nicht den Oberkörper bekleidet hätte. Die Frauen der oberen Klassen und insbesondere die der Reichen rieben sich nach den Beobachtungen des portugiesischen Reisenden den Leib mit Ochsenstet ein, das mit pulverisiertem Lack vermischt ward, wodurch die Haut einen hochroten Glanz, gleichzeitig aber auch einen ganz ekelhaften Geruch erhält.

Der Schmuck und die Waffen, Speere, Beile, Reulen, Meffer, auch Bogen und Pfeile, bieten keine Besonderheiten dar, lehnen sich aber mehr an südafrikanische, als an innerafrikanische Muster an; die Schilde ähneln denen der Betschuanen

Die Marutse verstehen sehr gut, Alechtwaren, Körbe, Truhen, Flaschen, herzustellen, aber auch in Holzarbeiten und der Ansertigung von bemalten Thongesäßen sind sie geschickt. Auch Musikbanden, die sonst in Südafrika sehlen, existieren im Marutsereich und sühren Trommeln, Zithern und die Marimba als wichtigste Instrumente.

Ausgezeichnet find die Wohnhäuser und überhaupt die Bauten der Cambefistämme. Die Hütten sind meist backofenformig, öfters auch langgestreckt schuppenartig, die Vorratshäuser

zuweilen hoch und mit spisem Tache. Die Wohnungen der Könige sind ausgedehnt, die Städte meist nahe am Flusse gelegen und von zahlreichen Törsern umgeben. Insolge der jährlichen Überschwennungen des Sambesi und seiner Nebenstüsse, welche weite Strecken unter Wasser seben, wird der Uckerbau im ganzen lohnend. Die Frauen pstanzen in dem von Wasser frei gewordenen Sumpflande Durra, hirse, Mais, Melonen, Kürbisse, Erdnüsse, Juckerrohr, Bohnen, Tabak.

Biehzucht kann nur auf ben höher liegenden Gbenen betrieben werben, da in den fumpfigen Thälern die Tjetsessliege sehr häusig ist; dagegen lieserte die Jagd bisber einigen Ertrag,



Marntfe beim Rifditani. (Nad Golab.)

besonders im Süden, doch wird durch die große Senche darin auch hier eine Wandlung eingetreten sein. Um Sambest bilden Fische und allerlei niederes Getier einen Hauptbestandteil der Nahrung; auch werden Krokodile mittels Angeln und Nilpserde durch Harpunen erlegt.

Besonders beliedt find Tänze bei den Marutse, zumal der Maskentanz Kischi, der südlich vom Sambest nicht mehr vorkommt. Die Kischitänzer (s. die obenstehende Abbildung) stellen einen Mann und eine Frau dar, sind mit einem Netzgewand, Wolldede und Schuhen von Retwerk bekleidet und haben eine gewaltige Maske in der Art eines Helmes mit zurückgeschlagenem Biser auf den Kopf gestülpt. Der Tanz selbst besteht in Bore und Zurückgreichten und

Körperverrenkungen; Trommelichtag und Gesang begleiten ihn. Wenn ein Kaar ermübet ist, wird es von dem solgenden abgelöst.

Das Marutjereich wurde bis 1876 von Seropo beherrscht, welcher nach der Bernichtung ber aus Livingftones Reifen befannten Mafololo durch Letichulatebe an die Stelle des Sauptlings der letteren, Sebitoane, gelangt war und burch Erbschaft das Reich der Marutje erwarb. Rad feiner Ermordung folgten Thronftreitigfeiten. Rurz vor feinem Tode regierte Sepopo noch in Seichefe, der bamaligen, 952 m hoch gelegenen Hauptstadt der Marutse am nördlichen Ufer des Sambeff, nicht weit oberhalb der Einmündung des Loanja. Jest ift Lialni viel weiter aufwärts am Fluß unter 150 13' füdl. Br. Regierungsfit bes Ronigs Lewanika. Diefer Cambefiherricher, bessen Sitten wie die seines Bolkes durch die langjahrige Arbeit der in der Nähe von Lialui in Sefula wirfenden Miffionare unter Coilliards Führung ichon fehr gemildert find, wird von Saint Hill Gibbons als ein ursprünglich aut veranlagter, aber schwacher und arawöhnischer Häuntling geschildert; früher war er streng und graufam, und Gottesurteile mittels Bifttrankes waren an der Tagesordnung. Neben dem Rönige fieht ein Rat, den die Häuptlinge und Würbenträger bilben. Der König hat außer ber richterlichen und religiösen Obergewalt auch das Handelsmonopol, ist der einzige Raufmann des Landes, fauft alle gern gesehenen Urtikel auf und verschafft fich dadurch einen außerordentlich großen Ginfluß auf das Bolk und die Unterhäuptlinge. Dagegen fehlt bei ben Marutse die ftarte militärische Macht, die insbesondere für die Raffernstämme so bezeichnend ist. Zett hat Lewanika, obgleich er nicht ausdrücklich Christ geworden zu sein scheint, sein Regierungssinstem wesentlich geändert, schreitet nur noch in den schwersten Källen zu Hinrichtungen und läßt oft Gnade walten.

Die herrschende Sprache im Marutsereich ist das Sesuto, die Basuto-Betschauensprache, eine Folge der Aufnahme der Reste der Makololo in den Stammesverband. Weit im Nordosten des Marutsereiches wohnen die Maschitulumbwe, die nur teilweise und bedingt Lewanisas Herrichast unterworsen sind. Die Unsicherheit ist deshald bei ihnen groß, wie Hold und Selons zu ihrem Schaden ersuhren. Es ist ein gutgewachsens Volk, aber verräterlich und dabe träge, selbst zum Jagen oft zu saul und im Besitz vergisteter Pseile. Die englischen Besitzergreisungen am Sambesi werden wahrscheinlich dem verhältnismäßig großen Reiche Lewanistas, von dem übrigens auch ein Teil bis setzt noch in die portugiesische Machtsphäre fällt, bald wesentliche Veränderungen brüngen, zumal die Widerstandskraft hier nicht so groß zu sein scheint wie in den süblicheren Staaten.

#### c) Die Betichnanen und ihre Staatenbildungen.

Im Inneren Südafrikas wohnen auf weitem Naume die gleichwohl nicht befonders zahlereichen Betichnanen. Sie können als ein Mischwoll auf Kasserngrundlage bezeichnet werden, bitden den Übergang von den Kassern zu den Stämmen Zentralafrikas, weichen von den ersteren in mancher Beziehung ab, dürsen aber doch als ein abgeschwächtes Bild des Kasserntypus gelten, sowohl körperlich als staatlich und sozial. Vielsach werden die Betschuanen als wesentlich unskriegerischer und harmloser als die Kassern bezeichnet, indessen fürmen sie doch nicht durchweg auf diese Charakterzüge Unspruch erheben. Flech bezeichnet die westlichen Verschuanen als listig, verschlagen, unwahr, saul, herzlos und im höchsten Grad unmoralisch.

Die Wohnsitze der Betschuanen erstrecken sich über das ganze Immere Südafrikas von den Drakenbergen bis nach der Kalahari und vom Dranjestuß nach dem Sambesi. Im Süden und Westen werden sie von den Hottentotten und Buschmännern, im Often von den Kaffern

und Matebele umringt, im Norden besteht keine scharfe Grenze, wenn man nicht ben Lauf bes Sambesi als folde betrachten will.

Aus dieser Verteilung ergibt sich, daß die Betschuanen auch Teile der beiden Burenrepubliken bewohnen, wo von eigener Staatenbildung nicht mehr die Rede sein kann. Westlich
der Quellstüffe des Limpopo hatten sie sich allerdings noch lange selhständig erhalten, und
es bestand dert das Reich des Hänptlings Khama, aber auch diese Landschaft is seit Lugust
1885 als Britisch-Betschuanenland- Protektorat von den Weisen in Beschlag genommen und
wird von der großen Gisenbahn nach dem Rorden berührt. Man nennt wohl die Setzschuanen
beiser Gegend Westbetschuanen oder Bakalahari, das Kalaharivolk; sie zersallen in die Stämme
der Barolong, Bahurutse, Batalla, Bangwasetsse, Batlapi im Süden, Bakwena in der Mitte,
Bannangwato, Batletti, Bakoloso im Rorden. In den Burenrepubliken und dem an die Kapkolonie angeschlossenen Basutoland sinden wir die Lisbetschuanen oder Basuto.

Die Gefamtzahl der Betichnanen beträgt wohl annähernd 350,000, welche fich auf ein Areal von etwa 275,000 akm verteilen, wodurch die Bevölferung so zersplittert ist, daß die Bildung fester und dauernder Staatsverbände kaum je zu erwarten war. Jumerhin haben die Betschnanen auch in diefer Sinficht mehr geleiftet, als man vorausjegen follte. In Britisch = Betichuanenland follen nach Conber etwa 33,000 Batlapi und Barolong leben, nörblich bavon 20,000 Bangwafetfe, 30,000 Batwena, 40,000 Bamangwato, 60,000 Angehörige fleinerer Stämme, im gangen 183,000 Menichen. Früher gelang es einzelnen Stämmen ber Betichuanen unter fraftvollen Kührern größere Reiche zu bilden. Die Bafuto, vermengt mit Kaffern, errichteten unter Mofchefch, dem Sohn eines fleinen Säuptlings, aber einem Manne von großer diplomatifcher und militärischer Begabung, um 1820 ein gutgefügtes Staatswefen, beffen Sauptort bie Felfenfeste Taba Bossigo wurde. Im Jahre 1831 fchlug Moschesch einen Ungriff der Matebele zurück, und verfuhr bann gegen bie befiegten Gegner fo schonend, bag er nie wieder von ihnen beläftigt wurde; fo dehnte er sein Reich immer weiter aus. Missionare waren in seinem Lande gern gefeben. Im Jahre 1851 begannen aber infolge ber unvorsichtigen Politik ber Kapregierung Berwürfnisse mit den Engländern, die mehrmals ziemlich schwere Niederlagen erlitten. Später geriet Moschesch, nicht mehr wie früher vom Glück begünstigt, in langdauernde Fehden mit dem Dranjefreistaat und begab fich endlich 1868 kurz vor seinem Tode unter englische Oberhoheit. In Britisch Basutoland berrichte nun einige Zeit Rube, boch kam es 1879 und 1881 noch mals zu heftigen Kämpfen. Das Bafutoland ift jest eine Art Refervation für die Gingeborenen, wo etwa 250,000 Bantuneger und wenige hundert Europäer, fämtlich Beamte, Mijfionare oder Sändler, wohnen. Gigentliche Besiedelung ift nicht gestattet, und bas ganze Gebiet foll angeblich nicht eine einzige Branntweinschenke enthalten. Dagegen wird viel für Schulen gethan, und ber Telegraph geht bis Maferu, dem Sit ber Berwaltung.

Auch die Makololo haben einst ein kräftiges Neich gebildet. Unter Sebitoane bildeten sie um den in Livingstones ersten Neisen oft erwähnten, übrigens anscheinend nicht mehr als bewohnte Siedelung zu betrachtenden, jetzt deutschen Ort Linyanti am Tichobe (18° 20' sübl. Breite) einen seinen Staatskern, beherrschten das Land dis zur Wasserscheide gegen den Nassain und errichteten so eins der größten sübafrikanischen Neiche. Sogar die Matedele unter Mosilikatse wurden von den Makololo zeitweilig besiegt, aber nach dem Tode Sebitoanes und seines Nachschelungen Sekeletu wurde die Macht dieser Betschunenstämme rasch gebrochen, und die Herrschaft ging nach mehreren Wechselfällen schließlich an das Marutse-Mabundareich über. Der Makololostamm wurde fast vollständig aufgerieben, und Linyanti verlor sede Bedeutung.

Nun wurden die Bamangwato (f. die untenstehende Abbitdung) mächtiger, die in den vierziger Jahren an den Ngamisee, später in ihre jehigen Sibe im Südosten des Sees gelangten. Im Osten des Ngami stand ihr Hauptort, die Stadt Letschulatebes, des Vernichters der stammverwandten Makololo. Ein anderer Zweig der Vannangwato sammelte sich in den fünssiger Jahren um die Stadt des Häuptlings Sekomi im Süden des Sees. Später verlegte dieser König nach glücklichen Kämpsen gegen die Makololo und Matebele seine Hauptstadt nach Schoschong,



Ein Mmangwato vom Agamifee. (Rach Photographie.)

etwas nördlich bes 2Bendefreises unter 230 füdl. Breite und 27º öftl. Länge v. Br., nicht weit vom Lim= popo, und biefer Ort foll in den fünfziger Jahren 12-15,000, aegen 1870 fogar 30.000 Cimmohner gehabt haben. Durch Bürgerfriege zwischen Cetomi und feinen Söhnen fam bie Stadt fehr berunter, ichien fich aber unter Geto: mis Cohn, dem befannten Rhama, wieder zu heben. Rhama verleate jedoch feit Unfana 1889 feine Residenz nach Rwapong, und 1895 befand fie fich in bem 25.000 Cimpohner gahlenden Balapne, das in einer frucht:

baren Gbene liegt. Tieser Manna besaß beim Beginn des Burenfrieges die größte Macht zwischen Transvaal und dem Ngamisee, denn sein Neich dehnte sich von Schoschong über die Salzpfannen Soa, Atwe und den Kumadausee dis nahe an den Ngamisee, den Tschobe und den Sambest aus. Da jedoch der ganze Südwesten der Kalahari angehört, so ist das Neich wenig fruchtbar und schwach bevölkert.

An dasselbe schließt sich im Süden das Neich Setscheles um Kolobeng und Molepolole, die jesige Hauptstadt, südlich begrenzt durch das Land der Bangwaketse, östlich durch die Südafrikanische Nepublik. Der Hauptstamm der Bevölkerung von Setscheles Neich sind die Bakwena, neben welchen sich Ansieder aus den Stämmen der Batloka, Bakatla und Makosi sinden. Die Einwohnerzahl dieses ganzen Neiches wird nur auf 35,000 angegeben. Setschele sowohl als Rhama sind äußerlich Christen.

Um Weihnachten 1896 brach im Betschuanenlande ein Aufstand aus, an dem Galishwe, Toto und andere Häuptlinge teil nahmen. Der Ausbruch erfolgte zu Photwane an der Bahn Kimberley—Brijburg, die Rebellen waren auf europäische Weise ausgerüstet. Der Aufstand, gegen den über 2000 Mann Kolonialtruppen aufgeboten werden nuchten, erregte zuerst große Besorgnisse, konnte aber im August 1897 durch die Unterwerzung der Häupter für beendigt gelten. Über die Stellung der genannten Stämme und Häuptlinge im südafrikanischen Kriege von 1899 und 1900 hat sich noch kein abschließendes Bild gewinnen lassen, im ganzen schienen sie auf der Seite der Engländer zu siehen.

Teile der Betichnanen sind ganz in die Kalahari versprengt, meist unsaubere Elemente, die aber trot der ungünstigen Bodenverhältnisse auch in der Steppe mühsam Ackerbau zu treiben suchen, indem sie an weniger wasserunen Stellen Kürbisse und Melonen pslanzen. Diese versprengten Zweige nennt man Bakalahari, ein Name, der indessen auch wohl auf die Gestantheit der Westbetschuanen angewendet wird.

Die Dörfer und Städte der Betichnanen werden gewöhnlich an geschützten Stellen, auf oder am Rande von Felsen, auch in Minosenhainen, angelegt. Die Hütten haben ein kegelförmiges Dach und ruhen auf Pfählen, um welche eine Wand aus Lehm und Dornzgeitrüpp in Kreisform gebildet wird. In der Mitte des Dorfes steht die Hütte des Hüttender die Hüttender des Gäuptlings, der sich zumächst diesenigen der Unterhäuptlinge, dann die Behausungen des übrigen Volkes anschließen, und im ganzen entsteht aus solcher Anordnung ein regelloses Hauswert von Hüttengruppen, deren Naum durch die Viehherden noch mehr eingeengt wird. Da überdies die Bestichnanen sich gern in recht großen Ortschaften zusammendrängen, so ist die Möglichkeit, sich in einer solchen Stadt zurechzussinden, sohr errichwert.

Die Betschunen beschäftigen sich sowohl mit Ackerbau als auch mit Viehzucht. Ersterer ist sehr viel weniger häusig als die lehtere, wird aber von beiden Geschlechtern betrieben und besteht hauptsächlich im Andau von Hirfe, Mais, Kürbissen, Melonen, Rüben, Tabak, neuerdings auch von Kartosseln und Weizen. Die Felder des Häuptlings und seiner vornehmsten Frau werden von dem ganzen Stamme bestellt. Die Viehzucht bildet wie dei dem Kassern den Grundstock alles Reichtums. Nimmt man den Betschunnen das Vieh, so sind sie verbreitete Sangarind und das Batokarind, ersteres großhörnig und mittelgroß, lehteres kleiner, aber sehr sleissfalg und mitdegreich. Da fast niemals Ninder geschlachtet werden, so belaufen sich die Herden oft auf eine sehr große Kopfsahl. Wie hoch die Riehzucht, serschung der Betschunnen der Siehhürden zu begraben. Die Nahrung der Betschunnen besteht aus Milch, Brei von Hirse und Mais, viel seltener aus Fleisch. Gleich den Kassern sind sie karte Naucher und beschoners Schnupfer. Sehr geschlicht sind sie in der Ansertung von Lausgeräten, Krügen, Lössehn, Bechern, Mörsern, Trinkschalen, Gesäßen aller Art, die oft mit gutem Schnigwert versehen werden.

Die Frauen der Betschuanen werden für Lich gekauft, und zwar kostet ein Weib 5—6, mitunter dis zu 30 Stück Lieh; neben der Hauptfrau werden von Bermögenderen mehrere Nebenweiber gehalten, der Sohn erbt die Frauen des Laters. Frauen werden nur geschätzt, wenn sie Kinder haben, während unstrucktdare Weiber ohne weiteres verstoßen werden dürsen. Heie raten zwischen Geschwistern und zwischen Geschwisterstindern werden nicht gestattet, ebensowenig zwischen Onkeln und Nichten, Tanten und Neisen.

Auch die Betichnanen haben die Vorstellung, daß der Tod mur durch äußere Einwirkung, durch Zauber, hervorgebracht werde, und glauben daher an eine mögliche Rüdkehr der Toten.

Die Verstorbenen werden in hodender Stellung beigesett und mit Eswaren für das Jenseits versorgt. Ein Wort für die Gottheit sehlt in der Vetschauensprache angeblich ganz, dagegen scheinen sie außer den Geistern der Abgeschiedenen auch den Geist des Hinnels zu verchren oder wenigstens zu fürchten. Großen Sinsluß besitzen die Regenmacher, die in dem trockenen und hänfig sehr wechselnden Klima Südaritäs reiche Gelegenheit zur Entsaltung ihrer verneintlichen Wirtsamkeit sinden. Im Falle dauernden Misslugens des Regenzaubers kann jedoch der Zauberer dem erbitterten Volte zum Opfer sallen. Gottesurteile kommen vor und bestehen wie in Zentrals und Westafrifa gewöhnlich in der Nötigung des Angeklagten, ein Erbrechen erregendes Mittel zu nehmen. Schlangen stehen in hohem Unsehen, das Chamäleon und die Sidechsen werden hingegen als Urheber großen Übels ausgesaßt.

### d) Die Raffern und ihre Staatenbildungen.

Süblich vom Sambest und östlich von den Sigen der Betschuanen wohnen eine Unzahl Kaffernstämme, welche bedeutendes Talent zur Staatenbildung und vor allem große friegerische Kraft gezeigt und den Gang der englischen Kolonialpolitik fördernd oder hemmend wiedersholt wesentlich mit bestimmt haben. Zwar wohnen auch nördlich vom Sambest die nach Teutsch-Oftafrika hinein, wo sie endlich auf die Massai und andere nordostafrikanische Stämme stoßen, noch den Kassern verwandte Stämme, aber diese nördlichen Stämme, wenn sie sich auch hier und den Weißen unbequem gemacht haben, griffen doch niemals so wie die südlichen in die Weltshähel ein, so daß wir uns in der Hauptsche hier nur mit den letzteren zu beschäftigen brauchen.

Dit genannt wurde in den letzten Jahren das Volk der Matabele oder Matebele, bessen Gebiet ungefähr durch die Flüsse Sambesi im Norden, Limpopo und Schascha im Süden begrenzt wurde. Im Westen lief die Grenzlinie ungefähr von den Victoriafällen des Sambesi nach den Tatigoldsseldern, im Osten zog sie von Sumbo am Sambesi nach dem oberen und mitteleren Sabi und diesen entsang, dann zum Unie des Limpopo beim Austritt aus dem Tasellande.

Die Kauptbeschäftigung der Matebele bestand in Jagd, Raub und Krieg, während der Ackerbau sehr vernachlässigt wurde und die Biehzucht durch das Bortommen der Tsetse eingeschränkt ist. Schon in ihrem Außeren (s. die Abbildungen, S. 197) machten die Matebele einen äußerst wilden Sindruck; behängt mit Fellen wilder Tiere, geschmückt mit Leopardenschwänzen, bedeckt mit Müßen aus Tigerkahens und Zebrassell, aus denen Adlers und Perkhulpsedern hervorragten, trugen sie kurze Stoßlauzen, folossale Speere und riessge Schilde. Besonders gesürchtet waren sie wegen der Art ihrer Kriegsührung, die an Graufamkeit und Zerktörungslust alles überbot. Ihre Naudzüge waren von Greueln, Verwüstungen und Menschenschlächtereien im größten Maßtabe begleitet. Daher nimmt es nicht Kumder, wenn auch unter ihnen die Menschenschen siehrt Ausschland von Holess über Matebele richteten sich früher besonders gegen die Maklalaka und Vatosa ist. Die Kriegszüge der Matebele richteten sich früher besonders gegen die Maklalaka und Vatosa im Nordweiten und Süden sowie gegen die Maßchona im Nordosten ihres Gebietes.

Das Reich der Matebele verdankte, wie es scheint, seine Entstehung einem Naubzuge, der um 1817 von dem berühmten Sulukönig Tichaka angeordnet wurde. Der Führer diese Juges, der nachmals kaum minder berühmt gewordene Mosilikatse, sah sich wegeneines Streites um die Beute veranlaßt, nicht wieder ins Sulureich zurückzukehren, sondern ein eigenes Neich, das der Matebele, zu gründen. Etwa 10,000 Krieger bildeten den Kern des neuen Militärstaates, der sich den Engländern, soweit er überhaupt mit ihnen in Berührung kam, lange freundlich

erwies, bis unter Mosilikatses Sohn und Nachsolger Lobengula infolge der seit 1890 durchgegührten Besetzung des Landes durch goldsüchende Weiße ernste Feindseligkeiten eintraten. Der Matebelekrieg von 1893 führte zunächst zu einer Niederlage der Schwarzen und zur Einnahme von Bulawayo oder Buluwayo, der damaligen Hauptstadt der Matebele, im weiteren Berlauf aber (4. Dezember 1893) zu der Niedermehelung der auß 34 Mann besiehenden sogenannten "Shangani patrol" durch die Matebele. Lobengula stard zwar 1894, trohen kan es aber, vielleicht insolge des Mißlingens des Jamesonschen Angrisses auf Transvaal, im Jahre 1896 nochmals zu einem gefährlichen Ausstane Unn Mitte April war das ganze Land, mit Ausnahme der Hauptstadt und einzelner Forts, wieder in den Känden der Matebele, die sogar die Hauptstadt zu belagern begannen, und es bedurzte eines Aufgebotes von über 5000 Mann und



mehrmonatiger großer Anstrengungen, um die durch die Wegnahme ihrer Herben und Nahrungsvorräte schließlich entmutigten Matebele zur bedingungslosen Unterwerfung zu bestimmen. Da jeht die Gisenbahn dis Bulawaho geht und das Land überhaupt schon ganz anders organisiert ist als vor wenigen Jahren, ist die Wiederschr größerer Aufstände wohl nicht mehr zu erwarten.

Noch frästiger als die Matebele haben die süböstlichen Kaffernvölker ihre Unabhängigkeit gegen die Europäer verteidigt. Nicht weniger als fünf große Kriege, auf die wir später zurückkommen, haben die Amachosa gegen die Engländer gesührt, die sie endlich doch überwältigt wurden. Das eigentliche Sululand im Norden der Kolonie Natal ist zwar 1887 von England annektiert und jest mit Natal vereinigt, allein dort sowohl als im benachbarten Swasi: und Tongaland sowie im Hinterlande der Sosalassie, dem Gasaland, ist die Jahl und vielsäch auch die Autorität der Weißen immer noch gering. Als Gründer der Sulureiche wird ein Häuptling gleichen Namens genannt, über den es jedoch keine bestimmte historische kibertieserung gibt. Größeren Glanz scheint das Neich erst im Ansang des 19. Jahrhunderts, vielleicht gerade wegen der nun häusigeren Berührung mit den Europäern erhalten zu haben. Zu jener Zeit herrschte Tschaka über ganz Südostafrika zwischen dem 31. Breitengrade und dem Wendertreise die weit ins Innere hinein. Schon damals machten sich europäische Cinslüsse unter den Sulu geltend, aber erst unter Tschakas Nachsolger Dingan kan es 1838 zu dem ersten Kampfe

mit den von den Drakenbergen zur Küste herabkommenden Buren. Nach hinterlistiger Ermordung zahlreicher Buren erfolgte 1839 der Nückschlag seitens der letteren, die Berbrennung des Krals Dingans und außerdem die Einnahme Natals durch die Engländer.

Nach dem Tode Dingans wurde sein Bruder Mpande unter dem Schuße ber Buren zum König der Sulu gemacht, aber später übten die Engländer, nach endgültiger Sicherung ihres Besites gegenüber den Buren, die Schußherrschaft über die Sulu aus. Bürgerkriege der Söhne Mpandes erschütterten seit 1853 das Land, aus welchen Cetewayo oder Resschwayo (f. untensiehendes Bildnis) als Sieger hervorging. Dieser herrschte die 1872 neben seinem Bater Mpande, dann nach dessen Tode allein. Unfangs ein Freund der Weißen, änderte er allmäh-



Sulutonig Cetemano. (Nach Photographie.)

lich feine Gesinnung und begann nach zahlreichen Blänkeleien 1879 den offenen Krieg, da die Englander über den Grenzfluß Tugela in bas Sululand einmarschierten. Schon wenige Tage nachher, am 22. Januar, erlitten die Engländer die furchtbare Niederlage bei Jandula, und ber Ginbruch ber Sulu in Natal murde nur durch den tapferen Widerstand einer eng= lischen Abteilung bei Norfes Drift am Abende desfelben Tages ver= hindert. Der weitere Berlauf des Rrieges gestaltete sich günstiger, und der Sieg bei Ulundi (4. Juli 1879) endete den Sulufriea. Cetewano wurde gefangen (er ftarb 1884) und das Sululand unter die größeren Säuptlinge geteilt.

Diese aber gerieten sofort in gegenseitige Fehde, so daß schon 1882 von den Engländern der König Dinisulu, ein Sohn Cetewayos, den Sulu vorgeseth wurde. Nachdem aber die Engländer auch mit Dinisulu in Streit geraten waren, wurde Sululand unter dem Namen Britisch Sululand unter die Kolonialbesitzungen ausgenommen. Die Zahl der Kassern ist aber bis auf diese Stunde in Sululand und auch in Natal noch eine weitaus größere als die der Weißen und die Gesahr künstiger Ausstände keineswegs beseitigt.

Die Organisation der Sulustaaten war eine durchaus militärische. Das Königtum war bespotisch, wurde aber durch zwei einslußreiche Würdenträger (Induna) beschränkt, welche Generale und erste Minister waren. Ihr Sinsluß ist häusig so groß gewesen, daß ihnen alle Entscheidungen über Regierungsangelegenheiten oblagen, welche dann der König einsach zu bestätigen hatte. Finanziell war der König unabhängiger gestellt, da er über alles Sigentum seiner Unterthanen nach freiem Ermessen versügen konnte. Dieses Versügungsrecht erstreckte sich sogar auf das Leben der Unterthanen, und manche Sulukönige haben einen weitgehenden Gebrauch davon gemacht. Auch besassen diese Könige das Monopol des Handels, so daß sie nicht underbeutenden Reichtum angesammelt hatten. Dennoch psesen sie meistens einsach aufzutreten.

Alls Ausgleich gegen die zahlreichen Vergünstigungen, welche die Könige genossen, hatten sie aber vor allem für die Bewassung und Ernährung der Soldaten zu sorgen, und diese Ausgabe war nicht gering, da das Heer der Sulu an Stärke, Zahl und Bewassung wohl das beste in Afrika war. Die allgemeine Wehrpslicht gestattete die Ausbringung wirklich größer

Beere. Unter Dingan follen die Sulu 50,000, ja fogar 100,000 Mann aufgestellt haben, wovon die eine Sälfte ftets zum fofortigen Ausmarich bereit war. Es aab förmliche Garnisonstädte, da über das ganze Land gewisse Rrale verftreut waren, in benen 600 ober 1000 Mann Befatung lagen. Unter Din= gan gab es jogar ein Barderegiment, das in der Hauptftadt in Garnifon lag, und in dem die Säuptlinge des ganzen Landes je ein Jahr zu dienen hatten.

Wie Fritich ausführt. war die gesellschaftliche und ftaatliche Organisation ber Sulu eigentlich Dieselbe ge= mefen wie bei ben übrigen indafrifanischen Bantu. Aber in diefe Staatseinrichtungen fam eine wesentliche Underung durch jene einseitige Ausbildung der militärischen Dragnifation, welche die fried= lichen Inftitutionen fast vollständig unterdrückte. Die Maffe der Nation wurde in größeren Abteilungen vereiniat, die ledialich militärische

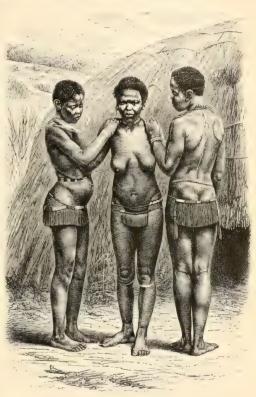

Raffernmabden. (Rad Photographie.) Bgl. Text. E. 201.

Rücksichten als Sinteilungsprinzip hatten und die von treuen Unhängern des obersten Kriegsherrn geführt wurden. So entstanden Stadte, die man richtiger als beseitigte Lager bezeichnen durste. Die Bewohner der Hütten bildeten einsach Teile bestimmter Heresabteilungen, die unter ihren Führern zusammen lebten. Die Frauen stellten bloß Konkubinen dar, und gebaren sie Kinder, so wurden diese in der Regel umgebracht. Hatten sich bestimmte Regimenter mehrsach aussezeichnet, und waren die Krieger in vorgerückten Jahren, so erlaubte ihnen der König, sich zu verheiraten, wodurch alsdann die Riederlassung den ausschließlich militärischen Charafter verlor.

Die Bewaffnung ber Sulufrieger war ähnlich wie die der Matebelefrieger. Es gab Specre, Lanzen von über 2 m höhe, gewaltige, aus der hant der Ninder des Königs gejertigte Schilde und sehr dinne, leichte und zum Werfen geeignete Lanzen. Später wurde der Affegat iprich Sigeh), die furze Stoßlanze, eingeführt, dessen besondere Brauchbarfeit für den Nahfampf in allen Kriegen der Sulu erprobt worden ift. Die Schilde dienten mit ihren verschiedenen Farben als Erfennungszeichen der einzelnen Regimenter. Der Ungriff der Sulu war stets sehr hestig, ersolgte aber gewöhnlich aus dem hinterhalte, da im offenen Kanpse, wenigstens gegen



Sulufrale. (Rach Photographie.) Bgl. Tert, E. 201.

Europäer, meist kein Ersolg erzielt wurde. Die Nahrung der Heere bestand meist aus Rindsleisch, das den Herben der Könige entnommen wurde; Mahlzeiten wurden morgens und abends geshalten. Gemäß afrikanischer Sitte folgten Frauen und Kinder den Kriegern in den Feldzug, besorgten die Mahlzeiten und trieben die Herden nach.

Das Bolt der Sulu und auch die weiter südweftlich in Natal und der Kapkolonie wohnenden übrigen Kaffernstämme werden im allgemeinen als hochgewachsen, kräftig, stolz und energisch geschildert. Bon früher Jugend an erlernten bisher die Knaben das Waffenhandwerk. Man hat vermutet, daß die verhältnismäßig geringe Bekleidung der Sulu, die für beide Geschlechter fast nur in einem Lederschurz besteht, obgleich das Klima keineswegs sehr warm ist, noch auf die Einwanderung der Sulu aus einem nördlichen heißeren Lande zurückgeführt werden könne. Die Frauen der Häuptlinge besigen ganze Gewänder aus Kinderhäuten oder aus europäischen Stoffen, die Frauen aus dem Bolke eine nicht so lange Schürze aus Kindshaut,

welche vom Bauche bis zu den Knieen reicht, oder ein Stück persbesetzten Baumwolsenstoffes. Der Kriegsschmuck der Männer bestand einesteils aus gewaltigen Federkronen und lang herabbängenden Tiersellen, anderseits in Bemalung des Körpers mit Farben und Hett. Die Frauen (vgl. die Abbildung, S. 199) schmückten sich hauptsächlich mit Persen. Dazu trugen sie wie die Männer Ringe um den Arm und die Finger, Annelette und Halbänder, Stirnbänder, Ohrzgehänge aus Messing, Kupser und Persen. Bon den Männern wurden auch größere Gegenstände, 3. B. Schnupstadassossen, in den Ohren beseitigt.

Die Wohnungen find bienenkorbartige Hütten, aus einem Gestell und darübergelegtem Rohr und Gras bestehend und bis zu 2 m hoch. Die Thüren sind, wie man aus der Abbistoung, S. 200, sehen kann, sehr niedrig. Alle Hütten werden in Kreissorm um einen freien Platz gruppiert, auf den das Vieh in einer großen Hürde zusammengetrieben wird, und ein solcher Kral kann in seiner Mitte Tausende von Nindern beherbergen. Un Hausgeräten sindet man nur wenig, meist Matten, Kopsichemel und Kopspolster, Thongesäße, Krüge und Schöpslössel, aber dieses Wenige in hübscher Arbeit. Außer Flechtarbeiten, Schnitzerei und Töpserei pflegen die Sulu auch die Erzgießerei und die Schmiedefunst, als deren Produkte Hals- und Armringe, Knöpse, Rägel und Haden für die Bearbeitung des Bodens zu erwähnen sind.

Der Ackerdau tritt gegen die Viehzucht zurück. Wie fast überall in Afrika besorgen die Männer die Rodung, gewöhnlich in der Rähe der Hütten, die Frauen die Pflanzung. Angebaut werden vorwiegend Kafferkorn, Hieben dieser Wegetabilischen Rahrung genießen die Kaffern Fleisch, meist im Januar geerntet. Neben dieser vegetabilischen Nahrung genießen die Kaffern Fleisch, meist im zähen, halbrohen Zustand, aber in unglaublichen Mengen. Außerdem liesern die Zahlreichen Herben viel Milch, die sast nur sauer getrunken wird. Die Viehzucht ist die Hauptbeschäftigung der Männer; Vieh gilt als Jahlungsmittel, Viehreichtum ist Reichtum überhaupt. Bei so außerordentlich hoher Wertschäung des Viehstandes begreist man, was es heißt, wenn die Amachosa im Jahre 1857 im Glauben an den auf diese Weise zu erringenden Sieg über die Engländer nicht weniger als 200,000 Kinder schlachteten.

Das Familienleben trat infolge der militärischen Organisation disher bei den Kassern sehr zurück. Alle wassenschiegen Männer dursten sich, wie wir sahen, erst spät verheiraten, und sogar der König galt offiziell für unverheiratet. Trokdem herrschte die Polygamie allgemein, auch wurden die auf den Kriegszügen geraudten Frauen von den Häuptlingen verteilt. Kränfliche Kinder seht man wohl aus, aber anderseits wird auch häusig ein gutes Verhältnis zwischen Ettern und Kindern hervorgehoben. Die Toten werden in Höhlen beigesetzt, Häuptlinge meist in hodender Stellung, während früher die Leichname einsach den Raubtieren zum Fraße hingeworsen wurden. Die religiösen Vorstellungen und Gebräuche sind bei allen südostafrikanischen Völkern auffallend schwach entwickelt, wohl aber beherrschen die Zauberer das Volk und selbst die Könige in hohem Grade.

### F. Staaten und Kosonien.

### a) Die Burenftaaten.

Si waren hollander, welche, abgesehen von den politisch bedeutungelosen portugiesischen Landungen im Suden, zuerst am Rap sesten Fuß fasten.

Die Einwanderung hollandischer Kolonisten in Südafrita stammt aus der Zeit der Eroberung des ursprünglich portugiesischen Kaplandes durch die Hollander. Obwohl die

jüdairikanische Landspitze für die Aufrechterhaltung der Berbindung Portugals mit seinen indichen Besitzungen sehr wichtig sein mußte, thaten die Portugiesen nichts, um ihre dortige Herrichaft zu beseitigen. Als Portugal vorübergehend am Ende des 16. und zu Ansang des 17. Jahrhunderts unter die Botmäßigkeit Spaniens kam, gingen im Kampse Spaniens gegen Holland mehrere vormals portugiesische Kolonien, darunter auch das Kapland, an Holland versoren. Im Aufrage der Hollandschlicherführen Kompanie wurde im Jahre 1652 durch Jan Anthony van Riebeet eine beseitigte Ansiedelung gegründet, aus der die spätere Kapstadt erwuchs. Biele Hollander und auch Teutsche wanderten nun, wie A. Schend aussihrt, nach dem Kap aus, und ihnen solgten in nicht geringer Jahl französische Hugenotten, an die noch heute zahlreiche Namen bekannter Buren erinnern. Aus allen diesen Elementen hat sich eine Bevölkerung entwickelt, die sich zehreiche Kaples in ihrer Gesantheit "Afrikaner" zu nennen pslegt, von uns aber meist mit dem ursprünglich nur die Landsbewohner im Gegensche zu den "Burghers" in den Städten bezeichnenden Worte Auren (Bauern) belegt zu werden psleat.

Bald eröffneten die Ansiedler den Vernichtungskampf gegen die rasch zurückweichenden Hottentotten und Buschmänner, und es begannen die Züge ins Innere, welche den holländichen Ansiedlern den Namen Tretburen (Zugbauern) verschafften. Seit dem Ansange des 18. Jahrhunderts stieß man auf die Kassern, die nicht so leicht überwältigt werden konnten wie Buschmänner und Hottentotten. Die Holländische Ditindische Kompanie hat anderthalb Jahrhunderte am Kap geherricht und durch Handelsmonopole und andere bedrückende Maßregeln so viel Unzufriedenheit erzeugt, daß gerade hierin die Hauptursache zu den ersten Wanderzügen größerer Abteilungen der Kolonisten ins Janere gesucht werden muß.

Allmählich begannen aber auch die Engländer ihre Blicke auf das Kapland zu richten. Sie zeigten sich 1785 an der Algoabai, in deren Hinterlande die Buren die Siedelung Graaff Reinet gegründet hatten, und zehn Jahre später benutzten sie die Eroberung Hollands durch die Franzosen, um die Kapkolonie, die sonst eine französische Kolonie geworden wäre, in Besüg zu nehmen. Allerdings wurde sie ihnen erst im zweiten Pariser Frieden endgültig zugesprochen, aber die nummehr britische Kolonie wurde im ersten Biertel des 19. Jahrhunderts von den Engländern ungemein rasch vergrößert, indem das Land der westlichen Kaffern einverleibt wurde. Gleichzeitig drangen englische Kolonisten von Aatal aus in das östliche Kaffernland vor und blieben nach heftigen Kämpsen mit den Kafferntönigen Tichaka und Tingan Sieger und Herren des Landes.

In allen diesen Kämpsen wurde England durch die Kolonisten holländischer Abstanmung frästig unterstüßt. Das Handelsmonopol war von den Engländern aufgehoben worden, auch manche andere Verbesserung eingeführt, aber es trat doch bald ein tiefgreisender Gegensat wischen den Engländern und den Afrikanern hervor, der sich mehr und mehr verschärfte und etwa seit 1830 in ein schweres Zerwürsis überging. Die Kuren hatten in den fortwährenden Grenzkriegen gegen die Kassen die Gesandelen zu ihren Eslaven und Arbeitern gemacht, ohne sie aber besonders streng zu behandeln. Gegen diese Eslavenhaltung erhoben sich die engslischen, dald von der Regierung unterstützten Missonare, und 1834 ersolgte die völlige Ausbebung der Stlaveri. Durch diese übereilte Maßsengel verloren die Buren ihre Arbeitskräfte untschabigt wurden, beschlossen Teil ihres Vermögens, und als sie nur ungenügend sir diese Verluse entschädigt wurden, beschlossen sie völligen Abzug aus englischem Gediet und sührten ihn von 1835 an aus, zumal da die Aegierung die Eingeborenen gegen die weißen Ansieder schützen zu müssen glaubte und den Buren besahl, die eroberten Gediete an die Kassen zurückzugeben. Der Weg der "Trekburen" führte sie über den Transesluß nach dem heutigen Transescikaat und weiter

nörblich bis zum Baal und Limpopo. Die Eroberung sollte aber nicht ohne blutige Känpfe vor sich gehen, denn in der heutigen Transvaalrepublik saß damals der früher erwähnte Mosilikatse, der Matebeleherrscher, der den Unkömmlingen sein Land natürlich nicht freiwillig abtrat. Er mußte erst bei Mosiga geschlagen und 1837 diese seine damalige Hauptstadt erobert und zerkört werden, bevor an die Kolonisation des neuen Besitzums gegangen werden konnte. Seit jener Zeit gibt es also ein selbständiges Gebiet der Buren am Baalskusse.

Ein anderer Trupp der Buren hatte unter ichweren Kämpien acgen die Zulukaffern Natal erobert, in einer großen Schlacht Ende 1838 ben Suluberricher Dingan geichlagen und in bem eroberten Lande die Republik Ratal mit der Hauptstadt Lietermarisburg begründet. Aber die Besitnahme von Natal stieß auf Wiberstand bei der englischen Regierung; sie fandte Truppen und Schiffe gegen die an der Küfte anlangenden Buren aus und erflärte am 12. Mai 1843 Natal zur britischen Kronkolonie. Als alle Berhandlungen mit den Engländern scheiterten, gingen die Buren wieder über den Baal zurück. Sier wohnten die Grigua, der öftliche, heute starkgemischte Hottenftamm. Kaum hatten bie Buren baselbit Ansiedelungen begonnen. als der Gouverneur das Land für England beaufpruchte, da die Buren urfprünglich englische Unterthanen feien und die Griqua von England geschützt werden müßten. Sierüber fam es gum Kriege zwifden den Buren und Engländern, in welchem die Buren unter Pretorius am 29. Muauft 1848 die bekannte Niederlage bei Boomplaats erlitten. Die Buren gingen über den Laal gurück und bildeten dort allmählich die Transvaalrepublik. Bald barauf wurden die Engländer, wie wir sehen werben, für lange Jahre in schwere Kaffernkriege verwickelt und vermochten ihre vermeintlichen Ansprüche auch gegen die füblicher, zwischen dem Baal und Pranje festhaft geworbenen Buren nicht mehr aufrecht zu erhalten. Gie waren beshalb 1854 genötigt, ben Dranje: freiftaat als felbständiges Staatsmejen anzuerkennen.

Die Transvaalrepublik hatte schon 1852 durch den Sandriververtrag von England anerfannt werden müssen; sie nannte sich seit 1853 Südafrikanische Republik, begann aber bald in innere Wirren zu versallen. Zwei hervorragende Männer, der erwähnte Pretorius und Potgieter, kämpsten um den maßgebenden Einsluß, und nach beider Tode (1855) setze sich der Zwisk zwischen dem Sohne Pretorius' und anderen bedeutenden Kolonisten fort. 1858 wurde eine Berfassung verössentlicht, das sogenannte Grondwet, und 1871 zog sich der süngere Pretorius von der Regierung zurück, da er mit dem gesetzgebenden Körper der Republik, dem Volksraad, nicht mehr in Übereinstimmung war. Besonders scheinen religiöse Wirren in Transvaal übeln Sinkuß gehabt zu haben, da auch Pretorius' Nachsolger, Thomas Burgers, in hestigem Gegensass werd ver Verolberung stand. Zugleich hatten die Bapedi unter dem Hänttling Sekufuni einen Aussichen gegen die Regierung erregt, der lange nicht gedämpst werden konnte, und weitere Schwierigkeiten stellten sich dem Präsidenten Burgers insolge der umgünstigen Finanzlage entgegen.

Alle diese Schwierigkeiten boten den Engländern Gelegenheit, sich in die Angelegenheiten der Südafrikanischen Republik einzumischen. Wahrscheinlich hofften der Gouverneur der Kapskolonie Sir Bartle Frere und die englische Regierung, nunmehr mit leichter Mühe das britische Gebiet dis an den Limpopo ausdehnen zu können, da nach Überwältigung der Südafrikanischen Republik auch der dann rings von englischem Gebiet umklammerte Transesreistaat wohl bald die englische Sberhoheit hätte anerkennen müssen. Teshalb erklärte der Gouverneur am 12. April 1877 die britische Herrichaft über die Südafrikanische Republik. Tiesmal hatten die Engländer seboch ihre Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn es erfolgte ein allgemeiner

Aufstand der Buren; heftige Kämpfe und schwere Niederlagen der englischen Truppen gegen die Scharschlützen der Buren bei Longs Neck und Amajuba (27. Februar 1881) führten noch in demielden Jahre zur Wiederherstellung der Transvaalrepublik. Tiesen Namen trug die frühere Südafrikanische Republik von 1877 an dis 1884, also auch noch drei Jahre nach der Wiedererlangung der Selbkändigkeit, dis sie 1884 endgültig wieder zu dem Namen der Südafrikanischen Nepublik zurücksehrte. Seit dem 27. Februar 1884 war dem Freistaate nur noch die eine Verpflichtung außerlegt geblieden, Verträge, welche er mit anderen Staaten (jedoch ausschließlich des Dranziesteiltaates) oder mit Eingeborenenstämmen im Westen oder Csten des Landes abzuschließen deabsichtigte, zuerst der englischen Negierung zur Genehmigung vorzulegen. Tiese in den letzen Jahren oft erwähnte Klausel, deren verschiedene Auslegung aber seineswegs den alleinigen Grund zu dem Kriege von 1899 bildete, war die einzige Beschänftung, welcher die Selbkändigkeit der Republik unterlag; in allem übrigen war sie vollkommen frei. Mit dem Jahre 1883 trat Paul Krüger als Präsident an die Spike des Staatswesens, ein Mann, der vom größten Teil der Burenbevölkerung in unbegrenztem Bertrauen verehrt wird.

In den Jahren nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der größeren Republik traten an mehreren Stellen Südafrikas Bestrebungen hervor, noch weitere Burenstaaten zu grunden. Um 6. August 1883 entstand an der Sudwestgrenze von Transvaal die Republik Stellaland, beren Rame nach Merensky nichts mit ben Sternen zu thun bat, fondern eine Korruption des hollandischen "fille Land", d. h. das in Frieden besetzte Land sein foll. Aber Stellaland und ebenfo die nördlich bavon 1882 gegründete Republik Gofen verschwanden bald wieder von der Landfarte, da die Engländer, vielleicht in Beforanis, es könne eine Berbindung zwischen den Burenstaaten und Deutsch-Südwestafrifa hergestellt werden, ichon 1885 bas gange Betschuanenland bis über Schoschong hinaus unter ihr Protestorat stellten. Im Diten der Sudafrikanischen Republik liegt das Swafiland, einst ein Teil der Republik, ipater als neutraler Staat anerkannt und feit 1894 fozusagen ein "Schutgebiet" Transvaals, ohne ihm förmlich einverleibt zu sein. Es mag 18,140 gkm umfassen und hat 41,000 Ginwohner, barunter nur 1000 Weiße. Den Gingeborenen, die ihren eigenen König haben, ift es erlaubt, nach ihren eigenen Gesetzen zu leben, soweit dieselben den Gesetzen und Gebräuchen zivilifierter Länder nicht widersprechen. Rach Cetewanos Tode hatten fich wieder eine Anzahl Buren im Gululande festacfest, 1884 bie "Nieuwe Republict" mit ber Sauptstadt Brijbeid gegründet und sich bis zur Ruste auszudehnen versucht, was für fämtliche Burenstagten natürlich sehr wichtig gewesen ware. Bald mischten sich auch hier die Engländer ein, und 1886 wurde die Neue Republik zwar anerkannt, aber sie mußte auf ihre Kustenansprüche verzichten. Schon am 17. Sevtember 1887 ging jedoch die Neue Republit in der Südafritanischen auf, fie bildet nun den Diftritt Brijheid. Durch die Unnerion des Tongalandes, das zwischen Smasiland und dem Meere liegt, fuchten die Engländer 1895 eine Ausdehnung der Burenstaaten nach bem Meere nach Möglichkeit zu verhindern.

So ist die territoriale Entwickelung der Burenrepubliken sehr wechselvoll gewesen. Die inneren Zustände würden wohl eine langsame und ruhige Entwickelung gezeigt haben, wenn nicht die immer reichlicheren Goldentbeckungen in Transvaal einen gänzlichen Umschwung in der Zusammensehung der Bevölkerung hervorgebracht hätten, so daß die größere der beiden Burenrepubliken in die Weltpolitik hineingezogen wurde. Ruhiger hatte sich disher der Oranjesreistaat entwickeln können, der von der Einwanderung der Goldsucher, Händler und Industriemänner sast ganz verschont blieb.

#### (1) Der Dranjefreiftaat.

Der Dranjefreistaat hatte beim Ausbruch bes Krieges von 1899 ein Areal von 131,070 4km und nach dem Zensus von 1890 eine Bevölkerung von 207,503 Menschen, nämslich 77,716 Weiße und 129,787 Eingeborene, so daß die Volksdichte immer noch nicht zwei auf das Duadratkilometer erreicht. Der Dranjefreistaat ist also noch schwach bevölkert und bietet im Gegenzigke zu der Südafrikanischen Nepublik ein gewisses Gleichmaß zwischen Eingeborenen und Weißen, aber nur der Zahl nach, denn alle Buren, auch die von Transvaal, betrachten die Eingeborenen als eine tief unter ihnen stehende Rasse dernachweise sind die Eingeborenen und Herbeiten Verlähmer und Kotentotten, Dienende. Bei den Weißen fällt es auf, daß ein verhältnismäßig größer Teil, nämlich 51,910 im Freistaat selbst geboren sind, allerdings auch 21,116 in der Kapfolonie. Aus der Nachbarrepublik stammen nach der Zählung von 1890 nur 1002.

Der Cranjefreistaat hat leidlich feste Grenzen; im Norden den Laal, im Süden den Cranje und oberen Galedon dis zum Mont auf Sources, von dort aus im Osten die Wassericheid zwischen den Küstenschüffen und dem Laal und endlich den Klipstuß dis zur Mündung in den Laal. Im Westen besah der Freistaat früher die jest englischen Distrikte Kimberley und Herbett dis zur Laalgrenze, allein nach der Auffindung von Diamanten dei Kimberley hielt England es 1871 für nüglich, unter nichtigen Vorwänden die fraglichen Gebiete zu besehen.

Abgesehen von diesem Konflikte war die Entwickelung des kleineren Freistaates weit friedlicher als die des größeren. Da die Oranjeduren oder "Freistaatburen", wie man sie oft nennt, nach dem Verlust von Kimberley nicht mehr viel in ihrem Gebiet aufzuweisen hatten, was die Begehrlichkeit des großen Nachbarvolkes reizen konnte, so genossen sie seit der Anerkennung der Selbständigkeit ihres Staates (8. April 1854) bis 1899 dauernden Frieden. Wesentliches Verdienst daran hatte der langjährige Präsident des Oranjestaates, der 1889 verstorbene F. H. Brand, dessen einsaches, schlichtes, ehrenhastes Wesen und patriarchaltsche Lebensweise ihm eine angeschene Stellung eintrugen. Zu der langen Aufrechterhaltung des Friedens hatten auch wohl die besonders start konservative Gesinnung und der Mangel an Chrgeiz sowie an Unternehmungstus den Oranjeburen etwas beigetragen.

Co blieb ber Dranjestaat lange arm und einfach, schwachbewohnt und ruhig. Auch feine Städte entwickelten sich bei weitem nicht so stürmisch wie die von Transvaal. Die Haupistadt Bloemfontein hatte 1892 nur 5817 Cinwohner, von denen 3115 Weiße waren, und war auch 1899 auf nur etwa 12,000 gestiegen. Sie ist freundlich, still, stark anglisiert und schien neuerdings eine wichtige Gesundheitsstation wegen ihres sonnigen himmels werden zu wollen. Auch Harrysmith am Fuße ber Drakenberge und an der Gisenbahn nach Natal ift, obwohl schneller gewachsen, doch noch schwach bewohnt. Dasselbe gilt von den übrigen kleinen Städten, Smithfield am Caledon, Ladybrand an ber Grenze bes Bajutolandes, Jakobedal, Beilbron, Hoopstad, Aroonstad, Philippolis. Im Jahre 1898 bejah der Freistaat schon 821 km Staatsbahnen und 37 km Brivatbahnen. Zieht sich auch die große Linie von der Kavstadt nach dem Matebeleland westlich um den Staat herum, jo ist doch die große, noch auf englischem Gebiete von jener Bahn abzweigende Linie nach Johannesburg fast noch wichtiger, und diese durch: ichneidet den Freistaat vom Dranje über Bloemfontein bis zum Baal. Bon dem Knotenpunkt Springfontein im Süden des Landes geht eine andere wichtige Linie aus, die den Kreiftaat mit Cast London und Port Glizabeth in Berbindung sett. Bloemsontein ist auch mit Kimberlen direft verbunden, und ein wichtige Ditlinie zweigt fich im Norden bei Kroonstad

ab und führt über Harrysmith nach dem vielgenannten Ladysmith in Natal und weiter zum Kndischen Sean.

Die Finangen waren infolge ber langen Rube wohl geordnet, und die Ginnahmen überftiegen mit nabezu 70 Mill. Mark die Ausgaben um etwa 41.4 Mill. Mark. Die Ginnahmen wurden besonders aus ber Steuer auf Grundbesite und Getrante, aus den Cinfubriollen sowie aus Stempeln und Gebühren gezogen und hatten fich fo vermehrt, daß fie vierzehnmal größer geworden waren als 1887.88. Die öffentliche Schuld betrug Mitte 1899 nur etwa 91/5 Mill. Mark in Form einer in 20 Jahren zurückzahlbaren sechsprozentigen Unleihe. Gine zweite Unleihe von 35 Mill. Mark ift jum Unfauf ber Gifenbahnen für den Staat verwendet worden. Die Kandelsbewegung batte 1898 einen Wert von 621/4 Mill. Mark, wobei es auffällt, daß die Ginfuhr nur auf 24, die Ausfuhr aber über 38 Mill. Mark bewertet wird. Erstere fieht also gegen die Ausfuhr fehr zurud und ift überhaupt seit 1882 von 70 Mill. Mark stetig berabaegangen, wie auch die Ausfuhr seit 1882 um mehr als 10 Mill, Mark abgenommen hat. Die wichtigsten Ausfuhrgegenstände find Wolle, Strauffebern, Rindshäute, Schaffelle, Hörner sowie neuerdings Gold und auch Diamanten aus den Minen von Jagersfontein, die 1898 etwa für 2 Mill. Mark biefer eblen Steine lieferten. Der wirtschaftliche Wert bes Kreiftaates beruht wesentlich auf der Biehzucht, während Ackerbau nur dort betrieben werden kann, wo hinreichende Bewäherung möglich ist. Immerhin wird, besonders im Often, nach Schenck ein ganz vorzüglicher Weizen gebaut, der auch ausgeführt wird, und ferner Hafer, Mais, Tabak, Bfirfiche, Melonen, Weintrauben, Drangen, Teigen.

Wie in der Südafrikanischen Nepublik, so besteht die Regierung auch in dem kleineren Freistaat aus einer Crekutivbehörde und dem Bolksraad. Un der Spike der ersteren stand bis zum Juli 1888 der oben erwähnte berühmte Präsident Brand. Für die Jahre 1896—1901 war M. Th. Steijn Präsident; ihm waren die Minister für Unterricht, die Post, den Schab, die Justiz, die Armee, serner ein höchster Gerichtshof, Regierungssekretäre und Richter beigegeben. Der Bolksraad bestand nach der 1879 revidierten Versassung aus 60 Mitgliedern.

Konfessionell sind die weißen Bewohner des Freistaates vorwiegend niederländische reformiert, Anhänger der holländischen calvinistischen Kirche. Der Rest verteilt sich unter die übrigen Konsessionen, bei 3970 Personen wurde die Religion als unbekannt ausgesührt.

Ahnlich wie die Südafrikanische Nepublik besaß der Transcfreistaat eine kleine stehende Artillerieabteilung mit 27 Geschützen und über 100 Mann, wozu noch eine Referve von 400 Mann kam. Doch wurden in Kriegsfällen alle wassenschiegen Männer der Nepublik, deren Zahl man auf 30,000 schätzt, aufgeboten; alle hatten ein Pserd, ein Gewehr und für acht Tage Proviant und Munition siets kriegsbereit zu halten.

Die Dranjerepublik war infolge ihrer Lage nicht wohl fähig, sich weiter auszubreiten, sondern stets mehr unter englischem Einstusse verblieben als ihre größere Schwester, namentlich in wirtschaftlicher Beziehung. 1889 war ein Zollverein mit der Napkolonie zu stande gekommen, durch den die wirtschaftliche Abhängigkeit von England noch wuchs, und 1898 hatte sich auch Natal angeschlossen. Ein großer Verlust für den Freistaat und seine Finanzen war natürlich die Besitnahme der Diamantgruben von Nimberlen durch England, aber es hat der Nepublik gewiß nicht geschadet, daß sie von der Massenimwanderung, die in die Südafrikanische Nepublik einströmte, so ziemlich verschont geblieben ist.

Im Mriege von 1899, 1901 traten die Dranjeburen, obgleich zunächst gar nicht bedroht, tapser an die Seite der Nachbarrepublik. Im Berlaufe des Krieges wurde auch der Boben des

Oranjefreistaates vom Feinde betreten, und nach der Rapitulation des tapferen Eronje (27. Februar 1900) fiel bald die Haupftadt in die Hände der Engländer, die das ganze Land, das jest als Oranje-River-Gebiet bezeichnet wird, besetzten und im Mai 1900 als englische Rolonie ertlärten. Damit scheint die Unabhängigseit der Republik ihr Ende erreicht zu haben.

### B) Die Gudafrifanische Republit oder der Transvaal.

Die Südafrikanische Republik oder Transvaalrepublik, meist der Transvaal genannt, hat in der jetigen Ausdehnung 308,560 qkm Arcal und 1898 eine Bevölkerung von gegen 700,000 Menschen, unter denen nahezu 290,000 Weiße sind. Temnach kommen nur etwa 2,2 Bewohner auf das Quadratkilometer, aber die Bevölkerung ist in den letten Jahren dis zum Ausdruche des Krieges von 1899 stark gewachsen. Unter den Weißen befanden sich 166,400 Personen männlichen und 122,350 Personen weiblichen Geschlechts, so daß hier wie in allen neueren Kolonialstaaten, und besonders gerade in Goldgräberländern, das männliche Element noch stark überwiegt.

Die Grenze der Südafrikanischen Republik bildet im Süden der Laal, im Rorden auf weiter Strecke der Limpopo. Im Westen sind keine geographischen Grenzen vorhanden, sondern die Grenze ist so gezogen, daß die Jandelsstraße und jett die Eisenbahn nach dem Norden gänzlich außerhalb des Gebietes der Republik bleidt. Im Liten reichte das Staatsgebiet, einschließelich des Swasilandes und der ehemaligen Neuen Republik, die hart an die Küstenebenen am Indischen Lzean, ohne aber das Meer selbst irgendwo zu berühren. Tie Grenzen Transsvals waren in Bezug auf den Indischen Lzean ganz ähnliche, wie diejenigen Montenegros in Bezug auf das Mittelmeer vor den neuesten Gebietsveränderungen waren. Ubgeschen von der portugiesischen Grenzstrecke im Nordossen und der im Süden weithin angrenzenden Nachbarrepublik, wurde das Staatsgebiet überall von englischen Besitzungen umgeben.

Die Bevölkerung der Südafrikanischen Nepublik besteht dis jest noch zum größeren Teile aus Eingeborenen von den Stämmen der Kaffern und der Che-Betschuanen oder Basuto. Unter den Weißen, deren Prozentverhältnis zu den Farbigen jest rasch zunimmt, ist natürlich der Gründer und herr des Staates, der höchst originelle, von der einen Seite undbillig getadelte und herabgesette, von der anderen mit übertriebenem, oft kritischen Lobe bedachte Boer oder Bur das wichtigste Element. Die Buren haben ihre spezifisch holländische Urt nicht nur niemals verleugnet oder gar eingebüßt, sondern sie erst recht und in aller Schärse, viel schärfer als ihre europässchen Bettern, entwickelt. Die Zähigkeit, Einsachheit, die Liebe zum Althergebrachten, das sormelle, steise Wesen, der strenge Calvinismus sind Jüge, die den Buren noch mehr als den Holländer auszeichnen.

Der Bur war ursprünglich und ist vielsach noch heute vorzugsweise Hirt und Viehzgüchter; Schase und Nindvieh bilden den Grundstock des Besistums. Die Tchsen werden als Zugtiere eingespannt, um oft zu zwölf und zwanzig den schweren Wagen über die holperigen Pfade zu bewegen (s. die Abbildung, S. 132). Der Fortschritt der Sisenbahnen beschränkt aber jett diese Art der Transporte immer mehr auf Rebenrouten und Zusabrtitraßen; immerhin aber werden noch heute in Südafrita viele der plumpen, meist grellfarbig angestrichenen Ochsenwagen neu erbaut. Fleischspeisen sind die Kauptnahrung, und das Mahl besteht gewöhnlich aus einer langen Reihe verschiedener Reischgerichte.

Entsprechend den primitiveren Verhältnissen waren die Wohnungen bisher sehr einfach, wurden meift aus Brettern erbaut und hatten nur wenige schlecht möblierte Räumlichkeiten.

Auf äußeren Lut verwendete der echte Bur der älteren Zeit wenig Mühe; geschlasen wurde nicht selten in den Aleidern, und ältere Reisende wissen über sehr unholländischen Mangel an Reinlichkeit manches zu berichten. Das Tagewerf des Buren besteht in der Besorgung der Herben, die morgens von den Knechten hinausgesührt, abends wieder zurückgebracht werden. Und wie das tägliche Leben nüchtern und prosaisch verläuft, so tragen auch seierliche Zeremonien, Konfirmation, Brautwerdung, Hochzeit, das Gepräge des Trockenen und Althergebrachten; dessgleichen die Begrähnisse, die meist sehr dah dem Tode stattsinden. Das Grad pslegt hinter dem Hausgaarten bestelltzu werden, trägtaber seine Zeichen, weder Kreuznoch Graditein noch Bäume.

Während das Leben auf dem Lande diesen eintönigen Charafter jahraus jahrein bewahrt, ist in den Städten etwas frischeres Wesen zu verspüren. Wenigstens Sonntags, wenn die folossalen Ochsenwagen vom Lande mit ihren zum Kirchenbesuch kommenden Insassen in der Stadt anlangen, kann man von einiger Abwechselung sprechen. Der Sonntag Vormittag wird dann dem Gottesdienste, der Nachmittag dem Essen, Schlasen, Beten gewidmet. Montags werden die Geschäfte abgemacht, und dann beginnen die Besucher wieder aus der Stadt zu versichwinden, die num ihren alltäglichen öden Charafter wieder annimmt. Diese Schilderungen treisen allerdings heute nur noch auf die fleineren und nicht in der Nähe der Goldselder besindlichen Stadte zu. Das Verhalten der Buren im Kriege von 1899 scheint darauf hinzuweisen, daß der Kulturzustand auch auf dem Lande ein höherer geworden ist.

Der Charafter bes Buren ift, wie gesagt, fehr verschieden beurteilt worden. Man nennt ben Buren rechthaberisch und prozegfüchtig, aber auch zuthulich und gastfrei und nur ben Europäern gegenüber, von denen er Neuerungen befürchtet, gurudhaltend und abstoßend. Schend unterscheibet Charafterzüge, welche ber Bur durch Bererbung von seinen Stammvätern erhalten hat, und folde, die er durch Anpaffung an die Eigenart der natürlichen Berhältniffe Südafritas erft erwarb. Dazu mogen noch die Einwirkungen kommen, welche die Geschichte Südafrikas, die ihm so vielfach trübe Ersahrungen brachte und ihn noch mißtrauischer und vorsichtiger machen mußte, als er ichon war, auf ihn ausgeübt hat. Der Bur ist fehr feßhaft, hat große Unhänglichkeit an Saus und Sof und ein fehr entwideltes Familiengefühl. Der Banbertrieb ber Buren, ber sie fo häufig zu weiten gefahrvollen Zügen und zur Aufsuchung neuer Wohnsite in ber Ferne geführt hat, scheint uns hiermit nicht in Widerspruche zu stehen, denn der Bur wanderte eben bann aus, wenn er Störungen feiner gewohnten Berhältniffe, von benen er nicht laffen wollte, befürchtete; zuzugeben ift auch, daß die auf weiter Strecke ziemlich gleichförmige Steppennatur Südafrifas die Wanderungen der Buren mit veranlaßte. Auch innerhalb der Transpaglrepublif wechseln viele Buren jährlich zweimal mit ihren Berben ben Aufenthaltsort, indem fie ben Winter im warmeren und tieferen Bufchfeld, ben Commer auf bem fühleren Sochfeld verbringen.

Der Bur ist von Natur schwerfällig und bequem an Körper und Geist gewesen und ist es soweit möglich noch, anderseits aber ist er ein guter Jäger und Soldat und den körperlichen Unsorderungen, die das füdafrikanische Leben an ihn stellt, wohl gewachsen, entbehrt auch in entschedenden Augenblicken, wie die neueste Geschichte vielsach gezeigt hat, keineswegs der Rascheit und Schlagsertigkeit des Geistes. Aber er hat es selten verstanden, einen errungenen Sieg geschicht auszumußen, und er ist schwer dazu zu bringen, erhaltene Beschle ohne Zögern auszussühren. Starrköpfigkeit und Rechthaberei, Frömmigkeit, Mäßigkeit und Geelmut sind in eigentümlicher Weise bei ihm vereinigt. Grundsähliche Feindschaft gegen Reuerungen und gegen neu in seinen Staat kommende Weise anderer Nationen besützt er wohl nicht, aber ein tief eingewurzeltes

und durch die Erfahrungen berechtigtes Migtrauen, das Gefahren für die Fortbauer ber ihm liebgewordenen alten Verhältnisse befürchtet.

Die Regierung des Transvaalstaates hatte ihren Sit in Pretoria und bestand aus dem Präsidenten und dem Volkeraad. Der gegenwärtige Präsident, der vielgenannte, hochdetagte Paul Krüger, "Tom Paul", sungiert seit 1883 und wurde 1898 zum vierten Wale auf sünf Jahre wiedergewählt. Dem Präsidenten standen der Vizepräsident, der Generalkommandant und zwei Sekretäre zur Seite; serner hatte die Südasitsanische Republik einen Generalschammandant und zwei Sekretäre zur Seite; serner hatte die Südasitsanische Republik einen Generalschammissent, Generalsprofurator, Unterrichtsches, Generalaudikeur und Generalregistrator, einen Posidirektor, Zollinipektor, Minenches, Telegraphendirektor, mehrere Beamte des höchsten Gerichtschoses und noch andere. Der Volkstaad, das Parlament, bestand aus zwei Abeteilungen, deren jede 29 Mitglieder umfaßte. In der ersten Abeteilung dursten nur solche sigen, die entweder in der Republik geboren oder seit 1876 dort ansässis sinch in der zweiten auch solche, die erst seit vier Sahren ansässig sind. Beide Abeteilungen wurden direkt vom Volke gewählt. Nach der 1890 revidierten Versassum mußten die Wählteilungen wurden direkt vom Volke gewählt. Nach der 1890 revidierten Versassum mußten die Wählteilung eit sieden, die zur zweiten nur seit zwei Jahren ansässige Vürger sein. Vekanntlich bildeten die Wähltechtsfragen einen Hauptgrund der Streitigkeiten mit Größbritanmien (s. unten, Z. 214).

Die Armee wurde nur im Kriegsfall aus allen wassenstätigen Bürgern von 16—60 Jahren gebildet und mochte dann mindestens die Stärke von etwa 26,000 Mann, wahrscheinlich aber viel mehr erreichen. Als eine Art stehendes Heer gab es nur eine Artislerieabteilung von etwa 400 Köpfen und eine Abteilung von Feldtelegraphisten. Die Tüchtigkeit der Buren als Scharfschüßen ist bekannt und hat sich auch noch in den Verwickelungen von 1896 sowie im Kriege von 1899—1901 glänzend bewährt.

Der Boben der Republik ist für den Anbau von mancherlei Kulturgewächsen nicht ungünstig, wenn nur für hinreichende Bewässerung gesorgt werden kann. Tropische Gewächse, wie Bataten, Erdnüsse, Kaffee, Zuderrohr, gedeihen nur in den tieserliegenden östlichen und nordöstlichen Gegenden. Aber auch die subtropischen und mitteleuropäischen Kulturen können es an Bedeutung mit der Liehzucht nicht ausnehmen, die wahrscheinlich dauernd die Hauptbeschäftigung des echten, nach alter Weise lebenden Buren bleiben wird. Die Viehzucht liesert nach Schenk dem Buren exportsähige Artisel, während an Ackerbauprodukten nur so viel gewonnen wird, als er selbst verbrauchen oder in den Städten und in neuester Zeit besonders auf den Goldseldern verkausen kann.

Wichtige Ausfuhrartikel der Republik sind außer dem alles andere überragenden Gold, auf das wir noch zurücksommen, Wolle, Bieh, Getreide, Felle, Leder, Straußiedern, Elsenbein, Silber, Blei, Kupfer. Die Gesamteinsuhr betrug 1897: 271½ Millionen Mark, 1898: 213 Millionen Mark, wovon etwa vier Siebentel aus Europa kamen, während 1886 nur etwa für 14 Millionen Mark, 1889 für 100 Millionen Mark aus Europa eingeführt wurden. In die Jahre 1887 und 1888 fällt daher der mit der Auskeutung der Goldselber des Witwaters rand zusammentressend gewaltige Ausschaft der mit der Auskeutung der Goldselber des Witwaters rand zusammentressend gewaltige Ausschaft der Einfuhrzöllen, die von 1½ Millionen Mark im Jahre 1886 auf 25½ Millionen Mark im Jahre 1897 anwuchs. Die Gesamtein Mark im Jahre 1886 auf 25½ Millionen Mark im Jahre 1890 auf faß 90 Millionen Mark für 1897, freilich auch die Aussgaben von 15½ auf 88 Millionen Mark; immerhin blieben Überschisse. 1890 noch über 1½ Willionen, 1898 aber nur noch 240,000 Mark. Die Einnahmen nurden besonders aus den Einsuhrzöllen, Lisenzen, aus Kloaden der Südafrikanischen Einsuhrzöllen, Lisenzen, aus

dem Verkauf der für die Bergwerke so wichtigen Explosivstoffe, aus Post und Telegraph, Stempeln, Taxen und direkten Steuern gezogen. Die öffentliche Schuld belief sich Ende 1898 auf etwa 53 Millionen Mark, darunter noch 23.4 Millionen Mark an die englische Krone zu zahlende Restschuld, abgesehen von den verschiedenen Sisenbahngarantien. Der Staat besaß noch verkaufdare Staatsländereien im Werte von mehreren Millionen. Die Kreditsähigkeit der Republik hatte immerhin gegen früher sehr zugenommen. Noch 1885 erklärte ein guter Kenner des Landes, W. Greswell, die Südafrikanische Republik im Gegensaß zum Dranzefreistaat für ein kaum solventes Land mit schlechten Finanzen. War es doch dem Transvaalstaat damals nicht gelungen, zum Bau einer Sisenbahn, für den 300,000 Piund gewünscht waren, mehr als 90,000 zu beschaffen.

Das Sisenbahnnes der Republik umsaste am 1. Juli 1898: 1247 km, das Telegraphennes 3537 (Drähte 9096) km. Die Hauptbahnlinie, welche bei Laalbrijk in das Staaksgebiet eintritt, bildet eine Fortsetung der großen Südnordlinie des Dranzestistaates, erreicht bald Johannesburg und verzweigt sich dort vielsad. Nach Rorden geht sie weit über Pretoria hinaus dis in den Distrikt Joutpansberg. Nach Diten hin besitzt der Staatzwei Bahnen, welche das Meer erreichen, nämlich die große Linie von Pretoria über Middelburg zur Telagoabai, die auch wieder mehrere Abzweigungen, unter andern nach Barberton, hat, und die Linie von Johannesburg über Standerton nach Ladysmith in Natal, von wo Verbindung nach Durban besteht. Ein direkter Anschluß von Pretoria oder Johannesburg an die Linie Rapstadt—Bulawayo ist disher noch nicht hergestellt worden.

So sehen wir, daß sich die Südafrifanische Republit in den letten Jahrzehnten im lebhafteften Aufschwung nach allen Richtungen hin befunden hatte, doch ift dieser Aufschwung nicht allein ber natürlichen Entwickelung bes Landes, fondern vor allem ber Entdeckung gablreicher Goldfelber im Gebiete ber Republit gugufdreiben. Wie oben erwähnt, kann ichon in alten Beiten bas Gold Südafrifas den grabifden Bölfern, ja wahrscheinlich selbst den Phonifern nicht unbekannt gewesen sein, und auch im 16. und 17. Jahrhundert bezogen die Portugiesen an der Oftfuste etwas Gold aus bem Lande zwischen Limpopo und Cambesi. Aber die eigentliche Wiederentdedung der füdafrifanischen Goldfelder fällt erft in das Sahr 1867 und ift dem württembergischen Reisenben Karl Mauch zu verdanken. Auf seiner zweiten Reise im Matebeleland entdeckte Mauch mit Hartley zusammen Gold am Tati, einem Rebenfluffe des von Rorden in den Limpopo fließenden Schascha unter 211/20 füdt. Breite, 280 östl. Länge v. Gr. und in 700-850 m Seehohe. Bald fand er auch im Transvaalgebiete felbit sowie im Matebeleland an mehreren anderen Stellen Gold, unter benen die Raifer Wilhelm : Goldfelder an dem bei Bonga in den unteren Sambefi mundenden Jankombofluffe die bekanntesten sind. 1868 bildete fich die Tatigoldfeldgesellschaft in England unter dem Titel der London and Limpopo Mining Co. Das Unternehmen mißglückte jedoch wegen der Rosten des Transportes der Geräte vollständig, und ebenso erging es einer zweiten Gesellschaft, welche die Goldfelder von Marabastadt in Zoutpansberg ausbeuten wollte. Bon größerer Tragweite war 1873 die Auffindung der Goldfelder nahe Ludenburg in den Prakenbergen bei Pilgrims Rejt, Mac Mac und am Spikkopf, welche von 1873-83 mit wechselndem Erfolg ausgebeutet wurden. Im ganzen schien es aber anfangs, als ob man keine großen hoffnungen auf die Goldfelder feten durfe.

Da entbeckte man im Jahre 1883 am Kaap, einem Rebenflusse bes Krokodikslusses, an der nördlichen Grenze des Landes der Amaswasi die reichen Goldselber, welche nach dem Kaapsstusse benannt wurden, und einige Jahre später noch viel reichere Felder im Süden und Südewesten der Republik, die berühmten, vielgenannten Goldselber am Witwatersrand. Das

Gold fand sich hier in sonderbaren, weithin zu versolgenden Rongsomeraten, einer roten sandigen Masse mit eingeschlossenen, gerundeten Quarzförnern, serner in den Zersekungsprodukten der Eberstäckenschicht und in den Anschwemmungen der Flüsse. Wahrend aufänglich das Gold durch Handarbeit aus dem Sande gewaschen wurde, wird es neuerdings durch vollkommenen Minenbetrieb in großer Menge gewonnen (f. die untensiehende Abbildung).

Goldgraberei durfte in der Südafrikanischen Republik (nach Schenck) ein jeder betreiben, der ein Zeld von 150 Juß Länge und ebenso großer Breite bei den Alluvialwaschungen, oder



Crown Teer Goldmine ber Johannesburg, Transvaal. (Rach Photographie.)

von 400 Fuß Länge und 150 Fuß Breite bei seiterem Gestein absteckte und 10, später 20 Schilling dasür bezahlte. Zur Nusbeutung größerer Felder im seiten Gestein aber bilderen sich meist Attiengesellschaften. Den alten Gesellschaften solgten immer wieder neue, und bald wurden die Berichte über den Stand der einzelnen Minenunternehmungen auf der nordlichen Halden berichten im Transvaal 218 Bergbaugesellschaften mit einem Rapital von über 1260 Millionen Mark vorhanden, aber nur 30 von ihnen zahlten Tividende; etwa 400 Gesellschaften hatten den Betrieb zeitweilig oder für immer eingesiellt. Es arbeiteten damals durchschmittlich 10,000 Weise und 75—76,000 Farbige in den Gruben. Die Goldausbeute Transvaals betrua 1894

nur 2918 Unzen, stieg aber 1898 auf 1,575,397 Unzen im Werte von fast 110 Millionen Mark und erreichte 1897 ben Wert von 232 Millionen Mark, 1898 gar von 324 Millionen Mark, wird aber 1899 stark herabaggangen sein.

Unbestritten stehen jest die Goldselder des Witwatersrandes an der Spige jämtlicher Goldgebiete der Erde, fie produzieren allein etwa zehnmal mehr als alle übrigen Goldfelder der Republik zusammen. Echon 1895 hatte die Goldproduktion Transvaals diejenige der Vereinigten Staaten und die Auftraliens, wenn auch nicht fehr bedeutend, übertroffen, und jest liefert Transvaal etwa die Balfte der Gefamtgoldproduktion der Erde, fo daß es jest als das Bauptgoldland der Erde betrachtet werden kann, dem auch wohl Alondike feinen Rang nicht ftreitig machen wird, Rach & de Launan hatte der Witwatererand im ganzen bis zum Ende Januar 1896: 278,813 kg Gold im Werte von 652,593,832 Mark geliefert, während nach Schmeißers Berechnungen von 1870-94 in der gausen Republik für 366 Millionen Mark Gold gewonnen wurde, wovon 328 auf den Witwatererand und auf die fieben Jahre von 1887-93 famen. Man fieht, die Berechnungen gehen weit auseinander. Unter ber Boraussetzung, daß ber Bergbau bis 1000 m Tiefe möglich sein könnte, was allerdings Zweiseln unterliegt, berechnet de Launan, daß die Minen des Witwatersrandes noch etwa bis 1915 oder 1920 bearbeitet werden können und einen wahricheinlichen Ertrag von 104,5 Milliarden Marf geben werden; sollte man aber bis 1200 m in bie Tiefe geben fonnen, jo werbe ber Ertrag bis 133 5 Milliarden Mark steigen. Auch Schmeißer hält die Ergiebigkeit des Witwatersrandes noch für eine längere Reihe von Jahren für gefichert. Bei Chriftiana im Diftrift Bloemhof und auf ber Karm Nietfontein bei Bretoria merben Diamanten gefunden.

Die saft märchenhaften Golbsunde haben auch in Transvaal die üblichen Folgen gehabt. Ungemein zahlreiche Fremde wurden dadurch ins Land gelockt und blieben zum Teil in ihm wohnen; der Charafter mancher Städte wurde völlig umgestaltet, andere wuchsen ganz neu empor. Die Hauptstadt Pretoria ist allerdings nicht sehr staat davon berührt worden, wennsgleich auch ihre Einwohnerzahl von 8000 auf 30,000 stieg. Sie hat breite und geräumige Straßen, einstödige, gut gebaute Häuser, vielfach mit Gärten, während die Umgegend baumlos ist. Indessen ist auch Pretoria im Lusschwung begriffen, und neuere Unsüchten zeigen schon stattliche stirchen und andere öffentliche Gebäude. Im Mittelpunkte der Kaapgoldselder ist seit 1883 die rasch aufblühende Stadt Barberton entstanden.

Am schnellsten aber ist Johannesburg, entschieden einer der interessantessen. Erte ganz Afrikas (s. die Abbildung, S. 213), in wenigen Jahren emporgewachsen. Gegründet am 20. September 1886, jählte Johannesburg im April 1887 nach Supan erst 3000, im Januar 1890 aber schon 26,000 Einwohner, und am 15. Juli 1896 war die Bevölkerung auf 102,714 angewachsen, wobei jedoch die Bororte auf einem 73 qkm umsgisenden Gebiete mitgezählt sind. In der Stadt selbst herricht das weiße Clement vor; die Kassen weihnen hauptsächtlich an den Minen. Auf das männliche Geschlecht kommen 78, auf das weibliche nur 22 Prozent; 63 Prozent der Bewohner sind zwischen 15 und 30 Jahre alt: Johannesburg ift also, wie Supan bemerkt, eine Stadt der jungen Männer. In der 51,225 Personen umsgisenden weißen Bevölkerung war das britische Clement des Mutterlandes und der Kolonien mit 67 Prozent entschieden vorherrschend, das einheimische dagegen nur mit 12 Prozent vertreten, im übrigen aber die Mischung sehr dunt, da auch Inder, Chinesen, Malayen vorhanden waren. Tentische wurden 2262 gezählt. Jählt man auch die Farbigen mit, so waren 93 Prozent der Gesamtbevölkerung von Johannesburg Zugewanderte, und nur 1,5 Prozent der Bevölkerung besaß

politische Nechte. Im Bergban waren 12,748, im Handel und Verfehr 11,988, in verschiebenen Industriezweigen außer Bergban 32,439 Personen beschäftigt, im Ackerban nur 1884. Was Lippert 1889 über Johannesburg bemerkte, namentlich über das ungemein teure Leben, galt zum großen Teil noch kurz vor dem Kriege von 1899, aber der äußerst beschwerliche und teure Transport auf Cchsenwagen (3000 kg bedursten der Jugkraft von 16 Cchsen, hat ziemlich aufgehört, da Johannesburg setzt, wie wir sahen, Eisenbahnknotenpunkt ist. Auch die neuesken Berichte schildern Johannesburg als eine echte, nach amerikanischer Art aufgeblühte Bergwerkstadt, vielsach großartig und prachtvoll, aber in manchen Tingen noch sehr urwüchsig.



Borjenplay in Johannesburg, Transpaal. (Rad Photographie.) Bgl Tert, 2. 212.

Die vom Getriebe der Goldbistrifte nicht berührten Landstädte der Buren entstanden ebenso wie ihre Farmen an Bächen und Quellen, indem man ein paar niedrige, slachdachige Häuser um eine Kirche herum erbaute, woraus sehr bald ein Wirtshaus, Läden und ein Schulbaus solgten. Die Straßen werden in gerader Richtung gezogen und schneiden sich in rechten Winteln. Da sich um sedes Haus hose, Stallungen und Gärten gruppieren, so sind die Städte gewöhnlich sehr ausgedehnt; in den Straßen werden Bäume, besonders Afazien, Weiden, Syfosmoren angepslanzt.

Potdefitroom, die unmittelbar nördlich des Laal gelegene frühere Hauptitadt der Nepublik, besaß, als sie erst 1200 Einwohner zählte, schon sieden Kirchen. Andere Städte sind Lydenburg in bedeutender Höhe am Juße der Mauchspiße, Middelburg am oberen Stifantslusse, Heidelberg nordöstlich von Potchesstroom, Musendurg westlich von Pretoria, Watkerstroom, Utrecht, Brisheid im süddistlichen Zipfel des Landes.

Wir sahen schon aus den über Johannesburg mitgeteilten Zahlen, daß in den Niinendistriften die Zahl der Nichteinheimischen weit überwiegt, und daß nur ein kleiner Teil der weißen Bevölkerung nach den Geiehen der Republik sich an den össentlichen Angelegenheiten beteiligen konnte. Ter Gegensatz der vollberechtigten "Afrikaner" und der namentlich vom Wahlrecht ausgeschlossenen rührigen und von der alten Burenart sehr verschiedenen "Nitlanders" ist in den letzen Jahren sehr scharf hervorgetreten. Um den immer dringender werdenden Forderungen der "Ausländer", unter denen, wie wir gesehen haben, das den Buren ohnehin nicht sehr freundlich gesimnte englische Gement überwog, einigermaßen entgegenzusommen, gewährte 1890 die Regierung der Republik den Ausländern einen etwas größeren Anteil am Wahlrecht, allerdings nur für die zweite Abteilung des Volksraad, deren Beschlüsse von der ersten Abteilung wieder umgestoßen werden konnten.

Weitere Jugeitändnisse wollten die Buren, um nicht den ihnen zusagenden und liebgewordenen Charafter ihres Staates gänzlich zu verändern, den Fremden nicht machen, umd so wuchs die Aufregung mehr und mehr und sührte schließlich zu dem bekannten Einfall des Dr. Jameson und seiner Genossen in das Gebiet der Republik. In dem bekannten Einfall des Dr. Jameson und seiner Genossen in das Gebiet der Republik. In dem letten Tagen des Jahres 1895 hatte Jameson zu Pitsani an der Grenze etwa 500 Mann gesammelt; er wollte mit ihnen Johannesdurg besehn und die Buren zwingen, die politischen und konnerziellen Beschwerden der Uitlanders abzustellen. Man klagte auch über mancherlei sür das Minenwesen drückende Beschränkungen und Abgaben und regte sich namentlich darüber auf, daß die Leute, die 90 Prozent des Vermögens der Gesamtbevölkerung besahen und 19 Zwanzigstel der Steuern und Abgaben zahlten, keinen genügenden Unteil an der Verwaltung hatten. Dei Arügersdorp, westlich von Johannesdurg, stießen Jamesons Scharen auf die tressischen Scharen der Buren, und am 2. Zanuar 1896 mußten sich die Überlebenden gesangen geben. In Johannesdurg selbst war die Ruch nicht gestört worden. Die Rachsicht der Buren rettete die Führer des völkerrechtswörigen Einbruches vor dem Schlimmsten, das ganze, sast besspielles Ereignis verursuchte aber England schwere Verlegensheiten und brachte die früher so weltabaeschieden Republis dauernd in den Vorderarund der Verlegensheiten

Seit jener Zeit haben die Buren noch einzelne Zugeständnisse gemacht, doch wiederholte fich die Aufregung von Zeit zu Zeit, und ein befriedigendes Berhaltnis zwischen den von den Eng= ländern wenig gerecht bisweilen als die Chinefen Sudafrikas bezeichneten Buren und den guftromenden, den Buren an Rührigfeit überlegenen, im übrigen aber oft wenig angenehmen Ausländern wurde nicht hergestellt. Immer deutlicher stellte es sich vielmehr heraus, daß die Engländer mit allen Mitteln darauf hinarbeiteten, der unabhängigen Regierung in Transvaal, wenn nicht gar in beiden Burenstaaten, ein Ende zu machen, um die Kontrolle über die Goldminen selbst in die Hand zu befommen. Berständigungsversuche wurden zwar mehrsach gemacht, schlugen aber sehl, und in der Stille rufteten die Buren, wie fich später herausgestellt hat, zu dem immer bestimmter drohenden Entscheidungsfampf in höchst umsichtiger Weise, mahrend die Englander, jei es, weil fie immer noch an die Nachgiebigkeit des alten Baul Krüger und seines Bolkes glaubten, sei es, daß sie die Silfsmittel und die Energie der Buren überhaupt unterschätzten, ihre Rüftungen nur zögernd und ungenügend betrieben. Man muß beute bedauern, daß die Buren nicht doch noch weitere Zugeständnisse gemacht haben, dann hätten sie wenigstens einen Teil ihrer eigenartigen Staatsverfaffung für beffere Zeiten gerettet. Aber es follte anders fommen. Rruger machte der unerquicklich gespannten Lage durch ein an England gerichtetes Ultimatum ein Ende und begann, von dem Pranjefreistaat energisch unterstützt, am 11. Oftober 1899 ben Rrieg. Ednell drangen die Buren auf englischem Gebiet vor, mit bemerkenswerter Tapferfeit wußten fie einen ber englischen Generale nach bem andern: Lord Methuen, Gatacre, gulest auch Eir Redvers Buller gründlich zu schlagen. Dagegen vermochten fie nicht die monatelang belagerten

festen Plätze Ladvinith, Kimbersen und Maseting zu nehmen und gerieten seit dem Februar 1900 insolge der gewaltigen Übermacht des nunmehr unter Lord Noberts und Kitchener versammelten Heeres der Engländer ins Gedränge. Nach der Kapitulation Cronjes und der Besetung des Tranjesresitaates durch die Engländer betrat der Feind auch bald den Boden der größeren Nepublik. Am 31. Mai 1900 wurde Johannesburg, schon am 5. Juni Pretoria ohne größere Kämpse besetzt. Ter Kleinkrieg wurde zwar sortgesett; aber im September 1900 verkündete Roberts die Annerion der Republik.

### b) Die britischen Besitzungen.

### (1) Die Rapfolonie.

Ter Kern der britischen Besitzungen in Südasrika ist das Kapland. Wie wir bei Besiprechung der Entstehung der Burenrepubliken bereits gesehen haben, fallen die ersten Versuche der Engländer, sich in Südasrika seitzusehen, in die letzten Jahre des 18. Jahrhunderts. Die Engländer waren aber genötigt, im Frieden von Amiens 1803 das Kapland den Holländern vorübergehend zurückzustellen, und erst mit der Übergade der Kapstadt am 10. Januar 1807 erlosch die holländische Herrschaft am Kap. Im Pariser Frieden von 1814 wurde das Kapland gleickzeitig mit Vitische Gerrschaft am Kap. Im Pariser Frieden von 1814 wurde das Kapland gleickzeitig mit Vitische Gaugana für 120 Willionen Mark den Engländern endgültig zugesprochen. Tie Grenzen waren damals das Meer im Westen und Süden, der Große Fischsluß im Tsten, der Büsselz und Jaksuß im Kordweiten und eine vom Jak die sast kapland beseitigt zum Tranje gezogene Linie im Nordwiten. Tie Engländer wollten, als sie das Kapland beseit, einen Süßpunst für die weite Fahrt nach Indien und Auftralien gewinnen, und insolge des englisch-indischen Verkehrs nahn das Kapland rasch an Bewohnern und Bedeutung zu. Als dann im Jahre 1869 der Suese kanal erössisch werde, sank zwer die Wichtigkeit des Kaplandes für den Weltwerkehr, aber die inneren Hissquellen waren sich zwer sich das kentende Schädigung des südafrikanissien Kolonialbesiges eintrat.

Bald nach der englischen Besitnahme machten fich die Gegenfate zwischen den hol= ländischen Angiedlern und der englischen Regierung und zwischen ber letteren und ben Kaffern geltend. Der Gegensatz ber Engländer gegen die Buren führte, wie wir faben, von 1835 an zum allmählichen Abzug vieler Buren ins Innere, wenn auch damit holländische Sprache und Gefinnung feineswegs ganglich aus bem Kaplande verschwanden. Die Kampfe mit den westlichen Kaffernstämmen, die zwar nicht gang so friegerisch wie die östlichen, aber feineswegs zu verachtende Wegner waren, begannen ichon 1799 und haben bis in die neueste Beit fortgebauert. Im Jahre 1799 fand an ber Algoabai ein Gefecht zwischen Kaffern und Engländern ftatt, in dem die Raffern fiegten, jo daß vorderhand die öftlichen Diftrifte der Rolonie für England verloren gingen. Es war der jüdlichste aller Kaffernstämme, die Umachoja, mit benen die Engländer in Konflift geraten maren. Der Häuptling ber Umachofa, Gaita, von dem Gouverneur der Kolonie als König aller Raffern anerkannt, war aber unbeliebt und mußte vorläufig feinem Cheim Rolambe weichen. Diefer wurde 1811 von den Engländern aus den öftlichen Diftriften vertrieben und über den Reifluß gurückgeworfen, worauf die Gründung der nach dem Oberft Graham benannten Stadt Grahamstown im Diftrifte Albany die Ditmark fichern follte. Im Jahre 1818 wurde der Säuptling Gaifa, mit dem die Engländer, in der Meinung, daß er jehr einflufreich fei, einen Bertrag abgeschloffen hatten, von seinen Stammesgenoffen, denen das Abkommen nicht gefiel, abermals vertrieben. Er floh nach der Rapkolonie, von wo ihn der Gouverneur mit Gewalt in sein Land zurückführen wollte. Die Erpedition, die zu diesem

Zweck unternommen wurde, erbeutete von den Kaffern 23,000 Stück Bieh, erbitterte aber daburch die Umachosa derart, daß ein hestiger Krieg entbrannte, der erste Kaffernkrieg, in welchem 1819 Grahamstown von den Amachosa unter Makena dem Zauberer beinahe wieder eingenommen worden wäre. 1820 erbeuteten die Engländer wiederum 30,000 Rinder von den Umachosa und veranlasten dadurch die letzteren, sich mit den Galeka zusammenzuschstießen. Es kam jedoch zum Frieden, der dis zum Ende der zwanziger Jahre aufrecht erhalten wurde.

Im Jahre 1822 hatte die Kolonie etwa 120,000 Bewohner, von denen 46,000 freie Bürger waren, beinahe alle entweder englijcher oder holländischer Nationalität. Der erste Leuchtturm war errichtet, die sehr beschwerlichen Verbindungen mit dem Innern wurden verbessert, die Lich- und Pferdezucht begann sich zu heben. Im Jahre 1818 war der Grund zu der berühmten Bibliothek gelegt und 1820 das Observatorium errichtet worden, das der Wissenschaft bald so große Dienste leisten sollte.

Als Gaika 1829 gestorben war, begann sein Sohn Maquoma die Feindseligkeiten von neuem, so daß ein zweiter Krieg ausdrach, dessen Ergebnis der Verlust von zahlreichen Toten und Verwundeten auf seiten der Engländer und von Eigentum der Kolonisten im Werte von sahlreichen Auferte von sahl leichen Mark war. Im Frieden von 1830 wurde der Keisluß als Grenze seitgesetzt, also das Land zwischen dem Großen Fischsluße und dem Kei den Kaffern entrissen. Es sollte neutral bleiden, aber schon am 31. Dezember 1834 überschritten mindstenen 12,000 Kaffern nach planmäßigen Kriegsvorbereitungen die Grenze, und es kam bei diesem dritten Kaffernstrieg zu einer gemeinsamen Attion aller westlichen Kaffernstriege zu einer gemeinsamen Uttion aller westlichen Kaffernstämme. Es gelang den Kaffern, die Stadt Bathurst einzunehmen, und schon waren sie im Anmarsche auf die Kapstadt, als Oberstelutunt Enith ihnen entgegentrat und sie zurücktrieb. Vesederum endete der Krieg mit der Sinverleibung eines Stückes vom Lande der Amachosa.

Nach kaum zehnjähriger Ruhe kam es 1846 zum vierten Kaffernkrieg, dem fogenannten "Arieg um die Art", der durch den Artdiebstahl eines Kaffern und die Rebellion gegen die beabstidigte Bestrafung desselben zum Ausbruch kam, übrigens vom Kaffernhäuptling Sandilischen lange vordereitet war. Zuerst waren die Engländer wenig glüdlich, und die Kaffern drangen wieder die Grahamstown vor. Die Amapondo (f. die Abbildung, S. 217) sochten in diesem Kriege auf seiten der Engländer, ebenso wie schon 1835 die Amatembu, serner die Fingu oder "Wanderer", überreste einiger Stämme des Nordens, die von den Kaffern besiegt und zu Stlaven gemacht waren. Sie begrüßten die bald wieder vordringenden Engländer als Freunde und 4000 Männer, 6600 Frauen und 11,700 Kinder der Fingu stellten sich unter englischen Schuß und wurden mit Vich, das man den Amachosa weggenommen hatte, ausgerüstet, so daß sie bald treu ergebene und nügliche Unterthanen wurden. Infolge diese Krieges dehnte sich die englische Serrschaft über das Land zwischen dem Keiskama aus, das nunnehr Brittische Kassesiant wurde.

Aber schon 1850 brach unter dem erwähnten Sandili, dem Haupterben Gaikas, ein fünfter Krieg aus. Er zog sich nach anfänglichen Niederlagen der Engländer bis 1853 hin, endete aber mit völliger Unterwerfung der Umachosa, wiewohl auch mit einem Verluste von 400 bis 500 Soldaten und 40 Millionen Mark für England. Die Amachosa wurden nun jenseit des Kei angesiedelt und an ihrer Stelle die Fingu ins Land gezogen.

Im Jahre 1857 wurden die Amachofa das Opfer eines falschen Propheten Namens Umhlakasa, der ihnen einredete, die Geister der verstorbenen Häuptlinge würden zurücklehren, die Engländer und Buren ins Meer werfen und Mengen von Bieh mitbringen, die gegen eine bamals herrschende Seuche unempfänglich wären; sie müßten aber vorher alles vorhandene Vich töten und die Vorräte zerstören. Damals geschah es, daß die leichtgläubigen Raffern jenes große Rinderschlachten vornahmen und nun in die größte Not gerieten. Un 40,000 Raffern sollen vor Hunger gestorben sein, und die Bevölkerung Britisch-Raffrarias sank im Jahre 1857 von 105,000 auf 38,000. Sine allgemeine Entvölkerung der westlichen Kassernländer trat ein, die

freigeworbenen Ländereien wurden vielsach mit Weisen, darunter 2000 nordbeutichen Ansiedlern, die 1858 und 1859 angekommen waren, wieder besetzt.

Schon 1839 hatten, wie wir früher faben, die Buren nabe bem Safen Bort Natal die Republik Natal proflamiert, wurden aber von den Engländern ins Innere gedrängt und mußten Ratal an Eng= land überlaffen. 1842 war Natal in britiichem Besit, wurde aber erft 1856 eine felbständige, vom Rapland unabhängige Rolonie. Durch diefe Gründung eines zweiten von ber Matur befonders vorteil= haft ausgerüfteten Roloni= fationszentrums wurden die Raffern noch mehr ein= geengt und verloren ein Gebiet nach bem anderen: 1869 murbe das Bajuto= land, 1874 Ditgriqualand der Rapfolonie angegliedert, 1876 folgte Finguland, beffen Berwaltung



Gin Ponbolrieger. (Rach Photographie.) Bgl. Tegt, G. 216.

seither von England selbst geführt wurde. Tembuland und Galekaland wurden ebenfalls bis 1884 von England aus regiert, gingen dann aber auch in derKapkolonie auf, und 1885 wurde Pondoland, 1887 Sululand, endlich 1888 Amatongaland unter englisches Protektorat gestellt. Alle diese Gebiete, etwa mit Ausnahme von Amatongaland, bessen Besignahme den Buren den Weg zur See versperren sollte, wurden annektiert, um die Macht der Kassenstiamme zu brechen und die östlichen Grenzen der Kolonie zu sichern. Tie späteren, sehr ausgedehnten Erwerbungen, die bis über den Sambess hinaus nach Norden griffen, geschahen, um die

Burenstaaten möglichst zu umschließen, um Deutschland an der Bestinahme noch weiterer Streden in Südasrika zu hindern, endlich auch im Interesse der "Imperialpolitit", welche ein sich vom Kap zum bil ausdehnendes britisches Afrikareich als ihr Ziel vor Augen hatte.

Bleiben wir porläufig bei ben alteren Besitzungen, jo umfaßt die urspüngliche Rapkolonie 495,747 gkm mit nach der Zählung von 1891: 956,485 Einwohnern, also noch nicht ganz zwei auf das Quadratfilometer; dazu kommen Oftgrigualand mit 19,668 gkm und 152,618 Cimpohnern, Tembuland mit 10,676 akm und 180,415 Cimpohnern, das Transfeigebiet mit 6609 qkm und 153,563 Einwohnern, das Pondoland mit 10,470 qkm und etwa 150,000 Einwohnern und das allerdingseuropäischer Besiedelung fast verschlossene Basutoland mit 31,490 qkm und (1894) etwa 250,000 Cinwohnern. Wie man fieht, find manche diefer fleineren Gebiete viel dichter bevölkert als die Rapkolonie selbst; für das Tembuland ergibt sich sogar eine Bolks: bichte von 17, für das Transfeigebiet von 23. Um Ende des Jahres 1897 betrug die nicht ge-3ablte, fondern berechnete Gefantbevölkerung der Kolonie, jedoch ohne Bondoland, 1,880,098 Röpfe. Natal einichließlich bes 1898 einverleibten Sululandes hatte 70,890 gkm und 1897: 828,459 Ginwohner, also fast 12 auf das Quadratfilometer. In den gesamten älteren Teilen Britisch-Südafrifas wiegen die Farbigen noch fehr vor. Bei dem Zensus von 1891 wurden in den älteren Gebieten ohne Pondoland und Ratal 382,198 Weiße und 250,756 Mischlinge gesählt. Diesen standen 841,238 Reger, also Mitglieder der verschiedenen Kaffern- und Betichnanenstämme, und noch 51,850 Hottentotten gegenüber; auch ein malanisches Element von 13,918 Röpfen war vorhanden. Diefe Malagen find meift Mohammedaner, haben fich in der Kanitadt eine Moidice erbaut und fiten außer in biefer Stadt auch in Bort Clizabeth. In übrigen gibt es in der älteren Rolonie annähernd gleichviel Brotestanten und Seiden, nämlich 1891 von den ersteren 732,047 und von den letteren 758,400. Katholiken waren nur etwa 17.000, Suben etwa 3000 vorhanden. Bei den Eingeborenen reiner Raffe hatten die Missionsarbeiten bisber noch verhältnismäßig wenig Erfolg, nur die Mischlingsraffe der Hottentotten ift äußerlich dem Chriftentum gewonnen.

Die Bedeutung der Raykolonie beruht in der Hauptsache auf der Liehzucht und dem Bergbau, etwas weniger auf dem Uderbau, der in vielen Gegenden wegen des Waffermangels bisber nicht recht gedieb. Auch die Biebgucht hat gelegentlich barunter zu leiben. Schon ber Biehzucht halber hat man großartige Bemäfferungswerfe und Stauteiche eingerichtet und noch weitere geplant. Die Schafzucht hat wegen ber Bollausfuhr, in neuester Beit aber auch wegen der Aleischverforgung der Minendistrifte des Inneren die größte Bedeutung für bie Rolonie: nach bem Zenius von 1894 95 gab es 133 4 Millionen Echaje, 21 2 Millionen Angoraziegen und 13/4 Millionen gewöhnliche Ziegen in ber Kolonie. Die meisten Schafe fanden sich nach Wallaces Karte in den ziemlich trockenen Zentralprovinzen, viele gab es auch im äußersten Sübosten an den Stormbergen, dann am Großen Reifluß und im äußersten Süden am Rap Agulhas. Die Bahl der Schafe hat fich in den letten Jahren aber eher vermindert als vermehrt, teils wegen ber im gangen nicht großen Ergiebigfeit der Weiden, teils auch wegen der gefunkenen Bollpreife. Die Berkeibigung der Schafe gegen mancherlei tierische Feinde, wie Schakale und Babuing, macht den Karmern ebenfo viele Sorge wie die Gingaunung (fencing) Der Weiden und das Auftreten von Barasiten und Krankheiten. Die Angoraziegen wurden um 1840 aus Rleinasien eingeführt und weisen gegenwärtig im Eudosten der Kolonie um Jansenville, Bedford, Cradock und Graaff Reinet ben größten Bestand auf; auch die Ziegen muffen zur Aleischverforgung mit aushelfen. Nicht ganz so wichtig wie die Schafzucht ist die hauptsächlich

an ber Tib- und Westküste und dann natürlich in den Kafferndiktristen blühende Nindviehzucht, denn die Zahl der Ninder war von 1891 -95 von 1½ auf 1½ Million gesallen,
und in den letten Jahren ist bekanntlich auch Südafrika von der Ninderpest schwer heimgesucht
worden. Bald nach der Mitte des 17. Jahrhunderts erhielt Tüdafrika auch die die die dahin dort
gänzlich unbekannten Pferde, die sich ansangs rasch, in unserer Zeit aber wegen der Konsturrenz
der Schafzucht und angeblich auch der Straußenzucht langsamer vermehrten; ihre Zahl hat
durch die in den Jahren 1891 und 1892 hestig ausgetretene Pserdesenche eine Verminderung
um 100,000 Tück, zwei Siebentel des Gesamtbestandes, ersahren, während die Jahl der Esel
und Maultiere um ein geringes gestiegen ist. Die ausgiebigste Pserdezucht wird in der Untzgedung der größeren Siedelungen betrieben, wie bei Kapstadt, Port Esizabeth und auch bei
Turdan in Ratal.

Eine Besonderheit der Kapkolonie ist die zur Gewinnung der Federn 1865 begonnene Straußenzucht, die zuerst an 80 Straußen erprobt wurde und entschieden gelungen ist. Es gibt wenige Gegenden in der Kolonie, in denen man gar keine Strauße halten könnte, doch gedeichen sie am besten in nicht zu scharf ausgeprägter Karroolandschaft, wo sie zusagende Rahmung sinden und gelegentlich ein der Erhaltung der Federn günftiges Staubbad nehmen können. Die Strauße brauchen viel Naum: jeder auf gutem Karrooduschschaft weniger als 15 Acres, und in Zeiten der Trockenheit muß ihnen durch Varreichung sastiegen Futters zu dilsse gekommen werden; übrigens leiden sie weniger als das sonstige Vield durch die Angrisse von Parasiten und durch Seuchen. Die Zahl der Strauße betrug im Mai 1895: 253,463 und hatte in zwei Jahren um 21,000 zugenommen. Der Haupstraußenort ist Undschoorn am Tlisantsluß, wo sich die Straußenzucht namentlich durch die Kultur gutdewässerter Luzernenfelder gehoben hat.

Man unterscheidet im Kapland drei Arten von Wäldern. Zunächt die Reite der alten immergrünen Wälder, die einst weite, jett kahle Gebiete bedeckten und aus schönen starken Rugsbäumen bestehen, aber jett auf die der See zugewendeten Abhänge einiger südlichen Vergketten, besonders östlich von der Mosselbai, beschränkt sind. Ferner das Küstengebüsch von einheimischen niedrigeren Bäumen und Strauchwerf und endlich die auf die Umgegend der Kapstadt und wenige andere Striche beschränkten eingesührten Baumarten. Im Jahre 1893 wurde der Flächenraum der wertvollen und schönen Wälder der ersten Klasse auf 1130 gkm berechnet:

seitdem wird er aber cher zus als abgenommen haben, da man jest den Forsten forgfältigere Psiege widmet. Gelbholz (Podocarpus Thunbergii) bildet etwa 80 Prozent der Rusholze bestände der Kapkolonie; einzelne Gelbholzbäume im Cuteniquadistrifte haben 8 m Ticke und 25—30 m Höhe erreicht.

Neben ben Waldbäumen schenkt man auch jett ben Fruchtbäumen und überhaupt bem Obstbau größere Beachtung und hofft, mit gutem Erfolg zahlreiche europäische Obstforten in den höheren und halbtropische in den wärmeren Teilen der Kolonie andauen zu können. Auch die Orange gebeiht in vielen Strichen gut, wenn sie in den ersten Zahren einigen Schutz gegen etwaige Kälte genießt.

Hohe Beachtung hat fait seit der ersten Besiedelung in der Kolonie der Weind au gesunden. Er wurde besonders im 18. Jahrhundert sehr gefördert, ging aber dann zurück, da ihn mannigssache Krankheiten und Zusekten schädigten. Kote und weiße sehr schwere likörartige Weine kommen unter dem Namen Constantiaweine in den Handel, und auch die Orte Stellendosch und Vaarl nahe der Kapstadt erzeugen vorzügliche Sorten, doch wurden von den Constantiaweinen um 1890 nicht mehr als 1000 hl im Jahre ausgesührt. Die Gesantaussuhr an Wein datein der Mitte der achtziger Jahre einen Wert von etwa 760,000 Mark jährlich, schwanke aber sehr und stellte sich z. V. 1883 nur auf 420,000 Mark. Die Reblaus erschien 1885 und sand bald sehr große Verbreitung außer auf der Kaphalbinsel, was man dem günstigen Einsluß der Seewinde zuschreibt. Mit der Anpflanzung widerstandsstädiger amerikanischer Reben ist auch im Kaplande begonnen worden.

Das eigentliche Kapland enthält nicht so reiche mineralische Schätze wie die nördlich angrenzenden Landschaften, obgleich einzelne Gotdsunde gemacht worden sind. Wohl aber sind im Kordwesten die reichen Kupfergruben von Ooksep vorhanden, welche mit dem Küstenplatz Port Rolloth durch eine Sisenbahn verbunden sind. Die Gruben werden seit 1863 von einer Gesellschaft ausgebeutet und geben sährlich 10—20,000 Tonnen Kupfererz. Die Schächte dringen in eine Tiese von 150 m hinah, wo man gerade besonders reiche Erze gesunden hat, so daß diese Kupserminen als sast unerschöpflich angesehen werden. Außerdem wird Kohle in den Tistrikten Albert und Vodechouse siddlich des oberen Tranze gewonnen, deckt aber natürlich den Bedarf bei weitem nicht.

Der Handel der Kapkolonie ist ganz wesentlich nach dem Mutterlande gerichtet und hatte 1898 einen Gesamtwert von über 811 Millionen Mark, wovon sast drei Fünstel auf die Ausstuhr kommen. Nach Deutschland wurden 1898 Waren im Werte von nur 960,000 Mark verschifft und nicht mehr als für  $1^{1/2}$  Millionen Mark von dort bezogen; der Handel mit Deutschland ist also noch sehr gering. Seit 1885 hat sich der Wert der Gesamtaussuhr mehr als verviersacht, der der Gesamteussuhr mehr als verviersacht, der der Gesamteussuhr nehr als verviersacht, der der Gesamteussuhr nehr als verviersacht, der der Gesamteussuhren bedeutend fortgeschritten ist. Man muß dabei aber derücksichtigen, daß ein erheblicher Teil der Aussiuhr aus Transvaal und dem Transfereistan fan und aus Gold und Tiamanten bestand. Weitere wichtige Aussuhrgegenstände sind Wolle im Werte von 1898: 35 Millionen Mark, Straußsedern, Angoraziegenhaare und Häute, asso der Preis sehr gesunsen ist.

Die Schiffsbewegung in der Kapkolonie belief sich 1898 einschließlich der Küstenfahrer auf im ganzen 131 2 Millionen Tonnen, die sich zu fast gleichen Teilen auf ein- und auslaufende Schiffe verteilten. Die Jahl der das Kap anlaufenden Segelschiffe ist auch nach der Eröffnung des Sueskanals noch ziemlich groß, da die Segelichiffe, um die Manalgebühren zu sparen, häufig bei nicht eiliger Fracht noch den alten längeren Weg wählen. Außer der Napstadt selbst sind Port Elizabeth, das "Liverpool Südafrikas", und East London, dessen Gafen allerdings schlecht ist, die lebhaftesten Seepläße; einige andere werden wir weiter unten noch kennen lernen.

Die Kapkolonie ist gut mit Eisenbahnen verschen. Ende 1898 gab es 3781 km, von denen nicht weniger als 3203 km Staatsbahnen waren. Eine große Hauptlinie zieht von der Kapstadt in nordoitlicher Richtung durch die ganze Kolonie und verzweigt sich in dem 1274 m hoch liegenden Bahnknoten Te Nar in zwei Üste, von denen sich der eine über Kimberley und Masekting bis ins Matebeleland fortsett, während der andere bald die Grenze des Tranzestikaates überschreitet und die Berbindung mit den Burentepubliken und der Telagoabai, auch mit Natal, herstellt. Bon den südöstlichen Häfen kon Vert Elizabeth, Bakhurst und East Volonie haben noch keine Bahnen, und im Nordweiten gibt es nur die erwähnte Kupserbahn von Toksep nach Port Kolloth. Tie Jüge auf den Eisenbahnen Südaristäs sind meist sehr gut eingerichtet, sahren aber der häusigen starken Steigungen und überaus scharren Kurven wegen nur langsan. Die Länge der Telegraphenlinien betrug 1898: 11,626 km.

Die Kapfolonie hat seit 1853 eine Versassung, die 1872 vervollständigt wurde. An der Spike sieht ein Gouverneur und ein Erekutivrat, die von der englischen Krone ernannt werden; ihnen schließt sich ein Parlament an, das aus einem Oberhause von 22 auf sieden Jahre gewählten und einem Unterhause von 76 auf fünf Jahre gewählten Mitgliedern besteht. Die Finanzen der Kapfolonie sind dieher nicht immer günstig gewesen. Im Finanziahr 1897 98 überwogen die Ausgaben mit etwa 172 Millionen Mark die Einnahmen um 42 Millionen Mark, und die Schuld betrug Ende 1898: 566 Millionen Mark. Die Einnahmen rühren zum größten Teise vom Ertrage der Staatseisenbahnen und von den Zöllen her, dürsten aber 1899. 1900 durch den Krieg noch weiter herabgegangen sein, während die Schuld der Kapfolonie auf Jahre hinaus weiter anschwellen wird.

Im Napland und Natal standen 1898 nicht ganz 9000 Mann britischer Truppen, gegen 4000 im Jahre 1888, doch werden sich von 1899 an wohl dauernd bedeutend größere Truppenmengen für die Kapfolonie als unerläßlich erweisen.

Die Hauptstadt der ganzen Kolonie und von Britische Südasciska überhaupt ist die am Tuße des Taselberges gelegene Kapskadt (Capetown) mit 1891 etwa 50,000, 1900 rund 90,000 Einwohnern. Sie erhebt sich am Strande der Taselbai zwischen dem Taselberg, Köwenkops und Teupelsberg in sehr freundlicher Umgebung, macht einen ganz modernen Eindruck und besteht aus sich rechtwinkelig schneiden, meist breiten und sauberen Straßen. Nicht weniger als 16 Kirchen ragen außer einer Mosche und einer Spuggoge aus der Kapskadt aus, denn sie ist auch der Sie eines englischen und einer stwischen Spichofek. Viele andere össentlichen und einer Spuggoge aus der Kapskadt aus, denn sie ist auch der Sie eines englischen und einer stwische Spichofek. Viele andere össentliche Gebäude, wie Stadthallen, Militärgebäude, Museen, sowie ein sehr schönere botanischer (Varten sied die Vewenkopsberg gegen die Westütsten und durch neuere Hasen der das durch den Löwenkopsberg gegen die Westütstrume und durch neuere Hasen und bende aber das kap nicht erzreichende Stürme erzeugt werden; weiter östlich das Schervatorium. Tie Umgegend ist an Karks und Garten schon sehr reich. Die Vollermischung in der Kapskadt ist sehr dunt, denn außer Weißen sieht man Malauen, Kassen, andere Neger, Hotentotten, Araber und sogar Türfen, die der Handel mit Angoraziegen hierher gelocht hat. Tas ganze Land zwischen der Taselbai und Kalse

Wan in iehr gut angebaut und neuerdings auch reicher an kleinen Gehölzen. Die Marinestation liegt in Simonstown an der False Bay, besser soll aber die Saldanhabai an der Westküste sein, die jest gar nicht benuft wird.

Im ganzen hat Reane recht, wenn er hervorhebt, daß die große Bahn von der Rapstadt nach dem Nordosten eine wichtige Scheibe für die Siedelungen bildet. Der Nordwesten der Kolonie ist schwach bewohnt, vielsach steppenhast und ohne bedeutendere Städte; im Sudosten aber ist die Jahl der wichtigeren Städte viel großer und die Bevölkerung dichter.

Im Nordwesten nennen wir den einsamen Aupferhasen Port Nolloth und die auch nur bescheidenen Bezirkschauptorte Calvinia, Piquetberg, Clanwilliam und Carnarvon. Um Cranse war einst Hopetown ein wichtigerer Grenze und Übergangspunkt, und auch jest führt hier eine gegen 500 m lange Brücke über den Fluß. Dann aber treisen wir an der ganzen ungeheuer weiten Flußtrecke bis zur Mündung des Cranse in den Atlantischen Tzean keine einzige irgend größere Ansiedelung mehr. Auch an der Haupteisenbahn selbst liegen wenige größere Orte; hervorzuheben ist die Sommerfrische Paarl (7000 Cinwohner) inmitten von Trangengärten und Weinbergen, dann Worcester, wo viele Tchsenwagen für das Innere gebaut werden, der Kurort Beaufort West und der Bahnknoten Te Aar.

Im Endoften ift das 1812 gegründete, fehr schon in einem tiefen Thale zwischen grünen Bergen gelegene Grahamstown einer ber anschnlichsten Orte. Es ift ein Berwaltungsmittels punft für den Often und foll felbst davon träumen, einmal Hauptstadt einer großen füdafritanijchen Konföderation zu werden, vorläufig hat es aber nur wenig über 10,000 Einwohner. Besonders hier ift die Schafzucht neuerdings vielfach durch Straußenzucht ersett worden. Der 1820 gegründete Safen Port Elizabeth übertrifft jest an Handelsbedeutung die Rapstadt; er liegt fehr gunftig annahernd halbwege zwischen Kapstadt und Durban und hat mit dem Sinterland gute Bahnverbindungen. Die jest über 23,000 Einwohner gählende, schon gebaute Stadt gilt als gefund, ift aber heftigen Winden ausgesett. 3m Ginterlande, am Rande ber Rarroo, lieat bas freundliche Graaff Reinet, der "Cbelftein ber Bufte". Der hafen für ben äußersten Often ift Caft London, aber es gibt hier nur eine offene Reebe, Die gange Tage unzugänglich bleibt; die Einwohner pflegen zu fagen, daß eigentlich nur fehr hoch versicherte Schiffe Gait London anlaufen können. Die Spezialkarten pflegen im öftlichen hinterland noch eine ganze Auzahl von Ortichaften hervorzuheben, es sind dies jedoch nur Marktorte und Berkehrsmittelpunkte für kleinere Bezirke, welche in Ermangelung fraftigerer Lodmittel nur langfam an Bolksmenge zunehmen.

## 3) Natal.

Die Kolonie Natal, welche vom Kaplande aus mit der Sifenbahn dis jeht nur auf einem Unwege durch die Burenrepubliken zu erreichen ist, ist gegenüber der Kapkolonie durch größere Fruchtbarkeit und viel wärmeres Klima ausgezeichnet; liegt sie doch gleichzeitig dem Aquator näher und an der warmen Tiktüste. So gedeihen hier manche tropische Produkte, wie Zuderrohr, das auch zumeist an die Etelle der wenig vorwärtsgekommenen Kasses und Bannmenellpslanzungen getreten ist si. die Abbildung, S. 223). Außerdem erzeugt Vatal Volle, Angoraziegenhaare, Häute und Straußsedern. Im allgemeinen herrschen ähnliche, nur noch etwas gsinstigere Verhältnisse als in den öktlichen Tikrikten der Kapkolonie, und auch der Verzebau schein neben dem zu hoher Entwicklung gebrachten Feldbau neuerdings besser lohnen zu wollen. In der Klip-Viwer Grafschaft, am Movislusse und an der Küste gibt es Kohlenselver, auch Sispensze sind vorhanden, und 1886 hat man am Tugela Gold gesunden. Seit 1890 sind

ferner Lagerstätten filberhaltigen Bleies bekannt, und der Salpeter von Natal foll angeblich den besten südamerikanischen weitaus an Güte übertreffen.

Der Handel Natals hatte 1897 einen Wert von rund 152 Millionen Mark, wovon jedoch die Aussuhr wegen der zahlreichen Durchgangsgüter aus Transvaal, namentlich des Goldes, nicht weniger als 120 Millionen Mark ausmachte. Der Tonnengehalt der im Hauptschaft Durchan verkehrenden Schiffe betrug fast 212 Millionen, mehr als dreimal jeviel wie



Buderrobrield in Ratal. (Nad Photographie.) Bgl. Tort. E. 222.

zehn Jahre vorher. Die Länge der Eisenbahnen war 1896: 676 km, die der Telegraphentinien 1545 km. Die nach Transvaal hinaufführende Bahn, welche mit ihren Stationen und Brücken 1899 ein Hauptkampfohjekt bildete, hat großartige Bauten aufzuweisen.

Die in gesunder hoher Lage aufgebante Hauptstadt der Kolonie, Pietermarisburg, deren Name in seltsamer Berknüpfung das Andenken an zwei Führer des großen Wanderzuges der Buren, Pieter Retief und Gerrit Maris, wachhält, wird als eine zierliche, ziemlich lebhafte Stadt mit schönen Häufern und Kirchen geschildert und ist wegen ihrer prachtigen Garten derrühmt. Nicht so gesund war bisher die 1846 gegründete Haupthasenstadt Turban, der einzige

wirklich brauchbare Hafen der Kolonie (f. die Abbildung, S. 225). Sie besteht eigentlich aus zwei Teilen, Port Natal am Eingang und Durban an der Nordseite des Hafens, und enthält unter ihren 1891: 25,000 Bewohnern viele Inder, aber auch Araber und Chinesen. Durch Anlage einer neuen Wasserleitung sollen sich die Gesundheitsverhältnisse gebessert haben.

Ganz Natal, das sich am 17. Tezember 1897, zum Gedächtnis der ersten Berührung dieser Küstenländer durch Basco da Gama, das Sululand jenseits des Tugela einverleibt hat, zählt jeht 70,890 gkm und 1897: 828,489 Einwohner, von denen aber nur 45,000 Weiße sind; außerdem sind 34,000 indische Kulis da. Die Berfassung ist 1891 dahin abgeändert worden, daß jeht dem Gouverneur und seinen sechs Ministern eine aus 37 Mitgliedern bestehende Kammer zur Seite sieht.

Die bisherige Blüte Natals spricht sich im Stande der Finanzen aus; denn bei etwa 44 Millionen Mark Einnahmen hatte die Kolonie in den letten Jahren nur 33 Millionen Mark Lusgaben, also einen Überschuß von etwa 11 Millionen Mark, und die Schuld betrug nur 160 Millionen Mark. Turch ihre mannigsachen hilfsquellen und die tressliche Vertehrslage als Durchgangsland war Natal wohl berechtigt, eine noch günstigere Entwickelung zu erwarten; es konnut ihm serner zu statten, daß hier die Gegensätz zwischen dem englischen und dem holländischen Clemente sau statten, daß hier die Gegensätz zwischen dem englischen Muren sich mehr anglisiert haben als diejenigen des Kaplandes. Auch eine Anzahl deutscher, 1848 aus Niedersachsen eingewanderter Familien und neuerdings auch Norweger bilden Bestandteile der Vewölkerum Natals. Ter Krieg von 1899/1900, der monatelang in Natal, besonders um das vielgenannte Ladussnith wütete, hat das Land aber so schwer betrossen, daß die blühenden Finanzen die auf weiteres zerrüttet bleiben werden.

## 7) Westgriqualand.

Wenn wir bei Hopetown von der Rapfolonie aus den Oranje überschreiten, kommen wir nach Beftgrigualand, das aber mit feinen 39,359 gkm und 83,375 Cinwohnern keine felbständige Rolonie, sondern auch nur ein Zubehör des Kaplandes bildet. Es ist das Haupt diamantenland Sudafrifas, 3m Jahre 1867 fand van Riefert, ein Bur von Hopetown, bei ben Kindern feines Nachbarn "wasserhelle Kristalle", beren größten er zum Geschenk erhielt. Nachdem er ihn für 500 Pfund Sterling in Europa verfauft, erhandelte er einen zweiten, weit wertvolleren von einem Griquahäuptling. Als Kaufpreis gab er zwar 500 Schafe, zwölf Rinder und zwei Pferde im Werte von zusammen 5400 Mark, allein es gelang ihm, bafür auf der Londoner Industrieausstellung nicht weniger als 220,000 Mark zu lofen; biefer Stein war ber berühmte "Stern Südafrikas", nach dem Schliffe 421/2 Rarat schwer. Nachdem bald barauf einige Offiziere 40 Diamanten am Baalflusse aufgekauft hatten, die mehr als 300,000 Mark wert waren, begann das Einströmen von Abenteurern und Diamantensuchern nach dem unteren Baalgebiete, wo der Baalfluß in seinem Gerölle besonders häufig Diamanten führte. Bald aber fand man auch im anstehenden Gestein in der Gegend von Dutoitspan, Bniel, Klipdrift, Bultfontein Diamanten, und zwar vorwiegend in einem eigentümlichen, sexpentinartigen Gestein, das zugleich mit Diabasgängen die Kimberlenschiefer der Karrooformation durchbricht.

Schnell entstand nun hier die Stadt Rimberlen, in welcher Diamantengräber, Diamantenfäuser, Kaufleute und Schenkwirte sehr zahlreich vertreten waren. Das ganze Diamantengelände gehörte eigentlich dem Tranzestreistaat, indessen wußte sich England sehr bald in den Besit biefer plöglich so wertvoll gewordenen Gebiete zu seben. Als die Diamanten gesunden waren, gerieten





Die Diamantgrube ,Old de Beers' bei Kimberley.

nämlich die Griqua unter dem Häuptling Nicholas Waterboer mit dem Tranjefreistaat in Streit über die Zugehörigkeit des Landes. Sobald die Engländer davon hörten, stellten sie sich auf die Seite des Griquahäuptlings, den sie veranlaßt hatten, englischen Schutz nachzusuchen, und erflärten ihn für einen englischen Unterthan. Der Tranjefreistaat weigerte sich hartnäckig, seinen Unsprüchen zu entsagen, muste aber schließlich weichen, und im Thober 1871 erklärte England die Diamantendistrikte sür englisches Eigentum, nannte den neuen Besic Griqualand-West und zahlte an den Tranjefreistaat eine Absindungssumme von 1,800,000 Mark.



Port Durban in Ratal. (Rach Photographie.) 2gl. Tegt, G. 224.

Der Albbau des diamantenhaltigen Gesteins hat sich gegen früher sehr verändert. Er war früher ein roher Tagebau, bei dem häufig Sinstürze und Brände vorfamen, wird aber jest gut bergmännisch mit Stollen, Gängen und Fördermaschinen betrieben (s. die Dynamitsprengung auf der beigehefteten Tasel "Die Diamantgrube "Old de Beers dei Kimberlen"). Ginzelne Schächte sind schon 300 m ties, an ihrer Sohle berricht bereits sehr hohe Wärme. Man unterscheibet vier "pipes" große schlotartige, mit dem diamantenhaltigen Gestein (blue ground) ersullte Hohle räume, alte Krater, welche die verschiebenartigsen Formationen durchsehen. So erzeben sich, den vier "pipes" entsprechend, die Hauptninen von Bultsontein, Autoitspan, Te Beers und Kimberlen, letztere angeblich die reichste Tiamantengrube der Welt. Den Diamantinnen dieser Gegend ist das häusige Borsommen recht großer Steine eigentsmusch, von denen der 1872 gesundene "Stewart" nur von drei anderen übertrossen ihrt. Im Jahre 1897 wurden für satt 90 Millionen Mart, von 1867—93 angeblich aber für die ungeheure Summe von 1330

Millionen Mark Tiamanten ausgeführt. Bei den Gruben sind durchschnittlich 800 Weiße und 2000 Singeborene beschäftigt, und etwa 700 der Arbeiter sind Verbrecher; alle werden sehr ftreng überwacht.

Die Stadt Kimberley, welche mit dem Vororte Beaconsfield schon 1891: 39,196 Sinwohner sählte, hat allmählich ein kultiviertes Ansehen angenommen. Sie liegt in heißer, aber nicht gerade ungesunder Gegend an der großen Überlandbahn und wird jeht mit Wasser aus dem Vaal versorgt. Das 1899 1900 vier Monate lang von den Buren vergeblich belagerte Kimberlen war schon vor dem Krieze ein sehr wichtiger Stützpunkt britischer Macht im Janern und übte einen wesentlichen, aber wohl nicht immer vorteilhaften Sinkluß auf die umwohnenden Singeborenen aus. Im Jahre 1892 hatte dier die erste große südafrikanische Ausstellung stattgefunden.

### δ) Britifch=Betichuanenland.

Fahren wir von Kimberlen auf der Cifenbahn weiter nach Norden, so überschreiten wir bald die Grenze von Britisch-Betschuanenland (British Bechuanaland), beffen füblicher Teil mit 73,160 gkm und 72,736 Einwohnern noch ein Zubehör der Kantolonie bilbet, mährend ber nörbliche, größere Teil schon zum Gebiet ber großen Sübafrikagesellichaft gehört und "Bechuanaland Protectorate" genannt wird. Das gange Besittum jener Geiellichaft mit Ginfoluß der Gebiete nördlich vom Cambesi wird jest mit 1,665,310 akm und etwa 1,350,000 Cinwohnern veranichlagt. Betichnanenland, beifen beide, politisch also verschieben gestellte Bestandteile wir hier gusammenfassen, ist in ber Sauptsache wohl als ein Land ber Biehgucht gu betrachten, das ftreckenweise Steppen-, selten aber wirklichen Bustencharakter trägt. Zu ihm gehört ber größte Teil der früher betrachteten Kalahari, es fehlt aber auch nicht an fruchtbareren, an ausdauernde Quellen gebundenen Dafen. In ihnen haben fich allmählich Regerortichaften entwickelt, welche zum Teil in ber älteren Miffions: und Entbedungsgeschichte oft genannt werben. Much der neue große Verfehrsweg, die nordwärts führende Gifenbahn, folgt diefen Safen und ihren Ortichaften. Go berühren wir 3. B. Bryburg, die alte Hauptstadt von Stellaland, bas 1899 von den Buren vergeblich belagerte Mafcking, den Sit bes britischen Kommiffars, bann bie meteorologische Station Molepolole und ben großen Betschuanenort und Residenz Rhamas, Balappe. Mehr im Weiten ber Bahnlinie liegen die alte Mission fluruman sowie Schoschong am Rande ber Kalahari und an bem Trennungspunkt ber alten Wege nach bem Matebeleland und nach dem Maamifee. Es foll zur Zeit, als es noch Bamangwatorefidenz war, 30,000 Sinwohner gehabt haben. Im Often blieb bisher ftets die Grenze Transvaals in geringer Entfernung von ber Gifenbahn. England kann aus ben beiden Teilen bes Betichnanenlandes vorläufig noch keinen fehr großen Gewinn ziehen, indeffen legte es gerade auf den Besit diefer Gebiete hohen Wert, da fie einmal die gefürchtete birefte Berührung zwischen den Burenrepubliken und Deutich : Südwestafrika verhinderten und ferner den notwendigen Zugangsweg ju den neuen, immer wichtiger werbenben Besitzungen am Cambest ficherten.

# é) Rhodefia.

Zwischen Palappe und Tati erreicht die Eisenbahn die Grenze von Rhodesia, wie man Cecil Rhodes (j. die Abbildung, S. 227) zu Shren die weiten nördlichen Gebiete dis an den Sambesi und selbst darüber hinaus bezeichnet hat. Noch vor zwei Jahrzehnten wurde diese Gegend selbst von Reisenden selten durchstreift, und die kriegerischen Matebele hatten hier ein gefürchtetes Reich errichtet, über dessen Beschaffenheit und schließlichen Untergang wir schon früher kurz

gesprochen haben. Im Cktober 1889 hatte die hauptsächlich unter Cecil Rhodes' Einsluß siehende Südafrikanische Gesellschaft einen königlichen Freidrief erhalten. Ihr Ziel war die Besehung und Besiedelung der Gegenden nördlich von Britisch-Betschungenland und nördlich und westlich von der Transvaalrepublik; im Jahre 1891 wurden die Vollmachten der Gesellschaft auch über weite Landstrecken nördlich vom Sambes, doch mit Ausnahme des Nyassalandes, ausgedehnt. Der Name Rhodesia wurde zuerst in einem Aufruf vom 1. Mai 1893 gebraucht. Die wirkliche Vesebung des nordöstlich vom eigentlichen Matebeleland liegenden Maschonalandes begann 1890. Man baute

unter Celous' Kührung Forts bei Tuli, Bictoria, Charter und Calis: burn. Un dem lett: genannten Plate ent= stand bald eine förmliche Stadt, und man begann bie Goldlager ber wei= teren Umgebung aus: gubeuten, Im Ceptem= ber 1891 maren in den im Betrieb befindlichen feche Goldfelbern bereits 10,000 Edurfberechti= aunaen veraeben, doch hotten die Anfiedler vielfach mit dem Klima zu fampfen, bas fich bier nicht fo günstig zeigte mie in den füdlicheren Strichen, Bald entitand Krieg mit ben Matebele, in welchem die Na= men von Cecil Rhodes und Ramefon vielfach hervortreten; er führte



Cecil Mhobes. Rad Photographie. Bgl. Tert, E. 226.

nach großen, oben furz angebeuteten Wechselfällen zur Eroberung des Landes und zur Beseihung von Bulawayo. Aber erst nach der Niederwerfung des letzten Matebeleausstades von 1896 konnten die Engländerihre Herrschaft hier als vorläusig gesichert betrachten.

An Stelle des alten Militärlagers der Matebele entstand nun in Bulawano eine rasch aufblühende, modern gebaute Stadt in gesunder Lage. Sie ist seit November 1897 durch die große Überlandbahn mit der Kapstadt verbunden und kann in friedlichen Zeiten von dort aus in drei Tagen, von England aber in drei Wochen erreicht werden. 1895 standen neben Ziegelhäusern noch Zelte und Wellblechbaracken. Gine Wasserleitung und eine elektrische Unlage waren gerade im Bau, vier Kirchen, ein gutes Hospital, ein bedeckter Markt, eine Börse, vier Banken schon vorhanden. Es erschienen zwei Zeitungen und sogar ein illustriertes Wochenblatt. Tie Sinwohnerzahl schwankte starf; etwa 2000 Weiße wohnten ständig in Bulawano.

Das Gold ist es vorzugsweise, was die Blide der Ansiedler so plöblich auf diese Gegenden gelentt hat. Die erwähnten Ruinen von Simbabye zeigen, daß man die Goldlager des Maschonalandes einst recht wohl kannte, und auch die Portugiesen haben noch im 17. und 18. Jahrhundert hier etwas Gold gewonnen, bis die Inlu den Zugang zu den Minen unmöglich machten. So waren diese Goldländer fast völlig in Vergessenheit geraten, als Karl Manch und andere Reisende die Ausmertsanteit wieder auf sie lensten. Die zahreichen nordoste wärts streichenden Duarzrisse, deren eines Bulawayo sast berührt, scheinen in der That sehr große Mengen von Gold zu enthalten. Außer Gold hat man auch Aupser und Eisen gesunden. Vor ihrer Unterverzung durch die Matebele betrieben die Maschona eine umsanzreiche Eisenindustrie. Auch sind Ausseichen von Koblenlagern gesunden worden.

Andeisen icheinen doch selbst die Engländer von der Unerschöpflichkeit der Mineralichäte des Matebeles und Majchonalandes nicht überzeugt zu fein; fonft würden die Aussichten, welche fich bem Landbau und ber Biehjucht bier bieten fonnen, nicht fo eifrig erörtert werben. Rhobefig fann nur in den höheren Etrichen über 1500 m als einigermaßen malariafrei betrachtet werden und hat dort fühle Nächte und heitere Tage. Die tieferen Etriche find bagegen entschieden ungefund, und Selous fagt gang richtig, daß es in Rhodefia Gegenden gibt, in denen Europäer wohl leben und auch Rinder aufziehen können, daß aber das ganze weite Territorium im ganzen ummöglich als ein Land bes weißen Mannes betrachtet werben kann. In ben letten Jahren ift Mhodesia von drei schweren Plagen heingesucht worden, von der Rinderpest, welche die großen Scharen ber Büffel und Antilopen fast spurlos hinwegraffte und im Zahre 1896 die Zahl des Hornvichs im Lande von über 100,000 auf faum 500 verminderte; von den Heuschen, welche Sungeronot hervorriefen und die größten Pflanzungen in einigen Stunden vernichteten, und end: lich von einer sehr beschwerlichen, vielleicht mit den Brücknerschen Klimaperioden zusammenhängenden Dürre. Aber diese Plagen werden vorübergehend sein, und dann wird man, wenn auch in der trockenen Zahreszeit nicht ohne Zuhilfenahme fünstlicher Bewässerung, zahlreiche tropische und außertropische Gewächse, je nach der Meereshohe, in Rhodesia bauen konnen. Selous benkt unter anderem auch an den Anbau von Erdnüssen und von Tabat. Zur Landarbeit und Liehzucht im Dienste der Europäer scheinen die Eingeborenen heranziehbar zu sein, weniger zum Bergbau, gegen beffen Arbeiten fie große Abneigung haben. Jedenfalls ift Rhodefia kein Paradies.

Nördlich vom Sambesi haben wir zwischen bem weiten britischen Gebiete im Westen und Nordwesten, das sich bis an die Grenzen Angolas und des Kongostaates erstreckt, und dem britischen Ryassaland zu unterscheiden. Bis jest ist Nyassaland von dem Maschonaland noch durch einen breiten, das Sambesithal hinaufgreisenden Streisen portugiesischen Gebietes getrennt; wer ganz auf dertischen Gebiete von Salisdurn nach Blanture reisen will, muß einen großen Umweg machen und den Sambesi oberhald von Sumbo überschreiten. Tas weite Nordwesselbet, dem auch ein Teil von Lewanisas Neich angeschlossen wird, ist saft noch gar nicht von Europäern, abgesehen von einzelnen Missionaren, desiedelt; es wird als Britiss Central African Protectorate bezeichnet. Ganz anders steht es aber mit dem Nagssaland, das Prizitish Zentralafrika im engeren Sinne genannt wird. Es wird nicht von der Sidafrikagesellsichaft, sondern unmittelbar vom Auswärtigen Ant in London durch einen Kommissar verwaltet.

### 3) Britifd : Zentralafrifa.

Bor wenigen Jahrzehnten trug das ganze Ringsfaland, falls es überhaupt einem Staate zugeschrieben war, auf den Karten noch die portugiesische Karbe. Aber während die Portugiesen

feine Anstalten trasen, das Innere kennen zu lernen und wirklich zu beberrichen, hatten englische Missionare in dem Forschungsgebiete Livingstones zwischen Sambest und Anassa ihre Thätigskeit begonnen. 1876 entstand die schottische Missionsstation Blantpre (s. die untenstehende Absbildung), und der Schotte John Buchanan begann bald darauf mit Kulturversuchen, die vorzüglich den Kaffee betrasen. Auch entstand die "African Lakes Company", welche den Berkelt zwischen dem Missionsgebiet und der Küste in die Hand nahm und ihren Sig in Mandala, dicht bei Blantpre, ausschlug. Einer der Direktoren dieser Gesellschaft, James Stevenson, bezann eine Straße vom Angsia zum Tanganyska anzulegen, die jedoch nicht ganz in der geplanz

ten QBeife zur Ausführung kani.

Schwere Ronfliftemit den Mako: lolo, bann mit den Ara= bern brobten zeitweise ben jungen Un= fiedelungen den Unter= gang; die Ctation Ra= ronga am Nordende des Ilnaffa murde be= lagert und mußte zeit= meife ae= räumt wer:



Die idottifde Diffion Blantyre. (Rad Photographie.)

den. Die Lage der Engländer war um so schwieriger, als die Portugiesen num ausmerkiam wurden und den Durchtransport von Kriegsmaterial erschwerten. Die Portugiesen sahen zu spat ein, daß sie die Gesegenheit, ihre Bestügungen an beiden Meeren miteinander in Berbindung zu sehen, für immer versäumt hatten, und nach langen Verhandlungen mußten sie das Abkommen vom 11. Juni 1891 eingehen, wodurch im wesentlichen die heutige Grenze gezogen wurde. Diese Grenze entspricht genau den von Lord Salisburry geäußerten Anschauungen, daß die hochliegenden, gestünderen Gegenden, in denen Neiche arbeiten kommen, der angessächsischen Kasse ihren sollten, während die heißen, seuchten Niederungen den Portugiesen verbleiben konnten, welche sieten nur die eingehorenen Arbeiter benutzen, nicht aber einen Strom ihrer Landsseute nach Tiafrika lenken wollten. Der Rame aber, den man der neuen Erwerbung auf Borschlag von H. Hohnen gab, Pritische Ausprücke. Wie Johnsson, Kritische Ausprücke. Wie Johnsson, kund hosse er danals auf eine baldige Verbindung des füdäristanischen Reiches mit der britischen Einslußsphäre am oberen Nil. Als eigentliches Pretestorat wurde zunächst nur die

Segend am Nyaffa und Schire organisiert, die am besten bekannt war und schon eine Anzahl Stationen aufzuweisen hatte. Ter Rest, die "Einflußsphäre", wurde der südafrikanischen "Chartered Company" zur Mitverwaltung übergeben. Hierdurch und durch das Vorkommen an Modes ersinnernder Stationsnamen am Merusee und Tanganyika ist wohl der Name Mhodesia irrtümlich auch auf die Gegenden nördlich vom Sambesi übertragen worden, was offiziell nie der Fall war.

Britisch-Zentralafrika wird durchaus von Bantustämmen bewohnt, wenn auch bei einigen Bölkern vielleicht eine Mischung mit hellsarbigen Südafrikanern besteht. Bon Südost her find erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts die Wayao eingedrungen, und ebenfalls dem Gebiet ursprünglich fremd sind die Angoni oder Wangoni, der Rest einer früheren Sulus Invasion, deren Rame erst am Beginn des 19. Jahrhunderts aufkam, sowie endlich die Makoloso. Die Eingehorenen haben durch Kriege und im Norden auch durch die Naubzüge der Araber sehr viel gelitten, so daß man ihre Gesantzahl nicht zu hoch veranschlagen darf; die größte Volksdichte findet sich an den Usern der Seen und größeren Flüsse.

Im Buli 1891 gab es im Rhaffaland, also im eigentlichen Proteftorat, 57 Europäer, bavon 54 Engländer. 1897 war die Bahl auf 315 im Proteftorat und etwa 45 im übrigen Gebiet gestiegen, 1899 auf 450, auch 13 Deutsche waren vorhanden. Englische Autoren finden die Zunahme der Unfiedler fehr befriedigend; in Unbetracht der Größe und der unleugbaren Borgüge des Gebietes halten wir die Bahl aber nicht für hoch. Der Wert des Handels ftieg immerhin von etwa 800,000 Mark im Jahre 1891 auf 5 Millionen Mark im Jahre 1899; 1891 wurde fast aar kein Kaffee ervortiert, 1899 doch schon 12,000 Tonnen. 1893 landeten 109 Dampfer und 707 andere Kahrzeuge in Tichiromo am unteren Schire, dem Safen für Blantyre. Siebzehn englische Dampfer fahren jest auf dem Sambest und dem unteren Schire, feche auf dem Anaffa und dem oberen Teil des Tluffes. Für Posteinrichtungen, Wege und Strafen ift ichr viel gethan, die Stationen, besonders Blanture, find gang in europäischer Weije angelegt und eingerichtet. Gine Zeitung, die "British Central Africa Gazette", erscheint in Somba, bem offiziellen Hauptort westlich vom Schirwasee. Der Bau einer Bahn nach bem Hochlande wäre für das Gebiet sehr erwünscht. Die Schäte an Bauholz sollen planmäßig ausgebeutet werden, und ichon hat man begonnen, die wertvolle Konifere Widdringtonia Whytei (vgl. oben, 3. 173) anzupflanzen. So mag Britijch - Mygijaland wohl auf eine beicheibene Blüte rechnen tönnen, doch find die Gesundheitsverhältnisse nur in beschränkten Strichen wirklich gunftig, und Schwarzwassersieber ist feineswegs unbekannt. Die Tjetje icheint in Böhen von nicht als 1000 m zu fehlen, und auch in den Niederungen findet fie fich nicht überall.

# c) Deutsch = Südwestafrifa.

Deutsche Schalb in vielen deutschen Kreisen immer mit besonderem Wohlwollen betrachtet worden. Sie kann sich allerzdings an Üppigkeit nicht entfernt mit Kamerum oder selhst mit Ttafrika messen, aber wertlos ist auch sie nicht und wohl fähig, auf dem Gebiete der Viehzucht und stellenweise auch des Feldund Gartenbaues mit der Zeit noch gute Erträge zu liesern. Man darf auch nicht vergessen, das ein sehr großer Teil der Kolonie, freilich der gesundheitlich weniger günstige, noch gar nicht in Ungriff genommen ist, und daß die Zeit der ersten Versuche und der naturgemäß vielfach sehlsschlagenden vorbereitenden Unternehmungen noch kann vorüber ist.

3m Jahre 1882 hatte der Bremer Raufmann Lüderig die Umgebung der von Bartolomen Diag Ungra Poquena, die "fleine Bucht", genannten Bai für feine Handelsunternehmungen ins Auge gefaßt, umd im April 1883 kaufte er dort die Umgebung der Bucht für 200 Gewehre und 2000 Mark von den Singeborenen. Lüderih wünsichte für seine Unternehmungen den Schut des Tentschen Reiches, und nach längeren Verhandlungen mit England erging am 24. April 1884 jenes Telegramm des Fürsten Vismark an den deutschen Konsul in der Kapftadt, wonach Lüderih und seine Unternehmungen unter den Schut des Neiches gestellt wurden. Tiese Tatum kant sonach als der Geburtstag der deutschen Kolonien überhaupt betrachtet werden. Im Juni desselben Jahres wurde von England, nicht ohne weitere Schwierigkeiten, die deutsche Bestumg als solche anerkannt. Nach dieser Anstolonie auf, die Küste nörbig und stüdlich Kolonialminister Lord Terby die Regierung der Kapkolonie auf, die Küste nörbig und stüdlich von Ungra Pequena zu besehen, um so wenigstens eine weitere Ausdehnung der deutschen Erwerbungen hintanzuhalten. Da aber Lüderitz unterdessen weitere Ausdehnung der deutsche Erwerbungen hintanzuhalten. Da aber Lüderitz unterdessen die ganze Küste durch das Vorgesen Englands veranlaßt, die Küste in ihrer ganzen Ausdehnung vom Tranjestuß zum 18. Breitengrad unter deutschen Schutz zu siellen, was schließtich von England im September 1884 auch anerkannt wurde.

Im Frühight 1885 wurden die Besitsverhältnisse der Rüste endaultig geregelt; die Walfischbai mit ihrer nächsten Umgebung verblieb England, bas vielleicht die stille Hoffnung heate, von diesem Restbesit aus auch den ganzen übrigen Sudwesten einmal wieder an sich bringen zu fönnen; die gange übrige lange Rüftenftrede vom Dranje bis zum portugiefischen Grengfluß Cunene behielt Deutschland. Die Nordgrenze folgte nach dem deutsch-portugiesischen Grenzvertrage vom 30. Dezember 1886 dem Cunene bis zum Bafferfalle von Sumbe, jog bann jum Rubango hinüber, an diefem entlang bis Andara und verlief schließlich jum Sambefi bei ben Ratima-Mololofallen oberhalb Seichefe. 3m Guben bilbet ber Drangefluß die Grenze und gwar bis 200 öftl. L. v. Gr. Die Begrengung gegen bas Innere ift erft burch ben deutsche englischen Bertrag vom 1. Juli 1890 jestgelegt worden. Danach hat Deutschland das Nagmigebiet und einen großen Teil der Kalahari aufgegeben, die man anfangs auch als Teile Des deutschen Schutgebietes in Rechnung jog, und jum Sambefi hinüber führt nur ein fehr ichmaler, mahricheinlich nicht besonders wertvoller Streifen im Norden, der bieber noch feine praftifche Bedeutung für und erlangt hat. Immerhin gehören zu Deutich-Südwestafrika phylisch und ethnographisch mannigsaltige Gebiete: das Land der Dvambo im Norden, Damara : oder Hereroland in der Mitte und Ramaland im Suden. Bon Westen nach Dften gelangen wir aus dem bürren, muftenartigen Ruftenland auf das felfige, von zahlreichen tiefen Rinnen durchfurchte Erofionsplateau und bann in bas einförmige, beutich gebliebene Stud ber Kalahari. Biel mehr tropische Natur hat der bisher wenig beachtete Norden und wahrscheinlich besonders der sumpf: reiche, jum Cambeji führende Mordofistreifen.

Der Flächenraum des Ganzen wird jetzt auf 830,960 qkm angenommen, die Bevölferung auf etwa 200,000 Menschen.

Deutsch-Südwestafrika gehört nicht zu ben Ländern, welche einen schmalen, fruchtbaren Küstensaum, aber ein ödes Hinterland besitzen; vielmehr ist gerade die Küste der abschreckendste Teil des Ganzen, und die ersten Fragen, welche sich dem vor der Küste Südwestafrikas anlangenden Europäer aufdrängen, sind die nach der Möglichkeit der Landung an der öden, unwirtlichen Küste und nach der Uberschreitbarkeit des wüstenhaften Küstensaumes. Wir haben früher gesehen, daß die Mündung des Dranze nicht als Landungsplat benutzt werden kann. Auch das seiner Zeit sehr überschätzte Angra Pequena (j. die Abbildung, S. 232), eine

wie so oft an bieser Küstenstrecke sich nach Norden öffnende Bucht, ist kein guter Hafen und dazu von schwer überschreitbaren Dünen umgeben. Früher, als man noch keine Kondensierungseapparate hatte, war die Umgebung so trinkwasserun, daß man angeblich aus der Kapstadt Basser beziehen mußte, und auch noch aus dem Jahre 1898 wird berichtet, daß die Tränkung von 20 Tchsen, wozu 1 ebm Wasser erforderlich war, dem Gespannbesiger 20 Mark kostete. Der Harts proteck die Kandwichende oder Sandssischen, schwint rasch zu versanden, so daß die 1880 noch 1400 m breite Einsahrt zehn Jahre später nur noch 120 m breit war. Dann folgt die die sie jett noch britische Balfischai, ein ziemlich guter Harfen, der aber auch an Versandung, Wasser und Weidenungel leidet. Da indessen die Wasserschaftschai die



Ungra Pequena. (Rad Photographie) Ugl. Text, E. 231.

nahegelegenen, als Wege in das hinterland benutharen Flußbetten des Knisst und Tsachaub oder Swafop vorläusig beherrichte, war es für die Deutschen fast unumgänglich, sich des Landeplates an der Walfischai zu bedienen. Hierdurch geriet aber das hinterland und die ganze beutsche Kolonisationsthätigkeit in eine empfindliche Abhängigkeit von den wechselnden Dispositionen der Engländer und zumal der Kapregierung, der die Walfischdai mit untersteht.

Es traf sich deshalb günstig, daß es gelang, an der Mündung des Tsachaub, die offiziell Swakopmund genannt wird, einen wenigstens den dringendsten Bedürsnisssen entsprechenden Hafen herzustellen. Zwar ist es zunächst nur eine den Stirmen und der Brandung ausgesetze offene Reede, aber man denkt an den Bau einer weit hinausgreissender Landebrücke. Trinkvasser und Weideland sinden sich in der Rähe, der alte Karawanenung wird jest, wie wir gleich sehen werden, durch die Gisendahn ersest, und so werden wir wohl in Swakopmund, das sich rasch zu einer leidlich zivilisserten Ansiedlung gestaltet und von den Tampsern regelmäßig angelausen wird, den künstigen Haupkern des ganzen Schutzgebietes sehen dürsen. Im Jahre 1897/98 wurden in Swakopmund sie beigeheiter Tasel "Swakopmund in Deutscher, erücket, im ganzen



Swakopmund in Deutsch-Südwestafrika. (Nach einer Photographie gezeichnet von Oskar Schulz.)



Bezürf Swakopmund zählte man am 1. Januar 1900: 684 Weiße. Unter biesen Umständen ist das Monopol der Walfischei nicht mehr aufrecht zu erhalten, und diese Bai hat jest für die Engländer viel weniger Wert als vor einigen Jahren.

Rördlich von 22° füdl. Br. liegt die ziemlich brauchbare Kreuzbai, an welcher Guanstager und Robbenschlägerei Ansieher anziehen und schon zwei zusammen 20 km lange Bahnsanlagen bestehen. Über die Höfen im äußersten Norden ist jest noch wenig zu sagen, doch haben gerade die lesten Jahre die Hössen, hier noch einen brauchbaren Jugang zum Svambolande zu gewinnen, wieder etwas belebt. Die deutsche Lastenderen Errebtision unter Chun hat die zwar portugiesische, aber der deutschen Grenze nicht ferne Große Fischbucht 1898 genan untersucht und sessgestellt, daß die größen Secschiffe in der ganzen Ausdechnung der Bai günstigen Ansergrund sinden. Die Bai birgt einen großen Neichtum an geschäften Nußssichen, unter benen der südliche Herring hervorzuheben ist, und der Kischenkung beingt wieder eine sehr starke Entwickelung des Bogellebens. Süßwassier sand in der Nähe allerdings nicht. Alles in allem sam nan sagen, daß die Nußbarmachung der Küste und der Hähe allerdings nicht. Alles in allem sent lesten Zahren erfreullich sortgeschrittn ist.

Weiter handelt es sich um die Verbindung mit dem Inneren. Es waren früher aussichtließlich die schweren Ochsengespanne, die sich in langsamer, mühseliger Fahrt über die Timen und durch die Steinsteppen sortbewegten. So primitiv diese Beförderungsweise aber auch war, so war sie doch die einzig mögliche, und die Verproviantierung der Stationen des Vinnenlandes und der ganze innere Handel waren auf die Ochsenwagen angewiesen. Sehr groß war daher die Gesahr für die Entwickelung der Kolonie, als die gefürchtete Ninderpest vor wenigen Jahren auch in Südwestafrika erschien und unter dem Rindvichbestande arge Verwüssungen anrichtete. Indessen ist, wie die amtliche Denkschift für 1897, 98 hervorhebt, dem Schutzgebiete namentlich dank den Kochschen Impfungen noch eine ansehnliche Anzahl Kinder erhalten geblieben, so daß der Frachtverkehr nach einer Unterbrechung von einigen Monaten wieder aufgenommen werden konnte.

Alls gunftige Folge ber Rinderpest wird die Steigerung der Fleischpreise angeführt, die es bem weißen Liehzüchter möglich machen wird, mit den bisher fehr billig produzierenden Herero in Wettbewerb zu treten. Aber noch einen anderen Gewinn hat das an fich große Übel gebracht. den Bahnbau. Es galt, fich von dem Monopol der Ochsenwagentransporte und von den Gefundheitsverhältniffen des Biehbestandes unabhängig zu machen. Die Arbeiten an der von Swafopmund landeinwärts zu führenden Bahn wurden im September 1897 in Angriff genommen, und bereits Mitte November fonnte die erste, 10 km lange Teilstrecke von Swatop: mund bis Ronidas mitjamt der Telegraphenleitung in Gebrauch genommen werden. Ende 1898 waren bereits über 70 km vollendet, und am 30. Mai 1900 hatte man die Hälfte ber Bahn fertig gestellt. Die Spurweite der Bahn ift 60 cm. Zwischen Swafopmund und Karibib (194 km) gebrauchen die Personenzüge (zweimal wöchentlich) 14 Stunden. Die Stationen werden mit der Zeit den Kern fleiner Ortichaften bilden. Un dem Bau der Bahn, die Staats: bahn ift, find auch 150 Bahnarbeiter aus Deutschland beschäftigt; die Leitung des Baues liegt in militärischen Sänden. Die Bahn, welche in ungefähr 20 km Entfernung von Otnimbingue vorüberzieht, foll bis Windhoet fortgesett werden. Auch indireft macht fich der Ginfluß bes Bahnbaues burch eine Steigerung des Garten : und Keldbaues ichon bemerkbar, indem jest auf lohnenderen und rascheren Absatz der Produkte zu rechnen ist. Übrigens haben auch die Engländer von der Walfischbai aus eine fleine Strecke Gifenbahn erbaut.

Trot der großen Verlusie durch die Rinderpest wird die Viehzucht wohl der Sauptserwerdszweig des Schutzgebietes bleiben, zumal man der Ansicht ist, daß im allgemeinen die schwächeren Tiere der Seuche erlegen sind, während die stärkeren und besseren erhalten blieben; auch ist die Tsetsessiege hier nicht so zu fürchten wie an der Tstüste. Vor dem Ausbruch der Seuche schätzte man den Rindvichbestand auf mehr als eine Million, den kleinviehbestand auf Rullionen Stück, den Besitz mancher Herera und 30 – 40,000 Rinder. Bei weiterer Vermehrung der Bewässerungsanlagen und damit der Weiden wird sich diese Jahl noch bedeutend steigern lassen.

Die Pferdezucht wird durch die füdafrikanische Pferdeseuche, welche unter hundert Tieren kaum zwei oder drei verschont, noch sehr gehindert. Diesenigen Diere, welche die Krankheit überstanden haben, gelten dann als immun ("gesalzen") und erzielen hohe Preise. Die Kolonie ist aber noch ganz außer stande, ihren Bedarf selbst zu decken und führt Pserde aus Argentinien ein. Der Kleinwiehzucht wird ebenfalls immer größere Beachtung geschentt; man hosst, bald Angoraziegenhaare zur Aussink beinngen zu können, züchtet in den süblichen Bezirken Fettschafe in immer größeren Neungen und beginnt sich in neuester Zeit auch der im Kapland zu so großer Blüte gelangten Straußenzucht zuzuwenden. Auf einem Landgute in der Läche werden Windhoot ist ein Etraußentamp im Entstehen, und es ist nicht einzusehen, warum sich einzelne Teile des Schutzgebietes nicht ebensogut zur Straußenzucht eignen sollen wie manche Gebiete der Kaptolonie.

Neben der Lichzucht gewinnt aber der Pflanzenbau in Südwestafrika trot aller anfänglichen Zweisel und Bedenken immer mehr an Boden. Natürlich ist an ertensiven Feldbau vorderhand nicht entsernt zu denken, sondern es wird sich immer nur um die Autharmachung kleinerer, besonders geeigneter Gebiete für einzelne Kulturen handeln. Die Zukunst des Pflanzendaues ist aber auf das engste an die thunlichste Vermehrung und Erhaltung der Wasservorräte geknipft. Es ist deshald in den neueren Verichten über das Schutzebiet immer viel von der Wasservorrzugung die Rede. Wit der Vohrung von Vrunnen ist man dei Swasopmund und an der neuen Bahnlinie vorgegangen; auch sonst an einzelnen Stellen des Vinnenlandes, wo entweder Farmen in Entwicklung begriffen sind oder wichtigen Versehrswegen die nötigen Wasseritationen verschäft werden sollen. In vielen Fällen sind diese Vohrungen von überrascheme Ersolg begleitet gewesen; man hat reiche Wasseradern öffnen und auf diese Weiserertstenden, die bisher unbenutzt lagen, wenigstens der Viehzucht zugänglich machen können, auch kleinere Gärten berieselt und gefürchteten "Durüstrecken" einzelner Straßen ihre Schrecknisse aeronnen.

Endlich ist man eifrig beschäftigt, Staubämme nach Art der im Kaplande eingerichteten anzulegen. Ein einziger Landbestiger hatte vor kurzem einen 300 m langen und in der Mitte 6 m hohen Staudamm gebaut, ein anderer Ansiedler hinter seinem Damm eine 600 m breite, etwa 1500 m lange und durchschnittlich 3—4 m tiese Wasserstäde angelegt. Das sind alles erst Ansäuge, indessen wird man durch Fassung und sachgenäße Leitung der Quellenläuse noch viel Wasser, das dis ziet ungenützt versidert oder verdunstet, für die Bodenkultur nurbar machen können. Sind alle diese Anlagen erst in größerer Menge ausgesührt, so wird sicher der Pklanzen-ban einen bedeutenden Ausschwung nehmen; denn es ist genügend Grund und Boden von so guter Qualität vorhanden, daß sich dei binreichender Bewässerung der Anbau von Hate, Weisen, Mais, Kasserforn sowie von Gemüsen aller Art lohnen wird.

Sehr hübsche Anfänge hat man auch mit dem Andau von Wein gemacht. Wein wurde in größerem Maßstabe bei Alein-Windhoef angepflanzt, und auch an den Staudämmen hat man

begonnen, Trauben zu pflanzen. Der Obstbaumkultur wird viel Interesse zugewendet: man beginnt, Üpfel, Birnen, Aprikosen, Mandeln, Psirsiche, Kirschen, Pslaumen, Kastanien, Citrus-Arten, Walnüsse. Tuitten, Granaken und andere zu pflanzen. Auch Waldbäume der versichiebenisen Art hat man in der Nähe der Ansiebelungen eingeführt und hosst dadurch mit der Zeit mehr Ausholz zu erlangen. Mit der größeren Ausbehnung des Ackers, Cartens und Obsthaues werden sich natürlich auch die Schattenssiehen und die vorhandenen schädlichen Einstüsse beutlicher als jeht bemerklich machen. Dahin gehören Nachtfröse, die in den höheren (Segenden kaum weniger zu fürchten sind als in Deutschland, außergewöhnlich starke Regen mit Aberschwensmungen, wie im März 1899, und manchersei tierische Schädlinge, wie z. B. die Heurschen.

Über den Mineralreichtum Teutsch Südwestafrikas sind wiederholt sehr übertriebene Schätzungen angestellt worden, und es gab Jahre, in denen weite Kreise kaum noch daran zweiselten, daß unser Schutzgebiet, das ja "auch in Südafrika liegt", ebenso goldhaltig sein müsse wie Transvaal; von Kupferschätzen und dergleichen gar nicht zu reden. Gürich hat aussührlich erzählt, mit welcher Haft und dabei mit welcher geringen Sachkenntnis man sich aus jede wirkliche oder vermeintliche Metallspur in dem vorläusig allein in Betracht kommenden Süden des Landes gestürzt hat. In einem Falle, wo wirklich reiche Golderzgänge gesimden Zu sein schieden, hat es sich nach &. Dove um einen geschichten Schwindel einiger auftralischer Goldgräber gehandelt, die mit ihren Gewehren Goldstümpchen in das Gestein hineingeschossen hatten. Es wird nicht geradezu in Albrede zu stellen sein, daß es an einzelnen Stellen des Schutzgebietes etwas Gold geben mag, man wird aber eine dringende Warnung vor allen übertriebenen Hossisungen hinzusügen müssen müssen.

Für das Kupfer, das auch mehrsach als ein in ungeheuern Massen vorhandenes und nur auf den Abdau wartendes Produkt unseres Schutzebietes bezeichnet wurde, steht die Sache insofern besser, als wirklich eine Anzahl von Jundstellen nachgewiesen ist. Es müssen aber, zumal bei niedrigen Kupferpreisen, zwei Bedingungen zusammentressen, um den Abdau lohnend zu machen, einmal genügende Reichhaltigkeit und Ausdauer der Erze, und dann Lage der Mine in nicht zu großer Entfernung von derKüsse oder von einem besseren Verkehrswege. Diese beiden Bedingungen scheinen aber die zeh noch nicht zusammenzutressen; jedensalls besitzen die früher erwähnten Winen von Dotiep im Kaplande in unserem Schutzgebiete noch kein Seitenstüst. Das Vorkommen von Diamanten oder anderen Geksteinen im Schutzgebiete ist nicht absolut unmöglich, indessen die her noch nicht gesichert; überdies tressen bei den früher erwähnten Diamantengruben von Kimberten so viele eigenartige, eine ungebeure Erziehrstett zur Kolze habende Unnstände zusammen, daß kaum anzunehmen ist, alle diese Unnstände würden sich im Südwesten wieder vereinigen.

Daher ift es jedenfalls zwecknäßiger, zunächst der Biehzucht und der Bewässerungsfrage das Hauptaugenmerk zuzuwenden, ohne deshalb das Suchen nach wertvollen Mineralien, das unbedingt die auch für andere Zwecke wichtige und nügliche geologische Kenntnis des Landes fördern wird, aanz aufzugeben.

In Deutsch-Südwestafrika wohnten am 1. Januar 1900: 3388 Weiße, von denen 866 auf den Bezirk Windhoek, 357 auf Gibeon, 715 auf Keetmannshoop, 408 auf Emaruru, 684 auf Swakopmund, 277 auf Dutyo und 79 auf Godadis kamen. Der mittlere Teil des Landes, wo Swakopmund, Sthimbingue und Windhoek liegen, ist also am stärksten mit Weißen beiett, dann solgt der Süden und zuletzt der kaum in Angriff genommene Norden. Unter den Weißen männlicher Bevölkerung gab es 1658 Deutsche, 186 Kapländer, 128 Engländer, 54 Transpoaler, 26 Schweden und Norweger, 23 Nussen und Kinnen, während alle übrigen Nationen

nur durch wenige Personen vertreten waren. Von den 1658 Deutschen waren nicht weniger als 801 Beaunte und Mitglieder der Schutztruppe, 674 Handwerker und Arbeiter, 422 Ansiedler und Farmer, 160 Kaufleute und Gastwirte, 41 Geistliche und Missionare, 8 Seeleute, 7 Ingenieure und Architekten und 9 Händler. Im Gegensatz um Vorjahr, das nicht einen einzigen Vergmann sah, werden deren 10 aufgeführt. Die wichtigsten Orte im Junern sind jest Otysimbingue hart am Nande des Tsoachaub oder Swakop und besonders Windhoek, wo jest die Verwaltung ihren Sig und die Schutztruppe ihr hauptsächliches Standquartier hat. Windhoek hat eine böchst günstige zentrale Lage und wird hossenschiedige Standquartier hat. Windhoek hat eine höchst günstige zentrale Lage und wird hossenschiedigen ferner Zeit Endpunkt der von Swakopsmund heraufsührenden Gisendahn sein. Es sind hier eigentlich zwei Orthgaften vorhanden, das weistlichere Groß-Windhoek, wo sich das Landeshauptmannschaftsgebäude, die Kaserne der Schutztruppe und ausgebehnte Gartenanlagen besinden, und das etwas östlichere Klein-Windhoek an dem Bett des sogenannten Klein-Windhoeker Flusses. Dier liegt eine ziemtlich große Kläche bestellbaren Landes. Im Süden verhalten sich Bethanien und Keetmannschoop ähnlich zur Lüderigbucht, wie Othinbingue und Windhoek zu Swakopmund, sind aber weniger wichtig.

Unter der weißen Bevölkerung sind noch eine Anzahl Buren erwähnenswert, die teils anfässig sind und dann der Kolonie gute Dienste durch ihre Ersahrungen in der Biehzucht, durch Ausspurung und Ausbarmachung von Wassern und zeitweilig auch im Kriege geleistet haben, teils aber auch als unstete Wanders oder Trekburen herunschweisen und dann weniger gern gesehen werden, da sie oft in störender Weise Wassers und Weidepläge in Unspruch nehmen. Es ist neuerdings angeordnet worden, daß jeder Bur in Jahresfrist einen bestimmten Plat gekauft oder gepachtet haben nuß.

Als Bastards bezeichnet man Mischlinge zwischen Hottentotten und Napholländern, die aber längst als eine eigene Rasse von teils hottentottischem, teils mehr europäischem Typus gelten. Sie wohnen hauptsählich um Nehoboth und haben sich den Deutschen, zu denen sie sest hielten, besonders im Kriege sehr nühlich gemacht, werden aber auch im Frieden als im ganzen sleißige, sehbaste Landleute geschätzt.

Unter ben Stämmen ber Gingeborenen, die wir fcon früher furz aufgegahlt und befprochen haben, und zu denen seit 1890 noch eine kleine Anzahl aus der Kalahari vordringender Betschuanen gekommen ist, ist kein einziger, der nicht neben manchen schlechten auch einige aute Seiten hatte. Rriege hat es freilich häufig gegeben, sowohl Kriege ber Gingeborenen untereinander als auch Rriege gegen die Deutschen. Man könnte diese Kriegszeit, die noch beute nicht völlig zu Ende zu fein scheint, bas Seldenzeitalter Südwestafrikas nennen. Es find von seiten der Deutschen, vor allem im Kriege gegen Sendrif Bitbooi bei der Erstürmung der Raufluft am 27. August 1894 und in anderen Fällen, sehr rühmliche Thaten verrichtet worden, aber auch die Eingeborenen, die ja vielfach feine undisziplinierte Wilde waren, sondern Christen. benen Lefen und Schreiben nicht fremd war, und die doch mancherlei von europäischer Rultur und Kriegskunft wußten, haben oft fehr geschickten und erfolgreichen Widerstand geleistet. 😂 gab Beiten, in benen die Schuttruppe kaum die wichtigsten Orte und Sauptstragenguge ichuten fonnte und auf Streifzüge in abgelegenere Gegenden, 3. B. um den Notrufen der Betichuanen gegen die räuberischen Rhauashottentotten zu entsprechen, ganz verzichten mußte. Noch vom Dezember 1897 bis zum März 1898 fanden im nördlichen Bezirk Kampfe zwijchen der Schutstruppe, der fich der berühmte Gendrif Witbooi diesmal als Verbündeter zugesellte, und den Leuten bes Sauptlings David Zwartbooi ftatt, die nach bem Gefecht am Grootberg gur Unterwerfung ber Aufständischen führten, und in frischer Erinnerung sind noch die gefährlichen und hartnäctigen Aufikände des genamten Hendrik Withooi selbst, der aber num, wie es scheint, dauernd seinen Frieden mit den Deutschen gemacht hat. Nicht nur der Ethnograph wünscht, daß alle die interessanten Stämme des deutschen Schutzgebietes, die geistig hochstehenden Nama, die ethnographisch schwerzumternaben Bergdamara (vgl. oben, S. 1881), die von der Kinderpest als seidenschaftliche Vielhsüchter hart betrossenen und dann noch von der nachsolgenden Malariaepidemie dezimierten Herero, die "Beestassen" der Aussiederte, und endlich die noch am meisten sich selbst übertassenen Dvambo, sich allmählich mit der deutschen Bestwahme absinden und sich an nügliche Thätigfeit gewöhnen möchten. Es geht nicht an, die Eingeborenen unseres Schutzgebietes insgesamt als saul zu bezeichnen; anderseits durf man aber auch die Charaftereigenschaften der Herero und Nama nicht überschätzen und nicht vergessen, daß sie auch nach ihrer Bekerung zum Christentum noch in zahlreichen Kriegen Beweise von graufamster Gesinnung gegeben haben.

Die besiedelten Teile von Sitdwestafrika galten bisher im allgemeinen als gesund. Dieser Ruf ist auch durch die in den letten Jahren aufgetretene sehr heftige Malariaepidemie, von der nicht nur viele Weiße, sondern auch die Eingeborenen derartig ergriffen wurden, daß die öffentslichen Arbeiten zum Stillstand zu konnnen drohten, wohl nur vorübergehend gefährdet worden.

Deutich Südweitafritas Musaaben und Ginnahmen hielten fich 1899 1900 mit je 71 2 Millionen Mart die Wage, doch nur unter Ginrechnung des Reichszuschusses von fast 7 Mil= tionen Mark, dem eine aus Zöllen, Abgaben und Gebühren erwachsende Einnahme von nur einer halben Million, an Steuern von nur 10,000 Mark gegenüberstand. Die Ginfuhr mar 1897 mit fast 5 Millionen Mark etwa vierfach jo groß wie die Aussuhr, und biese bestand jum größten Teile aus dem rafch feiner Erschöpfung entgegengehenden Guano der Rüfte. Bon der Cinfuhr gingen nur noch wenig über 5 Prozent über die englische Walfischbai. Es find 16 Bostanstalten vorhanden, die fämtlich dem Bostamt in Windhoef unterstellt sind und 1897, 98: 214,386 Brieffenbungen, 1291 Poftpafete, 1621 Poftanweifungen und 20,099 Zeitungsnummern zu behandeln hatten; auch bestehen eine Anzahl regelmäßiger Postfurse im Innern bes Landes, die teils wöchentlich, teils feltener begangen werben. Bur Gee besteht burch bie Woermannlinie monatlich zweimal eine Verbindung zwischen Deutschland und dem Schutgebiet; ber Unichluß an bas Welttelegraphennet ift im Frühjahr 1899 erfolgt. Die Landesverwaltung, an beren Zvike der Bouverneur steht, ist zwecknäßig geordnet, es bestehen auch Anfänge einer Landesvermeffung, und man benkt an die Errichtung von Refervationen für die Eingeborenen. Der Stand der Schuttruppe beträgt außer den Liffizieren und anderen Borgesetten 820 Mann. Sie hat nicht nur mit friegerischen Unternehmungen, sondern auch mit der Impfung und anderen Echupmaßregeln gegen die Rinderpest zu thun. Die Truppe besaß 1899 mehrere Geschüße, 955 Pferde, 278 Maulejel, 1032 Bug: und Reitochsen.

Die christliche Missionsthätigkeit in Südwestafrika ist 1805 durch Londoner Missionare, die sich bei Warmbad niederließen, begonnen worden, aber schon lange vor der deutschen Besitnahme war auch die Thätigkeit deutscher Missionare in Südwestafrika eine sehr ersprießliche gewesen, ohne daß man deshalb berechtigt wäre, die deutsche Besitzergreisung als eine unmittelbare Folge der Missionsthätigkeit zu bezeichnen. Natürlich ist der Übergang des Gebietes an Deutschland dem Missionswesen sehr zu gute gekommen, und die Missionare, deren es sowohl protestantische wie neuerdings auch katholische gibt, haben seitdem an den guten und schlimmen Bechselfällen der Kolonialgeschichte regen Anteil genommen. Kirchen, Bethäuser und Schulen bestehen an vielen Orten.

Aus allebem geht hervor, daß in Sidwestafrika auf den verschiedensten Gebieten Anfänge vorhanden sind, die, mit Geduld und Sachkenntnis gepstegt und ausgebaut, mit der Zeit zu erfreulichen Ergebnissen sichren werden.

#### d) Die portugiefifden Besitzungen an der Oftfufte.

Bir haben in unserem entdeckungsgeschichtlichen Kapitel gesehen, wie einst Portugal einen febr großen Teil ber Rüften Afrikas, faum irgendwo aber bas Sinterland als fein Gebiet betrachten durfte, wie aber dieser Besit sich allmählich verminderte. Immerhin besaft Portugal um die Mitte bes 19. Jahrhunderts noch zwei große Gebiete in Südafrifa, und niemand hätte ihm wehren fonnen, wenn es versucht hatte, die Besitzungen im Often und Westen durch Stationen zu verbinden. Daß die Portugiesen gar nichts gethan hätten, kann man nicht sagen; wir wiffen von einzelnen Erveditionen in das Junere, und in Oftafrika verluchte man wenigftens am Sambesi fo weit als möglich hinaufzugreifen. Aber im ganzen berrschte boch Erstarrung und Stillstand, und auch die wenigen überhaupt unternommenen Versuche, ins Junere por zudringen, hatten keine Folgen und gerieten in halbe Bergessenheit. Für den Zustand in Portugiefifd: Oftafrifa ift die von Reclus erzählte Thatsache bezeichnend, daß die Nachricht von der im Jahre 1842 vorgefallenen Ermordung des Gouverneurs von Lourenco Marquez und der Berftörung der bortigen Forts durch die Sulu erst nach einem vollen Jahre und zwar auf dem Umwege über Brafilien die Stadt Mogambique erreicht hat. Als gegen die Mitte der achtziger Aahre die Aufteilung Afrikas begann, rührte sich auch Portugal. Die Spalten des "Boletim" der Liffaboner geographischen Gesellschaft füllten sich mit polemischen und historischen Artikeln über Portugals Kolonialthätigkeit, und in der Erforschung des Hinterlandes war eine etwas arößere Regjamteit bemerkbar. Aber es war zu fpat; in aller Stille hatten fich englische Unfiedler im Guben des Unaffalandes festgefest, und das englisch-vortugiesische Abkommen von 1891 gab den portugiefischen Besitzungen in Oftafrika die beutige seltsam langgestreckte Gestalt.

Der offizielle Name der portugiesischen Besitzung am Indicken Tzean ist seit 30. September 1891: Estado d'Africa Oriental, wobei man aber nicht an einen nahezu unabhängigen Staat denken darf. Es ist vielmehr der Besitz in Ostafrika auf 25 Jahre Privatgesellschaften zur Ausbeutung und Berwaltung überlassen worden. Die Oberaussicht führt ein auf drei Jahre bestellter königlicher Generalkommissar, der jest in Lourenzo Marquez, das ja auch weitaus der wichtigste Hafen der Kolonie geworden ist, seinen gewöhnlichen Sitz hat. Früher galt Mozambique als Hauptort, jest ist es dies nur noch für das nördlich vom Sambesi liegende Gebiet. Unter dem Gouverneur stehen Gingeborenenhäuptlinge in den verschiedenen Distristen.

Die Größe bes ganzen portugiesischen Stafrisa wird auf 768,740 qkm angegeben, die von etwa 800,000 Menschen, wefentlich weniger als man früher vermutete, bewohnt werden. Es kommt mithin kaum mehr als ein Einwohner auf das Quadratkilometer, so daß die Kolonie die am schwächsten bevölkerte unter allen afrikanischen Bestungen Portugals ist.

Durchwandern wir das Gebiet von Süben nach Norden, so treffen wir zunächst auf das wichtige Gebiet der Delagoabai, welche den Portugiesen 1878 durch den Schiedsspruch Mac Mahons gerettet wurde; ob freilich noch auf lange, ist eine andere Frage. Hier mündet die von den de Kaap-Goldselbern und von Johannesdurg und Pretoria herabsommende, im Kriege 1899 1900 für die vom Meere abgeschnittenen Buren so ungemein wichtig gewordene Sisendahn. Hier liegt Lourenço Marquez mit einer Handelsbewegung von etwa  $681^{\prime}_2$  Milstonen Mark, wovon annähernd  $531_5$  Millionen auf den Transitverkehr mit Transvaal kommen,

woraus sich die Bedeutung der Telagoabai für die Südafrikanische Republik flar ergibt. Etwa 520 Schiffe verkehren jährlich in diesem Hasen, und ihr Tonnengehalt übertrifft mit etwa 1,400,000 denjenigen aller übrigen Häfen des Cstado d'Africa Criental zusammengenommen.

Ist schon die Umgebung der Telagoabai nicht gesund und die Beibehaltung der nach einem händler des 16. Jahrhunderts benannten Siedelung Lourenço Marquez, die übrigens vor der Gisenbahnzeit ein absolut bedeutungsloser Trt war, nur durch die wichtigen handelsbeziehungen zum Inneren zu rechtsertigen, so ist das ganze Gasaland ein heißes, teils jumpfiges,



Quillimane an ber Mocambiquefufte. (Rad Photographie.) Bgl. Tert, E. 240.

teils sandiges, von Fiebern und der Tsetsessiege heimgesuchtes Gebiet. Seine Hilfsquellen sind noch wenig entwicket, denn die Häfen Inhambane und Sofala haben keine bequeme Verbindung mit dem hinterland. Inhambane, wo neben etwa 3000 Kaffern, Arabern, Indern und Parsen nur wenige vortugiessische Beamte wohnen, dietet aber durch seine bewaldete Untgebung einen hübschen Andlick. Sosala, michtig in der älteren portugiesischen Rolonialgeschichte und vielleicht schon in ferner Vorzeit ein von Handelsleuten aufgesinchter Plat, ist jest wenig belebt, seine maritime Bedeutung ist auf Beira übergegangen. Beira sieht zu dem goldreichen Maschonaland in einem ähnlichen Verhältnis wie Lourenço Marquez zu Transvaal. Die sosanante Beirabahn endet freilich noch in Hontesvilla im Hintergrund der Pungwennündung; indessen hatte Beira, dessen Einsuhr 1899 den Vert von 18 Millionen Mark erreichte, doch 1898 eine Handelsbewegung von etwa 22 Millionen Mark und sah 270 Schiffe mit einem Gehalt von 425,000 Tonnen in seinem Hafen. Der Anteil Portugals an den beiden in das Hinterland

hinaufführenden Bahnlinien beträgt 400 km, an Telegraphenlinien sollen etwa 1530 km vorhanden sein.

Als Mündungsort des mächtigen Sambesi kann jeht Quillimane (j. die Abbildung, Z. 239) betrachtet werden, das von dem Aufschwunge des dahinterliegenden englischen Angistandes natürlich auch einigen Vorteil zieht und Elsenbein, Erdnüsse, Kopal, Sesam und Kautschuf ausführt, aber durch sein ungünstiges Klima und die schlechte Beschaffenheit des Fahrwassers am rascheren Aufblühen gehindert wird, so daß die Handelsbewegung an dieser Pforte des Sambessippitems nur etwa 23 4 Willionen Mark beträgt und die Tonnenzahl der eingelaussenen Schiffe unter 60,000 bleibt.

Im That des Sambest selbst liegen die altbekannten und gewöhnlich auch auf den kleinsten Karten eingetragenen portugiesischen Orte Senna, Tete und Sumbo, alle drei ziemlich traurige Pläte. Senna wird schwer vom Fieber heimgesucht und hat disweilen längere Zeit kaum in Berbindung mit der übrigen Welt gestanden. Tete, obgleich in der Nachbarschaft von Kohlen- und Sisenlagern und früher ziemlich lebhasten Handel mit Goldstaub, Elsenbein und anderem treibend, ist auch langsam herabgesunken, und nach Sumbo kamen Weiße bisher überhaupt nur gelegentlich.

Auch die Stadt Moşambique selbst, die auf einer kleinen vorliegenden Koralkeninsel liegt, hat die Bedeutung, welche sie vor der portugiessischen Zeit besessen zu haben scheint, zum größten Teil eingebüst, wenn auch der Handelsverkehr nicht ganz klein ist. Wenigstens übertrisst er mit gegen 43/4 Millionen Mark und 190,000 Tonnen Gehalt der im Hasen verkehrenden Schiffe den von Quillimane beträchtlich. Die Stadt hat 5000 Cinwohner, darunter 500 Weiße und mehrere Hundert Inder. Es gibt an der Küste noch mehrere gute Häsen, aber sie werden fast gar nicht besucht. Sehr bezeichnend für Portugiesische Oktafrika ist die geringe Entwickelung des Postwesens; es gab 1896 nur sieben Stationen, und die Zahl der Briese erreichte nur 431,902, von denen nur 60,705 im Lande selbst blieben.

Zweifellos wären in Portugiesisch: Pstafrika mancherlei Kulturen mit Vorteil zu betreiben. Man hat Kaffee, Zucker, Tabak, Ananas, Palmen, Reis, Erdnüsse, Sesam, neuerdings auch Mohn zur Opiumgewinnung gepflanzt, alles aber infolge des Mangels an Kapital und geeigeneten Urbeitern in zu geringem Umfange. Auch Elsenbein, Goldstanb, Bauhölzer, Kopal, Kautschuft werden ausgeführt, und im Norden, nicht sehr weit von der deutschen Grenze, und wohl auch an anderen Stellen scheinen Kohlen, Eisen und andere Mineralschafte aufzutreten.

Ein großer Übelstand für Hanbel und Wandel war stets das geringe Ansehen, das die Portugiesen bei den mannigsachen einheimischen Stämmen besaßen. Im Gasaland hausen Bölker, welche teils den Zulu, teils den Betschannen nahestehen. Zwischen ihnen leben einzelne mehr den Regern als den Portugiesen ähnliche Mischlinge, aus denen bisweilen die Häupter der Bezirke gewählt werden, sowie indische Rausleute. Daß gerade in nicht großer Entsernung von den alten Aulturstätten von Simbabye die Balempa leben, die einige Übnlichsteit mit Seniten besißen sollen, darf uns nicht veranlassen, ebenso kühne wie gefährliche Hypothesen kurspinnen. Auch nördlich vom Sambesi hat sich der Einstuß der Sulu noch vielsach bemerkbar gemacht, doch sind die beier wohnenden Masua oder Wasua und die Wanga nicht selbst als Sulu zu betrachten. Fortwährende, von den Portugiesen wenig gehinderte Raubzüge der Stärkeren gegen die Schwächeren haben auch hier einst wohlbevölkerte Gebiete in Einöben verwandelt. Tie Wangao haben sich im Laufe des 19. Jahrhunderts von ihren Sigen zwischen dem Rovunna und Ludsenda oder Andsende mehr nach Südwesten die auf englisches Gebiet gezogen. Sie bilden eine Art Mittelglied zwischen den fremden Händelern an der Küste und den Wölkern des

tiesern Innern und haben zwar manches Fremde angenommen, sollen jedoch nach dem Berichte des britischen Reisenden Last noch immer zeitweise dem Kannibalismus huldigen; unbegabt sind sie aber jedenfalls nicht. Zu der Gruppe der Wakua gehören sehr verschiedenartige Stämme, sowohl leidlich gesittete als ganz barbarische, die ebenfalls vom Verdachte der Anthropophagie nicht frei sind.

Eine Bilbung größerer einheimischer Staaten ober Stammesgemeinschaften hat hier nicht stattgesunden, aber obgleich dieser Umstand den Portugiesen sörderlich sein könnte, so ist ihnen die Unterwerfung der Bumenkämme doch wenig gelungen. Die portugiesische Oberhoheit wurde vielstach ausdrücklich zurückewiesen, ja auch an der Küse in einiger Entsernung von den Haupthäsen war sie östers angesochten. Das kleine, menschen und geldarme Portugal war nicht im stande, die unzweiselshaft vorhandenen reichen Kitssquellen dieser Länder genügend auszubeuten und seine Herrschaft bei den zwar zersplitterten, aber doch widerstandskräftigen Etämnen der Eingeborenen zu beseitigen. Bon Zeit zu Zeit haben kenntniskreich und einsichtige Portugiesen versucht, einen zu besserigen. Bon Zeit zu Zeit haben kenntniskreich und einsichtige Portugiesen versucht, einen zu besserigen. Von Zeit zu Leithand bewirtschaftungs- und Verwaltungsplan aufzuschen, wie neuerdings Mouzinho de Albuquerque; der Mangel an Kapital und Menschen hat aber die Kesormen immer bald wieder zum Etilstand gebracht. Doch wird gemeldet, daß der Plan einer Bahn zum Ryassase erwogen wird, und daß die alte Stadt Mozambique wieder aufzublühen scheint.

# 4. Oftafrika.

## A. Bodengestalt und Gewässer.

Ditafrika ift, wie wir in der allgemeinen Ginleitung gegeben haben, als ein Sochland von giemlich bedeutender Meereshöhe gu betrachten, bem feewarts ein mehr ober weniger breites Borland, das jedoch kaum irgendwo ein Tiefland wird, vorgelagert ist. Die Ruste ist nur von wenigen mäßig großen Inseln begleitet. Das Bochland wird von unregelmäßigen, im allgemeinen nordfüblich verlaufenden Grabenbrüchen burchzogen, an beren Rändern und aus beren Tiefe vulkanische Neubildungen aufgestiegen sind. Nach Lent sind auf deutschem Gebiet und wohl auch weiter im Norden zwei sich spitzwinkelig freuzende Hauptrichtungen zu unterscheiden, bie eine von Nordnordweften nach Südjüdoften, dem Roten Dieere parallel, die gerythräifche Richtung", die andere von Südfüdwesten nach Nordnordosten, das "Somalisystem". Durch Rombis nation dieser Verwerfungs: und Streichungsrichtungen entstehen die ungefähr meridionalen Terrainstufen und Plateauränder. Es scheinen aber auch oftwestliche Svalten vorhanden zu fein, und auf der Kreuzung einer folden mit den Hauptrichtungen erhebt fich 3. B. der Kilimandjaro. Gegen Westen fällt das Hochland zum Rongobecken und zu dem des oberen Rils ab. Das abeliinische Bochland von der Betrachtung Oftafrikas auszuschließen, liegt kein Grund vor, ba die abeffinischen Erhebungen ihrem ganzen Bau nach eine ähnliche, kaum viel großartiger auftretende Begleiterscheinung der oftafrifanischen Brüche bilden, wie die hohen Berge und Berg= aruppen im Seenaebiet und öftlich von demfelben. Gerade hier stoken die Bruchspsteme der Somalirichtung auf den gewaltigen, von Nordnordweften nach Südjüdosten verlaufenden Bruch bes Roten Meeres. Es kommt auf der Erde öfters vor, daß eine Anschlußstelle mehrerer Brüche ober ein ftarker Richtungswechsel eines derselben durch besonders umfangreiche, ganz ober teilweise vultanische Bergmassen bezeichnet wird.

Man kann wohl die Söhenstufe von 1000 m als die untere Grenze des eigentlichen Hochlandes ausehen, muß sich aber dabei erinnern, daß auch die weniger hohen Landschaften teilweise ausgeprägten Hochlandscharafter tragen. Unter dieser Voraussehung zeigt das Hochland am Rudolsse zwischen dem Nilbecken und dem östlichen Vorlande seine geringste Breite von etwa 350 km, während es in Abessinien über 500 km, zwischen dem Kilimandjaro und dem Absalte gegen die Kongowälder dagegen an 1200 km breit ist. Lom Aquator aus nimmt also die Breite sowohl nach Süden als nach Rorden ab.

Der innere Bau Oftafrikas ist im deutschen Gebiet am eingehendsten, wenn auch noch lange nicht genügend untersucht worden. Über das englische und italienische Gebiet sowie über Abesschinen sind die Nachrichten noch nicht so reich, jedoch können wir schon so viel sehen, daß vieles von den Angaben über das deutiche Gebiet auch auf die nördlichen Landschaften zutrisst und wenigstens die Hauptjormationen sich dis in das Somaliland fortseben. Stromer von Reichenbach hat den inneren Bau Deutsch-Tiafrikas im Zusammenhaug geschildert; wir folgen ihm in der Hauptsache und fügen das, was wir über die landschaftlichen Charatterzüge Deutschselbsch, über die Hahrliche Charatterzüge Deutschselbsch, über die Hahrliche Charatterzüge Deutschselbsch, über die Hahrliche Litafrikas, über die Höhenverhältnisse, die Flüsse und Seen zu sagen haben, an geeigneter Stelle gleich ein.

#### a) Die Ruftenlandichaften Deutsch : Oftafrifas und die vorliegenden Bufeln.

Die Küste Deutsche Inaprikas fällt meist in einem Steilrande von 10...40 m Höhe ab, der bald unmittelbar am Meere, bald etwas landeinwärts auftritt. Er besteht aus Korallenkalt und Sandstein wahrscheinlich quartären Alters. Un der Küste scheint in jüngerer Zeit eine Hebung oder negative Strandverschiedung stattgesunden zu haben, da der Steilrand oft bis zur Höhe von 40 m aus rezenten Korallenrissen besteht. In der Gegenwart mag aber nach mehreren Anzeichen das Meer wieder gegen die Küste vorristen; viele Pläte, wo Häufer und Kotospalmen standen, sind überschutet; Häufer mußten abgedrochen werden, weil die Flut sie erreichte. Baumann will auch die tesen Trichtermündungen an den Pemba gegenüber mündenden Küssen durch ein Bordringen des Meeres erklären, doch ist es bekannt, daß alle solche Kennzeichen nicht absolut sicher sind. Sebenso ist es noch unentschieden, ob vielleicht die Küste wenigstens in ihrem südlichen Teil durch eine Bruchtinie mitbestimmt wurde; am Ruhoistuß nörvlich von der Rusställichen Teil durch eine Bruchtinie mitbestimmt wurde; am Ruhoistuß nörvlich von der Rusställich aus allerdings heiße Quellen, in der Gegend von Lindi angeblich soans zwei große alte Krater entbeckt.

Ahnlich wie der ganze Küstenfaum sind auch die drei vorliegenden Infeln Mafia, Sanfibar und Pemba zusammengesett. Hach D. Baumanns trefflicher Beschreibung ist Mafia, Die füdlichste und allein deutsche Infel, 434 gkm groß, nicht über 50 m hoch und eine reine Koralleninsel. Die dem vollen Anprall des Indischen Dzeans ausgesetzte Dittufte ift wenig gegliedert und fast unnahbar. Das Junere erinnert vielfach an den Karft. Die Infel hat einige Bäche und zahlreiche kleine Seen, "Tandas", die früher mit dem Meere zusammengehangen haben mogen, jest aber juges Waffer führen. Canfibar ift mit 1522 gkm (nach Baumanns Mefjung) etwas größer als Cachjen-Altenburg, gleichfalls eine Roralleninfel mit einigen Spuren tertiärer Ralke; es icheint früher aus mehreren burch Sunde getrennten Gilanden bestanden gu haben. Die Dit= und Westfüste zeigen genau dieselben Gegenfate wie bei Mafia, der hochste Bunkt der Infel ist der Masinginiberg mit 135 m. Im Westen liegt das bügelige Kultur: gebiet, das aus Berwitterung des Korallenfalkes entstand, mit seinen kleinen Rüssen und merkwürdigen Erdppramiden, im Often das fast ebene, verfarstete Korallenland mit Ginfturztriche tern, Söhlen und versinkenden Fluffen. Much die Infel Bemba (964 gkm groß) zeigt vollig die gleichen Gegenfätze ihrer Ruften und eine wenig bewegte Oberfläche, die nahe am Zudende 91 m Söhe erreicht. Un fliegenden Bächen scheint es ihr nicht zu fehlen, und die Begetation ift deshalb sehr üppig. Diese größeren Inseln sind noch von manchen kleineren Gilanden, wohl fämtlich echten Rorallenbildungen, umgeben.

Wir kehren nach dem Festlande zurück. Die jüngere Küstenzone ist ost mehrere Kilometer breit und hinter ihr solgt, wenigstens von Usaramo im Süden bis zum britischen Mombas im Norden, eine aus Sandsteinmergeln und Kalken bestehende Zurazone, die auch eine Küstenbildung darstellt; das Zurameer hat nur bis an den Fuß der älteren Gebirge des Zumeren gerreicht. Die Geologen glauben annehmen zu dürsen, daß das Zurameer Litasrikas mit demjenigen

4. Ditafrita.

Vorderindiens zusammenhing, während zu den Juraspuren im Kaplande keine Beziehungen bestanden. Landichaftlich tritt die schmale Jurazone wenig hervor.

Dasselbe gilt im weientlichen auch von der nun folgenden Sandsteinzone, obgleich hier ichon im Makondeplateau im äußersten Südosten des Schukgebietes Erhebungen von mindestens 700 m auftreten. Das Alter dieser Sandsteinzone, welche im Süden des Landss größere Flächen einnimmt und tiefer in das Innere hineinreicht als im Norden, ist noch nicht mit völliger Sicherheit zu bestimmen, wenn auch manches für die Steinfohlenzeit sprechen mag. Eigentümsich sind dien Ngurungas, tiefe, runde Wasserder, die in verschiedenen Teilen des Sandsteingebietes vorkommen und bald für Ergebnisse der schaligen Absonderung des Sandsteingebietes vorkommen und bald für Ergebnisse der schaligen Absonderung des Sandsteinses, bald für an Stelle verwitterter sossiler Baumitämme im Sandstein zurückgebietene Vertiesungen erklärt werden. Wahrscheinlich sind mehrere Klassen von Kgurungas mit verschiederner Entstehung zu unterscheiden. Für die Karawanen haben diese künstlich noch erweiterten Basserlächer Bedeutung als Trinkpläte.

#### b) Die füstennahen Gebirgslandschaften und ihre Flüsse.

Erft mit bem Betreten ber oftafritanischen Schiefergebirge erreichen wir einige ber häufiger genannten Gebirgelandichaften. Sierhin gehören vor allem die ichönen Bergaruppen, die fich im Hinterlande der Rüftenorte Tanga und Langani erheben und, wenn auch nicht ohne Unterbrechung, bis hart an den jo gang und gar anders gebauten Kilimandjaro heranziehen, von biefem aber burch eine Rieberung getrennt find, Zwischen bem Langani und bem Umba licat bas 2000 m erreichende, an allen Seiten ziemlich icharf umgrenzte und selbst wieder in mehrere Gruppen zerfallende Bergland von Ufambara, an welches man vorzugsweise benkt, wenn von Pflanzungestationen und Ansiedelungsmöglichkeiten in Ditafrita die Rede ift. Ganz Ujambara ift nach Sans Meyer ein Horft, der fast nach allen Seiten an Bruchlinien steil abfällt und besonders auf der am höchsten liegenden Westfeite in mehreren Staffeln zum Langanithale fich abstuft. Bielfach trägt Ujambara plateauartigen Charafter, was nicht allein ber allerdings ftarken Berwitterung, sondern auch der geringen Neigung der Schichten zuzuschreiben ift. Überall herrichen horizontale Linien vor. Rur stellenweise, sagt Mener, überragen ben horizontalen Cherrand aleich mächtigen Domen hochgewölbte, durch Crofion und Denudation gerundete und geglättete Felskuppen. Die Landschaften Usambaras find von den Reisenden öfters in fast überschwenglicher Beife gepriesen worden. Wenn die Steppen, aus denen die Ufambaraberge aufragen, wohl mit bem Dean verglichen werden, fo beben fich die Berge felbit wie Infeln baraus hervor, die sich in der That durch aute Bewässerung und verhältnismäßig reiche Legetation fehr angenehm von den Steppen unterscheiden und sich dabei doch noch in nicht zu großer Meerferne befinden. Die Berwitterung der fristallinischen Gesteine hat vielfach einen recht fruchtbaren Boden geschaffen, von dem die üppige Waldvegetation Zeugnis ablegt. Die Thäler und Thalfeffel, welche tief in das Hodland einschneiben und es wieder in eine Unzahl verschieden benannter Gruppen, meist mit jehr steilem Abfalle nach ben Steppen, teilen, find teilweise von aroßer Schönheit.

Sin etwa 22 km breites "Steppenthor", nach Karl Peters' Bezeichnung, trennt Ujambara von den Pares oder Parehbergen, die fich in einzelnen Punkten noch über 2000 m erheben und den Ujambarabergen ähnlich find. Von einem Kammgebirge kann auch hier nicht geredet wers den, sondern es handelt sich um schmale, kammartige, von Bruchlinien begrenzte Plateaumassen, die ichroff und steil zur Steppe abfallen. Wir unterscheiben die Berge von Südpare, die





Kijungugruppe, die besonders schmal ist, und die Berge von Nordpare, deren nördlichster Abschmitt, der dem Kilimandjaro gegenüberliegt, auch Bergland von Ugueno genannt wird. Letteres ist sehr eisenreich. Östlich von den Uguenobergen liegt hart an der Grenze der 730 m hoch gelegene Zipes oder Djipesee, ein nicht tieses, sumpfartiges Gewässer mit etwas brackschme Kasser und sehr veränderlichem Umsange, das nach Meyer als eine tote, graue, metallisch schimmernde Fläche in der braunen, glutstimmernden Steppe erscheint. Ter Djipe, eigentlich heute nur ein Hinterwasser des Lumi, scheint der Rest eines viel größeren Sees zu sein.

Süblich vom Panganifluß treten so scharf markierte, verhältnismäßig einfach gebante Berginseln wie Usambara und Pare nicht mehr auf. Die Verge der Landschaften Ungun und Useguba scheinen ganz vorwiegend den kristallinischen Schiefern anzugehören, aus denen auch die Berge von Ukanni, oder wie sie häusiger genannt werden, die Uluguruberge, die bis 2420, vielleicht sogar bis 2800 m ansteigen, deskehen. Die Uluguruberge bilden ein aus der Ebene ziemlich unvermittelt aufsteigendes Gneismassien und sind im ganzen noch wasserreich und ichon, wenn auch vielsach schon über Waldverwüstung zu klagen ist. Eine breite Steppenstäche trennt sie von den Bergen von Usagara, in denen die bekannten Stationen Nilossamd Myapua liegen. Usagara, bessen söhen mit 1500 2100 m denen von Ukani kaum gleich zu kommen scheinen, sit orographisch wie geologisch ziemlich verwickelt gedaut und scheint zum Zeil sich von den innerafrikanischen Sochländern nahe zu stehen, wie Reste der in Innerafrika weit verderiteten Sandsteinderken anzeigen. Der Gombos oder Ugombose südöstlich von Myapua ist auch wohl der Rest eines größeren Binnensees.

Im Südwesten von den zwar schöne, an Mittesventschland erinnernde Gebirgslandschaften bietenden, von Stanley aber allzu überschwenglich gepriesenn Bergen von Usagara liegt die Landschaft Uhehe, die wenigstens zum Teil ausgesprochenen Hochlandcharakter trägt. Das eigentliche Hochland von Uhehe hat eine Durchschnittshöhe von 1800 -1900 m, einzelne noch höhere Bergmassen erreichen aber wohl 2400 m. Der Ausstell nach Uhehe ist für den von Titen, aus dem Thale des Ulanga Kommenden sehr mühselig; man glaubt ein wirkliches Gebirge zu ersteigen, und doch sind es auch hier nur zerklüstete, von einzelnen Kuppen und schrofzen Bergklößen überragte Plateauränder.

Aus den besprochenen Bergländern rinnt eine Anzahl von Flüssen zur Küste, denen die meisten Charafterzüge afrikanischer Flüsse eigen sind, namentlich so viele Stromschnellen, daß sie nur streckenweise besahren werden können. Den Ansang macht im Norden der anschnliche Panzgani is. die Abbildung, S. 2-45), der auf weiter Strecke in einer Gradenversentung dahintäuft. Der Nebenssuls Mikomasi kommut aus dem Steppenthor zwischen Pare und Uzambara, der Hanglich mit zahlreichen Luelladern vom Ailimandziaro selbst. Nach Lent sit der Pangami von der Ungamündung in der Landschaft Unter-Arnschaft bis zu seinem Steppenthor für nicht zu große Fahrzeuge wohl besahrbar, dann aber wird das Gefälle zu stark. Wesentlich um seine Etromschnellen zu umgehen, wird die Essenbahn von Tanga nach Korogwe erbaut Auch der in den Sanisbarkanal mündende Wami ist streetenweise besahrbar; er sammelt seine Hauptzuslüsse in der Läcke zwischen Utami umb Uzagara. Größer als der Wami ist der mit seinen beiden Hauptamen die Verge von Utami umfassende Auvu, der in seinem Unterlauf auch Kingani genannt wird. Dieser Alus hat viel Schwenumland angesetz, teilt sich jedoch nicht, wie der Läumi, in Teltaarme.

Sehr groß ist oagegen das der Jusel Mafia gegenüberliegende Delta des Aufibji oder Aufibicht. Es besteht aus einer Menge kleiner, ungesunder Juseln. Die Mangrovebäume, mit benen sie bestanden sind, versorgen Sansibar und die Festlandfüste mit Stangenholz, das dem Termitenfraß erfolgreichen Widerstand leistet. Die zahlreichen Mündungsarme sind äußerst versänderlich. Die weit auseinander greisenden Flüsse, welche sich schließlich zum Aussolf vereinigen, der Ruaha, der Ulanga und andere, entwässern ein großes Stück des Juneren. Den Ulanga hofft man streckenweise benugen zu können, um die brauchbareren Teile Uhehes auf bequennere Weise zu erreichen. In der Landschaft Chutu oder Uhutu kommen sich Nurvu und Nussolf sehn nache, um sich dann weit voneinander zu entsernen. Die zwischen ihnen liegende Landschaft heißt Usaramo, das Hinterland von Darses-Salam. Sie gehört dem Schiefergebirge mur zum kleinsten Teil an, weit mehr den oden genannten Vorsussen. Landschaftlich ist sie ein start hügeliges Steppenland, das etwas an die Lüneburger Heide erinnert, aber ziemlich unsgesund ist. Tie Wasserläusse sind der meist nur periodisch.

Endlich gehört im Süben auch der früher schon einmal berührte Novuma oder Ruvuma, ber furz vor seiner Trichtermündung noch ganz in deutsches Gebiet übertritt, hierher; er ist nach dem Rusidzi der größte dieser Küstensküsse, aber der Schnellen halber auch nur üreckenweise zu besahren. Der Rovuma neigt sehr zur Inseldidung; auf den Zuseln entstehen nach Berg vorsübergebende Anziedeuungen in der Trockenzeit, da man dier Sicherheit gegen Raubtiere und menschliche Feinde zu finden hosst. De der Fluß das Makondeplateau durchschneitet, sind seine von Steppenwäldern begleiteten Ufer sehr einförmig. Auf das Makondeplateau folgt weiter von eteppenwäldern begleiteten Ufer sehr einförmig. Auf das Makondeplateau folgt weiter von en die womöglich noch einförmigere Makuasteppe, die nach v. Behrs Schilderung mit Felstuppen und Högen, in allen denkbaren Gestalten wie besätet ist. Sie sehrien enust aus Ensist derurändern Erdppraamiden vorzukommen. Die Zustusse, wach keider kovuma von der deutschen Eelte her empfängt, sind meist periodisch, wichtager ist der portugiesische Ludgende.

#### c) Bom Rhaffa zum Tangannifa und Rivu.

In welcher Weise sich das Hochland von Uhehe nach Sudwesten hin an die nördliche Umrandung des Angija anschließt, ist noch nicht in allen Einzelheiten ermittelt, doch scheinen die Gegenden am oberen Ruaha und die auch wohl als Plateauränder aufzufassenden Umrahmungen des Ruahabeckens die bedeutende Meereshöhe von 1400-1900 m zu erreichen. Lom Angifafce besitzt Deutschland nur einen verhaltnismäßig fleinen Unteil, aber gerade biefer ift durch starke Höhengegensätze und reiche Bemässerung ausgezeichnet. Im Nordosten und Norden bes Ningifa ragt das jogenannte Livingstonegebirge mit jeinen Fortjegungen auf, aber auch dies ift tein echtes Gebirge, fondern ein in mehreren Terraffen abstürzender, vom See aus allerdings ben Eindrud eines Gebirges machender Plateaurand, der in seinen höchsten Erhebungen 3400 m fajt erreicht. Ter Eltonpaß führt in der großen Höhe von 2900 m aus dem Gebiete des Unaffa-Sambesi hinüber in das des oberen Ruaha, und wenig westlicher liegt auch die Wasserscheide gegen bas Gebiet bes abfluflosen Nikwasees. Die Terrassen fürzen auf der Offeite bes Angisa ungemein steil hinab, jo daß fast gar kein Borland bleibt. Zahlreiche Sturzbäche fallen in den Zee, und vielfach ist kaum für einen Aufpfad Blat; die Hütten der Gingeborenen stehen auf Teleblöcken oder find geradezu auf Pfählen in den See hincingebaut. Anders ist es im Norden des Sees, wo Plat jur Entwickelung ber größeren bem Zee guftromenden Gewässer ift, wie des Ribira und Mbata, die mit anderen die zum Eltonpaß ansteigende Landschaft Ronde bewässern.

Die große landichaftliche Schonheit des deutschen Angjagebietes ift allgemein anerkamt worden. Bumiller spricht bei der Station Langenburg von "einem Wirrjal zachiger Berggipfel, von deren Graten nacke, starre Felswände aus schwindelnder Höhe senkrecht niederfallen" und von "tiesen, grausigen Gründen, durch welche der vom Wolkenbruch angeschwollene Gießbach seine Wasser tosend über gewaltige Felsblöcke zum See herabstürzt". Die Bergströme müssen dem See Massen von Sand und Geröll zuführen, so daß seine Tiese im äußersen Norden und Nordosten geringer bleibt als weiter im Süden.

Der innere Bau der hoben und großartigen Terraffenlander um den Norden des Unaffasces ift anscheinend nicht einfach. Den Grundstock scheinen auch hier die tristallinischen Beiteine zu bilden, boch berrichen fie nicht allein; jungere Sedimentgesteine kommen vor, die mit besonderer Deutlichkeit auch am Wallerberge Des Westufers (über 1000 m) beobachtet wurden, Gine Altersbestimmung ift aber noch nicht mit Sicherheit gelungen. Früher wurde schon angedeutet, daß die Zugehörigkeit des Ingisases zur Gruppe der oftafrikanischen Grabenseen noch nicht allseitig gnerkannt wird. Mag nun auch der Güden des Gees wirklich keinen Bruchchgrakter tragen, fo läßt fich boch nicht leugnen, baß ber Norden des Nnaffa viel stärter nach Oftafrika weist. Im Sintergrunde des Kondelandes befinden sich mehrere zum Teil sehr große, heute aber rubende Bultane, jo die Bajaltberge Riejo und Rumawe und der Bultan bei Pofirambo im füdlichen Kondelande. Der etwa 3100 m hohe Rungwe ist 1898 burch v. Elpons erstiegen worden. Bei 2000 m traf man ein fast undurchdringliches Bambusgebusch, gegen die Spitze verschwinben Bäume und Bambus, aber anderes Gebuich tritt noch auf. Gin 800 m tiefer fraterartiger Reffel ift vorhanden. Der ganze Rungwestod hat die Cigenschaften eines unerschöpflichen Wafferbehälters und erzeugt viele Gewäffer. Um Juße des Riejo fand man nach Merensty ein Lavafeld somie pulfanische Asche, und Bimsstein ist noch am Seeufer und felbst auf der Sobe des oben genannten Eltonpasses gesehen worden. Die Bultane ziehen fich hier in gang ähnlicher Weise quer über die Kortsehung der Anassaspalte hin, wie es am Rivusee gerade auf der Wassericheide zwischen Nil und Rongo der Rirunga (f. die Tasel bei C. 249) und seine Nachbarn thun.

Überschreiten wir im Hintergrunde des Kondelandes die hohen, in das Innere führenden Baffe, fo feben wir por uns die Blateaus wiederum giemlich fteil gum Beden des abfluftlofen, jalzigen, immer noch 800 m hoch liegenden, von Thomson erst am 27. April 1880 entdeckten, reiches Tierleben zeigenden Rikmafees abfallen. Ramfan und Wallace haben in neuefter Zeit festaestellt, daß der See nicht so groß ist wie man früher glaubte; nur sein füdöstlicher Teil enthält wirklich offenes Waffer, bann folgt im Nordwesten ein schmaler, nicht tiefer Sumpf und darauf eine weite, offene, auch in der Trockenzeit etwas fumpfige Grasebene. Der Nikwasee icheint an Umfang allmählich einzubugen, denn 1899 fand Kerr Eroß an seiner Gudseite eine traurige, ode, mafferlofe Salzsteppe, in ber feit zwei Jahren kein Tropfen Regen gefallen war. Um Nordwestende des Rifwasees haben wir wieder einen hohen und sehr steilen, aus Gneis und fristallinischen Schiefern bestehenden Abhang hinanzusteigen, der uns auf das 1600-1900 m hohe Platean von Ufipa bringt, bas ben Rifwagraben vom Tangangifa trennt und am Rande acaen den Nifmasec 2300-2500 m hoch ift. Sier in Ufipa befinden wir uns im sogenannten zentralafrifanischen Schiefergebirge, das auch zumeist aus Plateauländern besteht und hauptfächlich den teilweise start aufgewulfteten und von tiefen Ginsenkungen wie von vulkanischen Neubildungen betroffenen Westrand des großen oftafrifanischen Hochlandes überhaupt enthält.

Der Tangangikase ift nun unzweiselhaft ein echter ofiafrikanischer Grabensee. Er ist tief zwischen hohen Ufern eingesenkt: auch Querbrüche sind vorhanden, wie der Camerongolf nahe am Südende. Der Burtongolf nahe der Rordspitze, der durch die selfige Halbinsel Ubuari vom See getrennt wird, stellt gleichsam einen Ansatz zu einer Gabelung des großen Grabens





Der Kivu-See, mit dem Kirunga-Vulkan im Hintergrunde. (Nach Graf von Gotzen, gezeichnet von O. Schult.)

dar. Bei einer Länge von etwa 645 und einer Breite von 30 -80 km beträgt die Meereshöhe des Sees etwa 814 m; seine größte Tiese im südlichen Teil ist 300 m. Tie Aläche kommt mit 40,000 gkm etwa der Hälfte Bayerns gleich. Seine User siesen siel an, besonders in der Nordhälfte, und sallen dann landeinwärts wieder ab, so daß der Tanganyika an seinen Langsietten nur kurze Zustüsse erhalten kann. Nur der Mlagarasi oder Malagarasi kommt aus größerer östlicher Ferne und reicht mit seinen letzen Berzweigungen bis in die Nahe von Tabora hinauf, doch sind diese freitlich meist nur Regenbetten.

Die Abstuhrerhaltnisse des Tanganyika sind sehr eigentümlich, denn er entleert sich zeitweise nach dem Kongobecken, scheint aber zu Zeiten auch gar keinen Abstuh zu bestihen. Im Mai 1874 sand Cameron am westlichen User einen aus dem See austretenden Strom, den Lukuga, an dem aber Stanlen 1876 in der Trockenzeit eine Stagnation und Sperrung durch Græsdarren bemerkte. Seit 1878 scheint jedoch der Lukuga endgültig mit starker Strömung aus dem Tanganyika hervorgetreten zu sein. Um diese Zeit sank der Spiegel des Sees um 3,6 m., die Unstang 1880 im ganzen um I m., so daß Udzidzi oder Udschich 1874 noch am See, 1880 aber ichnen meit von ihm entsernt lag. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, daß der Tangannika seinen Abstuß auch einmal wieder einbüßt und in die Klasse der abstußlosen Seragannika seinen Abstuße auch einmal wieder einbüßt und in die Klasse der abstußlosen Seen zurücklehrt, salls den Brücknerschen Klimaperioden oder anderen Cytten entsprechend, eine besonderts lange Trockenzeit eintreten sollte, oder salls der Lukuga nicht fähig sein würde, sein Vett so weit zu vertiesen, um dem Wasser des Tanganyika einen dauernden Abstuß zu ermöglichen.

Die Landschaftliche Szenerie des Tanganyika wird von den meisten Neisenden ungemein gepriesen. Hore betont, daß man, in der Mitte des Sees hinsegelnd, den trogartigen Charafter dieser Einsenkung deutlich wahrnimmt. Die Küsten sind äußerst mannigsaltig, sobald sie in größerer Nähe ericheinen. Auf Paul Reichard machte der See den Eindruck eines Weeres, ja er erinnerte ihn vielsach an die Titse, übertrist viele aber an Schönheit. Bei klaren Hinner erscheint das Wasser von intensiverem Uzurblau als das des Judischen Teans. Der Südostpassan wühlt den See start auf; Wogen von 2 m Höhe kommen dann vor, die eine sehr starte Brandung erzeugen. Die Eingeborenen und die Araber passivern den See nur nach sorgsättisger Prüfung des Wetters und mit mancherlei abergläubischen Gebräuchen. Die unbestimmten Rachrichten, die hierüber schon vor längerer Zeit an die Küste gelangten, ließen den See in den Augen der Geographen noch größer und breiter erscheinen, als er ist. Thomson rüchnte besonders die sehr wirkungsvollen Gegeniäße zwischen ben grauen und roten Sandseinklippen am Südende des Sees und dem stellenweise sehr reichen Pslanzenwuchs.

Lom Nordende des Tanganyika sehen sich die hohen Plateaumauern rechts und links immer noch sort, sie tragen Erhebungen von 2000 m und darüber. Geradeaus aber öffnet sich eine hier und da von geringeren Höhen unterbrochene Seine, die ganz den Charakter eines Kesselbruches trägt. Der Aussissis strücke in den Tanganwika ein, ungesahr an der Stelle, wo man einst einen nilwörts gehenden Abstud de Sees vermutet hatte. Die Landschaft am Aussissi, etwas nördlich vom See, heißt Utavuka o. h. du wird übersehen). Sie machte aus T. Baumann den Eindruck einer Baumiteppe. Folgen wir dem Aussissappen, Sie machte aus T. Baumann den Sivusse so Gespen entbeckten und von Kandt näher untersucken, 1490 m hoch tiegenden Kivusse si. die beigeheitete Tasel "Kivusse und Kirungavulkan", der physikid jest auch als ein Teil des Kongogebietes angesehen werden nuch, politisch sod mit seinem Timier unsweiselhaft zu Beutschland gehort. Seine User beitehen nach dem Berickte des Entdeckers im Norden aus alten Laven; man erkenut noch die Stellen, wo sich die glübenden Wassen im Lorden aus alten Laven; man erkenut noch die Stellen, wo sich die glübenden Wassen im Lorden

250 4. Cîtafrita.

haben müssen. Die Landickaft um den tiefen, inselreichen, höchst unregelmäßige User besitienden Kivuse erinnerte Ewart S. Grogan gleichzeitig an Schottland, Japan und die Südice-Inseln. Da der Köhenunterschied zwischen Kivu und Tanganyika so groß ist, so ist es begreiftich, daß der Nussün stenkted Befälle und bedeutende Wassersälle hat, die dem Kivu ziemtlich nacheliegen. Mehrere anscheinend sehr bergige Inseln erheben sich aus dem Spiegel des Kivuses, der nach Kandt auch an Halbinseln und versteckten Buchten sehr reich ist.

Um Rordufer bes Rivu fteben wir nun vor der Wafferscheide zwischen Rongo und Mil, welche hier in fehr überraschender Beife durch eine Gruppe von Bulfanbergen von 3000 bis 4000 m Sohe gebildet wird, die sich quer über die Sohle des großen gentralafrifanischen Grabens hinweggiehen. Mit bem früher auf ben Karten nicht in ben Borbergrund gestellten Namen Mfumbiro oder Ufumbiro bezeichnet man nur den öftlichsten Berg der Gruppe und wohl auch die umliegende Landschaft. Den Mfumbiro erstieg 1898 Bethe und fand auf ihm einen 100-150 m im Durchmeffer haltenden Krater mit einem den ganzen Kraterkeffel ausfüllenden Sec, der sein Wasser halbunterirdisch nach ber Oftseite abgibt. Nach Grogan eriftiert ber Bergname "Mfumbiro" überhaupt nicht. Der noch thätige Hauptfraterberg heißt Kirunga ober Birunga-ticha-Gongo (f. die Tafel, C. 249), ein etwas nördlicher liegender, ber einen See flüssiger Lava enthält und den Keuerschein weit in die Kerne sendet, Namlagira-ticha-Gongo, Graf Göben konnte sich durch den blutroten Kenerschein am Himmel deutlich von der vulkanischen Ratur bes Berges überzeugen. Dann erstieg er den Kirunga, auf bessen 3475 m hohem Sipfel ein Kraterfessel mit fohlschwarzen, von rosafarbenen Abern durchzogenen Wänden sich wohl 300 m tief hinabstürzt. Zwei gewaltige brunnenartige Öffnungen befinden sich nahe der Mitte des Kraters, von denen die eine gewaltige Dampfwolken entfendet. Der Rundgang um den sehr steilen Krater ersorderte zwei Stunden. Die vulkanische Thätigkeit scheint zeitweise auszusehen, denn die Bewohner von Ruanda baten Langheld, das Tener des Berges, das die Weißen verlöscht hatten, wieder anzugunden. Wie Graf Göten hervorhebt, bildet bas ben Berg umziehende Flachland ein weites Trümmerfeld verwitterter Laven. Wie Grogan ermittelte, hat fich nach Gögens Besuch westlich vom Kirunga ein neuer, jest als Mount Charp bezeichneter Bulfan gebildet, ber einen fehr heftigen Ausbruch gehabt haben muß und jett noch Dampf ausftößt. Die tiefer gelegenen Teile bes Berges umzieht ein Urwaldgürtel, deffen Fauna schon westafrifanisch, besten Blora aber noch oftafrifanisch ift, so daß wir hier eine wichtige Grenzregion anzunehmen haben.

### d) Die großen Ritfeen und ihre Umgebung.

Bon der Höhe diesen Kraterberge sieht man nach Norden auf Schenen hinauß, die sich dem Rilgebiet angehören und sich in nördlicher Richtung absenken. Die Ränder des Grabenbruches bleiben noch immer hoch, und zwei Flüsse, der Autschurn und der Rende, gehen einem neuen See, dem noch 960 m oder nach Kandt gegen 900 m hoch liegenden, über 4000 gkm großen Moutan Rigge oder Albert: Swardiee, zu. Sin noch größerer Zusluß ist vielleicht der Ausse, der nach Scott Elliot den Strand des Grabens durchbricht und in der Nähe des Kagera sein Luellgebiet hat. Der Albert: Swardiee hat eine sehr eigentümliche Gestalt: an das Hampteden, aus welchem der Semlit, den man anch als westlichen, in der Nangordnung dem östlichen nachselhenden Unellarm des Weißen Kils bezeichnen kann, nach Rorden absließt, schließt sich im Nordensen Unellarm des Weißen kils bezeichnen kann, nach Rorden absließt, schließt sich im Nordensen Unellarm des Weißen kils bezeichnen kann, nach Rorden absließt, an, in den von Korden aus dem Anneren Unwords steinere Secten, der Nuisambagolf, an, in den von Korden aus dem Anneren Unwords steinere Secten, der Nuisambagolf, an, in den von

perhindende Wafferstraße ichon ichmäler geworden, ja nach Berjepun tann überhaupt nur von einem verbindenden Aluffe die Rede fein, und nach Grogan nimmt der Albert- Cowardies ient reißend ichnell an Umfana ab.

Am Norden des nach Stanlen bellineergrünen Comardices erheben fich zwischen dem nordmärts ftrömenden Semlifi und bem Ruifambagolf die gewaltigen Majfen des Runioro (f. die untenstehende Abbildung), die mindestens 5000 m erreichen, also zu den bedeutendsten Berggruppen gang Afrikas gehören. Stairs, einer ber Offiziere ber Stanlenichen Erpedition, hatte ben Runford guerft an einem Bunft erstiegen. Er fand die außerste Spige bes von ihm bestiegenen Pits, der sehr weit im Norden des ganzen Massins liegt, mit einer unregelmäßigen

riffener und ichroffer Rel= ien aefront und von fraterähnlicher Geitalt. Er überzenate fich fehon da= von , daß der Runioro and Schnee träat. Ein= aehender hat Ecott Elliot den Run:

ioro unter-

Behauptun:

find

Maije zer=



Der Annforo, von ber Enbierte. (Rad) Photographie von Grang Stublmann.)

gen nicht ohne Einwendung geblieben. Um besten find wir von Stuhlmann über dieses Gebirge unterrichtet. Es ist sicher, daß der Runforo eine ganze Gruppe von Sipfeln darstellt, die sich auf einem gemeinsamen Unterbau erheben, etwa in der Urt, wie im fleinen der Bogelsberg gebaut ift. Bum Semlift bin icheint der Abfall im ganzen fteiler zu fein. Bon Guden aus bietet der Bergstock den Anblick eines mauerförmigen Zuges mit zahlreichen Spigen, gegen Osten ist eine größere Angahl von Ausläufern vorhanden. Aus der Mitte des Gebirgsstockes brechen nach allen Seiten Fluffe hervor und zerschneiden ihn wieder, ahnlich wie den Bogeleberg, in eine Menge von schmalen Rippen. Der Anblick des Gebirgsstockes aus der Gerne ist wegen des Gegensages zwijchen ben bunkeln, gadigen Telfen und ben Schneespiten außerordentlich schon. Wenn die mit Kenchtigfeit beladenen Luftströmungen von den Seen her an den Abhängen des Berges emporiteigen, bildet fich am Runforo eine mit bem Tafeltuch bes Tafelberges vergleich: bare weiße Wolfendede. Die Hauptmaffe des Berges scheint teils aus alteren vulfanischen Westeinen, teils aus fristallinischen Schiefern zu bestehen, an deren Rändern neuere Eruptionen stattgefunden hatten. Un der Rordostseite der Bergmasse liegt eine kleine Rette von Kratern und Kraterseen, andere an der Gudost- und Gudseite. Im Thal des Wimi ist eine heiße Quelle.

Auch im äußersten Süben bei Katwe am Albert-Edwardse ist ein Salzies durch die Vereinigung von drei Kratern entstanden. Vermeintliche Aundhöcker und Moränenschutt schienen Scott Elliot auf eine früher ausgedehntere Vereisung der Vergmasse hinzudeuten, doch ist dies nicht erwiesen,

Folgen wir nun den Semlifi, ber auf 200 km 310 m Fall hat und in einer weiten Alluvialebene mit vielen Krümmungen hinfließt. Das Waffer ift nach den vielleicht nicht allaemein gültigen Angaben Stanlens gelb, fehr trübe und in der Nähe des Runford, an deffen Nordwestede sich das Thal noch einmal verengert, eisenrot. Wir erreichen dann ben noch 680 m hoch liegenden Albert Ananga, ber gelegentlich auch als zweiter Quellier bes Mils bezeichnet wird, obaleich er nur ein Durchgangsfee ift und nur 4500 gkm Kläche besitzt. Wo ber Semlifi in den See einfließt, ift fein jumpfiges Delta fo von Wafferpflanzen verhüllt, daß es den Reifenden lange verborgen blieb. Der Gee wird besonders im Westen noch von hoben Plateaurandern eingerahmt, über welche im westlichen Sintergrund höhere Bergmassen emporsteigen, die nach Emin Lascha, Junter und Gordon benannt sind. Das öftliche Ufer ist zunächst flach und fandig, aber nach Junker von einem freilen Plateauabfall begleitet, den mehrere fleine Aluffe in wilden Schluchten burchbrechen. Der See empfängt eine Reihe von wafferreichen Buflüffen, die oft in hoben Källen in ihn hinabstürzen, wie der Mififi im Sudoften mit dem 46 m hoben Fall Rumba, der Hoima mit dem angeblich 300 m hoben Wahambafall und andere. Die Farbe bes Wassers ist im nördlichen Teil dunkelgrun, heftige Sturme und hohe Wellen, wie ichon Geiff bei feiner erften Umfahrung merken konnte, find häufig. Der nörbliche Teil bes Gees scheint erheblich tiefer zu sein als ber fübliche, beide aber gehören bem großen Graben an, wie auch die fehr heißen, von Emin Bafcha besuchten Quellen am Weftufer bestätigen.

Am Nordende des Albertsees treisen wir, nur durch eine verhältnismäßig kurze Strecke flachen Users getrennt, auf den Auskluß des Kills oder Bahr-el-Djebel und östlich davon auf den Sinstuß des Kivira oder Victoria-Kill, der ja nichts anderes ist als der Hauptnil. Die urssprüngliche Unordnung der Flüsse und Seen ist dies gewiß nicht gewesen. Man darf annehmen, daß vor dem Durchbruche der Felsriegel zwischen dem Victoria- und Albertsee nur ein unbedeutendes Gewässer dem Albertsee zusloß, das erst nach der Überwindung jener Hindernisse, vielleicht durch rückgreisende Erosion, sein Gebiet mächtig erweiterte.

Betrachten wir nun den Bictoriafce und feine Zufluffe und verfeten wir und beshalb noch: mals in die inneren Landichaften Deutsch-Ditafritas, gleichzeitig babei auf einige andere, bisher abjichtlich noch übergangene Segenden einen Blick werfend. Wir stehen in Tabora (1260 m), bem bekannten Zwijchenpunkt auf dem Wege von der Kuste nach den Seen. Tabora liegt in ber Landidgaft Uniammeji, welche wieder in eine große Anzahl Unterlandichaften zerfällt, aber orographijd) und geologijd) recht einförmig gebaut ift. Es ift eine große ebene Sochfläche von 1100-1400 m Meereshohe, welche gleichwohl hier und da von Granit: oder Gneisrücken unterbrochen wird. Granit ist wohl das Hauptgestein des Landes, und durch die verschieden weit vorgeschrittene Zersehung besselben wird das Bodenrelief und das Aussehen des Landes bedingt. Laterit hat fich reichlich gebildet. Nirgende feben wir bier permanente Wafferlaufe, gabe es aber folche, so würden von hier die Gemässer nach ben verschiedensten Seiten abrinnen. Rach Karl Peters' nicht unrichtigem Ausdrucke könnte man Uniamwest das Dach Afrikas (oder fügen wir bingu, wenigstens Deutich-Ditafrikas, nennen. In ber That besitt Unianwest vier Abslukrichtungen. Rach Westen hin schauen wir in das Stromgebiet des zum Rongosystem gehörenden Mlagarafi, der eine fcone Vertehroftraße mit feinen weitausgreifenden Armen abgeben tonnte, wenn ihm nicht die ungunftige Regenverteilung in seinen oberen Berzweigungen dauernde

Wassersührung verjagte, und wenn nicht in seinem unteren Teil bebeutende, sandschaftlich sehr schöne Fälle die Schissatzt gänzlich verhinderten. Sie entsiehen nach Dant dadurch, daß die zeitweise gewaltigen Wassermassen des Flusses über unzählige Schwellen oder Platten des horizontal liegenden alten Feldspatziandsteins gleiten. Die Sandsteinplatten werden unterwassen, die soszelösten Blöcke rollen abwärts, und in dieser Weise ergibt sich eine rückwarts einichneidende Vertiefung des Flussettes. Die Mündung des Flusses in den Tanganyitase haben wir schon besindlich das Vand, das wir von Tabora dis zum See durchziehen, trägt den Charafter einer ziemlich einsörmigen Hochebene und bleibt hoch, dis wir an den Rand des Seislahlurzes zum See gesangen. In, dieser Nand ist vielsach sogar höber als das Hinterland, so diese verschiedenen Tuellbäche des Haugarassi in großer Nähe des Sees entspringen, der Flus aber, um den See zu erreichen, einen gewaltigen Unweg durch das Binnenland beschreiben nuß.

Lon Tabora nach Süben und Südwesten gelangen wir bald in die einförmigen Landsschaften Ukonongos, beren Abdachung zum Riswasee geneigt ist. Ukonongo trägt im ganzen denselben Charafter wie Uniamwess, Granit sest fast alle die einzelnen Hügel und Höhenzüge zusammen. Übrigens ist Ukonongo immer noch einer der am wenigsten bekannten Teile des Schutzgebietes.

Gegen Diten und Suboften von Tabora liegt Ugogo, bas gleichfalls in ber hauptfache ben Charafter einer Chene trägt, die von niederen, meift aus Granit bestehenden Sohensigen unterbrochen wird. Zwischen den Hügeln find die Beden erloschener Seen kenntlich. Der Ubfluß geht meift ichon zum Rufidji. Die Gebirge find mit Taufenden von Gelsblöcken befaet, bie im Westen aus graurötlichem Granit, im Diten aus Gneis bestehen. Der Boben des Landes wird teils aus Sand, teils aus rotem Laterit gebildet, ber in ber Trodenzeit fehr hart wird. Dürre Savanne mit Dorngesträuch und einzelnen Bäumen herrscht vor, und Ugogo ist nach den übereinstimmenden Berichten aller Reisenden eine ber öbesten Landschaften bes Echukaebietes. ja einzelne Teile tragen geradezu Büstencharafter. Herrmann erflärt Ugogo für das Land ber Steine: auf felfigem Untergrunde, wo überall Gneis oder Granit austeht, liegt brennend roter Laterit oder roter und weißer blendender Sand. Um Mpapua herum liegen fahle rote und weiße Berge, oft gang regelmäßige fpike Regel, mit Millionen von Felsblöden befäet. Sieben Monate lang ist Rot die Charafterjarbe von Ugogo, nur vom Rovember bis gegen den April tragen Teile des Landes einen grünen Unftrich. Die Höhenverhältnisse sind in den zulet beivrochenen Landschaften ziemlich übereinstimmend; Sohen unter 1000 m find ebenfo selten wie folde über 2000 m. Wir werden fpäter die Grenzen Ugogos nochmals berühren, wenn mir die Grabenversenfungen, Geen und Bulkanberge dieser Zone betrachten.

Nördlich von Tabora bewegen wir uns auch noch eine Zeitlang auf den einförmigen Hochflächen von Uniamwest, dann aber wird das Relief ein wenig mannigsaltiger, die Gewässer wenden sich nordwärts, wir haben die Landschaft Usukuma erreicht. Indessen fommen höhere Berge oder gar Gebirge auch hier nicht vor, Granitblöcke und Granithügel sehlen aber nicht, ein Teil des Landes mag alten Seeboden darkellen. Nur kleinere Fississe rimmen periodisch aus Usukuma dem hier mit tiesen Buchten in das Land eingreisenden Bietoriase zu, da die abskussississen und Gräden und Grädenansätze im Tsten zu nahe liegen und das unmittelbare südliche Hintschad zu wasserum ist. Auch die weitlichen Nachbarlandschaften Usukumas, Usund in und Ussium, kiefern dem See nur geringe Zuflüsse, die ertiere ist leicht gewellt und von lichtem Steppenswalde bedeckt, die zweite ein etwas besier ausgestattetes, 1200 – 1300 m hohes Land, in welchem wieder ständig sließende Gewässer aufgreten. Aus dem Rordosten, um dies gleich

einzufügen, erhält der See etwas wasserreichere Zuslüsse, die aus dem Gebiete des Elgon viel vulkanischen Schutt mit sich führen und zur Deltabildung neigen.

Der Hamptzususus bes ganzen Victoriasees ist aber der aus vielen weitausgreisenden Armen zusammenkließende Kagera, dessen Beden nach de Martonne ein Areal von 48,600 gkm hat. Setar Baumann bält die Quelle des Ruwuwu, der in 2120 m Höhe hart am Nande des Hochlandes gegen den weiter oben durchwanderten zentralafrikanischen Graben entspringt, für die wahre Risquelle. Der Ruwuwu ist zunächst ein kleiner, rauschender, nicht über 1 m breiter Bach, erreicht aber in 1820 m Höhe schon eine Vreite von 5 m. Der durch Vereinigung des Atanjaru umd Rizwarongo gebildete Fuskarm scheint allerdings bedeutender zu sein, aber er liegt nördlicher. Bon den Zusständen des Ruwuwu ist der xwirosja oder Luwironsa dereinige, welcher dis 3° 45° sübl. Breite, also am allerweitesten nach Süden, ausgreift. Nach Ramsany und Graf Göhen wäre dagegen der Rizwarongo der Hauptquellssus des Kagera umd damit des Nils. Alle dies Küsse ind wilde Gewässer mit zahlreichen Fällen und haben ihre Quellen dicht am Grabenrande. Weitere Forschung (Kandt) wird zu entschein haben, welchem der zahlreichen Zusständer der Rang des Hauptquellssusses des Nils zuzuersemmen ist, einste weiten können wir mit Genugthnung sessstung die eigentliche Risquelle auf deutschem Gebeite zu suchen üben, welchem Gebeite zu suchen üben, welchem Gebeite zu suchen üben, welchem Gebeitet zu suchen wir mit Genugthnung sessstellen, daß die eigentliche Risquelle auf deutschem Gebeitet zu suchen übe.

Der Ragera felbst ift ein recht ansehnlicher Strom, ber in ber Landschaft Raragwe in einem tief einaeschnittenen Thale fliefit. Er aibt sich nach E. de Martonne durch die Unregelinäßigkeit feines Gefälles und ben überaus ftark gewundenen Lauf als ein verhältnismäßig junger, noch wenig einheitlicher Auf zu erkennen. Bahlreiche Geen in seiner Nähe scheinen entweder gar feinen Abfluß zu haben oder fieben nur zeitweise mit dem Ragera in Berbindung. Der mittlere Lauf bes Ragera hat ein geringeres, der untere aber wieder fehr ftarkes Gefälle. Nach Graf Schweinit, ber die etwas jenjeit der englijchen Grenze liegende Mündungsftrecke befahren bat, besitt der Kagera in seinem Unterlauf eine freie Wassersläche von angeblich nur 50-80 m Breite und ift an den Ufern verschilft. Er fließt in ftarken Windungen, aber mit großer Geschwindigkeit in drei Urmen in den Myanza, und sein gelblichgraues, nach Norden abgelenftes Waffer ift noch weithin, vielleicht sogar bis nördlich von den Sejie-Anseln erkennbar. Die Landschaft Raragme, durch welche der Mittel- und Unterlauf des Ragera führt, ift ein Plateau aus Quarzit und Thonschiefer, das bis 1650 m aufteigt. Bablreiche, von Südfüdosten nach Nordnordwesten streichende Thäler können mit Stuhlmann als durch Erosion später noch ausgeweitete Bruchspalten aufgefaßt werden, in deren Tiefe häufig mehr oder weniger verfumpfte, langgestreckte Geen liegen, die für Raragwe bezeichnend find.

Die gleichfalls meist dem Kageraspstem angehörende, sich bis an den Steilrand gegen den Kivuse ausdehnende Plateaulandschaft im Westen Karagwes heißt Nuanda und ist vielleicht einer der wertvollsten Teile des ganzen deutschen Gebietes. Die obenerwähnte Baumanusche Risquelle liegt aber schon in dem noch füdlicheren Urundi, einem baumarmen Hochlande von gewiß anschnlicher Mittelhöhe, das im Westen sehr steil zum nördlichen Tanganyika absällt. Das ganze Land zwischen dem Bietoria, Kivus und Alberts Swardse ist von einer großen Unzahl von Grabenbrüchen der verschiedensten Timensionen durchfurcht, welche auch den eigentüntlichen, gleichsam ecksen Lauf des Kagera bestimmen. Die heißen Luellen hängen wohl auch mit den Brüchen zusammen, ob auch die westlich von Bukoba beobachteten Höhlen, ist zweiselhaft.

Der Victoria Ayanza nun felbft, unzweifelhaft weitaus der wichtigste unter den Nilsieen, überragt auch an Größe mit 68,000 qkm alle anderen. Seine Meereshöhe beträgt 1190 m,

seine Tiefe scheint sehr ungleich zu sein, neben sehr tiefen Partien (gegen 100 m) liegen auch seichte Bänke. Es wurde schon angedeutet, daß der See wohl als ein großer Resielbruch, in dem sich mehrere Spalten kreuzen, zu betrachten sein wird, worauf auch seine vielsach außerordentslich stark gegliederten User mit ihren tiefen, oft schmalen Golsen und Buchten hindeuten. Auch Stuhlmann hielt namentlich die Westtüste für einen Bruchrand. Tas Wasser des Victoriaiees ist süß, es strömt stetig von Süden nach Norden, dem Aussfluß des Nils zu. Stürme und Windshosen find häusig, Vrandung und Wellenschlag daher heftig.

Der Umfang des Sees scheint früher größer gewesen zu sein, so daß möglicherweise auch noch der nachher zu erwähnende Enassisse und die Wemberesteppe zu ihm gehört haben. Außer der sich vielleicht schon über Sahrtausende erstreckenden Wasserabnahme finden wir auch bei diesem See je nach den Regen- und Abssussehrlätzussen Fürzere Perioden der 206- und Junahme.

Die Nords und Westuser des Sees, von denen die Tafel "User des Victoria Nyanza" bei S. 302 einen Begriff zu geben versucht, sind steiler als die Küsten des Südens und Oftens. Die Gliederung der Küsten ist aber überall groß, gauze Schwärme von größeren und kleineren Juseln verhüllen oft das eigentliche Seeufer und haben bei den Reisenden manche Täuschung über die Ausdehnung des Sees hervorgerusen. Im äußersten Süden liegt die große Jusel Ukerewe, welche im Anschluß an eine vom Oftwier greißen der Baubinsel den weiteinsreisenden Spekegolf abtrennt. In das Oftwier greist außerdem der Baumanngolf und weit im Nordosten (im Kavirondo) die Ugowedal ein, in deren flachdodigem Hintergrunde viele Flüsse münden. Das Südese hat besonders den tiesen, sich nach weit landeinwärts fortsetzt und den breisteren, durch eine Inselgruppe fast abgeschlossene Emin Pascha-Golf aufzuweisen.

Minder tief sind die Golse des Westens. In der nordwestlichen Sche des Sees erhebt sich der selssie, vielgliederige Archivel der Sesse. Inden, dessen Hauptinsel von tüchtigen, aber ärmslichen und von Anthropophagie nicht freien Seesahrern bewohnt wird. Die Murchisondai und der Napoleongolf sind einige der auch zientlich tiesen Golse des Nordens, der Roseberykanal aber trennt wieder eine ganze Neihe kleiner und größerer Gilande vom Festland ab. Alle diese Inseln und Anselgruppen sind vorwiegend steil und selssig, die größeren Inseln und Archivele Stätten eines eigenartigen Tiers und Völkerlebens. Daß in der Mitte des Sees noch unbesuchte Inseln liegen, ist unwahrscheinlich, obgleich es von einigen Autoren für möglich gehalten wird.

Über den Landschaftscharakter des Victoriajees ift verschieden geurteilt worden. Sein Anblid wechselt jedenfalls nach der Beleuchtung und dem Wettercharakter. Bei trübem himmel ist der See aschgrau gesärbt, die kahlen und rauhen Felsen der Inseln und küsten, die meist den kristallinischen Formationen angehören, verstärken dann den trüben Eindruck. Stanley hebt dagegen hervor, wie namentlich die gesamte Nordküste von der Murchisondal an ein Panorama wunderschöner Ansichten beitet. Fast quadratische Taselberge, abgerundete Hügel und niedrige Bergreihen bildende Kegel zeigen sich dier überall. Noch enthusiaftischer als Stanley hat sich Peters über die landschaftliche Schönheit dieses fernen zentralassitanischen Vinnenmeeres, das gleichwohl ebenso gut wie der Ebro, die Etich und der Po dem Mittelmeer tributpstichtig ist, ausgesprochen. Andere, wie z. B. Thomson, haben nüchterner geurteilt. Tie englischen User des Sees sind im ganzen seucheter und pslanzenreicher als die beutschen; dichte, ausgedehnte Wälder sind aber am ganzen See selten.

Aus dem Victoriafee tritt nun der Victoria-Ail oder Comerfet-Ail, hier von den Gingeborenen Rivira genannt, ungefähr in der Mitte des nördlichen Ufers aus und bildet bald nach dem Anstritte die 150 m breiten, etwa 4 m hohen Riponfälle. Bis zum Abertsee fässt der Fluß noch um 510 m. Schon hier trägt er etwas von dem Charafter, den er in den nunmehr wieder ägnptischen Ägnatorialprovinsen auf weiter Strecke festhält: seine Inseln und seine User sind von Pappruse und Schilfdickten besetzt, die den sonst 640—900 m breiten Strom auf 100 bis 150 m einengen. Tie User sind nicht hoch, so daß zur Hochwasseit das ganze umliegende Land unter Wasser geset wird. Der Fluß verbreitert sich bald erheblich und bildet den Gitazisige oder Ibrahimsee (370 gkm), um bald darauf in den 800 gkm großen Chogaz, Kodjazober Kiogasee einzutreten. Dieser von Kirspatrick ersorichte See hat eine äußerst unregelmäßige Gestalt, viele Buchten und Golfe, teils sumpsige, teils bewaldete User und geringe Tiefe.

Bei Mruli nimmt der Strom von links den aus dem Juneren Umgoros kommenden Kafu auf und bewegt sich in der Richtung dieses Zuslusses dis Fauera oder Foweira nach Nordosten, wo er sich dann scharf nach Westen wendet. Nun beginnt der sieile Ubsturz zum Albertsee. Die letzten 300 m Gefälle werden auf eine Strecke von etwa 125 km verteilt, auf welcher außer einer Unzahl kleinerer Stromschnellen auch die 2 m hohen Karumaschnellen bei Fauera und der 40 m hohe Murchisonsall vorkommen, der eine der schönsten Landschaften in ganz Ufrika darbieten soll. Zwischen 90 m hohen Felsen stürzt sich der hier allerdings nicht sehr bedeutende Strom in einer breisten Masse herab, um nun 500 m breit, ohne wahrnehmbare Stromgeschwindigkeit bei Magungo in den noch 680 m hoch liegenden Albertsee zu münden, den er aber sehr bald wieder verläßt.

Die Juflüsse, welche dem Nil zwischen den beiden Hauptseen von der rechten Seite zukommen, sind viel weniger bekannt als die der linken Seite. Ditlich vom Kiogase liegt noch ein anderer See, der Salisburnsee, mit einigen kleineren Basserbecken in seiner Nähe. Hier sammeln sich die Gewässer der und Nordweststrott des gewaltigen Elgon oder Masawa, den wir später noch kennen lernen werden. Die immer häusigeren Reisen im Lande zwischen Nil und Nudolisse werden hier bald die wenigen noch ganz weißen Stellen von der Karte der Nilländer verschwinden machen.

Die Länder im Westen des Victoria-Rils, Uganda und Unyoro, haben im ganzen geringe landischaftliche Abwechselung. Überall erheben sich gerundete Hügel, die sich wenig über 100 m über die sanst absallenden, fruchtbaren Hunus enthaltenden Thäler erheben. Die mittlere Höhe mag 1200—1300 m betragen, das Land erhebt sich 120—150 m über den Victoriasse. So regelmäßig erhebeinen oft die Umrisse der Berge, daß sie von Menschenhand gezogen zu siehs schlieben. Lugard siel es in Uganda besonders auf, daß das Land troß des bedeutenden Regenschles so wenig deutsich ausgeprägte, raschließende Flüsse hat. Diese sind vielmehr breite Pappunsssümpse mit kaum bemerkdarer Strömung und im ganzen mit wenig Wasser. Wöglicherweise wird viel von dem an den Vergen niedersallenden Regenwasser durch die dichte Vegetation an den Ubhängen zurückgehalten.

In der Landichaft Unyoro treten an Stelle der rundlichen, bewachsen Hügel, schärfer gezeichnete, oft phantastische Granitberge, welche geräumige Höhlen enthalten. Alegende Ströme sind hier hänsiger, das ganze Land macht einen günstigen Eindruck. Im Südwesten von Umyoro bis zum Albert-Sdwardse und der deutschen Grenze erkreckt sich die an kleinen Seen und rundlichen Tepressionen reiche Landschaft Rhole oder Ankole. Biese dieser kleinen Bertiesungen glichen zwar nach Lugard Kraterbecken, waren es aber doch wohl nicht und enthielten tieses, klares und blaues Lassier; andere ähnelten erloschenen Teichen und senkten üch über 30 m in das umliegende Land ein. Die Mittelhöhe des Landes mag 1400 m betragen, einzelne Bergmassen steigen seboch höher.





Afervegetation am oberen Dil.

#### e) Das Nilgebiet vom Albertfee bis Chartum.

Nach bem Austritt aus dem Albertsee steigt die Breite des nun Bahrect Tjebel genannten Weißen Nils dis auf 1500 m bei geringer Tiese, die jedoch Tampsern die Kahrt auf dem Flusserlandt. Bom Albertsee dis Ladó sällt der Fluss auf 370 km wieder 235 m. Sobald er Dussile passiert hat, verläßt er die letzten Austäuser des ostafrikanischen Tasellandes in einer engen, umbesahrbaren Thalstrecke, welche bei Kirri wieder durch eine schissbare abgelöst wird, sowie in einer Reihe von tiestiegenden Stromschulen, dis er endlich bei Ladó (noch 445 m) die weite Ebene des östlichen Sudan erreicht. Es sind sieden größere Stromschnellen bekannt, in denen der Strom eine sehr große Geschwindigseit erreicht. Bon Ladó bis Chartum fällt er nur noch um 87 m.

Vom Albertsee bis Ladó wird das Nilthal im Westen in einiger Entsernung von einem Plateauxande begrenzt, der sich als Bruchrand noch durch gelegentliche auf dieser Strecke beobachtete Erdbeben und einzelne von Emin Pajcha beschriebene warme Quellen zu erkennen gibt. Dieser Nand geht dann nach Nordwesten hin in die Wassersche zwischen Kongo und Nil lüber, deren Meereshöhe allmählich von Titen nach Westen von 1200 bis etwa 700 m adminunt. Sigentliche Gebirge gibt es aber hier nirgends, nur einzelne höhere Bergkuppen überragen der östlichen Teil des Plateaus. Ostwärts von Ausselne höhere Bergkuppen überragen der von filtichen Teil des Plateaus. Ostwärts von Ausselne höhere Bergkuppen überragen der die was der die von 100 - 150 km vom Flusse zu liegen; da erhebt sich das sogenannte Latutagebirge, das durch zahlreiche, von Südosten nach Nordwesten verlausende zigt parallele Thäler gegliedert wird, nach Emin Pascha aus Granitzueis und Quarz besteht und die Höher als der nördliche. Was jensett vieser östlichen Wasseriellen erreicht. Zedensalls ist der südliche Teil höher als der nördliche. Was jensett vieser östlichen Wasserielse liegt, ist noch ziemlich undekannt, möglicherweise liegen hier noch abstunksole Seen, soweit nicht die tief aus dem Süden kommenden Zustüssis es Sodat herrschen.

Bei Labo erreichen wir bas rieffige mittlere Rilbeden, beffen Wafferabern faum noch burch flache Bobenichwellen getrennt find. Die meisten biefer Bafferadern haben in ihrem unteren Laufe durchaus fein Gefälle, und da fie alle nach dem Zentrum des Bedens konvergieren, fo entiteht hier nach E. de Martonnes Darlegungen eines der merkwürdigsten Sumpfgebiete der gangen Erde. Während des Hochwaffers beträgt die Überschwennnungsfläche ungefähr 60,000 akm. Dann stehen die meisten Wasseradern durch Insiltration oder seitliche Urme miteinander in Berbindung, und fumpfige Rebenfeen, von den Arabern "Majeh" genannt, find als Refte der arökeren Überichwemmungen überall häufige Ericheimungen. Die Ufer der Klüffe fund natürlich ichr flach und beengen durch die Papyruswälder die freie Wassersläche oft sehr; so sunt die Breite ber fichtbaren Wafferfläche bes Bahr el-Gafal nach Junfer bisweilen auf 20 Schritt. In ben übrigens fehr veränderlichen Majeh oder Nebenarmen entwickelt fich eine besonders reiche Waffer: vegetation (f. die beigeheftete Tafel "Ufervegetation am obern Nil"). Da entsteht aus den verflochtenen Wurzeln größerer Wafferpflanzen, wie Papprus und Umbatich (Herminiera elaphroxylon), die mit Erde und fleineren Pflanzen noch mehr verfestigt werden, ein fester Boden, ber auf bem Waffer schwimmt und auch in die Sauptarme gelangen fann. In den Biegungen häufen sich die schwimmenden Infeln nebeneinander und versperren den Fluß nach Breite und Tiefe fo völlig, daß das Baffer aufgestaut wird oder einen feitlichen Abiluß fuchen nuß.

Dies sind die berühmten Pflanzenbarren des Nile, welche die Schissahrt viele Monate lang gänzlich hemmen können und dadurch mehrsach auch politische Bedeutung gewonnen haben. Diese "Sedd" treten um so stärker auf, je regenreicher die vorangegangenen Jahre gewesen sind; so waren sie nach 1878 sehr zahlreich, während die Wernesche Erpedition gar keine getrossen

batte. Im November 1878 fand Emin Pascha oberhalb der Bahr-el-Gasalmündung eine Unzahl beionders mächtiger Barren von 600—1200 m Länge, die so sols man sehr gut darüber gehen konnte. Bisweiten war selbst von den Mastspigen des Tampfers aus kein offenes Wasser gehen konnte. Bisweiten war selbst von den Mastspigen des Tampfers aus kein offenes Wasser gehen. Ernst Marno, der diese Grasbarren gründlich kennen lernte, berichtet, daß die Barren schlich den Fluß so sehr verdrängten, daß diese Strecken vom angrenzenden immpsigen Festlande gar nicht mehr zu unterscheiden waren. Die Pstanzenteile gingen allmählich in Verwesung über, Torsbildung trat sedoch nicht ein. Wenn die Barren nicht gar zu mächtig sind, können sie auch wohl durch den Tampfer sowie durch Auseinanderreißen durch Menschenkraft beseitigt werden, was Marno in vielen Källen ausführen ließ.

Wo das Ujerland der Flüsse nicht den vollen Sumpscharakter trägt, da ist es oft mit einzelnen Bäumen oder Waldstreisen bedeckte Savanne; größere zusammenhängende Wälder sind nicht häusig und sehlen an langen Flußstrecken ganz.

Nicht weit unterhalb Gaba-Schambeh zweigt fich rechts ber Bahr: el. Caraf, ber Giraffenftrom, ab, ber unterhalb ber Ginnundung des Bahr el Gafal ben Lauptstrom wieder erreicht. Er ist natürlich auch ein echtes Sumpfgewässer, fann aber, wenn ber hier Rir genannte Lauptftrom gang verstopft ist, wertvolle Aushilfe leisten.

Nun folgt die Mündung des Bahrecle Gafal, eines eigentlich nur aus einer 214 km langen Neihe von Sümpfen bestehenden, aber durch seine weitausgreisenden Zuslüsse besonders wichtigen westlichen Nebenslusses, der auch eine Strecke weit die Richtung des Hauptstromes beseinslußt. Feste, gut erkenndare User sind selten, selhst in der trockeneren Jahreszeit. Die Strömung ist so gering wie in einem See, Psslanzenbarren sind hier besonders häusig. Das Wasserist nich Arunssenare grünlich und übelriechend. Was dem Bahrele Gasal an Zuwachs von Norden her, aus Dar zur und Kordosan, zugehen kann, ist, etwa mit Aussnahme des sunwachs von Norden her, aus Dar zur und Kordosan, zugehen kann, ist, etwa mit Aussnahme des funwssigen Urab das ausgebehntesse, zum großen Teil aber nur von meist wasserlossen Wadis durchzogene Gebiete dat, kommen wenig in Betracht. Am wichtigsten sind die südlichen, sehr regelmäßig ans geordneten Juslüsse, die im Dsten mehr von Süden nach Norden, im Westen von Südweinsurch und Kordosten sies liegt das Gebiet der klassischen Ausbeiten von Schweinsurch und Junker.

Diese Flüsse sind nicht so schlecht ausgeprägt und versumpft wie der Bahrsels-Gasal selbst, sondern gewöhnlich ist Oders, Mittels und Unterlauf deutlich zu unterscheiden. Der Oderlauf wird durch die Jdentität des Strombettes und der Stromvinne, durch die flarke Erosion und das debeutendere Gesälle charakterisiert. Im Mittellauf ist das Strombett schon eine mehrere Kisometer breite Ebene, deren Boden 8—10 m tief in die Ungedung eingesenkt ist. Die Stromvinne durchschneidet das Strombett in zahlreichen Windungen und mit steilen, hohen Usern. Während der Trodenzeit sind im Strombett nur vereinzelte Tümpel, in der Regenzeit kann es ganz gefüllt sein. Da in der Strombett wur vereinzelte Tümpel, in der Regenzeit kann es ganz gefüllt sein. Da in der Strombettes überschreiten, meint de Martonne, daß diese ztüsse schreiden aber nie den Nand des Strombettes überschreiten, meint de Martonne, daß diese ztüsse schreide Verhältnisse wie der Hauf zeigt natürlich ähnliche Verhältnisse wie der Hauftrom selbst.

Der Djur scheint der ansehnlichste dieser Flüsse zu sein. Er entsteht durch die Vereinigung des Subh und des Zubho, tritt schon unter 5° 10′ nördt. Breite in die Zone des Mittellauses und hat hier während der Trockenzeit einen Absluß von 22 chm in der Sekunde, aber von 260 chm im regenreichen Juni. Unter dem 7. Grad aber, vor der Simmündung des Wau, steigen diese von Schweinfurth ermittelten Zahlen auf 130 und 1610 chm. Der Djur mag 700 km,

ber Tondj 540, der Rohl 630, der zei 480 km lang sein (letterer geht direkt zum Nil). Das Land zwischen den einzelnen Adern dieser Flußgruppe ist ziemlich reich gegliedert, senkt sich von Süden nach Rorben etwa von 1200 auf 400 m und trägt im allgemeinen den Charakter eines gewellten oder bergigen Hügellandes, das bei seiner reichen Bewässerung zu den fruchtbareren Teilen Junerafrikas zählt.

Bald unterhalb der Mündung des Bahrselschafal mündet auch der von Titen kommende Sobat in den Nil, lange einer der am wenigiten erforschten Aüffe Afrikas. Junker befuhr ihn 240 km weit dis Naffer. Un der Mündung ift er 300 m breit und 8 m tief, seine Karbe ift heller als die des hier ziemlich dunkeln Hauptkuffes. Turch die letzten Expeditionen, namentlich diejenige von Böttego, de Bonchamps und Wellbn, ift es bekannt geworden, daß der Sobat im mehreren weitausgreisenden Armen, namentlich dem Saint-Bon oder Upeno, von den Vorstuffen des abessimischen Hamen, namentlich dem Saint-Bon oder Upeno, von den Vorstuffen des abessimischen Hamen, namentlich dem Fairführe Geen und namentlich Jumpfitrecken durchfließt. Vom Süden schen er größere Zuflüsse zu erhalten als vom Norden, wo ihm der Weise und auch der Blaue Nil hinderlich werden. Seine fernsten Tuellen liegen weitslich vom Nudolsse, wo in geringem Abstande von einander Zuflüsse des Sobat und des Turkwell entspringen.

Unterhold der Sobatmündung gehen dem Nil besonders von der Tsteite noch eine Unzahl nur zeitweilig mit Wasser gefüllter Wadis zu, und auch der etwas größere Zal erreicht in trockenen Jahren den Hauptfluß nicht. Von Westen her scheint dem Nil überhaupt sast nur Grundwasser zuzukommen. So verdankt der Weiße Nil nur den wassergetränkten Sumpsbecken, die er weiter oben passer hat, aber auch den erzsiedigen Vasserendern des Vahrel-Gasalgebietes die Kraft, die nun immer trockener werdende Landschaft zu durchssließen und Chartum zu erreichen. Sinzelne Grasdarren sind nach Junker die Fasscharen und Chartum zu erreichen. Sinzelne Grasdarren sind nach Junker die Fasscharen Muschelbänken durchsehren Erromes mit seinem Userwaldsreisen und der dahinter sich ausbehnenden Savanne wird nur selten durch einige ganz vereinzelt aussteigende, meist aus Granit bestehende Verggruppen ein wenig abwechselnder gestaltet. Schon vor Chartum dat die Uservegetation sat den vollen Wüsseharakter Nubiens angenommen, der Wüssehrnand fällt dünenartsg ab, ist aber noch mit schnachen Vaumssireisen, ost licht, ost dichter, zu beiden Seiten des Klusses bestanden.

Der obere Nil bietet drei wirklich gut schiffbare Strecken, nämlich 480 km von Masgungo bis Dufile, 310 km von Ladó bis Gabas Schambeh und 680 km von Kafchoda bis Chartum, im gauzen also 1470 km. Man kann, wenn nicht Grasbarren hindern, auch von Gabas Schambeh bis Faschoda fahren sowie gelegentlich die Stromschnellen oberhalb von Ladó passieren, aucherseits können auch auf den anderen Strecken Störungen eintreten.

Bliden wir noch einmal auf die Karte der oberen Rilländer zurück, so kann es uns nicht zweiselhaft sein, daß de Martonne recht hat, wenn er den süblichen Teil des durchwanderten Gebietes als das Land der Seen, den nördlichen als das Land der Flüsse bezeichnet. Roch weiter nördlich werden wir später das Land der Trockenthäler kennen lernen, in welchem nur noch die eine Wasserader des Nils sielbst ihre Lebensfähigkeit bewahrt. Das Gebiet des Nils süblich von Chartum zeigt deutlich eine Einschnürung in der Breite von Tuste und eine Erweiterung süblich und nördlich davon. Die mittlere Höhe des füblichen Teiles beträgt annähernd 1450, die des nördlichen nur 650 m. Das Flußgebiet ist westlich vom Hanptirom viel ausgebehnter als im Tsten, wo die großen ostafrikanischen Gräben und die abessinischen Verge hemmend einstreten; der Vessen mag sich zum Tsten wie 9 zu 7 verhalten.

# f) Bom Bictoriafee und dem Rilimandjaro nad Abeffinien.

Wir fehren nun zum Ditufer des Victoriafees zurück, um von dort eine neue Wanderung durch die Landichaften Nordostafrikas bis zur Rüste des Roten Meeres anzutreten.

Während wir es im Gebiete der westlichen Ails und Kongosen im wesentlichen mit einem großen, weithin zu versolgenden Graben zu thun hatten, finden wir weiter nach Titen eine Vielsbeit von größeren und kleineren Gräben und Einbrüchen, die das Bodenrelief zwischen dem Victoriase einerseits, dem Kenia und dem Kilimandjaro anderseits sehr mannigsaltig gestalten. Die Zahl der Zeen ist hier ziemtich groß, fast alle sind absluktos, manche haben start satzges Leasier. Die vulkanische Thätigkeit hat sich hier besonders kräftig, ja großartig geäußert, und sie ist auch heute an mehreren Stellen noch nicht völlig erloschen.

Das erste Grabenstück, welches wir vom Victoriase aus zu freuzen haben, ist das des Enassisses. Der Gnassisse ober richtiger Avarasase (etwa 1060 m), ein echter Salzse und der Reit eines einst 10 -12mal größeren Beckens, ist das Sammelbecken des Wemberessund anderer Gewässer, seine Umgebungen sind besonders im Diten hoch. In südwestlicher und zulest südlicher Richtung schließt sich an ihn der 1000-1100 m hoch liegende Wemberegraben an, der eine von Granitwänden eingesaßte Sackgasse darstellt. Er kann im ganzen als eine Salzwüsse betrachtet werden.

Stwas weiter öftlich zieht fich der Hohenlohegraben hin, in welchem fich der kleine falzige Hohenlohese (1440 m) befindet. Stromer von Reichenbach vergleicht diesen und den vorigen See mit den Maaren der Gifel oder mit dem großen Keffelbruch des Ries. Bulkanische Gesteine treten an und zwischen diesen Seen so vielsach auf, daß sie stellenweise die kristallinischen Schiefer, die die Grundlage bilden, völlig überbeckt haben.

Num folgt der Große Cstafrikanische Graben, der im Süben sant Ugogo erreicht und sich im Norden, wenn auch mit vielsachen Unterbrechungen und Richtungsänderungen, nahe an das Note Meer versolgen läßt. Auch er enthält eine Anzahl Seen: im Süden den Manyarasee (1010 m; s. die Abbildung, S. 261), an dessen Westurer heiße Quellen und an dessen Nordrande vulkanische Gesteine auftreten. Größer ist der starf salzige, mit einer weißen Salzfruse umgebene See gewiß einmal gewesen, aber mit dem Natronsee kann er wohl nicht zusammengehangen haben. Tieser Natronsee (650 m), der durch die Nachbarschaft eines noch thätigen Lulkans (s. unten) besonders interessant ist, hat seichtes Wasser von rötlichgelber Farbe und Ufer, die von einer Salzkruste wie mit einer Schneeschicht überzogen sind.

Das Thal wird nun breiter: es beginnt derjenige Teil, der von Gregory vorzugsweise als "great rift valley" bezeichnet und mit der Landschaft der tiesen Thäler im Coloradoplateau des westlichen Nordamerika verglichen wurde. Die Wände des Großen Grabens sind bisweiten äußerst steil, disweiten aber auch durch stusenssienung Vildungen oder sanstere Reigung zugänglicher. Der Boden des Grabens hat einen ziemlich verwickelten Bau. Die härteren Gesteinen aufgewulstete, quer durch des Thal lausende Bruchränder und noch wohl erhaltene Lavaströme geben ein wechselvolles Bild. Mehr Raum nehmen aber Bildungen anderer Urt ein, die aus Zanddünen, Zchuttlegeln, alten Seeböden und diesen Lavaströme von Kies, Ziegelerde und Porzellauserde bestehen, die bisweilen durch darüber gestossen von Kies, Ziegelerde und Porzellauserde bestehen, die bisweilen durch darüber gestossen zuwahröme in Porzellanit verwandelt ist.

Unter ben Geen ist der Raiwascha (1860 m) zu nennen, bessen Name in der Massaiserache einfach Gee bebeutet. Er besitt keinen Absluft, scheint aber tropbem fußes Wasser zu

enthalten und ist teils als ein Abdämmungsser infolge vulkanischer Ausschützungen, teils als ein Kraterser aufgesaßt worden. Vordwestlich von ihm liegen die kleineren Seen Nakuro, Elmetaita und Hannington, alle drei mit sehr salzigem, teilweise warmem Wasser von üblem Geschmack und schädlicher Wirkung.

Wir besuchen dann den Baringofee (1005 m), der früher als ein Teil des Victoriases aufgesaßt wurde. Er enthält Inseln, welche man als Teile durch Sinbruch und Erosion zereftörter Krater erkannt hat. Thomson hat den Landschaftscharakter des zwischen hoben Usern eingesenkten, glänzenden, inselgeschmückten Baringo mit begeisterten Worten geschildert.



Şratu im "Chajrıfanıfdon Graben" mit dem Manbarafee; der Kilimanojaro im Hintergrunde. (Nad C. Baumann.) Bgl. Tegt, Z. 260.

Über eine Salzsieppe, die auch wohl ein erloichener See sein wird, gelangen wir nun zum 840 m hohen Audolffee, der ein mindeitens 9000 qkm großes, abslußloses Becken von langgestreckter Form darstellt. Von Rorden gehen ihm zwei Flüse zu, deren einer, der Rianam, jest als der auscheinend bisweilen austrochende Unterlauf des aus Südabessünien kommenden bedeutenden und vielgewundenen Omo erkannt worden ist. Der zweite, westlichere Fluß, der Maurizio Sacchi, ist viel keiner und scheint vor Erreichung des Sees in einem Sumps au einden. Der Rudolssie wird von Höhnel als ein schönes blaues Wasserbecken geschildert, sein Wasserisch ichwach salzig, die Umgedung, mit Ausnahme der Rordseite, Wüsse. Im See liegen drei kable, seite Inseln und außerdem die kleine Elmologruppe, sämtlich mit alten Aratern bedeckt. Das Westurfer zeigt einen starren, kablen, grauen Plateaurand, der indessen von vordlich von 30 nördl. Breite eine Lücke hat. Hier kam der von Austin untersuchte Kluß Instwell, dessen Undelbäche vom Litabbang des Elgon heradrinnen, dem See zustreden. Er erreicht ihn sedoch troß seiner zientlich bedeutenden Wassermenge nicht völlig, sondern endet, wenige Kilometer davon

entjernt, in einer jandigen Gbene. Weiter oben durchzieht der Turkwell ein wüstenhaftes, an Tornbüschen reiches Land, die User des Flusses selbst besügen jedoch Galeriewaldstreisen, in denen Elejanten vorkommen. Auf Tonaldson Smith machte der Zee den Eindruck eines in verhältnismäßig flacher Umgebung sich weit hinziehenden öden Gewässers. Die Baumlosigkeit verstärkte noch den wüstenhaften Eindruck der Landschaft. Die Tiese des Zees wechselt von noch nicht einem bis auf 8 m, doch mögen auch noch tieser Stellen vorhanden sein.

Nicht in der Verlängerung der Achje des Audolffees, sondern einer neuen, nordöstlich gerichteten Linie folgend, zeigt sich am Südostrande des abessinischen Hochlandes noch eine weitere Kette von Seen. Dahin gehört der Stefaniesee (1000 m), der nordöstliche Nachbar des Audolfsees, ein nur dis zu 8 m tieses, dei Dürre stark zusammenschrumpsendes Salzgewässer, dessen Umfang und Tiese auch abgenommen zu haben scheinen. Er ist auf der Tste und Wester seite von hohen schrössen Bergen eingerahmt, und seine Felsinseln dienen Millionen von Wasservögeln zum Zusluchtsplatz.

Folgen wir dem in den See einstließenden Galano Amara aufwärts, so führt er uns zunächst zum Abajajee, dem Ciamo Böttegos, bald darauf zum 1700 m hohen, inselreichen Königin-Margheritajee, dem sich weiter im Nordosten noch zwei dis drei andere Seen anreihen. Sie scheinen alle einen ähnlichen Naturcharakter zu tragen wie der Stesaniesee. Bon Norden münden zwei Flüsse in den Margheritasee, von denen der Bilatte-Nera weit nach Norden hinaufzugreisen scheint. In der Berlängerung der eben besprochenen Seenreihe liegt das Thal des Hawaschlisses, das uns schließlich in die tiese, heiße Tepression an der Tadjurrabai bringen würde, in welcher sich der Hawasch verliert.

Jahlreiche, zum Teil sehr hohe und umfangreiche Berge und Berggruppen erheben sich teils zwischen den einzelnen Gräben, teils an ihren Rändern, teils auch aus ihrer Tiese und hart am User der. Schon die zerrissenen, vielsach aufgewulsteten und durch Bruchtinien tief zerteilten Ränder der Gräben machen häusig den Eindruck recht ansehnlicher Gebirge. So sind auf deutschen Gebiete der Eyasse, Hohenlohes und Manyarase von 2000—3000 m hohen Erhebungen eingesat. Bemeekenswert erscheint in den trockenen, absluktosen Gebieten südlich vom Manyara der alte Bulkan Gidsedahanang, von den Küstenskämmen Gurue oder Guruiberg, d. h. Echweinsberg, genannt (3473 m). Es ist ein sehr steiler, dis zur halben Hohen schweinsberg, den den ein großer huseisperiformiger Krater eingesentt ist. In seiner Kähe liegen auch noch mehrere kleine, teils süße, teils salzige Seen. Im Großen Graden zwischen dem Manyara und dem Natroniee liegt der Götterberg oder Denny Razi, ein 2150 m hoher thätiger Lukkan. Als ihn Fischer 1882 besuchte, war einmal noch eine Raudzsäule wahrzunehmen, Skar Reumann dagegen sand nach am Gipfel nur ein kleines Dampsloch.

Der gewaltige, 4460 m hohe Meru, der westliche Nachbar des Kilimandjaro, ist gleichfalls ein Bulkan, jedoch nicht mehr thätig, sondern in der Verwitterung sogar weiter vorgeschritten als jener. Man sieht an ihm nach Höhnel nur noch das entblöste seite Gerüft der einstmals gerundeten Form. In der kühleren Zeit trägt er hin und wieder eine Schneedecke, als ein eigentlicher Schneeders ist er jedoch nicht zu betrachten. Mit dem Kilimandjaro ist er durch einen etwa 1300 m hohen, ganz vulkanischen Sattel verbunden, auf dem mehrere kleine Seen, möglicherweise auch vulkanischen Ursprungs, liegen.

Der Kilimandjaro (f. die Tafel bei S. 65) ist der höchste Punkt deutscher Erde und der auch bei uns populärste Berg ganz Ufrikas. Niemand hat so viel zur Ersorichung der Natur des Niesenberges beigetragen, wie Hans Mehrer. Der Berg wurde 1848 von Rehmann entdeckt.

Im Jahre 1862 brang von der Tedens Erpedition bis zu 4280 m Söhe vor, 1884 gelangte Johnston, 1887 Graf Telefi bis auf die Schneefelder den kibo, aber erst Anjang Tstober 1889 erstieg Hans Meyer mit dem Tserreicher Purtscheller den höchsten Sipfel; 1893 und 1894 haben Volkens und Lent die Forichungen Meyers noch in manchen Puntten ergänzt; 1898 aber drach Meyer selbst von neuem zum Kilimandjaro auf und unterluchte besonders die noch so gut wie gar nicht erforsche Nord- und Vestseite des Gebirgsstockes. Hierdurch ist num die Kilimandjaro-Forschung, gerade ein halbes Jahrhundert nach der Entdeckung des Berges durch Redemann, im arosen Ganzen zum Abschlinka gekommen.

Der Kilimandiaro erhebt fich auf einer bedeutsamen Kreuzung mehrerer Bruchlinien aus ber fristallinischen und sedimentaren Umgebung als ein doppelgipfeliges Bulkanmassiv. Er aleicht einem ungeheueren Schild mit zwei Buckeln (Mawensi und Kibo) und einer westwärts ablaufenden Rückenleiste, dem Schirakamm, Den ersten gewaltigen Gindruck des überaus große artigen Doppelberges hat hans Mener mit lebhaften Farben geschildert. Er fagt: "Das Muge war tagelang über die weiten, graubraunen Gbenen der Steppen und Savannen geschweift, vergeblich die erschnte Gebirastinie am Horizont fuchend, und hatte fich an der beständigen Ginförmigkeit ermüdet. Da plöblich eröffnet sich vom Kannn eines Höhenzuges ein wundersames Panorama. Ciniae Meilen vor uns erftreckt fich ber ichmale, bell ichimmernbe Tichive - oder Aipejee nach Züben, bahinter ragen die dunkeln, schroffen Mauern der Uguenoberge bis in die grauen Schichtwolken empor, nach rechts bin zieht sich im Mittelgrund der bunkele Etreifen ber Bälder, welche den Lumifluß umfäumen und Taweta einschließen. Sinter diesen Bäldern fteigt die Steppe leicht an und verläuft in dunftiger Ferne zu dem unteren Teil des mächtigen Gebirasstockes bes Kilimandjaro, ber nun mit einem Male zu ber Riesenhöhe von 6000 m unvermittelt aus der Steppenebene emporwächst. Ziemlich deutlich lassen sich unterhalb der breiten Boltenichicht, welche den mittleren Teil des Gebirges umhüllt, die waldigen Sügel der Dichagga: landichaften erkennen, und über den Wolken ftrahlt plöplich aus dem himmelsblau ein wunder: bar erhabenes Bergbild in schneeblendender Weiße hervor, wie eine Erscheinung aus einer anberen Welt. Es ift ber Ribo, der Hamptgipfel bes Kilimandjaro. Sein kleinerer Zwillings: bruder Mawensi verbirgt sich hinter einer hoch aufgewölbten weißen Cumuluswolfe, nur ber nordöjtliche Abiall tritt unter den Wolfen als eine weit aeichwungene, geradezu architeftonisch regelmäßige Linie hervor. Welche Gegenfäte find in diesem Bilde harmonisch vereint! Hier unten die Glut des Aquators und tropijches Leben, neben uns der nackte Reger und vor uns Balmenhaine am Rande bes Tawetawalbes; bort oben bie Cisluft ber Bole, die überirdische Rube einer gewaltigen Hochgebirgsnatur, emiger Schnee auf erloschenen Bultanen."

Sehen wir uns den von Südosten nach Nordwesten etwa 80, von Südwesten nach Nordsossen 60 km meisenden Doppelberg und seine Beschaffenheit näher an! Der östliche, steinere, aber jedenfalls ältere Gipsel ist der bis zu 5360 m aussteigende Mawensi. Er erscheint als ein ungemein schrefter, steiler, zerklüsteter Felskamm, auf dem infolge dieser Sberslächenbeschaffenheit der Schnee viel weniger leicht liegen bleibt als auf dem Hauptberg kild. Das Gewirr der Alippen, Nadeln, Zacken, Hörner des Mawensi spottet jeder Beschreibung. Großentig und eigentümlich ist der durch die verschiedenartige Berwitterung und die abweichende Kärdung der Lawen hervorgebrachte landschaftliche Eindruck. An der Südosseite des Mawensi kann man den Beginn und Berlauf einer jungvulkanischen Eruptionszone (Rombozone) verfolgen, deren Hügelreihen in langer Linie hinab in die Gene ziehen, wo sie sich nach Weger offendar in das Verwerfungssystem der kristallinischen Gebirgsmassen von liquend und Pare

fortieben. Schon tief unten liegt der Tschalasee, das einzige "Maar" des Gebirges, ein eigentümlich zauberhaftes, waldumgebenes Wasserbeden in beiber, offener Steppe. Niesige Schluchten von 200- 600 m Tiefe laufen vom Juße der Gipfelppramide nach Tsten hinunter. Sine mächtige, nach Nordnordossen auslaufende Musit spaltet das ganze Basisgebirge des Mawensi; es ist ein dis 2006 m tiefer, breiter Barranco, durch dessen Tstung man in die gewaltige, ebenso tiefe Caldera am Ditsuse der Mawensimauer hineinichauen kann. Wahrscheinlich hat nicht bloß die Erosion, sondern auch eine Berwerfung diese ungeheure Schlucht mit geschaffen. Ter Mawensi besigt keinen dauernden Schnee oder Gletichereis, weil er dazu nicht hoch genug ist, und weil der Ban des Berges, der in seinen oderen Teilen eine ungeheuer keile Zachenmauer ohne Mulden und größere, sanit geneigte Flächen darstellt, es nicht zur Ausbildung einer mauernden Schneedecke kommen läßt. Die Schneesälle auch der Trocknzeit bedecken alle Sinsse, Känder, Erker der großen Mawensimauer, aber der Schnee verschwindet stets dalb wieder. In der Regenzeit reicht der Schnee wohl bis 3500 m herab, aber nur an besonders geschützten Stellen dält er sich einste Leden.

Ein Berg gang anderer Art ist der höhere, jungere und viel schönere Ribo, der westliche Kilimandjargaiviel. Er ift eine mit einem gewaltigen Sispanzer umgürtete Stumpfppramide. Der Kibokrater, auf bessen füdlicher Umwallung die breite Felswand der 6010 m hohen Raiser Wilhelm-Spipe emporsteigt, ift ein Riesenzirfus von 2 km Durchmeffer und etwa 200 m Tiefe mit fteilen Junenwänden und ziemlich flachem Boden, aus bessen nordwestlichem Teil der flach: gewölbte Eruptionstegel emporragt. Im Krater ist jede vulkanische Thätigkeit erloschen, und auch ber Eruptionsfegel besitt feine höhere Bodenwärme mehr. Doch kommen Erdbeben am Berge vor. Der gange Nordwesten und Westen des Kibo stellt eine breite Zone jüngerer vulfanischer Thätigkeit dar. Meger kam im Nordwesten bei 3200 m in ein Gebiet niedriger, wohlerhaltener Kraterhügel, die vom Nordwestfuß des Ribo in langer Linie in die ferne Sbene hinabgieben. Weiter im Westen wölben sich die langen schlackigen Lavarücken immer höher, und man gerät in Scherbenfelder von schieferigem, hellgrauem Phonolith, der in zahlreichen Gangmauern aus den dunkleren Lavabänken berausraat. Dazu find kohlichwarze, alänzende Chiidianbrocken stundenweit über den Boden verstreut und wasserlose Bachbetten bisweilen von verhält: nismäßig jungen Lavaströmen ausgefüllt, die in ihnen wie ein dickflüffiger Brei bergab gefloffen find und mit einer hochgewölbten Zunge wie Gletscher enden. Gang im Weften betrat Mener in 3700 m Sobe bas weite, flache, fteinige Galumaplateau, bas ben Schirafamm im Süben abidließt. Flache Lavaströme winden fich in diese Hochebene hinein, mit langen, haushohen Stirnwänden, in denen sich geräumige Höhlen öffnen. Das Ganze ist eine jüngere vulfanische Aufschüttung. Der westliche Kilimandjaro fällt in einem einzigen, 20 km langen Gebirasbach über 2000 m tief zum westlichen Dichaggaland ab. Der riefige Sang ift in zahllose tiefe Schluchten gerriffen und in mittlerer Sohe von dunkelm Urwald bedeckt. Waffererofion hat diese breiten, ursprünglich wenig gegliederten Steilhänge gerfägt und tief gerklüftet. Go entstand bas Schiragebirge, wohl einer ber altesten Teile bes gangen Stockes, vielleicht von gleichem Alter mit dem Mawensi. In der Fortsetzung des Schirakammes jum Ribo bin liegt die bis 1800 m tiefe und sehr steile, vielleicht durch Explosion entstandene Westkluft des Ribo. In dem riefigen Schluchteffel fanden sich zwei ansehnliche Gletscher mit je einem Abslugbach, Die fich bald zum Weruwern vereinigen.

Die Gletscher des Ribo nehmen natürlich ein erhebliches Interesse in Unspruch, sie find erit durch Sans Meyers lette Reise recht bekannt geworden. Un der West und Südwessseit

reichen sie am weitesten hinab, während auf der Litz und Nordosiseite nur ein schmales, aber dicks Eisband auf dem Nande des Kraters bei durchschnittlich 5700 m Höhe liegt. Auf der Nordseite rückt diese Eiskrone stellenweise bis 5800 m hinauf und streckt in einigen Mulven

finge Zungen bis etwa 5650 m berg= ab. "Reine Zunge". fo berichtet Sans Mener, "hat ein Gletiderthor, 3mi= ichen dem Gis und feiner felfigen Un: terlage erstreckt sich häufig ein durch Luft und Waffer ausacidmolsener Zwifchenraum von 1 3 1,2 m Söhe weit unter der Glet= fcberzunge hin, aus dem das von den Beimenaungenund der Grundmorane getrübte Echmels: waffer in zahlrei: den Räden bernor: rieselt; aber ein die Schmelsmäffer vereinigender Bach fommt nicht aus dem Gleticher her= aus. Das meifte Edmelswaffer perficert offenbar im flüftereichen pul= fanischen Gestein aleich da, wo es entsteht, oder nahe babei. Gin Bach entiteht erit aus den



Der Erngalstigletider am Kilimandjaio. (Rad Photographie von Sans Menei.)
Pal. Zert, 3, 266

zusammenrinnenden Schmelzwassern des Gletscherrandes dicht vor der Gletscherftern, verläuft aber ebenfalls bald im Schutt. Erst in viel tieseren Bergregionen, wo offenbar das Geftein undurchlässiger wird, kommen die versickerten Schmelzwasser in zahltosen Quellen wieder zum Vorschein." Im Nordwesten senkt sich, wie wir Hans Meners Darstellung weiter entnehmen, das Sis plößlich in breiter Masse bis etwa 5000 m herunter und hullt die Weitseite des Berges als ein gewaltiger Mantel ein, von dem aus sich drei große, durch Felsgrate getrennte Jungen dis zu durchschnittlich 4650 m heradwinden. Der mittelste dieser drei Gletzicher ist der Trygalstigleticher (s. die Abbildung, S. 265). Sine vierte Eiszunge reicht in die oben erwähnte große Westichlicht hinein. Im breiten Grunde jenes Varranco liegen nebenzinander zwei Gletscher, deren süblicher bei wenig über 4000 m an der Sidwersseiste endet und somit jest der an tiessten hinadreichende Gletscher des ganzen Vergstocks ist. Die ganze Südsront des Kibo ist wieder in einen geschlossen, kuppelsörmigen, bis 5200 m hinadreichenden Eispanzer gehüllt, von dem noch sechs Gletscher im Südssüdwesten bis 4400 m, im Süden bis ca. 4700 m hinablausen. Im Südschen steigt die Eisgrenze wieder steil bergauf, sender aber noch den Natzelgletscher bis 5350 m hinad. Die Höghe der Schnelzwirfung ist die Oberstäche des Sies vielsach in Westen 5430, im Süden 5380 m. Durch die Schnelzwirfung ist die Oberstäche des Sies vielsach in dinne, dich nebeneinander stehende Sietasch und Kämme zerfurcht, die sowohl mit den Karrenbildungen der Alpen als mit dem "Büberschnec" ober nieve penitente. den Süßschlat aus den chilenischen kordilleren beschrieb, Ähnlichkeit haben.

Sehr bemerkenswert ist der starke Rückgung der Kilimandjarogleticher, der seit langer Zeit keine wesenkliche Unterbrechung ersahren haben kann. Im Jahre 1889 war der Kraterboden noch stark mit Eis bedeckt, 1898 aber sast ganz eisserei. Wenn keine Ünderung des Klimas eintritt, wird der Krater in 20—30 Jahren gar kein Sis mehr enthalten. Auch an der Kratermwalkung, z. B. an der 5790 m hoch liegenden Hans Meyer-Scharke, ist starker Rückgung des Sisses zu beobachten. Vielsach janden sich aber Spuren, daß in weiter zurückliegenden Zeiten die Verglesscherung des Kilimandjaron noch weit größer war. Die Ritimandjarogleticher erstreckten sich zur Zeit ihres Maximums ungefähr dis 3700 m bergab, blieden aber hier nicht lange, sondern zogen sich, wenn auch mit einzelnen Pausen, bald wieder zurück. Die große Vergletscherung muß sünger sein als der in spättertiärer Zeit entstandene Kidosegel, aber älter als die jungen, vom Westschiede des Kidosegels ausgehenden vulkanischen Erzüsse, deren junge Laven auf glazialer Unterlage zu siegen scheinen. In ähnlicher Weise scheinsche war des der nicht und vielleicht auf dem Runsford eine Eiszeit geherrscht zu haben, während welcher Tstafrika jedensalls viel seuchter war als heute.

Der zweite Riesenberg Cstafrikas ist der 5600 m hohe, im Herbst 1899 von Mackinder zuerst völlig erstiegene Kenia, den man aber richtiger Rjato oder Kilinjaga nennen sollte. Der Kenia ist nach Gregorys Darstellung weit umsangreicher als der Kiliniandjaro und wahrscheinslich von noch höherem Alter. Er ist zuerst im Dezember 1843 von Kraps geschen worden. Man unterscheidet an ihm die sehr allmählich ausstellen Waldsone, die viel steilere, selsige und durch Schluchten in zahlreiche Rippen zerreilte Zone der Alpenweiden und schließlich den Zentraltegel. Der unsprüngliche, schon ihr zersörte Krater des Kenia hat 4—4,5 km Umsang, ist 200 bis 300 m ties und mit Schnee und Eis gesüllt. Die Hauptlegel besieht aus mehreren sehr sielen Pyramiden, deren höchste von Kold Victoriassius genannt wurde. Der Kenia besügte ine größere Anzahl kleiner Hochste weist stäter vergletschert, doch ließen sich die unteren Gerenzen der alten Gletischer wegen der dichten Baldung noch nicht genau sessitellen. Die heutigen Gletischer, deren Mackinder allein 15 aufsand, sinden sich besonders an der Südwestseite des Zentralkegele, reichen aber zest nur die etwa 5000 m hinab.

Westlich vom Kenia breitet sich die großartige Gebirgslandschaft Leifipia aus, die hauptsächlich aus einem weiten Lavaplateau besieht, neben das fich zahlreiche, wohl burchweg

vulkanische Sinzelberge und gebirgsartige Berggruppen, wie die zachige, wilde Settimakette und das Aberdaregebirge, über 4000 m hoch erheben. Auch südosiwärts vom Kenia bleibt man noch ziemlich lange in bergiger Landschaft; Kolb hat hier die bis 2300 m hoch Prinzregentskuitpoldkette untersucht.

Etwa ebenjoweit westlich vom ostafrikanischen Hauptgraben, wie der Kenia östlich davon liegt, erhebt sich auf der Wassericheide des Nudolf: und Victoriasees der mächtige Elgon oder Majawa (4280 m). Es ist nach Hoblen ein Bau aus vulkanischer Asche und seitem, vulkanischem Gestein mit zahlreichen Köhlen und teilweise recht gut bewaldet, während sonst die ganze Landschaft Kavirondo, durch die die englische Ugandabahn ziehen wird, großen Mangel an Bäumen hat. Viele Alüsse, die zum Teil in tiesen Casions stießen, haben die Flanken der Bergsmasse gefurcht, einer derselben, der Shwam, entspringt im Krater des Berges selbst und hat durch den östlichen Kraterrand eine tiese Schlucht gebrochen.

Auch in dem ostafrikanischen Hauptgraben selbst, in welchem wir schon auf deutschem Gebiet auf verschiedene Bulkanberge stießen, erheben sich im Norden noch zahlreiche, ebensfalls vulkanische Berge, von denen einzelne noch vor kurzem thätig gewesen sein mögen. Tahin gehören der Toenge Suswa, der rote Aschen und Tuffkegel des Toenge Niguti (Toenge heißt Berg), dessen Ninine kaum noch 200 m über die Grabensohle aufsteigt, und besonders der gewaltige, beinache 3000 m hohe Longonot, der größte, regelmäßigste und wahrscheinlich jüngste Kraterberg dieser Gegend.

Am Südufer des Rudolffees fand Telefi in wüster Gbene einen 630 m hohen, noch thätigen Bulkan, der bläulichgelbe Nauchwolken aussitieß, und aus dessen von schwarzen Lavarmassen umgebenem Krater nach Rorden und Süden je ein Lavastrom austrat. Getose oder Ausswürse waren bei Telefis Besuch nicht wahrzunehmen. Der letzte Ausbruch schien damals vor 15 bis 20 Jahren stattgesunden zu haben, und leichte Asse debeckte noch die Umgebung. Bei Donaldson Smiths Besuch sieg der Lukkan aber große Massen von Nauch aus, und nächtlicher Feuerichein wurde wahrzenommen Gine große Beränderung sand Cavendisse der Telefische Bulkan war ganz verschwunden und durch eine slache Lavaebene eriekt. Ungeblich hatte sechs Monate früher eine Überslutung des Sees unter hestiger Explosion das Feuer des Lubbungs genaunten Bulkans gelösch, dasin war aber etwas südlicher ein neuer, Luttur genaunter, sam 50 m hoher, thätiger Bulkan entstanden. Südwestlich von der Südssige des Undolsses sand

Bulkanisch mag auch wohl die fraterartige, mit einem Salzse erfüllte Höhlung bei Dedesotbat e östlich vom Stefaniesee sein, welche Cavendish entdeckt hat; weitere vulkanische Stellen
hat Pease viel weiter östlich, etwa unter 8° nördl. Breite, im Inneren des Somalilandes aufgefunden.

g) Abeffinien.

Immer deutlicher hat es sich in neuerer Zeit herausgestellt, daß das abeisinische Hoch land keineswegs einen Gegensat zu den Bergmassen bildet, welche die ostafrikanischen Gräben begleinen, sondern lediglich deren Fortschung ist. Auch in Abessimien sind vulkanische Gesteine weit verbreitet und bestimmen in Berbindung mit altkristallinischen den Charakter und die Erhebungen des Landes. Man kann sagen, daß das ganze abessimische Gebirge aus einer Menge größerer und kleinerer Taselländer und Taselberge besieht, aus denen dann die Erosion mannigsiache Zacken, Türme und Pfeiler ost von ganz abenteuerlicher Gestalt herausgearbeitet

hat. Einige dieser Taselländer entsprechen ganzen Landschaften, in denen die Ansiedelungen in meist recht bedeutender Meereshähe liegen, Gondar z. B. in 1900, Adua in 1945 m Höhe. Die tleineren, allgemein verbreiteten Taseln, "Ambas", bestehen teils aus rotem oder grauem Sandstein, dem Rest einer ausgedreiteteren Tecke, teils aus vulkanischem Material. Die bestammen abessinischen Stusenbezeichnungen Kolla, Woina Dega und Dega für die tiesere, die mittlere und die odere Stuse lassen sich, wie A. d'Abbadie hervorhob, nicht immer auf destimmte Meereshöhen anwenden, da östers dieselbe Gegend von tieser wohnenden Nachbarn als Dega, von höher wohnenden als Kolla bezeichnet wird.

Topographisch können wir die Erhebungen des Ditrandes der abesinnischen Gelsenburg von benen des Weitrandes und von den Berggruppen des Inneren unterscheiden, oder auch, wenn wir wollen, die füdlichen Berglandichaften Raffas von den öftlichen Schoas, den westlichen Ambaras und den nördlichen Tigres. Die höheren Bergzacken halten fich in allen Landichaften ziemlich übereinstimmend in der Söhe zwischen 3000 und 4000 m., doch gibt es auch einzelne Sipfel von mehr als 4000 m. So im Westen des Margheritasees, in ber Landschaft Godicham innerhalb des großen Nilbogens und gang besonders in Tigre am oberen Takagge, wo im Hochland Cemien oder Gimen, was jo viel wie faltes Land bedeutet, ber Ras Daichen ficher hober als 4600 m uft. Richt viel niedriger ift vielleicht der etwas westlichere Buahit, ben Steder zu 4529 m maß. Auch bas Plateau von Semien besteht aus vulkanischem Material, boch fehlen eigentliche Krater. Ewigen Schnee scheint es auf ben abessinischen Hochgipfeln nicht zu geben, wenn sich auch gelegentlich einzelne Schneeftreifen ben Sommer über erhalten mögen ober Sagelfalle für einige Beit einen Gipfel mit einer weißen Dede übergieben. Die landichaftliche Schönheit dieser hoben Gipfel scheint nach allen Berichten nicht an die der Alpen hinangureichen, hauptfächlich weil die relative Höhe über den nächsten Thälern immer nur gering ift. Dagegen ift ber Unblick ber manniafachen Terraffenftufen und ber febr vielgestaltigen Bergzacken und Türme (f. bie Abbildung, E. 269) eigentümlich und fremdartig genug. Auch beim Aufstieg vom Hinterlande Maffauas auf das Hochland treffen wir noch Gipfel von über 3000 m., und weit im Norden, im zerriffenen Berglande der Beni Amer, noch folde von über 2000 m. Hier geht das abessinische Hochland allmählich in den östlichen Teil der großen nordafrikanischen Wüstentafel über. Bemerkenswert ist ber Debra Sina östlich von Reren, beifen Gipfel aus einer chaotischen Maffe von Blocken besteht, die alle nur ber Cinwirfung der Atmosphäre ihre Formen verdanken.

Th. von Heuglin fand den Charakter der abeisinischen Thäler in den meisten Landschaften sehr übereinstimmend. Die obere Hälfte des Abfalles ist ungemein steil und oft aus vielsach zerrissenen Bänken von Lava, Trachyt- und Basalktuff zusammengesetzt; dann folgen terrassensigenig übereinanderliegende Plateaus mit sansteren Abfällen, bäusig aus sest zusammengebackenen Brocken vulkanischer Gesteine der Nachdarschaft und Tammerde bestehend. Auf der Thalsohle erscheinen dagegen wieder die vulkanischen Massen in ihrer Urgestalt, und die Hochwasser haben in sie ein tieses, enges Bett, meist mit senkrechten Wänden, eingerissen. Wassersfälle sind in den abessischen Gebirgen nicht selten.

Aus bem abessinischen Hochlande brechen nach Westen, Dien und Süben bedeutendere Flüsse hervor. Nach Süben fließt der Omo zum Audolisee, entwässert ganz Kaffa und scheint in seinem Oberlause großartige Gebirgslandschaften zu durchsließen. Nach Osen wendet sich der Hamd, der auf der Hochene entspringt, die Steilränder gegen Süben durchbricht und dann in nördlicher Nichtung dem Ostrande des Tasellandes entlang fließt. Er erreicht jedoch

das Meer nicht, sondern mündet unter 11° 30' nördt. Breite in das absluftose Becken der Seen Gargori, Assambo, Gameris badd und Abes badd oder Abbelsbadd; legterer gilt als der eigentsliche Endse des Hawaich, hat süßes Wasser und liegt eben noch im Nivean des Meeres. Obgleich der Hawaich in seinem Mittellauf kein unbedeutender Fluß ist und in der Hochwassersten nach Antonelli eine Breite von mehreren Kilometern erreichen kann, verliert er doch in der Sbene so viel Wasser, daß seine Kraft schließlich erschöpft wird.

Dem Meere noch näher als jenes Absangbeden des Hamalt liegt der Ajialiee, einer der merkwürdigsten Ufrikas, da er nicht weniger als 174 m unter dem Spiegel des gleichwohl nur



Sochland von Zemien, Abeffinien. (Rad Hoblis.) Bgl. Tert, E. 264.

20 km entsernten Meeres liegt. Er war offenbar einst ein Teil des Meeres und wurde vielleicht burch Lavaüröme in Verbindung mit einer leichten Hebung der Küste abgedämmt. Sein Riveau ist dann ftändig gesunken. Die Tiese beträgt jest 40 m; der See wird von einer so sesten Salzekruste eingerahmt, daß beladene Kamele sich darauf mehr als 1 km vom User entsernen können.

Weiter nordweitlich, auf dem Wege vom Affaliee nach Massaua, finden wir eine zweite Despression am Zee Alalesbadd und der Zalzsteppe Deghed, die 61 m unter dem Meeresspiegel liegt. Diese ganze Gegend wie auch der Litrand jelbst und überhaupt ganz Litabessinien ist mit alten Kratern und Resten erloschener Bultane bedeckt. Einige der Küste nabe Bultane sind jedoch noch im 19. Jahrhundert thätig gewesen. Dahin gehören der Bultan von Buri am Einzange der Bai von Bultis, der Bultan von Edd und der Ertoale. Die vulkansische Thatigkeit außerte sich allerdings meist nur in der Form von Zolfataren und beißen Duellen, seltener durch wirkliche Eruptionen.

Abeffinien ist aber nicht bloß das Quellland des Hawasch und des Duo, sondern auch das des Bahr-el-Afrak oder Blauen Rils. Der Tanase verhält sich zum Blauen Nil ähnlich wie der Victoriase zum Weißen, doch ist sein Zuslußgebiet nicht sehr groß, da sich im Westen, Norden und Osten unsern hohe Bergmassen erheben. Die Meereshöhe des Tanasess beträgt 1755 m, die Tiese nach Stecker im südlichen Teil 72 m, im nördlichen vermutlich mehr. Die Größe foll nach Stecker noch nicht 3000 gkm, nach älteren Messungen aber viel mehr betragen, sie ist jedensalls mit der des Victoriasess nicht zu vergleichen. Der Tanase ist vielleicht ein größer Resselbruch, mehrere Inseln im See scheinen vulkanischen Ursprunges zu sein.

Ter Blane Nil verläßt als Abai den See, um sich bald über Kaskaden zu tieferen Stufen hinabzusüürzen. Tas Thal wird stellenweise eng und schluchtartig, endlich aber sindet der Strom den Ausweg, umgeht in großem Vogen die hohen Berge der Landschaft Godjam, empfängt aus dem Inneren von Schoa mehrere große Zustüsse und erreicht die Sebene, um num nordwestliche Nichtung einzuschlagen. So stark sein Gesälle disher gewesen ist, so schwad wird es num, und auch die Wassermenge nimmt in der trockenen Jahreszeit sehr ab. Schons sind die Redensstüsse, die der Abai von rechts aus den Gehängen der Abessisischen Tasel erhält, einen großen Teil des Jahres bindurch fast trocken, nach den großen Regen aber bis an den Nand gefüllt. Ter Gesantstrom schlängelt sich in zahlreichen Windungen durch die Savannen und liegt bei Roseres noch 454, bei Karkog 437 m hoch.

Auch der Atbara empfängt Zustüsse aus dem tiesen Inneren des abestünischen Sochlandes. Der wichtigste derzelben, der Takazse, umgeht in raschem Laufe die Berge von Semien in ähnlicher Weise wie der Abai die von Godscham und trit: dann in die großen Ebenen hinaus. Dier nimmt er den Namen Setit an und vereinigt sich mit dem kleineren Atbara, der vom Weiten des den Tanasee umschließenden Nandes herkommt. Auch der Atbara verliert auf seinem weisteren Laufe sehr viel Wasser durch Verdunstung und ist in der trockenen Jahreszeit nicht im stande, sich dies zum Nil, den er erst weit unterhalb Chartum erreicht, durchzuarbeiten; sind aber die Negen gefallen, dann schwillt er sehr plößlich an und wird ein mächtiger, 500 m breiter, 6−8 m tiefer Strom.

Als eine Art Rebenfluß bes Atbara kann auch ber Mareb, ber hart am letten Absturz bes Hochlandes gegen das Rote Meer entspringt, betrachtet werden, doch gelangt er jett nur sehr selten dazu, als Chor el Gasch, wie er zulett heißt, den Atbara wirklich zu erreichen, da ihm allzuviel Wasser durch Verdunstung und auch durch die Bewässerungsanstalten der Ginzeborenen entzogen wird. Der noch östlichere, astreiche Chor Baraka, der, wenn er Wasser hat, süblich von Suakim das Rote Meer erreicht, scheint niemals Beziehungen zum Nilsystem geshabt zu haben.

## h) Die oftafrifanischen Gbenen vom Maffailand bis zum Somalitand.

Oftwärts vom Lande der Bruchgräben bis an das Meer dehnen sich die großen oftafriskanischen Sbenen aus, die, von kleinen gebirgsartigen Schwellen mehrfach unterbrochen, auch noch einen großen Teil des Somalilandes einnehmen. Nirgends sind es Tiesebenen, vielmehr ist die Meereshöhe dieser meist recht öden Landschaften noch immer ziemlich bedeutend. Hierbin gehören auf deutschsosiafrikanischem Gebiete die großen Massaisteppen, die sich, in das Gebiet der osiafrikanischen Gräben hineinreichend und durch die früher geschilderten vulkanischen und nichtvulkanischen Berggruppen vielsach unterbrochen, über ein sehr großes Stück des nördslichen Trittels unseres Schutzebietes hinziehen und es in seinem wirtschaftlichen Wert wesenklich

herabbrücken. Man redet mit einem Ausdruck der Eingeborenen von der "Anikasteppe" oder den "Anikastateans" Ostafrikas, und diese geographische Bezeichnung wird jetzt auch für entsprechende Gegenden des angrenzenden britischen Gebietes angewendet. Sine Büste sit das Kystaplateau nicht oder doch sehr selten, vielmehr teils Buschsteppe, teils zeitweise völlig versdorrende Grassteppe mit wenigen Bäumen. Die Basserarmut ist meist groß, das Psslanzensund Tierseben eigenartig, aber dürftig. Der Boden besteht meist aus rotem Thon oder Laterit. Daß diese Steppenländer in ihrem Boden Grundwasservorräte enthalten, ist vorläusig wenig wahrscheinlich; auch darf man nicht etwa annehmen, daß hier die Sde und Trockenheit erst in neuerer oder neuester Zeit überhand genommen habe, da die Nysta, soweit wir wissen, immer nur eine spärliche nomadisservode Bevölkerung enthalten hat.

Noch größere Räume umfassen die einförmigen, von der Küste nach dem Juneren langsam und ziemlich gleichförmig ansteigenden Nytkasteppen auf englischem Gebiete. Gehen wir von der Küste des britischen Ostafrika nach dem Inneren, so passieren wirzuerst die von den Suaheli "Temborari" genannte Küstenebene, die zumeist aus Korallenkalk und modernen Sandanhäufungen besieht, im ganzen nicht unfruchtbar, aber kaum nehr als 10-15 km breit ist. Die Küste selbst hat gewundene Buchten, die bisweiten durch Wasserstagen zusammenhängen, so daß Küstenzinseln, wie Patta und Manda, abgetrennt werden. Dann folgt auch hier eine erste, meist sanst ansteigende Plateaustusse aus Bildungen der Jurazeit und darauf mit steilerem Anstieg die Ryiskasone mit ihrem rötlichen, dürren Boden und ihrer Wassernutt. Die Ryiska erstreckt sich, wie Gregorn ausdrücklich hervorhebt, mit Ausnahme einiger Dasen und schmaler Streisen an den klern des Sabati und Tana, durch das ganze Land von Süden nach Norden und noch weit über seine Grenze hinaus. In Britisch-Ostafrika sehen küstennache größere Erhebungen, wie sie Deutschland in seinen Usambarabergen hat.

Bon den Flüffen des Gebietes sind der Sabaki und der Tana hervorzuheben. Der Sabaki kann gleichzeitig als ein Absluß des Kilimandjaros und des Keniagebietes betrachtet wersdem; dem unmittelbar von ersterem Berge kommt der Tjavo mit jeinen Nebenssüssen und das der Landschaft Kituju südwestlich vom Kenia der Uthi. Der Sabaki ist nur dis zu seinen ersten Schnellen für kleine Fahrzeuge benuthar, doch enthält er wenigstens fast immer Wasser, so das er hierdurch das Vordringen an seinen Usern wesentlich erleichtert. Im Gebiete des Auch; we ichrosse Granitkuppen die Sebene disweilen unterbrechen, sinder man nach Lugard häusig im Fels sern vom Flußbett Wasserlöcher, die ganz Riesentöpfen gleichen. Der Stein, durch dessen Mitwirtung das Vecken ausgehöhlt wurde, ist östers noch vorhanden, unter den heutigen klimatischen Verhältnissen ist jedoch der Vorgang kaum erstärlich.

Der Tana ist, wenn auch mit Unterbrechungen, viel weiter hinauf, fast bis an den Nand des Gebirges, schiffbar, doch besitzt er eine störende Barre an der Mündung und (nach Gedge) viele scharfe und sehr veränderliche Krümmungen. Er ist der Hauptabsluß des Kenia und des Kifujulandes; einige seiner Nebenslüsse, die wie der Hauptstrom selbst dem Athi sehr nahe kommen, scheinen ungeheuere Unwege zu machen, die sie sich in der Nähe der Küste mit dem Hauptstuß vereinigen. Wie Gregory nachgewiesen hat, sind durch den Einstuß des Nordostemonjuns und der Küstenströmung im Mündungsgedicte des Tana große Veränderungen vor sich gegangen, noch setzt verlegt sich die Mündung immer mehr nach Süden.

Ein anderer Fluß des Keniagebietes, der Guafso Njiro, kann sich überhaupt nicht durch die Nyika durcharbeiten, sondern endigt schon vor Erreichung des 40. Längengrades in dem Loriansumpse. Der Jub oder Juba war lange Zeit in weiteren Kreisen nur wegen der Kataurophe der Deckenschen Expedition genannt und nur dis Berdera bekannt, ist jetzt aber hauptjächtich durch italienische Reisende besser erforscht worden. Man weiß jetzt, daß der Zub ein
weitverzweigtes Scäft von Quellströmen hat, die vom östlichen Außenrande des Großen Grabens herabkommen. Während Berdera nur 34, Lugh 130 m über dem Meere liegen, besinden
wir ums zwischen den Quellstüssen des Zub in Höhen von 1000 –1500 m. Für die Schisschruwird auch der Zub nur in geringem Maße tanglich sein, aber das streckenweise fruchtbare Land
an seinen Usern ist für eine sonst so Segend von Bedeutung. Der heutige Zustand aller
dieser Klüsse schieden auf eine schon lange andauernde Abnahme der Feuchtigkeit hinzubeuten.

Ter Jub erreicht noch den Indischen Czean, sein Nachbar aber, der Webbi Schebeli (= Leopardenfluß) oder bloß Webi (= Fluß) hat zwar auch einen langen Lauf und entwässert mit seinen bis zu dem Landrücken von Harar (1856 m) hinausgreisenden Quellflüssen ein sehr großes Gebiet, aber der Fluß ist auf dem letzten langen Wege durch die Küstenebenen so kraftlos geworden, daß er, dem Meere schon auf kaun 20 km nahegekommen, durch unbedeutende Sandbügel abgelenkt und gezwungen wird, noch eine lange Strecke der Küste parallel nach Südwesten zu fließen, bis er schließlich in einem Sumpse sein Ende sindet. Auch in seinem Oberund Wittellauf erscheint er meist nicht sehr wasserreich, zumal seine Nedensstüsse überhaupt nur selten Wasser sühren, nur nach großen Regen können wohl, wie Robecchi-Bricchetti erzählt, seine bräunlichen Fluten mit großer Hestericht dahinströmen.

Damit sind wir in das eigentliche Comalisand eingetreten, das den von ums von der Massaisteppe an wahrgenommenen landschaftlichen Charafterzügen kaumeinen neuen hinzuzufügen vermag. Vom Ostrande Abessiniens, etwa von der Wasserscheide zwischen Hawasch und Webbi an, zieht sich ein breiter Nücken nach Osten durch das Somalisand, der sich, allmählich der Nordstüte immer näher kommend, dis in die Nähe des Kap Guardasui versolgen läßt und sich gerade hier im äußersten Nordosten noch zu verzweigen scheint; denn kleine selsige Halbinseln, disweisen durch schmale Ishmen an das Festland geknüpst, treten in das Weer hinaus. Die Höhe des Rückens, der übrigens in viele besonders benannte Abschnitte zerfällt, erreicht 1500—1800 m.

Wenn wir von dem oft als Ausgangspunkt für Forschungs = und Jagdzüge gewählten Berbera am Golf von Aben aus in das Junere vordringen, durchschreiten wir zunächst die heiße, wasserarme Rüstenebene, über die der Rand des inneren Landrückens wie ein fernes Gebirge emporfteigt, jo daß fein Anblick Parfinson sogar an den der Alpen von Turin aus erinnerte. Der Rüden, beisen höchste Spite mit 2078 m nach Graf Widenburg wohl der Towarur in 100 3'nordl. Breite, 450 26' oftl. Länge fein mag, wird streckenweise durch ein Längenthal in zwei varallele Streifen geteilt. Hat man ihn ganz überschritten, so erreicht man Trockenthäler, die sich schließlich zu dem langen nach Südosten ziehenden Chor Rogal oder Wadi Rogal vereinigen, das aber auf dem weiten Wege jum Indischen Dean nur ftrichweise und wohl meist nur unterirdisch Waffer führt, bort aber nach Anlmer vielleicht sogar recht anschnliche Waffervorräte birgt. Es beginnt bann die hand, die unabsehbare innere Gbene des Comalilandes, bie fich nach Parfinfons Schilderung wie ein gebuischbedecktes Meer darstellt, aus bem einzelne dunkelichofoladenbraune Umeisenhaufen aufragen. Diefe Gbene fentt fich langfam nach Gudoften. Das beste Stud bes Comalilandes ift die Landschaft Dgaden am mittleren und oberen Quebbi und seinen Zuflüssen, aber auch hier wechseln fruchtbare Strecken mit sehr öben Gebieten. Die geologischen Formationen des Somalilandes scheinen die Fortsetzung derjenigen im Often bes beutschen und englischen Gebietes barguftellen; weite Streden werben von altfriftallinischen Westeinen eingenommen, über benen sich streckenweise sehr höhlenreiche Kalksteine abgeseht haben. Das Mima. 273

Bei Ginea in etwa 1500 m Höhe besichtigte Donaldion Smith solche Köhlen, durch die ein anderer Webbi, ein Nebenssus des Juh, sich seinen Weg gebahnt hat. Der Reisende war voll von Bewunderung für die wie aus weißem Marmor gearbeiteten Säulen, Portale und altarartigen Bildungen dieser Höhle, der er den Namen Wyndlawnhöhle gegeben hat. Auch Partinson fand im Kalksteine viel weiter öftlich Höhlen von allen Größen.

Wie weit sich auch vulkanische Bildungen in den Osten des Somalilandes sortseten, ist noch nicht im einzelnen untersucht worden, aber es ist sehr wahrscheinlich, daß die teilweise recht schrossen Ränder des oswärts ziehenden Landrückens Bruchtlinien darstellen und auch von eruptiven Gesteinen begleitet sein werden. Die von vielen Reisenden erwähnte, etwa unter dem 46. Meridian liegende Bergmaise Burs Tap sedoch, die dem Landrücken noch aufgelagert ist, besieht trot des angeblich "Feuerberg" bedeutenden Namens anscheinend nur aus Kalkstein.

#### B. Das Klima.

Das Gebiet, welches wir unter der Gesantbezeichnung Oftafrika zusammengesaßt haben, ist groß und zu mannigsaktig, als daß es nach seiner klimatologischen Stellung mit wenigen Sägen charakterisiert werden könnte. Es umfaßt die heiße Rüstenebene von Massaus ebenso wie die seuchten Wälder und ganz unafrikanischen Gleischer des Killmandsard und Kenia, die weiten, ziemlich gleichmäßig erwärmten Sbenen am Weißen Alebensogut wie ausgebreitete Plateaus von bedeutender Meereshohe, bei deren Durchwanderung die Reisenden zweiselhaft sein können, ob sie mehr von der brennenden Highe des Tages oder von der durchdringenden Kalte der Nacht zu leiden haben. Aber einige allgemeinere Gesichtspunkte lassen sich auf Grund der in unieren vorsbereitenden, den ganzen Erdteil umfassenden Betrachtungen gewonnenen Ergebnisse doch aufstellen.

Das Klima eines großen Teiles der oftafrikanischen Küstenländer hat einen ausgesprochenen Monfuncharafter. Im Nordwinter weht die gegen Mogambique hinab der Nordsinnonjun, im Nordsommer nicht ganz soweit nach Süden reichend der Südwestmonjun. Südlich vom Monfungebiet berricht der Passat der südlichen Halbugel, der auch auf weiten Strecken des Inneren einen großen Teil des Zahres hindurch weht.

Die wirtschaftliche Bebeutung dieser Winde ist nicht gering. Auf der Insel Sansibar pisegt der Nordosumonjun erst im Tezember mit voller Kraft auszutreten, während der Südmeimonjun ungefähr Ende März beginnt, um im Juli oder August schwächer zu werden, dann sich aber bis zum Oftober wieder zu verstärfen. Im Oftober und besonders im Rovember solgen Windstillen, die den Wiederbeginn des Nordosinnoniums einleiten. Die Übergangssomenate mit ihren östers wechselnden Winden sind die Zeiten der "zwei Segel", der kleineren Schisschrift, in denen man auch eine kürzere Reise machen und nach Unsichtag des Windes bald zurücktehren kann, während die Zeiten der umunschränkten Herrschaft eines der beiden Monjune mehr für die großen, längeren Seereisen geeignet sind. Ühnlich sieht es natürlich auch mit der Segelschissischer von den festländischen Häfen aus.

Im Juneren des Landes, auf den wenig bewaldeten Hochebenen, weht der Laffat vielfach mit fürmischer Gewalt, macht besonders auf dem Tangannstafee die Schiffahrt gefahrlich und wird den Karawanen durch die aufgewirbelten kolosialen Staubmassen, von denen viele Reifende erzählen, wenigstens lästig. Er nuch aber in den langen Trockenperioden des Inneren auch geologische Bedeutung bestigen, doch scheint diese Zeite seine Thätigkeit noch nicht einzgehend untersucht zu sein, zumal gerade die dürrsten Landitriche von den Reisenden am schnelleten durchzogen zu werden pstegen. Endlich bestigen die Winde auch in Diagrifa eine merkliche

Bedeutung für die Gesundheitsverhältnisse. It es schon überhaupt nicht richtig, daß jede von tablen, dier doppelt als kühl empsundenen Winden beimgesuchte afrikanische Landschaft notwendig gesünder sein muß als ein warmer Thalkessel, so bringen die Winde in Thafrika östers die Tiederkeime auch in Höhen hinauf, die man für frei davon halten möchte. Der Windwechsel beeinstußt vielsach die Gesundheitsverhältnisse sehr merklich. Immerhin sind nach Hans Meyer schon die höheren Lagen des Tschaggalandes am Kilimandjaro frei von Fieder, falls der Reissende es nicht mitbringt, und zwischen 1400 und 2000 m könnte dort der weiße Ansiedler ebensfogut wie in Deutschland arbeiten, falls nicht andere Bedenken entgegenstünden.

Noch weit wichtiger aber für die wirtschaftliche Entwickelung find gerade hier die Regenverhältnisse. Die Regenzeiten wandern in Oftafrika ziemlich genau mit der Sonne. Im
Tiden ist natürlich der Südsommer (= Nordwinter) die Hauptregenzeit, die hier verhältnissenäßig kurz ist; in der Aquatorialzone haben wir zwei Regenzeiten etwas nach der Zeit der
Aquinoktien, und noch weiter nördlich geht die Regenzeit mehr auf den Nordsommer über, ist
aber auch da kurz. Die Gegend von Chartum bezeichnet etwa die Nordgrenze der Tropenregen
Oftafrikas, doch ist es bekannt, daß einzelne Schauer sudanischer Regen noch ziemlich weit nach
Norden in die Wüstenzone vordringen können.

Am günstigsten werden diesenigen Gebiete dastehen, welche zwei möglichst langdauernde Regenzeiten und auch in den Zwischenmonaten keine völlig regenlose Periode besitzen. Am vollkommensten ist dies in Uganda der Fall, wo die Hauptregenzeiten die Monate März bis Mai und September bis November in Anspruch nehmen. Schon Grant rühmte die günstige Verteilung des Regens und die wundervolle Vegetation in Uganda. Gänzlich regenlos ist in Uganda kein Monat, odwohl die Gesamtregenmenge nicht übermäßig hoch ist. Hiert liegt ein großer, besonders von Zunker scharf hervorgehobener Vorzug Ugandas vor dem Lande im Süden des Victoriasees, wo die Trokenzeiten schon viel merklicher werden; in Tabora z. B. fallen von den S21 mm Jahresniederschlag vom Mai die Stober nur 59 mm.

Überhaupt gibt es in Ostafrika nicht zu viele ausreichend bewässerte Gebiete. Wenn man auch nicht geradezu von Wüsten reden darf, so zieht sich doch, wie wir sahen, ein hin und wieder sait wüstenhaft werdender Steppengürtel vom mittleren Deutsch-Ostafrika durch britisches und italienisches Gebiet dis zur Küste des Noten Meeres. Unterbrochen wird er hauptsächlich durch die riesenhaften Berge und Berggruppen, die natürlich ihre eigenen meteorologischen Berzhältnisse haben, und durch meist schmale Streisen, die den Flüssen solgen. Die reichtlichte Bewässerung, die aber von westafrikanischer oder gar brasilischer Üppigkeit weit entsernt bleibt, empfängt ein westlichere Streisen, der sich von den abessünsischen Sochgebirgen durch die oberen Rillander und bis zum Tanganyikase versolgen läßt.

Ostafrika im ganzen ist zwar meist wärmer als Westafrika unter gleicher Breite, doch erleidet dieser Sat sir das hochgelegene kühle Junere sehr viele Ausnahmen, und auch die Küstenstationen darf man sich nicht übermäßig beiß vorstellen. Die verhältnismäßig hohe Wärme, die man in Massau und auch in Sansibar traf, hat hier früher wohl das Urteil über die ganze Küste beeinslußt. Es gibt in Liafrika nur äußerst wenige Gegenden, in denen nicht zeitz weise über Wärmenangel gestagt würde; selbst in Uganda sand Emin Passcha in denen nicht zeitz weise über Ausnahmen zu den zugustnächte "burchtbar kalt", d. h. mit einem für Innerafrika freilich niedrigen Morgenminimum von 10°. Die Eingeborenen im Inneren des deutschen und englis hen Gebietes seiden jedensalls mehr durch die talten Rächte und die dichten, erstarrenden Morgenmebel als durch die Tageshise. In den Veriedten der Missonare kehrt auch in nicht aroßer Meereshöbe der Wunsch nach künstlicher

Das Klima. 275

Erwärmung der Wohnräume häusig wieder, ja selbst auf den Plantagen bei Tanga wirkt die Morgenkühle so unangenehm, daß die Arbeiter an kühlen Tagen die Arbeit hatt um 61.2 Uhr erst um 7 Uhr beginnen, wenn "die Sonne ordentlich herauf ist".

Betrachten wir im einzelnen die regenärmere, an Temperaturertremen aber ziemlich reiche fteppenhafte Bone fowie das Rüftenland, jo läßt fich zunächft nicht leugnen, daß der füdlichfte Teil ber Beftfufte bes Roten Meeres zu den heißesten Etrichen der gangen Erde gehört. Da hier auch Depreffionen unter dem Meeresspiegel vorkommen, wird man an die ungemein heißen Depressionen im südwestlichen Nordamerika erinnert. Es ist jedoch nicht so sehr die Sobe der absoluten Extreme als die lange Dauer der Hitze und die fast völlige Abwesenheit einer aus= reichenden nächtlichen Abkühlung, welche das Klima Massauas so berüchtigt gemacht hat. Masfaua hat im Jahresmittel 30,3", Lijab 29,90, der Juli erreicht in Majjana 34,80, in Lijab joaar 35,3°, und der fälteste Monat (Januar) hält sich doch immer noch auf einer Sohe von 25,6°, reip, 25,10. Die mittleren Jahresertreme in Uffab, bas also noch etwas heißer ift als Maffana, find 18,7° und 43,7°, das absolute Ertrem ber Sige in Uffab 46,2°. Das find an fich feine unerhörten Zahlen, aber vom Zuni bis September ift in Maffana das mittlere tägliche Morgen: minimum fogar 30,60. Die Luft ift feucht, die Winde find schwach, und wenn fie stärker werden, meist sehr beiß. Die Regenmenge beträgt in Massaua nach Supans Zusammenstellung 222, in Wifab aar nur 61 mm; ber meifte Regen fällt noch im Dezember, die Sommermongte find aber äußerst regenarm.

Much das Comaliland ift im gangen noch fehr beiß, die Rächte find jedoch bier meist fcon etwas erfrifchender. Die Kufte und der früher erwähnte Landrucken des Inneren verhalten fich in Bezug auf den Regen entgegengesett: das Gebirge hat vom März bis Ottober häufige Negen, die Rufte bagegen vom Dezember bis zum Mai mahrend ber Zeit bes Nordostmonfuns. Weiter füblich werden die Regen mehr ägnatorial und fallen hauptfächlich vom Oftober bis Dezember, fcmächere im April und Mai. Gin wandernder Stamm tonnte also fast in jedem Monat eine Regenzone aufjuchen. Mit dem Regen wechselt natürlich auch das Aussichen ber Landichaft, denn aus einer öden, gelbgebrannten Steppe fann vorübergebend ein grunes Weibeland werden. Elliot beobachtete angeblich Temperaturen von 48°, und selbst die Eingeborenen follen, wenn fie bei Tage reifen, in der heißen Kuftenebene ben Ginwirfungen der Site öfters unterliegen. Die Plateaus des inneren Comalilandes gelten für nicht allzu ungefund, doch muffen die Reifenden große Borficht gegen die ftarken Temperaturwechsel anwenden. Es ift beobachtet worden, daß sich bei Eingeborenen das in anderen Gegenden erworbene Fieber erneuerte, wenn sie das Hochland erreichten. In Zeila scheint sich eine Jahreswärme von 29,2", in bem 1840 m hoch liegenden Sarar aber ein weit niedrigerer Betrag zu ergeben. Die Warme foll in Harar niemals unter 100 finken und jehr felten 220 überichreiten. Die Luft ift von höchster Reinheit, die nie gang fehlende Teuchte begünstigt den Anbau des Raffees. Im ganzen Comaliland ift übrigens die Bewölfung nicht wüftenhaft gering, fondern ziemlich anschnlich, zumal Negenzeiten in der einen Landichaft fich öfters auch in den benachbarten wenigstens durch trüben Simmel marfieren.

An der Küste von Britisch-Ostafrika nehmen die Niederschläge nur langsam zu, Kismaju hat 331, Lamu 769, Witu 1230, Mombas 1218 mm; das Marimum sällt sast durch-weg auf den Upril, das Minimum in den Nordwinter. Die Wärme ist noch hoch,  $25-26^{\circ}$  im Jahresmittel,  $27-28^{\circ}$  im wärmsten Monat März,  $23-24^{\circ}$  im Juli. Es besteht also eine recht geringe Jahresschwankung, aber die einzelnen Jahrgänge scheinen auch hier sehr verschieden

au sein; jo hatte Mombas 1892: 680 mm Negen, 1877 aber angeblich 2280 mm. Wahrscheinslich wielen bier die Brücknerschen Verioden binein.

3m Inneren Britisch = Dftafrifas ift bas Land, wie wir früher faben, weit hinein eine fehr burre Steppe, die nur vom März bis Mai etwas Regen hat; Thomson schätzte ihn auf ca. 380 mm. Sobald wir in das eigentliche Gebirge eintreten, nimmt der Regen natürlich zu, erreicht aber immer noch fein sehr großes Maß. Fort Smith hat in 1950 m Höhe 1410 mm, Fort Machafo in 1650 m Sohe 1097 mm bei ausgeprägten Hauptregenzeiten vom März bis Mai und im November und Dezember. Gine echte Trockenzeit ist hier nicht vorhanden, scheint aber weiter nach Norden gegen den Rudolffee wieder aufzutreten. R. von Söhnel erlebte am füblichen Teil des Rudolffees mährend der Regenzeit nur drei schwere Regengüsse, im nördlichen Teil mehr, am Sudwestufer aber gar feine bis Ende Juli. Die gange Gegend zeigte fich mit Ausnahme der hoheren Gebirge sehr trocken, was auch durch die späteren Reisenden vollauf beftätiat wird. Um Rudolffee berrichten im März und Avril Tag und Nacht fehr ftarte Süboftwinde, und auch öftlich vom Baringofee wehten fehr ftarte Binde vom fälteren Plateau in das beiße, trodene Grabenthal hinunter, besonders in den ersten Nachtstunden. Wahrscheinlich gibt es hier febr intereffante Lokalwinde vom Boratypus, aber zu Föhnerscheinungen dürften bie Söhendifferenzen nicht groß genug sein, zumal eigentliche Rettengebirge nicht vorkommen. In dieser ganzen Gegend muffen die Temperaturen sehr ertrem sein, sehr beißen Tagen kalte Rächte folgen, auch jedenfalls zwischen den heißeren Gräben und dem fühleren Plateau große Barme= gegen jate bestehen. Um Rudolffee traf von Sohnel Temperaturen von 390, und in ber 911 m hoch etwa halbwegs zwischen dem Kenia und dem Kilimandjaro liegenden Station Ribwefi, wo der geringere Regenfall von 719 mm schon die Annäherung an die trockene Massaisteppe erkennen läßt, ift in der Trodenzeit nach Hanns neuen Zusammenstellungen die tägliche Schwanfung 17,1°, das mittlere Marimum 30,5°, das mittlere Minimum aber nur 13,4°, das absolute 9,8". Wahrscheinlich kommen aber noch ertremere Temperaturen vor als die kurze Beobachtungs: reihe erkennen läßt.

Die Jusel Sansibar zeichnet sich durch ziemlich hohe, recht gleichmäßige Wärme, starke Zustsechte von meist 80 Prozent, erhebliche Bewöltung von etwa 62 Prozent und die anschnliche Regenmenge von 1621 mm aus; die Rächte sind auch hier, wie so vielsach in Afrika, klarer als die Tage. Die Mittelwärme beträgt 26,3%, aber in fünf Jahren wurden keine größeren Extreme beobachtet als 32,6% und 20,4%. Tagegen ist die Regenmenge in den einzelnen Jahrzängen aussalten verschieden. Der Eintritt der Regenzeit entspricht den Zenithständen der Sonne ziemlich genau. Die Stadt Sansibar ist nach Baumann nicht so ungesund, wie man beharrlich annahm, Ausstlüge in das Innere der Insel follen dagegen sast immer einen Kiederanfall zur Kolge haben.

An der Küste von Teutsche Stafrika fallen etwas geringere Regenmengen als in Sanssibar; für Tanga werden 1586, für Tar es Salam 1143, für Lindi 849 mm angegeben. Im Korden sind April oder Mai und Rovember die regenreichsten Monate, im Süden macht sich die Annäherung des Mazimunus an die Zeit des südlichen Sommers schon bemerkbar. Auch die Kärmeverhältnisse an der Küste sind von denen Sansibars nicht grundsäglich verschieden, die Ertreme liegen aber hier schon etwas weiter auseinander.

Haben wir die Küstenzone passiert, so gelangen wir bald in trockenere Landstriche mit großen Lärmeschwankungen, die den Reisenden noch lästiger sein würden, wenn eben die Lust nicht so trocken wäre. Sie dehnen sich weit in das Zunere aus. Noch in der 1120 m hoch liegenden Station Rakoma im Süden von Tabora und in der zwischen beiden Orten liegenden

Das Klima. 277

Station Jgonda beträgt die Differenz der täglichen Ertreme in der Regenzeit 11", in der Trockenzeit aber 20°, und im Freien sank die Wärme mindestens auf 4". Die Monate Juni dis Oftober sind vollkommen regenlos und äußerst trocken, doch beträgt die Regenhöhe noch über 900 mm. Im September, deim Herannahen der Regenzeit, jagen Wirbelwinde über das trockene Land bin und führen Staub und kleinere Gegenstände dis 50 m mit in die Höhe. Auch starke öftliche Nachtwinde treten hier wie in Ugogo im September auf.

Auch das Gebiet der Massaisteppe am Pangani verhält sich, wie Volkens bemerkt, im ganzen wohl wenig anders wie das nichtgebirgige Binnenland Ostafrikas überhaupt. Um Hüße des Kilimandjaro regnet es in den meisten Jahren von Mitte März dis Mitte April zum mindesten einen Tag um den anderen, disweilen sind es kurze Güsse, disweilen aber auch Landregen von 20 umd mehr Stunden Dauer. Dann können Gegenden, die man zu einer anderen Zeit überaus dürr sindet, einem großen Tumpse gleichen, dessen zich erchlannn den Marsch anstrengend macht. Vom Juni dis zum Oktober berrscht ununterbrochen trockenes, heises Vetter, über dem Kilimandjaro selbst ist aber sast täglich, in Form einer gewaltigen Glocker dumtles Gewölk gelagert, das keinen Somenstrahl hindurchtreten läßt; überhaupt ist der kilimandjaro nur selten in voller Schönheit sichtbar. Unter dieser ost haarscharf abgeschnittenen Wolkenzlocke hindurch sieht nun in die heiße Ebene hinaus. Ub und zu regnet es indessen und der Trockenzeit in der Ebene, und der starke, morgens aber sehr schnell verdunstende Nachtau ist auch nicht bedeutungslos.

Das Klima des riefig und unvermittelt aus der Ebene aufsteigenden Kilimandjaro ist verhältnismäßig gut bekannt, dank den Aufzeichnungen auf den Stationen Moschi (1150 m) und Marangu (1560 m) auf der Südseite und manchen Sinzelangaben der Reisenden, ganz besonders Haus Meyers. Tie mittlere Zahreswärme in Moschi war 20,7°, in Marangu noch 17°; auf der unteren Station sank die Kärne auf 12°, auf der oderen mindestens auf 7°. Die Aufteuchte und Bewölkung bleiben das ganze Jahr hoch: die Regennenge Moschis beträgt 1165, Marangus wohl gegen 1100 mm; ichon in Moschi ist kein Monat ganz regenlos, und in Marangu gad es 214 Regen= und 109 Rebeltage. Die Regenzeit beginnt oben früher, und dazu kommen noch die Steigungsregen des Süddsipasszick, die gerade der Trocknzeit zu gute kommen. Natürlich sind die Süds und die Westseite des Berges regenreicher und deshalb stärfer vereist, denn die Regenwolken der cigentlichen Regenzeit kommen meist von Tüdwesten. Die Regenzeiten der tieseren Regionen entsprechen der Zeit der Schneefälle in den Hochregionen, die aber auch an der Südseite nach Haus Meyer wohl nie tieser als 3500 m hinabreichen. Noch tieser alb aagelfälle, aber keinen Schnee.

Die Usambaraberge sind der Küste weit näher als der Kilimandjaro, und an sie knüpsen sich, wie wir später sehen werden, vorzugsweise die Hossimungen der Pslanzer. Auch diese Berggruppe bildet eine sehr ausgeprägte klimatische Oase mit Steigungsregen und Mangel an völlig regensreien Monaten. In der bekannten Pslanzungsstation Lewa beträgt der Regensfall über 1500 mm; wenn für einen benachbarten Ort sogar 3389 nm angegeben werden, so bezieht sich viese wahrscheinlich auf einen abnorm regenreichen Zeitabschnitt. In der trockenen Jahreszeit, von Mai bis August, soll Reif vorkommen.

Gehen wir nun zu den durchschnittlich regenreicheren oftafrikanischen Landschaften, die westlich von den eben durchwanderten, mit wenigen Ausnahmen trockenen Gebieten liegen, über, so treffen wir auf Abeffiniens Hodland natürlich den schärften Gegensatzur heißen Küste Massauas. Bon den drei Kulturzonen Abessüniens reicht nach Karl Toves Untersuchungen

Die Kolla etwa bis zur Jotherme von 20° hinauf, d. h. etwa bis 1700 m. Tann folgt die Woina Tega, die umfangreichste Zone, die etwa bis zu der Jotherme von 16° oder bis zur Hobe von 2400 m aussteigt. Die obere Zone, die Tega, hat an der Grenze des Getreibebaues in 3900 m Höhe immer noch 7° C. Erst in der Hohe von 4600 m, die, wie wir sahen, in Abessinien nur von wenigen Punkten eben noch erreicht wird, könnte eine dauernde Schneesbedeung erwartet werden.

Die Verteilung der Wärme auf die Jahreszeiten ist in Hodabeffinien sehr eigenartig. Die starken Regen des Sommers drücken die Wärme herab und lassen das trocknere Frühjahr, ja selbst den Herbit und den Winter wärmer erscheinen. Das der Woina Dega angehörende Gondar hat im Winter 19,3°, im Frühling 21,9°, im Sommer nur 16,7° und im Herbit 18,3° und ein Jahresmittel von etwa 19°. Antfoder in Schoa aber, das freilich 2800 m boch liegt, hat nur eine Jahreswärme von 13°. Im nördlichen Abessichten fallen Sommerregen mit einer Pause oder Abschwächung im Juni, im Hoddlande Südabessiniens dagegen dauert die Hauptregenseit nur vom Juli die September, eine kleinere umfast Februar und März. Die Gesamtmenge des Regens, die für Gondar zu 1125 mm angegeben wird, scheint nicht übersmäßig groß zu sein; doch dürsten längere Veobachtungen höhere Jahlen liesern, zumal alle Reisienden von den nächtigen Riederschlägen und den alle Verbindungen unterbreckenden Übersichwemmungen der Regenseit berichten.

Die Gewitter Abessiniens, die oft von schweren Hagelfällen begleitet sind, scheinen selbst für Afrika stark zu sein, und zwar gerade in den höheren Jonen. In Ankober beginnen nach Roth in der Regenzeit die Gewitter gewöhnlich um 6 Uhr abends, und nehmen bis Mitternacht an Stärke noch zu. Die Gebrüder d'Abbadie haben gerade in Abessinien ungemein viele merkwürzige Beobachtungen über Blise und Donner anstellen können und erwähnen beispielsweise jurchtbar rollende nächtliche Donner, deren Blise sich völlig hinter Wolken verbargen.

Die Länder am Weißen Nil besiten im ganzen ein durch geringere Jahresschwankung bezeichnetes Klima, was natürlich mehr von den unahsehbaren Sumpsebenen am Bahrele-Gasat und seinen Zusstüßen sowie von der Nilstrecke zwischen dem 10. und dem 4.0 nördt. Breite, als von den sichen größere Höhendisserenzen zeigenden Landschaften weiter gegen Süden gilt. Auch die Stadt Omdurman, die überhaupt weit mehr der Wüste als unserem Gebiet angehört, und das Stück des Weißen Nils nördlich vom 10. Breitenkreis hat schon größere Schwankungen. In der neum Monate dauernden Trockenzeit Charkums erreichte die tägliche Wärmeschwankung 14 - 160 und die Worgen und Abende wurden mit ihrer Temperatur von 10—120 oft als recht kühl empfunden.

Dagegen sagt Schweinsurth ausdrücklich von den Gebieten am Tjur, daß sie sich durch die konstante Gleichmäßigkeit der Temperatur zu allen Jahreszeiten auszeichnen und weder die hohen Hiksegrade des Tages noch die Kälte der Nacht besiken, wie sie z. B. die nublichen Steppen seigen. Im Laufe von 2½ Jahren sand Schweinsurth als niedrigstes Wärmenaß seines Reisseschietes am 25. Texember 1870: 16%, und das war noch dazu eine einnalige Erschung von etwa zweistündiger Tauer; zur Mittagszeit überstieg die Wärme aber auch dann 30%. In Ladd ist die jährliche Temperaturschwankung auch sehr gering; der wärmite Monat ist der noch ziemtlich trockene März mit 30%, der fühlste der seuchte, regenreiche August mit 25,2%. Tas Jahrensmittel beträgt 27%, das absolute Maximum 42,2%, das Minimum, das hier freilich schon als sehr fühl empsinden wird, 16,7%. Weiter südlich, in Wadelai und wohl in ganz Uganda, tommen dann wieder größere Temperaturgegensätze vor. Die Extreme in dem bekanuten Rusdaa, am Norduser des Victoriases, waren 34% und 8%.

Tas Klima. 279

Tie Regenverhältnijje am oberen Nil sünd neuerdings von E. de Martome fartographijch dargestellt worden, doch ift unser Schatz an Beobachtungen noch viel zu gering, als daß ein solcher Versuch viel mehr als eine allerdings sehrreiche Annäherung an die Wirklicheit sein könnte. Die Menge des Regens nimmt vom Rande der großen südweitlichen Waldzone nach Kordosten hin ab, doch bilden natürlich die höheren Teise des Landes, wie z. I. das Latufahochsand südöstlich von Ladd, eine Ansänahme. Auch in dem weiten Sumpsgebiet am Einsschaft den sieden fideint die Menge wieder etwas größer zu werden. Wadelai hat Regenunengen von 1073, Ladd von 950 mm, was man gewiß nicht als außerordentlich hoch bezeichnen kann. In Ladd umrfaßt die Regenzeit die Monate April dis Cklober und tritt am frästigsten im April. Mai, August, September und Cktober auf, erseidet also zur zeit des nördlichsten Sonnenstandes eine allerdings geringe Abschwächung. Die trockensten, aber wohl sehr sehren gesendesen Monate sind Tezember, Januar und Herbuar. Im Dezember ist auch der Hauften (32 Prozent, dangegen erreicht die Bewöltung im Juni den hohen Wert von 72 Prozent. In der Regenzeit treten auch am oberen Nil häusig schwere und nicht immer harmsose Gewitter, gesegentlich mit Hagelsall verknüpft, auf.

Ernft Marno hat sehr anschaulich beschrieben, wie bei einem der ersten großen Gewitter ber eigentlichen Regenzeit die Wolfen mauerartig aussteigen, allmählich das ganze Firmament bedecken und große Tunkelheit verbreiten. Während in den oberen Luftschichten schon sehr starke Luftbewegung zu herrschen scheint, ist unten die Luft noch eine Zeitlang ruhig, die Wärme sinkt, der Luftdruck steigt aber. Plöblich bricht dann auch an der Erdoberschäch ein ungenen heftiger Trkan los, der aber nicht sehr lange dauert. Übrigens treten manche Erscheinungen dieser Gewitter des oberen Kils auch bei unseren schwersen Sommergewittern in ähnlicher, wenn auch nicht so greller Wesse aus. In der Gegend von Ladó ziehen die Gewitter meist mit heftigen Eturnwösisden aus össtlicher Richtung heran.

Des günstigen Klimas in Uganda, eines gleichmäßig milden und seuchten ift schon oben gedacht worden. Trockener als in Uganda ist es nach Hollen in Kavirondo, obgleich die Trockenzeit nur vom Dezember dis März dauert. Merkwürdig regenarm scheint auch ein Teil des Ostunsers des Victoriasees zu sein, vielleicht weil die Regenstürme meist von Osten und Kordosten hereinbrechen und dem Seeuser wenig Feuchtigkeit mehr zukommen lassen können. In einigen Dörsern holten seden zweiten Tag lange Jüge von Frauen das nötige Wasser aus dem See selbst. Um Tanganyikasee sand man unter 4° sübl. Breite und 29° östl. L. v. Gr. in 810 m Seehöhe eine Jahreswärme von 24,8° und Extreme von 32,6° und 18°. Die Regennenge betrug 1268 mm. Upril und Mai, dann wieder Rovember, Dezember und Januar sind die regenreichsten Monate; Juni, Juli, August und September waren sehr regenarm.

Im beutschen Anaffaland endlich fommen wir, wie ja schon ein Blief auf eine Gebirgsfarte vernuten läßt, in eine Art von Regenwinkel. Auf der 1580 m hohen Station Manow sallen 2283 mm, auf Wangemannshöhe in 880 m noch 1074 mm. Auch hier sind April, Tesenber und Januar die seuchteiten, August dis Stober die relativ trockensten Monate. Tie Bewölkung ist auch in der trockneren Zeit nicht gering, in der seuchten sehr groß. Tie Witterwärme beträgt auf der unteren Station 21,6°, auf der oberen nur 17,2°, das Thermometer fällt aber in Wangemannshöhe wohl auf 13, in Manow auf 9°. Bei längerer Tauer der Beobachtungen wird man gewiß noch niedrigere Minima kennen kernen. Toch mancher Abweichungen haben wir hier ein Gebiet, welches in seinen Wärme- und Feuchtigkeitsverhältnissen einigermaßen an Uganda erinnert.

### C. Die Pflanzenwell.

Tie Pilanzenwelt Ditafrikas ist durch die Bemühungen Englers und seiner Mitarbeiter ichen ziemlich gut bekannt geworden; die Begetationssormationen, zunächst des deutschen Unteiles, beginnen sich herauszuheben, Berwandtschaftsbeziehungen treten hervor, die zum Zeil auch rein geographisch von hohem Interesse sind. Die politischen Grenzen können natürlich hier nicht maßgebend sein, ein großer Teil Britisch-Titafrikas und von Mogambique hat ähnliche Berhältznisse wie der Diten und die Mitte des deutschen Gebietes, während im Westen die Grenze zwischen ost- und westafrikanischer Pstanzenwelt im allgemeinen früher erreicht wird als die politische Grenze gegen den Kongostaat.

### a) Deutsch = Dftafrifa.

Durchwandern wir das deutsche oftafrikanische Land von der Küfte dis zu den Seen und bis an die Schneegipfel, so brauchen wir uns dei der Meeresslora, die starke Anklänge an diejenige des nordwestlichen Indischen Tzeans überhaupt, besonders aber an diejenige des Noten Meeres zeigt, kaum aufzuhalten. Interessanter schon, auch geographisch, ist die Flora Sansbars und der übrigen niedrigen Küsteninseln. Die Jusel Sansibar enthält viel Kulturland, daueden trockenes, ödes Steinseld mit spärlichstem Pstanzenwuchs, einige Simpse und Deiche und auf den Hickenseln gesigen dieser Buschen Lögleich Sansibar geologisch den Eindruck geringen Alter macht, muß seine Flora und demnach auch wohl die Insel selbst doch weit älter sein, als man denken sollte, denn es sind mehrere Arten beobachtet worden, der auf dem afrikanischen Festlande bis jest nicht bekannt sind, wohl aber auf den Maskarenen und Madagaskar, und einige Arten kommen überhaupt nur auf Sansibar vor. Früher, vor der Ausbreitung der Kulturpstanzen, war der Endemnismus wahrscheinlich noch größer.

Um Ufer des Festlandes treten uns besonders an den Flusmündungen dichte, einförmige, dunkelgrüne, von den Eingeborenen Kokoni genannte Mangrovewaldungen entgegen, welche ähnlich zusammengeseth sind wie an anderen tropischen Küsten der Alten Welt und zu den bekanntesten Pstanzendildern der Tropen gehören. Die Mangrovensormation Ostasrikas zeigt besonders viel Übereinstimmung mit derzenigen des tropischen Asien. So übel berusen die Mangrovewälder als Gerbergen der Fiederluft und allerlei lästigen und schäldichen Gesiers auch sind, so bilden sie doch für das Land einen nüglichen Schutz gegen Ubspülung und liesern gutes Bauholz. Wo die Mangroven sehlen, zeigt sich ein blendend weißer Strand, und oberhalb besselben beginnen entweder Buschglisse oder die Pstanzungen der Eingeborenen.

Die nun folgenden Formationen der sogenannten Creekzone bestehen teils aus Grasland, über das sich niedrige Sträucher, auch wohl einzelne mächtige Affenbrotdaume und hier und da Bestände von Dumpalmen erheben, teils aus dem dichten, immergrünen Küstenbusch mit vorherrschend weißen und gelben Blüten und im Süden dei Lindi mit 10—15 cm dichen Kautschuftlianen untermischt, teils endlich aus dürrem, dornigem Gebüsch, das auf hartem, umfruchtbarem, rotem, leicht welligem Terrain von 20—30 m Meereshöhe wächst und schon sehr an die dürren Steppengebüsche des Binnenlandes erinnert. Tazu kommt der eigenkliche Alluvialwald an größeren Flüssen, der durch das Austreten des von der ostafrikanischen Küste bis nach Queensland in Australien verbreiteten Baumes Barringtonia racemosa mit seinen derbhäutigen Blättern und langen, überhängenden Blütentrauben ausgezeichnet ist, sowie endlich die Legetation der Tümpel, Sümpse und feuchten Wiesen und die vielsach aus der Steppe stammende Unfrautslora des Kulturlandes.

Num folgt die Flora des unteren Buschlandes, etwa dis 125 m Meereshohe. Über trockene Grassturen mit 1—2 m hohen Gräsern und über seuchtere Wiesen in den tieferen Senfungen gelangen wir in dichteren Buschheitand, der je nach der Feuchtigkeit des Bodens in sehr verschiedener Gestalt auftritt. Die Buschgehölzsormationen ganz Citaritäs haben viele Formen untereinander und mit Arabien und Chinden gemeinsam, aber auch zu Meriko, Argentinien und Chile sowie zu den Mittelmeerkändern sind Beziehungen vorhanden. Charakteristisch ist das Borkonunen der Akazien, die mit ihren tief gebenden Burzeln das Wasser des Steppenbodens



Ditafrifanifhe Grasiteppe. (Nad Sans Mener.)

sich nuthar machen können. Die Blatt: und Blütenbildung der Buschöfze ift ziemlich beschränft, weiße und hellgelbliche Blüten wiegen vor, auf den Lichtungen entwickelt sich aber oft eine desto größere Blütenpracht. Eigentliche Waldbestände, die vom Busche wohl zu unterscheiden sind, kommen viel seltener vor; sie können sich nur da entwickeln, wo entweder keine Steppenbrände stattsinden, oder wo diesen mächtigere Bäume zu widerstehen vermögen. Dazu kommen dann noch die seuchten Wiesen an den größeren Flüssen, die Galeriewalder, die sich an mehreren derselben sinden, die bis 10 m hohe Büsche ausweisenden Bambusbestände und die sogenannte Baumgrassteppe, eine meist eintönig gelbzrau gefärbte Landschaft, in der einzelne Borassuspalmen sehr hervortreten.

Nun erst erreichen wir die eigentliche, sehr weit ausgedehnte oftafrikanische Steppe (s. die obenstehende Abhildung), die vor allem, wie wir im klimatologischen Abschnitte sahen, durch geringe Riederschläge und kurze Tauer der Regenzeit ausgezeichnet ist. 250 der günstige Einstuß der seuchten Seewinde überwiegt, kommen Steppen nicht vor, ebensowenig natürlich an den höheren Gebirgen. Aber an diesen reicht hier die üppigere Flora nicht weit in die Ebene hinab, da die Bäche unten sehr bald versiegen. So ist, wie Engler bemerkt, das immergrüne Buschgehölz des Küstenlandes nur eine täuschende Koulisse, hinter der lich sehr bald in viel größerer Ausdehnung die Steppe bemerkdar macht, ansangs durch die Klarbeit der Luft und die Eigenart vieler Legetationsformen erfreuend, schließlich aber ermübend durch die oft viele Tagereisen weit andauernde Einsörmigkeit.

Die Steppe hat eine sehr verschiedenartige geognostische Unterlage und kann ziemlich bedeutende Meereshohe erreichen. Bezeichnend ist das Fehlen immergrüner Sträucher. Die mannigfachen Schußmittel der Steppenpslanzen reichen schließlich nicht mehr aus, und nur noch die spärliche Negenzeit vermag die Blätter hervorzulocken. Im einzelnen sind die Formen der onafrisanischen Steppe doch sehr mannigfaltig. Salzsteppen mit einer charafteristischen Fora oder auch weithin mit weißem, glänzendem Salze bedeckt, sinden sich in den ostafrikanischen Gradengebieten; in ihrer Umgedung schließen sich wüstenartige Steppen mit sandigen, sehnigem oder teinigem Boden an, verbreiteter sind jedoch andere, dem Menschen etwas weniger seinbslesse Formationen. Eine höchst charafteristische Type sand Hener auf seinem Wege nach dem stilmandzaro. Er nennt sie Sbitgartensteppe, da sie durch 2 -4 m hohe pyramidensörmige Bäume bezeichnet wird, die, in regelmäßigen Abständen von 3 4 m über die Ebene verteilt, winterkahlen Holzsienbäumen täuschend ähnlich sind. Unterholz sehlt fast ganz, Graswuchskommt nach Bolkens hier und da vor.

Schwerer passierbar ist das dichte Steppenbuschbieficht, das in englischem wie deutsichem Gebiete recht weit verbreitet ist. In der echten Buschstigen kann sich das Auge an keinem schattigen Walde, keiner schönen Baumgruppe, keinem wogenden Seld erfreuen. Nur riesige Affenbrotbäume, verkrüppelte Palmen, Akazien und Dornen zeigen sich. Keine Quelle, kein immerstießender Bach tränkt den Reisenden, nur grünlich schillernde, oft natronhaltige Tümpel in den Thälern und ängstlich gehütete Wasserlöcher, in denen sich das Regenwasser oft acht Wonate halten muß, stehen zur Verfügung.

Etwas abweichend ift die mit Acocanthera abyssinica befehte, jogenannte Moriosteppe, die bis zur Meereshöhe von 1900 m vorkommen kann. Hier wachsen plumpgeformte Holzgewächse mit massiwen, kugelförmigen Laubkronen und scheindar dicken Stämmen, die aber in Wirklichkeit aus vielen dünnen, gewundenen Stäbchen zusammengesett sind, die wie Rebstöde aussehen. Dieses äußerst giftige Gehölz liesert weiter im Norden einen Hamptbestandteil für das Pfeilgift der Somal.

Auf sestem, lehmigem Lateritboden findet sich die mit strauch- und baumartigen, dunkelblaugrünen, kaktusähnlichen, bisweilen 20 m hohen Kandelaber-Euphorbien besetzte Euphorbiensteppe oder der Euphorbiendornbusch, der mehr die Thäler als die Hügelrücken bedeckt; doch fand Meyer auch Ausnahmen.

Sehr merkwürdig ist die Sansevierensteppe, in der, gleichsalls auf Laterit, zerstreute Bäume und Sträucher, dazwischen aber zu Tausenden die grünen, pfahlförmigen, spissigen Blätter zweier Sansevierenarten gesehen werden, die den Eindruck machen, als hätte man abgeschnittene Aloeblätter nebeneinander in den Boden gesteckt: serner die Sukkulentensteppe mit ihren ganz abenteuerlichen, teilweise mit gistigem Milchsaft erfüllten und mit stablharten Dornen bewehrten Pstanzensormen.

Was die eigentlichen offenen Grassteppen betrifft, so lassen sich auch bei diesen, je nach dem Boden, auf dem sie sich entwickeln, mehrere voneinander abweichende Typen unterscheiden,

wie die Niedergrassteppe, die oft recht annuttige und mit den gelben Ühren des Grases Setavia auren oft täuschend einem Kornselde gleichende Hochgrassteppe, die aber keineswegs nur Gräser enthält, und die offene Gebirgsgrassteppe in Höhen von 1400 –1500 m. Ganz banne und strauchlose Steppen sind in Cstafrika nicht so häusig wie solche, in denen einzelne Büsche und Bäume vorkommen, aber sie nehmen immerhin weite Räume ein.

Besonders die Buschgrassieppe und die Baumgrassieppe sind durch Abbildungen und Beschreibungen bekannt geworden. Nach Hans Meyers Schilderung sindet sich in der Baumgrassieppe etwa alle 100 – 200 Schritt ein Baum oder Busch von der Mimosensjorm (f. die untenstehende Abbildung). Das Gras ist kleinblätterig und bildet keine einheitliche geschlossene Deck, sondern



Schermafagienfteppe bei Teita. (Rad Photographie von Sans Mener.)

läßt stellenweise den roten Lateritboden sehen. Meist stellen die Bäume so weit auseinander, daß man nach allen Richtungen auf weite Strecken zwischen ihnen hindurchsehen kann. Gine solche parkartige Landschaft ist gewöhnlich kein günstiges Zeichen für die Güte des Bodens. In vielen Baumgrassteppen herrschen die Mazien vor, neben denen sich teilweise die auch hier höchst daratteristischen Affendrotbäume (Adansonia digitata) einstellen, hellgraue, sehr dicke Stämme, die nur negenzeit mit Blättern und großen weißen, die Bienen anlockenden Blüten geschmückt sind.

Wo hoher Grundwasserstand ist, tritt auch fern von den Flüssen der Steppenwald auf, der auch noch wenig Unterholz hat und den Durchzug der Karawanen nicht sehr behindert. In ichno der Steppenwald für die Kultur vielleicht nicht absolut wertloser Boden, so wird dies noch mehr von den fruchtbaren Grassteppen und Buschgehölzen im Süden des Lictoriasses gelten, welche Stuhlmann beschrieben hat. Schon an den Usern der Klüsse, welche die Landschaften zwischen den Seen und der Küste durchziehen, sindet sich stellenweise recht üppiger Waldwuchs,

der bald als schmaler Galeriewald, bald als breiterer Waldireifen auftritt. Solche Waldireifen enthalten mächtig entwickelte Baumformen, zahlreiche Schlingpflanzen und viele Karne.

Diese und noch andere, hier als für unsere Zwecke minder wichtig unerwähnt gelassene, Formationen führen uns allmählich zu den Abhängen der Gebirgsländer gegen die Steppe. Zunächst gibt es da mancherlei Übergangsbildungen, die durch das vom Gebirge herabkommende Wasser begünftigt sind, auch wohl durch die Gebirge gegen die trockenen Winde geschützt werden. Besonders fruchtbar ist das sogenannte Buschstepenworland da, wo die Gewässer fortdauernd humöse Bestandteile in die Steppe hinabsühren. Da entsteht auf dem schwarzen Alluvialboden eine reiche Vegetation. Nicht so reich wird sie in Gebieten, in denen heiße Steppenwinde Einsluß üben können.

Bieten schon die Übergangswälder jum Teil fehr schöne Begetationsbilder, so werden die eigentlichen Gebirgswälder Oftafrikas noch mehr gerühmt, und wie die gahlreichen Aufnahmen der Reisenden zeigen, mit vollem Rechte. Die günftigften Bedingungen für eine üppige tropische Begetation mit gewaltigen Bäumen, reichem Unterholz und gablreichen Schmaroberpflanzen finden sich in den warmen, feuchten Schluchten, in denen sich reichlicher humus angefammelt hat. Diefer feuchte Schluchtenwald ift ebenfo wie einzelne höberliegende Baldtmen durch die Cingeborenen, die ihre Pflanzungen und Siedelungen darin anlegten, räumlich ichon ctwas beschränft worden und bedeckt alles in allem in unversehrtem Zustande wohl nicht mehr joviel Areal, als wünschenswert wäre. Das Maximalmaß unschädlicher Abholzung ist in Oftafrika sehr klein, da der Wald sich nur schwer wieder erneuert. Es sind namentlich die wasser= reichen Thäler und Schluchten Ufambaras, fo weit fie dem Ginfluffe der feuchten Seewinde voll ausgesett find, in benen diese feuchten Wälder gut entwickelt find, aber sie fehlen auch an den Gebirgen des Inneren nicht. Am Rilimandjaro scheinen sie durch die Gingeborenen start mitgenommen zu fein; hier ift an Stelle des Tropenwaldes teils Kulturland (j. die Abbildung, 3. 285), teils Buidmald getreten. 3m Seengebiet enthält biefer Waldtopus eine große Anzahl von Arten, die im übrigen Oftafrika fehlen, dagegen entweder in den westafrikanischen Bälbern vorkommen ober mit bortigen Arten verwandt sind.

Oberhalb des sendsten Tropenwaldes, etwa zwischen 1400 m und 1900 m Meereshöhe, ninnnt der Wald schon einen etwas veränderten Charakter an. Er erscheint in der Form von dichten Buschbeskänden mit einzelnen größeren Bäumen, unterbrochen von der sekundären Formation des Adlersans und seuchtem oder trockenem Wiesenlande. Sehr auffällig ist in dieser Region die Übereinstimmung mit der Woina-Tega Abessiniens (s. 3. 287); auch besteht einige Berwandtschaft mit der Flora Natals und des östlichen Kaplandes. Gebirgsweideland ist in den Plateaulandschaften Opassins vom Ungssase dis zum Resiegebiete der Teletischen Expedition reichlicher vorhanden, als man früher annahm.

Der eigentliche Hochgebirgswald (nicht unter 1700 m beginnend) wächst zwar auch in Usambara und auf anderen ostafrikanischen Gebirgen, ist aber durch die Schilderungen von Meyer und Volkens in seinem Auftreten am Kilimandsaro am bekanntesten geworden. Der Vorstellung des Laien von einem Urwald entspricht auch er nur wenig, zudem weicht auch bier der eigentliche alte Wald infolge der Nodungen der Eingeborenen immer mehr nach oden zurück. Un Stelle des zerstörten Waldes treten zunächst Farnselder, und ein neuer Wald schießt natürlich nur da auf, wo ihm Nuhe gelassen wird, was nicht allzu häufig der Kall ist. Immerhin zieht zwischen 1800 m und 3000 m Höhe ein Waldsgürtel um das ganze Gebirge, am schmaliten und lückenhastesten auf der viel seuchteren Südwesteite, am breitesten und dichtesten auf der viel seuchteren Südwesteite.

Wie Hans Meyer 1898 sestifiellte, verbreiten sich in dem trocenen nördlichen Walde die charafteristischen Steppenpslanzen die weit in den Wald hinauf. Der Rillmandjarowald ist vielsfach auffallend niedrig, und erscheint nach Holft, als ob er von oben her zusammengedrückt wäre. Auch auf Meyer und Volkens machte der Urwald den Eindruck des Altersichwachen, Verkümmerten, Gedrückten, seine Farbe war mehr bräunlich als grün. Bänme von 25 m Höhe sinden sich nicht häufig, wohl aber sehr die, mächtige Stämme mit niedriger Krone. Viele Bäume ähneln alten, knorrigen Eichen. Auf der nördlichen Gebirgsseite sind die Baumkronen



Gine Bananenpflangung am Rilimanbjaro. (Rad Photographie.) Bgl. Tert, E. 291.

nicht geichlossen, so daß überall im Walde die Sonnenstrahlen durchbrechen können. Bon der undeimlichen Finsternis, die in den Wäldern am Juri und auch in manchen an der westsafrikanischen Küste berricht, ist dier wenigstens in den höher liegenden Teilen des Waldes nicht die Nede. Die meisten Stämme haben eine starte Moosbekleidung. Sigentliches Unterholz ist sellen; Lianen scheinen gerade auf der Nordseite häusiger vorzukommen, wo sie den Ürzten und Buschmessern der Sindringenden schwere Arbeit geben. Wo die Huntsbecke über dem Gestein nur dümn ist, entstehen natürliche Lichtungen mit magerem Grass und Karnwuchs und verseinzelten krüppelhasten Bäumen, dagegen zeichnen sich die Bachläuse im Walde meist nicht durch eine wesentlich üppigere Vegetation aus.

Oberhalb von 2500 m wird der Wald noch lichter; schon bei 2450 m treten am Kisimandjaro reichlich Bergwiesen auf, bei 2600 m haben sie die Oberhand und reichen bis etwa 3400 m. Noch etwas höher, bis gegen 4000 m, tressen wir die jubalpine Strauchregion. Therhalb 4000 m verschwinden die isolierten, halbmannshohen, rundlichen Sträucher von Ericinella Mannii, welche jene Region auszeichneten, nachdem sie schon etwas früher immer iparlicher geworden und weite mit Gesteinstrümmern ersüllte Lücken zwischen sich gelassen hatten. Es beginnt die strauchlose alpine Region. Von 4500 m an ist die Legetation an Blütenpstangen schon äußerst arm, dei 5055 m sand Weyer im wärmenden Schuß eines zelsen die höchste Blütenpstange, ein verkümmertes, silzblätteriges Kreuzkraut. Aur Alechten, besonders rote, aber auch schwarze, weiße und braume, überkleiden hier und da die freistehenden Blöde in noch größerer Höhe und kommen selbst die zum Gipsel vor. Die alpine Flora Litafritas reicht mit wenigen Ausnahmen am Formenreichtum und Farbenschmund nicht an die der europäsischen und asiatischen Hochzelige heran. Aber zwischen 3000 umd 3600 m sind namentlich die in leuchtendem Rot, Gelb und Weiß prangenden Teppicke der Jammortellen von wunderbarer Schönheit.

Bas bie Bermanbtichaftsbeziehungen ber oftafrifanischen Gebirgeflora anbetrifft, fo haben sich aus den angestellten Vergleichungen schon einige geographisch wichtige Fingerzeige ergeben, die man freilich nicht überschäten barf. Die Samptbeziehungen ber Gebirgeflora im eigent= lichen Oftafrifa weisen nach Abeffinien, von hier weiter nach Gubarabien und auch nach ben öftlichen Mittelmeerländern. Einzelne Sochgebirgstupen scheinen vom westlichen Simalang über Afghaniftan nach ben arabischen Gebirgen und von ba nach Abeffinien gelangt zu fein, boch muß dies schon vor fehr langer Zeit, mindestens am Anfange ber Tertiärzeit, geschehen sein, als bie frennenden porderafiatischen Wüsten noch nicht die heutige Ausbehnung hatten. Schon enger find die Beziehungen Litafrifas zu Vorderindien, noch mehr diejenigen zu Sudafrifa, wobei man aber nicht an die eigentliche Rapflora benfen barf. Die Gebirge am Roten Meere mögen eine Brücke zu ben öftlichen Mittelmeerlandern gebildet haben. Wir können aber nicht leugnen, daß alle die von Engler, Gregory und anderen aufgestellten Sypothesen über den Wanbermea und die Wanderzeit der Arten, die Ostafrifa mit anderen Regionen gemeinsam hat, wohl hohe Unregung gewähren, aber noch nicht als sicherer Besit der Wiffenschaft betrachtet werden burfen. Roch schwerer erklärlich, aber jedenfalls auch in eine ferne Vergangenheit mit ganz anderer Berteilung der Länder gurudleitend, find die allerdings nur fcwachen Beziehungen ber oftafrifanischen Sochgebirge jum Ramerunpit und jum Bif von Tenerife. Scott Elliot will am Runforo gar ein Moos gefunden haben, das man bis dabin nur aus Teras und Bapan fannte. Es gibt bier alfo noch viele Ratfel zu lofen.

# b) Die Länder am Beißen Mil.

Ein Reisender, der von Agypten durch Rubien und das disherige Gebiet des Mahdi bis zum Uölle und weiter zum Kongowald vordringen wollte, würde auf dieser Reise alle möglichen Abergangsstussen des Begetationsbildes, von der reinen Küste die zum dichten Urwalde, kennen lernen. In den Ländern am Weißen Nil ninnnt die hier und da mit Bäumen besetzte Savanne den größten Raum ein. Sie wird nach Schweinsurth nur unterbrochen von den allerdingskeineswegs überall vorhandenen Userwaldungen der Flüsse, dann durch die wenigen inselartig aufsteigenden Berge sowie durch die stehenden oder langsam kließenden Gewässer und endlich durch die großen waldartigen, aber immer sehr lichten Bestände von Gummi-Akazien und derzgleichen Gewächsen, wie sie sich unter anderen in Sennaar zeigen.

"Jedes dieser Unterbrechungsgebiete hat seine charafteristischen Pstanzen. Un den Einzelsbergen der Steppe findet sich z. B. Urostigma populifolium, ein sonst settener Baum mit eigenstimtlichen Luftwurzeln. Die Begetation der Flüsse und Sümpse, die im Bereine mit von

ben Ufern abgerissenen Pslanzenmassen die ums schon bekannten Grasbarren bilden kann, wird unter anderen durch den Ambatsch (Herminiera elaphroxylon) charafterissert, der als Resultat einer eigentsimlichen fünfjährigen Wachstumsperiode 6. 7 m hohe Holzschäfte zu treiben pslegt, die an Leichtigkeit ihresgleichen zuschstumsperiode 6. 7 m hohe Holzschäfte zu treiben pslegt, die an Leichtigkeit ihresgleichen such unter den übrigen, die Grasbarren zuschammensehenen Pslanzen finden sich folder, die auch aus Senegambien oder aus Stitivien bekannt sind, und wiederum andere, die man auch in den Altwässern des Rills nabe siemen Mündung beobachtet hat. Die meist nur schmalen Userwälder an den Wassern des Islief nabe schwessen des Velkenn klief dinnen oft recht dicht und verschlungen werden, was sonst teineswegs ein Charafterzug der oftafrikanischen Wälder ist.

Die Wälder am Blauen Ril und an den Vorstusen gegen Abessisien hin dagegen, die schon mehr Naum einnehmen, sind licht; riesige, uralte, mächtige Bäume kommen vielsach vor, indessen sind sie kotschy bemerkt, meist so weit voneinander entsernt, daß sich ihre Üste kaum berühren, ja nicht einmal nähern. Die Näume unter diesen Räumen sind mit höheren oder niederen Eträuchern ausgefüllt, die teils in geschlossenen Gruppen, teils weiter entsernt voneinander wachsen. Zwischen dem Gesträuch wie unter den meist mit kolossa umstangreichem Laubdach ausgestatteten Baumriesen breitet sich ein zur Regenzeit blumenreicher, sonst aber sehr sus wurden kaufden der Pklanzenteppich aus, dessen das Licht liebende Arten hier meist am Morgen und Rachmittag unter den zerstreuten Baumbeständen von den heißen Sommenstrahlen getrossen werden können. Stellenweise ist wohl der Baumweichs auch einmal dichter.

Der größere Teil dieser Bäume und Sträucher ist im Nordwinter kahl; immegrüne Eremplare ober solche, die vor Entwickelung der Blattknospen sich mit Blüten bedecken, sind selten. Bon den Charakterbäumen dieser Gegenden am Blauen Nil erwähnen wir die sprödblätterige Sykomore (Sycomorus trachyphyllos), deren Laub zum Ürger des Botanikers in der That so brüchig ist, daß, wenn Üste abgehauen werden, die Blätter in vielen Stücken wie zerbrochenes Glas zur Erde fallen. Merswirdig ist auch der Paternosterbaum (Erythrina tomentosa), dessen vote Samen für die Rosenkränze der Christen und Mohammedaner nach Ägypten auszessührt werden. Dazu kommen noch mehrere Euphordienarten und der eigentümliche, an den in unseren Gärten eingeführten Essighaum erinnernde Weihrauchbaum Amyris papyrifera, der sich durch seine Blütensülle und das zischende Geräusig auszeichnet, das die überall in größeren und kleimeren Tücken herabhängende Derhaut im Binde hervordringt. Auch der Ussenbrutdaum ist stellenweise häusig und überragt mit seinen hier ost kupservorden, dicken, knorrigen, absonderlich geformten Aften meist den umstehenden Baumwuchs.

Wenden wir uns wieder zu der Savanne selbst, so treffen wir dort nicht ein Gemenge der verschiedenartigsten Grasarten, sondern bestandbildende, auf weite Streden hin sich unvermischt erhaltende Gräser, so daß Schweinsurth solche Streden mit sorgsältig gepflegten Kornsfeldern vergleichen konnte. Zur Zeit der Fruchtreise machen sich bald rötliche oder gelbe, bald schwärzliche Färbungen der Ührenmassen geltend, so daß man schon von weitem die vorherrichenden Grasarten erkennen kann. Weiter gegen die Nilsen hin scheinen auch silberweiße Färbungen vorzukommen; die Reissenden haben disweilen solche hellglänzenden Grasilächen für den Spiegel eines fernen Sees gehalten.

Näher an den Flüssen säumen Schilfs und Papprusdickichte, die Ernst Marno bes schrieben hat, auf stundenlange Strecken die beiden User wie 5 6 m hobe dunkelgrüne Mauern ein (s. die Tasel "Nilvegetation" bei S. 256). Das lichte Grün des jungen Rachwuchses, das dunklere der ausgewachsenen Pslanzen, das gelbliche Grün der sparrigen Tolden an den blübenden

Pisansen siedt schars ab von dem Rötlichbraum der abgestorbenen und dem Wirrsale der gebrochenen und gesnicken Stämme. An manchen Stellen sind diese Papprusmauern, wie gleichschalben Marno hervorhebt, mit dichten, saubenbildenden, gelb blühenden Rusurbitaceen und lisa blühenden Ranken von Schlinggewächsen verwebt und durchsschaft, so daß undurchdringliche, auch von der Tierwelt eher gemiedene als ausgesuchte Tickichte entstehen, die nur hier und da von den sonderbaren Büschen des oben erwähnten Ambatsch unterbrochen und von den schwarzenden Haben Salmen des Nohrs und Wasserboldens überragt werden.

### c) Abeffinien und Comaliland.

Die drei abeffinischen Klimas und Kulturregionen, die heiße Kolla, die weniger warme Woinas Tega und die fühle Tega, besihen manche Ühnlichfeit mit den bekannten drei Stusen des merikanischen Hochlandes; indessen übersinen, das sich in viel heißerer Umgebung besindet, die obere Grenze der heißen Region höher. Wie Karl Tove hervorhebt, kann als obere Grenzlinie für die Kolla die Jahresisotherme von 20°, als obere Grenze der Mittelfuse die Höhe, in welcher nur noch die Temperatur des wärmsten Monats 20° erreicht, angenommen werden. Diese Grenzen liegen ungefähr in der Meereshöhe von 1800 und 2450 m, erseiden aber natürzlich örtliche Änderungen.

Tie Vegetation der Kolla trägt ein echt tropisches Gepräge. Es sind nach Schweinfurth hier etwa 200 Arten von Holzgewächsen vorhanden, während die beiden oberen Stusen nicht so reich sind. Nach Engler enthält die mittlere Stuse 118 Holzgewächse, Schweinsurth kommte die Jahl aber schweinsurth kommte die Jahl aber schweinschen. Einen großen Teil der tieseren Landschaften bedeckt der Wald, der vielsach dem oben kurz geschilderten Wald in den Übergangszonen zum Gebiete des Blauen Nils noch ähnlich sit. In den nördlicheren Teilen der Kolla kann der Wald nicht sein, da er, wie Wafer erzählt, die Jagd zu Pserde erlaubt. Weiter im Süden nicht sieh dicht sein, da er, wie Wafer erzählt, die Jagd zu Pserde erlaubt. Weiter im Süden nicht sich dicht sein, da er, wie Wafer erzählt, die Jagd zu Kannel kaum gesehen werden kann. Um Fuße des Lamalmonpassen, in denen ein Reiter zu Kannel kaum gesehen werden kann. Um Fuße des Lamalmonpassereicht Bambusgebüsch eine Höhe von 10—15 m. Un den Thälern und längs der Felsschluchten fand Theodor von Henglin dichtbelaubte Bäume von einer Höhe, wie er sie noch nirgends gemessen hatte. Noch am Ansseh als Steudner eine Udansonie von 18,5 m Umsang. Die Flora am Tanasee, dessen User auch noch zur Kolla gerechnet werden müssen, bildet schon einen Übergang zur nächsten Jone.

Die Vegetation der Woina-Dega wird von Schweinsurth mit dersenigen Südeuropas verglichen, bedeutet doch Woina-Dega soviel wie Weinland. Wein und Kasse werden in der That hier viel gebaut, wie denn überhaupt die Zahl der Rutpflanzen groß ist. Die Woina-Dega war früher ein Beizenland ersten Ranges, und trägt auch echte Wiesen, die in der tieferen Zone sehlen. Sehr aufsallend ist die Waldarmut dieser und natürlich auch der solgenden höchsten Region. Sight, wie wir ichon andeuteten, nach Schweinsurths Jählung in der Woina-Dega immerhin 142 Holzgewächse, in dem stür Bäume überhaupt noch geeigneten Teil der Tega aber sedensalls viel weniger. Karl Dove macht sir die von der Ratur nicht bedinster Waldarmut der höheren Teile Abeissiniens den Menschen verantwortlich. Die vor den Weisren der letzen Jahrzehnte viel zahlreichere Bevölkerung hat den Wald allmählich saft ganz verdrängt, insdessondere durch die zur Ausdehnung der Weizen- und Kornselber angesachten Grasbrände; daber ist die Jahl der Gräßer sehr groß. In der neuesten Zeit scheint aber der Wald die mid die wieder zuzumehmen. Sinzelne Waldreise hatten sich überhaupt erhalten, namentlich in der Umgebung der Kirchen, denn selbst wenn eine Kirche längst verschwunden ist, wagt man den

Die Tierwelt. 289

Kirchenhain nicht anzugreisen. Lichter Wald, der Bruce an die Partsandichaft bei Nichmond in England erinnerte, kommt bisweisen vor. Zu den Charakterbäumen der Woina-Dega gehören unter anderen die 8-12 m hohe Euphordia candelabrum, der abessische Ölbaum und der Vrachenbaum, der zu Nohlis Zeit die Hofräume des alten Königsichlosses zu Gondar schmückte.

Auch die Tega, die oberste Suse, entbehrt der Bäume nicht ganz, wenn sie auch nirgends eigentlichen Wald hat. In den Gebirgen von Semien mögen nach Heuglin die Holzsewächse dies 3600 m hinaufsteigen, und der medizinisch wichtige Russodaum geht noch einige hundert Meter höher. Baumartige Echinops-Arten steigen auf geschützten Wiesen die 4200 m, und noch höher sinden sich Jndiwiduen von Rhynchopetalum montanum, welche die Palmenform täuschen nachahmen. Sehr hoch wagt sich auch der mit großen Schwierigfeiten fampsiende Ackerdau, und Wiesen und Wiesen nind z. B. in der Landschaft Godscham in reichem Maße vorhanden. Das Landschaftsbild der Dega ist zwar ziemtlich einförmig, es wird der durch die vorübergehende Schneebebechung einzelner Berge und durch den leuchtenden Himmel, der, wenn er wolkenfrei ist, nach Rüppell "das herrliche, ganz reine Lasurgewölde der tropischen Hochgebirgsregionen" zeigt, sehr gehoben.

Im Somaliland berricht im allgemeinen eine fehr lichte Buidvegetation, welche auch noch auf die Infel Sokotra übergreift. Allerdings findet man auch Wüftenstrecken und fait gang mafferlofe Striche mit weißem, fteinigem, bas Waffer auffaugendem Boden oder rotem, fteinlosem Grund, auf dem dann eine spärliche Buschvegetation ihr Dasein fristet. In ber Nähe der Wafferläufe stöft der Reisende aber auf Ufazien- und Mimojenwälder, die an den trodeneren Stellen wieder in Mimojengebuiche übergeben. Das gange Land machte auf Bojeph Menges ben Sindruck eines Parfes. "Man findet", fagt er, "teine eigentlichen zusammenhängenden Waldungen, sondern viel niederen Buschwald und fleine, wirkliche Waldvartien, aber nirgends Balmen." 3m Inneren gibt es bagegen weit wuftere Streden. Der Pflangenwuchs ift bort fehr armlich, und auf bem Plateau felbst ift von Buschwerf keine Spur, nur trodene, harte, holgige Grasbuichel find geritreut, die die Sauptnahrung ber Wildefel ausmaden. An anderen Stellen find die Abhänge der Berge mit Kronleuchter- Guphorbien und Buichwerf bewachsen, auch an den fteileren Wänden hat die Vilansenwelt Juk gefaßt, und wirkliche Wiesen dehnen sich hier und da am Juße der Bergwände aus. Die Buschvegetation überdeckt indeffen den größeren Teil des Somalilandes, mit Ausnahme des Rordrandes, wo auf ben Söhen Wälber von Wacholder vorkommen. Auch fonft zeigen fich einzelne, bann wohl als Landmarken dienende Bäume. Wo die Buschwegetation in Buschwald übergeht, wiegen folde Bolggewächse vor, die von Grund aus verzweigt find, mahrend die Stamme im echten Sochwalde fich erft in größerer Sohe über der Erde veräfteln.

Interessante Pflanzen des Somaligedietes sind nach Haggenmachers Schilderung die brei Gattungen von Weihrauchbäumen. Die erste, der Djau-Der genannte Baum, wird 4—4,5 m hoch, bildet einen starken, ganz geraden Stamm mit nußbaumähnlicher Krone; seine kleinen runden, buchsbaumartigen Blätter sind sehr dicht gestellt. Das Weihrauchharz dieses Baumes kommt unter dem Namen Liban Mascati oder Liban Maheri in den Handel und ist die seinste und teuerste Urt dieses Urtikels. Es werden in der Sommerzeit an verschiedenen Stellen des Stammes kleine, die auf das Holz dringende Löcher in die Rinde geschnitten, die man gegen das Ende der Regenzeit mit dem wertvollen Harze gefüllt findet. Weniger hoch im Preise steht der Weihrauch der beiden anderen Arten. Nützlich ist auch der sogenannte Hodesstrauch, dessen weiße, weiche Rinde angeschnitten einen diesen Sast entstießen läßt, der sich an

der Lust zu weißen Gimmiknollen formt. Anch die Euphordien sind als Charafterpstanzen zu betrachten. Ussendren. Ussendren nur am Webbi und dann weiter südwärts aufzutreten, doch werden einzelne einem große Stämme erwähnt. Im Lande der Galla ist die Sysomore in hobem Anschen, deren Schatten früher dei wichtigen Beratungen aufgesucht wurde und der dem von Feinden Verfolgten ein sicheres Asylv dot. Die neuesten Reisenden im Somaliande haben zu dem Vilde seiner Vegetation nicht sehr viel neue Züge hinzugefügt, nur tritt der Einfluß der Wasserläuse, namentlich des Webbi, auf die Pflanzenwelt, die in der Uferzone wesentlich üppiger ist und eng verschlungene kleine Tickichte bilden kann, stärker hervor. Jedenfalls ist das Junere des Somalilandes keine umunterbrochene Wüsse, sondern ein Land, in dem pstanzenarme und bessen der bewachsen Strecken vielsach abwechseln.

#### D. Die Tierwelt.

Hinsichtlich der Reichhaltigfeit insbesondere des Säugetierlebens schließt fich Pftafrika in den für unsere Zwecke angenommenen Grenzen an das östliche und mittlere Südafrika an, was uns wieder in der Auffassung bestärken kann, daß nicht etwa dichte geschlossene, seuchte Urwälder, sondern offene, des Baumwuchses und des Bassers nicht ganz entbehrende Savannen die günstigste Stätte für die größere Tierwelt sind.

In der Trodenzeit scheint der starke Tau das Wasserbedürsnis der größeren Tiere zu bespiedigen. Der Elesant wird noch in den Bergländern im Norden von Abessinen sowie in den Sbenen am Weißen Nil angetrossen und ist auch am westlichen Kilimandjaro noch häusig, das Flußpsjerd und das Nashorn (s. die Abbildung, S. 291) treten binzu, seltener die Girasse, Die großen Massen der Antilopen, die einst in Die und Nordostafrisa nicht weniger häusig waren als im Süben, sind natürlich auch durch die Kinderpest gewaltig gelichtet worden, edenso wie Scharen der Büssel und Hausrinder. Wag es auch abseits vom Wege immerhin noch manches Etück großes Wisselb geben, so thut doch Schut dringend not. Die Tierwelt Ostafrikas erschein aber troß des Ausstends großer und auffälliger Formen dem vom Norden kommenden Reisenden weniger fremdartig als die an sich ärmere des Westens und Tüdwestens, wozu sedenfalls der Umstand etwas beiträgt, daß zahlreiche, dem Europäer wohlbekannte Vogelarten in den Villändern überwintern und der Landschaft geleichsam einen europäischen Charafter geben.

Der Reisende, welcher vor ein bis zwei Jahrzehnten dem Allimandjaro nahte, fand in der Ebene zwischen Teita und dem östlichen Fuße des Berges eine Fülle von Wild: Herden von Hartebeests, Gnus, Elenantilopen und Büsseln, die auf den von ihnen getretenen Fußpfaden zu den Tränkplägen zogen. Auch das Zebra lebte in unglaublichen Mengen in den Ebenen um den Berg. Jest ist von alledem nicht mehr viel zu sehen. Einzelne der Tiere trieben in ihrer Art Mimikry, so z. B. ähnelte das rote Hartebeest in der Farbe seiner Haut und in seiner sonderbaren Gestalt wunderbar den großen, aus rötlicher Erde bestehenden Ameisenhügeln. Es war bisweilen schwer, zu entschein, was ein Hartebeest und was ein Ameisenhügel war. (S. die beigegebene Tasel: "Tierleben in der ostakrikanischen Steppe".)

Das größte Landfäugetier neben dem am Kilimandjaro in Höhen bis zu 4000 m vor-kommenden Elejanten ist die Elenantilope. Sie steigt am Kilimandjaro nach Hans Meyers Beobachtungen dis nahe an 5000, soweit das Wachstum der kleinen alpinen Kräuter reicht. Auch Löwen und Leoparden werden am Kilimandjaro erwähnt; lestere erklettern den Berg bis über 3000 m Höhe. Uffen sind in Oftafrika, auch am Kilimandjaro, häusig; die großen Uffen des Westens, den Gorilla und den Schimpanse, such man aber hier vergebens. Wir haben,



HERLEBEN IN DER OSTAFRIKANISCHEN STEPPE.



Die Tierwelt. 291

wie Stuhlmann richtig bemerkt, in Citajrika eine Steppenjanna, die sich hauptlächlich durch das Auftreten von großen Untilopen, Zebras, Girassen, Löwen und Straußen auszeichnet. Tiese Formen reichen von Citen her dis an die Südwestecke des Victoriasees; auf dem Zwischenseensplateau kommen die meisten großen Untilopen dagegen schon nicht mehr vor, auch Girassen.



Doppelnashorn (Rhinoceros bicornis). (Raf ber Ratar) Bgl. Tert, E. 200.

Löwen und Strauße leben dort nicht, sondern sind erst nördlich vom Albertsee wieder anzutressen. Zerschimpanse soll hier und da im westlichten Teile des deutschen und englischen Gebietes schon vorkommen, am oberen Ituriader wieder sehlen. Übrigens ist auch, wie P. Matschie hervorbebt, die Steppensauma Cstafrikas im einzelnen vielsach verschieden. Tas küstengebiet schließt sich zum Teil an Woşambique und das Sambesiland an, während in den abslußlosen Gebieten des Janeren manche Kormen auftreten, die an der Küste sehlen. Wenn unsere Kenntnisse vollständiger geworden sind, werden

wir in Teutsch-Cftafrika wahrscheinlich brei tiergeographische Gebiete unterscheiben müssen: bas dem Süden verwandte Küstengebiet, die dem Norden und Nordosten verwandten Steppen und das dem Westen verwandte tieser Zunere.

Sehr tierreich scheinen früher auch die oberen Nilländer geweien zu sein. Herden von Antilopen, Büffeln, Elefanten, Flußpferden, ferner Rhinozerosse, Löwen, Leoparden, Hydnen, Wildesel, Gazellen, Girassen sind dier und da wohl noch zu sehen, wemgleich auch am oberen Kil schon sehr unter der Tierwelt aufgeräumt ist. Die allgemeine Unsscheit und teilweise Entvölkerung des Landes während der Zeit der Mahdiherrschaft mag aber stellenweise wieder eine Junahme der freilebenden Tierwelt herbeigeführt haben. Während man aber, wie angesührt wird, früher, d. h. vor Jahrzehnten, täglich Girassen sachten wahrend von den Schilluf und Dinka die Elefantenzähne als Pslöde zum Andinden des Lichs benutzt wurden, ist der Elefant in anderen Gegenden, z. U. im Lande der Bongo, umd zwar schon seit Ansign der sechziger Jahre, ganz ausgerottet worden. Zu Schweinsurths Zeit hielt man in den Aronen schattiger Bäume häusig Bienen in gestochtenen Bienenkörben; sie wurden aber durch ihre Wildheit sehren kattigen gibt es zahlreiche Vienenschwärme. Schweinsurth hatte mit einem derzelben am Weisen All einen argen Zusammenstoß. Ühnlich durch Vienen unsicher gemachte Errecken scheinen sich auch weit im Tsten auf dem Vegee von der Knüte durch der britisches Gebiet zum Lictoriasse zu besinden.

Ernit Marno hatte die Jauna an der Tura el Chadra, einem Sumpf am Westuser des Weisen Nils, beobachtet. Unter den Sängetieren erwähnt er zwei interessante Vertreter der Jahnstüder, nämlich das Erdsertel (Orycteropus aethiopicus), welches unter den Terniten und Umeisen ungebeure Verheerungen aurichten kann, und das Schuppentier (Manis Temminekii), von den Vewohnern Kordosans "Vater der Rinde" genannt. Beide wohnen in der Steppe, in die sie nit großer Schnelligseit Höhlen graden, besonders in der Nähe der Verge. Eigentliche Lissen dies desend nicht, obwohl wenige Tagereisen südscher, in den die User des Verse. Seigentliche Lissen kils begleitenden Suntwaldungen, sich die graue Meerkatse (Cercopithecus griseoviridis) herdweise herumtunmelt und im Janeren Kordosans die vote Meerkatse in den Steppenwäldern nicht selten vorsonnut. Die Ledder, besonders die aus Miniosen bestehenden, beherzbergen auch den Nachtassen (Otolienus Galago) dieses Gebietes. In der Freiheit lebt das Tier wohl größtenteils von Insetten oder, wie die Eingeborenen hier und da behaupteten, von Gummi.

Marno erhielt hier auch häufig den Bande Itis (Rhaddogale Zorilla), der des fürchterlichen Geruches wegen, den der aus zwei Afterbrüßen zur Verteidigung ausgesprißte Saft verbreitet, "Vater des Gestankes" genannt wird, dann den Wüstensuchs (Megalodis zerda), der besonders da lebt, wo die Steppe in die Wüste überzugehen beginnt, die afrikanische Wildfage (Felis maniculata), die Genettkage (Genetta senegalensis) und auch eine Agelart (Erinaceus diadematus), ferner das nicht seltene Stachelschwein (Hystrix eristata) und einen Kasen (Lepus isabellinus). Das Erveichhörnchen (Kerus leucoumbrinus) wird mit den überall vorkommenden Natten und Mäusen sast vorkomstenden Natten und Mäusen sast vorkomstenden Katen und katen und Mäusen sast vorkomstenden katen und Rüssen sast vorkomstenden katen und Mäusen sast vorkomstenden katen und katen und Rüssen sast vorkomstenden katen und katen und Rüssen sast vorkomstenden katen und Rüssen sast vorkomstenden katen und Rüssen sast vorkomstenden katen und katen und

Bemerkenswert scheint sich auch das Vogelleben an dem von Marno ersorschten sumpsigen Teil des weißen Nils gestaltet zu haben, denn hier war gleichsam der Sammelplat der gessiederten Welt der ganzen Gegend. Zahlreiche Pelikane sijchten in den tieseren Stellen des Sumpsis und betrieben dieses Geschäft mit den sich ebenfalls häusig hier einsindenden Lösslern Platalea leucorocia), Kimmersatten (Tantalus Idis) und Zbissen (Idis aethiopica) auch in

Die Tierwelt.

mondhellen Nächten. Der kleine subanesische Storch (Ciconia Abdimis), der, wie der unserige, der Berkünder des Frühlings ist und Schutz, so salt Berehrung genießt, so daß eine Schädigung seines Horstein der Gremplaren eingesind das ganze Dors in Aufruhr bringt, hatte sich schon in einzelnen Exemplaren eingesunden. Auch der europäische Storch sammelten sich in großen Scharen sum Zuge nach Nors

ben, obwohl auch manche den Commer im Lande gubringen,

Mehrere Reiherarten sind häusig, und Sporentibige (Hoplopterus spinosus), Krofodilwächter (Pluvianus aegyptiacus), Strandläuser und andere trippeln, geschäftig Nahrung suchend, an den schlammigen Stellen umher. Gemein sind auch die Witwenente (Dendrocygna viduata), die Risgans (Chenalopex aegyptiacus) und die Sporengans (Plectropterus gambensis). Zuweilen besuchen Pfauen, Kraniche (Balearica pavonina) das Wasser, obwohl sie sich sonst mehr auf den Feldern, in der Steppe und im Wald ausschaften.

Marnos Beobachtungen können indessen nicht für das ganze Gebiet als gültig angenommen werden. Sind auch an den Sümpsen und Flüssen die Wasservögel häusig, so wird anderzieits östers das spärlichere Vorkommen mancher Gruppen von Landvögeln hervorgehoben. Th. von Heuglin bemerkt, daß die Geier, die Seglerz und Schwalbenarten, auch die Singvögel, die Raben und die Papageien verhältnismäßig schwach vertreten sind. Der Strauß lebt im Gebiete der Dinka und Schilluk sowie auch am Sobat.

Immerhin noch reich ist die Tierwelt Abessisiniens. Es fünden sich dort wie in der nächsten Umgedung noch dier und da Löwen, schwarze Panther, Leoparden, Luchse, Zibetfagen, Wildfagen, Hilpserde, Ottern, Zebras, Wildesel, Girassen, viele Antilopen, serner Büssel, Warzenschweine, Nilpserde, Rhinozerosse, Eespanten, Mippdachse, Krotodile und Strauße, auch die eigenartige, sehr große Affenart Theropithecus, der Tschelada der Abessinier. Einzelne Affenarten, wie gerade dieser Theropithecus oder Macaeus, geben die gegen 4000 m hoch, ebenso der abessinisische Hollen Vorhanden; erwähnenswert sind der Bartgeier, die abessissische Ohreule, der schwarzsspisse Zeisig, die Albensteinenswert sind der Bartgeier, die abessissische Ohreule, der schwarzsspisse Zeisig, die Albensträbe, eine eigentümliche Gans (Bernicla cyanoptera) und eine Papageienart, die eine Asppell noch im Hochlande von Semien beobachtet hatte. Unter den größeren Säugetieren sicheint in satt ganz Nordostassisch abes Khinozeros besonders weit verdreitet zu sein: als die Altor Chanter-Expedition mit dem schwarzerwundeten Hollen auf dem Nückzuge war, umschwärmten zahlreiche Khinozerosse besonders weit verdreitet zu sein: als die Altor Chanter-Expedition mit dem schwarzersspiele derartig den zu gedeschreiben, daß selbs den Vinstage war, umschwärmten zahlreiche Khinozerosse besonders weit verdreitet zu sein: als die Altor Chanter-Expedition mit dem schwarzersspielen, daß selbs den Vinstage war, umschwärmten zahlreiche

Das Somaliland ist in den letzen Jahren ein Hauptgebiet für Jagderpeditionen aller Urt gewesen, lohnt aber, wie es scheint, auch ernstere zoologische Forschungen in hohem Grade, indem die Anpassung der Tiere an das dürre, verbrannte, selten besenchtete Land interessante Probleme stellt. Auch einzelne sehr eigentümliche neue Tierarten haben die neueren Erpeditionen Bottegos und anderer heimgebracht, wie das kleine Ragetier Heterocephalus glaber und andere. Besonders große Timenssonen scheinen hier die Termitenhügel zu erreichen; sie bilden oft in den Genent. denen sie das Ansehen monumentenreicher verfallener Begrähnisselder geben, die einzigen weithin sichtbaren Landmarken. Sie entstehen gewöhnlich um einen allmählich zu Grunde gebenden Baum herum, nehmen die abenteuerlichten Formen an und hängen start siber, dies sie endlich von einen der kleinen, aber hestigen Sandtromben umgeworsen werden. Die ebenfalls meist vereinselt siehen Baume sind die Heinen gelben Weber-vögel solche Bäume bevorzugten, auf denen ein großer Raubvogel seinen Korst hatte. Denn so waren sie vor den Angrissen der kleineren Raubvögel, die nun dem Baume nicht zu nahen wazen, geschützt und scheinen auch mit dem auf andere Beute erpichten Geier in Frieden zu leben.

# E. Ethnographischer Ziberblick.

### a) Die Bolfer Dentid = Ditafrifas.

Wie wir früher gesehen haben, reichen die Bantuwölker auch nach Cstafrisa hinein, ja sie sind hier, zwischen den großen Seen und der Rüste, erft recht zur Entwickelung gelangt und strahlten dann nach Süden und Westen aus. Aber sie haben nicht mehr ihr ganzes ehemaliges teebiet behauptet, wenn auch Rückwanderungsversiede nach Rorden vorgekommen sind und gerade einige wieder nach Norden vorgekommen sind und gerade einige wieder nach Norden vorgekommen sind und gerade einige wieder nach lieden vorgekommen führt genacht haben. Ter größte Teil Tstafrikas gehört denjenigen Völkern, welche wir früher als nordostafrikanische Misch und übergangssvölker bezeichnet haben, also den Gallas und Somalivölkern und den mannigsachen Stämmen am oberen Nil. Tazu kommen noch die Abessinier. Sinzelne Bantuvölker, wie die Suaheli, sind ganz arabisiert worden, anderzieits haben Nordostafrikaner, wie die Suchuma, im Zwischesegebiet Sitten und Gewohnheiten der von ihnen beherrichten Bantuvölker angenommen.

Die Sunheli oder eigentlich Wajunheli, d. h. Bewohner des Sahel, der Küfte (f. die Abbildung, S. 295), bewohnen hauptsächlich den Küftensaum Deutsch-Tüafrikas und find für unsere Kolonie von großer Wichtigkeit. Sie haben ganz und gar arabische Lebensgewohnsheiten und wenigstens äußerlich den Islam angenommen und halten sich für weit höherstehend als die nicht arabissierten Bewohner des Inneren. Sie sind Träger bei den Handelskarawanen, aber auch selbst Kändler und deshalb vereinzelt auch in vielen anderen Landschaften bis tief in das Innere vertreten. Ihre Sprache, das Kisuaheli, ist eine Urt allgemeiner Geschäftssprache an der ostafrikansichen Küste, dessen Erlernung auch für deutsche Reisende und Kolonialbeante siehr wichtig geworden ist.

Aus der Menge der Völker des Inneren Deutschlecktraftelskönnen wir mur einige wenige herausdeben. Die Wannamwess, sie Bewohner der Landschaft Uniamwess, sind als Träger und Arbeiter ein nübliches Material für unsere Kolonie. Die von Paul Reichard gut geschilderten Wannamwess sind echte Bantuneger und leicht von anderen Stämmen zu unterscheiden. Sie sind ziemlich groß und schlank und besitzen seinen Knochenbau. Wie Reichard sich ausdrückt, haben die Muskeln der Wannamwess bei aller Arbeit, die sie verrichten, etwas eigentümlich Starres und Kestes, als bewegten sich Gliedmaßen einer Bronzestatue in den Gelenken. Die ganze Muskulatur macht den Eindruck großer Zähigkeit und Ausdauer. Hände und Küße sind auffallend klein und schmal und oft schön gesormt; besonders sindet man schöne Nägel.

Die Hautfarbe wird als dunkelbraun geschildert, mit Abstusungen von hellem Kassesbraun (meist nur bei Frauen) bis tief dunkelbraun, und zwar mit einem charakteristischen gelben Unterton, der nach Neichard allen Stämmen mit trockener seiner Muskulatur eigen sein soll, während Stämme mit grobem Knochenbau und starker rundlicher Muskulatur mehr einen roten Unterton zeigen. Böllig schwarz sind die Wannamwesi wohl nie.

Dieses Volk verstümmelt die Zähne und tättowiert sich als Stammesabzeichen Streifen auf der Stirn und den Schläsen ein, welche mit Schießpulver eingerieben werden, so daß schwarze, 2 3 mm lange Striche entsteben. Die im ganzen dürftige Aleidung besteht aus kleinen Fellen von Ziegen, Untilopen oder von wilden Kahenarten. Löwen und Pantherselle zu tragen, ist nur dem Käuptling und den Vornehmen gestattet.

Die Wannammesi bewohnen viereetige besestigte Gehöfte, welche zu Vörfern vereinigt find, die gern in der Rähe des Waldes und an wasserreichen Plähen angelegt werden. Eistig

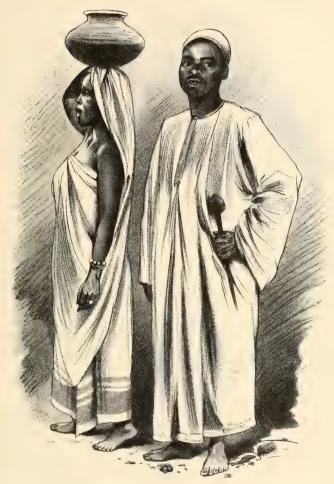

Snaheli. Rach ber Ratur. Bgl. Teit, E. 294.

wird Ackerbau getrieben, an dem sich Männer und Frauen beteiligen. Ter Hänptling ist Besißer alles Landes und gibt dasselbe an seine Unterthanen zur Benutzung. Ist ein Stück Land ausgenutzt, so wird gewöhnlich ein anderes in Angriff genommen und dadurch das Gebiet des

Walves schr eingeschränkt. Die Wannammess halten sich Ninder, Schase, Ziegen und Hührer; sie benuten die Milch und bereiten auch Butter, aber in so etelhaster Weise, daß selhst die Soloden und Träger der Expeditionen die damit zubereiteten Speisen nicht genießen wollen. Die Industrie beschränkt sich auf die Herrichtung thönerner Gegenstände, Matten und dergleichen. Tas Familienleben ist sehr loder, die Jahl der Frauen eines Mannes unbeschränkt. Die Jagd - früher besonders auf den jest im Lande fast ausgestorbenen Elefanten — wird mit großer Borliebe betrieben; vielsach werden vergistete Pseise angewendet, daneben Selbstschwisse und auch Fallgruben, deren Boden mit Lanzen und vergisteten Pseisen gespielt ist. Visweilen veranstattet man größere Treibjagden, wobei ein zu diesem Zwecke vom Baummuchs bespreites Stück Land, das durch sein frisches Grün zahlreiches Wild angelock hat, mit Neben umgeben und von Pseischützen umstellt wurde. Die Wannamess sind ben die Küste, eine periodische Wanderung, die nach Wanner geht jährlich als Träger und Haben soll. Unverwüstlicher Froh- und Leichtsinn bei erstaumlicher körperlicher Ausdauer und Leichtsungsfähigkeit zeichnet nach Hans Weger die Wannammer weisträger aus.

Sind die Wanyamwest im ganzen friedlich und zufrieden, wenn sie nicht angegriffen werden, so verhält es sich ganz anders mit den Wahehe, deren Name seit der Niederlage der Zelewskischen Erpedition (19. August 1891) in Teutschland einen übeln Klang hat. Wie karl Beule bemerkt, sind die Vahehe rauh, unspreundlich und umangenehm, wie ihr Land auch. Sie haben nicht eigentlichen Negertupus; ihre Haufzerbe wird bald als sichwärzlich, bald als helber sieht rötlich beschrieben. Körperverstümmelungen und Tättowierungen waren noch zu Burtons zeit im Schwange, scheinen aber seitdem außer Abung gekonnen zu sein. Die Geschichte der Wahehe zeigt mit der der Kassenstämme manche Übereinstimmung, wenn auch die Wahehe nicht so nahe Verwandte der Sulu sind, wie bisweilen angenommen wurde. Turch ihre Sprache werden sie vielmehr in die Gruppe der Völler von Uniamwest, Ugogo und Usagara eingereiht.

Sin unternehmender Anführer, Makinga, hat erst um 1870 herum, wie Weule näher ausstührt, die Wahehe zu einem gefürchteten Kriegervolk umgeschaffen. Schon um 1879 machten die Wahehe unter Makingas Nachsolger, Mamle, den Eindruck auf Thomson, als ob sie schon seit Jahrhunderten und nicht erst seit wenigen Jahren im Lande zwischen Ugogo und dem Unassa wohnten; so seitgestigt war das Ganze. Ein späterer Waheheherrscher, eigentlich abermals Makinga genannt, war der in den lesten Jahren so viel genannte, endlich durch die deutsche Schuktruppe unschäldich gemachte "Quawa", der durch Selbsmord endete.

Die Wahehe haben von den Sulu den eigentümlichen, unkenntlich machenden Kriegssichmuck, der dann teilweise, wie die weiße Bemalung, auch von anderen, sonst weniger gefürchteten Stämmen nachgeahmt wurde, sowie auch den gesährlichen Suluspeer übernommen. Es wird behauptet, daß der legte "Quawa" diesen Abursspeer mitten durch den Rumps eines Ochsen hindurchwersen kommen. Durch ihre nächtlichen Ungrisse unterschedenen sich die Wahehe sehr von anderen ostafrikanischen Völkern; auch der Überfall der Zelewstischen Expedition begann beim ersten Worgengrauen. Bei diesem Überfall haben übrigens die Deutschen ihr Leben sehr vertaust, umd die Verluste der Wahehe waren so groß, daß ihre Weiber troß des großen Exsolges keine Siegestieder austimmnten, sondern in Tranergeheul ausdrachen. Auch wurde sofort ein deutscher Nacheung besürchtet und die Beseitstung von Zeinga sorgiam vertärtt. Die Wahehe und die ebenfalls gefährlichen und gefürchteten Masiti haben außerordentlich viel zur Verödung des inneren Sidens unseres Schutzgebietes beigetragen.

Die Wahehe wohnen nicht in geschlossenen Törsern; das durch die letten Kampsberichte befannt gewordene Ruirenga, dessen Beseitigungen Engelhardt mit denen einer deutschen Stadt aus dem 17. Jahrhundert verglich, scheint die einzige größere Siedelung gewesen zu sein. Reben ihren kriegerischen Beschäftigungen trieben die Wahehe aber auch Viehzucht und gartenbauartigen Uckerbau. Die Keldstüchte, die sie nicht selbst erzeugen konnten, kauften sie von den Rachbarn für Honig, Elsenbein und Sklaven. Alles in allem genommen, gehören auch die Wahehe zu den wilden und raubgierigen, aber nicht unbegabten und in einzelnen Beziehungen auf einer hohen Kulturstuse stehenden Stämmen, deren es in Ufrika so viele gibt.



Gin Didaggabori. (Nad Sans Mener.)

Noch gedenken wir kurz der von Hans Meyer, Widenmann u. a. so genau ersorichten, sesskaten, Ackerbau und Viedzucht treibenden steißigen Dschagga, die auch ein echtes Bantuvolk sind, aber in 37 meist orographisch abgegrenzte Miniaturstaaten zersallen, deren wichtigke Marangu, Moschi und Kiboscho sind. Die Sichagga sind ein mittelgroßes, vorwiegend langsichäbeliges Volk von draumer Hautzen. Sie sind durchauß materiell gesinnte Nieger, leddach, aber sinntlich, heiter, aber unzwerlässig, freundlich, aber lügnerisch, selbschewuskt, aber misstanisch. Die Sichagga dringen den Europäern und ihrer Kultur gewiß keine Smppathie entzgegen, nehmen aber davon gern an, was ihnen nutheringend erscheint. Vorsicht ist auch ihnen gegenüber immer angebracht. In Kiboscho sindet man treisliche Wassenschweiter Vandgüter si. die obenziehende Abeildung und die auf S. 200), die aber mit den Rachbargebieten zusammenkoßen. Die

größere Hofanlage des Häuptlings bildet den befestigten Mittelpunkt seines Gebietes, aber auch im Hausbau machen sich neuerdings schon die Einslüsse der Küste geltend. Die Landwirtschaft sieht erstaumlich hoch; die umfangreichen Bewässerungsanlagen bilden im Verein mit der starken Verdunstung die Ursache, daß in der Trockenzeit so wenige der zahlreichen Bäche den Fuß des Verges erreichen. Die Tschagga halten so sehr auf Ordnung und Sauberkeit der Orte und Wege und haben durch ihre Betriebsamkeit die au sich schon prachtvolle Landschaft, die sie bewohnen, zu einem solchen Varadies umgeschaffen, daß man in ganz Ostafrika nichts Übnliches sindet.

# b) Die Staaten Uganda, Unporo und ihre Nachbarn.

An den Quellsen des Vils, besonders am Victoriasee, finden wir eine Stätte interessanter Völkermischungen und eigenartiger, halb barbarischer, halb hochentwickelter Staatenbildungen, deren Ende aber durch die neuesten Aufteilungen und Besitzergreifungen auch gekonnnen zu sein scheint. Tiese Staaten sind vor allem Uganda, Unyoro und Karagwe, die sich um das Becken des Victoriasees gruppieren. Tas hervorragendste und bekanntesse Reich ist Uganda im Norden des Sees; im Sidwessen und Westen liegt Karagwe, während Unyoro sich zwischen Uganda und dem Albertsee ausbreitet.

In diesen Staaten haben wir einen dem Bantustamm angehörenden Grundstock der Bevölferung und die an Zahl schenfalls geringeren hamitischen Einwanderer aus dem Norden oder Nordosten zu unterscheiden, die häufig summarisch als Wahuma, d. h. Leute aus Norden, bezeichnet werden, wahrscheinlich aber verschiedenen, zeitlich weit getrennten Einwanderungen angehören, deren Zeit, Auseinandersolge und Herkunft wir nicht mehr im einzelnen seschen sehnen. De es einmal ein großes Wahumareich gegeben hat, dessen Unyoro bildete, das aber bald zersiel, oder ob stets mehrere Neiche nebeneinander bestanden haben, ist ebenfalls nicht mehr mit Sicherheit zu ermitteln. Zedenfalls zeigen sich hier, wie in neuerer Zeit besonders Kurt Müller dargelegt hat, Staatenbildungen, welche Verbände mindestens zweier sich nach Jahl, Aussiehen, Sprache, Kulturbesit und sozialer Stellung wesentlich unterscheidender Volkssichichten sind.

Gewöhnlich sind die Eingewanderten heller als die zahlreicheren dunkeln Unterworsenen und haben deutlich hamitischen Typus. Es kommen aber viele Übergänge und Mischungen vor, wodurch die Bantu sich teils den Bahuma, teils diese den Bantu anzunähern beginnen. Die Lahuma sind vorwiegend Hirten, die Einheimischen eistige Ackebauer. Der hamitische Hirtenadel, wie Müller sagt, seht in den Bahumaländern in besonderen kleinen Dörsern für sich, und außerdem sind die Könige und meisten Häuptlinge und Serhäuptlinge Wahuma. In den von Wahuma beherrschten Ländern sind die alten Sprachen der Triginalvölker in den südslichen Gebieten reiner erhalten geblieben als in den nördlichen. In den meisten Ländern des Zwischensechgebietes sprechen Herrschervolk und Untersochte denselben Bantubialekt, nämtlich das Kinyoro, die Sprache von Unyoro. Die Bahuma haben also ihre eigene Sprache längst aufgegeben.

Emin Pascha, der diese Länder genau kannte und auch selbst im Zwischengebiet, wie Stuhlmann hervorhebt, eine allgemein bekannte Persönlichkeit war, hält dasür, daß in alten, d. h. nicht allzuweit zurückliegenden Zeiten, alle die heutigen Wahumaländer ein großes Ganzes unter dem Namen Ritwara bildeten. In die Verwaltung dessen teilten sich zwei Hervicher, einer in Unyoro und einer in Karagwe. Die reinsten Überbleibsel der echten alten Bewohner seinen die Visischwess Unyoros und die Wannambo Karagwes sowie die Watanjara Usindias (im Süden des Sees), drei sowohl physisch als sprachtich noch heute übereinstimmende Völker. Un der Rordosteck des Albertsees wohnt aber noch heute im Tistrikt von Magungo Milissa ein jeht

kleiner Stamm reiner Wannoro, die Wahinda, die aus Nordosten eingewandert zu sein beshaupten. Sie sprechen eine eigene Sprache, die von der in der Nachbarschaft gesprochenen abweicht, waren aber auch des klimoro mächtig geworden und erwarden bald großes Anschen. Wiederholt gingen von ihnen Erpeditionen ins Land, dis sie sich endlich ganz Umporo sicherten und von da an in die Nachbarländer vorzudringen begannen. In Umporo selbst scheint um diese Zeit, die Emin Pascha um etwa 100 Jahre zurück ansetzt, eine andere Einwanderung erzsolgt zu sein: die Wawith kamen von Nordosten her, und obgleich ihrer nicht gerade viele gewesen sein sein können, gelang es diesen doch bald, sich Verbindungen mit den vornehmeren Wahinda zur herrschenden Klasse zu machen. Die aus Umporo auswandernden Wahinda aber



Cine Didaggabutte. (Rad Gans Mener.) Bgl. Tegt, E. 297.

zerfireuten sich truppweise über viele Länder, und sie sind es nach Emins Ansicht eigentlich, die heute als Wahuma, Watussi (Fremde) u. f. w. bezeichnet werden.

Das Reich Uganda, das so nur bei den Wannamwest und den küstenleuten, bei den Eingeborenen aber Buganda heißt, wird etwa von einer Million Menschen dewohnt, salls wir in unseren Schähungen so hoch gehen dürsen. Die Frauen sollen die Männer (s. die Bebildung, S. 301) an Jahl bedeutend übertressen, was dei den steten Fehden auch ganz glaubelich ist. Die Regierungssorm war ein beschänttes Königtum, indem neben dem König, ähnlich wie dei den Eusu, drei Häuptlinge standen, die einen sehr debenetnden Einsluß auf die Regierung hatten. Denmoch blieb dem könig noch genügende Macht, um über Leden und Tod der Unterthanen zu entscheden. Der König, Kadasa, der dem niederen Volke sirt unnahder galt, war stets von einer Unzahl von Häuptlingen begleitet, unter denen die drei wichtigsten Annter, die des Keichsfanzlers, des Hosfisches und des Hosfvauers, vertreten waren. Zusammen mit diesen drei Kapuptbeamten bildeten vier oder sünf andere hohe Beamte den Großen Rat, der als die eigentliche Regentschaft des Landes betrachtet werden mußte.

Der bekannteste unter ben neueren Königen von Uganda war der zur Zeit der Seenentdeckung regierende Mtesa. Namentlich Stanlen hat bei seiner Umsahrung des Victoriasees genauere Bekanntschaft mit Mtesa gemacht und schildert ihn als einen hohen, mageren Mann mit
glattem Gesicht, großen Augen, frästigem Aussehen und ähnlich den Arabern getleidet. Er war
nicht ohne Annut, von würdiger Haltung, ruhja, gesetz, von bervorragender Intelligenz und
allgemein geachtet. Allerdings scheint er früher nicht in diesem Ausse gestanden zu haben, denn
der zuverlässige Speke berichtet, daß Mtesa ein blutgieriger Tyrann, im höchdem Arab aussehlassen mocht zu dereich aus ihrestos gewesen sei. Mit zunehmendem Alter nung
Mtesa wohl bessere Eigenschaften gezeigt haben, wenigstens war er meist wohlwollend gegen
die Fremden und duldsam gegen die Missionare, von denen seit 1877 die evangelischen, seit
1879 die katholischen das Heierungsseit zeigte sein Land eine verhältnismäßige Blüte; die Volksmenge
war sedenfalls größer als unter seinem Nachfolger.

Mitesa Reidenz Rubaga lag, freisförmig angelegt, etwas landeinwärts von der Murchifonbai am nordwestlichen User des Sees auf einem Hügel. Gine breite, belebte Straße, auf beiden Seiten eingezäunt und von Bananen- und Palmengruppen beschattet, zwischen denen die Hütten der Waganda lagen, führte zu ihr. Das Zeremoniell am Hose war sehr ausgebildet und streng. Ausgezeichnet gekleidete Höstlinge empfingen den Reisenden, Musikbanden spielten geräusichvoll, zahlreiche Soldaten wurden aufgeboten; in das Getöse der großen Trommeln mischte sich das Knattern des Gewehrseuers. Hunderte von Weibern traten zuweilen bei Audienzien hinzu. Früher hatte Mtesa in der Hubaga und Nebulagalla, jest ist das ganz nahe bei Undaga gelegene Mengo Hanpt darut des freilich nicht mehr selbständig zu nennenden Neiches.

Mitesa starb 1884. Sein Nachfolger Mwanga ober Muanga, ein sanatischer Jüngling, der in den Händer der Araber war, wütete, durch die Nachrichten von den Besthergreisungen an der Küste aufgereizt, ansangs gegen die Christen unter seinem Bolk und gegen die christlichen Sendboten; im Jahre 1885 ließ er den Bischof Hannington und seine Gesährten töten. Später änderte er aber seine Ansichten, ging mit den von den Mohammedanern zeitweilig besiegten Christen ins Exil und überwand dann die den arabischen Einslüssen zugängliche Gegenpartei unter Karrema. Nach mehrsachen Glückswechsel gelang es ihm, gegen Ende 1889 zurückzuschen, aber im Jahre 1890 wurde sein Land dem Gebiete der Imperial Britisch Cast Africa Company einwerleibt.

Das zweite selbständige Neich an den Nilsen war Unyoro, das im Nordwesten an Uganda grenzt. Es wurde schon angedeutet und ist namentlich auch von Emin Pascha behauptet worden, daß Unyoro das älteste Neich im ganzen Seengebiete gewesen ist, von dem aus wiederholt Völkerbewegungen die anstosenden Gebiete überstutet haben mögen. Im Norden grenzt an Umyoro die ehemalige ägyptische Üguatorialprovinz, deren Gewalthaber ost freundliche Beziehungen zu dem Herrscher von Umyoro, Kabrega oder Kadarega unterhalten haben. In späterer Zeit hat Kabrega auch in die Virren in Uganda eingegrissen und kriegerische Expeditionen der Engsänder gegen sich hervorgerusen. Umyoro war aber innerlich nicht so gesestigt wie Uganda, so daß lehteres einen zivilisserteren Eindruck machte. Da auch die militärischen Wachtmittel von Umyoro nicht so gut organissert waren, wie die von Uganda, war letteres Land in den zahlereichen Kehden meist Sieger geblieben. Zett gehört Unyoro zum Machtbereich der Engländer.

Ein drittes Reich an den Rilfeen ift das zum deutschen Gebiet zu rechnende Karagwe an der Weststeite des Victoriafees. Auch in Karagwe gehören die Häuptlinge den hellfarbigen

Ginwanderern aus dem Norden an, Rollmann traf unter ihnen zum Teil ganz indoeuropäisch aussiehende Gefichter. In älterer Zeit ift Raragwe besonders durch Speke bekannt geworden, der beim König Rumanika längeren Aufenthalt nahm und seststellen konnte, daß auch in Karagwe Biebrüchter über Ackerbauer herrichen.



Baganba. (Rad Photographie.) Bgl. Tert, E. 290 u. 302.

Auch in Ruanda, dem bis auf die jungste Zeit halb sagenhaften Lande, wohnen Bantu, die von Wahuma beherricht werden. Alle aber sprechen das Kingaruanda, ein echtes Bantuzdiom, in welchem die Bedeutung der Worte je nach der Betonung und der Stellung im Sage zu wechseln schein. Die Ahnlichkeit dieser Sprache mit dem Kisuaheli ist ganz unverkennbar.

Unter dem Volke des Nuandaherrschers Luadugiri, der zu Göhens Zeit regierte, scheinen wahre Niesen von 200—220 cm Größe vorgekommen zu sein, die auch nicht einmal besonders mager waren. Ter "Rigeri", wie Luadugiris Titel lautete, war eine der letzten Säulen der alten innersirtanischen Tespotenherrlichkeit; er daute sich, dem Wanderleben seines Volkes getreu, im Lande umberziehend, jährlich neue Residenzen. Die Volksdichte ist stellenweise ziemtlich groß. Die neuesten, vortresslichen Schilderungen von Land und Volk verdanken wir Nichard Kandt.

Der größere Teil ber Bevölkerung treibt in allen diesen Sees und Zwischensesstaten Ackersbau, und zwar liegen die Frauen nur diesem ob, die Männer auch der Viehzucht. Tas Hauptungsmittel bildet die Banane, deren Andau wenig Pflege ersordert. Tazu treten in Uganda und den anderen Staaten süße Kartosseln, Bataten, Bohnen, Kürbisse, Juderrohr, Sesam, Reis, Mais, Sirse, Tadak sowie Kaffee und Weinreben, serner verschiedene von den Arabern einzgesührte Gemüse. Die Kost ist also vorwiegend vegetabilisch, Fleisch wird seltener gegessen, häusiger Fische an den Seeusern. Als Haustere werden Rinder, Schase, Ziegen, Katen und Hausse gehalten. Die Rinderherben sind meist Gigentum der herrschenden Wahnma und geschoren einer großhörnigen Art an, deren Hörner aber disweilen entsernt werden. Jagd und Fischsung werden eiserg betrieben, von Gewerben besonders die Schmiedekunst, die Zubereitung von Leder und Ninde zu Kleidungsstücken, der Schiffbau, die Flechtkunst und die Töpserei ohne Techscheibe.

Die Aleidung in Uganda, Unyoro und dem übrigen Seengebiete besteht in weiten, meist weißen Gewändern, durch welche die Waganda schon von weitem einen sehr viel gesitteteren Eindruck machen als die reinen Neger. Gewöhnlich wird die Kleidung aus Ninde hergestellt, togaartig um den Körper geschlagen und auf der rechten Schulter zusammengeknotet (s. die Abbildung, Z. 301). In Unyoro sind Kleider aus Fellen häusiger, die von Ziegen oder Antilopen genommen werden. Mit Berachtung sehen die Waganda auf die wenig bekleideten Stämmen, welche der Kleider sahr, werden aber, ebenso wie die Wannyoro ihrerseits von anderen Stämmen, welche der Kleider saft entbehren, namentlich von den Obernilvölkern und Niam-Niam, kleidung wegen als Weibervölker verspottet. Daneben ist von den Arabern den Waganda die arabische Tracht eingeführt worden, deren sich schon der König Mteja selbst bediente. Die höhere Gesittung der Waganda zeigt sich auch in dem Fehlen der Tättowierung und des Jähnesseitens, aber die Eittlichseit, besonders im Verkehr der Geschlechter, ist troß all dieser Anzeichen äußerer Gesittung viel manaelhaster als bei den nacht einbergehenden Obernilstämmen.

Die Waffen der Seenwölker bestanden früher aus Speeren von mehr als 2 m Känge, ovalen hölzernen Schilden, Bogen und Pfeilen mit Widerstaten, neuerdings aber aus vielen Flinten, welche die Waganda selbst auszubessern, ja sogar umzubauen verstehen. Aufdem Victoriassee besaßen die Waganda eine förmliche Flotte von Kähnen, zu Stanlens Zeit etwa ein halbes Tausend, reilweise sint Wagandabooten Schalten eingerichtet sie Bahl der mit dieser Flotte zu besördernden Mannschaft auf 16,000—20,000 Mann, und in der That kam es vor, daß Truppenmengen von soldser Anzehandt, nach die auf den Höschen gingen, entgegen der sont fonis streng gehanden kleiderzucht, nach die auf den Höschsten wurden in einzelnen Abteilungen unter der Kührung von Häuptlingen sormiert. Gewöhnlich stand nur ein Heren werden zur Aufrechterhaltung der Trdnung und zum persönlichen Schube des Kerrschers unter den Wassin in den Krieg schwur das ganze Husechen kleider unter der Kührung von Künzzug in den Krieg schwur das ganze Harechten kleiner. Den Auszug in den Krieg schwur das ganze Huser den König Treue. Tem Leere solgten auch viele Frauen. Kiel der König oder der Terresellschader, so galt die Schlacht als



User des Victoria-Nyanza mit Waganda-Booten.



zu Ungunften der Partei des Gefallenen entschieden. Die Bürgerkriege in den letzten Zeiten der Selbfrändigkeit hatten das blühende Land in hohem Maße verwüftet.

Als eigentümliche Charakterzüge der Waganda und der Wamporo müssen wir noch die Gransamkeit und die Sinnlichkeit hervorheben, auf welch lettere schon die Jahl der Frauen Mtesas, angeblich 5—7000, schließen ließ. Ta anderseits die ärmeren Männer häusig gar keine Frauen ernähren komten, so waren Sittenlosigkeit und geringe Kinderzahl allgemein. Für die Grausamkeit aber war es bezeichnend, daß auf Geheiß des Herrichers täglich Opser durch Erschlagen oder Verbrennen sielen. Muanga ließ die ihm verhaßten christlichen Unterthanen scharenweise verbrennen, und Mtesa ging nie ohne Begleitung von Scharfrichtern umher. Roch um 1888 sollen Tausende hingemordet worden sein, sobald der König einen bösen Traum gehabt hatte oder sich unwohl fühlte.

Obwohl die Waganda ein höheres Wefen, Katonda, dem die Erschaffung der Erde zugeschrieben wird, kennen, ist doch der Zauberei disher mehr als genug gewesen. Der Gott des
Victoriasees, Lubari Mukusa, vermag sich in Personen hineinzuversehen und durch ihren Mund
wahrzusagen, wodurch diese einen erstaunlichen Einsus auf das Volk und den König gewinnen; auch die Geister der früheren Könige werden verehrt. Durch das Eindringen des Islam
und zweier christlicher Konsessionen sind große religiöse Virren entsesselt worden, über die wir
später noch einiges mitteilen werden.

#### c) Die Obernilftamme.

Wie wir schon früher gesehen haben, müssen wir auch die Obernilstämme zu den nordostafisansichen Mijch- und Übergangsvölkern zählen, wenn auch manche derselben, wie die Dinka, die Bari und andere, den Regern in Erscheinung und Lebensform recht nahestehen. Wir haben früher auch die Gruppen kennen gelernt, in welche de Martonne neuerdings diese Völker teilk. Vichtig ist besonders die Unterscheidung der älkeren und jüngeren Rilotiker. Zu den ersteren gehören z. B. die Dinka, die Vart, die Vongo und andere Völker, die sich durch Eigenkimslichkeiten auszeichnen, die ihren Rachbarn sehlen, die Inka durch Kastengliederung, die Vongo durch besonders entwickelte Sienerdnist u. s. w. De Martonne meint, daß alle diese älkeren Rilotiker der Gindruck des Alterns machen. Zu den süngeren Rilotikern gehören z. B. die Schilluk, die Ruchr, die Schull und andere, auch die von Emin Pasche beschreibenen Auri oder Lur. Die Schilluk siedennen bis vor etwa 200 Jahren ein großes Reich beschsen kas von Faschoda die Sennar reichte, aber durch mannigsache Juvassionen von Tien und Nordosten her zerstört wurde. Die Obernilvölker sind sind durch die ägyptischen Eklavenjagden sehr verstört und durcheinandergeworsen worden; noch viel mehr ist das aber während der mahdistischen Veriode geschen. Man wird die Ethnographie dieser Gegenden gleichsam von neuem ausbauen müssen.

Im äußersten Rorben, d. h. etwa von 10-7° nördt. Breite, sigen oder saßen die Schilluk, Ruchr und Tinka, auf welche dann die Bari (s. die Abbildung, S. 304), die Madi und Schuli folgten. Die Namen dieser Stämme sind zur Zeit der ägyptischen Herrichaft, als tücktige Reisende diese Gegenden untersuchen konnten, in Europa verhältnismäßig bekannt geworden. Die Volksdichte muß hier früher ziemlich groß gewesen sein; 1871 durste die ägyptische Regierung 3000 Törser der Schilluk mit etwa einer Million Menschen annehmen. Namentlich am westlichen User des Mils reihte sich streckenweise Dorf an Dorf, was durch die große Fruchtbarkeit des Landes und seinen damaligen Reichtum an Tieren erklärt wird. Leider sind aber gerade diese Gegenden schon durch den Sklavenhandel arg verwüstet worden, und zwar wurden

bie Nachezüge ber Chartumer Stavenhändler durch die mangelnde politische Organisation dieser Stämme besonders begünstigt, die in eine ungemein große Anzahl von ohnmächtigen Ginzelsberrichaften zersplittert waren. Nur in Kriegszeiten schlossen sie sich wohl einmal zusammen, vermochten aber auf die Dauer keinen genügenden Widerstand zu leisten.

Die Obernisstämme find fehr wenig bekleidet. Im allgemeinen kennen fie nur ben Lendenschurz (f. die Abbildung, S. 305), der in Gestalt von großen Blättern aus dem Busch bezogen oder aus einem Stück Rinde oder Fell hergestellt und mit Eisenperlen oder Glöckhen



Gin Torf ber Bari am Beigen Ril. (Rach Brun Rollet.) Bal. Tert, E. 303.

besett wird; eigentliche Aleibungsstücke von Fell oder Rinde sehlen fast ganz, neuerdings scheint aber der ägyptische Einstuß, das Tragen von Fells und Rindenzeug, doch durchgedrungen zu sein. Im Gegensate zur Kleidung spielt der Schmuck eine große Rolle. Beliebt sind Armringe und schwere Beinringe von Sisen und Rupfer, an denen nicht selten eiserne Stacheln angebracht werden, so daß der Schmuck gleichzeitig als Wasse dienen kann. Leders und Elsenbeinringe, Halsbänder aus Tiers und Menschenzähnen, Schnittnarben im Gesicht und am Körper, Stäbe in der Unterlippe und Pflöcke in der Oberlippe, ferner Ohrringe, zuweilen auch Nasenringe vervollsständigen den Zierat. Die Tättowierung ist am häusigsten bei den Bari, das Ausbrechen der Borderzähne aber bei allen Stämmen zu sinden.

Tas Haar wird meist in besondere Formen gepreßt und mit eisernen Ringen, Muscheln und Perlen geschmückt, so daß bisweilen ein Kopsput entsieht, der jenem der altägyptischen Könige nicht unähnlich ist. Außerdem trägt man Helme, Hüte, Perücken aller Art von sehr mannigfaltigen und eigentümlichen Formen. Schweinjurth fand bei den Schillufmännern in diefer hinsch viele Abwechselung. Die größte Mehrzahl trug quer über den Scheitel einen handbreiten Kannn, der, gleich einem massiven blechernen Heiligenschein, von einem Ohr zum anderen sich erstreckte und nach hinten unter den Ohren in zwei runde Lappen auslief. Um

ieltiamsten nahmen sich nach Edweinfurth aber folde Röpfe aus, die nicht genna an einem Saarfamme haben. iondern beren piele aufwiesen, die parallel und in aerinaen Ab= ständen wie Lamellen über den Roof ver= liefen. Sehr brollig erichien bem Reifenden eine dritte, nicht seltene Form, die man am paffendften mit dem Helm des Berlhuhns veraleichen fonnte, von dem sie offenbar auch eine Nachahmuna war. Aber auch ganz furz geschorene Röpfe kamen hier vor.

Bon den Frauen famen Schweinfurth nur folche zu Gesicht, deren kurzgeschorenes Haar wie getüpfelt von frisch sprossenden. Die Schilluffrauen gehen nicht völlig nacht, sondern sind stets mit einem aus Kalbsell hers



Gine Edulinegerin. (Rad Photogravhie.) Bgl. Tert, E. 303.

gestellten Schurz bekleibet, der um die Lenden geschlagen wird und dis an die Unice reicht. Um Waffen führen die Obernisstämme Keulen, Knotenstöde und hohe eiserne Lanzen. Sowohl bei den Tinka als bei den Schilluk sehlen aber Pfeile und Bogen, die in guter Aussführung bei den Nuehr und Djur vertreten sind. Auch die Schuli haben gute Bogen und Pfeile, aber schlechtere Lanzen als die nördlicheren Stämme. Die Schuli haben verschiedene Formen und werden an der Rückseite durch Stäbe gehalten. Messer, Dolche, Säbel tauschen einzelne der Obernisvölker von den Niams Niam ein. Die genannten Stämme sind zumeist

gute Schiffer; besonders die Schilluk hatten Rähne für 40-50 Mann, mit denen sie bis nach Chartum juhren.

Die Hölten (i. die Abbildung, S. 307) find fast aussichtiestlich im Regelstil erbaut und nehmen an Brauchbarkeit, Größe und Reinlichkeit von Süden nach Rorden ab. Glodensörmige Sächer sind häusig. Meist werden die Behausungen zu kleinen Törsern zusammengestellt, welche dann mit Zäumen aus Holz oder aus Euphorbien umgeben sind und besondere Hütten für die jungen Sbepaare, für die Mädchen, die Anaben, die Fremden und für Gelage enthalten.

Edweinfurth erschien noch 1870 das ganze westliche Riluser wie ein einziges Torf, dessen einzelne Teile nur durch Zwischenräume von 500—1000 Schritt geschieden waren. Tiese Hüttenkomplere waren damals regelmäßig und eng zusammengebaut. Zedes Torf hatte seinen Borsteher, und die Borsteher von 50—70, manchmal auch 100 Törfern waren einem Kämptling untergeordnet, welcher im Türriste kommandierte. Solcher Türriste soll es nahezu 100 gegeben haben, die alle durch Namen unterschieden wurden. In der Mitte eines seden Torfes lag ein runder, freier Plate, auf welchem sich abends die Bewohner versammelten. Auf solchen Pläßen war gewöhnlich ein großer Baumstamm ausgerichtet, an welchem die Pausten hingen, um die ganze Trischaft bei herannahender Gesahr zu alarmieren. Tie Hütten waren bei den einzelnen Stämmen nicht gleich, die der Schillus z. B. durch höhere Thonwände von denen der Tinta unterschieden und in der Regel von geringerem Umsang. Die Törfer waren nach außen nicht unterschied, wohl aber schlossisch an die eng zusammengehäusten Hütten Stänne, welche den Biehstand beherbergten.

Alle Thernistämme betrieben damals ausgebehnten Ackerbau neben Biehzucht, Jagd und Fischfang. Die Biehzucht überwog bei den Dinka und Bari, der Ackerbau bei den Schilluk und Mori. Bemerkenswert ist, daß sowohl bei diesen Ackerbau als bei den Biehzucht treibenden Stämmen die Männer viel arbeiteten, während sonst bei den Afrikanern der Ackerbau mehr den Frauen überlassen wird. Die Herden, vorzugsweise aus Rindern bestehend, waren in der guten Beit außerordentlich groß und auf beiden Ufern des Nits sast ummterbrochen anzutressen. Schweinfurth sah an den Tränkplätzen noch Herden von 2-3000 Stück. Aber schon die Eklavensäger bemächtigten sich sowohl der Tiere als der Menschen, und heute wird dieser Viehereichtum wohl meist der Bergangenheit angehören.

Obwohl die Obernilstämme der arabijden Kultur nahe wohnen, haben sie doch nur wenig davon angenommen. Eisenbereitung, Töpserei, Flechtlunst, das Gerben der Häute wissen sie meist auszuüben, aber nur lesteres scheinen sie von ihren höher stehenden Nachdarn übernommen zu haben. Um vollkommensten betreiben die Djur, Madi und Bongo die Eisentechnik, aber ihre Werkzeuge sind im ganzen dieselben wie die der übrigen Sisen bearbeitenden Imerafrikaner, so daß sie also auch in dieser Veriehung nur wenig von den Arabern gelernt haben können. Das Sisen wird aus Braumeisendein und Sisenspat gewonnen. Salz ist selten, Tabak aber wurde früher in so großer Menge gebaut, daß er an die umwohnenden Völker ausgesührt werden konnte. An Mustkinstrumenten fanden sich Signalhörner, Posaumen, Trommeln und eine Art von Mandoline, wohl insolge von Beziehungen zu den Riamskiam und Mangdattu.

Zauberei, Tieraberglaube, Regenmacherei, Schlangendienst, Gespensterglaube, Baumverschrung kennzeichnen die religiösen Ansichten der Obernilstämme. Die Schilluk sollen auch die Sonne und den Ril verehren, und Opser wurden bei den Bari und Tinka häufig gebracht.

Nach Emin Pajcha foll eines der füdlicheren Völfer dieser Gruppe, die Lur, A-lur oder Luri, die jüdlich und südwestlich von Wadelai bis zum Albertsee hin wohnen, vor etwa 100



Jahren von Norden eingewandert sein und eine kleine Rasse angetrossen haben, die nun zuerst auf das Plateau und dann ganz in den Wald nach Westen zurückgeworsen wurde. Die Lur selbst können als nahe Verwandte der Schilluk, mit denen sie einst jenes große Neich weiter im Norden bildeten, betrachtet werden. Ihre Dörfer liegen auf Hügelwessen in der Nähe stießenden Wassers und gewöhnlich auch des Waldes. Sin Dorf stellt in der Negel nur den Sitz einer Jamilie dar, während seltener viele Jamilien in größeren Dörfern vereinigt sind. Die Hütten sind flachgebrückt, halbkugelig, disweilen mit lang ausgezogener Spike, sie sollen sauber sein und außer von Mäusen und Ratten nicht sonderlich von Ungezieser heingesucht werden. Gewöhnlich grünt ein umzäuntes Gärtchen mit Tabak neben der Hütte, bisweisen auch eine Bananenpstanzung.

Das Behaden und Bearbeiten des Teldes wird mit eisernen, herzsörmigen Schaufeln verrichtet. Gebaut werden Mais, Sorghum, Cleusine, Sesam, Bananen, Bataten; Erdnüsse hat erst Emin Pascha selbst aus dem Norden eingeführt. Der Bichstand ist auch dier sehr reich, genossen werden aber auch Naupen, Termiten und Heuschen. Das Jamilienleben bietet wenig Auffallendes; Zwillingsgeburten werden als glückringend begrüßt. Im Alter von 10-12 Jahren werden den Kindern die unteren Schneidezähne ausgebrochen. Die ehelichen Berhältnisse siemtich locker, und die meisten Streitigkeiten und Fehden rühren davon her, daß Frauen ihren Männern entlaufen sind und bei anderen Unterkunft gesucht haben. Die meisten Leute begnügen sich mit 3-4 Frauen. Die Lur sollen im allgemeinen ein sehr hohes Alter erreichen. Ihre Toten werden in einer Hitte oder doch im Gehöste begraben. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit ist bei den Lur sehr ausgebildet, Frauen sowohl als Männer unternehmen zu Besuchszwecken ziemlich weite Arien. Die Boote der Lur sind sämmtlich Einbäume. Größere Boote sinden sich nur am Albertsee, weil es nur dort passend Bäume gibt.

Die Meidung besteht auch hier aus Fellen, bisweilen bei Wohlhabenden auch aus Nindenstoffen aus Umpord. Nacktheit ist sehr selten, die Kleidung der Männer ist aber wie bei vielen Raturvölkern vollständiger als die der Frauen. Schnuck ist ebenso mannigsaltig wie beliebt. Von Wassen werden Schilde von langer, ovaler Form aus Büsselhaut gebraucht; in Kriegszeiten tragen die hervorragendsten Krieger eine ganze Ochsenhaut, die eine Art von Griff erhalten hat. Fünf bis sechs Leute gesellen sich zusammen, die mit dem Träger des Schildes und unter bessen Deckung vorwärts gehen. Als Angrissenssen werden Lanzen, Pfeile und Bogen benutzt und die Pseile häufig in recht wirksamer Weise vergistet. Der Musst wird große Teilnahme gewidnet, da jeder größere Häuptling eine eigene, 8 bis 10 Mann starte Musstkapelle besigt, deren Mitglieder verschiedenartige Pfeisen, Flöten und Hörner blasen. In Reizmitteln sind der Tabak und das aus Bananen, Sorghum oder Cleusine hergestellte Bier allgemein verbreitet.

Das Land zerfiel zu Emins Zeit in eine ganze Anzahl von Bezirken, die unter große und kleine häuptlinge verteilt waren. Es gibt oder gab häuptlinge, die über 5-6 Tagereisen weite Strecken herrschten, und daneben andere, die kaum einige Gehöfte besaßen. Die häuptslingswürde vererbt sich gewöhnlich auf den ältesten Sohn.

Die religiösen Begriffe scheinen wenig entwickelt zu sein. Zwar wird ein höchstes Wesen, als bessen Wohnsitz der Hinnel oder die Lust gilt, angenommen, daneben werden aber auch mancherlei Elementargeister verehrt. Die Flusgeister werden besonders gefürchtet, weil ihren Winken die Krokodile gehorchen sollen. Bor den Geistern der Berstorbenen hat man Furcht, und Träume werden ungern gesehen.

Im äußersten Norden und Nordosten der Nillander oberhalb Chartums treffen wir ichon nubijche und arabische Elemente, die teils seshaft, teils herumschweifend, alle aber start

gemischt sind. Die Aubier zeigen dies schon in ihrem Außeren, indem diejenigen Sennaars mehr den Arabern ähneln, andere eher abesschischen Typus tragen. Den meisten Aubiern aber, von denen übrigens später bei der Betrachtung des Rillandes nördlich von Chartum noch mehr zu sagen sein wird, sind ein längliches Gesicht, eine gekrümmte Rase, die Lippen, stark lockiges Haar, geringer Bartwuchs und bronzene Farbe eigen. Namentlich durch die aufgeworfenen, diesen Lippen und durch die meist dunklere Farbe unterscheiden sie sich wesentlich von den reinen Arabern. Indessen scheint die Scheibewand zwischen bei beiden Stämmen schwächer zu werden,

jumal da die Nubier überhaupt an Zahl abnehmen und viele Bermifdjungen eintreten. Auch Negerblut steckt sowohl in den nubischen als in den arabischen Bölkern des Landes südlich und südöstlich von Chartum.

Unter den mehr arabischen Stämmen nennen wir die Beni Amer füblich vom Gebiete der später zu erwähnenden Bischarin, die Schutzrie zwischen Ris und Atbara, die Kababisch Ris und Atbara,
die Kababisch Ris und Atbara,
die Kababisch Ris und Atbiern
Kordosan; zu den Nubiern
rechnen wir auch die Jundsch
in Sennar und manche der
am Westabhang Wesssiniens
wohnenden Stämme.

Die Aubier sowohl als bie Araber sind in diesen Gegenden im Grunde Viehzüchter, die, soweit die Wüste und Steppe reicht, meist No-



Gine Nubierin. (Rach Photographie.)

maden bleiben, auf besserem Boden dagegen auch Ackerbauer unter sich jählen. Kamele, Rinder, in zweiter Linie Ziegen und Schase werden gezüchtet, weniger häusig Pferde und Maultiere, wohl aber Esel und Zagdhunde. Wo Ackerbau herrscht, da werden Turra, Dochn, Mais, Weizen und Gerste, auch Bohnen und Lupinen angebaut. Milch, Durrabrei, Durrabier und Butter sind die Hauptnahrungsmittel; Brot ist seltener, Kasse und Datteln dienen nur als Luxusspeisen.

Sin langes, weißes hemb, ein roter Gürtel, braumer ober gestreister Mantel, weißer ober roter Turban charakteristeren den Araber, der Mantel allein den Rubier. Die Frauen si, die obenstehende Abbildung) tragen nur ein langes, blaues hemd. Reichere Personen gestatten sich natürlich größere Kleiberpracht. Im Kriege beschränken sich die nubischen Stämme auf ein weißes Lendentuch und Sandalen. Die Waffen der Araber bestanden lange Zeit aus der langen Steinschlichsstänte, die für sie den Vorteil hatte, daß sie keine Jündhütchen oder Patronen

brauchte, und der seit den älteften Zeiten getragenen Lanze sowie dem Tolche, früher auch aus Bogen und Pfeil, Wurfspieß und Schild. Die Aubier beschränken sich auf Speere und Schilde, visweilen führen sie aber auch Panzer und ähnliche kriegerische Auserüftung.

Der nomadisierende Araber besitt ein Zelt, das er in den spärlichen Weidegründen der Wüste ausstellt, wogegen der an den Grenzen der Wüste und des fruchtbaren Landes wohnende abwechselnd in seinem Zelt und in Lehmbütten lebt. Die Zelte der Beduinen bestehen aus Neisig, Stroh oder aus Zeltsuch, können schwell entsernt und wieder aufgestellt werden und bilden nächst den Wassen die Haber leben heute meistens nicht mehr in Hausern aus Stein, Erde, Baumstämmen, Matten und Flechtwerk, sondern in transportierdaren Hütten, den sogenannten Schokaben. In Sennaar und Rordofan treten spitze Etrohhütten an die Stelle der Schokaben, und diese Hausssorm (Tukele) herricht im Süden bei weitem vor.

Der Handel Anbiens ist stets nach den Regerländern des Südens gerichtet gewesen und bat von jeher hauptsächlich in Elsenbein und Stlaven bestanden. Schon in frühester Zeit sind diese beiden Gegenstände durch Aubien nach dem alten Ägupten verhandelt worden, doch stieg und siel im Laufe der Geschichte der Handel mit den Perioden der Hebung oder des Versalles Aubiens. Als zu Ansang des 19. Jahrhunderts zunächst Aubien von den Ägyptern erobert worden war, sand man ungehenere Quantitäten von Elsenbein in dem lange nicht ausgebeuteten Lande, aber sichon um die Mitte des 19. Jahrhunderts nahmen sowohl Elsenbein als Stlaven an Häufigkeit ab, und es mußten von den Händern förmliche Erpeditionen ausgerüstet werden, um auf dem stachen Lande, an beiden Usern des Nils, Naubzüge zu veranstalten. Der Handelging allmählich in Naub, dieser in andauernden Kriegszustand über, die Zeit der arabischnubischen Stlavenjagden begann.

Bieh, Elfenbein, Eflaven wurden von den Arabern im Gebiete befreundeter Stämme in festen Riederlassungen aufgestapelt. Diese nach Bedarf veränderten und verlegten Unsiede= lungen heißen Geriben, und an fie fnupft fich eines ber traurigften Rapitel ber Geschichte ber Länder am Weifen Nil. Besonders die füdlich von Kordofan, an der Grenze gegen die Schillut wohnenden Baggara lieferten für die Raubzüge das Soldatenvolf. Was nicht fortgeschleppt werden fonnte, wurde getotet oder zerftort; die Folge dieses Berfahrens war die völlige Berödung früher ftart bevölkerter Landitriche, namentlich im Gebiete der Schilluf und Tinka, Es wurde bald das ganze Land westlich und östlich des Weißen Rils mit einem Repe von Stationen überspannt und dadurch vollständig ausgesogen. Mord, Brand und Plünderung nahmen derart überhand, daß die ägnytische Regierung wenigstens einige Maßregeln dagegen ergreisen mußte. Der Italiener Geffi vernichtete in anderthalbjährigem Kampfe die Eflavenhändler unter Sibehr Lascha am Bahr-el-Gasal, und Emin Lascha fämpfte am oberen Nil ebenfalls erfolgreich gegen das Unwesen. Befanntlich wurde aber gerade diese nicht konsequent und geschieft genug durchgeführte Beschränfung des Eflavenhandels eine der hauptursachen zur Unzufriedenheit gegen die ägyptische Herrichaft, so daß Gordon den Stlavenhandel zeitweise wieder freigeben mußte. Wir werden in einem späteren Rapitel die weiteren Geschicke dieser ursprünglid) von ber Ratur gut ausgestatteten Länder fennen lernen. Die Zeit der Eflavenjagden erzeugte den Mahdismus. Perfonlicher Mut, Gewöhnung an das Waffenhandwert, religiöfer Sanatismus, Todesverachtung, außerfte Genügiamfeit, leichte Beweglichkeit der Bewohner und ihr Verlangen nach persönlicher und politischer Unabhängigkeit führten dem Mahdi zahlreiche Unbanger zu. Bene Cigenichaften machten feine ethnographisch bunt gemischten Scharen bald 3u höchft gefürchteten Gegnern, die über Abessimier, Ügypter und auch englische Abteilungen Siege davontrugen. Binnen etwa drei Jahren wurden alle Rulturkeime am oberen Ril versnichtet, die nun jest mühsam wieder eingepflanzt werden mussen.

#### d) Die Galla, Maffai und Comal und andere nordoftafrifanische Bolfer.

An die Stämme des oberen Rils grenzen im Then weit zerstreut wohnende Bölker von noch nicht völlig klarer ethnographischer Stellung: nämlich die Gallavölker, südlich von ihnen, um den Renia, Kilimandjaro und am westlichen User des Bictoriasees, die Massai, endlich im Ostehorn Ufrikas die Somal sowie die Usarstämme oder Danakil, die Abessünien im Osten besgrenzen. Dazwischen scheinen noch mancherlei andere vorläusig noch nicht recht unterzubringende Bölkertrümmer eingesprengt zu sein.

Über die Herfunft, die Geschicke und die Wanderungen aller dieser Völker wissen wir wohl einiges, aber noch nicht genug, um ein vollständiges Bild entwersen zu können. Jum großen Teile haben diese Stämme die Tradition, von "jenseit des großen Wasser" gekommen zu sein. Unter diesem großen Wasser werstehen einige Ethnographen den Vill, andere den Victoriasse, noch andere das Note Meer. Nach Paulitische sind die Galla identisch mit den Zendschwölkern der arabischen Geographen des Mittelalters, und ihre nordösklichen Stämme sollen im 7. Jahrzhundert durch starte Blutmischung mit Arabern zu Somal und Tanatil umgewandelt worden sein. Turch die Kriege des Wohammed Granj gegen Abessinien (1526–43) scheinen die Galla sich besonders weit verbreitet zu haben; nachweisdar rücken sie im Jahre 1537 aus dem Ineren gegen Abessinien vor.

Man bleibt wohl am besten dabei, die Gasla, Massai und Somal als Nischvölker zwischen Regern und hamitisch-semitischen Gruppen anzusehen. Lettere dürsten von Tsten, aus Südarabien, oder von Norden, aus Ägypten, nach Westen, respektive Süden vorzesiosen sein, dann aber im 16. Zahrhundert wieder aus dem Immeren nach Nordosten Nückstöße gemacht haben. Dort vermischten sich dann die östlicheren Stämme mit den an der Küste ansässigen Arabern, woraus das Mischvolk der Somal entstand, während die Massai, manche Galla und vielleicht auch die früher genannten Wahuma eine Beimischung von Negerblut empfingen, ein Teil der Galla aber auch abessinischem Einssus ausgesetzt war. Die weitaus meisten Galla, Massai und Somal sind Hirten, Jäger und Krieger. Zagd, Nomadismus, Raubzüge, Kriegszüge, beständige Fehden untereinander, das sind die Kaupkefchäftigungen dieser einst trastvollen und mächtigen Stämme, deren Glausperiode aber gerade jeht einen tiesen Kiedergange zu weichen schein. Die Zeiten, in denen die Galla der Schrecken der Abessinier, die Massai der Schrecken der kiederspangenheit an.

Reisende, die das Bolk der Massait ai, welches seine Streifzüge dis weit nach Deutsch-Oftafrika hinein ausdehnte, noch in seiner Glanzzeit kennen lernten, berichten ums von einer merkwürdigen Mischung straffer Organisation und äußerster Zügellosigkeit, zugleich aber stets von durchaus guter Begabung. Der ausgewachsene Massai is, die Abbildung, S. 312) reiner Abstammung erreicht mit 17 Jahren gewöhnlich die Größe von 1,80 m, ist aber dabei dürr und mager. Die strenge körperliche Ausbildung und die aus Milch, Blut und halbrohem Fleisch bestehende Nahrung machen ihn zu einem sehnigen, muskulosen Manne mit breiter Brust, schmatem Kopse und eisenharter Muskulatur ohne Fettansat. Die Gesichtsbildung der Massai, die ziemlich schmalen, schiesen Augen, die vorstehenden Backenknochen und das ost spitze Kinn, erscheint auf den ersten Blick etwas mongolisch. Das Haar ist länger und weniger fraus als bei den Regern, was zum

Teile von der Behandlung herrühren mag. Die Haufjarbe ist gewöhnlich matt schokoladenbraun. Einige Massai (ganz besonders die ihnen nahestehenden Wakuns) sind dunkelschwarz, aber dieser Farbenton ist sieds von gröberer Körperbildung begleitet und verrät wohl eine Blutmischung mit Gesangenen aus dunkelsarbigen Stämmen. Mit dem 17. Zahre werden die Massai Krieger und treten in die bewassinete Macht ein, welche thatsächlich die ganze Mannschaft der Nation im Alter von 17–24 Jahren umfaßt. Die jungen, unverheirateten Leute heißen von nun an Etmoran.

Die Aleidung ift gewöhnlich sehr dürftig und sehlt auch wohl ganz. Im Frieden besteht sie etwa aus einem Ledermantel, einem schmalen Ledergürtel und gleichfalls ledernen Sandalen aus frischen Schsensellen, die sich die Krieger selbst schneiden. Im Kriege wird aber der Anzug



Cin Maifai Mann, Chairifa. Bgl. Tert, E. 311.

viel schmuckreicher gestaltet. Statt des Ledermantels tragen sie dann ein langes Stück Tuch mit einem sarbigen Streisen in der Mitte und eine dick Haube von Habidetssehern. Bisweilen wird auch eine Mütze von Colobussell oder ein prächtiger Aufputz von Straußsedern auf dem Kopse getragen. Gin furzes Schwert, langblattiger Speer und ein 1 m hoher Schild pslegen die Ausrüftung eines Massaikriegers zu vervollständigen.

Die Massairieger haben lange Zeit hindurch in Sitafrifa solchen Schrecken verbreitet, daß bisweilen auch andere, schwächere Stämme ihre charakteristische Kriegstracht anlegten, um nicht so leicht angegriffen zu werden. Die Neisenden pflegten sie nach Natzels Vorschlag dann wohl als Massair Affen zu bezeichnen, ebenso wie man von Sulu-Affen redet. Dies ift also ein Fall von Miniskry dei Völkern, welcher der Nachahmung gefährlicher, stechender Insekten durch barmlose veralichen werden kannt

Die echten Maffai führen ein halb oder gang nomadisches Leben. In der Regenzeit bewohnen sie die offenen Sbenen, in denen dann ein üppiger

Graswuchs dem Vieh willkommen ist, aber in der regenlosen Zeit ziehen sie in die Gebirgsgegenden, wo die Rebel das Verdorren des Grases verhüten, oder aus demselben Grunde in die Rähe der großen Seen und Flüsse. Ihre rasch aufgebauten Orte, deren Baukünstler gewöhnlich die Weiber sind, bestehen aus einem großen Kreise niedriger Lehmhütten, der mit einer dornigen Hecken wird. In der Mitte dieses umschlossenen Raumes bringt das Vieh die Nacht zu. Undere Massai, wie die Ackerdau treibenden Lakussis, bauen ihre Hütten mehr nach der Art der Bantu.

In ihrer Lebensweise sind die Massai gänzlich auf ihr Bieh angewiesen; sie sind deshalb furchtbar von der etwa seit 1891 Thasrista überziehenden Ninderpest betrossen worden. Weil sie sich auf Ackerbau kann verstehen, sind sie in Scharen an Hungersnot zu Grunde gegangen. Hans Meyer und andre beobachteten aber, daß den Massai langsam wieder ein Viehstand heranwächst, und glauben, daß sie dann vielleicht ihr nomadisches Leben wieder aussehmen werden.

Die Gallavölfer umgeben Abejfinien im Suben und Sudwesten, und die buld zu diesen, bald zu den Somalistämmen gerechneten, auf Paulitsches Karte von 1891 aber mit einer

besonderen Farbe versehenen, aus zahllosen kleineren Sippen umd etwa 100 größeren Stämmen bestehenden Afar oder Danatil schließen Abesschien im Diten ab. Die Grenze zwischen Galla und Somal verläuft vom mittleren Hawasch zuerft nach Kordosten die über Harar hinaus, dieses noch den Galla zuweisend, und dann in ziemlich gerader Linie süder Karar hinaus, dieses noch den Galla zuweisend, und dann in ziemlich gerader Linie süderisch die Lugh am Jub, um darauf nach Südwesten hin noch ein Gebiet der Somalifireizzüge zu umschlichen und nach der Mündung des Jub den Indischen Dzean zu erreichen. Im ganzen haben die Somal die Küsten mit einem allerdings ziemlich großen hinterlande, die Galla das tiefere Annere in Känden.

Im allgemeinen sind die Galla hochgewachsene, kraftvolle Gestalten, nervig, muskulös, von bellerer Hauferbe als die Reger, aber meist ohne bestimmten Rassentpus. Ihre Farbe schwantt von dunkelbraum dis hellkasseernen, das Haar ist bald wollig, datd lockig, ihr Gessichtstypus bald ebel, bald äußerst wild und roh. So spiegeln sie schou in ihrem Aussern den Mischlingstypus wider. Auch ihr Charafter soll Gigenschaften der Reger, Kamiten und Araber vereinigen. Die Treulosigkeit, Grausamkeit und der Fanatismus erinnern häusig an die nordassischigfigen Hamiten der Sahara, die Offenheit an einzelne oftassischischen Kaufig an die nordassischische Jüge ihres Charafters sind, welchen sich undaher europäische Keisende zum Opfer gefallen ist.

Die Kleidung der Gallavölker besteht aus einem saltigen Gewande, das vom Hals auf den Rücken hinabfällt, aber den vorderen Teil des Körpers unbedeckt läßt; um die Lenden tragen sie einen Schurz. Die Frauen pslegen ein Lederkleid anzulegen, das von den Hüften abwärts fällt, während den Oberkörper der Mantel aus Baumwollzeug oder Kamels und Ziegenshaar bedeckt. Turbane sind selten. Die Haare werden geschoren oder mit Kalkbrei gelbrot gesfärbt, als Schmuckfücke bienen Ringe an Hals, Armen und Beinen, silberne Ohrringe, Perlen, Spangen und Ketten aus Gisen, Messing und Silber, zum Teil von sehr guter Arbeit.

Die Waffen der Gallavölker nehmen an Güte von Westen gegen Dsten zu, da die Somal bessere Wassen von den Arabern eintauschen und diese dann auch weiter in das Junere gelangen lassen. An Geräten sinden wir bei ihnen Flechtwaren, Matten, Körbe, Decken, gut gearbeitete Thonkrüge und Flaschen, Schüsseln und mancherlei Lugusgegenstände.

Wie die Hauptbeschäftigung der hamitischen Völker Nordostafrikas die Liehzucht ist, so waren auch bei Galla und Somal die Herden so zahlreich, daß bei manchen Stämmen 7, 8 und noch mehr Rinder auf den Kopf der Bevölkerung kamen. Von Süden nach Norden nimmt auch der Ackerdau zu, die Nahrung der Gallavölker bestand bisher meist aus Fleisch, Wilch und dem warmen Blute der Rinder. Als Haustiere werden von den Galla und Somal auch Kamele und Pferde gezüchtet, eine Beschäftigung, die die Galla zu einem wilden Reitervolke gemacht hat.

Die Frauen haben unter den Gallavölkern eine günstige Stellung. Sigentlicher Frauenkaufscheint nicht vorzukommen, sondern im Gegenteil die Frau dem Mann eine Mitgist mit in die Ste zu bringen. Reichere halten sich, mohammedanischem Gebrauch entsprechend, mehrere Frauen.

Die nordöstlichen Gallavölker find fast durchweg dem Zelam zugethan, viele der südwestlichen Stämme dagegen und alle Massai sind Heiden. Da besonders die Somal und die an Abessinien grenzenden Galla fanatische Bekenner des Islam sind, ohne daß sie tiefer in das Wesen dieser Religion eingedrungen wären, so besteht schon aus diesem Grund ein heftiger Gegensatz gegen die christlichen Abessinier. Bei den heidnischen Stämmen sinden wir die verzichiedensten Formen des Aberglaubens und der Zauberei. Die Somalivölker sind wenigstens zum Teil sicher aus dem süblichen und stöwestelichen Arabien nach Afrika berübergewandert und haben dort die Gallavölker, die noch im 15. Zahrbundert den Indischen Dzean berührten, immer mehr nach Westen und Südwesten zurückgedrängt. Bon den beiden Lölkerelementen, Galla und Somal, sind also jedenfalls die Somal die jüngeren in Afrika. Auf die Galla sührt man aber Gräber und eigentümliche, den farschnalt die jüngeren in Afrika. Auf die Galla führt man aber Gräber und eigentümliche, den farschnalt die



Cin Mann von der Comalifune. (Rad Photographie)

dinischen Ruraghi entfernt ähnliche Steinbauten 311= rück, die sich nach Robecchi = Bricchetti шы Donaldion Smith im nordöft: lichen, heute nicht mehr pon (Salla bewohnten Gebiete finden. Hoch in den letten Jahrzehnten ift am Unterlauf bes Jub ein Gin= bringen ber Somal in das Gebiet der Galla zu beobach: ten gewesen. Un der Rüste und zum Teil auch im Inneren haben fich ichon feit dem 7. Jahrhundert sahlreiche, allmählich Bolfsleben Dem ihren Stempel auf= brückende Araber niedergelaffen. Un= ter ben Somal aibt es auch noch ein= selne fleinere, jehr perachtete Bölfer-

splitter, wie die Zeher, Achdam, Rami, Tomal, welche fremden Stammes zu sein scheinen, vielleicht den Galla, vielleicht aber auch noch älteren Clementen zugehörig. Paulitichte möchte sie mit den afrikanischen Zwergvölkern zusammenbringen.

Die Gesantzahl der Somal ist wahrscheinlich nicht sehr groß; für den wichtigen Stamm der Gadaburs berechnet Paulisichte nur 25,000 Köpse, während die Eingeborenen selbst die Zahl ihrer Stammesgenossen viel höher schägen. Die Gallastämme sind wohl zahlreicher, die Gruppe der Uruss Galla man noch eine Million sählen.

Körperlich sind die Somal gewöhnlich ichlanker und etwas dunkler als die Galla, sie haben leicht gebogene Nasen und gewöhnlich itarken Haarwuchs. Ihr Charakter wird in der Regel sehr ungünitig geschildert, der dünne Firnis arabischer oder gar europäischer Kultur, der den kükennahen Stämmen anhastet, ist weder tief eingedrungen, noch hat er bekonders günktig gewirkt. Graufamkeit, Teulosigkeit, Fanatismus werden vielfach bervorgehoden, und die wiederholten Ungriffe auf Erpeditionen haben die Somal untledsam bekannt gemacht. Troppem icheint sich wenigkens im nördlichen, teilweise unter englischen Schutz gestellten Teile des Vandes eine Besierung anzubahnen; die Eingeborenen beginnen Verkrauen zu den Europaern zu fassen. Der größte Teil des Somalilandes neigt mit seinem Verkehre nach Norden; dier ist die dichtere Bevölkerung, dier liegen die größeren Trte. In der Binnenlandschaft Tgaden begegnen sich bie perschiedensten Somalischenne.

Die Agarstämme sind uns unter ihrem arabischen Namen Danakil besser bekannt. Sie zersallen in viele Gruppen, die bisher drei Oberhäuptlinge anerkannten, und sind ein lebehaftes, nicht unbegabtes Nomadenwolf von sehr duntler Hautsarbe. Paulitichte meint freilich, daß die Danakil noch wilder und rachsückliger seien als die Somal, dabei auch faul und energielos. Zeht stehen sie zum größeren Teil unter italienischem Schutze.

Auf seinem Zuge von Berbera am Golse von Aben zum Audolssie machte der amerikanische Reisende Donaldson Smith mit den Somal des Nordens nicht ungünstige Ersahrungen. Sie werden jest ebenso wie die Galla vielsach durch die Raubzüge der Abessünser, welche das Bich wegtreiben, die jungen Leute als Eklaven wegführen und die alten töten oder verstümmeln, ichwer betrossen.

Tief im Lande der Arusi oder Arusia-Galla liegt die mohammedanische Enklave Scheith Hussein mit einer Mischlingsbevölkerung: angeblich Rachfommen des vor 200 Jahren aus Bagdad eingewanderten Scheits gleichen Ramens. Die Bewohner siehen in gutem Russ und werden von den Heiden als Heilige verchrt, haben aber ihre Religion merkwürdigerweise nicht auf einen weiteren Umfreis verbreiten können. Unter dem 4. Grad nördt. Breite westlich vom Lugh traf man die Gere-Galla, einen friedlichen, Viehzucht und Ackerdau treibenden, sehr hellsarbigen, sich rasich dem Jelam zuwendenden Stamm. Westlaten und nordwestlich von ihnen wohnen die Boran, welche sich, statt in viele Stämme zu zerfallen, eine Art von Einheitsstaat hergeitellt hatten, aber feineswegs friedlich erschienen. Sie sind im ganzen wohlhabend und handeln sich von berumziehenden Somal europäsische Laren ein.

In der Nässe des Stephanieses traf Donaldson Smith sehr dunkesfarbige, fast unbekleidete Stämme, unter denen die Tume wegen ihrer kleinen Statur besonderes Interesse erregten. Sie waren sehr dunkel, aniskeinend vollig ohne Aleidung, erschienen aber durchaus gut gebaut und nicht verkümmert. Sie trieben etwas Viehzucht und Feldbau, wohnten in den Vergen in zerstreuten kleinen Dörfern von etwa 50 Hütten und Kestagirten Bogen mit vergifteten Pseisler. Obgleich Ühnlichkeiten mit den übrigen, aus Mittels und Westagirts bekannten kleinen Volken. Obgesch Höhnlichkeiten mit den übrigen, aus Mittels und Westagirts dekannten kleinen Volken. Obgesch vorhanden sind, ist doch wohl das letzte Wort so wenig über die Tume wie über die übrigen sogenannten "Zwergstamme" bisher gesprochen worden. Durch Tonaldson Smiths Entdedung sift allerdings den älteren Andentungen über kleine Stämme, die im Süden von Abessinien keben solkten, eine gewisse Bestätigung zu teil geworden.

Mit noch einigen anderen bemerkenswerten Bolkern, die aber weiter im Siden wohnen, macht uns der Bericht der Teleti-Höhnelichen Ervedition bekannt. Um Nordende des Undolffees haufen die Reschiat, die erit seit 60 80 Jahren von Siden in ihre Wohnsige gelangt zu sein scheinen. Sie leben in größeren und kleinen Dörsern, sind wohlgebaut, schlank, sehr dunkel, haben eine negerhafte Nase, aber angeblich ausgesprochen semitischen Gesichtsaussoruck. Unter ihren zahlreichen, aber wenig geschmackvollen Schmuckgegenständen sanden sich haselmußgroße, rote runde Quarzperlen, die altägyptischen, aus Mumiengräbern herstammenden Steinperlen merkwürdig ähnlich sind. Die Reschiat treten ruhig und gemessen auf, sind weder zudringlich noch eigentlich schen, geben aber über Ungelegenheiten ihres Landes und Volkes nicht gern Auskunft. Die einzelnen Gruppen des Volkes schenen unter Oberhäuptern zu stehen, die sich aber vor wichtigeren Entscheinungen mit den Altesten besprechen nuffen.

Die Rendile oder Randile wurden mehr im Südosten des Rudolffees angetroffen. Sie haben lichte Hautsarbe mit gelbem, durchschienendem Grundton, und ihr Gesichtstypus, Rase und Haar sind wenig negerhaft, sondern erinnern auffällig an Zigeuner. Die Sprache enthält Somaliworte. Die Rendile gelten als tapfer, aber doch friedsertig; sie besaßen zu Höhnels Zeit viel Lieh, auch Kamele und Pferde. Gehören diese beiden Stämme, soweit sich die jest urteilen läßt, zur Galla-Somaligruppe, so scheinen die an der Westseite des Rudolffees wohnenden Turkana oder Elgume den Tbernilstämmen näher zu stehen.

Die Turkana sind meist Nomaden und betreiben nur wenig Feldbau und etwas Fischfang. Zu einem größeren Viehreichtum waren sie erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelangt, meist durch Raub. Da das Land sonst sehr ärmlich ist, müssen die Turkana teilweise durch die Viehsenche in die größte Not geraten sein. Indessen besaß der westliche Teil dieses Volkes auch bei Austins Besuch noch Herden von prächtigen Kamelen, Rindern, Eseln, Ziegen und Schasen. Uckerdau konnten sie sast gar nicht treiben. Sie waren ein lebhastes, lärmendes und thatkrästiges Volk, mittelgroß, ziemlich negerhaft, sehr dunkel und von herkulischem Bau. Höhnel glaubte sich bei ihnen in einen ganz fremden Erdteil versetzt und fand einen "affenhaften" Zug in ihrem Wesen, der besonders bei ihren wilden, unbändigen Kriegsspielen stark hervortrat. Auf Schmuck und Haartracht verwenden sie ebensoviel Zeit und Sorgsalt wie manche der Obernilstämme. Ihre Wohnhütten sind dagegen äußerst dürftig.

Den Massai ganz nahe stehen die wanderlustigen, viehzüchtenden, mit ihren Nachbarn meist in Keindschaft lebenden Burkenedschi an der Südostecke des Rudolsses. Noch weiter nach Süden finden wir die schon von den deutschen Missionaren und Schneedergentdeckern erwähnten Wakuasi, die trop ihres von ihnen nicht gern gehörten Bantunamens den Massai wohl näher stehen. Sie sollen einst noch gefährlicher und räuberischer gewesen sein als die mit ihnen meist in Tehde lebenden echten Massai; noch 1876 haben sie nördlich vom Naiwaschasee eine 400 Köpse starte Karawane ohne Veranlassung niedergemehelt.

Gleichfalls den Massai ähnlich sind die Wandorobo, d. h. Leute ohne Bieh, die kein geschlossens Gebiet bewohnen, sondern wohl durch Unglücksfälle aus ihrer westlicheren Heimat am Baringose vertrieden worden sind und nun zersplittert unter anderen Stämmen hausen. Zu Höhnels Zeit besasken sie sich meist mit der Büssels und Elesantenjagd und fürchteten die Massai aufs höchste. Bo sie aber unbehelligter leben, sind sie ihrerseits auch keineswegs harmstos. Die Veränderung aller Verbaltmisse in den letzten Jahren wird auch die Stellung dieser Bössersplitter nicht unbeeinsluft gelassen, haben.

Südlich und füdöfilich vom Kenia wohnen schon die Wakikunu, ein echter, früher als sehr kriegerisch geltender Bantustamm von rotbraumer Hautsarbe. Die Wakikunu haben in manchen Beziehungen die Sitten der Massa nachgeahmt, sie sind sehr erwerdssichtig und treiben an ihren Grenzen lebhasten Handel mit den vorbeiziehenden Karawanen, wobei freilich

gelegentlich auch blutige Kämpfe vorsommen. Macbonald nennt die Wafikung reizbar, verzräterisch und trunfsüchtig. Ihre religiösen Vorstellungen scheinen ebenso dürstig zu sein, wie vieler anderer Stafrikaner.

### F. Staaten und Kolonien.

## a) Dentid = Ditafrifa.

Alls im April 1884, furz vor ber Besitzergreifung bes ersten Studes von Subwestafrika für Deutschland, die Gesellichaft für beutsche Rolonisation ihr Augenmerk auf überfeeische Gebiete richtete, die noch frei und zur praftischen Kolonisation geeignet wären, wendete fie fich auch bem aquatorialen Oftafrika gu. Bier gehörte gwar ber Ruftenftreifen bem Gultan von Sanfibar, aber das Innere galt noch als frei, und hatte man im Inneren festen Auß gefaßt, jo konnte man hoffen, schließlich auch die Rüfte unter beutsche Soheit zu bringen. In ben letten Monaten bes Rahres 1884 brang Karl Beters mit Graf Roachim Efeil und Karl Ludwig Bublife beimtich in bas Sinterland ein, und es gelang ihnen balb, die Landichaften Uffagara, Ufeguha und einige andere, zusammen schon ein Gebiet zweimal so groß wie Bayern, für Deutschland zu sichern. Doch berührten diese Gebiete noch nirgends die Ruste. Um 25. Februar 1885 wurden die Erwerbungen durch einen kaiserlichen Schutbrief unter den Schut bes Reiches gestellt. Run aber erhob ber Sultan von Sansibar auf jene Landschaften Unspruch, da sie von seinen Handelskarawanen durchzogen wurden, und er begann sogar Truppen in das Innere einrücken zu laffen. Gine ernstliche beutsche Flottendemonstration überzeugte ihn aber von der Macht des Deutschen Reiches, und so verstand er sich bagu, der Deutsche Ditafris kanischen Gesellschaft, die sich mittlerweile gebildet hatte, die Rüste gegen eine Jahressablung in Bacht zu geben. Run warf man fich in Deutschland mit großem Gifer auf die Ausbeutung und Organifierung des neuen Besitges, wobei es infolge der noch geringen Kenntniffe pon Land und Leuten nicht ohne Mikariffe und Berlufte abaina.

Man darf indessen die Schuld an dem schweren und gesahrlichen oftafrikanischen Aufstande, der 1888 zum Ausbruch gekommen war, nicht ausschließlich den Mißgriffen der Sitsafrikanischen Gesellschaft zuschreiben. Der Ginsluß der europäischen Bestegerzeisung auf die gewohnte Lebensweise der Araber und der Küstenbevölkerung, insbesondere auf den die dahin mit Giser betriebenen Skavenhandel und den Handel überhaupt, war ein so tiefgreisender, daß die bald drohend anwachsende Aufregung leicht zu erktären ist. Übrigens sind Kolonialaufstände ein bezeichnendes Merkmal der Ansangsperioden saft aller Kolonien gewesen, ja es ist bekannt, daß sie auch nach jahrhundertelangem Bestehen einer Kolonie noch vorkommen.

Der Aufstand erreichte bald eine solche Heitigkeit, daß die meisten Stationen erobert und teilweise zerstört wurden; ja sogar einige Küstenplätze wurden erstürmt und Bagamopo und Dar-es-Salam konnten nur mit Hilse der Kriegsschiffe gehalten werden. Da die Privatgesellschaften des Aufstandes nicht Herr zu werden vermochten, mußte das Reich einschreiten, und seit Anfang 1889 waren Major Hermann von Wissmann, der berühmte Afrikareisende (sein Bild siehe auf S. 43), und seine Gefährten mit einer Schutztruppe in tapserem Kampse bemüht, das verlorene Gebiet allmählich wieder zurückzuerobern, was ihnen auch nach Jahressrift gelang.

Die Grenzen des deutsch-oftafrifanischen Gebietes sind im Jahre 1886 durch Verträge mit England und Portugal, besonders aber durch den vielbesprochenen deutsch-englischen Vertrag vom 1. Juli 1890 sestgelegt worden. Sie können im großen und ganzen als nicht

ungünstig bezeichnet werben, wenn es auch immer bedauerlich bleiben wird, daß die Gewinnung Ugandas nicht gelungen ist, und daß Sansibar, das den Hande Csafrikas noch lange beherrichen wird, ebenfalls an England siel. Auch die Grenze am Milimandjaro hätte noch östlicher und nördlicher gezogen werden können, um die Abhänge und das nächste Vorland des Berges ganz in deutschen Besit zu bringen. Zunnerhin hat Teutschland Anteil an den Gebieten einer Anzahl von Küstenstüßen, deren Größe bei dem kleinen Maßstab unserer Karten meist unterschätzt wird, ferner an dem Gebiete des Sambesi, des Kongo und des Vills. Tas Ganze stellt eine anschnliche Fläche dar, allerdings von sehr verschiedenem Wert, aus welcher nun Teutschland versuchen nunß, etwas zu machen.

Während man früher neun Zehntel des Landes als unbrauchdar bezeichnete, ift Gouverneur von Liebert geneigt, diesen Unsatz auf drei Fünstel zu ermäßigen, zwei Fünstel aber für brauchdar zu erstlären, für die man freilich nicht an Pflanzungs und Weideland ersten Ranges denken darf. Die Größe des ostafrikanischen Besites wird jest auf 941,100 qkm, ein Zehntel Europas, angenommen, die Zahl der Bewohner mag gegen sechs Millionen betragen; das ist mehr, als man bisher vermutete. Die volkreichsten Landschaften scheinen im Rordwesten zu liegen.

Nach der Niederwersung des großen Ausstandes, der übrigens merkwürdig schnell dem Gedächtnisse zu entschwinden scheint, nuchte die Trganisation des Landes fast völlig von vorn begonnen werden. Ostafrika wurde nun Neichskolonie, und die Diafrikanische Gesellschaft verwandelte sich in eine reine Handelsunternehmung. Jahlreiche Expeditionen suchten das Innere besser zu durchsorischen, aber auch kriegerische Unternehmungen waren noch lange nötig. Sierbei kam es gelegentlich zu empfindlichen Verlusten. Die schwere Niederlage der Zelewskischen Expedition ist schon erwähnt (Z. 295) worden. Aber auch am Kilimandjaro, dei Tabora und auf dem Wege nach dem Nyassaschen werden, die schließlich rühmslich endeten. Lange Jahre zog sich der Ausstand der Wahehe hin; erst Hauptmann Prince brach die Macht des "Quawa", des letzten einflusreichen und gesährlichen Häuptlings, endgültig. Taß siberall noch große Wachsamkeit nötig ist, haben die neuesten Ereignisse (1900) am Kilimandjaro gezeigt.

Während man sich in den ersten Zeiten der Kolonie mehr auf die küstenmahen Gebiete beschränkt hatte, sah man nach der Riederwerfung des großen Ausstandes immer mehr ein, daß die deutsche Macht auch tieser im Inneren an einer Anzahl von Pläten ständig gezeigt werden müsse. Große Hossimmen hatte man auf die Expedition Emin Paschas gesetzt, der 1891 in das Innere entsiendet wurde. War er doch seit zwei Jahrzehnsten mit arabischer Weise vertraut, wuste seit 14 Jahren mit Negern umzugehen und derechtigte durch sein Ausharren unter den schwierigen Verhältnissen der ägyptischen Aquatorialprovinz zu der Hossimung, daß er auch in Tstafrika ganz am Plate sein würde. Diese Hossimungen wurden aber entstäusicht, als Emin die deutsche Grenze überschritt und sein Jug sich ins Grenzenlose verlor. Ganz musslos für das deutsche Schusgebiet sind sedoch seine Arbeiten, und besonders diesenigen seines Genossen Studmann, keineswegs gewesen, und die wichtige Station Busden an Westunfer Genossen, ein Grundpseiler des deutschen Anderen übernen Tadora, die Stationen an der Nordspies des Nordsa, am Kilimandjaro und in anderen Gegenden wichtige Stütpunste der Deutsche im Inneren.

Die ersten Jahre nach der Niederwerfung des Aufstandes waren noch vielsach Jahre des Tastens und der Bersuche; Systeme, Anschauungen und Personen wechselten rasch, Bertrauen und Gesmittel wendeten sich dem ostafrikanischen Besit, der natürlich noch keine großen Erträge liesern und noch weniger eine Heimat für zahlreiche dentsche Ansiedler werden konnte, nur langsam und in unzureichendem Maße zu. Indessen ist es den meinen anderen Kolonien europäischer Staaten, darunter solchen, die heute in erfter Reihe stehen, wie Australien und Reuseeland, ähnlich gegangen; um so mehr müssen wir das bewundern, was troß aller schwierigen Verhältnisse und geringen Mittel in Chastika bereits geleistet worden ist.

Pftafrika ift unzweisethaft kein vor anderen besonders begünstigter Teil Ufrikas, sonst wäre es schon seit langer Zeit im Besit irgend einer europäischen Macht, wahrscheinlich Englands; aber ebensowenig darf es als ganz werttos und entwicklungsunsähig bezeichnet werden. Man hat gewöhnlich drei Lindernisse angeführt, die der raschen Ausbreitung des deutschen Einslusses entgegenständen: das unzureichende Zuströmen von Kapital aus Deutschland, das nachteilige Klima und endlich den Einsluss der Araber und des Islam.

Das erste hindernis wird sich bei immer größerer Stetigkeit der Verwaltungsgrundsätze und bei besserer, von Überschätzung ebenso wie von Unterschätzung freier Einsicht in den Umsang der wirklich vorhandenen hilfsquellen der Kolonie allmählich von selbst heben. Die allzu unsgestümen hoffmungen, die sich in so kurzer Zeit natürlich nicht erfüllen konnten, sind gerade hier die Quelle vieler Enttäuschungen gewesen.

Das Alima ist allerdings vielsach sehr ungünstig, und hat sich namentlich in den ersten Jahren in seiner ganzen Gesährlichteit gezeigt und den Tod einer großen Reihe tüchtiger Männer verursacht. Das bekannte Wort G. A. Fischers von dem Zusammensallen der fruchtbaren und der ungesunden Erriche ist zwar nicht durchaus wahr, trisst aber doch gerade in Ostafrisa häufig zu. Abhilse muß hier einmal die wachsende Unpassung der Weißen an das Alima und die Unnahme der in Cstafrisa ersorderlichen Lebensweise bringen. Ferner sind auch auf dem von Robert Koch fürzlich eingeschlagenen Wege Ersolge in der Bekämpfung des Malariasiebers, dieses Haufseindes der Weißen, zu erwarten. Daß eine gute Sanitätspolizer auch in Ostafrisa viel thun kann, zeigt sich an den immer besse werdenden Ersolgen in der Eindämmung der Pockenepidemien und in der Fernhaltung der Posk neben des regen Verkehrs mit Bombay dis setzt gelungen ist. Übrigens scheint es nach den Untersuchungen von Zupiza am Westusser des Victoriasees einen eigenen Pesicherd zu geben.

Was endlich die Araber betrifft, so hat Teutschland allerdings das arabisch-mohammes danische Clement bei dem großen, ansangs unterschätzten Ausstend als sehr mächtig kennen gelernt. Indessen ist die arabische Vorherrschaft jest als gebrochen zu betrachten, und wenn einmal die Überzeugung überall durchgedrungen ist, daß die alten Zeiten der Eklavens und Clsenbeinkarawanen unbedingt zu Ende sind und nie wiederkehren werden, so werden auch die Araber Ostafrikas, wie sie vielsach schon zeht thun, den Vorteil einer ruhigen, sieten und gesrechten Landesverwaltung recht wohl zu würdigen verstehen. Es handelt sich übrigens nicht durchweg um reine Typen, vielmehr ist das Blut vieler von ihnen mit dem von Regern gemischt, so daß sie in der äußeren Erscheinung den Regern ähnlich sind. Auch Buschiri, der bekannte energische und grausame Führer während des Ausstades, war ein Mischting.

Biele Araber stehen in wirtschaftlicher Abhängigkeit von den etwa 10,000 Indern, welche die Handelsgeschäfte des Landes immer noch zum größten Teile beherrschen, mit Bomban in reguer Berbindung stehen und wohl fast samtlich englische Staatsangehörige sind. Die Inder sind der Entwickelung des direkten Handels zwischen Teutschland und seiner Rolonie sehr nachteilig, denn ein Teil der Eins und Aussuhr bewegt sich ihretwegen auf dem Unweg über Bomban.

Mener nennt die Inder die Juden Oftafrifas. Sie sind der wohlhabendste und rührigste Teil der Bevölserung, als Kapitalisten den anderen Bevölserungselementen weit überlegen; so werden sie ihre Stellung in Oftafrika jedenfalls noch längere Zeit behaupten.

Mehr als auf die allerdings auch nicht zu vernachlässigenden Araber und Inder wird sich die deutsche Herrichaft auf die Neger selbst zu sützen haben. Man hat sehr richtig gesagt, daß das wichtigste Napital Deutsche Tiafrikas der Mensch ist; es gelte zunächt, die durch frühere Eklavenigaden entwökkerten Distrikte wieder zu besiedeln, überhaupt Auhe und Zuversicht herrichend werden zu lassen, um dann die Neger allmählich an geregelte, wenn auch ihren Anschaumgen möglicht angepaste Arbeit zu gewöhnen, auch ihre einsachen und mit geringen Mitteln zu befriedigenden Bedürsnisse mannigfaltiger und für die deutsche Industries und Handelsthätigsteit lohnender zu gestalten. Sine Vorbedingung zu allen diesen Fortschritten ist aber die Berbeiserung der Verkehrswege und die Noerwindung der großen minder wertvollen Räume, welche die fruchtbarreren Gebiete voneinander trennen.

Was kann uns nun im einzelnen der Boden Cstafrikas bieten, und was ist bis jeht in der Kolonie geleistet worden?

Beim Beginne der Kolonisation dachte man an baldigen Andau der verschiedensten Kulturpflanzen im größten Maßstade. Tiese Hossimungen sind freilich nicht in Ersüllung gegangen, aber sehr beachtenswerte Kulturversuche, von denen manche auch schon gute Ersolge gehabt haben, sind doch angestellt worden. Schon vor dem großen Aufstande war eine Reihe von Pstanzungsstationen angelegt worden. Alle diese ersten, teilweise recht hoffnungsvollen Pstanzungsversuche sind aber durch den Ausstand wieder zerstört worden, und neue Anlagen entwickten sich nur langfam.

Die Plantagenwirtschaft Cstafrisas hat, auch in den Gegenden mit besserem Boden, mit vielen Hinden ju tämpsen, unter denen Türren und Leuschrecken besonders hervorzusheben sind. Gerade in Cstafrisa täuscht man sich besonders hart, wenn man im Gegensaße zu Europa eine bequeme Gleichmäßigkeit der einzelnen Jahre erwartet. So herrschte 1897, 98 namentlich im Norden eine ganz abnorme Türre, die kleine Regenzeit im November und die große im April waren sast ganz ausgeblieben, das Borsahr dagegen war ungewöhnlich naß gewesen. Erst 1899 traten wieder stärfere Regensälle ein. Türre und Heuschrecken konnen auch die Pstanzungen der Eingedorenen schwer schwerzsche und stellenweise Hungernot vernen auch die Pstanzungen der Eingeborenen schwer schwerzschen. Im Januar 1898 thaten die Heuschschen in den Bezirfen Bagamovo und Pangani besonders großen Schaden. In einigen Bezirfen kam es in den letzten Jahren so weit, daß für die Verpstegung der Arbeiter auf den Pstanzungen unter großen Kostenauswand Reis aus Insten eingesicht werden mußte. Ter Gewinn aus den Plantagen ist dadurch natürlich sehr geschmälert worden. Die schlimmsten Justände traten da ein, wo Heuschaft und Türre gleichzeitig oder kurz nacheinander erschienen waren. Im Bezirf Tanga z. B. ist die Bevölkerung von 123,000 Köpsen 1897, 98 auf 61,300 Köpse 1898, 99 zurückgegangen.

Unter den pflanzlichen Produkten Teutschaftels ist der Kaffee an hervorragender Stelle zu nennen. Namentlich im Usambaragebirge haben die Pflanzungen (s. die Abbitdung, S. 321) begonnen, ertragreich zu werden. Wenn für die bereits gepflanzten Kaffeebäume hohe Zahlen genannt werden, so ist nicht zu vergessen, daß auch die Ausgaben hoch sind, und daß die Ernten noch ungleich ausfallen. Sin gutes Kaffeeland scheint der Bezirk Bukoba an der Westeite des Victoriases zu sein. Der Kaffee wächst hier wild, Bäume von 3 m Höhe sollen nach dem antlichen Bericht keine Seltenheit sein, und die Qualität des Bukoba-Kaffees wird

gerühmt. Leider hat aber gerade seit 1898 der Rüdgang der Kaffeepreise den Andau in allen Kaffeeländern schwer geschädigt. Da die Bolksdichte im Nordwesten nicht gering zu sein scheint und nicht der einzelne Arbeiter selbst, sondern die Stammeshäuptlinge sur die Gestellung einer Anzahl von Arbeitern zu bezahlen sein würden, hofft man für die Zukunft auf billigere Einrichtung von Plantagen.

Der Tabaksbau scheint nicht so gute Aussichten zu haben, da das Erzeugnis desselben nicht sein genug ist; eine Ausnahme machen vielleicht die Pslauzungen im Rusöhstelten. Geswürznelken, deren Andau der sinkenden Preise halber auch auf den dafür sehr geeigneten Jusieln der Sansibargruppe mit Schwierigkeiten zu känpsen hat, kommen vielleicht für später in



Junge Raifeenflangung auf ber Plantage Nguelo, Oft-Ufambara. (Nach Photographie.) Bgl. Text, E. 320.

Betracht, ebenso Baumwolle. Mit Zuderrohr, das aber auch durch die klimatischen Wechselsfälle sehr geschädigt werden kann, sind vielsach, besonders auch von Arabern am Panganiskuß, Bersuche gemacht worden, 1898 hatten dort aber die Heustrecken den größten Teil der Zuderspstanzungen mitsant den Reisseldern vernichtet.

Der Anbau von Reis wäre besonders wichtig, da man dann die Einfuhr von indischem Reis ersparen könnte, zumal der am Rusidig gebaute Reis noch besser sein soll, als der indische. Auch im Inneren sucht man die Reiskultur zu verbreiten und hat im Bezirke der Station Kilossa umentgeltlich Saatkorn verteilt, dis jeht mit schwachem Ersolg. Die Rokospalmen sichen sich an der Küste neuerdings rascher zu vermehren, auch auf der Insel Masia stehen nach dem amtlichen Berichte 200,000 Rokospalmen, und der Erport ist recht bedeutend. Auch im Inneren werden die Eingeborenen, soweit das Land dazu noch geeignet scheint, zum Andau von Rokospalmen angeregt. Wichtig ist der Andau von Sesam zur Elgewinnung. Günstig für den Sesamdau ist der änserste Süden, der Bezirk Lind, wo die Eingeborenen angewiesen worden sind, ein Trittel ihres Bodens mit Sesam zu bepflanzen. Auch Rautschuf und Kopalharz werden immer mehr gewonnen, besonders im ebengenannten Bezirke Lindi, dessen kautschuf

in Samburg gut bezahlt wird. Viel Gummi könnte auch im deutschen Angisaland gewonnen werden, wo man neuerdings die Eingeborenen dafür zu interessieren sucht. Neue und große Sossung sest man auf die Rultur der Ranille, deren größter Feind aber auch wieder die Türre in. Im Vergland nördlich vom Angssage und am Allimandiaro ist die Kultur der Kartossel mit großem Eiser begonnen worden; der Bedarf der Station Langendurg (f. die Abbildung, Z. 329) und des Nigassampfers (vgl. Z. 324) wird jest schon das ganze Jahr hindurch gerbeckt. Mancherlei tropische, subtropische und europäische Fruchtbäume könnten im weit größeren mid die Gewinnung von Früchten. Kür die Kultur der Sisal-Agave hat sich eine Jandelsgeschischaft gebildet.

Un oftafrikanischen Bauhölzern zählen die Listen der Botaniker eine sehr große Menge von Arten auf, es ist jedoch nicht zu vergessen, daß echter Wald in Tstafrika einen nicht großen Raum einnimmt, und daß die Individuenzahl der einzelnen Arten nicht bedeutend sein wird. In Usambara und am Kilimandjaro ist der ungestörte Fortbestand der Bergwälder zudem sehr nötig, denn sie speichern die Feuchtigkeit für die tieseren Gegenden auf. Im Ausschläselta ist ein geregelter Forstbetrieb begonnen worden, so daß das freie Holzschlagen num aufhören wird. Auch im Inneren hat man den Ansam mit einer regelrechten Überwachung der Wälder gemacht. Auch mit nichtafrikanischen Holzarten, besonders mit Eukalypten, hat man gelungene Versuch angestellt.

Wie man sieht, fehlt es in Cstafrita nicht an mancherlei Unbau- und Pslanzungsversuchen, und in dem Versuchsgarten bei Var-ed-Calam und den Versuchspflanzungen Mwai und Mohorro werden immer noch weitere Ersahrungen gesammelt, aber es handelt sich hier durchaus nur um Unfänge, denen der rechte, auf den Weltmarkt merklich einwirkende Fortgang erst noch folgen soll.

Zientlich große Teile des deutschen Gebietes dürften sich für Viehzucht eignen, um so mehr, als die meisten Gingeborenenkämme des Landes Liehbesit hoch schäucht umd die Viehzucht mit Siser betreiben oder betrieben haben. Augenblicklich sind zwar die Verhältnisse nicht günftig, da die Liehzucht der größten Teil der Ninderherden vernichtet hat und neue Bestände sich mur langsam bilden, zumal auch das Tegassieber, das in Tar-es-Salam und auf der Insel Masia endemisch ist, viele Opfer fordert. Immerchin soll im Süden des Lictoriasees deinahe der alte Bestand wieder vorhanden sein. Auch die Tsetsselseis in Opfassiehen des Gestügelssiehen den das Meinwich und das Gestügelssiehen den den dehen aben gleichsalls einzelnen Seuchen und Schädigungen unterworsen gewesen. Das Tegassieder schein im Immeren weniger vorzusonmen, weshald hier die Wiederverstärtung der Serben leichter durchzussühren sein wird als an der Küste. Guten Erfolg scheint die Jucht der großen bellfardigen Sesch, der sogenannten Maskatesel, zu versprechen, die hoch im Preise siehen. Auch mit einigen Versüchen in der Straußenzucht ist begonnen worden.

Mineralische Reichtümer haben sich bis jest im Schutzebiete nur in geringem Maße gesunden. Es ist zwar neuerdings von Goldspuren im Süden des Victoriasees und in anderen Gegenden die Rede, und die Werthersche Frangierpedition hatte zum Teil den Zwech, nach Gold zu suchen, indessen sie bischer nirgends ein wirklich abbauwürdiges Lager sestgestellt worden, und man nuch abwarten, ob das angeblich hoffnungsvolle Visnarchrift in den Rierugurabergen in der Landschaft Usinds sich wirklich ergiedig erweist. Ausbeutbar sind die Granatvorkommnisse bei Lindi, die Glimmerlager in den Ulugurubergen und besonders einige Salzquellen westlich vom Tansannika. Auch Eisen scheint im Süden des Victoriasees reichtlich vorhanden zu sein; es wurde von den Eingeborenen längst benutzt, und die zum Feldbau verwendeten, Mayembe genannten Haden

bilden einen wichtigen Sandelsartifel. Steinkohlen find am Riwira, im Norden bes Anaffafees, gefimden worden, aber die dauernde Abbanwürdigkeit ift noch fraglich.

Die Jahl der weißen Bewohner in Tentscherftaist ist natürlich noch gering, denn an eine irgend nennenswerte Einwanderung deutscher Bauern, von der man ansangs viel sprach, kann im Ernste noch lange nicht gedacht werden. Um 1. Januar 1900 gab es im ganzen Lande 1078 Beise, darunter 821 Tentsche, 41 Aranzosen, 41 Engländer, 55 Griecken, 19 Holländer, 27 Tsterreicher, 26 Jtaliener u. s. w. In den Küstenbezirken sind natürlich die Europäer am zahlreichsen; so gibt es im Bezirke Tar-es-Saläm 329, Tanga 193, Bagamond sedoch nur 48, 41 weniger als im Bezirke Langendurg am Nyassisce. Im Bezirke Kisati wurden nur 8, in Kitimatinde auch 8, aber auch im Bezirke Ndsick lidzischer Arangesührt. Tem Beruse nach gab es 385 Ungehörige der Regierung, der Schustruppe und der Kost, 162 Uissionare, 110 Kausseut, 76 Pflanzer, 57 Handwerker, 15 Gastwirte, 7 Personen ohne bestimmte Beschäftigung. Frauen und Kinder gab es schon verhältnismäßig viele, nämtlich 169 und 67, aber unter den ersteren waren 59 Wissions- und Pflegeschwestern.

Un der Spige des Ganzen sieht der faiserliche Couverneur. Die anfänglich etwas verwickelte und umfangreiche Verwaltung wird immer einsacher und zwechnäßiger gestaltet.

Gine große Aufmerkjamkeit werden Berkehrswege und Berkehrsmittel noch für lange Zeit in Unspruch nehmen muffen, ja man kann sagen, daß hiervon die Zukunft der Rolonie zum großen Teil abhängt. Das alte Spitem der Trägerkarawanen wird noch lange nicht völlig verlaffen werben fönnen, obwohl die Sicherheit der Wege auch für fleinere Gruppen und felbit für einzelne immer größer wird. Der hauptausgangspunkt der Gouvernementskarawanen ift Darses-Salam. Gin genügender Stamm von Tragern ift vorhanden, und um einer Berödung und Aufraubung der Rarawanenstraßen vorzubengen, werden alle Träger von der Regierung verpflegt und unterhalten. Die Marschoauer nach den einzelnen Teilen des Schutzgebietes beträgt, je nach der Entferming, acht Tage bis brei Monate. Jost erfolgt die Beforderung der Lasten mit verhältnismäßig großer Sicherheit, jo daß die amtlichen und Privatkarawanen nach allen Stationen fast ohne Bedeckung gehen konnen. Un der Berbesserung der Bege wird eifrig gearbeitet, und mehrfach fann die neue Hüttensteuer dadurch abgetragen werden, daß die Sauptlinge eine bestimmte Strede Weges durch ihre Leute herstellen laffen. Auch der Bau von Brücken und die Überschreitung von Sümpfen durch Damme ist trot ihrer Roftspieliafeit ichon an einzelnen Stellen in Angriff genommen worden. Im Berwaltungsbericht ift viel von fahrbaren Wegstrecken die Rede, woraus natürlich noch nicht folgt, daß sie auch wirklich befahren werden, doch kann selbst das Fahrrad schon auf langen Streden benutt werden. In jehr dürren Gegenden, wie bei Bilangi in der Mitataebene im Diftrifte Riloffa, geht man jest auch zur Anlage von Brunnen über.

In Deutschland pflegt sehr viel von Eisenbahnbau in Ditafrika geredet zu werden. Natürlich würde die Helturgabigen Gebirgsländer mit der Küste verbänden, für die deutsche Kolonie sehr vorteilhaft sein; es ist jedoch nicht bloß die Frage zu erwägen, woher die sehr bedeutenden Rosten beschafft werden sollen, sondern auch die andere, ob jest schon ein auch nur einigermaßen bedeutender Verkehr für die Bahnen zu erwarten wäre. Die Güter, welche von einer gewöhnlichen Karawane mitgenommen werden, reichen noch nicht aus, um einen Lastzug zu füllen, auf einen starken Personenverkehr kann natürlich auch noch nicht gerechnet werden. So ist es vielleicht zu beklagen, aber jedensalls nicht zu verwundern, daß sich das gesamte Bahnnet bis jest auf die 42 km lange, auch nur schwad besahrene

Strecke von Tanga nach Muheja beichränft, die Anjangsirrecke der jogenammten Ujambarabahn, die jeit 1. April 1899 auf Kosten der Regierung in Betrieb gehalten wird. Wöchentlich werden in jeder Richtung 4–-6 Züge abgelassen. An der Strecke Muhesa-Korogwe haben die Arbeiten im Juli 1899 wieder begonnen. Große Hoffmungen jest man in manchen deutschen Kreisen auf die jogenammte ofiafrisanische Zentralbahn von der Küste die zu den Seen. Für diese Zentralbahn bleibt es von vornherein schlimm, daß inswischen die englische Konfurrenzlinie so ragd gesordert worden ist, anderseits meint man aber, daß die englische Bahn bei ihren großen Baustötten so hohe Frachtpreise erheben wird, daß auch nach ihrer Crössimung noch viele Waren (zusnächt durch Träger) durch das beutsche Gebiet befördert werden können. Nach Hans Mengers wohl begründeter Unssicht ist der Vau der "Zentralbahn" vorläusig wirtschaftlich überslässig, dassu aber sind kleinere Bahnen von der Küste zu den naben, fruchtbaren Nandgebirgen auszussischen

Auf dem Victoria: und Tangangitafee verfehren noch feine deutschen Dampfer, dagegen war im Serbit 1899 wenigitens eine Dampfpinaffe in Mugnia am Bictorialee eingetroffen. und auf dem Rnaffase wirkt der Dampfer "Dermann von Wiffmann" bereits fehr nüblich; er hatte in einem Jahr außer mehreren Fahrten zu besonderen Zwecken 14 regelmäßige Fahrten von Langenburg nach Fort Johnston und zurück unternommen und einen nicht ganz unbedeutenden Berfehr vermittelt. Auch auf dem Rufidji wollte man 1898 einen Dampfer zur Aufichließung des Hinterlandes in Verfehr feten; Rachrichten über feine Erfolge find aber noch absumarten. Für ben Ruftenverfehr fteht eine fleine Flottille zur Berfügung. Der Berfehr mit der Heimat wird durch die deutsche Ditafrifalinie in allwöchentlichen Fahrten vermittelt. Die Kahrt von Reavel nach Darses-Salam dauert 18 Jage. Auch mit Züdafrifa, wohin bie bentiche Linie ihre Fahrten fortiett, jowie mit Ditindien bestehen gunftige Berbindungen. Chajrifa ift via Sanfibar an das Welttelegraphennet angeschloffen. Ratürlich besteht ein gereaeltes Bost wesen, in den Küstenorten albt es ein Lostamt und acht Bostagenturen (im ganzen Schutgebiet 22 Postanstalten), für den Berkehr mit den Postagenturen des Inneren bestehen Botenposten, welche ein- bis zweimal monatlich nach Langenburg, nach bem Rilimandjaro, nach Bringa, Tabora, Udjidji und Bufoba abgefertigt werden und jest meift unangefochten ihren Weg zurücklegen.

Die Schuttruppe Deutsche Itafrikas zählte am 31. Juli 1899: 2212 farbige Soldaten, dazu 195 Cifiziere, Ürzte, Unteroffiziere und andere. Es bedarf einer genauen Verteilung dieser immerhin kleinen Anzahl über das Land, damit allen Anforderungen entsprochen und jeder Punkt, in dessen Rähe unruhige Bewegungen im Lande oder jenseit der Grenze eintreten könnten, genügend starf besetzt werden kann. Machten sich doch die Unruhen im Kongostaat und in Uganda bis in die Grenzlandschaften des deutschen Gebietes hinein fühlbar. Die Schuttruppe in natürlich bunt gemischt, doch überwiegen die Angehörigen der Bantustännen, besonders Wannamwess, Manyema, Wasustuna und die Zuaheli oder Wasunkeli. Neben den Bantusnegern sind Bernilstämme als sogenannte Sudanesen vertreten. Auch Türken, Kurden und Syrer gibt es in einzelnen Individuen. Der gesanten Schutz und Polizeitruppe standen 76 Geschütze zur Verfügung. Das Gerichtswesen ist in steter Vervollkommunung begriffen, im Deutschen Reichsanzeiger kann man schon seit längerer Zeit auch Eintragungen in das östarftanische Kaudelsserzister sinden. Darzes Zalan und Tanga besitzen Grundbücker nach deutschem Muster.

Das Miffionswesen ift, wie aus der oben (3.323) mitgeteilten Liste über die Beschäftigungen der Europäer ichen hervorging, reich entwickelt, und neben deutschen Missionaren

arbeiten auch englische und französische. Die Jahl der zum Christentum sibergetretenen Singeborenen ist noch gering, es sehlen aber dier die erbitterten religiosen Ränwse, durch welche Uganda erschlittert wurde. Durch Anleitung zur Arbeit und Verbreitung nüßlicher Kenntnisse haben die Missionsssationen oft sehr wohlthätig gewirft, an einzelnen Stationen haben sogar die Hinterichte teil genommen. In Tanga it eine Art von Achrerieminar eingerichtet worden, dessen äber den der den die Vehrer in die Gemeinden gehen. Stadissationen sind in einigen Küstenstädten vordanden, die infolge der Verschlebenheit der Stadissation und Religionen mit großen Schwierigkeitenzu kännpfen haben. 1899 ist auch eine Handwerfssichule eingerichtet worden. Mancher hossungsvolle Ansang hat zwar keine entsprechende Kortsstung gefunden, betrachtet num aber des Ganze, so ist ein Kortschrift unwerfennbar.

Der Saushalt für 1899 1900 wies an Einnahmen und Ausgaben je 8,545,500 Mark auf. Die Ginnahmen ftammen noch immer gum größten Teil aus dem 6,035,500 Mark betragenden Reichszuschuß, mahrend 2,100,000 Mark auf Steuern, Bolle, Abgaben und Gebühren kommen. Die hierin mit enthaltene neue Hüttensteuer, deren Ertrag 1899 auf 100,000 Mark veranichlagt war, hat auch geographische Bedeutung, denn sie ermöglicht eine etwas genauere Schäpung der Volksmenge. Wenn sich hierbei herausgestellt hat, daß einzelne Gebiete nicht unerheblich bichter bevölkert find, als man angenommen hatte, jo ift nicht zu vergeffen, bag bie mannigfachen Schickfalsichläge ber letten Jahre eine Berichiebung und 311jammenhäufung der Bevölkerung in einzelnen Gegenden herbeigeführt haben, wodurch andere Striche um fo leerer geworden find. Die Süttensteuer fordert indireft, wie wir gesehen baben, auch ben Wegebau. Die Bolleinnahmen für Ginfuhr und Ausfuhr haben in ihren wechselnden Rahlen ebenfalls eine geographische Bedeutung. Wenn die Einfuhrzölle von 1892 93 bis 1897 98 von 300,000 auf mehr als 700,000 invische Rupien gestiegen sind, so spiegelt sich darin vor allem die gesteigerte Zahl der Europäer, ein wenig auch die gesteigerte Kauftust der Karbigen. Die Ausfuhrzölle find dagegen in den letten Zahren zurückgegangen, was namentlich auf die Abnahme der Elfenbeintransporte aus dem Anneren zurückacführt wird. Das Elfenbein wird nicht mehr in so großer Menge erbeutet und nimmt seinen Weg auch mehr über den Kongo und über die neue englische Bahn zur Dittüste. Die Ausfuhr einiger anderer Waren, besonders von Rautschut, Wachs und Kopra, hat indessen zugenommen. Eingeführt wurden 1899 überhaupt 23,349,250 kg im Werte von 10,822,586 Mart, ausgeführt 15,189,648 kg für 3,937,150 Mark. Einfuhr und Ausfuhr nahmen gegen 1898 ab, lettere um 400,000 Mark, von der Ausfuhr kamen 1,337,181 Mark auf Rautschuk, 993,584 Mark auf Elfenbein, 277,442 Mark auf Ropal, 202,374 Mark auf Getreide, 137,885 Mark auf Tiere, 108,199 Mark auf Ropra, 96,358 Mark auf Kaffee, 80,637 Mark auf Zuder, 80,230 Mark auf Sejam, 78,380 Mark auf Relle, 60,225 Mark auf Nutholz, 57,214 Mark auf Geborne. Die Errichtung von Zollstationen an Binnenorten fpricht dafür, daß auch der Berkehr über die Landgrenzen allmählich in Gang kommt. Im letten Jahre hat auch die Station Bukoba am Victoria: jee, die bisher noch Taufchverkehr trieb, die Geldverpflegung eingeführt. Der Mariatherefienthaler und die Kauriwährung find jest gänzlich verschwunden, auch die Häuptlinge am Kili: mandjaro redmen nach Rupien und Pefas und nehmen nur neues gemünztes Geld.

Betrachten wir zum Schlusse noch die wichtigften Unsiedelungen des Schutgebietes, so treffen wir an der Küste schon eine Reihe ziemlich europäisch eingerichteter, nicht unbedeutender Städte, deren Ramen setzt überall in Deutschland bekannt klingen. Die nördlichste Küstenstadt ift Tanga, der Ausgangspunkt der Usambarabahn. Tanga, um 1888 noch ein Kuttenbausen, erichien 10 Jahre später als ein Musterbild eines tropischen Kolonialplates. Es enthält 1550 Häuser und hütten, ist also nach oftafrikanischen Begriffen schon ein ziemlich großer Ort, der lange und regelmäßige, nachts beleuchtete Straßen besitz. Bon neueren Bauten sind Bezirksamt, Lazarett, Schulhaus, Kajerne und Gefängnis neunenswert. Tie Kanalisation der Stadt ist im Gange. Dann solgt das auch ziemlich lebhaste Pangani mit 1268 Häusern und Hütten und über 7000 Einwohnern. Pangani wie Tanga liegen an großen, aber flachen Buchten und an den Mündungen der Küstenstüßise. Schon im Bannkreise von Sansibar liegt das kleinere Saadani und jenseit der Mündung des Rusin oder Kingani Bagamoyo, der klassische das kleinere Bangspunkt vieler älteren Afrikaexpeditionen. Bagamoyo ist jeht eine Stadt von 18,000 Ginswohnern und enthält 450 europäische und arabische Steinhäuser, 1650 Lehmhäuser und 1600 Hütten. Die Kausleute sind Europäer, Inder und Araber; etwa 20 Inder betreiben den Elsenbeingroßhandel.

Der Safen von Bagamono, das die freilich fleinere und unwichtigere Gegenstadt von Canfibar ift, fteht dem von Darses: Salam nach. Die lettere Stadt, ber "Safen bes Friedens", fann vom Meer aus nur durch einen ziemlich engen Zugang erreicht werden. Bei der Unnäherung an Dar-es-Salam ficht man nach & Dove gunächst einen flachen, fofosüberwachsenen Strand und fleine aus ber Blut aufsteigende Infeln. Das Schiff icheint auf einen Sain von hohen Balmen zuzusteuern, und mitten im flachen Meere stehen fischende Singeborene so nahe am Schiff, daß man fie fast mit einem Burf erreichen fann. Dann öffnet fich im Balbe plöglich eine Ginfahrt, nicht breiter als die Mündung eines mäßigen Fluffes, und der Dampfer fährt in den mitten burch tropisches Gehölz führenden Kanal ein. Endlich gleitet das Schiff in ein rundes, anicheinend völlig abgeschloffenes Becken, beffen eine Seite von stattlichen Bauten und forgfältig angelegten Pflanzungen umgeben ift. Dar-es-Salam hat schöne und gesunde Gebäude, wegen ber Rieberluft ift es aber auch notwendig, daß die Europäer in diefer Hauptstadt Deutsch-Oftafrikas in möglichst bequemen Behausungen wohnen. Trefflich im stande sind die Kaserne und die Regierungsgebäude; die farbigen Soldaten zeigen eine würdige, echt militärische Saltung. Im Berhältniffe zu der Bahl der Kaufleute und Unsiedler nennt aber Dove die Bahl der in der Sauptstadt befindlichen Beamten und Offiziere überaus groß. Dar-es-Galam hat über 16,000 Cinwohner, die sich in letter Zeit durch Zuzügler aus den von der Hungerenot betroffenen Begirfen noch vermehrt haben. Zahlreiche öffentliche Gebäude wurden in der letten Zeit errichtet. auch ein mit Bahngleisen versehener Pier dient dem Safenverkehr, doch sollen es nach der amtlichen Dentschrift die Eingeborenen noch immer vorziehen, ihre Fahrzeuge unmittelbar an bem flachen Strande zu löschen. Die Strafen führen die Ramen Wilhelmsufer, Raiserstrafe, Bismardstraße, Wishmannstraße, Araberstraße, Karawanenstraße, Robert Rochstraße und andere. Auch hans Mener erklärt Dar es Salam für bas ichonfte Stadtebild ber Oftfufte von Ägypten bis Natal.

Dann folgen weiter im Süben die beiden Kilwa oder Kiloa, das jüngere Kilwa Kiswindje an seichtem, bloß kleinen Fahrzeugen zugänglichem Strand, und das ältere Kilwa Kisiwani, an der Junenseite einer flachen Küsteninsel, mit seinen zerfallenen Festungswerken sie Ubbildung, S. 327) und den Trümmern seiner gewaltigen Moschen heute zum Teil ein von Riesenbäumen überschatteter Ruinenhausen. In den Ruinen von Kilwa haben nach von Behr die arteischerpersische Seit von 987—1497, die portugiesische von 1498—1698 und die zweite arabische Periode von 1698—1826 ihre Spuren hinterlassen. Von der Tecken hatte die arabischen Mauten mit der Allambra verglichen, was wohl übertrieben ist; immerhin



Mus "Allgemeine hiftorie der Reisen zu Waiser und zu Land" von 1748.

gewähren sie einen imposanten Unblick und verdienen wohl dauernde Erhaltung. In dem alten stilwa lebten nach den Listen von 1899 neben den Eingeborenen nur 54 Uraber und 3 Inder.

Bichtiger ist Lindi, das man wohl als Hauptort der südlichen Küstenzone bezeichnen kann. Es scheint, nach einem verfallenen Portugiesensort zu urteilen, ziemlich alt zu sein, ist aber erst gegen 1860, wenn nicht neu gegründet, so doch wieder zu einigem Ausblüchen gebracht worden. Die Küste von Lindi, wo schönbewaldete und stellenweise gut angebaute dügel die zu 300 m aussteigen, ist die höchste Küstenstrecke im deutschen Gebiete. Der Hapten von Lindi, das nache an der Mündung eines schissen Flusses, des Lususchen Gebiete. Der Hapten die Stadt ist von gegebene Küstenpunkt für den Übertandversehr mit dem Nyassa, dem freilich der englischeportugiesische Easserweg SambesisSchiere schwere Konkurenz machen wird. Doch wird nach eingetretener Beruhigung das Hinterland Lindis von Handelstarawanen in verschiedener Richtung durchzogen. Eindlich solgt an einer kreissörmigen Ini der Hafen von Mitsindani, dessen Kustens duch allmählich hebt, zumal da eine Überwanderung von Eingeborenen aus dem benachbarten portugiesischen Gebiete stattzussund son, die zumeist Essenden, Lachs nach kautschust brachten.

Die Stationen des Inneren haben zum Teit auch wohlbekannte, in der Erforschungsgeschichte oft erwähnte Ramen, aber sie tragen natürlich einen weit weniger europäischen Character als die Kühenpläße; manche sind weniger geschlossene Ortschaften als dier und da mit Regersiedelungen bedeckte Distrite. Um Kilimandjaro ift Moschi der Mittelpunkt des deutschen Cinslusses, das mit dem deutschen Tanga und dem englischen Mondassa und kohen Tanga und dem englischen Mondassa und einem ziemlich isolierten Hägel und bietet einen wohlgesälligen Unblied dar. Das ganze Kilimandjarogebiet ist schon von einem Netze breit ausgeschlagener, gut unterhaltener Wege durchzogen, von denen dem von Taweta nach Moschi einer der besten ist. Sine zahlreichere Anstein in den Keisen der Kilimandzaro verdietet sich schon dadurch, daß das meiste brauchdare Land in den Känden der Tschagga ist, denen es nicht einsch genommen werden kann. In Westusambara ist kürzlich Wilhelmsthal an die Stelle des ungesunden Masinde getrefen; es liegt in 1400 m Weereshöhe und, wie man glaubt, für den Versehr günstiger.

Im Südosten von Ussagara ist Kilossa eine wichtige Station, wo umfangreiche Kulturverssuche aller Urt angestellt werden; an der Grenze von Ussagara und Ugogo liegt das bekannte Mpapua in einer an zerstreut gebauten Ortschaften reichen Landschaft, eine der wichtigsten Zwischenstationen für den Karawanenwerkehr. Von Mitte 1897 die Nitte 1898 kannen in den 865 Privatkarawanen 30,855 Menschen durch Mpapua, angeblich alle auf dem Weg aus dem Juneren nach der Küste. Eine andere in den letzten Jahren aufblühende Zwischenstation westlich von Mpapua ist Kilimatinde, durch das im letzten Berichtsjahr noch 3400 Clesantenzähne gebracht wurden; in der Räse des Ortes beginnen viele Wanyannwess sich als Händele und Träger anzusiedeln. Viel bekannter ist Tadora, wo sich die Wege nach dem Victoria und dem Tanzgamistase scheiden. Bei der Ersehung der Hüttensteuer wurde schgespellt, daß es in Tadora 8 große Temben zu 40 Köpsen, 4 mittelgroße zu 30, 42 kleinere zu 20 und 3000 Hitten mit durchschmittlich 4 Einwohnern gibt. Halls diese Schähung richtig ist, würde das sehr weitsläusig und zerstreut gebaute Tadora ca. 13,280 Einwohner haben. Ter Markt und Karawanens vertehr ist lebhast, kleine Karawanen können undewassinet den Bezirk durchziehen.

Um Tangannikasee ist Nojibji ober Ubschioschi, auch mehr ein Tistrikt als ein Ort, seit langer Zeit der bekannteste Plat. Als einst Wissmann Udjidji besuchte, machten die häuser einen

mehr arabischen als afrikanischen Eindruck. Auf den Märtten konnte man alles kaufen, was die Tanganyikaländer boten: Fische, Früchte, Salz, Butter, Honig, Elsenbein und Sklaven. Wertmesser waren damals rote und blaue Glasperten in Bündeln von zehn Schnüren zu je zehn Perlen, Baumwollzeng, kreuzsörmige Kupferstücke, Nindvich, Elsenbein und Sklaven. Der Hafen ist übrigens ziemlich schlecht, die Gestade sind flach und offen, die Fahrzeuge müssen sieb gezogen werden.

Am Victoria see sind Muanza am Süduser und Bukoba am Westuser deutsche Stationen, beren politische Bedeutung wegen der unruhigen Bewegungen in Uganda in den letten Jahren sehr groß gewesen ist. Die Bauten der Stationen erweitern sich allmählich, die Zahl der Europäer ist aber noch sehr gering. Trotdem nuß der Karawanenverkehr ziemlich bedeutend sein: in den Monaten März, April und Mai 1898 gingen von Muanza 83 Karawanen nach der Külte ab: freis

sich wird nicht berichtet, wie viele Träger ohne Last zur Küste gehen, um erst bort eine Last für die binnenländischen Europäerstationen zu
bekommen.

Im füdlichen Binnenlande der Kolonie haben wir zunächst die Station Fringa mit etwa 3000 Cinwohnern



Die Etation Langenburg am Anaffajee. (Rad Photographie.) Bgl. Tegt, E. 322.

im Lande der Wahele, nach Lieberts Ansicht schon jest einer der wichtigsten Orte im Inneren von Diafrika. Ganz im Süden liegt Songea im Lande der Wangoni, nicht sehr weit von der portugiesischen Grenze, in einer ausdeinend produktenreichen Gegend. In dem wohlebewässerten, vulkanischen Gebirgskand im Rorden des Angligses sinden wir mehrere derkamtere deutsche Missionskationen, am See selbst aber auf einer vorspringenden Kaldinsel an der Mündung des Lumbira den wichtigen, alterdings noch sehr wenig Steinhäuser besigenden Posten Langendurg si, die obenstehende Abbildung). Das deutsche Angsialand gehört nicht zu den schlechteinen Teilen der Kolonie und ist reich an Gummi, so daß hier in letzter Zeit ein wahrer Unsturm von Gummihändlern stattsand; die Gesundheitsverhältnisse aber lassen ossenschapen zuch des zu wünschen übrig. Langendurg ist, wie wir sahen, eine Dampferstation, kann indes von ist dies bei der weit südlicheren Station Wiedhasen der Fall, die auch eine höhere und gefündere Lage als Langendurg zu haben scheint. Sie liegt aus einer 50 m über den Spiegel der Sees aussteigenden Aufhöbe, dem Tampferdassen noch nahe genug. Jur Ausgleichung der Seiner beträge müssen kindden, ich eine beier der Spiegel der Sees aussteigenden Aufhöbe, dem Tampferdassen noch nahe genug. Jur Ausgleichung der Seiner beträge müssen bier die Eingeborenen des Besirks für den Tampfer Brennholt; ichlagen.

Es find, wie gesagt, im wesentlichen Unfänge, die wir in Deutsch-Titafrita gesunden haben, aber Anfänge, die manche Hoffnung berechtigt ericheinen laffen. Man gebe ben Stämmen

Thafiikas einige Jahrzehnte ummterbrochenen Friedens umd Sicherheit, so wird man sehen, daß das Land, dem ein unbesonnener Bergleich mit Brasilien und Indien natürlich mur schaden kann, an Bolksmenge und Wohlstand rasch zunehmen wird. "An der Sansibarküste", schreibt S. S. Johnston, "erheben sich mit zauberhafter Schnelligkeit neue Stadtviertel in den akten arabischen Städten, die Straßen werden erweitert und reinlich gehalten. Aufblühende Pklanzungen bedecken sich nanches sonst öder Land. Es herricht volle Sicherheit für Leben und Sigentum, selbst im sernen Inneren. Die Araber versöhnen sich mit der deutschen Gerrichaft, und anderseits lernen es die deutschen Beanten immer besser, mit tieserstehenden Bökkern geschieft zu versehren. Der Politiser würde sehr furzsichtig sein, der auf das Wiedererlöschen beutscher Verrsichaft in tremden Ländern rechnen wollte."

## b) Die britifden Befitungen.

#### a) Canfibar.

Wenden wir uns nun zu den britischen Besitzungen, so betreten wir in Sansibar einen außerordentlich wichtigen Teil des britischen Gebietes in Oftafrika. Das Protektorat Sansisbar hat ja noch einen Schatten von Unabhängigkeit und einen eigenen Sultan aufzuweisen, thatifächlich aber darf es als englisches Kolonialgebiet betrachtet werden.

Un der Ditfufte Ufrikas haben die Araber feit früher Zeit Sandelsniederlaffungen bejeffen, und ichon Ptolemäus ichöpfte feine Kenntniffe von Oftafrika aus den Nachrichten der arabijden Sändler. Der Rame Sanfibar icheint im Munde ber Abendländer aus dem Worte Zendich (Bendisbar, Land der Schwarzen) verderbt zu fein, womit die ganze oftafrikanische Rüftenftrecke, also bas Land ber Somal, Galla und Reger von ben Arabern bezeichnet wurde. Dem Ril Namptens und dem Nil der Schwarzen stellte man wohl einen Nil der Zendschfüste zur Seite, worunter einer der größeren oftafrikanischen Flüsse zu verstehen ist. Wir haben in unserem entbedungsgeschichtlichen Abrif gesehen, daß die Araber frühzeitig bis zum Rap Corrientes und nach Madagastar vorgebrungen find. Alls fie fich bann unter bem Ginfluß bes Jolam aus geriplitterten Stämmen zu größeren politischen Gemeinwesen zusammenschloffen, begann auch an der afrikanischen Oftkuste die Grundung größerer Staaten und wichtigerer Städte, und so mögen frühzeitig Niederlaffungen auf Canfibar begrundet worden fein. Jedenfalls hatte es in der Sand ber um die Wende des 15. Jahrhunderts in diefen Gemäffern ericheinenden Portugiefen gelegen, Sanfibar zum Mittelpunkt eines reichen oftafrikanischen Rolonialreiches zu machen. Inbeffen haben fich die Portugiesen dieser Aufgabe, deren Lösung sie allerdings versucht haben, nicht auf die Dauer gewachsen gezeigt. Sie hatten zwar lange eine Faktorei auf der Infel, ihr Einfluß fank aber immer mehr, und ichon um 1635 wird Sansibar nicht mehr zu ben portugiefischen Tributärländern gerechnet.

In den letten Jahren des 17. Jahrhunderts riesen die Mohammedaner Oftafrikas den Imam von Maskat an der arabischen Ostkiste gegen die ohnehin schon im Schwinden der griffene portugiesische Herrichaft zu Lilse. Der Imam solgte dem Ruf, und seitdem wurde bis auf die neueste Zeit mit einem schmalen Küstenstreisen des Festlandes auch Sansibar zu den Besitzungen von Maskat gerechnet. Indessen könnten sich die Herricher von Maskat, durch andere Sorgen in Anspruch genommen, nicht immer um ihre ostafrikanischen Besitzungen bekümmern. Die moderne Zeit für Sansibar begann nach Oscar Baumann im Jahre 1822 mit dem Eintressen des Sultans Sepid Said bin Sultan, der Sansibar zum Stützpunkte seiner oftafrikanischen Unternehmungen und 1833 zur Residenz machte. Unter ihm trat es in den modernen

Welthanbel ein, und neben Bertretern anderer Nationen ließen fich auch deutsche Kaufleute bort nieber. Der 3mam Cenib Caib, ber jebenfalls ein bedeutenber Berricher war, ftarb 1856, und nun wurde Sanjibar burch Erbteilung Hauptort eines vorläufig selbständigen Sultanats. Mis ber Gultan Senid Baraafch ftarb (1888), hatte bereits bas Gingreifen ber Deutschen und der Engländer in die oftafrikanischen Angelegenheiten begonnen; Sansibar verlor zunächst bas Hinterland, und durch den beutschenglischen Bertrag vom 1. Juli 1890 auch den Küstenftreifen sowie überhaupt die Unabhängigseit; Sultan Senid Ali mußte das englische Proteftorat anerkennen. Nach den Greignissen der letten Jahre, der Auflehnung des jett auf deutschem Gebiet lebenden rechtmäßigen Herrichers Senid Chalid bin Bargaich und der Beichieffung bes Eultanpalastes burch die Engländer am 27. August 1896, find die Bügel der englischen Herrschaft schärfer angezogen worden. Dem gegenwärtig regierenden Sultan Hanud bin Mohammed ift ein aus sieben Mitaliedern, meist Engländern, bestehendes Ministerium zur Seite gesett, die ganze Berwaltung ist thatsächlich in englischen Sänden. Der Flächeninhalt der drei Anieln Sanfibar, Bemba und Lannu wird zu 2640 gkm angegeben, boch ist diese Zahl vielleicht ein wenig zu groß, da Baumann die Insel Sansibar für sich nur auf 1522 statt 1590 akm berechnet.

Die Bevölkerung der Insel Sansibar wird auf etwa 150,000 geschätt. Sie ist außerorbentlich bunt gemischt und hat seit lange einen großen Sinkluß nicht nur auf die gegenüberliegende Weftlandfufte, sondern auch auf das tiefe Innere bis über die Nilseen ausgeübt. Das älteste Bevölferungselement sind vielleicht die Wahabimu, welche von der oftafrifanischen Rufte vor langer Zeit eingewandert find und wohl am richtigften als eine felbst wieder mannigfach gemischte Gruppe von Sucheli bezeichnet werden können. Ihr physischer Typus erinnert balb an Uraber, bald an Neger. Ihre Eprache ift nach Baumann nichts als ein breiter, fingend gesprochener Dialett ber Sughelisprache. Die Wahadimu find von den Arabern nach Süben und Often gedrängt worden und bewohnen hauptfächlich bas Korallenland; fie find fämtlich Mohammedaner. Ob fie ein älteres Bevölkerungselement vorgefunden haben, ift burchaus zweifelhaft. Ufrikanischer Abkunft sind wohl auch die angeblich aus Versien stammenden Watumbatu, die fich, faum 1000 Individuen an Babl, mit Kijchfang und Schiffahrt beschäftigen. Diese beiden Bevölkerungselemente find freie Leute und friedliche Landbewohner; viel gahlreicher ift aber die außerst gemischte Eflavenbevölferung, die aus ben verschiedensten Gegenden bes Inneren stammt. Leute aus den Gegenden westlich vom Myassa und Tangangitasee, die Wannaffa und Mangema, find am zahlreichsten, daneben aber auch Bewohner bes Südens von Deutsch-Oftafrifa, sowie Maffai, Waganda und andere. Wie Baumann anführt, ift ber Breis eines Eflaven zwar weit höher als früher, aber immer noch niedriger als ber eines mittelauten Gfels; man unterscheidet auf Canfibar Baus- und Ackerstlaven. Auch bei zahlreichen Erveditionen in das Junere find Sanfibariten diefer Gruppe, und zwar mit gutem Erfolge, verwendet worden.

Die eigentlichen Herren bes Landes sind noch immer die Maskat-Araber, in deren Händen sie meisten Pslanzungen und Stlaven besinden. Sie gelten als physisch und moralisch nicht hochstehend, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten sind wahrscheinlich vielsach überschätzt worden, und sie sind kakt dele den Indern start verschuldet. Diese jetzt für ganz Ostafrika bistief in das Innere hinein so wichtigen, aber vielsach nachteilig wirkenden Inder stammen aus der Präsidentschaft Bomban, kehren gewöhnlich früher oder später wieder nach Ostindien zurück und sind vorwiegend Kausleute, zum Teil von großem Neichtun. Aus Indien kommen auch die ebenfalls wohlhabenden Parsen, ferner die sogenannten Goanesen, katholische, stark gemischte

Inder aus Goa, jowie noch andere Mijchtinge. Die Jahl der auf Sanfibar lebenden Guropaer, vorwiegend Griechen, Engländer, Deutiche und Frangosen, gibt Baumann auf nur 200 an.

Das Bild ber Stadt Sanfibar ift unter biefen Umftänden ein fehr buntes. Die Stadt liegt auf einer flachen Salbinfel, bie von einer seichten, bei Gbbe trockenen Lagune gebildet wird, und besteht großenteils aus glanzendweißen Steinbauten, nur gegen die Lagune bin erstrecht fich ein Saum von schlechten Lehmhütten. Die Strafen find meift eng und frumm, freie Blate find felten. Un ber Seefeite liegen bie wichtigften öffentlichen Gebäude, die Konfulate, Hotele, Rafernen, die Dampferagenturen, das Telegraphenamt und der teilweis noch in Trümmern liegende Gebaudefompler, ber bem Gultan und feinem Sof als Wohnung bient. Die Stadt bietet ein eigentümliches Gemijch moderner europäischer Rultur und afrifanisch-orientalischer Barbarei: einerfeits eleftrifches Licht, Musikkapellen und bergleichen, anderseits jenes bunte Bolkergemisch, gu dem außer den Genannten noch einzelne Chineien, Malapen und andere hinzutreten. Benfeit der Lagune licat nach Often bin eine große, weite, auch meift aus Lehmhäufern bestehende Borftadt. in der nach der Peripherie hin die Gärten immer zahlreicher werden, bis wir endlich gang auf das leider fehr ungefunde Land hinaustreten. Die Borftadt felbst, Ngambo genannt, ist aber durch ihre verhältnismäßig reinlichen Etraßen und die gabtreichen Baumgruppen fehr angiehend. Die ftandige Bevolterung ber Stadt wird auf nicht gang 60,000 geschätt, zu ber noch eine fluktuie: rende von 10- 30,000 Röpfen kommen mag. 3m übrigen enthält die Infel Canfibar keine größeren Ortichaften weiter, aber viele fleinere Dörfer, Ginzelgehöfte und Pflanzungen, baneben auch Ruinen aller Urt, zum Teil aus neuester Zeit. Sine mit einigen Rastbäusern versehene Kahrftrafie verbindet Sanfibar mit Chwafa an der Pftfufte der Anfel, bas als eine Urt Erholungsftation benutt wird. R. Böhm fcbildert bas pflanzmasreiche Land öftlich von ber Sauptstadt als eine weitläufige Parflandichaft, swifchen beren Baumaruppen Kelditreden eingeschaltet find. Mitten in all bem Grün verstedt liegen die weißen Landhäuser reicher Araber und Inder und die niedrigen Sütten der Keldarbeiter.

Werin wir den Gewürznelfenbaum nennen, pstegen wir an die sernen osiasiatischen Gewürzinseln zu denken, ohne dabei zu berücksichtigen, daß Sanstdar heute für die Gewürzsenelfenkultur wichtiger ift als jene Inseln und den Weltmarkt für Relken so ziemlich besberrscht. Der Baum gelangte etwa um 1818 von den Waskarenen aus nach Sansibar und gedeibt jetzt besonders auf rotem Lehmboden im westlichen Teile der Insel. Ansänglich, als die Preise hoch und die Arbeitskräfte billiger als heute waren, war der Andau äußerst lohnen jetzt ist dies aber nicht mehr der Fall; manche Pstanzungen verfallen, und die arabischen Besther sind meist start in der Schuld der Index. Zedenfalls sieht der Relkendau wegen des Ausbörens der Eslavenzuhuhr und wegen der Notwendigkeit, künftig freie, böher bezahlte Arbeiter zu verwenden, vor einer Krisis, und es ist nicht ausgemacht, ob er sie überstehen wird.

Es werden ferner auf Sanjübar viele Kokospalmen gepflanzt, von denen man Kopra gewinnt, und die Sanjübarorangen sollen nach Baumanns Angade als die besten in der Welt gelten. Auch roter Pfeffer wird zur Ausfuhr, besonders in dem sonst weniger ergiedigen Korallenlande des Sitens, angebaut; viele andere Kulturen, die sonst noch getrieben werden, haben nur lokale Bedeutung. Die Biehzucht hat keine sehr hohe Stufe erreicht, nur die weißen Esel werden gerühmt.

Für den Handel Chafrikas wird Sansibar noch lange von größter Bedeutung bleiben. Man hosst wohl, allmählich einen Teil des Berkehrs nach dem Festlande, teils nach den beutsichen Orten, teils nach dem englischen Mombassa, hinüberzulocken, indessen lehrt die Geschichte des Welthandels allzu deutlich, welche große, fast unverwüstliche Bedeutung derartige günstig

vor einer verfehrsreichen Küste liegende Znieln, wie Sansibar, als Sammelplätze des Handels immer bewahren. Gher könnte man zweiseln, ob Sansibar, wie Baumann annimmt, wirklich auf die Dauer ein wichtiger Zwischenpunkt für den Verkehr mit Südafrika bleiben wird: die immer größere Beschlennigung der Seesahrten und der Ausbau des afrikanischen Eisenbahnneges wird Sansibar sene Zwischenstellung vielleicht nicht auf die Dauer genießen lassen. Sehr lebhaft ist auch der Verkehr zwischen hier und Cstindien.

Die Gesantssumme der Einsuhr erreichte 1899 den Wert von 28,271,526, die Aussuhr einen solchen von 28,534,502 Mark. Mit Britisch-Tüninden und Teutsch-Tünirika war der Aussausch am lebhasteinen. In der Reihe der Aussuhrartikel steht das natürlich nur durchz geführte Eifenbein mit 2,654,457 Mark den 4,112,297 Mark Ertrag gebenden Gewürznelken immerhin nach; Kopra wurde sür 1,454,003 Mark ausgeführt. Im Jahre 1898 verkehrten 298 Schiffe mit 302,894 Tonnen Gebalt im Hafen. Unter ihnen überwog die deutsche Klagge bei weitem die erst in weitem Abstande folgende britische, dann folgte die französische, auch 1899 gehörte mit 328,297 Tonnen Teutschland über die Hafte des Gesantschiffsverkehrs. Die Aussgehort und Einnahmen Sansibars glichen sich in der heute allerdings wohl wesentlich abzuändernden Ubrechnung von 1894 mit 1,493,009 indischen Auspien, der gebräuchlichen Münze auf Sansibar, aus. Über ein Trittel der Einnahmen kan auf die Keltenzölle.

Sanisbar besitht noch eine kleine Armee und Flotte, die aber zur Zeit nur aus 150 Mann regulärer Truppen, 1000 Mann Reserve, einem Wachts und Salutschiff und zwei Handelssbanwiern besteht.

Auf der gleichfalls britischen Insel Pemba, die ebenfalls starke Gewürznelkenkultur hat, liegt an der Westkülte der Hauptort Chakes Chake mit 1500 Ginwohnern; früher hatte hier ein Statthalter des Sultans von Sansibar seinen Sig.

### 3) Britifch: Citafrifa.

Schon im Babre 1824 haben Englander ben Berjuch gemacht, fich an ber oftafrifanischen Rüne festzuseben, indem Rapitan Dwen über einen Teil der Ruste bei Mombassa und auch über Die Infel Bemba bas britische Protektorat aussprach. Aber sein Borgeben murde von der Regierung nicht gebilligt, und erft als Teutschland 1884 begann, in Titgiritg als Rolonialmacht aufzutreten, suchten auch die Engländer dort in möglichft ausgedehntem Maße Gebiet zu erwerben. Durch einen Bertrag mit Deutschland vom 1. November 1886 wurde im Anschluß an die Bestimmungen der Rongokonserenz von 1885 die Abgrenzung der deutschen und englijchen Intereffeniphäre vorgenommen. Danach gieht die Grenze von der Mündung des Aluffes Umba bei Wanga, gegenüber der Busel Bemba, in gerader Richtung nach dem Dippese, um: geht den Kilimandjaro, dem fie aber jum Nachteil der Deutschen etwas zu nahe bleibt, im Nordoften und ftreicht von dem Nordfuße desfelben in nordwestlicher Richtung zum Victoriafee, den sie unter 10 füdl. Breite trifft. Die nördliche Grenze des britischen Gebietes folgte damals bem Tanafluffe bis jum Schnittpunfte bes 38. Grabes oftl. Lange v. Gr. mit bem Aquator, von wo aus fie in gerader Richtung bis jum Schnittpunkte des 1. Grades nordl. Breite und des 37. Grades oftl. Lange v. Gr. 30g. Auf diese Weise erhielt England die in jener Zeit noch wenig burchforschte Wegend zwischen dem Renia, bem Rillmandjaro, dem Tana und ber Rüfte mit den alten, einst jo wichtigen Kuftenorien Mombassa und Malindi.

Durch dieses Abkommen waren also die Engländer auch in Chafrika Nachbarn der Deutsichen geworden. Zunächst wurde das englische Gebiet auch im Norden des Tana wieder von

einer deutschen Bestihung, nämlich dem Schutgebiet Witu, begrenzt. Aber in dem vielbesprochenen deutsch-englischen Vertrage von 1890 wurde Witu, wo die deutsche Herrichaft beseinigt und
beliebt war, und wo auch wirtschaftliche Unternehmungen bereits begonnen hatten, an England
abgetreten. So wurde das englische Gebiet an der Küste dis zum Zub oder Zuba ausgedehnt
und grenzte nun an das italienische Protestorat. Ta gleichzeitig England auch das vielhundertjährige Emporium des ganzen ostafrikanischen Handels, die Insel und Stadt Sansibar, serner
die Insel Pemba und das fruchtbare, tresslich gelegene Uganda erhielt, wurde es auf einen
Schlag zur berrschenden Macht in Tstafrika.

Ter sestländische Besith Englands besteht nun aus dem gewaltigen, in seiner Nordgrenze noch nicht völlig bestimmten Naume zwischen dem Judischen Szean und dem Victoriasee, und aus den Landischaften Uganda, Umporo und ihrer Umgebung, deren frühere Schicksale wir in unserem ethnographischen Kapitel (3. 298 ss.) kennen gelernt haben.

Britisch-Ditafrifa hat nicht sogleich unter ber direften Berwaltung der britischen Regierung gestanden. Gine große Sandelsgesellschaft, der sudafrifanischen vergleichbar, aber feineswegs jo mächtig und reich, die "Imperial British East Africa Company", die im September 1888 einen königlichen Freibrief erhielt, führte zunächst die Herrschaft. Die Gesellschaft begann ihre Thätigkeit von Mombaffa aus, ichiette Expeditionen in das Junere und ließ fofort Wege bauen und Gifenbahnplane aufftellen, die bald zu greifbaren Ergebniffen führen follten. Im Jahre 1890 behnte die Gesellschaft ihre Thätigkeit auf das ichon damals von religiösen Wirren beimgefuchte Uganda aus, jum Teil wohl, weil bas Land zwifchen ber Rufte und ben Geen ben Erwartungen wenig entsprach und man in Uganda ein produktenreicheres Gebiet zu finden erwarten burfte. Ils bie Agenten der Gefellschaft, Jackson und Gedge, im April 1890 in Uganda ankamen, herrichte dort völlige Verwirrung; vom Rönig wurde gerade die katholische Partei, deren Sympathien nach Frankreich neigten oder doch zu neigen drohten, am meisten begünftigt. Dem energischen Lugard, der mit 300 Mann bald nachfolgte, gelang zwar die vorläufige Wiederherstellung der Rube, doch brach schon 1892 zwischen Katholiken und Protestanten ein neuer Rrieg aus, den Lugard abermals beizulegen verftand. Beit gefährlicher wurde nun die üble Lage ber Gesellichaft selbst, die nicht genügende Mittel besaß, um das weit im Inneren liegende Uganda dauernd festzuhalten. Es wurde daher beschlossen, Uganda zu räumen, doch rief dieser Beschluß in England so große Aufregung hervor, daß die englische Regierung sich genötigt fah, einen Bevollmächtigten, Gir Gerald Portal, zur Untersuchung der Sachlage nach Maanda zu senden. Auf seinen Bericht bin wurde 1894 Uganda endgültig von der Staatsverwaltung übernommen, und 1895 trat die Gesellschaft alle ihre Rechte in gang Ditafrika an den Staat ab. Bon 1896 an unterschied man das Ugandaprotektorat von dem Oftafrikaprotektorat, das den Reft der festländischen Besitzungen umfaßte. Sauptstadt des letzteren wurde endgültig der Saupthafen Mombaffa.

In Nganda trat indessen noch keine dauernde Ruse ein. Man hatte nämlich eine Ausahl der früheren Soldaten Emin Paschas in Tienst genommen, zwar tücktige Soldaten, aber sanatische Mohammedaner, die immer bereit sind, sich gegen eine christliche Regierung aufzulehnen. In der That brach 1897 eine sehr gefährliche Meuterei unter ihnen aus, und die Engländer danken es nur der rechtzeitigen Ankunst indischer Truppen und der raschen Unterstützung von deutscher Seite, daß sie obssegten. Nach erbitterten und verlustvollen Känupsen konnte 1898 der Ausstand als gedämpst gelten, doch ist es seitdem zu neuen Känupsen der Engländer gegen den siets eine höchst zweidenttige Rolle spielenden König Mwanga von Uganda und seinen Nachbar, Kabrega

von Unporo, gefommen, die das völlige Ende der Scheinfelbitändigkeit Ugandas und Unporos berbeigeführt baben.

In Uganda mit seinen wilden Parteikämpsen der Protestanten, Katholiken, Mohammebaner und Heiden haben sich trothem schon einige Kulturkeime entwickelt. In es auch vielleicht zuwiel gesagt, wenn man die Waganda als die Japaner Ufrikas bezeichnet hat, so scheinen sie doch eine bemerkenswerte Empfänglichkeit für einzelne Zweige der europäischen Kultur zu besitzen. Die Kenntnis des Lesens und Schreibens hat sich rasch verbreitet, und europäische Kampsweisen wurden auch von eingeborener Seite nicht ohne Geschief angewendet.

Auch in dem Lande zwijchen dem Seengebiet und der Küste hat es nicht an einzelnen Konstitten und Aufstandsversuchen gesehlt, wie noch neuerdings über den Zub hereinzbrechende plündernde Somal zurückzuweisen waren; die Anlegung englischer Losten und Statiozen sowie besonders die Erdauung der gleich zu erwähnenden Ugandabahn werden zur dauernzen Beruhigung des Landes aber viel beitragen.

Kür England kommen viel weniger die nach und nach auszubeutenden hilfsquellen Ugandas und der öftlicheren Landschaften in Betracht, als die ftrategische Bedeutung des gangen Befites. Gine Lebensfrage für England ift die ungeftorte Berbindung mit Indien. Die Möglichfeit, daß der Weg über das Note Meer einmal gesperrt werden könnte, kann nicht gang aus den Augen verloren werden; fonnte noch ein zweiter, von dem ersten möglichft unabhängiger Weg geschaffen werden, so wäre es für England ein großer Borteil. Ein solcher zweiter, freilich minder einfacher Weg bietet sich dar, wenn man die Nilroute über Chartum bis zum Victoriasee direkt mit der Rufte des Indischen Dzeans in Verbindung setzen kann. Zu diesem Zweck ist man ungemein rafch zur Berftellung einer großen Überlandbahn, der fogenannten Ugandabahn, geschritten. Gie beginnt in Kilindini auf der auch die Stadt Mombas tragenden Infel, gelangt durch Überbrückung der Makupastraße auf das Festland, war gegen Ende 1898 bis Mtolo Andei, 261 km weit fahrbar und hatte im Frühjahr 1900 schon gegen 600 km Länge. Die burchschnittliche Fahrzeit pro Kilometer beträgt etwa 21, 2 Minuten, weniger als auf mancher europäis ichen Nebenbahn, und der Kahrpreis ist billiger als 3. B. in England. Die bisher vollendete Strede hatte zwar keine fehr großen Terrainschwierigkeiten zu überwinden, durchschneidet aber mehrfach fehr wafferarme Steppen, die früher von den Karawanen nur in mehreren mühfamen Tagemärschen überwunden werden konnten. Die Gisenbahn wirkt hier schon sehr nützlich und hat Uganda der Rüste bedeutend näher gerückt. Weiter westlich, im Gebiete der großen Bruchgräben, werben die Terrainschwierigseiten natürlich viel größer sein. In ihrer schließlichen Überwindung kann man aber kaum zweijeln, wenn auch die Bahn nicht vollständig bis Uganda geführt werden, sondern am Nordufer des Gees, bei Port Florence an der Ugowebai in der Landichaft Rawirondo, enden foll; von da aus muß dann die Lerbindung mit Uganda durch Tampfer hergestellt werden, deren erster schon im Februar 1897 seine Fahrt auf dem Gee begann. Im Jahre 1899 waren auf der Ugandabahn ichon 56 Lokomotiven, 46 Personen- und 563 Güterwagen vorhanden. Der Bau erforderte natürlich viele Opfer an Menschen und Tieren. Die Spurweite beträgt nur 1 m; ber bochste Punkt im Mau-Gebirge zwischen dem Großen Graben und dem Bictoriafee liegt etwa 2500 m über dem Meere. Die Arbeiter an der Bahn find meift Inder. Go findet hier, wie hans Meyer fagt, eine friedliche englisch eindische Biwafion ftatt, die von größter wirtschaftlicher Bedeutung für das Land werden wird.

Unzweiselhaft ist Uganda von der Natur nicht schlecht ausgerüstet. Die Hossiung, bier in großem Umsange Kassee, Zucker, Baunnvolle, Tabak, Indigo bauen zu können, ist nicht

unbegründet, obgleich Türren und Kenschrecken auch bier gelegentlich die besten Aussichten trüben werden. Man kann gewiß auch zugeben, daß die eine merkwürdige Mischung von Kultur und Barbarei zeigenden Waganda bald eine größere Menge von europäischen Waren brauchen werden, als mancher andere Negerstamm. Auf die Mineralichätze, auch auf die angeblichen Goldstunde wird man aber keine überschwenglichen Hospfnungen seben dürsen.

Viel weniger produftenreich als Uganda ist der weite von der Eisenbahn durchzogene Namm bis zur Rüste. Gewist gibt es einzelne fruchtbarere Casen, aber sie find weniger zahlreich



Etraße in Mombaija. (Rad Photographie.) Bgl Tert, E. 337.

als im deutschen Gebiet, und ein Seitenfrück zu dem deutschen Usambara sehlt ganz. Das ganze Gebiet ist überhaupt müstenhaster als das deutsche Nachbarland. Um des Landes selbst willen hätten die Englander hier schwerlich Juß gesaßt, wenn nicht im Hintergrunde der Weg nach den Rilsen und weiter nach Ägypten gewinft hätte. Besser Stricke, in denen namentlich an Viehzucht zu denken sein wird, enthält das höher gelegene Land in der Nachbarschaft des Kenia, und an der Küste scheint das ehemalige deutsche Schutzebiet Witu gleichfalls nicht ungünstige Auszsichten zu bieten. Dürre Zeiten können aber auch in Britisch-Thafrika, im Hinterlande von Mombassa, aller Beschreibung spottende Notstände, wie 1899, hervorrusen; sedensalls ist es ganz übertrieben, wenn Lugard Cstafrika für wertvoller als Indien erklätte.

Der Umfang des ostafrikanischen Protektorats wird jeht auf 700,000, der des Uganda-Protektorats auf 150,000 qkm angegeben, die Volksmenge insgesamt auf 3½ Millionen. Natürlich sind dies Jahlen, die sich von der Wirklichkeit weit entsternen können. Die Einfuhr erreichte 1897 98 nur den Vert von 6,206,350 Mark, die Aussiuhr den von 1,510,930, wozu noch sür Uganda eine Einfuhr von 308,580 und eine Aussiuhr von 340,550 Mark kamen. Dem Zultan von Zansübar, dem einst der Küstenstreisen dieses Gebörte, müssen noch jährlich 340,000 Mark als Entschäddigung für die Jölke gezahlt werden. Alle diese Jahlen bestagen gleichfalls, daß England diesen Verig nicht um des aus ihm selbst siehenden Gewinnes halber, sondern hauptsächtich als Durchzugskand seschälte.

Die wichtigiten und bekanntesten Crtickaften liegen natürlich an der Rüste, denn die Stationen im Inneren sind vorläusig noch sehr jung und können bei näherer Bekanntickaft mit dem Land ihren Plat noch wechseln. Mombaja ist si, die Abbildung, S. 336), Mombas oder, wie die Engländer schreiben, Mombaja war ichon vor der Antunit der Portugiesen ein an sehnlicher Handelsort mit schönen und breiten Straßen und mit Haufern, voll von Kostdar keiten. Unter der portugiesischen Gerrickaft versiel Mombajia allmählich und jant zuletzt zu einem undedeutenden kleinen Hafen Gerab. Mancherlick Nuinen aus nohammedanischer und portugiesischer Zeit sind aber noch vorhanden. Jest blicht die Stadt entschieden wieder auf, ist aber mit Tanga oder Dar-es-Saläm nicht zu vergleichen. Mombajia liegt auf einer Insel, der gegenüber zwei weite Golse in das Festand einschneiben. Melinde oder Malindi, nicht weit von der Sabasinnündung, ist in der Geschichte der ersten portugiesischen Fahrt nach Inde weitsig geworden. Es nuß damals eine reiche und den Europäern offender imponierende Stadt gewesen. Es nuß damals eine reiche und den Europäern offender imponierende Stadt gewesen sein. Weiter nördlich tressen von Unabhängigkeit bekleibeten Sultans von Witu sowie Kismaju, das der Mündung des Grenzslusses Juh sichon sehr nach liegt.

### c) Das Gebiet bes Mahdismus.

Eins ber wunderbarften Gebilde in der neueren Geschichte Afrikas war ber Staat bes Mahdi, der nun hoffentlich auf immer der Bergangenheit angehört. Bur Zeit seiner Blüte entsprach das Mahdireich im allgemeinen dem ägnptischen Sudan, schloß jedoch für Ugnpten bedrohlicherweise auch den jüdlichen Teil Aubiens bis Wadi Halfa in sich ein. Das Reich des Mahdi war ein treffliches Beispiel dafür, wie wir uns die Entstehung, das plöbliche Unwachsen und den raschen Berfall großer afrikanischer Reiche überhaupt zu denken haben. Ein plöklicher Aufschwung unklarer religiöser Begeisterung, gepaart mit der wohl noch mächtiger wirkenden Unzufriedenheit mit den bestehenden Zuständen, drückt einem energischen und fanatischen Führer die Baffen gegen die bestehende Regierung in die Hand; das begeisterte, vor allem aber sederzeit zu Raubzügen geneigte Bolk erhebt fich in Maffen, verjagt oder totet die bisherigen Macht= haber und gründet fo von innen beraus einen neuen Staat, dem aber ichon beshalb nur eine geringe Lebensdauer beschieden ist, weil die Bedrückungen und Greuel unter der neuen Herrjchaft gewöhnlich größer werden als unter der alten. In unserem Kalle scheint Unzufriedenheit über die zudem nicht in der richtigen Weise erfolgte zeitweilige Unterdrückung des Etlavenhandels durch die Agopter und über andere Magregeln schon lange vorhanden gewesen zu sein, bis die ploblich hervortretende religiöse Begeisterung dann den Ausbruch herbeiführte.

Die Entstehung des mahdistischen Staates war furz solgende. Die Agneter hatten unter ber Regierung des starken, ruhmsüchtigen Statthalters Mohammed Mi (1806-48), ihr ganderkunde, Winta. II. 2016.

Gebiet nach dem oberen Ril hin unabläfig erweitert, 1820—22 Aubien erobert und Chartum gegründet. Dam erfolgte ein Stillsand bis in die sechziger Jahre, in welchen unter Jemail Pascha die Eroberungspolitik wieder aufgenommen wurde. Sennaar, das Land der Schilluk, der ganze unnmehrige ägyptische Sudan wurden dem Neich einwerleibt, 1874 Nordosan erobert und 1876 das ganze Obernilland die nach dem Albertsee als Aquatorialprovinz sür Ägupten gewonnen. Allein die Verwaltung bieser weiten Landstriche ließ sehr viel zu wünschen überg. Die ägyptischen Friziere und Beamten bedrückten die Verölkerung, das Verbot des Stlavenhandels schädigte viele einklußreiche Personen in ihrem Einkommen, und noch allerlei andere ungünstige Umstände kamen hinzu, um die Erbitterung gegen die ägyptische Herrschaft immer mehr anwachsen zu lassen.

Da erhob fich im Jahre 1881 Mohammed Achmed, ber um 1840 geborene Cohn eines Schiffsimmermanns in Dongola, der auf der Rilinfel Aba (150 nördl. Breite) seinen Wohnfit hatte, gegen die ägyptische Regierung und fand bald zahlreiche Anhänger, zumal er seinem Unternehmen baburch einen religiösen Nimbus gab, bag er fich für ben lange erwarteten zwölften Imam, den "Mahdi", ausgab. Der Aufstand Arabi Pafchas, der um dieselbe Zeit ausgebrochen war, lähmte die Verbindungen der ägyptischen Zentralgewalt in Rairo mit dem aufständischen Sudan. Diefer ging beshalb mit großer Schnelligkeit für Agpten verloren, Der Mahdi besiegte einige kleinere ägnptische Truppenabteilungen, der Aufstand ergriff Kordofan und Sennaar und reichte 1883 schon bis Dar Fur und an das Note Meer, wo ihn Osman Digma, ein früherer Etlavenhändler, organisierte. Endlich konnte der Mahdi, dem große Scharen von Silfstruppen zuströmten, vom 2.- 6. November 1883 die ägyptische Urmee unter Sicks und Mazeddin Bafcha bei dem Orte Rasait, fudlich von Cl-Dbeid, der fruheren Sauptftadt von Rordofan, fo gut wie vollständig vernichten. Damit war die ägyptische Berrichaft gebrochen. Im Jahre 1884 fiel die Proving Bahr el Gafal unter dem Statthalter Lupton Ben in die Sande ber Mabbiften und am 26. Januar 1885 auch Chartum, das von Gordon, dem der Auftrag geworden war, die noch im Sudan befindlichen ägyptischen Truppen hinwegzuführen, tapfer verteidigt war. Zugleich waren bas öftliche Nilland, bas Gebiet ber Fluffe Atbara, Rahat und bes Blauen Rils felbst von den Mahdisten überflutet worden, Tokar mußte fich ergeben, und die wichtige Küstenstadt Suakin konnte nur mit Mühe von den Engländern gehalten werden.

Nachdem die endlich abgesandte, von Wolfeley besehligte englische Entsatzerpedition, die gerade 48 Stunden nach dem Tode Gordons vor Chartum ankam, sich wieder nach Norden zurückgezogen hatte, ging die ägyptische Herrichaft auch in Nubien zu Grunde. 1885 reichte das Gebiet des Mahdi schon über Vongola hinaus, sa 1886 bedrohte dieser sogar Wadi Halse. Spätere Vorstöße gegen das nördliche Nubien und das eigentliche Ügypten wurden zwar zurückgewiesen, indessen blieb man in Ügypten doch längere Zeit in nicht unbegründeter Sorge vor einem Einbruch der Mahdisten.

Auch nach Süden hatte sich der Aufstand immer mehr ausgebreitet. Seit 1884 war nur noch die Aquatorialprovinz unter Emin Pascha in den Händen der Ägypter geblieben. 1884 forderte der Mahdi auch Emin zur Ergebung auf, aber erst nach mehr als einem Jahre kam es auch in Emins Provinz zu einigen Kämpsen. Im Mai 1885 wurde Emin genötigt, seinen bisherigen Stüppunkt Lado zu verlassen und sich auf Wadelai, nördlich vom Albertsee, zurückzischen. Als 1888, durch Stanleys Unwesenheit mit veranlast, gegen Emin unter seinen Offizieren Ausstände ausbrachen, gelang es den Mahdisten, die Verwirrung benutzend, den

nördlichen Teil der Aquatorialprovinz zu erobern. Emin wurde von seinen Lissieren zeitweitig gefangen geseht, weigerte sich, nach seiner Freilassung den Sberbesehl wieder zu übernehmen, und mußte endlich, nachdem er sast fünf Jahre seine Provinz gegen den Ansturm des Mahdissums gehalten, halb wider seinen Willen dem Trängen Stantens solgen und mit diesem den Nückzug nach Teutsch-Litafrika antreten. Im Frühjahr 1889 stießen Emin und sein Genosse Cajati mit einigen Lissieren und etwa 250 Mann zu Stanlen, und alle langten im Tezember an der Oftsüste bei Bagamono an.

Nachdem der Mahdi Mohammed Achmed am 22. Juni 1885 an Herzversettung gestorben war, führte sein Nachfolger Abdallah, nach Chrwalder ein dunkelfarbiger, ungebildeter, aber energischer und ehrgeiziger, damals etwa 44 Jahre alter Mann vom Baggarastamm, die Sache feines Borgangers weiter. Natürlich nannte er fich nicht mehr Mahdi, sondern Chalif, oder genauer Chalifa el Mahdi, Statthalter des Mahdi. Die Nordgrenze feines Reiches berührte Wadi Salfa und die Rufte des Roten Meeres etwa unter dem 20. Grad nordl. Breite. Gans Rordofan und Dar Fur gehörten bem Reiche bes Chalifen an, besgleichen Sennaar, bie Gegend von Raffala, Tomat und Kasoft bis an das abeffinische Taselland. Sogar in dieses selbst find die Mahdisten ober die Terwijche 1889 eingebrochen und haben nahe dem Tanglee den Reaus Sohannes geichlagen und getötet, die alte Stadt Gondar und die abeifinische Proving Godscham verwüftet. Im Westen erstreckte sich der Besit des Mahdi bis an die Grenze von Wadai und von bort durch das Land Dar Kertit zum Gebiete der Riam-Riam, im Guden feit 1888 bis nach Duffle am oberen Ril. Zwischen biesem Orte und Abessinien war die Grenze nicht im einzelnen bekannt. Wir werden später sehen, daß der Ginfluß des Mahdismus stark genug war, um auch im zentralen Sudan an den Ujern des Tjadjees Staaten über den Haufen zu werfen und neue Berhältniffe beraufzuführen.

Wenn die Bolferstämme, die fich der mahdiftischen Bewegung angeschloffen hatten, eine Befferung ihrer Zustände erwartet haben mochten, jo sahen fie fich darin bitter getäuscht. Durch die Abschüttelung der äanptischen Herrschaft war die Lage der unterworfenen Bevölkerung keineswegs besser geworden, ja die Bedrückung war stärker als vorher. Kanatische Priester und allgemeiner Despotismus waren an die Stelle der ägyptischen Paschas und ihres Aussaugungssuftems getreten, alles bare Geld mußte abgegeben, alles Getreibe ausgeliefert werden, bas Tabakrauchen war verboten; und wer gegen diese und ähnliche Gebote verstieß, konnte gehängt werden. Clatin Lascha, zuerst Gouverneur von Dar Fur, dann zehn Jahre lang Gefangener des Mahdi, zulegt nach seinem märchenhaften Entkommen aus der Gefangenschaft einer der Führer ber Englander im Kampfe gegen den Chalifen, ergahlt, daß bas Suftem bes Mahdis reiches ganz auf Gewaltthat und Raub gegründet war. In einzelnen Bezirken war die Hälfte des Bolkes zu Grunde gegangen, in anderen vielleicht noch mehr, im ganzen Mahdireich wird ber Menschenverlust auf 60 Prozent des Bestandes veranschlagt. Ganze Stämme waren so aut wie völlig ausgestorben, und die Tiere der Wildnis hatten die Räume, wo sich einst Kelder ausbreiteten und hütten standen, wieder in Besit genommen. Die Gefängnisse waren gefüllt, die Folter wurde häufig angewendet, die Eflaven erfuhren eine äußerst barte Behandlung.

Mit dem Jahr 1896 begann von Norden her die Rückeroberung des Sudan, die bis 1898 so weit durchgeführt wurde, daß alles nördlich von Chartum liegende Land und Chartum selbst, beziehungsweise das an seine Stelle getretene Omdurman als befreit gelten konnten. Aber auch das obere Nilland in zum Teil schon wieder von europäischen Nationen, die um seinen Besitz um ein Haar in schweren Streit geraten wären, besetzt worden. Ter französische

Major Marchand war mit einer fleinen Truppenmacht von den französischen Besitzungen am Ubangi aus nach Kajchoba, einer 1865 von Jemail Lajcha errichteten Militärstation im Lande der Echillut, vorgerückt und machte Miene, fich dort zu behaupten. Es ist noch in frischer Erinnerung, welche große Bedeutung das "Sumpflody" Rajchoda auf einmal für die europäische Politif gewann. Schlieflich zogen fich die Frangolen zurud, und die Kriegsgefahr war vorläufig bejchworen. Die Unfprüche ber Frangofen auf Fajchoda scheinen zwar nicht gerechtsertigt zu sein, ba die oberen Millander badurch, daß fie zeitweilig in die Bande von Auftandischen fielen, nicht aufgehört haben, ägnytischer, in letter Linie türkischer Besit zu sein, es war jedoch vorauszujeben, daß die Franzosen für die von ihnen schwer empfundene Ausgabe ihrer Ansprüche irgend welche Sandelsentschädigungen oder vielleicht einen kleinen "Zugang" zum oberen Ril oder Bahr et Gajal erstreben würden. Durch den englijch-französischen Vertrag vom 21. März 1899 ift denn auch bestimmt worden, daß eine von Nordwesten nach Südosten verlaufende Linie, welche an der alten Grenze zwischen Wadai und Dar Tur beginnt und etwa unter 50 nördl. Breite an der Wafferscheide zwischen dem Ubangi und dem Suftem des Bahr et Gafal die Grenze des Rongo: staates erreicht, die beiden Einflußsphären trennen foll. Was nordoftlich von der Grenze liegt, joll englische, rejpettive ägyptische, mas sudweitlich, frangofische Ginfluffphare fein. Die Etromlinie vom Albertice bis Chartum ift durchaus in englischen Sänden und unter englischer Kontrolle geblieben; ift doch die Berbindung mit Uganda und gar mit der von Cecil Phodes jo cifrig betriebenen Zufunftsbahn vom Kap zum Nil viel zu wichtig, um fie aus der Hand zu geben. Much der Ginfluß der Belgier, benen durch Bertrag vom 12. Mai 1894 ein Teil des Bahr el Wajalaebietes und der westliche Teil der ehemaligen Proving Emin Laschas verpachtet worden ift, burfte magia bleiben, ba fich die Belgier am Hil gegen bie Mahdiften und die den grabifchen Eflavenhändlern gehordenden Scharen bisher nur mit Mube behauptet haben.

Aber auch die Engländer selbst standen noch nicht am Ende ihrer Känipse, da besonders in Sennaar noch immer ansehnliche Reste der mahdistischen Scharen widerstandsfähig geblieden waren und 1899 sogar in bedrohlicher Weise gegen Omdurman vorrückten. Indessen ist es den Engländern gelungen, diese Scharen nachhaltig zu schlagen, wobei der Chalif und viele seiner Unteransührer den Tod fanden. Das mahdistische Neich als solches scheint damit nun der Geschichte anzugehören.

Über den wirtschaftlichen Wert der Länder zwischen Chartum und dem Albertse kann jett, wo alle Verhältnisse neu geordnet werden mussen und die völlig durcheinander gewürselten Stännne der Landesdewohner, soweit sie überhaupt noch eristieren, physisch und moralisch tief verwahrlost sind, nicht mit Bestimmtheit geurteilt werden. Wenn man indessen berücksicht, zu welcher Blüte Emin Pascha seine Provinz in wenigen Jahren, die reich an Rampf und Unruhe waren, bringen konnte, so wird man das, was der östliche Sudan in längeren friedlichen Zeiten leisten und hervordringen kann, ziemlich hoch anschlagen müssen.

Das obere Nilland ist nie ein Gebiet größerer Ortschaften gewesen: alle diesenigen Orte, welche in der Entdeckungs- und Kriegsgeschichte der letten Jahrzehnte viel genannt wurden, sind entweder kleine, nach Seribenart zusammengedrängte Häusergruppen, oder sie sind besser hier und da von Siedelungen besetzt Landschaften, als geschlossene Orte zu nennen. Dahin gehören Wadelai, Lado, Redjaf, Dustle, Faschoda und viele andere. Die einst viel erwähnte Wissions- und Forschungsstation Gondokoro ist schon seit vielen Jahren ganz verlassen.

Der Zusammenfluß ber beiden Nilarme scheint von vornherein eine unvergleichliche Stelle für einen großen Verkehrsmittelpunft barzubieten, indessen waren lange Zeit das weiter

abwärts liegende Schendi und am Blauen Nil Sennaar so wichtig, daß zwischen beiden kein Spielraum für eine unabhängige dritte Stadt blied. Erst Mohammed Ali hat das derühmte Chartum gegründet, und zwar, der hier storenden Überstutungen wegen, nicht genau an der Vereinigung, sondern etwas weiter auswärts am Blauen Nil. Chartum blühte rasch auf und soll in seiner besten Zeit eine Bevölkerung von weit über 60,000 Köpfen gezählt haben. Casati nennt es den Sit des Handels des Sudan, das Hauen Nil. Chartum dessenigen Verkehrs, der hier von Sennaar, Korvossan, Dar zur und dem ägyptischen Sudan zusammenströnt. Strauße sedern, Kautschuft, Elsenbein, vielsach aber auch Flaven, waren Haupthandelsartisel. In Chartum vereinigten sich europäische, halds und ganz darbarische Elemente in höchst eigentümklicher Weise. Im ganzen muß es in ziener Zeit dem vom oberen Nil zurückkehrenden Aessentauschen Ausschlanden, und daß die dunte Mischung einer ost wechselnden, und viele Schattenseiten gegenüberstanden, und daß die dunte Mischung einer ost wechselnden, von grodbnateriellen Interessen der der Verschlanden, und daß die dunte Mischung einer ost wechselnden, von grodbnateriellen Interessen der der Verschlanden, und daß die dunte Weiselnden bestellten Bevölkerung zu mancher meersteulichen Erscheinung Unlaß dot, versieht sich von selbst und geht aus den Verschlen vieler Reisender deutlich hervor.

Im August 1885, sieben Monate nach Gordons Kall und zwei Monate nach dem Tode bes Mahdi, wurde Chartum völlig zerftört (doch find ansehnliche Ruinen noch erhalten), und bas Dorf Dmdurman, bas ein wenig unterhalb ber Bereinigung ber beiden Etrome auf ber Westseite lag, jum Sauptort des Chalifenreichs bestimmt und entsprechend ausgebaut. Omburman besteht aus einem inneren unmvallten Kern am Alufi und aus ausgedehnten. schlecht gebauten Borftabten. In ber inneren Stadt waren ber Balaft bes Chalifen, Die große Moschee und das bald nach der Ginnahme zerstörte Maufoleum des Mahdi die wichtigsten Bauwerte. Unzweifelhaft wird die heute ichon von der Gisenbahn erreichte Siedelungsgruppe an der Kluftvereinigung, mag man nun Omdurman benuten oder Chartum wieder gufbauen. auch in Zukunft einen wichtigen Mittelpunkt für einen großen Teil der oberen Killander bilden. Nach dem englisch-ägyptischen Bertrag vom 19. Januar 1899 werden als "Zudan" alle Gebiete füdlich vom 22. Grad nord. Breite, jowohl die nie verlorenen wie die zurückeroberten, bezeichnet. Ein von Agypten mit englischer Genehmigung ernannter Difizier steht als Generals gouverneur an der Spite. Borläufig gilt, mit Ausnahme von Suafin, überall noch das Kriegsrecht. Die Gin= und Ausfuhr von Eflaven ist unbedingt verboten. Für Berwaltungszwecke haben die Engländer die oberen Rillander zunächst in die vier Diftrifte Omdurman, Sennaar, Raffala und Kajdoda geteilt. Überall follen die englische und die äanptische Klagge gemeinsam wehen, nur in Suakin am Roten Meere wird die ägnptische allein gebraucht.

# d) Abeffinien.

Nachdem Mabagaskar eine französische Kolonie geworden ist, gibt es in Ufrika, abgesehen von der Nepublik Liberia, nur noch einen einzigen, von farbigen Christen bewohnten und gesleiteten unabhängigen Staat: Abessinien.

Das sehr alte, ost voreilig als abgestorben und bedeutungslos betrachtete abeisinische Reich ist in der Gegenwart ausgedehnter und mächtiger als seit langer Zeit, und in einer starken Hand vereinigt, da das unter dem letzten König nur lose mit dem eigentlichen Abessinien verbundene Reich von Schoa und Kassa durch die Erhebung Meneliks II., des Kerrschers des letztern, zum Oberhaupt von ganz Abessinien seiter mit dem Hauptstamme des Reiches verstünft worden ist.

Das Reich Abeifinien, in mancher Sinficht ein Unifum unter den Staaten der Erde, barf wohl als die alteite unter ben jett bestehenden Staatenbildungen auf gerikanischem Boben betrachtet werden; die Anfänge dieses Staates find aber dunkel. Lange vor Chrifti Geburt mar ein politischer Zusammenhang mit Gudarabien vorhanden, wie auch die Bewohner Abeffiniens unzweifelhaft den Semiten, und zwar den Arabern, am nächsten stehen. In die Zeiten König Salomos geht die Tradition gurud, und als der erste Grunder des Reiches wird jogar ein mythiicher Cohn Hams, Ramens Ruich, genannt, ber fich in Urum, ber älteften Königsstadt weitlich von Adua in Tigre, niedergelassen habe; nach seinem ebenso unthischen Sohne Athiop foll dann das Land Athiopien genannt worden fein. Auch die Königin von Saba ift von der Sage nach Abeffinien verfett, und ihr Sohn, Rönig Menelik ober David, für einen Sproß ihrer Berbindung mit Salomo, Rönig der Zuden, ausgegeben worden. In all diefen Zagen ift nur die Crinnerung an die früheren engen Beziehungen Abestüniens zum gegenüberliegenden grabischen Testland enthalten. Im ersten vorchriftlichen Bahrtausend, spätestens aber um 300 v. Chr., haben die Sabäer Zemens ihren Überichuß an Menichen über das Rote Meer hinüber nach Abeffinien abgestoßen: erst als die "äthiopische" Eprache burch das Christentum eine Litteratur erhielt, ist, wie Sugo Winckler nachweist, das Cabaische aus Abessinien verdrängt worden. Epäter wandte fich jedoch das Blatt: in den letten vorchriftlichen Sahrhunderten haben die Herren Abeffiniens, ihrerfeits über das Meer greifend, in dem damals von den Himjariten beberrichten Caba festen Juß gefaßt; und nur zeitweise ist es den Juden, die schlieklich die Herrschaft über Saba errungen hatten, gelungen, sich der gbestinischen Bevormundung zu entziehen. Aber feit 325 n. Chr. hat Bemen fieben Babrhunderte lang unter abeffinischen Bizekönigen gestanden. Die Ühnlichkeit der noch jeht als heiliger Rirchensprache in Abeffinien geltenden alten Mundart, des Geeg, mit dem himjaritischen Gudarabiens ift fehr groß. Aus dem Geez, in dem wir in das 13. Zahrhundert hinaufreichende Manuftripte befiten, ift aber der heutige Dialeft von Tigre hervorgegangen, und die Eprachen von Amhara und Schoa werden als Töchter eines nicht mehr befannten Seitenzweiges des Geez betrachtet. Dies alles beweift, das der Süden des Roten Meeres die Bölker Arabiens und Ditajrikas ftets mehr verknüpft, als getrennt hat.

Zweiselhaft ist die frühere Verbindung Abessienens mit Agypten. Nach Hervoot sollen aus dem heere des Königs Psammetich 240,000 Krieger zum Könige der Äthiopier gezogen sein, der sie in seinem Land ansiedelte. Höchstwahrscheinlich ist aber unter Äthiopien in diesem und in anderen Fällen nicht das abessimische Hochland, sondern das obere Rilland zu verstehen, und angeblich altägnptische Tenfmäler in Abessimien haben sich als späteren, ägyptisch-griechischen Ursprungs erwiesen. Biel wahrscheinlicher sind alte Beziehungen zu dem griechischen und dem zistischen Kulturkreis; aber man darf nicht behaupten, daß vor der Einführung des Christentums das Zudentum in Abessimien geherrscht habe. Immerhin gibt es in Abessimien noch jest viele Zuden (Kalaschas), und das abesssimische Christentum hat manche jüdische Anklänge.

Das Christentum ist im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Abessinien eingeführt worden, und zwar durch zwei gesangene junge Christen aus dem Abendlande, Frumentius und Koesius. Die abessinische Kirche trat in Beziehung zu der koptischen Ägnptens, von deren in Kairo sitzendem Patriarchen noch jeht der Patriarch von Abessinien, der Abuna, seine Weihe empfängt. Auch griechischer Einsluß ging in den ersten Jahrhunderten der christlichen Ara vom damaligen Haufsen Adults auf Abessinien über. Um diese Zeit und noch später hieß das abessinische Reich nach der Haufstadt das Reich von Arum oder das arumitische; später und bis

in die Neuzeit hinein findet man häufig die Bezeichnung Habaich oder Habeich. Nach Neinisch ift es möglich, daß dieser Name und ebenso das Wort Abestinien von dem Worte habasat abstammen, welches eine Gesellschaft oder Genossenschaft bedeutet, also auf die alten Habasat unternehmungen der Südaraber hindeuten würde. Der Name Habaict fommt nach Glaser auch in Südarabien vor und bedeutet hier soviel wie "Harzsammler"; auch "Atiob" (Üthiopier) soll ahnliche Bedeutung haben.

Im Mittelalter begann der Islam seinen Einzug in Nordostafrika zu halten, drang immer stärker vor und umflutete endlich im 16. Jahrhundert ganz Abesschieden. Seitdem ist die christliche Kirche des Landes abgeschlossen von der übrigen Christenheit, hat sich jedoch, wenn auch in Erstarrung, dis heute gehalten. Aber gerade zur Zeit der Vedrängung durch den Islam wurden Beziehungen zwischen den abessichungen wirchen den abessichungen werden der abesschieden Beschungen zwischen der der führten und der römische Atholischen Kirche anzeschunges damals in Abesschieden der nach den den Aben, und wir sahen zwieder Leich des Erzpreieters Johannes damals in Abessichien gesunden zu haben, und wir sahen früher, wie der Leunsch, auf dierekten Wege mit diesem sür sehr mächtig gehaltenen Reich in Verdindung zu treten, die von Keinrich dem Seefahrer ausgesendeten Expeditionen beeinsslusse. Auf ihren Johiensahrten gelangten die Portugiesen wirtlich nach Abessichien; Zesuisen kannen ins Land, und 1626 trat der Herricher mitsamt seinem Hofen nach sechs Jahren wurden die katholischen Priester verjagt, und seitdem ist die abessinische, der russisch zahren wurden die katholischen Priester verjagt, und seitdem ist die abessinische, der russische zahren wurden die katholischen Priester verjagt, und seitdem ist die abessinische, der russische zahren wurden die katholischen Priester verjagt, und seitdem ist die abessinische, der russische zuseheichen.

Bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts ftand ganz Abeffinien unter dem Regus Regefti, dem König der Könige, der die einzelnen Provinzen durch Statthalter, Ras genannt, verwalten ließ. Die Macht des Negus begann aber allmählich zu finken, und 1831 zerfiel das Land in die drei Staaten Tigre, Amhara und Schoa, zu welchen in späterer Zeit noch Godscham und Kassa getreten sind. Bürgertriege zerstörten das Gestüge des Reiches mehr und mehr, und im Süden verursachten die Einfälle der Galla sortwährend Schwierigkeiten.

Erft 1853 vereinigte ein niederer Beamter aus Amhara, Namens Kafai, das ganze Reich wieder und bestieg als Theodoros I. den Thron Abessisinens. Er regierte ansangs maswoll, als aber mehrere von ihm an die englische Regierung gerichtete Briese und Gesuche unbeantwortet blieben und vergessen wurden, geriet er in Grimm gegen die Euroväer überhaupt und hielt den englischen Konsul und andere Europäer gesangen in seinem Lande zurück. Alls Berhandlungen fruchtlos blieben, ertlärte ihm England den Krieg, und am Ende des Jahres 1867 begann einer der denkwürdissellten Gebirgsseldzüge der neueren Zeit. Maultiere aus Indien ganien, Italien und Kleinassen, kannele aus Irabien und Ügypten, Essanten aus Indien begleiteten das etwa 12,000 Mann zählende sleine Heer. Wider Erwarten leisteten die Wessinier zumächst gar keinen Widerstand, so daß das englische Heer, vom Teind unbehelligt, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, das Innere des Hochlandes erreichen konnte, wo sich Theodor mit teileweise unzwerkssissen Truppen in der von ihm für uneinnehmbar gehaltenen Felsenseite Wagsdalas begann, wurde Theodor von dem größten Teile seiner Truppen verlassen und endete durch Selbsinnere.

Es solgten wieder langwierige, innere Kämpfe, bis 1872 Johannes II. aus Tigre den Thron bestieg. Diesem gelang es, sich troß mancher Kämpfe mit den Ügyptern und den Galla sowie troß der Unbotmäßigkeit Meneliks, des Fürsten von Schoa und Kassa, lange Zeit zu behaupten, bis er 1888 gleichzeitig mit den Italienern, die inzwischen an der Küste erschienen

waren, mit den Mahdisten und mit Menelik in Krieg geriet. Ein gewaltiges Heer von Mahdisten seite sich gegen Abessinien in Marsch, die Abessinier wurden in der Senne von Tebra Sin gänztlich geschlagen, und die altehrwürdige Stadt Gondar wurde von den Mahdisten eingenommen, geplündert und zerstört. Am 9. März 1889 kam es dei Galabat abermals zur Schlacht; der Sieg neigte sich schon auf die Seite der Abessinier, als der König Johannes, von einer Kugel getrossen, siel. Damit war den Abessiniern der Sieg entrissen, die Leiche des Königs wurde nach Omdurman gesandt und dort zur Schau gestellt; die Macht des Chalisen schien auf ihrer Höbe zu stehen.

Nochmals aber trat in Abeffinien ein träftiger Fürst auf, der seine Vorgänger jedenfalls überragt, Menelif II. von Schoa, den die Italiener zunächst bereitwillig unterstützten, so daß er noch 1889 den Thron Abefsiniens besteigen konnte. Später freilich sollte die Regierung dieses Herrschers für die Italiener unheilvoll werden. Auch unter Menelis haben Streitigkeiten und innere Kriege in Abesschieder unheilvoll werden. Auch unter Menelis haben Streitigkeiten und innere Kriege in Abesschieder als seit langer Zeit. Im Weiten gehen die Anstrücke Abesschieden gehen die Anstrücke Abesschieden, die Känder der Salla verwässen, die känder der Salla verwässen, die känder der Salla verwässen, im Then ist das italienische Gebiet wieder eingeschränkt worden, und von einem Protektoral Italiens über Abesschieden Gebiet wieder eingeschränkt worden, und kaufen richtig bemerkt, lachte man noch vor wenigen Jahren über die die Chartum und an verhausen rich und Victoriase reichenden Grenzansprücke des abesschieden vorsichers, heute lacht man nicht mehr. Abesschieder ist jogar, was man vor einigen Jahrenüber noch für ganz unmöglich gebalten hätte, ein Faktor in der europäischen Politik geworden und steht namentlich mit Frankreich und Nußland, aber auch mit England, das zu seinen gunsten auf ein Stückschungen.

Der 1842 geborene König Menelik wird als ein talentvoller und über die Verhältnisse des Auslandes gut unterrichteter Herrscher geschildert. Er ist hochgewachsen und von dunkter Gesichtsfarbe. Angeblich kann er ein Heer von gegen 200,000 Mann ausstellen, da das aktive, d. h. wohl das zunächst bereite Heer allein 150,000 Mann zählen soll. Freilich muß sich erst zeigen, ob sich das überraschende Wiedererwachen Abefünsens aus tiefer Erstarrung wirklich auf das Volk erstrecken wird, oder ob das ganze Gebäude von Macht und Glanz nur auf dem Herrscher und seinem Heere beruht.

In der äußeren Ausstattung des Lebens der Abessinier zeigen sich zahlreiche arabische Unklänge. Die Männer tragen weite Beinkleider, Umschlagetuch und Leibbinde, die Frauen lange Henden und Umschlagetücher, mohammedanische Abessinier Turban und Sandalen. Namentlich die Beinkleider sind für die echten Abessinier charakteristisch. Europäische Tracht wird hier jedenfalls nicht so schnell Eingang finden wie bei manchen den Europäern sonst viel ferner stehenden Regerstämmen. Halbänder mit Amuletten und bei den Frauen auch Silbers und Goldschmuck in Gestalt von Ringen, Glöckhen, Spangen, Thrrosetten sind häusig. Alls Wassen dienten früher Luntenslinten wie in Arabien, Speere und gewaltige Schilde aus Büsselbaut. In den Kriegen der letzten Zeit haben den Abessiniern aber auch moderne Gewehre zur Bersfügung gestanden.

Unter den Wohnungen nehmen Steinbauten einen hervorragenden Plat ein, aber meist sind sie ohne alle Sorgfalt hergestellt, ebenso wie die Hitten, die vielsach nur freisförmige Strohbauten, von Vornheden umgeben, sind. Im allgemeinen sind nur die Rirchen, wie die von Urum is, die Abbildung, S. 345), besser gebaut und einige königliche Gebäude, 3. B. der

fogenannte Gamp in Gondar, der alte von den Portugiefen erbaute, nun wohl von den Mahdiften zerfiörte impofante Königspalaft. Häufig bestehen selbst die Kirchen nur aus runden Strobhütten, es gibt aber auch aus den Felsen gehauene Kirchen von teilweise bedeutender Größe.

It das äußere Leben des Abeffiniers vielsach dürftig und wenig entwickelt, so gewährt auch der Charafter des Bolfes kein günstiges Bild, wenn wir uns auch nicht verhehlen wollen, daß in Europa vorzugsweise die schlechten Seiten des abessimischen Bolfscharafters und Staatselebens bekannt geworden sind, die gewiß nicht sehlenden günstigeren Züge aber viel weniger. Das abessinische Christentum in seiner langen Abgeschlossenheit und tiesen Erkarrung kann nichts Trisches und Anziehendes mehr haben, wer wollte ihm aber darum sede Kähigkeit zur Weiterentwicklung absprechen? Es ist bisher gleichsan erstickt in Kormelkram, äußerer Wertheiligkeit



Cinc driftlide Rirde in Arum. (Rad Benglin) Bgl. Tert, G. 344.

und simbolischen Handlungen; es frankt an sittlichen Schäden, Unmoralität der Geistlichen und Mönche, allgemeinem Schlendrian und dem Glauben an Zauberer, Heren und Weisssaumgen. Dies spricht sich auch in dem äußeren Ritus aus, der viel sadenscheinigen Pompenthält: alte Bücher und Kirchenschriften sinden sich jud noch, aber ihre Kenntnis ist sehr beschränkt; neue Bücher sind selten, und die allgemeine Vildung ist im Nückgange begriffen. Wenn aber die inneren Zustände der christlichen Kirche sich in Abessium nicht fortzuentwickeln scheinen, so dürste doch das Christentum überhaupt in letzter Zeit eher noch an Voden gewonnen haben: der Jeslam ist hier im Gegensatz zu vielen anderen Teilen Arrikas zurückzegungen. Die Verbreitung des Christentums bei den Abessium das überdies trotz alledem dazu beigetragen, diesen Land eine etwas höhere Stellung in der Kultur auzuweisen, denn die teilweise doch milderen Sitten, besonders aber das Fehlen des Estavenhandels und die höhere Stellung und Unwerleglichkeit der Fran, sind wohl Folgen des Estristentums.

Dennoch hat die Geschichte Abessiniens die auf die allerneueste Zeit bewiesen, daß ein gewisser Hang zur Graufamkeit und Brutalität tief im Bolte steckt. Alles Mitteiden mit dem gefürsten Theodoros schwand bei der englischen Armee, als man ersuhr, daß noch am Tage vor dem Angriffe 350 Gefangene niedergemehelt worden waren, wobei sich der Kerrscher selbst so lange beteiligt hatte, dis ihm der Arm ermüdete. Auch in neueiter Zeit sind von dem nach Süden vordringenden abeisinischen Scharen, die die nach Ogaden, ja nach Berbera am Jub gelangten, in den Gallaländern surchtbare Grausamkeiten verübt worden. "Die Abessinier von Schoa", signt Venges, "sind eine wahre Pest und der Ruin eines jeden Landes, wo sie sich niederlassen." Durch die Unsanderseit der raubend vordringenden Abeisinier soll auch das auffällige Umsichgreisen der Cholera in den Gallaländern, das vor einigen Jahren beobachtet wurde, zu erklären sein.

Der Herricher, der Regus Regesti, der König der Könige, ift absoluter Gewalthaber und gilt dem Bolf als die personifizierte Regierung. Für alles, Rrieg und Frieden, gute und ichlechte Zustände im Land, ift der Negus allein verantwortlich. Früher wurde der Negus aus einem der alten Geschlechter durch die Großen des Landes gewählt, und diesem Wahlkaufertum ift wohl auch der Verfall des Reiches zuzuschreiben, denn binnen 55 Jahren, zwischen 1778 und 1833, hatte man 22 Kaifer, und seitdem ift ja die Geschichte Abeffiniens eine stete Reihenfolge von Gehden zwifchen bem Regus und einzelnen Unterfönigen und Statthaltern, die fich zu Wegenfaifern aufwarfen, gewesen. Beder Statthalter pilegte feine Proving möglichst auszusaugen, und felbit folden fräftigen Serrichern wie Theodoros, der mit feinem Seer allen Widerstand in Blut zu ertränken fuchte, gelang es nicht, Rube und Ordnung zu schaffen: sobald er in einem Teile bes Landes den Aufruhr niedergeworfen, brach berfelbe an einer anderen Stelle wieder aus. Auch jest ift das allerdings von Meneliks starker und von Glück begünstigter Sand zusammengehaltene Abeffinien als eine Bereinigung von Königreichen (Godicham, Schoa, Dichimma, Raffa und Walomo) und Provinzen mit abhängigen Säuptlingen zu betrachten, ber nationale Zusammenhang in Abessinien aber ist immerhin ziemlich groß. Fragt man, bemerkt Reinisch, einen Bewohner von Amhara oder Tigre nach seiner Nationalität, so wird er sich immer als Abeifinier befennen.

Als Hampiftadt bes ganzen, nach Umfang und Volksmenge unmöglich genau zu bestimmenden Landes gilt zur Zeit Abdis=Abeba, mit angeblich 50,000 anfäsigen Bewohnern und einer stottierenden Bevölkerung von noch 30,000 Köpfen. Es liegt in Meneliks Heinat Schnat Schoa, also tief im Süden, weit für jeden von der Küste heranziehenden Zeind, aber mit der Kolonie Sbock der befreundeten Franzosen bereits durch Telegraphenleitung und wohl auch bald durch Eisendahn verbunden. Die meisten größeren Orte Abessiniens sind wahre Gebirgstädte, auf weiten Hochschn oder einzelnen Bergklößen aufgebaut. Gleichfalls in Schoa liegen Intotto, Ankober und Angolasa, alse ungefähr 1000 m höher als die Spie der Schneckoppe. In der Landschaft Godscham, die auf drei Seiten vom All umslossen wird und unter einem Unterkönige sieht, siegen die Städte Monkorer und Jawisch in Höhen von auch mehr als 2400 m. Schon in Auchara, nahe am oberen Takaseh, liegt Lalibala, die Stadt der Felsenfirchen, und auf einsamer Felssesse nahe dem Allzuslusse Betichtlo oder Beschilo, die lehte Zusslucht des Theodoros: Magdala.

Amhara umichließt auch den Tanasee, bildet das Zentrum des Landes und enthält die seit 260 Jahren als eigentliche Haupthadt von Abessimien geltende Kaiserstadt Gondar, die 1888 zerkört worden ist und auch ursprünglich nur aus mehreren Gruppen von unregelmäßig angeordneten Häusern bestand und in die Quartiere der Mohammedaner, der Juden, der Mönche und des Abuna, des Cherpriesters der abessimischen Kirche, zersel. Die Gründung der Residenz

fiel in die Regierungszeit des Negus Fasilidas zu Anfang des 17. Jahrhunderts, nach europäischen Begrissen war also Gondar nicht alt. Bon weitem gesehen, erschien Gondar mit den vielen hohen Warten und Türmen, Zinnen und Mauern des in portugiesischem Geschmack erbauten Palastes und mit den großen konischen Tächern der Kirchen sast wie eine mitteleuropäische Stadt; das Innere freilich mit seinen engen, krummen und unebenen Straßen, die teils mit natürlichen Basaltplatten bedeckt, teils durch Schnutz und Schutz unwegsam gemacht waren, bot einen anderen Eindruck. Schon Heuglin schätzte die Ginwohnerzahl der Stadt nur auf 6.7000.

In ber nördlichen Landschaft Tigre treffen wir das alte Urum, das viel alter als Gondar ift. Heuglin fand die alte Königsstadt in einem wahren Wald von Juniperusbaumen,



Die Thalebene von Abua. (Rad) G. Limenes.)

Kordien und ganz folossalen Zeigenbäumen, dazwischen lagen Mauern, Obelisten, Zinnen, Kirchen, Strohdächer und viele Gärten, alles eingerahmt von dem dunkeln Hintergrunde der Basalthügel. Arums alte Pracht ist aber längst dahin, schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist die alte Krönungskirche durch den Wolalisürsten Wohannned Granzeh dem Erdboden gleich gemacht worden. Die alten Trümmer bilden einen sonderbaren Gegensah zu den armseligen, meist runden, mit spitzen Strohdächern versehenen Hütten der zeigen Bewohner, die bald dicht gedrängt, bald in ziemtlich soliveren, mit rohen Mauern und Heesen umfriedeten Gehöften zusammenstehen. Arum hatte zu Heuglins Zeit eine Längenausdehnung von etwa einer englischen Weile, und die einzelnen Wohnungsbezirfe sind auch hier zuweilen durch Gärten, Felder und Trümmerhaufen geschieden. Die Bewohner trieben einigen Ackredau und Liebzucht, und lebten in verhaltnismäßig glänzenden Umständen, da die zahlreichen fürchlichen Keile und Wallsahren viele Frende herbeizogen.

Abuta oder Aboa (f. die obenstehende Abbildung), liegt am südlichen Fuße des Scholoba, am linfen Ufer eines kleinen Baches, der sich unterhalb der Stadt mit dem Asam vereinigt. Die jüblichen, weniger zusammenhängenden Quartiere sind über mehrere Anhöhen zerstreut und teilweife sehr im Berfall begriffen. Biele Kirchen, wie gewöhnlich in kleinen Hainen, erheben sich in und um Adua. Die Straßen sind eng, krumm und schnutzig; die Käufer nach Heuglins Beschreibung meist aus Stein gedaut. Seit Jahrhunderten und namentlich seit dem Berfalle von Arum ist Ydona die Haupt- und erste Handelsstadt von ganz Tigre und Station für den Berkehr zwischen dem Meer und der Provinz Anhara geworden. Tropden schäft Heuglin die Einwohnerzahl auf kaum 6000 Seelen. Rach ihm waren sast alle ansässigen Aduaner Christen, nur einige Mausseute Mohammedaner. Die industriellen Produkte hatten geringe Bedeutung, mit Ausenahme der Weberei von Baumwollstoffen.

### e) Die italienischen Besitzungen in Afrifa.

#### (1) Critrea.

Früher noch als das Teutsche Neich ist auch Italien eine afrikanische Kolonialmacht geworden, indem es 1879 die schon 1870 von der Tampfergesellschaft Rubattino angekauste Bai von Msab und die zugehörige Stadt am Noten Meer übernahm. Tieses zunächst in Besitz genommene Territorium war etwa 130 km lang, reichte von der Küste östlich von Raheita die zur Behetadai, hatte damals etwa 5400 Einwohner und wurde 1882 förntlich zur Kolonie erklärt. Bald wurde auch über die nördlichere Küste bis zu dem unter 18°2′ nördl. Breite liegenden Borgebirge Nas Kasar die italienische Schubberrschaft auszesprochen, also über einen mehr als 5 Grad umfassenden Küstensstrich mit einem zunächst nicht bestimmt abzegerenzten Gebiet im Sinterlande. Ferner wuren die Tahlatinseln und die Stadt Massau italienisch; am 2. Januar 1890 sind dann sämtliche italienische Bestizungen an der Küste des Noten Meeres unter dem Namen Eritrea (Erythräa) zusammengesakt worden.

Es fonnte nicht ausbleiben, daß die Kestsetung der Italiener an der Rüste von den Abefsiniern mit Mißtrauen angesehen wurde. Schon 1887 war eine italienische Abteilung unter de Criftoforis beinahe gang aufgerieben worden. Run wurden Berftärfungen nach Ufrita geschickt, und die Kolonialpolitik ber Staliener, die auch die Städte Keren und Umara in ihre Ginflusiphare hineingezogen hatten, begann viel weitausschauender zu werden; fie führte mit der Zeit zu ruhmvollen Rämpfen, aber auch zu schweren Berluften und großen Ausgaben, die für das geldarme Italien allmählich brudend wurden und auch feine innere Politif, ja feine Stellung in Europa beeinflußten. Nachdem Menelit, den man anfänglich für einen nicht zu fürchtenden Scheinfaiser und wertlosen Bundesgenoffen angesehen hatte, nicht ohne Beihilfe ber Italiener Berricher gang Abeffiniens geworden war, gestalteten sich die Beziehungen der Italiener zu ihm zunächst nicht unfreundlich, ber Vertrag von Uchali, vom 2. Mai 1889, schien sogar Abessinien zu einer Art von italienischem Schutstaat zu machen, jo daß die Italiener nun berechtigt waren, große Erwartungen von ihren koftspieligen afrikanischen Unternehmungen zu hegen, zumal da es ihnen gelang, die von Westen herangiehenden Derwische, welche Abessinier und Italiener in gleicher Weise bedrohten, am 20. Dezember 1893 bei Agordat entscheidend zu schlagen und bis Raffala vorzudringen.

Bald aber geriet der italienische Obergeneral Baratieri in offenen Kampf mit den immer mißtranischer werdenden und den Vertrag von Uchali nur widerwillig tragenden Abessiniern. Im Januar 1895 errang ein kleines italienisches Korps, bei dem sich kaum 100 weiße Offisiere und Soldaten besanden, einen glänzenden Sieg über eine viel größere Jahl abessinischer Kerntruppen. Die Vestrebungen, die jeht zu einem friedlichen Ausgleich mit Menelit drängten,

erlangten in Italien aber nicht die Oberhand, und gegen Ende des Jahres 1895 nahmen die Tinge eine ungünftige Wendung. Die Abteilung des Majors Tojelli wurde aufgerieben, das lange mit Tapferfeit verteidigte Fort Makalla mußte, wenn auch unter ehrenvollen Bedingungen, schließlich übergeben werden. Alle Unfalle aber wurden durch die jurchtbare Niederslage bei Adua (f. die Ansicht des Schlachtseldes, S. 347) am 1. März 1896, die schwerste, die in neuerer Zeit jemals europäische Tuppen in Afrika erlitten haben, weit überboten. Aun war von einer Schusherrschaft über Abesjinien keine Rede mehr, der Vertrag von Aodisskabea erkannte die Unabhängigkeit Abesjüniens völlig an, und die Italiener, die Massaglab den Engländern überlassen zich des Hinternahmens an der Küple selhst und ein verten zur völligen Aufgabe der afrikanischen Unternehmungen, doch würde die Preissebung der Kolonie von den begangenen Fehlern sicher größte gewesen sein. Schon die Auslieserung Kassalas an England-Agupten ward von vielen sehr ungern gesehen. Im September 1900 hat Menelit den Mared als Grenzsluß anerkannt.

Die Mißerfolge der Italiener in ihrer Rolonisationsthätigfeit find um so mehr zu bedauern, als in Critrea bereits merkliche Fortschritte erzielt worden waren, benen fich nun bei ber gebotenen größeren Sparfamkeit und der Unmöglichkeit einer weiteren Ausdehnung nach bem Sinterlande nicht jo ichnell weitere anschließen laffen. Schweinfurth, der die Rolonie Eritrea am eingehendsten studiert hatte, gewann ein gunftiges Bild von dem, was die Staliener vor ben Berwickelungen mit Abeffinien bereits geleiftet hatten. Eritrea enthält von der heißen Ruftenebene bis zum Saume des Hochlandes jehr verschiedenartige, für mancherlei Kulturen geeignete Landstriche, und die allerdings große Wärme der Küstenzone ift für Italiener, falls fie nicht allzu schwer arbeiten muffen, fein jo großes Sindernis wie für Europäer germanischer Raffe. Echweinfurth hielt es nicht für unmöglich, auf den Borftufen des Sochlandes einige Berfuche mit der Unfledelung italienischer Bauern zu machen; 1893 famen wirklich 10 Bauernfamilien an, um sich bei Godofelassi, in 1950 m Meereshöhe, niederzulassen, doch ist der Bersuch wohl als endgültig gescheitert zu betrachten. Die Italiener waren im ganzen maßvoll und bejonnen vorgegangen. Die Waldverwüftung, dieses schwere Übel in Abeffinien, wurde nicht ohne Erfolg befämpft. Die beißesten Striche bieten freilich auch für Staliener fein geeignetes Urbeitsfeld, fonnen aber mit Silfe von farbigen Tagelohnern erfolgreich ausgebeutet werben. Auch in ber Rabe von Maffaua hatten Anbauversuche bereits Erfolg gehabt, besonders die mit Sefangflanzungen. Weiter im Innern fann ber Unbau ber ben Abeifiniern längft bekannten Kartoffel wichtig werben.

Von Massaua nach Saati (24 km) führt schon lange eine Eisenbahn, weiter hinein ziehen sich sogenannte Maultierstraßen, die, an sich noch primitiv, gegen die früheren Zustände doch eine sehr große Verbesserung bedeuten. Einige dieser Straßen, namentlich der direkte Weg von Massaua nach Keren, ersorderten bedeutende Sprengungen und andere, vielsach von einheimischen Arbeitern unter italienischer Leitung ausgeführte Arbeiten.

Zeit ben Umwälzungen der letten Jahre, welche die italienische Kolonie auf ein wesentslich fleineres Gebiet beschränkten und die Berwirklichung der von Schweinsurth gegebenen Ratschläge für die Ausnutung des tieseren Inneren saft ausschlossen, sind die Fortschritte nicht so rasch und freudig mehr gewesen, aber ganz aufgehört haben sie nicht. Die Kolonie Eritrea umfaßt jest noch 247,300 qkm, also nicht viel weniger als Italien selbst, und etwa 200,000 Einwohner, darunter 3452 Europäer. Sie besteht aus einem breiteren bis an den

March und in die Nähe von Kassala reichenden Stück im Norden und einem viel schmäleren Küstenstreisen im Süden von Massala. Die Ginnahmen und Ausgaden der Kolonie (worin aber diesenigen für die Besitzungen am Indischen Szean einbegriffen zu sein scheinen) stellten sich 1898 99 auf je 8,497,920 Mark, was einen starten Nückgang gegen das Vorjahr bedeutet. Eritrea ersordert einen Staatszuschung von 6,504,640 Mark, und die Kolonialtruppen verursachen eine Ausgade von 6,206,320 Mark. Der Ertrag der Kolonie von 1,993,280 Mark entipricht also bisher den Ausgaden nicht. Gleichwohl ist der Handel von Massau, dei dem die Einspuhr weit überwiegt, nicht undedeutend: 1898 liesen 3764 Schiffe ein und 3758 aus, darunter Zoste, dezw. 2600 mit italienischer Flagge. Ein großer Teil der Schiffe war aber von geringem Tonnengehalte. Die Kolonie hatte 1897: 8 Postänter, die ganz so eingerichtet waren wie dieseingen im Königreich selbst und sehr nüßtlich wirkten. Die Länge der Telegraphentlinien betrug damals 1229 km. Der Bestand der Kolonialtruppen ist noch innuer ziemlich hoch, was leicht erklätzlich ist, 1899 betrug er 185 Dissistere und 6547 Mann, wovon aber 5414 Eingeborene waren.

Der Hauptort der Kolonie ist Massau, zugleich einer der in geographischen Werken am meisten genannten Orte Afrikas überhaupt. Die Stadt liegt auf zwei unter sich und mit dem Festlande durch breite Steindamme verbundenen Koralleninseln und zwei Halbinseln des Festlandes, hat einen der besten Hösen mit koten Meer und zählt heute etwa 8000 Einwohner, während im Jahre 1892 die Volksmenge 22,000 betragen haben soll. Aus einem verwahrlosten Hasenplat ist Massau unter italienischer Herrschaft zu einer halbeuropäischen Stadt geworden, die Schweinsurth sich nahm 1891 außerordentlich verändert sand. Es nahm sich dei der abendlichen Beleuchtung großartig aus, namentlich durch die breiten Tämme, die die Stadtinsel mit dem Festlande verdinden. Manche Gebäude erinnerten den Reisenden sast an einen eleganten Badeort. In den zahlreichen Läden überwogen die Artisel italienischer Hertusst, deren Preise aber hoch waren.

Im Jahre 1892 war Massaua in vielen Stüden selbst Aben überlegen. Allerdings verschlangen die kostspieligen Sinrichtungen, die man in Massaua getrossen hatte, sehr große Geldsiummen, weshalb sie in Italien verschieden beurteilt wurden. Die Gesundheitsverhältnisse, die früher in diesem heißen Orte recht ungünstig waren, scheinen sich aber schon sehr gebessert zu haben, so war die Sterblichkeit unter den weißen Truppen in einzelnen Jahren eine geringere als in manchen Garnisonorten Italiens. Unter den übrigen Orten sind Saati, der vorläusige Endpunkt der Sisendann, Keren im Lande der Bogos und das 2300 m hoch liegende, hagelreiche Asmara die wichtigken und bekanntesten.

## β) Italienifd: Comaliland.

Das zweite italienische Kolonialgebiet liegt an der Küste des Indischen Tzeans und reicht von der Mündung des Zud über Kap Guardasus hinaus dis zur Grenze des britischen Somalislandes. Schon 1887 stellte sich das Sultanat Schia oder Sdiat von Warschest (2° 20' nördl. Breite) dis Nas Nwad (5° 30') unter italienischen Schus. Ende 1889 ist dann die südlich an das Sultanat Schia anstosende Küste dis zum Juh, zunächst noch mit Aussichluß der Bestumgen des Sultans von Sansibar hinzugekommen, und am 16. Zuli 1893 wurden dies Bestümgen des Sultans von Sansibar hinzugekommen, und am 16. Juli 1893 wurden dies Bestümgen, ammentlich die Haspenstäte Varama (oder Brava), Merka (oder Marca), Mogdischu (Mogadischu oder Magadogo) und Warschessh (oder Uarsceich), unter italienische Verwaltung gestellt. Die Westgrenze war durch den mit England 1891 abgeschlossenen Vertrag so seisgeset worden, daß sie dem Zub von der Mündung die zum 6. Grad nördl. Breite, dann diesem Grade die zu seinem

Schnittpunkte mit 35" öftl. Länge v. Gr. folgt und endlich mit dem letteren Meridian zusammenfällt. Diese Grenze ist jedoch durch das neuere Vordringen der Abestimier illusorisch geworden, und der italienische Einfluß reicht wohl nirgends weit in das Zunere binein.

Dieses weite Kolonialgebiet, in dem noch am 26. November 1896 die Cecchische Ervedition, nur eine Tagereise von Mogdischu entsernt, niedergemehelt werden konnte, wird zunächst wenige materielle Vorteile bringen, indessen hat sich Italien durch zahlreiche rubmvolle Korschungsserpeditionen ein Unrecht auf den Besit dieser Küste und des Kinterlandes erworben. Der noch



Martt von Dlogbifdu, Benabir. (Rad Thotographie.)

nach Mariatheresienthalern angegebene Handelswert best italienischen Somalilandes betrug 1897. 98 in der Einsuhr 645,136, in der Aussuhr 690,649 Thaler.

An der Küste sind Obbia und besonders Mogdischu (s. die obenstehende Abbisbung) die noch am meisten genannten Pläge, die übrigen waren bis vor kurzem ganz dürstige, kaum aus einigen Häusergruppen bestehende Siedelungen. Um Jub oder Ganana liegt Berdera, der Schauplat der von der Deckenschen Ratastrophe (1865), wo eine alte Karawanenstraße den Fluß kreuzt. Weiter auswärts hat uns Böttego mit der früher so gut wie unbekannten, in 200 m Höhe liegenden Stadt Lugh bekannt gemacht, deren Name eine nur von einer Seite zugängliche Örtzlichseit bedeutet. Ihre nähere Umgedung ist mit Grassluren und Gebüschen bedeckt, weiter hinaus aber herrscht der pstanzenarme, zum Uckerbau nicht geeignete Boden von graurötlicher Farbe vor. Lugh, das etwa 3000 Einwohner hat, soll vor wenigen Jahrhunderten von Arabern gegründet worden sein, seine Bewohner sind aber jeht meist Somal, deren Sprache und

Sitte vorwiegt. Reben ihnen finden sich Vertreter sehr vieler anderer Stämme, und arabiichjomalische Mischtinge treiben Handel nach der Rüste, so daß Böttego Lugh das Timbuktu Citafrikas nennen konnte.

## f) Britifd : Somaliland.

Kahren wir an der Rufte des Golfes von Aden entlang, vom Kap Guardafui aus nach Westen, so find es nicht bloß italienische, sondern auch englische und schließlich sogar frangofische Müstenitreden, Die mir feben. In ber Blütezeit ber äguptlichen Macht erstreckte fich die Berrichaft ber Mannter auch über bie jest englische Ruftenftrede, und Berberg, ja fogar die Binnenftadt Harar war ägnptisch. 1875 waren bie Agppter bis an die heutige italienische Somalis füste porgebrungen. Als sie sich bann geswungen sahen, alle biese fernliegenden und schwer zu behauptenden Besitzungen aufzugeben, fasten bier die Engländer feften Tuß, zumal fie ichon 1827 versucht hatten, fich an ber Comalifuite festzuseten, bann 1839 Aben, 1858 bie Ansel Perim und 1875 Sofotra ihrem Kolonialreich hinzugefügt hatten und vor allem verhindern wollten, daß fich hier an dem Sauptwege nach Indien etwa Franfreich ein größeres Gebiet fichere. So entitand von 1884 an das "British Somali Coast Protectorate", beffen Grengen gegen die benachbarten französischen und italienischen Besitzungen in den nächsten Jahren durch Bertrage festgesett wurden. Ginige Aberraschung bereitete der englisch-abessinische Grenzvertrag pom 4. Juni 1897, durch den die Südwestede des britisch gewordenen Gebietes, deren Bewohner fich ichon an die englische Ferrichaft gewöhnt hatten, Abeffinien überlaffen wurde und die Grenze ber britischen Besitzungen von ber wichtigen Stadt Sarar, bie mancher ichon biefen Besitzungen maegablt batte, wieder viel weiter abgerückt wurde.

Britisch: Somaliland, das von Aben aus beaussichtigt wird und daher wie dieses in den itatistischen Taseln meist als ein Zubehör des indischen Kaiserreichs erscheint, mag 176,000 9km mit angeblich 153,800 Bewohnern umfassen. Es hat für England in erster Linie wegen seiner Lage an der Weltstraße nach Indien Bedeutung. Aber es enthält auch die Endpunkte nicht unwichtiger, aus dem Inneren kommender Karawanenstraßen, auch ist es nicht ausgeschlossen, daß die Landesprodukte, wie Gummi, Weihrauch, Tierselle und derzleichen, Bedeutung für den Welthandel erlangen; einzelne Strecken dürsten sich sich sein eigenen. Die disherige furze Zeit der britischen Herschaft, sehr wenige die Bevölkerung europäischen Einstüßen Sertschaft hat schon gezeigt, daß die Bevölkerung europäischen Einstüßen kenntlächlich als großes Jagdrevier Interesse; ein bedeutendes Etnick des Gebietes ist als sognannte "Aben Reservation" den Lissisteren der Garnison Aben als Jagdgebiet vorbehalten.

Die wichtigste und bekannteste Küstenstadt ist Berbera, mit stets wechselnder Bolksmenge, je nach den Handelsverhältnissen und dem Zuzug der Karawanen. Gummi, Häute, Straußsedern, Spezereien, auch Kassee werden von hier ausgeführt, zumal der von den Engländern noch sehr verbesserte Hassen nicht schlecht ist. Manches spricht dassur, daß Berbera schon seit sehr stühen Zeiten ein Aussuhrhafen für die Produkte des Somalilandes gewesen ist. Die Karawanenstraße in das Innere läuft noch dis Bulhar, das westlich von Berbera liegt, der Küste parallel; die aus dem Inneren kommenden Tiere sinden dei Bulhar bessere Weide, und neue, kleinere Karawanen übernehmen hier die Waren und bringen sie vollends nach Berbera. Als Ausgangspunkt vieler Erpeditionen ist Berbera auch in der Entdeckungsgeschichte bebeutungsvoll.

Die Stadt Harar gehört gegenwärtig nicht jum britischen Schutzebiet, sondern zur Einschufter Abeisiniens, indessen wollen wir sie an dieser Stelle erwähnen. Harar wurde 1887 durch die Abeisinien von Schoa aus besetzt. Es ist ein sehr wichtiger Zwischenpunkt für den Sandel zwischen Abeisinien und der Rüfte, ist es doch von Antober in Schoa fast genau so weit entsernt, wie von dem englischen Asigenplat Bulbar; auch von Zeila und von dem französischen Tiden Diduit aus kann es ohne große Mühe erreicht werden. In Harar sahen sich mancherischen Indensischen und eine gewisse litterarische Bildung erhalten, und manches deutet auf frühere christlich-abessinische Einflüsse, die sich siehe werden. Am Jahr 1890 war die Volksnenge auf 20,000 geschätzt worden. Wit der neuen abessinischen Hauptsadt Abbisselbeba besteht telegraphische Verbindung, die Bahn ist im Bau.

Die äußere Erscheinung der Stadt Harar zeigt uns nach Paulitichkes Beschreibung eine über einen weiten Naum (50 Heftar) ausgebreitete, von einer ziemlich hoben Mauer umschlossen große Masse von Einzelhäusern, die von wenigen größeren, aus rotem, grobkornigem Granit errichteten Bauten überragt werden. Unbebaute, wüste Pläze, wie in den sudanischen Städten, gibt es hier nicht, ebensowenig aber auch eigentliche Straßen, sondern nur schmale, unebene, bergige Verbindungssteige. Die Thore sind nur ganz schmale Eingänge, in deren Räche gewohnlich mehrere Gäßchen auf einen kleinen, freien Platz einmünden. Das Klima von Harar gilt als angenehm und gleichmäßig.

## g) Frangöfifch = Comaliland.

Aranfreich im Jahre 1855 ein fleines Gebiet an der Tadjuras (oder Tedjurras)bai erswarb, konnte man nicht ahnen, daß diese fleine, kaum beachtete Besitzung einmal eine Rolle in den Welthändeln spielen würde. In Frankreich selbst legte man ansänglich auf "Tbod", wie die kleine Rolonie nach dem Hauptorte genannt wurde, wenig Gewicht, sondern verwendete erst von 1881 an auf diese Besitzung an der Tadjuradai, die einzige französische an der Tstüsse des afrikanischen Kontinents, größere Zummen. Allmäblich wurden die Grenzen der Rolonie, die heute amtlich als "Cote des Somalis et Dependances" bezeichnet wird, so erwietert, daß sie die ganze Tadjuradai einschließen. Tazu konnnt ein vorläusig wohl absüchtlich nicht genau abgegrenztes Stück des Hinterlandes. Alächenraum und Einwohnerzahl der Rolonie lassen die augenblicktich nicht mit Zicherheit angeben, ersterer soll 120,000 ykm betragen; die Bewohnerzahl von 22,370 Seelen, die man bisweilen noch eingetragen sindet, galt auch schon für 1884, Graf Kinsky nimmt für 1897: 50,000, der Gothaische Kalender sogar 200,000 an.

Franfreich fann zu gunsten seiner Erwerbungen an dieser Küste ansühren, daß es auf dem Wege zu seinen wichtigen Bestungen in Madagaskar und Hinterindien einen selbständigen Stützpunkt braucht, den seine Schiffe ankausen können. Aber Obock dient heute nicht bloß als eine Rohlens und Zusluchtsstation für Frankreichs Schiffe, sondern es knüpsen sich viel weitersgehende Pläne an den kleinen, heißen Küstenstreisen am Golfe von Tadjura. Wie die Englander in den letzen Jahrsehnten kaum je ausgehört haben, an ein das Kapland mit Ügupten verdindendes britischsaftischen dem genacht der Kranzosen ein vom Roten Meere bis an den Senegal und den Kongo reichendes, gewaltiges französischen Zutunstsgebiet vor Augen. Die mit Abessinien in den letzen Jahren angelnüpsten Beziehungen und die Erpeditionen, die von dieser Küstenstelle ausgegangen sind, zeigen deutlich, wie ernit die Franzosen ihre Pläne verfolgen, und ein wie wichtiger, für England und Italien wenig erwünsichter Stützpunkt ihnen ihre Somalikolonie dabei ist. Bon hier zog Bouchamps aus, und hier erreichte

Marchand das Meer wieder, nachdem er den weiten Weg quer durch Afrika zwar in der geplanten Weise zurückgelegt, in seinen politischen Zielen aber in Faschoda eine Entkäuschung erlitten hatte.

Un sich ift die Rolonie von geringer Bedeutung, eine kable, beiße Rüstenstrecke. Unfänglich war der Ort Obock an der Nordseite des Golfes der Sauptstützunkt der Franzosen. Sier waren neue Straßen abgesteckt worden, barunter eine breite "Avenue du Gouvernement", ein Ginachorenen- und ein Europäerviertel wurden unterschieden, aber der Glanz war von furzer Dauer, heute ift Obock fast verlaffen. Ende 1895 murde Diibuti, an der Gudkufte der Bai, das einen recht guten hafen hat und wenigstens etwas fühlere Luft genießt, jum Gis ber Berwaltung bestimmt. Frisches Wasser aus einem benachbarten Flüßchen wird auf Kamelen zur Stadt gebracht. Die Rarawanen aus dem Inneren, die Elfenbein, Raffee und hier und da wohl etwas Goldstaub bringen und dafür Mehl, Reis und Baumwollenzeuge empfangen, beginnen fich Djibuti zuzuwenden, und Frankreich und Abessinien thun natürlich alles, um den Handel von den englischen und italienischen Kustenplätzen abzulenken, womit sie auch schon einigen Erfolg gehabt haben. Sogar ber Bau einer Gifenbahn von Djibuti nach Harar hat seit 1897 begonnen: am 14. Juli 1900 wurde die erste, 108 km lange Strede eröffnet, wohl die einzige Bahn ber Erbe, welche außer nach Kranken auch nach Mariatheresienthalern rechnet. Die Schiffe ber frangöfischen Dampferlinien beginnen Djibuti regelmäßig angulaufen. Natürlich muß Frankreich noch lange große Zuschüffe leisten, und die Zahl der hier weilenden Franzosen wird wohl immer sehr gering bleiben, aber die außerordentlich bedeutsame Lage der unscheinbaren Rolonie läßt ben Franzosen die Unstrengungen und Ausgaben, die sie erfordert, gerechtsertigt erscheinen.

# 5. Bongoland mit Angola und dem Ogowegebiet.

## A. Wodenbau und Gewässer.

## a) Überblick.

Während wir uns in Ditafrika meist auf Hochebenen bewegten, die bald von weit höheren Ginzelbergen überragt, bald von Grabenbrüchen durchfurcht werden, haben wir es im äguatorialen Westafrika vorwiegend mit Tiefebenen zu thun. Hochebenen sehlen zwar nicht ganz, wohl aber die Riesenberge und Bruchgräben des Ditens. Ein großartiges Becken wird von dem mächtigen Kongo und seinen zahlreichen Rebenflüssen durchzogen; auch die Küstenstüsse im Norden und Süden der Kongomündung würden in Guropa ausehnliche Ströme sein, dem Riesen Kongo gegenüber treten sie sedoch sehr zurück.

Schon bei der Besprechung des Sambesigebietes haben wir die 1300—1500 m hohe füdliche, meist als wellensörmiges Plateau auftretende Wasserscheide des Kongo gegen den Sambesi kennen gelernt. Aber auch von der nordägnatorialen Wassersche haben wir schon das Stück berührt, das die Rebenskusse des Bahr el Gasal vom Systeme des Ubangi trennt. Auch diese Wasserscheide kritt nicht als Gebirge auf, sondern vielsach nur als ein breiter, aus Schieser und Granit bestehender Rücken, dessen Sohe 1400 m nirgende übersteigen wird. Über die Fortsetzung der Wassersche der Wessen Wessen hie sortsetzung der Kassersche der Kranzosen einigernagen unterrichtet worden. Auch dier sehlt sedes Gebirge; flaches, ziemlich einsörmiges Land von 450—550 m Höhe wurde auf dem Marsche zum Tsabsee und Benuë angetrossen, und wentae Berge scheinen 700 m zu übersteigen.

Zwischen den Kongo- und Tgowezussussien und den Gewässern Sübkameruns werden allerdings wieder größere Höhen (1000—1200 m) erreicht, hier zieht sich das sogenannte westsafrikanische Schiesergebirge, das aber nichts weiter ist als der stellenweise aufgewulstete und von Flüssen tief durchschnitten Rand des inneren Landes, dem Meer entlang. Man hatte früser die Ansicht, das in dieser Gegend nur Küstenskisse mit ganz kurzen Laufe vorhanden sein könnten; seisbem aber die zahlreichen Expeditionen im südlichen Kamerun nachgewiesen haben, daß der Zanaga und der Nyong ziemlich weit aus dem Juneren kommen, dirsen wir das Kongogebiet nicht mehr dis hart an den Nand der die Küste begleitenden Terrainschwelle aussehnen, sondern müssen die Grenze desselben weiter in das Innere rücken. Unch der Tgowe beausprucht weit mehr Naum als man früher annahm. Bei Banana erreicht die Grenze des Kongogebietes, nachdem sie noch das System des Kustu umgehen muste, das Utlantische Meer.

Recht erhebliche Gebiete beaufpruchen auch die Flüsse Angolas, der Roanza, der Runene und andere, so daß sich also nördlich und füdlich des schmalen Austäusers, mit dem

das Rongogebiet das Meer berührt, fremde Stromgebiete ausdehnen, eine Sonsterma, welche auch folonialpolitisch von Bedeutung geworden ist.

Um das Atlantische Meer erreichen zu können, ist der Kongo (wie auch die kleineren Flüsse) genötigt, den westlichen Steilrand, desse geologische Zusammensebung weithin übereinzustimmen scheint, zu durchdrechen. Im Süben des Kongo besteht der Nand des Tasellandes aus der Fortsegung der ums aus Teutsch-Sidwestafrika bekannten Gneisschichten, weiter nördlich aber lehnen sich an den Gneis besonders Massen wom Schiefergesteinen an, welche die größeren Höben und im Inneren an den Quellen des Lzowe dem Granit Platz machen. To der Granit den Untergrund des ganzen Kongobeckens aussmacht, ist ebensowenig sicher seitgestellt, wie die Beziehungen, die zwisschen dem Bau des Kongobeckens und demzenigen Südgirikas und gar Tügrikas kattsinden mögen. Steigen wir vom Tangannskase am Lufuga zum Kongo hinab, so betreten wir auch in geologischer Hinsicht ein ganz neues Gebiet, das wenig Titafrikanisches mehr zeigen dürste.

Die geologische Geschichte des Kongobeckens ist um so schwieriger auszuklären, als die Gesteinsschichten großer Gebiete in Laterit aufgelöst worden sind, der satt den ganzen Lauf des Alusses vom Stanlen Pool die zur Mündung begleitet. Rach Cornet ist eritens solcher Laterit unterscheden, der an Ort und Stelle durch die Verwitterung des Gesteins gebildet ist und gewöhnlich eine rötliche Farbe besitzt, serner gibt es ältere und neuere lateritähnliche Alussallwionen und endlich die gelblichen, rötlichen, braumen oder grauen unzusammenhängenden Ablagerungen der Regenrinnen an den sansteren Abhängen. Es handelt sich also um sehr verschiedenartige Absätz, und nur dem ersten, wirklich oft ziegelrot gesärbten Typus will Cornet, der auch den Laterit des Kongo keineswegs dem Vorderindiens völlig gleichstellt, den Ramen Laterit bes Kongo keineswegs dem Vorderindiens völlig gleichstellt, den Ramen

Im Hinterlande der Loangofüste und wohl auch anderwärts sind nach Pechael-Loeiches Schilderung im Lateritgebiete durch die Wirkungen des Wassers und der Temperaturschwankungen mannigfaltige Erosionsformen entstanden. Es gibt wahre Labrrinthe von engen Schluchten, die dis 50 m tief sind, hochragende, mit weiten Aussladungen versehene, zinnengefrönte Türme, schlank ausstreibende Obelisken, zackige Mauern und zahlreiche kleine und große Erdpyramiden. Bisweilen treten von den Steilwänden der Zirkusthäler radiär angeordnete Bastionen und Ouerwände weit hervor, oft so dinn und hoch, daß schon eine geringe Lusterschütterung binreicht, um sie zum Einsturze zu bringen. Die vorherrschende Gesteinsfarbe ist ein warmes Not, bisweilen aber auch helles Braun, blendendes Weiß oder grelles Chromgelb. Alles in allem eine "Wunderwelt von unvergleichlichen Reiz und fremdartiger Schönheit".

Jüngeres Tertiär und Alluvium bilden einen schmalen Streisen an der atlantischen Küste, und Alluvium bedeckt gleichsalls die mittleren Partien des riesigen Rongobeckens.

Das gesante Areal des Kongobedens kann nach Bludan auf etwa 3,690,000 qkm veranschlagt werden, entspricht also reichlich ganz Mitteleuropa, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Die Mittelhöhe des eigentlichen inneren Kongobedens wird 400 m nicht erheblich übersteigen, wenn auch einzelne Berge, wie die Höhen am linken Ufer des Ubangi (700 m) und der Logaeberg am mittleren Kassai (470 m), etwas höher sind.

Die große Wassermasse des Hauptiromes wälst sich zuerst nach Rordwesten, emiprechend dem Abfalle des inneren Hochlandes nach Norden und Westen, wird dann aber durch den Rücken der nordägnatorialen Wasserscheide, von dem die nordlichen Zustüsse herakkommen, wieder nach Süden zurückgedrängt und such fich endlich in südwestlicher Nichtung einen Ausweg aus dem

Beden. So entsteht der gewaltige Bogen des Kongo nach Norden, an den man zuerst in Europa kann glauben wollte, als Stanley die Kunde davon brachte.

Die letten Stufen des südösstlichen Tafellandes werden von den südlichen Kongozustüssen unter 5—6° südl. Breite verlassen; daher liegt hier die Grenze der Schissbarfeit, und teilweise großartige Wasserstalle bezeichnen den Übergang. So tritt der Ruango an der Steinbarre bei Kingunschi unter 5° in noch 350 m Höhe in die Seufe ein, der Rasia am Wissenanssall unter etwa 6°, der Lulua mit dem Françoissall, der Sankuruschilasigh mit dem Wolffall, beide ebenfalls unter 6°. Bei den nordöstlicher verlausenden Rebenstüssen der Sächeite liegen die Grenzpunkte dem Üguator näher, weil der letzte Abfall des oftastiskanischen Tafellandes oder seiner angelagerten Vorstussen sich dort weit gegen Nordwesten vorschiebt. Tarum ist der Losmani nur dis 4½ 2° südl. Breite schiffdar, und deshalle erreicht auch der Kongo selbst die eigentliche Seufe erst unter dem Ägnator, woselbst er in sieben gesährlichen Kataratten, den Stanlenfällen, von 475 auf 450 m Höhe binabsürzt.

Ühnliche Berhältnisse bestehen an den nördlichen Zuslüssen. Der Aruwimi hat seine letzten Stromschnellen unter 1½0 nördl. Breite, der Itimbiri die Lubifälle unter 2½0, der Mongala einen Fall unter 30, der Ubangi die Stromschnellen von Songo in 400 m Seehöhe unter 40200 nördl. Breite. Dieses allmähliche Zurückweichen der Fälle nach Kordwesten entspricht der Richtung des Absalles der nordäquatorialen Wasserscheibe zum Kongobecken.

Die Folge dieser Anordnung ist, daß alle Flüsse des Kongobedens im Westen zwischen 5° sübl. Breite und 4° nördl. Breite, dagegen im Csten zwischen 4° sübl. Breite und dem Aquator schiffbar sind. Zu ihnen gehört der Kongo selbst von den Stanlensällen dis abwärts zum Stanlen Pool, der Ubangi, Mongala, Itimbiri, Aruwimi, Kassai, Sankuru, Lomami, Lulua, Kuango; ferner zwischen Sankuru und Kongo noch der Lukense, Bussera, Lulongo und Tschuapa, wiederum der Kongo zwischen den Stanlensällen und den Katarakten unterhalb Ryangwe und ein Stück des Lualaba dis an die Stromschnellen.

Trop der großen Länge des Kongo ift die Mündung des Stromes in der Luftlinie nur 1750 km von der Quelle entjernt. Hierdurch tritt ber Rongo in ichgrien Gegenigt um Ril. ber auf feinem langen Laufe viel weniger icharfe Richtungsänderungen erleidet. Während aber ber Nil aus dem oftafrikanischen Bochlande bald in das verhältnismäßig ebene Gebiet des Oftfudan hinaustritt und dann in die Wüstentasel einschneidet, vermag der Kongo die nordägnatoriale Waffericheide, die ihn ablentt, nicht zu überwinden, fondern verbleibt innerhalb Bentralafrikas und wendet fich nach Westen. Zeigt fo sein Gebiet eine viel größere geographische Ginheit als das des Mils, der erft ein Plateaustrom, dann ein Strom der sumpfigen Tiefebene und schließlich ein Buftenstrom ift, so ist doch auch der Rongo in seinem Berhalten ein echt afrikanifcher Strom, ba er in seinem Mittellaufe gut fahrbar ift, mabrend er im Unterlaufe genotigt wird, die nicht fehr hohe, aber harte und widerstandsfähige Randschwelle zu durchbrechen. Abgesehen von den Stanlepfällen beginnen beim Rongo bie Sinderniffe ber Echiffahrt erft beim Austritt aus bem Stanlen Bool, bem nur 280 m hoch liegenden tiefften Bunfte ber gentralen Senke. Daher mußte das Durchbruchsthal des unteren Rongo durch eine Gijenbahn umgangen werden, und Seefchiffe werden niemals weiter als bis zu den Zellalafallen, etwa 150 km von ber Mündung, gelangen können.

So last sich der Lauf des Kongo ungezwungen in die drei Abschnitte von den Quellen bis zu den Stanlenfällen, von hier bis zum Stanlen Bool und endlich vom Pool bis zum Atlantischen Czean zerlegen.

### b) Der Rongo und feine Rebenftuffe.

### a) Oberlauf.

Der Kongo besitzt zwei große Hauptquellssüsse, den östlicheren Luapula und den west licheren Lualaba, die einander in vieler Beziehung die Wage halten, so daß eine Einigung über die eigentliche Hauptaer noch nicht erzielt ist. Fragt man danach, welches der mit seinen Quellbecken weiter nach Süden reichende und ein ausgebreiteteres Gebiet entwässernde Fluß ist, so wird wohl dem Luapula der Sieg nicht streitig gemacht werden können; auch gibt der Luapula dem Strome die Gesamtrichtung nach Nordwessen, während der Lualaba mehr als Nebenstuß erscheint, ersterer führt auch die größere Wassernenge. Dennoch aber betrachten angesehene belgische Geographen, wie Wauters und Gossart, den Lualaba als Hauptstrom, und Harles Leniger ist geneigt, ihnen beizussimmen. Die Frage der Kongoquelle ist neuerdings von Charles Leniger eingehend untersucht worden. Lemaire bezeichnet den Kuleschi oder Luslossich, einen Jussuß des zum Lualaba gehenden Lubudi, der wenigstens doppelt so viel Wasser sührt als der Lubudi selbst, als wahren Luellstuß des Kongo, den Lubudi aber als oberste Hauptaber des ganzen Systems. Alle von Lemaire untersuchten Lasssern waren voll von Stromschnellen und für die Schissart nublos.

Berfolgen wir nun, allmählich von Eudosten nach Nordwesten vorgehend, zuerst den Luapula, bessen Quelle zwischen Unaffa: und Tangannitafee, nicht weit von der Stevensonftraße in etwa 1400 m Höhe liegen muß. Dort entspringt der Tschaff aus mehreren Quellen, nimmt weiterhin den Namen Tichambesi an und mündet, noch durch viele Nebenflüsse verstärft, in den Banqueolojee (1150 m). Ter Banqueolojee erinnert unter allen oft und mittelafrifani: ichen Seen wohl am meisten an ben Tjadfee im Sudan, ba er, in einer weiten Gbene gelegen, durchaus flache Ufer hat und bestimmter, dauernder Grenzen gänzlich zu entbehren scheint. Anfolgebeffen entwarf fast jeder Koricher, ber ben Gee besuchte, von ihm ein anderes Kartenbild. Livingstone gab ihm die Hauptrichtung West-Oft und wies bem Luapula an seiner Rordwestecke die Austrittstelle an. Girand ließ den See aus zwei durch Landvorsprünge gegeneinander abgeschnürten Beden (Bangweolosee im Norden, Bemba im Guden) bestehen und stellte feft, daß ber Gee fich von Norden nach Guden erftreckt und ber Luapula, wie fcon Livingitones Diener angebeutet hatten, an ber Subwestede austritt. Weatherlen endlich lagt ben Bemba in feiner gangen Ausbehnung nur als Sumpf ericheinen, hat alfo den Umfang bes Gees bedeutend verkleinert. Zedenfalls muffen wir S. Singer barin beistimmen, daß auch Weatherlens Darstellung noch keine endgültige sein kann, und daß mahrscheinlich die Berteilung des Zumpflandes und der offenen Wafferfläche in den einzelnen Jahrgangen eine gang verschiebene ift. Go ift es gefommen, bag man bem Gee bald eine Große von 5000, bald von 15,000 gkm beilegte, ohne daß man heute ichon mit Bestimmtheit jagen fonnte, welche Bahl ber Wahrheit naher fommt. Die Tiefe bes Gees, beffen Boden aus feinem Sande bestehen foll, ift jedenfalls nur gering.

An der Südwestecke des Bangweolo tritt der Luapula heraus, um bald in großem, durch eine Landichwelle veranlaßten Bogen nach Norden zu gehen und in kataraktenreichem Laufe dis zum Merusee um etwa 250 m zu fallen. Auf dieser Strecke passiert er in einer engen Schlucht den 6 m hohen Fall von Miele-Miele und ist disweilen nicht breiter als 30 - 40 m. Dann empfängt er aus den Bergen Katangas eine Neihe kürzerer Zusküsse, bildet die Johnstonfälle und erreicht in jumpsigem Lande den Merusee.

Der Merusee ist wohl nicht ganz so versumpst wie der Bangweolo; er liegt 900 m hoch, ist etwa 5200 qkm groß und erstreckt sich mit der Hauptachse von Südwesten nach Nordsosten. Die füdlichen User sind stach, die nördlichen aber höher, da hier das Taselland, das an der Westseite dis 1700 m hoch werden soll, mit Steilusern herantritt. Der See hat zahlreiche Inseln, die teils niedrig und sumpsig, teils hoch, aus Sandstein ausgebaut, bewaldet und bewohnt sind. Blair Watson hebt hervor, daß die Unrisse und die Tiesens und Schissbarkeitssverhällnisse auch dieses Sees großen Beränderungen unterliegen.

Nach dem Austritt aus dem Meruse wendet sich der Luapula nach Nordwesten und hat wieder eine Neihe von Kataraften zu überwinden, so daß er auch hier nicht schissten ist. Belsgische Geographen lassen ihn hier das Mitum bagebirge durchschneiden, das sich von Südwesten nach Nordosten, von der Quelle des Sambest dis zum mittleren Tanganystase hinziehen sollten nach Nordosten, das sich von die kier mit einem wirtlichen Gebirge oder nur mit einem Kandrücken zu thun haben, deren es so viele in Mittelafrifa gibt; denn wir kennen das Land zwischen den Flußlinien noch zu wenig. Die Mitumbaberge sollen aus roten Sandsteine bestehen und durchschnittlich über 1000 m hoch sein. Noch vor der Bereinigung mit dem Luabab ahat aber der Luapula das Gebiet dieses Kückens schon wieder verlassen. Tas Landschaftes bild des Luapula, der sich sierekenweise durch lebhaste Strönung, Inselveichtum und gut bewaldete User auszeichnet, wird von Reichard sehr gerühmt, doch dürste sehild ver Aluslausses zutressen.

Unter 60 fühl. Breite trifft ber Luapula auf ben zweiten Quellfluß, den Lualaba. Die Quellen des Lualaba liegen mahricheinlich im äußersten Südwesten von Ratanga, nicht sehr weit von den Quellen des Kabompo und anderer Glieder des Sambesignftems in etwa 1500 m Bobe. Die belgische Ratanga Expedition unter Charles Lemaire fand die Wasser icheide zwischen Kongo und Cambeji bestimmter ausgeprägt, als man bisher annahm. Der Dilolosce war bei Lemaires Besuch ein großer Zumpf ohne Berbindung mit dem Kassai, doch icheint dies nur für trodne Zeiten zu gelten. Früher glaubte man, daß der Lualaba eine Reihe von Geen paffiere, aber gang ohne Stromschnellen fei, jest aber weiß man, bag auch ber Lualaba beim Durchbrechen ber erwähnten Landichwelle, best fogenannten Mitumbagebirges, großartige Fälle hat. Er paffiert die Schlucht von Milo, die bei 76 km Länge stellenweise faum 20-30 m breit, aber 400 m tief eingeschnitten ift, also einen mächtigen Canon barftellt. In der Kataraktenstrecke fällt der Fluß auf 70 km um 450 m. Nach dem Austritte aus dem Canon burchichneibet ber Lualaba wenig gewellte Blateaus und ichlieftlich Chenen, in benen mehrere jum Teil vom Fluffe burchftrömte Seen ober secartige Erweiterungen liegen, wie der Raffali: oder Rifalesee, während der Upembasee in 600 m Höhe höchstens von einem Reben: arm bes Aluffes berührt wird. Im Guben bes Upembajees hat ber Luglabg in ber Regenzeit eine Breite von 300-500 m. Er strömt hier nach Reichards Schilderung in einer weiten, fteppenhaften, aber fruchtbaren Cbene.

In dieser Seenregion kommt dem Lualaba von rechts ein ansehnlicher Nebenstuß zu, der Lusira, der das Zentrum Ratangas entwässert und in 870 m Meereshöhe auch Rataraste besitzt. Es in sehr möglich, daß man fünstig den Lusira neben Lualaba und Luapula als dritten Hauptquellfluß des Kongo betrachten muß. Zu beiden Seiten dieses Lusira oder Lusial liegen die Rupserminen von Ratanga, wo das Kupsererz nach Cornet in Einsprengungen, Neitern oder als Ausschlung von Spalten oder Schichtingen in älteren guarzeichen Schichten vorkommt. Lemaire ist geneigt, den Rupsereichtum Katangas viel geringer anzuschlagen als frühere

Forscher, cher sollen noch Eisenlager vorhanden sein. Lom Westen her ist dem Enalaba kurz vor dem Sintritt in die Seenzone noch jener vom Platean vom Usamba kommende Lubudi zugegangen, der mit seinen Quellarmen Lukoleschi oder Kuleschi besonders weit zwischen Justüsse des Kadompo binaufzreist. Unterhalb der Vereinigung des Luapula und Lualada gaben ältere Karten den Landichisee an, den der nun vereinigte Strom durchsließen sollte. Sin solder See existiert jedoch nicht. Bald aber naht sich von Osten her der nicht sehr wasserreiche Lutuga, der merkwürdige Absluß des Tanganyikasees. Er hat starke Giefälle und passiert gleichfalls in der Schlucht von Kilambi, wo ihn 300 m hohe Felsen überragen, eine Kataraktenitzek.

Unterhalb des Lukugaeinflusses heißt der vereinigte Strom Ugaraua. Als solcher erreicht er, nachdem er noch den Elevelandberg (Westieite, 1350 m) und den Thanisberg (Tiseite, 1050 m) passiert hat, mit einer Breite von 600 m und einer Tiefe von 6 11 m den bekammeten früheren Hauptsis des arabischen Sinflusses, Rhangwe, wo zahlreiche Inseln ihn in viele Arme teilen. Oberhalb der Stadt, wo die Höhenzüge ans User herantreten, sieht nach Wissenams Schilderung ein weicher, gelber Thonschiefer an, der Höhen, Altäre und Treppen bildet. Wo die Höhen zurücktreten, liegen weite, schilssedete Lagunen. Unterhalb von Ryangwe passiert der Kongo die Schnellen von Miendua, empfängt von Tsen den im spissen Winkel zustließenden, nicht weit vom Nordende des Tanganyska entspringenden Elita, an dem Glories Expedition auswärts zog, dann den Lowa und stürzt endlich unter dem Üguator über sieden nach Stanley benannte Källe.

Diefe Stanlenfälle (f. die Stanlenfälle auf der beigehefteten Tafel "Rongolandschaften") liegen zwijchen 00 30' füdl. Breite und 00 15' nordl. Breite, bort, wo ber Strom von der letten, ichon niedrigen Stufe des Tafellandes in das weite Becken der Kongomulde einzutreten beginnt. Der erste Katarakt, unterhalb dessen noch eine größere Insel liegt, sperrt diagonal das Strombett; ber zweite lehnt fich an zwei in ber Längsrichtung bes Stromes gelagerte Infeln an, und fait unmittelbar auf ihn folgt der dritte Rafaraft, bald danach der vierte und fünfte, beide ebenfalls von Inseln unterbrochen, unter 0º 20' judl. Breite. Nach Lassierung der langen Insel Mama wird der Strom 3 km breit und ftrömt ruhiger bis gegen den Aguator, in deffen Nähe ber fechfte Rataraft folat, mährend ber fiebente erft füdlich von ber Mündung des Miburafluffes angetroffen wird. Zwischen bem sechsten und siebenten Ratarakt fällt ber Rongo im gangen um 12 m. Die Station "Stanlenfälle" liegt noch 450 m hoch. Obgleich die Kallhöhe der Stanlenkataratte nicht fehr bedeutend ift, gewähren diese boch ein großartiges landschaftliches Bild. Der von Klippen von bellem Granit eingeengte Strom hat beim fiebenten Kalle nur eine Gefantbreite von 1200 m, von denen noch 700 auf eine Jusel kommen, nur 40 m aber auf den östlichen Flugarm. Go wird das Wasser zwischen den senkrechten Felsenusern der Insel und den gleichfalls jähen Abhängen des gegenüberliegenden Gestades in einen engen Raum zusammengebrängt und fällt dort einige Meter tief in einen schäumenden, wild erregten Schlund.

### B. Mittellauf.

Lon ben Stanlenfällen bis zum Stanlen Pool reicht ber, ben größten Teil des gewaltigen Bogens umfassende Mittellauf des Rongo. Auf dieser ganzen Strecke hat der Strom einen ziemlich gleichen Charakter: den eines langiam fließenden, oft außerordentlich breiten, von zahllosen Zuseln bedeckten typischen Flachlandflusses. Sein Gefälle beträgt auf 1 km nur 10 cm, ist am geringsten nabe den Stanlenfällen, wächst aber gegen den Stanlen Lool bin





Kongolandschaften.

Oben: Bahnhof und Magazine der Kongobahn bei Matadi; unten: die Stanley-Fälle. (Nach Bruffeler Photographien.)



von 3 cm zwijchen den Stanlenfällen und Bangala bis zu 27 cm zwijchen Bolobo und bem Pool. Die Breite des Alusses sieigt von 750 m bis auf 4 km nahe der Mündung des Aruswimi und an der Mündung des Zimbiri, wo ein Gewirr von einzelnen Armen langgefreckte Inseln umschließt, gar auf mehr als 30 km; ja nach belgischen Angaben soll die Gesamtbreite des Alusbettes an einzelnen Stellen 50 km übersteigen und zwischen den Mündungen des Aubi und Mongala 55 km erreichen.

Auch bei Equateurville und Cognilhatville, wo der Strom auf die sublide Erdhälfte zurückehrt, ist die Breite noch sehr bedeutend, im Auchschaft auf der gausen Strecke vom Itimbiri die Lutolela 6- 9 km. Dann aber tritt der Kongo in eine Urt von Engpaß ein, seine Breite sinkt auf 500-700 m, und gleichzeitig erheben sich die User von 3-10 m die auf 30 m Höhe bei Lutolela, das schrägsüber der Sangamündung liegt, und die auf 90 m oberhald Kwamouth an der Mündung des Kassai-Sankuru. Der Strom nähert sich nicht und mehr dem Durchbruche durch den westlichen Steilrand.

Während des Laufes von den Stanlenfällen bis wieder zum Aquator zurück nimmt der Kongo einige beachtenswerte Nebenftüffe auf. Zunächft von Süden her den ihm lange parallel fließenden Lomami, der in 1140 m Höhe entipringt, von links den Lukaffi und Lovimbi empfängt, bei Bena-Ramba seine letzten Fälle hat, von da an schiffbar wird und den Kongo in 393 m Höhe erreicht. Streckenweise führt er auch die Namen Boloko und Lubilasch.

Dann folgt auf der Nordseite der namentlich durch Stanleys Zug in das "dunkesste Afrika" bekannter gewordene Aruwimi, der in den Blauen Bergen hoch über dem Westusier des Albertsees entspringt, zahlreiche Rebenstüsse von Norden und Süden empfängt und unter 30° östl. Länge v. Gr. in das ausgedehnte Waldogebiet eintritt, das sich von hier dis zum Kongo erzstreck. In zahlreichen Stromschnlelen stürzt der hier noch als Ituri bezeichnete Aruwimi vom Hochsande der den der Stromschaft und vereinigt sich mit dem aus dem städlichen Mangbattulande kommenden Nepoko, der im Mittellause bei Teli sich nit dem aus dem städlichen Mangbattulande kommenden Repoko, der im Mittellause bei Teli sich und zuwimi hat der Alepoko einen ausschnlichen Katarakt. Ter Aruwimi besitz ebensalls weiterhin noch mehrere Falle, wird dann sehr breit, ist aber site Schisighett nicht sehr brauchbar. Wie alle Kongostisse, sührt auch der Aruwimi kreekenweise ganz verschiedene Ramen, unter anderen Rowelle, Luhaki und Biserre. Bon Norden empfängt der Kongo serner den Aubi oder Itunbiri und den ansehnlichen Mongala. Alle dies Flüsse sind ebensalls nicht kataraktensrei, und ihr Wasser ist, wie bei allen aus dem großen Walde kommenden Flüssen, sehr dunkelfarbig.

Auf der linken Seite des Kongo ist vom Lomani dis zum 1. Grad nordt. Breite tein erwähnenswerter Rebensluß vorhanden, denn die südlich des Kongobogens sließenden Gewässer ahmen den Bogen des Hauptslusses in abgeschwächtem Maße nach. Zu ihnen gehören der die Bajantussi schießen Lulongo und der Aufi, Bussura oder Tschnapa. Ter Lulongo ditdet sich durch die Vereinigung des Maringa und des Lopori, die beide nicht sehr weit vom Westusser des Lomani entstehen. Ziemlich ansehnlich ist das System des Tschnapa, der weitlich von Bena-Kamba entsteht, auf der Tödseite zahlreiche Nebensküsse empfangt, auf der Nordieite aber, wo er durch den Lulongo eingeengt wird, derselben saft ganz entbehrt. Auch diese Küsse has die sühnste Wasser des Baldlandes.

Der Rufi Tichnapa mundet bei Equateurville. Bald darauf empfangt aber der Kongo von Rorden einen seiner gewaltigsten und auch politisch bedeutsamsten Zuftisse, den Ubangi, der mit einem 19 km breiten Delta in fünf Armen in den Hauptikrom mundet, wo seine Breite

600 m, seine Wassermenge 4 5000 cbm in der Sekunde beträgt. Auch der Ubangi sett sich aus zwei Hauptgellstüssen, weit ausschnlicheren Nöbene und dem süblicheren, weit ausschnlicheren Nöbene ner Auftlärung des Kongoslauses, von Norden her erreicht, damals aber noch für einen Quellstuß des Schari gehalten wurde. Der Uölle entspringt in etwa 1350 m Seehöhe im Westen von Wadelai, ninnnt sehr verschiedene Ramen an, hat ebenso wie seine zahlreichen Rebenslüsse Stromichnellen und ist bei Vereinigung mit dem Nöbenw sähreite der Von 400 m hinabgelangt. Unter seinen Rebenslüssen, die wie der Hauptstrom meist die Richtung Cie-West seinel, nin auf der Sähreite der Bomokandt, auf der Nordseite der Donau und der lärre hervorzuheben.

Der Moomu, der fast auf seiner ganzen Länge die Grenze zwischen belgischem und französischem Besitze bildet, empfängt auf seiner rechten Seite eine große Zahl ihm meist in sast rechten Binkel zukommender Nebensläusse, wie den Narra, den Schinko, den Bali und viele andere. Wir müssen berücksichtigen, daß alle diese Flußsysteme auf unseren Karten nur in sehr kleinem Maßstade dargestellt werden können, deshalb erscheinen sie mit ihrer ganzen Umgedung einförmiger als sie sind. In Wirklichkeit sehlt es ihnen nicht an hohen Njerstrecken, und über das meist wellensörmige, teils von Lalo, teils von Savannen eingenommene, von mancherlei Völkerschaften belebte Zwischeland erheben sich vielsach Einzelberge und kleine Gruppen, die aber nur setten die Söhe von 1000 m erreichen mögen.

Nach der Vereinigung der beiden Hauptarme hat der Ubangi, der nun seinerseits Grenzsstuß wird, noch einen langen Weg zurüczulegen, auf dem er von Norden her noch eine ganze Reihe zum Teil großer Zustüsssen Gliedern des Scharispstems sehr nach kommt, so beginnt er für den jeht ganz unter französischer Kontrolle stehenden Vertehr zwischen dem Kongo und dem Tsadsee schon wichtig zu werden. Unter dem 5. Grad nördl. Breite vertauscht der Ubangi die Ostwestrichtung mit der nordsüblichen, in der er zuletzt noch eine lange Strecke dem Kongo sach parallel sließt. Von der großen Biegung an, wo bei den Songostromschnellen ein von Rordwesten herkommender Landrücken den Strom zu freuzen scheint, ist er frei von größeren Schissparkschindernissen. Tie Gesantlänge des Uölle-Ubangi wird auf 2350 km angegeben; damit ist er ohne Frage einer der mächtigsen Ströme ganz Usitäss.

Unterhalb des Ubangi empfängt der Kongo rechts eine Anzahl von Zustüssen, die einer anderen Gruppe angehören. Sie laufen von Norden nach Süden oder von Nordnordwesten nach Süden oder von Nordnordwesten nach Süden oder von Nordnordwesten nach Süden der von Nordnordwesten nach Süden der von des von Nordnordwesten nach Süden der der Angel der Süden der Grenzen Kameruns, hinauf. Der ansehnlichste von diesen Strömen ist der Sanga, an dem auch Teutschland durch seine Kolonie Kamerun einen kleinen Unteil hat. Im Oberlaufe des Sanga und seiner Zustüsse sehlt es in dem hügeligen, 500—800 m Köhe erreichenden Lande nicht an Stromschnellen, vom 4. Grade nördt. Breite die zum Kongo ist aber der Sanga eine brauchdare Wasseritraße. Weniger wertvoll sind die anderen Flüsse dieser Gruppe, der Likuala, der Likona und der Mooschi oder Allima, die viel weniger weit hinaufreichen.

Wie der Uelle-Ubangi den großen Bogen des Kongo im Norden wiederholt, so thun es im Süden der Sankuru und der Kassai. Und wie eine einzige Wasserafer fast den ganzen Reichtum der Gewässer ber nordäquatorialen Wasserscheide zum Kongo führt, so sammeln sich die Gewässer des Sankuru, des Kassai und zahlloser anderer Flüsse schließtich in dem Kwa und erreichen vereinigt den Kongo. Der eigentliche Hauptsluß dieses großen süblichen Systems scheint nicht der zuerst bekannt gewordene Kassai zu sein, sondern der viel weiter nach Südosten

hinausgreisende Sankuru, der den großen Kongobogen genauer wiederholt als der Kasiai und auf einer sehr langen Strecke (etwa 1300 km) vollständig schiffbar ist, so daß für die Zukunit der Weg den Sankuru auswärts, dann zu Lande nach dem Lomami und wieder zu Lande noch etwa sechs Tagereisen weit dis Rhangwe sast wichtiger werden dürste als die Kongosahrt selbst, zumal er auch erheblich fürzer ist.

Der Sankuru ober Sankullu (d. h. Wasser) entspringt als Lubilaich unter 100 fübl. Breite und 240 öftl. Länge v. Gr., zwischen dem zum Lualaba gehenden Lubsfeschis-Lubudi und den Quellstüssen des Lulua, und bleibt dis zu den Wolfsällen unter 60 südl. Breite auf der südlichen Randhöhe des Kongobeckens. Dort strömt er, gelblich gefärbt, zwischen Sandseinussern und endlosen Waldireisen dahin, wendet sich später gegen Nordwesten und ninunt unter 40 nördl. Breite den auf dem Basongolande herabkonmenden Lubesu auf. Bon der Mündung des Lubesu an zieht der Sankuru in westlicher Richtung parallel dem Kongo dis zum Zusammenslusse mit dem Kaisai-Lulua. Die Vereinigung des Sankuru mit dem Kaisai-Lulua. Die Vereinigung des Sankuru mit dem Kaisai-Lulua. Die Vereinigung des Sankuru mit dem Kaisai-späte der beiden Ströme ist nicht verschieden. Nahe der Mündung bildet das rechte User ansangs eine 20 m hoch, steil abfallende Lateritwand. Das Hinterland ist ossene Paum: und Buschsanaus ein zuweilen 2 3000 m breiter Ström, der bei 3 m durchschnittlicher Tiese eine vorzügliche Wassertraße bilden muß.

Der Raffai entspringt unter 120 15' fühl. Breite und 190 oftl. Länge v. Gr. auf einem etwa 1600 m hoben Quellknoten, bereits tief in Angola und an ber außersten Sudwestede bes ganzen Rongogebietes, ganz in der Nähe von Zuflüffen des Sambest und des Roanza. Er fließt junächst gegen Diten, parallel dem Lumedji, der zum Sambefispftem gehört, und wendet sich bann in ber Rabe ber Sumpfregion bes Tilologees nach Norden, eine Richtung, die er bis gur Bereinigung mit dem Cankuru beibehalt. Der Lauf Des Raffai ift noch nicht überall genau genug befannt, jedoch enthält er zahlreiche Katarafte, wie den Loggefall und Wiffmannfall. Zein Gefalle beträgt bis gum 7. Grad fühl. Breite 1,27 m auf bas Rilometer, ift also giemlich bedeutend. Wie bei ben meiften Muffen Diefer Wegenden ift bas bitliche Ufer auf weiter Strede fehr fteil, bas weftliche flacher. Die gahlreichsten Nebenfluffe, wie den Tichitapa und andere, empfängt ber Raffai zunächft auf der linfen Geite, ba ihm rechts ber Lulua zu nabe rudt. Mit diesem ansehnlichen öftlichen Nebenflusse vereinigt er sich erft unter 5" füdl. Breite. Auch der Lulua, beffen Quellen westlich von denen des Sankuru liegen, flieft junächst nördlich, dann nordwestlich mit einem Gefälle, bas bem bes Raffai ungefähr gleich ift; auch feine Echiffbarteit wird durch Wafferfälle behindert. Wiffmann hat die landschaftliche Schonheit des Lulua febr gerühmt. Gein gelbes Waffer drängt er durch ein Gewirr von Barren und Gelsblöden; er fturst fich über mächtige Wafferfalle und bilbet Schnellen. Infeln gliebern oft ben Strom.

Nach der Aufnahme des Lulua wälzen sich nun die Gewässer des kasiai dem Kongo zu. Der nächste größere Nebeniluß nach der Vereinigung von Kasiai und Sankuru ist auf der linken Seite der Loange, an dessen Mündung der Hauptstrom noch in 340 m Höhe sließt. Um rechten Ufer erheben sich nun einzelne Berge, wie der 470 m hohe, nach Pogge benannte Berg; der Fluß wird breiter und verzweigter. Tann nimmt er links das mächtige Snitem des Kuango auf, das alle überhaupt noch zum Kongo absließenden Wasserdern des südweitlichsten Bedens zusammensaßt. Die Wassericheide zwischen dem Kuango und den Zuflüssen des unteren Kongo sowie den Küftenstüßes, dass er die meisten Zuslüsse.

wie den Wamba oder Vambu und den Djuma-Auilu, aus dem Gebiete zwischen ihm selbst und dem Kassai empfängt. Der Djuma-Kuilu ist sehr ansehnlich, über 700 km lang und dis zum 7. Grade südl. Breite schiffbar. Der Kuango selbst entspringt auf demselben Quellenplatean wie der Kassai, der Koanza und viele Zuslüsse des Sambesi und sließt erit gegen Nordwesten, dann gegen Nordossen. Er passiert unter 7° südl. Breite die Franz Joseph-Fälle, während der Djuma ungefähr in derselben Breite die Stephanienfälle, der Wannda die sehr weit nach Norden vorgeschobenen Destraingfälle dei 5° südl. Breite ausweist. Der Lauf des meist durch Sambseinselbieren Knango mag etwa 1000 km lang sein, so daß das Gesälle 1,30 m auf 1 km beträgt. Unterhald der Schnellen von Kingunschi sind die letzen Schissaksischen von da abwärts ist der Kuango schissen.

Nach der Aufnahme des kuango durchstießt der Sankuru-Kassai den secartigen Wissmannpool und ninnnt dann noch den Lukense, Mssini oder Jkakta auf der Dsteite auf, einen großen,
sumpsige Wälder rasch durchstießenden, wahrscheinlich aus einem See entspringenden Strom,
dessen Duellgediet fast an den Lomami heranreicht. Er entwässert nicht sehr weit von seiner Mündung den See Leopolds II., ein sehr unregelmäßig gestaltetes, von Stankey 1882 entdecktes Wassertenden, dem schwecken, gezeitenähnliche Schwankungen zugeschrieben werden. Der
See, dessen kassertenden Wasser in Lukense sich noch lange von dem klareren Wasser diese
Flusses abhebt, sit sehr slach und hat ganz ebene User, so daß während der Regenzeit große
Etrecken überslutet werden. Die für den See angegedene Größe von 8200 ykm hat insolgebessen wenig Wert. Seine Weereshöhe beträgt 340 m. Rördlich vom Leopoldse liegt noch ein
anderer, weit kleinerer, mit ihm wahrscheinlich nicht in Verbindung stehender See, der Tumbasee, der direkt nach dem nicht weit entsernten Kongo absließt.

Unterhalb der Mündung des Lukenje-Mfint ist die ganze aus dem südlichen Kongobeden zwischen 20 südl. Breite und der südlichen Abasserscheide zusammenkommende Wassermasse in eine einzige starke Ader zusammengedrängt, in deren gelbem Grundtone das dunkte Wasser des Lukenje-Mfini noch lange sichtbar bleibt. Der Gesantstrom, von hohen Hügeln eingesaßt, führt hier den Namen Sadi M'be oder (bekannter) Rwa. Die Landschaft am Awa soll durch die dunkelen Felsen, die verhältnismäßig spärliche Bewaldung und die Spuren häusiger Grassbrände etwas ungemein Düsteres erhalten. Felsen und Sandbänke liegen in dem etwa 1500 m dreiten Flusse, der sich aber an der Mündung in den Kongo bei Kwamouth auf 900 m verzichmäsert. Dieser wichtige Punkt liegt noch 310 m hoch.

Nach der Mündung des Kwa, zwischen Kwamouth und Minata, zeigt der Kongo drei Färbungen: in der Mitte die braune seines eigenen Wassers, rechts und links aber zwei 200—300 m dreite gelbe Streisen, die dem Wasser des Ubangi und des Kwa entstammen. Nun erreicht der Niesenstrom bald den 280 m hoch liegenden, etwa 4000 qkm großen Stanlen Pool, eine secartige, jedoch zum großen Teile von Inseln, besonders der langgestreckten, ganz bewaldeten Insel Vannu ausgesüllte Erweiterung des Stromes, die von den Eingeborenen Akuna genannt wird. Die Tiese des Stanlen Pool scheint nicht gering zu sein, auch seine User siend ziemlich hoch und erheben sich an der Nordseite zu den sogenannten Doverklippen, an denen die Strömung des Flusses nagt.

### 7) Durchbruch.

Um Stanlen Pool macht ber Kongo gewissernaßen noch einmal Halt, um Kraft für die Durchsägung bes westlichen Steilrandes des afrikanischen Kontinentes zu sammeln. Man kann

in bem nun beginnenden großartigen Durchbruchsthal des Rongo drei Abichnitte unterscheinen: ber erste reicht vom Stanlen Pool dis Manjanga und stellt sich als tieser Einschnitt in das Taselland dar, der zweite, von Manjanga dis Bivi, ift eine Schlucht mit starfen und plöglich auftretenden Krümmungen, der dritte, von Bivi dis Boma, erweitert sich allmählich wieder; darauf solat dann noch der kurse Lauf in der Stene bis zur Mündung bei Banang.

Im ersten Abschmitte befindet sich der Strom im Gebiete der kristallinischen Schiefer, bei Manjanga tritt er in die Gneisplatte ein, deren westliche Ausläufer er von Livi bis Boma



Die Jellala Galle bes Mongo. (Rad G. Reclus.)

paffiert. An den englien Stellen ist er aber nur 400 m, ja an einigen sogar nur 225 m breit, aber 40 und selbst 90 m ties, dei einer Geschwindigkeit von 13—15 m in der Sekunde. Die obere Reibe der Källe reicht von Léopoldville dis Manjanga, die untere von Janghila dis Livi, der mittlere Teil des Durchbruches, das schluchtartige, gewundene Thal zwischen Manjanga und Janghila foll meist schissor in. Den Schluß aller Stromssanctlen biden die aus der Beschreibung von Stanlens erster Kongoreise bekannten Jellalafälle (s. die obenstehende Abbildung), die aber weniger eigentliche Fälle sind, als vielnichr ein pseilschnelles Tahinsürsen der einzgeengten gewaltigen Zsassenasse. Alles in allem sählt man auf 273 km 32 größere und noch zahlreiche kleinere Schnellen, die den Fluß allmählich auf eine etwa 250 m tiesere Stusse brüngen; Vivi liegt nur noch 26 m über dem Meere.

Natürlich treten auf dieser Strecke sehr interessante Erosionserscheinungen auf. Bisweilen hat ber Fluß in drehender Bewegung sich rundliche Ressel in den Userwänden ausgewühlt, die

gewaltigen Riesentöpfen gleichen. Die Landschaft der engen Kongoschluchten wird von den Reisenden in den lebhaftesten Farben geschildert. Nach Stanley ist der Kongo hier zu einem wütenden riesigen Sturzbache geworden, der in einem abschüffigen Bette rauschend hinabstürzt; Nisse, hervorspringende Bergwälle, Reihen von ungeheueren Steinmauern versperren ihm den Weg, so daß er sich in vielgekrümmtem Lause bald durch tiese Schlünde winden muß, bald wieder über gewaltige Terrassen in einer langen Neihe hoher oder niedriger Wassersälle und Stromschnellen dahinstürmt.

Auf der Nataraktenstrecke empfängt der Strom nur umbedeutende Zustüsse, wenn auch ihre Zahl nicht gering ist. Steigen wir aus dem engen Thal auf die Höhe des nördlichen Ufers, so besinden wir ums auf einer stark hügeligen, teils von Wald, teils von Savanne bedeckten Hochstäche, deren höchste Punkte 700 m nur wenig überschreiten. Ühnlich sind die Höhenverhältnisse auf der Südseite, wo die Kongobahn (s. die obere Hälfte der Tasel dei S. 360 und die Abbildung, S. 405) heute dem Reisenden die Gesahren und Unbequemlichkeiten des alten Regerspfades erspart. Von ihrem unteren Lusgangspunkte Matadi steigt die Bahn sehr schnell zu der Höhe von Palaballa (280 m) hinauf, eine der schwierigsen Strecken der ganzen Linie der wältigend. Tann geht es langsamer bergauf und bergad, die Bahn freuzt die zahlreichen Klüsse, Bäche und Rümsale der Südseite, namentlich den bedeutenden Justiss, und überwindet die flachen Rücken zwischen ihnen. Den höchsen Punkt erreicht die Bahn mit 745 m bei Roma Rugungu und senkt sich dann wieder gegen 500 m bis zu den Usern des Stanlen Pools hinab.

### δ) Unterlauf.

Bei Noffi, etwas westlich von Matadi, beginnt der kurze, schiffbare Unterlauf des Kongo im slachen Land, unter beständiger Verbreiterung des Flusses und starker Inselbitdung. In der Mitte des langgestreckten Mündungsgolfes wächst die Breite auf 17 km, verringert sich aber näher am Meere wieder auf 6 km; ein Ret von Rebenarmen begleitet den Hauptstrom. Un der Mündung selbst, wo der Strom schon 300 m tief ist, aber freilich bei Vanana noch eine Mündungsdank von nur 6—7 m Tiefe zu überwinden hat, steigt die Breite wieder auf mehr als 11 km. Noch 22 km vor der Mündung ist das Meerwasser falt sich, 64 km weit ist seine Farbe gelblich, sa auf 300—400 km läst sich eine leichte, auf den Kongo zurückzussührende Färbung des Meerwassers erkennen, und treibende Pslanzenteile aus dem Strome sind die zum Kap Lopez und die zur Insel Unnobom wahrgenommen worden, von der Meeressströmung nach korden gesührt. Namentlich während der Regenzeit treten diese schwimmenden Juseln, wie Bechnel Lopeziehe dervorsehet, in oft erstannticher Anzahl ihre Neise an. Sie bestehen aus innig verwachsenen Schissen Schiere und rankenden Gewächsen, deren dichte Masse wie fester Voden Bussehmen sie vor Anker liegenden Fahrzeugen gefährlich werden.

## e) Die Ruftenländer füdlich und nördlich vom Rongo.

## e) Die Rüftenlandschaften südlich vom Kongo.

Zwijchen dem Gebiete des Kassa und Knango und dem Atlantischen Tzean liegen die büsgeligen, mäßig hohen und im ganzen wenig Abwechselung bietenden Taselländer Angolas. Diese Landschaft sowohl als auch das Land zwischen dem unteren Kongo und der Grenze Kameruns zeigt wohl physisch manche Übereinstimmung mit den nordwestasrischanischen Guineaküsten, indessen seben nicht ratsam, sie in der Beichreibung von ihrem Hinterlande zu trennen.

Mehrfach ift Angola mit Brafilien verglichen worden: hier wie dort im Norden ein sehr großer Strom, dem aus dem Inneren zahlreiche Zuflüffe zugehen, daneben kleinere, selbständige Stromspikeme von ebenfalls noch ausehnlichen Timensionen; einförmige Gebirge von mäßiger Höbe, aber großem geologischen Alter.

Gneis und Glimmerichiefer bestimmen ben Bau des Landes; daneben kommen aber auch jekundäre und tertiäre Kalk- und Sandsteine vor, die keine großen Störungen in ihrer Lagerung, aber gelegentlich Höhlen und tiese Wasserlächer ausweisen. Jüngere Eruptivgesteine sehlen nicht ganz, ebensowenig warme Quellen, die vielleicht in der Fortsetung der Thermenlinie Teutich-Südwestafrikas liegen. Bon den früher angenommenen Vulkanen hat sich keine Spur nachweisen lassen. Weithin überdeckt auch hier der Laterit die Landschaft.

Die Berge ober richtiger Terraffenftufen der weiten, wellenformigen Sochländer Ungolas find in der That nicht sehr hoch, wenn auch die Mittelhöhe ganz Angolas von portugiesischen Antoren auf mehr als 1000 m angegeben wird. Wenn wir von der Rüfte aus in das Innere porgehen, passieren wir zunächst die Rüstenebene, deren Breite von Norden nach Süden allmählich abnimmt, und ersteigen bann die inneren Terrassen, die zum Ruango hin im allgemeinen sieiler abfallen als gegen die Rüftenebene. Es fönnen drei Stufen unterichieden werden: der öftliche Steilabfall sieht in der Nichtung San Salvador-Malansche, der mittlere entspricht ungefähr dem 15. Längengrade, der westliche kann von Rokki am unteren Kongo bis gegen Dondo versolgt werden, tritt weiter nach Euden aber weniger deutlich auf. Die hochsten Erhebungen liegen nordöstlich von Benguella, also ziemlich weit im Süden, wo die Lovitiberge, nördlich von der Handelsstraße von Benquella nach Bihi, 2370 m erreichen. Auch in der Andrade Corvo-Rette gibt es mehrere Punkte über 2000 m Söhe. Die Gebirge des Südens sind in der Abtragung noch weiter vorgeschritten als die des Nordens, doch finden sich auch hier in der Zerra da Neiva, deren Name wohl nur irrtumlich mit "Schnee" im Zusammenhang gebracht wird, einzelne Erhebungen etwa von der Höhe des Rigi in der Schweiz. Die schon sehr lange andauernde starke Berwitterung hat auch in Angola seltsame Bergsormen, die sich häufig denen in Teutsch-Siidwestafrita nähern, hervorgerufen.

Die sehr zahlreichen, aber mit wenigen Ausnahmen nicht sehr langen Küstenstüße Ungolas haben meist Katarafte und an der Mündung störende Barren. Im nördlichen Teite des Landes ist höchstens der Mörisch (portugiesisch Ambriz) erwähnenswert, der in einer langen Reihe von Kaskaden, deren eine sast 50 m hoch sein soll, vom Hochlande berahktürst. Viel groß artiger ist der Koanza oder Kuanza, dessen Quelle auf dem schon mehrsach erwähnten Quelle knoten, der auch für Kuanzo, Kassa und Sandesi Wichtsfeit besütz, östlich von den höchsten Erhebungen Angolas liegt. Bon hier zieht der Koanza zuerst nach Norden, dann nach Westen, empfängt besonders von der Cstsche anschnliche Zuslüße, wie den Loanda und den Lufalla, und passiert zahlreiche Schnellen, unter denen die Cambambafälle an 20 m hoch sind. Sbwohl auch in der letzten, westlichen Zone des Terrassenlandes sein Gefälle noch ziemtlich start ist, so ist der Koanza hier doch besährbar, was aber angesichts der Varre an der Mündung vorläusig keinen großen Wert hat.

Süblich vom Roanza wird die Regenmenge geringer, daher treten an die Stelle permanent fließender Ströme mehr und mehr nur zeitweilig gefüllte Regenbetten. Auch der Runene, dessen Länge mit vielleicht 1200 km die des Roanza (etwa 900 km) noch übertrifft, ist kein sehr wasserreicher Strom. Sein Gebiet umfaßt auch noch einen ziemlich großen Teil des deutsichen Dvambolandes. In der Regenzeit kann er seeartig anschwellen, in der Trockenzeit aber

ücht man auf langen Streden in seinem Bette nur einzelne Tümpel. Tas Land nördlich der Mündung, wo auch die Große Fischbai (f. S. 233) tiegt, ift ein flaches Felsplateau, hat aber nur Erhebungen von 90 – 100 m Höhe.

## d) Die Landichaften nördlich von der Rongomundung.

Nörblich von der Kongomündung ist, wie im Tüden, eine Unzahl von Stufen im Steilerand erkenndar, doch sind sie nicht so icharf ausgeprägt wie in Ungola. Die geologische Zusfammensepung ist noch ähnlich. Im Kuilugebiete wird nach Bertrand ein archäisches Massiv von einer altmesozoischen, später zum größeren Teile wieder abgetragenen Sandsteindecke überlagert, auch alte, zum Teil gesalkete, zum Teil ungesörte Kalksteine, an deren Grenze Blei und kupfer auftreten, kommen vor. Die Sandsteindecke hat wahrscheinlich die Laufrichtung der Tüsse bestimmt, die sich nach der Durchnagung des Sandskeins zum Teil in das altkrisallinische Massive eingraben mußten. Die Kalkscheide gegen den Kongo besteht wielsach aus fast horisontalen Sandskeinen. Die Kaltung des französischen Kongolandes ist wohl in der älteren Kreidezeit zum Abschluß gelangt. Alte Laven scheinen nach Lenz' Wahrnehmungen vorhanden zu sein, nach Bulkanen hat man aber auch dier vergebens gesucht.

Die Gebirge der Cgoweländer sind trot der klangvollen Namen, die man einigen ihrer Teile gegeben hat, nicht sehr bedeutend, aber durch die mannigsachen Verwitterungssormen sowie durch die tiesen Durchbruchsthäler mancher Flüsse bemerkenswert. Eine wichtige Terrassenstüge mit vermutlich nicht ganz 1000 m Höhe zieht ungesähr vom Stanley Pool gegen Nordnordwesten und trägt die Luellen des Kuilu-Näadi und des Cgowe sowie der in den Kongo numbenden Küsse Alling, Wossach auch Vistona-Listadi und des Cgowe sowie der in den Kongo numbenden Küsse Alling, Wossach auch vom Kongo dei Manjanga etwa in gleicher Richtung, zwischen Kuilu und Cgowe den Ramen Nichangosette führend und südlich des Kuilu, wo sie aus Glimmerschieser besteht, von den Portugiesen Serra Complida genannt. In dieser Stusse scheinen nördlich des Cgowe Erhebungen vom 1200—1500 m vorzussonmen. Zwischen Tgowe und Muni ziehen sich in größerer Küssenähe die Wontes de Cristal hin, in denen am Südliger des Sie Hohen von gleichfalls 1500 m erreicht werden. Veit landeinwärts an den Cuellen diese Flusse siegen noch Verge von 1200 m, aber auch im Vessen in der stumpfen Hami und Spinde Werge und Vergzgruppen von 500—1200 m Höhe vorhanden.

Der reichtiche Regenfall dieses Küstenlandes ließ eine bedeutende Unzahl größerer und kleinerer Alüsse entstehen, über deren Verlauf und Größenwerhältnisse erst die Expeditionen der letzten Jahrzehnte mehr Klarheit verschaft haben. Den Infang im Süden macht der Tschissongo, der etwa in 700 m Höße entspringt; er sieht sein Gediet zunächst durch Zustüsse des Kongo und des Kuilu sehr eingeengt, gewinnt aber weiter nach Westen mehr Spielraum. Nur kleine Tannsfer können ihn eine Strecke hinauf besahren. Biel stattlicher ist der Kuilu oder Kuiluskabin, der seinen etwa 600 km langen Lauf weit im Juneren nordnordwestlich vom Stanley Pool beginnt und die verschiebenen, aus hartem, altem Gesteine bestehenden Terrassenstussen in einer Neise von Engpässen durchbricht. Nur 60 km weit von der Mündung auswärts ist der Aluß schissen, dann beginnen die Kelsdurchbrüche und Stromschnellen, in deren Gebiet die Breite des Stromses angebilch einmal auf 6 m herabsinten soll. Weiter oben solgt auf dem Plateau wieder eine katarattenspiel Strecke. Frankreich sieht im Kuiluskiadi einen leidlich beguennen Jugang zum Stanley Pool, da der Kuilususluß Aufuni und der bei Brazzaville mündende Kongozusluß Tjuë nur durch einen schmalen, die 635 mansteigenden Rücken glücken getrenut sind.

Zwijchen Tichiloango und Kuilu liegt, dem ersteren viel näher, an der Küste Chinchocho, die einst vielgenannte Station der deutschen Loangos Expedition. Wir sünd daher über den Charafter der Küstenstrecke zwischen Kongo und Kuilu, namentlich durch Pechnels Loesche, vershältnismäßig gut unterrichtet. Tiese Küstenstrecke ist es besonders, an der sich der "großartige Myhshmus und die mannigsach wechselnde Stimme" der Calema (i. die Albbildung, S. 60) beodachten läßt, zener Brandung, die eine Fernwirkung weit draußen im Atlantischen Tzean wütender Stürme ist. Die Calema deeinslußt auch die Küstensformen. Die Ihätisselt der gewöhnlichen Calema ist vornehmlich eine erhaltende und ausbauende, die Sinkstosse der Küsse werden ausgebreitet und an den Strand gedrängt. Was der von der Calema geschäffen worden, wird dei stärkerem Austreten der Erscheinung durch diese siehst auch wieder zerstört. Bei Landana soll 1865 ein Teil des hohen und seine Worlandes, serner ein ausgedehntes Stück Flachland mit Zavannen und Buschwald und ein isoliert liegender Laterithügel in wenigen Tagen ein Opser der See geworden sein, gleichzeitig ersuhr die Mündung des Tschloango eine Verlegung.

Alle Flüsse dieser Gegend bauen durch ihre eigene Thätigkeit und die der Calema Land auf, besigen aber kein verzweigtes Telta, weil die Calema meist nur eine Hauptmündung offen läßt, die anderen aber mit Sand verschließt; alle haben aber eine Barre, das "eigenste Bauwerk der Calema". So besteht ein steter Ramps zwischen den Flüssen und jener Brandung, ein steter Wechsel zwischen Außbau und Zerstörung, und das ganze Landschaftsbild ändert sich deshald ziemlich rasch. Außer der Calema ist aber auch die nordwärts ziehende Küstenströmung am Aufbau der mannigsachen Rehrungen und Habinschließte dereiligt.

Ter weitaus größte Fluß zwischen Kongo und Riger ist der Dgowe, bessen Quellen nordnordwestlich von denen des Kuilu liegen. Neicht der Ogowe auch nicht, wie man früher zuweisen annahm, in das tiesste Innere Afrikas hinein, so ist er doch ein ansehnlicher Fluß, der
dem Koanza mindestens gleichsommt. Er windet sich, ost seine Richtung wechselnd und zahlreiche,
zum Teil bedeutende Fälle und Schnellen passierend, durch das Terrassenland und nimmt von
Rordwesten den ansehnlichen Jvindo auf. Bei Vossel, wo die Hindernisse überwunden sind,
beginnt eine etwa 350 km lange, Dampsern zugängliche Flachlandstrecke. Weithin breitet sich
nun das rötliche Wasser des inselerzüllten, an Seitenarmen und Flußsen reichen Stromes
aus. Sehr umfangreich ist das Delta des Ogowe, das viele oft wechselnde Flußverzweigungen
hat und mehrere selbständig beginnende Flüsse an sich reißt.

Süblich von der Dzowemündung liegen hinter bald schmäleren, bald breiteren Landichaften mehrere ziemlich große Gewässer, halb Seen, halb Lagunen. Das größte ist der auch mit dem Dzowe in Verbindung stehende Fernan Baz, ein durch seine großen Inseln und dicht bewaldeten User sehr malerisches Basserbeden, das drei einst von den kleinen Schiffen der Eklavenhändler gern benutzte Einsahrten vom Meere hat. Das rasch hügelig werdende Hinterland enthält prachtvolle Baldbestände.

Auch der Gabun oder Gabon, dessen Name schon bei Juan de la Cosa vorkommt, galt einst für das Endstück eines sehr großen Flusses. Jeht weiß man sedoch, daß dieses etwa 70 km in das Junere eindringende Mituar nur zwei kurze Flüsse, den südlichen Rembo und den nördlichen Komo, empfängt, die französische Geographen gern mit Garonne und Dorzbogne vergleichen.

Die nördlichsten Flüsse bieser Strede, ber bas spanische Gebiet burchstließende Muni, ber größere, kataraktenreiche Sjo und ber französisch-beutsche Grenzfluß Rio bel Campo, ber Länbertunde, Isiata. II. 2141.

jedoch mir auf einer furzen Strecke des Unterlaufes wirklich die Grenze bildet, weiter oben aber zuerit französisch, dann deutsch ist, zeigen keine wesentlich anderen Erscheinungen, als die ausführlicher besprochenen Gewässer südlich vom Agnator bis zum Kongo.

### B. Das Alima.

Aus mehreren Gründen ist, wie wir bereits gesehen haben (vgl. S. 67 f.), das westliche Afrika fühler als das östliche. Grenzt auch der für das austoßende Land so einstußreiche Streisen fühlsten Oberstächenwassers des Atlantischen Meeres, der einen Wärmemangel von 6—8° aufweist, zunächst an Deutsch-Südwestafrika (s. S. 163), so berührt er doch auch noch Angola, und bis zur Nündung des Ogowe ist noch eine gegen Norden zu immer schwächer werdende negative Abweichung nachweisbar.

Bom Cunene bis zum Rio del Campo weht die Luft von dem verhältnismäßig fühlen Diean als fast beständiger Seewind landeinwärts, aber auch im tiefen Inneren bes Kongolandes kommt es nicht zur Bildung eines fo ftarken Wärmeherdes wie in der Sahara und noch im angrenzenden Sudan. Barometerbeobachtungen im Rongogebiete in der Rähe des Aguators haben gezeigt, daß auch in der heißeren Zahreszeit kein erhebliches Gefälle von den Westkusten gegen das Innere des Landes hinein besteht, für die kuhlere Sahreszeit findet man fogar an der Rufte einen höheren Drud als im Inneren, was eine Berftarkung der Reigung gu abfühlenden Seewinden gerade in der ohnehin fühleren Zeit hervorrufen muß. Zedenfalls scheint sich im Immeren des Kongolandes durchaus keine so erhebliche Barometerdepression in ber wärmeren Jahresseit zu bilben, wie man erwarten möchte. Biel abhängiger vom Connenftand als Luftdruck und Wärme zeigen fich die Regenverhältnisse. Das Maximum bes Regens tritt fast überall in diesem Gebiete dann ein, wenn die Sonne auf ihrem Wege nach Guden ober Norden den Aquator vassiert hat, das Minimum, wenn sie fich am weitesten vom Aquator entfernt. Die Regenmenge ift auch nach europäischen Begriffen nicht allzu hoch, und es gibt manche europäische Station, die ebensoviel oder mehr Regen empfängt, als tropische Orte im Kongoftaat oder in den frangösischen Besitzungen.

Übrigens gilt auch für dieses Gebiet, was im allgemeinen Teil über die großen zeitlichen und räumlichen Unterschiede im Mima gesagt worden ist (S. 73 u. ö.).

Angola hat nach Monteiros noch immer brauchbarer Schilberung und den Ergänzungen von Telannon ein zwar weder besonders heißes, noch besonders seuchtes, aber doch im ganzen für wenig gesund gehaltenes Klima. In der Stadt Loanda beträgt die Jahreswärme 23,6°, der kälteste Monat ist der August mit 19,5°, der heißeste der Februar mit 26,2°. Ter Regenfall erreicht nur 320 mm, der meiste Regen fällt im April und Rovember, der wenigte vom Juni dis September. In der Rähe der Küste weht von der Mitte des Vormittags dis Somnenuntergang heftiger, bisweilen lästiger Seewind, und die Nächte können empfindlich fühl werden. Die Bewölfung scheint sehr statt zu fein: in der küsten, regenarmen Jahreszeit sieht man die Sonne oft tagelang nicht, der Hinnel ist dam mit einer lichtgefärbten, aber dicken und gleichförmigen Wolkeneusgen überziehend. Bei Racht decken dickte, weiße Nebel das Land, alle Thälen Europäer angenehm, für die alten Anssehr und die Eingeborenen aber wegen ihrer fühlen, nebligen Rächte bedentlich; auch unter den Regern sind Erkältungskrankheiten dann sehr häusig. Die Regenzeit bringt bei nicht übermäßig häusigen Regen klaeren Hinnel und wärmere Rachte, so das sie den weilken willkommener ist.

Das Minta. 371

Im Juneren des Landes verhindert die ansehnliche Seehohe ein allzu startes Ansteigen der Temperatur. In der bekannten Station Malansche (1170 m) erreicht die Jahreswarme 20%, der kättesse Monat Juni 18%, der wärmste Monat Jamar 21%. Tie Monate Mai dis August sind trocken. Es wurden im Jahre 118 Regentage, aber 134 Sewitterlage gezählt, so daß die Gewitter, wie auch am unteren Kongo beobachtet worden ist, ossendar häusig ohne Regen aufseten. Bezeichnend sit, daß 64 Rebeltage aufgezeichnet wurden. In Caconda in 1640 m See höhe mag der kühlste Monat wohl noch etwas geringere Temperatur haben; die Regenmenze wird hier auf 1534 mm angegeben; es kanen 116 Rebeltage vor, davon auch hier 108 in der trochneren Zeit. Im Juneren gefriert in Söhen über 1000 m in den kühlsten Kächten das Legiser. Sis und Keis werden morgens gesegentlich beobachtet.

An den Jahlen geprüft, macht das Klima Angolas troß seines im allgemeinen schlechten Russes keinen ungünstigen Eindruck, und es muß abgewartet werden, ob das harte Urteil Telannops, wonach eigentlich nur der südlichste Tistrikt Mossamedes dauernd von Europäern bewohnt werden könnte, doch nicht später eine Milderung ersahren wird. In der Nähe der größeren Anssechungen trägt auch sicher die arge Vernachlässigung der Flußmündungen, Sümpse und des Meeresusers viel zur Vernehrung der Insettenschwärme und damit zur Ausbreitung der Miasmen und Fieber bei.

Am Unterlause des Kongo und an der Loangoküke sließt das Beobachungsmaterial erheblich reichlicher, da namentlich einige saft als klassisch zu bezeichnende Klimaschilderungen Pechuel-Loeiches und A. v. Tanckelmans uns eine sehr deutliche Borstellung von den Witterungserscheinungen in Chinchocho an der Loangoküste und in Vivi am Kongo selbst verschäft haben. Tie Station Chinchocho liegt nahe an der Grenze der regenreicheren und der nach Siden hin innner trockener werdenden Strecke der Küste. Um Gabun, den wir vergleichshalber beranziehen, sallen noch 2272 mm Regen, der meiste im Marun, den wir vergleichshalber beranziehen, sallen noch 2272 mm Regen, der meiste im Warund November, der wenigste im Zult. Bom Juni dis August feblen auch die Gewitter ganz, aber die Taufälle sind am Gabun disweilen so faart, daß sie meßbare Riederschläge liesern. Die Bewölkung sit auch hier sehr reichtlich dem Sonaux konnte im Jahre 1881 nur 5 ganz klare Tage zähen, und in den Jahren 1879 und 1880 sollen völlig heitere Tage ganz gesehlt haben. Die Mittel des Jahres betragen 24,5% des Juli 22,4%, des Upril 25,4%, und die Extreme sind nur 33,4% und 17,4% die Hig sige sit also keineswegs sehr groß; die Lust wird aber doch wegen der großen Lustsenchtigkeit oft salt unserträglich schwill. Fast alle Gewitter sinden nachmittaas oder nachts statt.

In Chinchocho selbst wurden im Mittel nur noch 1082 mm Niederschlag gemessen, doch möge dabei bemerkt sein, daß die einzelnen Jahrgänge gerade hier (vielleicht wegen wechselnder Nichtung und Stärke der Meeresströmungen oder ungleichmäßigem Verhalten des kalten Auftriedwassers sehr verschlieben ausfallen. In drei aufeinander solgenden Jahren wurden 1580, 550 und im dritten angeblich nur 200 mm gemessen, so das unter den Eingeborenen schon Hund seingen ausdrachen. Das Gleiche gilt auch von der Löhren, denn das Jahressmittel für 1874 betrug 23,7°, sir 1875 aber 25,1°, und die Augustmonate zeigten sogar eine Tifferenz von mehr als 2¹². Als Jahresmittel ergab sich 24,4°, die mittelerne Ertrenne waren 25,1° und 14,8°, man sieht also, daß es auch an der Loangoküste recht kübl werden kann. Das Jahr sersällt nach Pechele-Loeiche in eine gewitterfreie und eine gewitterreiche Zeit; erstere kann auch als die Nebelzeit bezeichnet werden. Gleichsörmige weiße Dunstungsen verschleiern dann oft tagelang die Sonne, und namentlich am Worgen ist das Land häusig mit dichtem Nebel bedecht, der ausstegen einen seinen verunsacht. Diese Nebelzeit währt an der

Loangofüste von Ende Mai bis gegen Mitte Oktober. Die Bewölfung ist sehr groß (166 Prozent) und sieht in manchem Monate berjenigen in Nordbeutschland kaum nach; man zählte nur 23 beitere Tage im Kahre.

Großartig find an der Loangofüste die Gewitter und auch hier nicht ganz so ungefährlich, wie man früher annahm, wenn auch die Zahl der zündenden Blitzschläge jedenfalls viel geringer ist als bei uns. Pechuel-Loesche zählte einmal in fünf Minuten 297 Blitze, ein anderes Mal "schmetterten von einer etwas niederhängenden Wolke Blitzstrahlen in einer solchen Menge in das Meer hinab, daß man die Erscheinung nicht anders als einen vollständigen Blitzegen nennen konnte" und eine Zählung nicht mehr möglich war.

Huch am unteren Kongo felbst und überhaupt am ganzen Aluklauf ist bas Klima weit bavon entfernt, die ununterbrochene hobe Wärme und langbauernde himmelsbeiterteit zu zeigen, bie mancher belgische Beamte bort jucht. Die Sahreswärme nimmt von der Kongomundung gegen bas Innere allerdings etwas zu, gegen ben Aquator hin aber wieder ab, mahrscheinlich wegen ber bort besonders großen Bewölfung. Go zeigt Bivi eine Jahreswärme von 25,10, Brassaville von 27,3°, Bangala von 26°. Die Wärme des heißesten Monates pflegt fich nicht weit von 27° zu entfernen, die des wenigst heißen schwankt zwischen 22° und 25°. Es fommen perhältnismäßig niedrige Temperaturen (12"- 15") por, und in den Berichten vieler belgischer Beamten findet fich die Bemerfung, daß die fühlen Stunden, gegen die der Europäer hier außerft empfindlich wird, mehr zu fürchten find als die heißen, ober bag man froh ift, wenn die Sonne die ichweren Morgennebel endlich befiegt hat. Die Wahl hochliegender, dem Wind und der Abfühlung farf ausgeseter Uferstellen zu Ansiedelungen ist nicht immer die empfehlenswerteste, oft fühlen fich die Europäer gerade an Platen, beren Atmosphäre eine gleichmäßigere Wärme beibehält, auf die Dauer viel wohler. Rach Thonner regnet es in der Regenzeit im Durchichnitte jeden zweiten Tag, boch dauert der Regen meift nur wenige Stunden, felten mehr als einen halben Taa.

Die meisten Negenstationen am Kongo zeigen ein Maximum der Niederschläge im April und Rovember, eine kleine Abnahme der Regen im Januar und Februar und die Haupttrockenzeit etwa vom Juni dis September. In Livi fallen 1041, in San Salvador 988, in Loanda, wie wir sahen, 320 mm. Die Abnahme nach Süden hin dis zu den minimalen Regenzällen des deutschen Küstengebietes ist also ganz unwerkenndar. Während der Regenzeit, wenn die Sonne mit ihren heißen Strahlen den nassen Boden erwärmt, ist nach Tankelmans Beobachtungen die Sitze in Livi zuweilen sehr drückend, und nach Thonner sind in Boma zur Regenzeit die Tage erdrückend schwäll, die nächtliche Abkühlung wird aber oft sehr empfindlich. Ter schlammige, von sich zersehden Stossen erfüllte Boden pslegt in der Regenzeit eigentümliche starke Gerüche, nach Pechnel-Loesche "Savannengestank", auszuhauchen, die "man nie mehr aus der Erinnerung verliert" und die für das Land höchst charakteristisch sind.

Am unteren Kongo fällt der erste Regen um den 10. September, der letzte um den 18. Mai. Gegen den Aquator hin schrunpst aber die Trockenzeit allmählich zusammen und tritt in Equateurville und Bangala sast gar nicht mehr hervor. An ihr Fehlen knüpft sich die Verbreitung des durch Stanlen in etwas überschwenglicher Sprache, durch Graf Götzen und Emin Pascha zutressender geschilderten großen, düsteren Nguatorialwaldes des Kongo. Was ihn den Reisenden so unheimlich macht, sind hauptsächlich die düstern Volken des regenschweren Hinnels und die langedauernden, ost empsindlich fühlen Morgennebel. Überhaupt ist die Bewölkung auch am oberen und mittleren Kongo sehr start, schon in Vivi gleich 74 Prozent, im Aquatorialwalde wohl

Tas Mlima. 373

noch höher. Heiter ist auch die regenfreie Zeit, wo es eine solche gibt, keineswegs, denn auch dann verdunkeln oft gleichförmig graue, tief herabhängende Wolken wochenlang die Sonne. Dagegen hat man während der Regenzeit in den regenfreien Stunden eine klare Fernsicht und schönen Sternhimmel. Dazu kommt, daß sich da, wo eine Trockenzeit besteht, auch die Grasbrände einstellen, die nicht bloß pflanzens und tiergeographisch, sondern auch meteorologisch von großer Bedeutung sind. Sie erreichen am unteren Kongo ihr Mazimum im September und Ansagu Tkober. A. v. Danckelman hat berechnet, daß eiwa ein Sechstel der ganzen Dersschäche des tropischen Afrika diesen Bränden unterliegt, und daß die Gesantsumme der verbrannten Pksanzen einem Gewicht von etwa 507 Millionen Tonnen entsprechen würde. Jur Zeit der Grasbrände ist tagsüber der Horische in einen Rauchschleier gehüllt, nachts dagegen sieht man den Feuersschein selbst. Und echte Eumuluswolken, in denne elektrische Entladungen sieht man den Feuersschein selbst. Und echte Eumuluswolken, in denen elektrische Entladungen sieht man den Feuerschein selbst. Und echte Eumuluswolken, in denen elektrische Entladungen sieht man den Feuerschein selbst. Auch echte Eumuluswolken, in denen elektrische Entladungen sieht man den Feuerschein selbst. Auch echte Eumuluswolken, in denen elektrische Entladungen sieht man den Feuerschein sieh Brände erzeugt, od aber auch lokale Regenfälle, ist noch nicht streng erwiesen, jedoch nach ähnlichen Leahrnehmungen in Umerika wahrscheinlich.

Die Seebrise, welche in Bivi vormittags einsetz, nachmittags an Stärke zunimmt und sich bei Sonnenuntergang wieder legt, ist für den täglichen Wetterverlauf am unteren Kongo bezeichnend. Auffallend ist die vielsach beobachtete bedeutende Wiederverstärkung der Seewinde in der ersten Hälfte der Racht.

An den füdlichen großen Rebenflüssen des Kongo und auf den hügeligen Landrücken zwischen denselben macht sich die nächtliche Abkühlung besonders start bemerkdar. Im Hoch- lande nördlich vom Meruse fand Reichard am Tage eine Temperatur von 30°—32°, während die Rächte sich die zu 3° abkühlen. In dem waldreichen Katanga beobachtete derselbe Reissende (etwa in Höhe von 1150 m) die niedrigsten Temperaturen der ganzen Reise, +0,5°; es war ihm unbegreisstich, wie seine kaum bekleideten Leute die Kälte ertragen konnten. Um Tage aber war die Wärme sehr groß. Auch Brasseur hebt bervor, daß in der trockenen Zeit in Katanga schwiede Südosswinde weben und die Rächte kühl sind. Wasserlachen bedecken sich wohl mit einer Eiskrusse, und die Eingeborenen wählen deshalb lieber die niedrigeren Teile des Landes zur Unstedelung. Hier sit die trockene Zeit gesund, die nasse desto ungefünder.

Wiffmann fand die 1400—1500 m hoben Plateaus östlich des Ruango empfindlich kalt, und das beobachtete Minimum von  $5^{\circ}$ — $6^{\circ}$  sehr fühldar. Ter Reisende fror unter drei wollenen Tecken und hatte steise Finger, dis die Sonne die dicken Morgennebel endlich durchbrach. In Luluaburg, der bekannten, am Lulua in etwa 620 m Seehöhe gelegenen Station, ist die jährliche Wärmeschwankung auffallend gering; während die Mittelwärme  $24,3^{\circ}$  beträgt, hat der kältese Monat Jebruar  $24^{\circ}$ , die wärmsten Monate Juli und Angust  $24,5^{\circ}$ . Man sieht, daß hier die wärmste Zeit der Trockenperiode angehört, doch bleibt abzuwarten, ob sich die große Gleichmäßigseit bei längeren Beobachtungsreihen aufrecht erhalten lassen wird. Ter Regenfall erreicht 1471 mm, aber ganz regensreit ist auch die Mitte des Jahres, in der es auch gelegentlich hagelt, in Luluaburg nicht. In der Trockenzeit herrscht der Südostpassat, in der Regenzeit wehen vorwiegend westliche und nordwestliche Winde. Es wurden 146 Gewitter aufgezeichnet.

Den Cintritt der Regens und Gewitterzeit am oberen Kassai hat Wissmann sehr anschaulich geschildert. In der Trockenzeit war der Himmel nie ganz klar gewesen, sondern hatte eine grandlane, aber doch blendende Fardung gehabt, während rings am Horizonte die bräumliche Dunsschicht der Grasbrände lagerte. Die Nächte waren kalt gewesen, die Morgen meist sehr tausreich. Gegen Ende August zeigte Wetterlauchten im Norden und Dsten das allmähliche Anrücken der Regenzeit an, und nun begannen die Gewitter, die ansangs noch etwas seltener, vom

10. September an aber täglich gegen 4 Uhr nachmittags einsetzen. Anch Wissmann rühmt die gelegentlich gerade während der Regenzeit auftretende tlare Fernsicht und den prachtvollen Sternshimmel. Nach Neichards Schilderungen scheinen die Gewitter im Juneren denen an der Loangostinke nicht viel nachzustehen; ein Zählen der Blige war ost nicht möglich, und ringsörmige oder veräselte Blige oder auch drei die vier aus einem Luntte geschleuderte Strablen traten auf. Wissmann bemerkt, daß am Nassa in der vollen Regenzeit sast ohne Unterbrechung ein entserntes dumpses Rollen des Donners gehört wurde, und des Nachts der Hinnerbrechung ein entserntes dumpses Rollen des Donners gehört wurde, und des Nachts der Hinnerbrechung von unausgesetztem Lustenderen erhelt war. Auch im Kongowald am Lowa erlebte es Graf Gögen, daß der Hinnerbrechung wie in Flammen stand und noch sange nach dem Unwetter ein scharfer Ozonzgeruch die Atmosphäre durchdrang.

### C. Die Pflanzenwelt.

Das Pflanzentleid des Kongolandes im weiteren Sinne zeigt alle Abstuljungen von der baumarmen Savanne die zum dichten, seuchten Urwald und besonders deutlich eine auffällige Abbängigseit vom Klima. Wo die Trockenzeiten sait völlig verschwinden und mur noch mehr oder weniger seuchte Monate unterschieden werden können, herrscht der Wald in dichten, aber wohl niemals ganz lückenlosen Beständen, sonst aber die Savanme, und zwar dals von einzelnen mächtigen Bäumen überragte Grassläche, bald als sehr lichte Waldung. Vielsach werden die Wasserläugen oder auch nur Streisen seuchteren, in der Tiefe Wasser haltenden Bodens von Galerieswäldern (s. die Abbildung, S. 376) begleitet. Unzweiselbasit vernichten die Grassbrände sährlich eine große Wenge von Pklanzen auf den Savannen, geschlossene Waldbeitens seit Jahrtausenden kein weniger anzugreisen. Ein sehr großer Teil des Gebietes sicheint mindestens seit Jahrtausenden Savanne gewesen zu sein, so daß es zweiselhaft ist, ob wirklich im ganzen Kongogebiete, würde es vom Menichen verlassen, überall der Urwald wieder an die Stelle der Savanne treten würde.

Die belgischen Geographen unterscheiden innerhalb des Rongostaates das westliche Savannengebiet westlich vom 17. Längengrab, das im wesentlichen auch Ungola und große Stude ber frangofifden Befitungen umfaßt, von dem füblichen Savannengebiet jenfeit bes 5. Grabes fühl, Breite. Diefes lettere geht gegen Sudoften immer mehr in lichte, häufig parkartige Waldungen über. Ein drittes, namentlich von Galeriewaldungen unterbrochenes Savannengebiet fann im Nordoften am Helle angenommen werden. Zwifchen bas weftliche und das nordöftliche Savannengebiet schiebt sich der Wald, während das westliche und das ficeliche zusammenhängen, da hier die Bedingungen für größere, dicht geschlossene Wälber nicht mehr gegeben find. Rabel hatte auf Grund der von Stanlen, Wiffmann und anderen gelieferten Aufschluffe das Gebiet des großen Rongowaldes fo begrenzt, daß im Guden eine Linie von Mangwe zum Lulua als Grenze angenommen werden fann, während die Westgrenze anscheinend unregelmäßig vom Lulua nach ber Abangimundung verläuft. Im Diten endet der gufammenhängende Wald am Westrande des großen Grabenbruches, bisweilen aber auch schon vorher; im Rorden herricht er ichon in dem flaffischen Forschungsgebiete Schweinfurths durchaus nicht unumschränft, ja er erreicht es kaum. Die neueren und neuesten Reisen haben im allgemeinen gezeigt, daß die wirklich geschloffenen dichten Waldbestände noch kleinere Räume einnehmen, als man früher glaubte, und daß fast überall, wohin man kam, Savanneninseln und parfartige Landichaften in den dichten Bald eingesprengt find. Man ist vielfach durch den dichten Waldgürtel, der die Ströme oft viele Tagereisen weit einrahmt, getäuscht worden. Umgefehrt enthalten aber auch die Savannengebiete ftets fleinere und größere Waldinfeln.

In der Räse der Küste nimmt der Wald ab, wenn wir von der Kongomündung nach Süden gesen, er nimmt dagegen zu, wenn wir, von der Kongomündung nach Norden vorsichreitend, ums dem Regenwinkel von Kamerun nähern. Aber auch sier ist es nur ein Waldsgürtel, nach dessen Turchschreitung in östlicher Richtung wir schließlich immer die offene Zavanne erreichen. Auch die Reisenden, welche in den letzen Jahren vom Kongo aus den Benus und den Scharie erreichen, haben mehr offenes Land als geschlossene Wälder durchzogen. Genen intersessanten Versuch hat im Süden des Kongogebietes die Wissmanniche Kassalse Erpedition untersommen, indem sie den Anteil der verschiedenen Pslanzensonnationen nach Procenten schätze. Man fand:

|                                |  | Grasjavanne | Savannenwald | llrwald   |
|--------------------------------|--|-------------|--------------|-----------|
| Bon Malaniche bis jum Ruango . |  | 17          | 68           | 7 Prozent |
| Vom Ruango bis jum Loange .    |  | 21          | 60           | 14        |
| Bom Lounge bis jum Raffat      |  | 22          | 30           | 20        |
| Vom Kaffai bis zum Mufenge     |  | 8           | 40           | 30        |

Man fieht also deutlich, wie nach Diten hin die Grassavanne abnimmt und der Urwald zus nimmt, ohne jedoch das Übergewicht völlig zu erlangen.

Die Pflanzenwelt der Loangofüste und des nächsten hinterlandes ist durch die Arbeiten der deutschen Expeditionen verhältnismäßig gut bekannt geworden. Tas Bild, das sie hier gewährt, verändert sich zwar in anderen Teilen unseres Gebietes dald in dieser, dald in jener Hinsight, aber eine ganze Neihe von wichtigen Jügen kehrt überall wieder. So viel haben jedenfalls die vergleichenden Untersuchungen von Turand und Schinz ergeben, daß der Endentisch mus am unteren Kongo und am Kassai größer ist als weiter im Inneren, und daß der Wessen attertümlicher ist als die Witte des Gebietes, was im ganzen von der Tierwelt gleichfalls gilt. Tie Beziehungen zum Kapland sind außerordentlich schwach. Lon den etwa 1100 bis setzt aus dem (politischen) Kongostaate bekannten Pflanzenspezies sind 770 rein afrikansisch; von diesen sind 475 bis setzt nur im Kongogebiet gesunden worden.

Nach Bechnel-Loeiches treffender Schilderung zeigt die offene Landichaft im Loungogebiete nirgends die troftlofe Ginformigfeit ber Steppe. Allenthalben ragen vereinzelte Straucher ausgedehntere Gebüsche, freistehende Bäume und größere Gehölze auf, und in jeder Richtung wird ber Horizont durch Waldstreifen eingeengt. Nirgends im Gebiete ber Loangofüste nehmen die Grasbestände ununterbrochen den Raum einer fleinen Geviertstunde ein, sondern find bis weilen jo eingeschränft, daß jie Waldwiesen gleichen. Go gibt es alle möglichen Übergänge pon ber Grasflur bis zum hochwald. Huf ber Grasflur ober Rampine herrichen harte und fteife Halmgrafer vor, die garbenahnlich aus icharf gesonderten, etwas erhabenen Wurzelftoden emporfprießen; zwischen ihnen bleibt ein Biertel bis die Galfte des Bodens vollständig nacht. Man unterscheidet die offene und die geschloffene Kampine; jene enthält lockerer verteilte, schmiegjame Gräfer von durchichnittlich 1 m bis nahezu Manneshöhe, die lettere enger gedrängte, steifer und fraftiger aufschießende. Reicherer Blütenschmuck ift der Rampine im allgemeinen nicht eigen; einen Wiesenstrauß wie in ber Beimat, sagt ber beutsche Reisende, vermag man nirgends zu pflücken. Gin Charafterstrauch ber Rampine ist ber zählebige, ben Savannenbranden tropende, fnorrige und fruppelhafte Straud Anona senegalensis, der blaugrune, große, fteife Blätter, fleischige, gelbe Blüten und orangegelbe, eiergroße, egbare Früchte trägt.

Die nächst höhere Pflanzensormation der Savanne, von der ja auch die Kampine nur eine Unterabteilung, einen Unterthpus bildet, ist der Busch, den der Mangel an eigentlichen Bäumen vom Buschwalde, das Fehlen der Gräfer von der Grasslur unterscheidet. Von Grund

aus verzweigte, 3 5 m hohe Holzgewächje der Cleanders und Proteaceenform, auch wohl der Lorbeers und Olivenform bilden die Hauptmasse des Busches. Verbreiteter als der echte, meist an die trockeneren Strecken geknüpste Vusch ist der Buschwald, der, allerdings hauptsächlich an den Nändern, eine viel reichere und buntere Vegetation entsaltet. Im Juneren ist geschlosser junger Vuschwald ost dunkter als eigentlicher Hochwald, und in ihm tritt das Unterholz zurück, nicht aber noch im eigentlichen Hochwalde. Der Hochwald ist im Loangogebiet und wohl auch in zahlreichen anderen westafrikanischen Gegenden vom Menschen, der gern seine



Beftafritanifder Galeriewalb. (Nad Beduel-Loefde.) Bgl. Tert, E. 374.

Pilanzungen auf dem fruchtbaren Waldboden anlegt, schon sehr gelichtet worden. An der Grenze günstiger Regenverteilung erneuert sich der Wald nicht so leicht, wenn die Pslanzung verlassen wird. Auch die Verwaltung des Kongostaates, in dem gerade auf die anscheinend unerschöpflichen Kolzvorräte große Kossinungen gesetzt werden, wird der Frage, wie der Erschöpfung und allmählichen Vernichtung der ohnehin im Westen des Staates nicht dominierenden Wälder zu steuern sei, gewiß bald näher treten müssen.

Der Charafter des Hochwaldes ist ernst, einsach und großartig, während der Buschwald viel größeren Reichtum der Formen und der Gliederung hat. Pechael Loeiche hält zwar den Hochwald am Ruilu den großartigsten Tropenwaldungen, die er in anderen Erdteilen gesehen hat, für ebenbürtig, bemerkt aber dann doch, daß die Gleichsörmigkeit des kuiluwaldes der gewaltigen Abwechselung z. B. der brastlischen Wälder nicht gleichkomme. Das Laubdach des

Hadnes liegt etwa 20 m über dem Boden. Die Hauptmasse des Waldes wird von immergrünen, mit den Wipseln eng ineinander gedrängten Bäumen gebildet. Tarüber hinaus ragen Bäume mit periodischem Laubsall noch dis 30 und 50 m empor. Reben den sehr ungleich dicken Stämmen machen sich Lianen von verschiedenster Stärke, von Bindsadenstärke dis Mannesdicke, in dem dämmernden, seuchten, schwülen Walde sehr bemerkdar. "Sie kriechen in wunderlichen Berkrümmungen auf dem Boden entlang und liegen wie niedergeglittenes Tanwerk um die Stammenden mancher Bäume aufgehäust; sie umklammern in mannigsaltiger Verschlüngung Stämme und Geäft, schwingen sich in luftiger Höhe von Wipsel zu Wipsel oder hängen in wüstem Gewirre berab, wo sie mit dem tragenden Gezweige niedergebrochen sind."

Tritt num der Reisende aus dem dichten Walde wieder auf die Savanne heraus, so ersblieft er vielleicht den riesenhaften Affenbrotdaum oder Baodab (Adansonia digitata), den mächtigsten Charafterbaum des offenen Landes, der ums schon wiederholt entgegengetreten ist. Bei Kinschafa, oberhalb von Léopoldville, steht der größte disher im Kongostaat bekannt gewordene Baodab, der am Boden einen Aurchmesser von 11 m hat (s. die Abbildung, S. 378). Sin anderes Eremplar, das dei Ambrizette in Angola wuchs, soll einen Stammumsang von 27 m gehabt haben. Der Affendsaum braucht Raum, Luft umd Licht; im Hodenalbe kommt er nicht vor, umd sobald sich Buschwald um ihn ansiedelt, zeigt er Spuren des Berfalles und geht schliebild ein. Er ist südlich vom Kongo in Angola noch sehr häufig, nördlich vom Fluß aber viel seltener, doch auf den Savannen des Sudan wieder nehr verbreitet. Die Anwesenheit des langsium wachsenden, ungemein alt werdenden Baumes ist ein sieheres Anzeichen, daß die Verteilung des Waldes umd der Savannen schon beit langer Zeit im wesenstiehe vielelbe wie heute ist. Vielleicht haben wir es in dem Affendrotdaum nut einer Pflanzs zu thun, die in langsamenn Aussterden bearissen der Kanges und han, die in langsamenn Aussterden bearissen ist, da schon vielen Europäern der Manges an süngeren Eremplaren aussisch

Reisen wir am Rongo ober an einem seiner Nebenfluffe aufwarts, fo begleiten ums im großen und gangen dieselben Pflanzenbilder: hier mehr Wald, dort mehr Cavanne, hier Pflangen, welche feuchten, dort folde, die trockenen Boben bevorzugen. In den einzelnen Sahren fann das Bild je nach dem Sintritt und der Mächtigkeit der Regen fehr verschieden sein. Franz Thonner sah am unteren Kongo die Baum- oder Buschsteppe durchaus vorwiegen. Die Thäler jedoch und fonstigen Ginsenkungen fand er meistens bewaldet, auch auf den Abhängen fah er hier und da größere Flede Waldes. Letterer besteht aber vielfach nur aus niedrigeren Bäumen, zwischen denen zahlreiche Sträucher, Schlinggewächse und Stauden ein üppiges Unterholz bilden. Oberhalb des Stanlen Pool überwiegt zunächst auch noch das Grasland und erstreckt sich an beiden Ufern des Kongo bis etwas unterhalb Bolobo. Oberhalb Bolobos aber find die Kongoufer meift mit Wald bebeckt, ber an manchen Stellen riefige Bäume enthält, namentlich nördlich vom Aquator ift die Ufervegetation febr üppig. Erft zwischen den Stationen Nobbo und Bumba fah Thouner wieder Grasland an den Muß herantreten. Zwischen dem Rongo und dem Mongalla herrscht der Urwald vor. Wenn auch das ganze Mongallabeden in der Hauptfache wohl bewaldet ift, fo tritt doch an feinem Nordrande bereits wieder Grasland auf, und im Norden von Businga foll sich dieses sogar auf zwei Tagereisen dem Flusse nähern.

Das eigentliche Kernstüd bes großen Kongowaldes im "dunkelsten Afrika" ist von Stanley mit grellen Farben geschildert worden. Spätere Reisen haben aber gezeigt, daß auch dieses allerdings große und nicht nur wegen des schweren Wolkenhimmels, sondern auch wegen der von seiten der seindseligen Waldstämme stets drohenden Gesahren auf den ohnehin vielgeplagten Reisenden gewiß einen unheimlichen Eindruck machende Waldsgebiet am Arnwimi und

Aturi seine Lichtungen hat, also kann eine ganz ummterbrochene Masse darstellt. Indessen ist vieser von Stanten durchzogene Wald, wie Graf Gögen hervorhebt, nicht bloß eine Galeriewaldzone am Aruwimi. Gögen hat sich nicht an den Ausstäussen entlang bewegt und doch überall denselben Hochwald gesunden. Aber er neunt ihn "unendlich langweilig" und lästig wegen der vielen zu passierenden Wasserläusse und Sümpse; den Eindruck majestätlicher Großartigkeit gewann er nicht. Gerade zwei Monate ist der deutsche Reisende, freilich mehr als 300 km südelicher als Stanten, durch ununterbrochenes Waldgebiet gewandert, wobei alles, was mehr als



Der Riefenbaobab in der Fattorei Rinfchafa am Etanley Pool, Kongoftant. (Rach Photographie.) Bgl. Tegt, 3. 377.

einige Meter vom Reisewege entfernt lag, verborgen blieb. Ühnlichen Schwierigkeiten, wie sie Beisenden in diesem Kongowalde zu bekämpsen hatten, sind übrigens auch Junker im Mangbattulande und Wissmann östlich vom Sankuru begegnet. Sine eingehende, auch die rein botanischen Ansprücke mehr berücksichtigende Erforschung dieser völlig der westafrikanischen Flora angehörenden Wälder des Inneren hat noch nicht stattgefunden, auch die neuesten Nachrichten von Lloyd und Glorie bringen uns nicht wesenklich weiter. Alle Schilderungen sind in einem wichtigen Punkte unvollständig, indem sie meist nur den Eindruck hervorheben, den das düstere Innere des Waldes und der Waldboden auf den Beschauer machen, dagegen das Aussiehen und die Jusammensehung des Laubdaches in der Höhe viel weniger berücksichtigen.

Im Nordosten, im Gebiete der Niam-Niam, ist die Flora des Kongolandes, wie Durand und Schinz meinen, ziemlich scharf begrenzt, und beim Übergang aus dem Nilgebiet in das des Kongo andert sich die Pslanzenwelt sehr merklich, namentlich durch das Auftreten der Pandanusarten.

### D. Die Gierwelt.

In Ballaces tiergeographischer Übersicht der Erde bildet unser Gebiet einen Teil der westafrikanifchen, zur äthiovifchen Region gehörigen Subregion, und zur gleichen Subregion gehört bort die Rufte bis gegen ben Gambia bin famt dem Hinterland. Ein Blid auf Wallaces Rarte zeigt beutlich, wie irrtümlich damals noch die Borftellungen über die Ausdehnung der Webirge und des Waldlandes in Westafrifa waren, und wie auch die Abgrenzung der zoologischen Regionen badurch beeinflußt werden mußte. Die tiergeographische Grenze zwischen West und Citairifa lieat nicht in ber Mitte bes Kontinents, wo fie Wallace fuchte, sondern weiter öftlich (i. die Tertfarte, E. 96), auch ift es zweifelhaft, ob wirklich das Rongoland mit Oberguinea zufannnengestellt werden kann. Darin aber hat Wallace recht, daß diese westafrikanische (Begend auffallende tiergeographische Beziehungen zu Indien und den Sundainseln besitzt, welche in den anderen Teilen des tropischen Ufrika weniger hervortreten, in Madagaskar aber wieder bemerkbar werben. Dies gilt sowohl für die Sängetiere als für die Bögel. Bei den Sängetieren ift bas "indijche Clement" durch die menichenähnlichen Affen vertreten, und auch bei ben Amphibien finden fich Beziehungen zum Orient auf der einen Seite, daneben aber auch zu ber tropijchen Region Amerikas auf der anderen. Es gibt Schlangen, die in Amerika, Europa und in der aanzen orientalischen Region einen weiten Berbreitungsbezirk haben, im tropischen Ufrika aber auf den Westen beschränkt sind. Auch bei den von der deutschen Erpedition an der Loangofüste gesammelten Räsern hat Kolbe eine große Berwandtschaft mit solchen Indiens und der Sundawelt feststellen tonnen.

If sonach der Gegensaß der ost: und westafrikanischen Tierwelt in Bezug auf die charafteristischen Urten sehr groß, so wird er noch auffallender durch die großen Unterschiede in der Individuenzahl. Alle Reisenden stimmen darin überein, daß das Kongoland im Bergeleich zu Litafrika eine tierarme Region zu nennen ist. Pechuel-Loesche bezeichnet das Flußpserd als das einzige große Säugetier, das wirklich häusig im Kongolande vorkomme; der Elesant ist wohl noch stellenweise häusig, verliert aber immer mehr an Terrain, und die kleinere der beiden Büsselarten, der rote Bos brachyceros, sindet sich auch nicht mehr überall.

Mar Buchner hat bestimmt behauptet, daß die Kauna des Lundareiches im allgemeinen sehr dürstig und in keiner Tierklasse besonders reich ist. An Wildarmut bildeten die von ihm bereisten Gebiete einen bestembenden Gegensatz zu den früher erwähnten, wenigstens einst sehr wildreichen Gebieten des Südens. Bisweilen zogen gegen 100 Mann von Buchners Karawane auf Jagd aus und kehrten am Abend wieder, ohne eine einzige Antilope geschen zu haben, obgleich viele frische Fährten vorhanden waren. Das Wild war selten und ausnehmend schen. Der Reisende sah von Elesanten und Löwen nur Spuren; Rashorn und Girasse waren den Eingeborenen undbefannte Tiere. Hydnen und Leoparden sind von den Raubtieren noch am häusigten. Auch Krotobile sind im Juneren selten, häusig dagegen an sedem größeren Gewässer die Aluspeferde.

Johnston nennt das Flußpferd (Hippopotamus amphibius) eins der gewöhnlichsten Säugetiere im Kongogebiete, Pechuel-Loeiche, dem wir fesselnde Schilderungen des Verhaltens der Flußpferde verdanken, sand es in großen Mengen in den Flüssen der Loangoküste. Auf dem Lukenje beobachtete Tappenbeck Herden von 20—30 dieser schwerfälligen Vierfüßer, die dort eine noch ungestörte Existenz führten. Auch Mense tras am Ruango große Herden von Flußpferden, die zu Dußenden auf den Sandbänken lagen, ohne den vorübersahrenden Tampser auch nur eines Blickes zu würdigen. Allenthalben tauchten die unförmlichen Köpfe

biefer Tiere aus dem Fluise hervor, auf ein unkundiges Ange den Eindruck eines Felsenrisses machend. Der Reisende gählte einmal einen Trupp von 67 Individuen.

An den Flüssen der Loangoküste scheint das Fluspsjerd, das man wohl mit Recht als das Charaktertier des Kongolandes bezeichnen darf, wenn es auch, wie wir sahen, in anderen Landschaften Ufrikas nicht sehlt, sich auch auf dem Lande gut fortzubewegen, ja Pechuel-Loesche fand, daß es an sehr steilen Ubhängen, die zu erklimmen ihm selbst nur mit Mühe gelang, auswärts gestiegen war. Übrigens dürften mit der Ausdehnung der Tampsschfüssischer im Kongogebiet auch hier wie auf dem Nil die guten Tage des Fluspsjerdes bald zu Ende gehen.



Schimpanic, Troglodytes niger. (Rad) ber Ratur, von B. Ruhnert.) Bgl. Tert, E. 382.

Der Elejant (Elephas africanus) ist am unteren Kongo schon recht selten, am oberen Fluß aber und an den Rebenflüssen noch häusiger, doch nicht etwa überall und gleichmäßig verteilt. Nach Johnston sind die Elesanten ein wesentliches Element in der landschaftlichen Senerie des oberen Stromes gewesen; man sah auf den Inseln des oberen Stromes, auf denen die Borassuspalmen zu Tausenden wachzen, den Elesant besonders gegen Sonnenuntergang sich seinen Weg durch die säulengleichen Baumgruppen brechen und der orangefarbenen Früchte wegen manche Palme vernichten. Man sah ihn auch in der Tämmerzeit nach seichten Stellen im Flusse wandern, um dort zu baden. In der trockenen Jahreszeit bemerkt man ihn häusüger, weil dann die vielen kleinen Waldbäche versiegen und die Elesanten gezwungen werden, den Kongo oder andere größere Vassertäusse aufzusuchen.

Das Hauptinteresse im Kongogebiete nehmen natürlich die großen Ussen, der Gorilla und der Schimpanse, in Unspruch. Der weitaus bedeutendere und größere von ihnen ist der Gorilla (Troglodytes gorilla). Schon die Karthager unter Hanno sollen ihn gesagt und sein Kell nach Karthago gesandt haben, was darauf schließen lassen würde, daß der Gorilla damals weiter nach Vordwesten verbreitet war. Es gibt mehrere Nachrichten über diesen Affen aus dem



Bentralafrifanifde Termitenhugel. (Rach Photographie.) Bgl. Tegt, E. 382.

16. Jahrhundert, aber erst 1846 wurde der Schädel des Gorilla von dem Missionar Wisson erlangt, der auch zuerst ein lebendes Eremplar sah. Ter Grund, weshalb der Gorilla so selten angetrossen wird, liegt darin, daß er seinen Ausenthalt im tiessen Urwalde nimmt, der in einzelnen Teilen des Mongolandes in der That für den Menschen sehr spuginglich ist. Der Gorilla scheint gegenwärtig nur noch einen kleinen Verbreitungsbezirf zu haben. Er ist in den zwischen dem Aquator und dem 5. Grade südl. Breite liegenden Küstenlandern sowie in den westslichen Teilen des angrenzenden Gebirges beobachtet worden. Da er ein echter Waldbewohner

ift, so werden ihm größere Savannenregionen wahrscheinlich ein schwer zu überwindendes hindernis sein, aber er scheint auch nicht in dem großen zentralen Kongowalde vorzukommen. Dagegen tritt er allem Unscheine nach in dem dichten Waldlande Südkameruns noch aus.

Verbreiteter als der Gorilla in der Schimpanse (Troglodytes niger; s. die Abbildung, S. 380), der, wahrscheinlich in mehreren Arten, auch noch tief im Juneren, am Luapula und Lualaba sowie am lälle, angetroffen wird. Die Individuenzahl der menschenähnlichen Affen, die im übrigen Afrika ganz sehlen, ist wohl sehr gering, so daß auch diese interessanten Tierarten zu gehören scheinen, deren Erlöschen in absehbarer Zeit zu erwarten ist.

Tas Kleinleben der höheren und niederen Tierwelt an der Loangofüste ist von den deutsichen Gelehrten vortresslich beobachtet worden; spätere Reisende haben nichts grundsäßlich Reues hinzusügen können. Junner wieder zeigt es sich, daß nur wenige größere Tierarten wirklich häusig und leicht sichtbar sind; auch Lissen gibt es durchaus nicht allerorten, und in verschiedenen Gegenden könnte ein Unsieder jahrelang leben, ohne auch nur einen einzigen zu Gesichte zu bekommen. Gorillas haben selbst von den Eingeborenen nur wenige jemals erblickt. Auch unter den Bögeln, Amphibien und selbst unter den niederen Tieren sind es immer nur wenige Urten, die so verbreitet und so häusig austreten, daß sie die Abnssognamie der Landschaft mitbestimmen.

Im ganzen werden diese Angaben durch Reisende, die auch das Innere des Landes durchzogen haben, vollauf bestätigt. Franz Thonner sand am Kongo die höhere Tierwelt verhältnissmäßig spärlich, die Zahl und Mannigsaltigkeit der Lögel nicht sehr groß, die Schlangen selten. Auch die Käser sind nicht sehr reichlich vertreten, die Schmetterlinge dagegen scheinen streckenweise sehre zahlreich zu sein; sie kommen besonders in den Lichtungen in der Räse der Törser in großer Zahl und Mannigsaltigkeit vor, und zum Trocknen ausgehängte Wäsche war ost von Kunderten verschiedenartiger Falter bedeckt. Ter Zavanne des inneren Kongolandes sehlen auch die abenteuerlichen Termitenbauten nicht (s. die Abbildung, S. 381).

Auch der große Bald des Inneren kann nicht sehr tierreich sein, wenn auch ein so kleißiger Forscher und Sammler wie Emin Pascha auf seinem letzten Juge noch manches Interessante zu beobachten wußte. Un der Grenze unseres Gebietes aber, sowohl im Nordosten am Welle als im Süden in Katanga und am Bangweolosee, geht die Physiognomie der Tierwelt allmählich in die der Nachdargebiete über, und der Reichtum an Arten und Individuen nimmt im ganzen zu.

# E. Die Bevölkerung.

Fast bas ganze in diesem Abschnitte zusammengesaste Gebiet gehört noch den Bantuvölkern an. Nur an der Wasserscheide zwischen dem Kongo und dem Schari treffen wir schon auf Sudanneger, während der Nordosten zum Bereiche der Niam-Niam und Mangbattugruppe, also der nordostafrikanischen Mischwölker, gehört. Versprengt im Inneren des Kongolandes zeigen sich hier und da sogenannte Zwergvölker, die wir so nennen, ohne schon berechtigt zu sein, sie als Trümmer einer Urrasse oder gar als zu den Buschmännern leitende Verbindungsglieder zu bezeichnen.

# a) Rleine Bolfer.

Schon Du Chaillu hatte im Westen auf französsischem Gebiete das kleine Volk der T bongo, Abongo oder Babongo angetroffen, und zwar am oberen Rgunie unter 2º füdl. Breite. Es waren Leute von heller, angeblich schmubiggelber Farbe, 1370 –1520 mm groß, "buschmannsähnlich", von wildem Wesen, nur mit Grasschurz bekleidet, ein unstet wanderndes Zägervolk,

aber im Besitze von roh gebauten Hütten. Diese Berichte tlangen siemtlich unwahrscheinlich, doch gelang es 1874 - 75 Lenz, die Angaben über die Babongo zu bestätigen; er sand, daß ihre Körpergröße 1320 - 1420 mm beträgt, und Falfenstein brachte zur Zeit der Loango-Erpedition Photographien von Babongoleuten nach Europa.

Unterdessen hatte Schweinsurth 1870 am Hose des Mangbattukonigs Munsa Gelegenheit gehabt, mehrere Individuen vom Stamme der Akka oder Titki-Tikki zu Gesicht zu bekommen. Er bestimmte ihre Größe zu etwa 1450 mm; er beschreibt sie als eine kleine, äußerst lebhaste Nasse mit großem, rundem Kopf auf schmalem Halse, beiten Schnlitzun, dürren Armen und Beinen, Hängebauch und bell kupferfarbener Haut. Ihre Wohnsitze lagen am Ukile. Sie bienten dem Könige Munsa als Soldaten, aber auch als eine Art von Hönarren und Spaßmachern. Ihre eigentliche Beschäftigung war die Jagd, ihre Vewassimung bestand aus Vogen und Pfeilen. Schlauheit und Schärse der Sinne werden an ihnen gerühmt, Vosheit, Rachincht und Graufamseit als üble Eigensdassen hervorgehoben.

Edweinfurth bemerkt noch, daß ihm in der Körperbildung besonders bezeichnend ericheinen ber unverhältnismäßig große Ropf auf einem schwächlichen und dunnen Salje, ein auffälliges Überwiegen der Länge des Oberkörpers in Berbindung mit langen Armen, ein nach oben zu plöglich und flach verengerter Bruftforb, beffen untere Öffnung fich übermäßig erweitert, um einem Hängebauch als Halt zu bienen, der felbst bejahrten Individuen das Aussehen grabischer und ägnetischer Rinder verlich. Un den Ertremitäten fielen ihm die ectig vorragenden Welenke, die plumpen, großscheibigen Unice und die ftets mehr einwarts als, wie bei anderen Bölfern Ufrifas, gerade vorwärts gerichteten Ruke auf. Der Bang batte etwas unnachabmlich Watschelndes, jeder Schritt mar von einem Wackeln begleitet, das unwillfürlich alle Glieder durchzuckte. Dagegen fand er die Sande fehr zierlich. Der wechselvolle Ausdruck des Mienenipieles war bei den Uffa sehr auffällig, ebenso ein Sin- und Berziehen der Augenbrauen beim Sprechen, verbunden mit außerordentlicher Lebhaftigkeit der Augen, mit Besten der Sände und Rüße und einem munterbrochenen Wackeln des Ropfes. Nach Schweinfurths Meinung ift die sogenannte Schlaubeit der Affa nur der Ausdruck eines Naturtriebes, der seine Freude an Bosheiten hat. Giner der Affa machte sich ein besonderes Bergnügen daraus, nächtlicherweile gefährliche Pfeilichuffe auf Sunde abzugeben.

Schweinsurths Beobachtungen über die Affa wurden durch Gesse, Emin Lasda, Kelfin, Junker und Casati bestätigt. Einzelne 25 Jahre alte Individuen hatten nur eine Höhe von 1240 mm erreicht, ältere waren 1350—1400 mm hoch. Als eigenartige Eigenschaften werden serner dichte versilzte Haare hervorgehoben, dazu Faltenreichtum der Haut, vorzeitiges Altern und starker Hautgeruch. Es ist wohl kein großes Gewicht darauf zu legen, daß auch bei den Babongo (s. oben) der Name Afoa und Tuka erwähnt wird, was an die Bezeichnungen Akka und Tikki Tikki sürft bie Zwerge des Uklle ein wenig anklingt.

Nachdem um dieselbe Zeit durch Livingstone und Cameron Vorstöße in das südliche Kongobeken gemacht worden waren, tauchten auch von dort Nachrichten über kleine Volker auf, die
als Batua oder Watwa bezeichnet wurden, und in den achtziger Jahren gelang es auch hier,
eine auffallend kleine Rasse unter den Stämmen der Baluba und Bakuba am oberen Sankuru
sowie am Bussera aufzusinden; Wolf und Wissmann besuchten die ersteren, von François die
letzteren. Tie Reisenden stimmen darin überein, daß die kleinen Völker mit vergisteten Pseilen
schossen, äußerst kriegerisch und keinen Unnäherungsversuchen zugänglich waren. Beim Weiters
marich wurde man noch lange von dem dumpfen Tone der Kriegshörner und den abgemeisienen

Schlägen der Kriegstrommel verfolgt und mit vergifteten Pfeilen aus dem Uferdickt beschöffen. Die Batua wohnten zwischen anderen Stämmen versprengt. Ihre Größe stellte Wolf zu 1400 1450 mm seih. doch sanden sich auch kleinere Individuen von nur 1300 -1350 mm Höhe. Regelmäßiger Körperbau, abweichende Sprache, Liebe zur Jagd, Mangel des Ackrebaues und der Liebzucht wurden beobachtet. Hütten in Bienenkorbsorm, aus Gras errichtet und im Zustande der Berwahrtofung, sand Wolf in der Batua-Ansiedelung Musadioku. Aus Höhlen, die in den Boden gegraben sind, schießen die Batua auf die in den Wäldern vorhandenen Elesanten, Büssel und Wildschweine und tauschen auf der in der Nasidern vorhandenen Elesanten, Büssel und Wildschweine und kauschen ab elimmuten Tagen das gewonnene Fleisch gegen andere Eleensmittel, Hausgeräte, Meiser und Wassen die umwohnenden Stamme aus. So entstehen im Urwalde sörmliche Märtse. Promäen, die Latwa genannt wurden, begegnete auch Kandt in der Näche der mirmgavulfane, es waren nomadisierende Jäger und Ränber, sie seben mit ihren Nachdarn in Technöschaft und wurden von ihnen, denen sie bisweiten Kinder raubten, gehaßt und gefürchtet. Die Iwerahastiafeit dieser Watwa wurde übrigens von den Nachdarn übertrieben geschildert.

Auch Serpa Pinto berichtet von einer kleinen, gelblichen Nation, die am oberen Kuando unter den Amboëlla fist und von letsteren Mucaffequere genannt wird. Auch dieser Stamm wohnt in den Wäldern, spricht eine angeblich von den benachbarten Idiomen völlig abweichende Spracke, baut keine eigentlichen Hitten, lebt nur von der Jagd sowie von Wurzeln und Früchten, trägt als Kleidung einige Fellstreisen, ist schmutzig gelb von Farbe und benutzt Pseil und Bogen. Serpa Pintos Ansicht, der dieses Volk ohne weiteres zu den Hottentotten zählt, kann für uns nicht maßgebend sein.

Auf seinem Zug am Aruwimi und Ituri auswärts tras auch Stanley 1887 88 mit kleinen Stämmen zusammen, die aus dem Tickliche des Waldes heraus die Expedition mit versatsten Pseilen beschoffen. Er nennt sie Wambutti. Da Stanley von vornherein darauf aussacht, in diesen kleingewachsenen, bösartigen, vergistete Pseile gebrauchenden Waldbewohnern ein besonderes Zwergvolk zu sinden, so haben seine Ansichten keine entscheidende Bedeutung, vielsmehr deutet alles darauf hin, daß wir es auch hier mit Leuten zu thun haben, die den Negern mindestens sehr nabestehen.

Die Wambutti, d. h. die kleingewachsenen (ein Name, der ihnen von den Stanley besgleitenden Sansibariten beigelegt worden sein soll), können wohl als Nomaden des Waldes besseichnet werden. Ihre Dorslager schlagen sie jedoch in der Nähe der Törfer der Akerbauer, etwa 4 km im Umkreis, auf. Es mögen sich um eine größere Lichtung 8—12 solcher Törschen bessinden, deren Essantzahl an Bewohnern 2000—2500 betragen mag. Die Waldbewohner igen, sammeln Elsenbein und Honig, bereihen Eist und bringen das, was sie erbeutet oder gesertigt haben, den Ackrebauern, von denen sie Feldrüchte, Tabak oder eiserne Wassen wird der bauern aber auch als Spione und Barner. Julest hat Lloyd mit den Zwergen des großen Kongowaldes Bekanntschaft genacht. Er traf bei ihnen starken Barkwuchs, der ihnen ein höchst sondowaldes Wekanntschaft genacht. Er traf bei ihnen starken Barkwuchs, der ihnen ein höchst sondowaldes Aussehn verlieb. Stanley und auch Stuhsmann haben zwar nichts von diesen Värten der Pygmäen erwähnt, wohl aber Emin Pascha; auch den Arabern schein beise körperliche Eigentümlichkeit wohlbekannt zu sein.

Franz Stuhlmann nahm als Mittelgröße der von ihm beobachteten Uffa 1240—1500 mm an, doch hält er über 1400 mm große Individuen nicht für reinblütig. Die Uffa zeigen ein Überwiegen des Rumpfes gegen die Beine, die Urme sind normal, Hände und Füße sehr zier-lich. Der Ropf ist rundlicher als bei anderen Regerstämmen, die Stirn ziemlich hoch und senkrecht gestellt, die Nase breit, die Mundpartie zeigt oft flarken Prognathismus. Die Hand

ipiralig-wollig und meist bräuntlich, selten ganz schwarz. Der Bart scheint schwach entwickelt zu sein, doch bedeckt ein zartes Flaumhaar den ganzen Körper. Der Hautgeruch ist stark, die Hautschen Grundton.

Die Alfa sind "schene, hinterlistige und rachsüchtige Waldbobolde" von großer Sinnedsichärse. Alle sind nomadisierende Jäger, ihre Kleider, Geräte und Gütten sind sehr dürftig, Schmucksahen sollen ganz sehlen, auch Tättowierung kommt nicht vor. Die Rahrung besieht aus dem Fleisch, das die Jagd liesert, und aus Feldersichten, die von den Feldern der ansässigen Rachbaren geraubt werden. Kannibalen waren die von Stuhlmann beobachteten Altka anscheinend nicht. Bogen und Pfeile bilden die Hauptwaffe: eiserne Pseile werden eingetauscht, hölzerne, starf vergiftete, selbst gesertigt. Stuhlmann, der freilich an der Artenseinheit des Menschengeschlechts nicht streng sessight, die zwergwölker in der That sin die versprengten Keite einer früher über große Teile Afrikas und vielleicht Asiens aussgebreiteten Rasse urrlären.

## b) Niam = Niam, Mangbattu.

Wir fommen nun, im Nordosten unseres Gebietes bleibend, zunächt zu den durch Schweinfurths klassische Schilderungen bekannt gewordenen Bölkern der Riam-Riam- und Mangbattugruppe.

Der Hame Miam - Miam bedeutet joviel wie "Freiser"; er ift dem Bolke, jedenfalls feiner Menschenfresserei wegen, von den Dinka und den Rubiern beigelegt worden. Die Riam Riam selbst nennen fich U. Sande und siten von den westlichen Zuflüffen des Rils, dem Robl und Zei im Often, bis an den Mittellauf des Schari im Weften. Ihre Südgrenze bildet wohl auf aröherer Strecke ber Uelle-Ubangi, ihre Nordgrenze burfte fich mit ber Grenze von Dar Fertit gegen Dar Fur beden. Sie gehören demnach nur teilweise dem Kongostaat an. Die ethnographische Stellung der Riam : Riam ift nicht gang ficher; jedenfalls find fie feine reinen Reger, fondern ftark gemischt, was sich schon in der rötlichen, keineswegs schwarzen Hautsarbe und den Wesichtszügen ausspricht. Auch E. de Martonne meint noch, daß es kaum etwas Unsichereres gebe, als ben Ursprung ber Riam-Riam. Durch ihren mäßig hoben Buchs, ihre hellere Sautfarbe, ihre Borliebe für die Zagd und für Fleischgenuß unterscheiden sie sich ebensosehr von den Bantu wie von den Nilnegern, von den ersteren jedoch, wenigstens was die Bantu des Rongolandes betrifft, wie und icheinen will, immer noch weniger als von den letteren. Die reinen Miam-Miam fiellen gleichjam nur eine dunne Schicht in ihrem Lande bar; Die raffenreinsten wohnen im Westen. und von dort mag vielleicht die Einwanderung in das heutige Gebiet begonnen haben. Sier ist auch das Bolk noch am geschlossensten und von der Zertrümmerung in zahlreiche kleine Gruppen weniger betroffen als im Often, wo die Makraka, wohl die öftlichsten Borpoften ber gangen Bölkergruppe, noch durch ihren Jägersinn an die reineren Riam Mam erinnern. Auch die ant Nil unterhalb Dufile wohnenden Madi oder Amadi werden von einigen noch zu den Riam: Riam gerechnet. Zwischen dem Mibonu und dem Uelle hat einst ein großes Reich der Riam Riam bestanden, von dem aber heute faum noch Spuren übrig find. Mancher hat bei den hellfarbigen Niam - Niam natürlich auch an die Fulbe gedacht, doch berechtigt uns bis jest noch nichts, eine Beziehung zwischen beiden Gruppen anzunehmen.

Un der Peripherie des Gebietes der Riam-Riam siten gemischte Stämme, zu benen auch die Bongo im Often, die Aredj im Norden und besonders die Mangbattu im Süden zu zählen sind; sie alle haben nur zum Teil die Merkmale ber Riam-Riam. Diese Merkmale sind:

bebeutende Körpergröße, bis zu 1800 mm, starke Behaarung, breiter Kopf, große mandelförmige Augen, dick Augenbrauen, ausgeprägte Muskulatur und auffallende Länge des Obertörpers. Die Haufarbe wird sehr verschieden angegeben: hellrötlich, braumrot, schotoladenbraun, was gleichfalls auf starke Mischung hindeutet. Die Niame Niam tättowieren sich ziemlich viel, besonders im Gesicht und über dem Nadel, bemalen sich mit schwarzen Farben und seilen die Jähne spig. Außerdem führen z. B. die Bongo große Holzpsschöde in die durchlöcherte Unterlippe, was als Stammesmerknal gilt. Auch werden Nasenssügel, Nasenschwad, Ohren, Ohrappen und Oberlippe durchbohrt und mit Kupserringen, Klammern und Pflösen, kupserrenen Nägeln, Strobbalmen und Knockenstücken durchsogen. Die Niame Niam psteaen ihr Haar



Ein Diam . Riam. (Rach ber Ratur, von Buchta.)

in Bopfe gut flechten (f. die nebenftehende Abbildung), die bisweilen ftrahlenförmig vom Ropf absteben und durch einen Reifen verbunden werden, fo baß bas Ganze einem Seiligenschein aleicht. Gie befleiden fich mit Kellen und Säuten und laffen ein Stud Well ober einen Leoparden: fcmang von dem Hücken berabhängen, so daß sie von weitem den Gindruck geschwänzter Denfchen machen, was zu zahlreichen Muthen unter den umwohnen den Bölfern Beranlaffung gegeben bat. Säufig tragen fie eine vierkantige Strohmütze und Ringe um Arme, Sals und Beine.

3hre Behaufungen befteben aus Strobhütten meift von Regelform, teilweise auch von

eigentümlicher, oben abgeplatteter Gestalt, und zeigen überhaupt weit größere Mannigfaltigkeit als die ihrer Nachbarn. Ihre Hauptbeschäftigung bildet der Ackerbau, vor allem der Andau von Eleusine, Sesam, Erdnüssen und Tadak. Sorghum und Mais sollen fast ganz sehlen. Biel Korn wird zur Vierbereitung verwandt; auch sind diese Völker starke Naucher und pflanzen um ihre Vehausungen viel Tadak an. Wegen des ausgedehnten, wenn auch im Vergleich zu dem der Mangbattu einsörmigeren Ackerbaues machen die Länder der Riam-Riam den Sindruck gut kultivierter Gegenden, die Viehzucht hingegen tritt sehr zurück; Kinder, Schase und Ziegen sind selten. Die Keischauhrung wird meistens durch Jagd gewonnen.

Die Riam-Riam und ihre Rachbarn tragen ausgezeichnete Waffen. Ihre Speere, Lanzen aus Aupfer und Cijen, Wurfmesser und eiserne Dolche, Bogen und Pseile sertigen sie selbst an; namentlich haben die Vongo eine intensive Eisenindustrie. Als Schupwasse führen die Riam-Riam meterlange, runde, ovale oder vierectige Schilbe aus Haut und Flechtwerk, die häusig mit Mustern in Form eines Kreuzes geschmuckt sind. Weitere Industrieprodukte sind Thomwaren, Geslechte verschiedener Art, Holzschuiereien und Musikinstrumente.

In ihrem Familienleben weichen die Riam-Niam und die Bongo von den unmwohnenden Stämmen ab, da sie sich weder so früh verheiraten wie diese, noch auch ihre Frauen durch Kauf erwerben; vielmehr werden die Ehen durch die Häuptlinge vermittelt und sind meistens finderreich. Polygamie und Prositiution sind auch hier üblich. Ein sittlicher Fehltritt der Sandefrau wird vom Manne häusig am Versührer mit dem Tode bestraft. Un Stelle der Todesstrase werden disweilen Verstümmelungen aller Urt ausgesührt, hauptsächlich Ubhauen beider Hände oder nur der Finger, Abschneiden der Ohrnusschal, der Nase oder der Lippen.

Bei einzelnen der mächtigen Niam-Niamsürften lernte W. Junker manche alte Sitten kennen, die sich bei den Niam-Niamstämmen nördlich vom Uelle schon mehr verwischt haben. Dahin gehört eine liebevolle Verehrung der fürstlichen Vorsahren, mit denen fast religiöser Kultus getrieben wird. Auch eingefangene Stlaven werden bisweilen diesem Kultus geovsert. Die regierenden Fürsten lassen sich häusig durch Träume und Visionen, in denen ihnen ihr verstorbener Vater erschienen ist, zu Kriegszügen u. s. w. bestimmen.

Besonders ausgedildet ist dei den Riameniam und den Mangdattu die Menschensfresser, welcher gesallene Zeinde, hilstose Gesangene, Personen ohne Berwandtschaft und solche, die eines plötlichen Todes gestorben sind, zum Opser sallen. Und wie oft anderwärte, so sind auch hier die Gründe für diese Gewohnheit teils der Bunich, sich die Kraft der gesallenen Gegner anzueignen, teils abergläubische Ideen, teils auch Blutgier. Weber die Riameniam noch die Mangdattu machen ein Hehl aus ihrer Anthropophagie, sondern sie verspeisen die Toten öffentlich unter Beigabe einer Mehlspeise und reichtichen Bieres.

Schweinsurth hat die bei keinem Weiler der Riam-Riam ganz sehlenden, zur Beseitigung der Jagd- und Kriegstrophäen dienenden Pfähle beschrieben, an welchen die Torsbewohner die Beweise ihrer Tapserkeit zur Schau stellen. Schädel von Untilopen aller Urt, von Meerkapen, Pavianen, Wildschweinen, von Schimpansen, sowie auch Menschenschädel sanden sich bunt durcheinander an die Kite der Botivpfähle gespießt. In der Nähe der Wohnhütten sand der Neisende Mengen von menschlichen Knochen mit deutlichen Spuren der Einwirkung der Messer und Beile. In den Üsten der benachbarten Bäume waren hin und wieder Arme und Füsse in halb steletztiertem Zustand ausgehängt, die östers die Luft in weitem Umkreise verpesieten.

Nach Schweinsurths Unsicht übertrisst der Kannibalismus der Mangbattu den aller bekannten Bölker in Afrika, doch haben sich seitdem am mittleren Kongo und seinen Zustlüssen beachtenswerte Konkurrenten gesunden. Da die Mangbattu im Süden ihres Gebietes von einer Anzahl dunklerer, im ganzen auf niedrigerer Kulturstuse stehender und daher verachteter Völker umgeben waren, so doch sich sich innen von dem kod geschäften Menschenfelisch zu versorgen. Das Fleisch der im Kanpse Vorräten von dem hoch geschäften Menschenfelisch zu versorgen. Das Fleisch der im Kanpse Gesallenen wird auf der Lahlstatt verteilt und in gedörrem Justande zum Transport nach Haufe hergerichtet. Die lebendig Eingesangenen treiben die Sieger erbarnungslos vor sich her, gleich einer erbeuteten Hammelherbe, um sie später einen nach dem anderen ihrer wilden Eier zum Opfer fallen zu lassen. Die erbeuteten Kinder verbleiben angeblich als besonders delikate Bissen der Küche des Königs.

Die Manghattu (Monbuttu) sind im ganzen noch etwas heller als die Niam-Riam, erinnern etwas an den semitischen Typus und haben auch in ihrer Sprache viele nordostafrikanische Wörter. Die nicht selten hellhaarigen Manghattu bereiten ihre Meidung aus den Rinden eines Feigenbaumes und färben dieselbe rot. Außerdem bemalen und tättowieren sie ihren Körper ausgiebig. Die Frauen (s. die Abbildung, S. 389) tragen häusig nur ein größeres Blatt ober ein Stück Rinde als Schamschurz und schmücken sich das Haar mit Kämmen und Haarnadeln. Beide Geschlechter bauen aus eigenem und fremdem Haare große cylinderförmige Chignons, auf welche die Männer ebenfalls cylindrische Strohhüte setzen.

Ihre Wohnungen sind nicht kegelförmig, sondern rechteckig, zum Teil von bedeutender Größe und meistens besser ausgestattet als die der Niam-Niam (i. die beigegebene Tasel "Ein Tors der Mangbattu"). Der nicht unbedeutende Ackerbau der Mangbattu erstreckt sich besonders auf den Mais, schwach sit die Viehzucht entwickelt. Un Haustieren bessen bestsen sie Hunde, Hühner und halbwilde Schweine. Ihre Kunstserrigteit ist groß; sie versertigen Bettstellen, Schemel, Sessel, Esplatten, große Schüsseln und Tragkörbe, serner Beile und Hacken und endlich die zu 12 m lange Boote, auf denen sie sogar Kinder und Pferbe sortschaffen. Obwohl sie die Trebsche nicht kennen, stellen sie doch ausgezeichnete Thongesäße her, auch sind sie erschren im Schmieden von Wassen und Schmuckachen. Ihre Wassen bestehn aus Schilden, Speeren, Lanzen, Pfeilen, Bogen und Burswassen mit Widerhafen und Blutrinnen, doch sehlen ihnen die Wursweisen wer Klam-Niam.

Politisch waren sie bis Ende der sechziger Jahre unter fünf häuptlinge, deren bedeutendster der bekannte Munsa war, geteilt; seitdem ist aber ihr Land den arabischen Stlaven-händlern zum Opier gefallen. Munsas großer hüttenpalast, dessen riesige Größe einst das Erstaunen Schweinsurths erregte, ist längst zerstört. Wie man nicht leugnen kann, sind sowohl Niam-Niam als Mangbattu, troß ihrer großen Schattenseiten, vielen der benachbarten Negerstämme überlegen.

### c) Das Lundareich.

Wir muffen nun weit in die füdlichen und füdwestlichen Teil des Kongogebietes wandern, um abermals staatenbildende Stämme zu sinden, die zwar einzelne Anklänge an südafrikanische Entwickelungen zeigen, aber doch auch viel Eigenes, sonst nicht Anzutreffendes bieten. Indessen sind auch diese Staaten in den letzten Jahrzehnten sehr in ihrer Macht vermindert worden und zum Teil ganz zerfallen.

Das berühmte Lundareich hat seinen Namen von dem Volke der Kalunda oder Balunda, einem Bantustamme, dessen Wohnsige um den oderen Kassai und Lulua gruppiert sind. Das Gebiet wird auch nach seinem Beherrscher das Neich des Muata Jamvo genannt, und zwar sit Muata Jamvo ein Titel, der auf die Könige nacheinander übergeht. Muata heißt Herr, Jamvo ist ein Eigenname; es scheint also eine ähnliche Übertragung stattgesinden zu haben, wie im römischen Neiche mit dem Namen Cäsar. Das Lundareich konnte bis 1890 als eine der wenigen stadtlen Größen Ufrikas ausgesast werden. Sicher bestand es schon Ende des Is. Jahr hunderts, als man Stlaven an die Küste brachte, die von dem großen Neiche des Juneren erzählten. Außer portugiesischen Känke der Kuste brachte, die von dem großen Neiche des Juneren erzählten. Außer portugiesischen Känkern, welche 1846 und 1870 nach dem Neiche des Muata Jamvo vordrangen, sind als Ersoricher der Engländer Cameron (1874 75) und die Deutschen Buchner (1880), Pogge (1885), Wissmann, Wolf, Müller und v. François, serner der Belgier Michaur zu nennen.

Teste Grenzen hat das Lundareich wahrscheinlich niemals gehabt. Der disherige Bestand umfaßte das Land zwischen dem Ruango im Westen, dem Ludilasch im Dsten und dem Oberslause des Kassai im Süden. Im Norden bildete eine Linie, die zwischen Kuango und Kassai dem 6. Grade südl. Breite parallel läuft, die Grenze; dann folgte dieselbe dem Kassai aufwarts die zum 8. Grad und zog bierauf östlich. Gegen den Lualada hin schwankte sie beständig.



Ein Dorf der Mangbattu mit Vorratshäufern.



Zeitweise sandte das Land des Kasembe zwischen dem oberen Lualada und dem Bangweolojee Tribut an den Muata Jamvo. Auch im Nordosten bestand ein eigentümliches Verhältnis
zu dem Neiche des Kasongo. Zwischen dem Kassai und dem Lubilasch sigen dagegen die volkreichen Stämme der Baluba, Baschilange, Bakuba u. s. w., über welche das Lundavolk keine
Dberhoheit mehr ausübte.

Die Verfassung des Lundareiches war insofern eine sehr merkwürdige, als zwei Herrscher nebeneinander regierten, und zwar der Muata Jamwo und die Lukokescha, eine offiziell unsverheiratete Frau. Zwischen Lediren Würdenträgern bestand das eigentüntliche Verhältnis der

Gleichberechtigung, gegenseitiger Ergänzung und der Notwendigkeit gegenseitiger Bestätigung ihrer Würde. Die Nahl eines Muata Janwo, die aus der Mitte der Schne des vorigen Königs und seiner Hauptweider erstotzte, würde umgültig gewesen sein, wenn ür nicht von der Lutosescha bestätigt worden ware. Genau dasselbe Verhältnis sand auch bei der Lutoseschaft statt, die ebenfalls aus den Töchtern des vorigen Muata Janvo und seiner Hauptweider genommen und ihrerseits vom Muata Janwo bestätigt werden mußte.

Die Lukokeicha galt offiziell für unwerheiratet, hatte aber eine Reihe von Männern und darunter einen Fauptgatten, der als Weib bezeichnet wurde, um die herrschende Stellung der Lukokeicha nicht anzutaften. Sie hatte einen besonderen Hospitaat und eigene Bezirke inn Lande, aus denen sie Cintünste bezog. Der Muata Janvo und die Lukokeicha zusammen wurden von Hauptwürdenträgern, den Kanna-Pumba, umgeben, von denen vier den Muata Janvo sowohl als die Lukokeicha



Cine Tochter bes Mangbattulonigs Munfa. (Rad) einer Photographic, von Bubta. Egl. Text, E. 387.

wählten. Außerdem gab es eine Aristokratie, die der Risolo, zu denen die königlichen Prinzen und viele Häuptlinge gehörten. Großen Einfluß auf die Regierung hatten die Volksversammtungen, in denen unter Umftänden Maßregeln des Muata Jamvo stark kritissiert und gemißbilligt wurden. Kriegszüge, Zauberveranstaltungen, überhaupt alle wichtigen Reichsängelegendeiten pslegte der Muata Jamvo in der Versammlung öffentlich zu verkündigen; Raubzüge und Skavenjagden sowie Haudelserpeditionen spielten eine große Rolle unter den Staatsgeschäften des Lundareiches. Der Muata Jamvo besaß sogar Kroninsignien, nämlich einen Armering (Lukano), einen Busch von roten Papageienseden, einen Brustschmuck aus Metall und Persen, ein Zepter und einen Teppich. Auch ein Erbbegrädnis der Tynastie gibt es an dem heiligen Drte Ensai, wo die früheren Muata Jamvos bestattet liegen.

Das Bolk der Lunda ist ohne Zweisel ein reines Bantuvolk, wenn auch aus zahlreichen Stämmen desfelben zusammengeschmolzen, denn von den Rioko im Westen, den Babisu im Diten und dem Bolke von Lobale im Süden hat es mancherlei Bestandteile in

sich aufgenommen. Die Sblen bes Reiches scheinen von hellerer Farbe zu sein als bie unteren Stände.

Die Aleidung besteht aus europäischen Baumwollenstoffen, die von der Weststüte eingeführt werden, und zwar sind die Frauen gewöhnlich weniger besteibet als die Männer. Als Schmuck dienen Leopardenselle, allerlei absonderliche Haartrachten, Aupserz und Sisenvinge sowie durch die Nasenscheiden gesteckte Nohrstäde. Die Vohnungen haben meist die Form von Backösen mit Grasdächern, die bis auf die Erde herabreichen. Diese Hütten sind nur 2 m hoch Hauptitraßen, durch Thore abgeschlossen, durchziehen die Törfer. Zauberhütten siehen meistens im Bald oder auf der Savanne außerhalb der Törfer.

Die Hauptbeschäftigung der Lundavölker bildet der Ackerbau; dieser umfaßt besonders Maniok, Bataten, Erdnüsse, Jams, Bohnen, Mais, Hiese, Juderrohr, Ananas, Tabak, Baumwolle, Hanf; Bananen werden weniger häusig angebaut. Die Lichzucht ist spärlich; fast nur die Großen, vor allen der Muata Jamvo, besühen Ninder, Schafe, Ziegen, Schweine, Hihner und Hunde. Getrunken wird Hirber und Palmwein. Geräte, Wassen und Musikinstrumente haben wenig Eigenartiges. Als Verkehrsmittel dient die sänstenähnliche Tipopa (f. die Abbildung, Z. 131).

Nach dem Tode jedes Muata Janvo wird die Nesidenz (Mussumba) verlassen und eine neue erbaut, jedoch immer innerhalb der Ebene zwischen den Luluazustüssen Luisa und Kalangi; von einer seiten Hauptstadt kann man sonach nicht sprechen. Nach Michaux besindet sich der Herrschersitz jett am linken User des Lucle, östlicher als derzenige, welchen einst Pogge besuchte. Die jeweilige Hauptstadt ist in der Negel sehr ausgedehnt und enthält außer der großen Gruppe der Wohngebäude des Herrschers solche der Lutokscha, der Hösstunge, Würdenträger, Adligen und des Bolkes. Buchner schäfte damals aber die Volksmenge nur auf 2000. Größer war der von Michaux besuchte Hauptort, dessen Einwohnerzahl der Neisende auf 30,000 veranschlagte.

In den lehten Jahren ist das Lundareich, das nach dem Grenzvertrag von 1894 teils dem Kongostaat, teils Angola zugewiesen ist, übrigens bereits 1890 die belgische Oberhoheit anerkannt hatte, in tiesen Verfall geraten. Hieran trugen sowohl innere Zwistigkeiten als die Raubzüge unbotmäßiger Lasallen oder der Nachbarvöller, in neuester Zeit z. B. der obenzenannten Kioso, die Schuld. Der mächtige, an der Lasserscheide zwischen Kongo und Sambesi hausende Häuptling Kangombe machte sast allsährlich, gut mit Feuerwassen versehen, Einfälle und verheerte unter unglaublichen Grausamkeiten, deren Zeuge der englische Missionar Arnot wurde, ganze Provinzen.

### d) Bolfer und Staaten fuboftlich und nordweftlich vom Lundareiche.

An das Lundareich grenzte einst im Südosten das des Muata Kasembe, welches dem Lundareiche nur gelegentlich Tribut zahlte. Die Hauptstadt, einsach Kasembe genannt, die ihren Plate ebenso wie die des Lundareiches häusig wechselte, lag zwischen dem Merus und dem Bangweolosee, zur Zeit Livingstones nahe am südösstlichen Ufer des ersteren, und war sehr aussedehnt, da sie aus lose aneinander gereihten Kompleren von Hüten bestand. Aber schon in den sechziger Jahren ging das in früheren Zeiten, als man von diesen Gegenden noch wenig wußte, ost gewaltig überschätzte Reich des Kasembe durch die Graufamkeit des damaligen Hüher lings so start abwärts, daß es kaum noch 1000 Krieger ausbringen konnte, während früher 20,000 Mann vorhanden gewesen sein sollen.

Auch das Reich von Katanga, das den westlichen Teil des Kasembereiches an sich gerissen hatte, ist seit dem Tode des graufamen Tyrannen Misri tief herabgesunken. Um 1890 hatte ber angebliche Kupferreichtum Katangas die Aufmerkiamkeit der Belgier auf sich gezogen, so daß mehrere Expeditionen dorthin veranstaltet wurden. Miri war ansangs entgegenkommend, suchte aber dann Ausstlüchte und zögerte, dem Verlangen von Stairs und Bodion zu entsprechen und sein Land unter den Schutz des Kongostaates zu stellen. Im Verlauf der immer erregter werdenden Verhandlung tötete der Belgier Bodion den Käuptling durch einen Nevolverschuß, hatte aber die fühne That gleichfalls mit dem Leben zu bezahlen. Die meisten Unterthanen Miris haben sich seitdem wieder unabhängig gemacht, und nur wenige ertennen noch die Autorität seines Sohnes an.

Rördlich von den zuleht genannten Gebieten blühte das Reich des Rajongo in der von den Warna bevölferten Landichaft Urna. Es erfrecte fich von den Grenzen des Lundareiches

öftlich bis gegen ben Tanga: nnifa und von 80 bis 50 füdl. Breite, d. b. bis in die Rabe pon Unanawe und über ben Lufuga hinaus. Diefes Reich mar dem Lundareich ähnlich. jeine Herrscherfamilie auch mit berjenigen von Lunda stamm= permandt. Es war in viele Diftrifte geteilt, beren jeber pon einem Statthalter (Rilolo) regiert ward. Außerdem bean= foruchte der Kafongo die Herr= ichaft über mehrere Stämme am Tangannifa fowie über die Waguha und über Usambi am oberen Lomamifluffe. Der Rafongo nahm göttliche Chren für fich in Univruch.



Gin Mrua. (Rad Etanlen)

Die Neligion der Warna besteht aus einem Ahnenkultus: der Berehrung eines mächtigen Göhen, der als Gründer der Dynastie gilt. Terselbe ist sehr gefürchtet, hat eine Fetischhütte als Ausenklat und wurde sogar mit einer Schwester des regierenden Kasongo vermählt. Tie Kleidung der Warna besteht gewöhnlich nur aus einem Schurze, ihre Haartracht dagegen ist sehr verschiedenartig; ein Beispiel ist obenstehend abgebildet. Die Restenz des Kasongo bestand zu Camerons Zeit aus einer ziemlich großen, von einem Pallisadenzaum umbezten Wenge runder, oben spitz zulausender Händern mit der eine ebenso gebante große Halle stand. Der Einbruch der arabischen Flavenhändler und die Kännpse zwischen diesen und den Belgiern haben auch diese Taatswesen völlig erschüttert. Schon 1893 muste ein großer Teil der Bevölkerung in die Wälder stückten. Der Ausstehen von 1898. 99 dürste die Reste der hier dehenden großeren staatenartigen Gebilde vollends über den Haufen geworsen haben, so die wohl auch hier zum Vorteile der Belgier eine so weitgehende Zersplitterung eintreten wird, wie sie im größten Teile des Kongostaates sowie in den anstoßenden portugiesischen und französsischen Gebieten bereits zu finden ist.

Der große Kongowald scheint nur in seinem nördlichen Teile die sogenannten Zwergstämme zu enthalten. Graf Göhen kam auf seinem Marsche vom Kivuse zum Kongo zuerst in das Land Butembo, das als "ein Muster jammervoller und erbärmlicher Kleinstaaterei" bezeichnet wird und von arabischen und Manyemabanden ganz ruiniert war. Manche Gruppen der Watembo, wie die Laumasaisch, sind von kleiner Gestalt, offen, freundlich, dem Ackerdau zugethan und im Besige von geschieft besestigten Wohnplägen. Tann solgte Mkasch, das große Dorf Kawarewares, der hier im Lande der Walegga wenige Jahre vorher einen eigenartigen Etlavenstaat gegründet hatte, dessen herrschende Böskerschicht aus Manyema und anderen bestand. Man trieb dort Reisbau, Weberei, Töpserei; die Walegga besanden sich im Zustande der Unterworsenen. Voch weiter westlich tras Göhen viele Anzeichen einer offenbar erst kürzlich vernichteten Kultur, während nun alles in Verwirrung und beginnender Ungestaltung war.

Auf portugiefischem Boben hat früher ein größeres Neich südwärts vom unteren Kongo bestanden, das alte Königreich Kongo, dessen Bewohner ein äußerliches Christentum ansgenommen hatten. Es hat sich längst in seine Teile aufgelöst, und obwohl der Häuptling noch jest den stolzen Titel eines katholischen Königs des Kongo und seiner Zustüsse trägt, erstreckt sich seine Macht vom Hauptorte Mbanzi oder San Salvador aus doch nur noch über einen kleinen Bezirk. Auch das Christentum war die auf die letzte Zeit start im Nückgange begriffen und überhaupt so wenig tief eingedrungen, daß es z. B. die Polygamie nicht hatte verdrängen können.

Weiter füdlich wohnt die wichtige Gruppe der Bundavölker, die fast dis zum Eunene reichen und sowohl die Küstenebenen als auch die Vorsussen der inneren Taselländer beseth halten. Ihre Sprache ist weit verbreitet und gilt als eine Art allgemeinen Verständigungsmittels, namentlich bei den Handelsreisen ins Innere. Es hat sich eine Mischrasse portugiessischen nischen Anneren Rischen und Vielend der verden; im Vesit eines stark ausgeprägten Sinnes für den Handel, waren sie es vorzugsweise, die sich vor Jahrzehnten weite Züge in das Innere unternahmen, allerdings vielsach im Interesse Eklavenhandels. Alle Mischlinge und biesenigen Vantu, welche mit den Portugiesen in näherer Beziehung stehen, werden von diesen wohl als Pretos, d. h. "Dunkelfarbige", die ganz unabhängigen, "wilden" Stämme aber als Negros bezeichnet.

## e) Berichiedene Bolfer im inneren Kongoftaat.

Unter den bisher noch nicht genannten, ganz oder vorwiegend im Kongostaate wohnsteten Völkergruppen sind die verschiedensten Kulturtypen vertreten. Es gibt Fischer- und Ackerdauwölker, friedsertige, anscheinend in den Organismus des Kongostaates schon ziemlich seit eingesügte Völker neben solchen, die bei der ersten Gelegenheit zu immer neuen Ausstandsversuchen schreiten. Ganz zu trauen ist den wenigsten dieser Völker, und barbarische Gebräuche, namentlich aber die Anthropophagie, werden offen oder verstohlen selbst in der Nähe der Dampservouten und der belgischen Stationen noch ausgesibt.

Auf den Juseln und am linken Ufer des unteren Kongo wohnen die Mussorogo, ein Fischervolf, während auf dem rechten Ufer die Kakongo und nördlicher die Mayombe sitzen. Wiederum auf der Südseite wohnen die Bakongo, die vor der Erbauung der Kongobahn häusig als Lasträger gedraucht wurden und meist an dem Fehlen zweier Schneidezähne im Oberkiefer kenntlich sind. Alle diese Bölker sind einander sehr ähntlich, da durch den früheren Stlavenhandel und die oft durch ganz geringfügige Umstände veranlasten Wanderungen und Verschiedungen der Stämme die Unterschiede sehr verwischt worden sind. Zintgraff meint, daß man sich am

unteren Kongo vergebens nach einer gewissen Triginalität in den Anschauungen, Sitten und Gebräuchen umsehe. Die Reger am unteren Kongo sind, gleichfalls nach Zintgraffs Beobachstungen, zientlich wohlgenährt und von guter Mittelgröße; bei den Muschstongos auf dem Südsuser kann man wirklich schöne, imposante Regerfiguren sinden.

Bon den Cgowe-Quellen bis zum Stanlen Pool und stredenweise bis Bolobo wohnen die Bateke. Sie sind hier die Herren der Kongouser, beschäftigen sich jast alle mit Handel und Schiffahrt und zeichnen sich angeblich durch etwas dunklere Hautsaub vor den übrigen Bantuaus. Undere Volker des mittleren Kongostaates sind die Bayanzi aufwärts vom Kassai, thätig, handeltreibend und für manche Stämme in Sitten und Gebräuchen ein Segenstand der

Nachahmung, dann die Balolo am Nufi und die gutbegabten Bangala am Strom abwärts von der Mongalamündung, die Wauters als die wahren Kruleute des Inneren bezeichnet hat, sowie die Bapoto und die Basoko. (Egl. auch das nebensiehende Bild eines Häuptlings vom mittleren Kongo.)

Im Gebiete des Uölle und Ubangi sigen zahlreiche Stämme, denen, ähnlich wie ihren nordöftlichen Nachbarn, der Kannibalismus noch besonders tief im Blute steckt. Der Bischof Augonard, der auf einer Nissionöftation tief im Inneren verweite, pflegte sich wohl den Bischof der Menschenfresser zu nennen. Wir erwähnen nur die Banja, die Gobu, die ein wenig an Nubier und sogar an Semiten erinnernden Banziri und die schon den Niam-Niam näherstehenden Safara.

Im Often zwischen dem Lomani und dem Tanganyika haben die Araber mit ihrem



Cin Sauptling vom mittleren Ronge. (Rad Stanlen.)

rücksichtslosen Vorgehen eine besonders große Völkerverwirrung angestistet. Da wohnen die hochgewachsenen, tapseren, kannibalischen Vatele zwischen dem unteren Lubesu und dem Lualaba. Nördlich vom Lukuga wohnen die gefürchteten, in den Wirren der letten Jahre oft genannten Manyema (s. die Abbildung, S. 117). Vor etwa 30 Jahren begannen Araber auß Sansibar sich in ihrem Lande festzusezen, wichtige Orte, wie Nyangwe und Kasongo, entstanden. Die hellbraunen, gutgewachsenen Manyema lieferten den Arabern das erwünsichte Soldatenmaterial für ihre Naudzüge, und dieser Umstand sowie ihr Kannibalismus hat die Manyema mit Necht übel verrusen gemacht; als gesitig tiesstehend darf man sie aber nicht bezeichnen.

Besonders gut befannt geworden find die zwischen bem Raffai und bem Cankuru wohnenden Ctannne ber Baluba, von benen die Bafchilange nur eine Unterabseilung bisten.

L. Wolf schildert die sprachliche und durch ihre Wandersagen von den Baluba abweichenden Bakuba als schön und kräftig gebaute Wilde. Ihre Bekleidung besteht ausschließlich in einheimischen, aus der Palmfaser kunstvoll gewehten Süsttüchern, die sie ebenso wie ihre Fingerund Zehennägel rot zu färben pslegen. Das Fehlen der beiden oberen Schneidezähne, die beim Eintreten der Mannharfeit herausgeschlagen werden, ift ein allgemeines Stammeszeichen. Die Waffen dieser Stämme find mit großer Sorgfalt und Kunftsertigkeit gearbeitet, und alle ihre Sachen tragen den Stempel des Eigenartigen und Ursprünglichen. Die Börfer und Felder find gut gehalten, ja es werden sogar kleine eingefriedigte Gärten erwähnt. Die Feldarbeit liegt den Frauen ob.

Auch die Baichilange und die ichon einmal genannten Kiofo zeichnen fich nach von François durch geschickten Feldbau aus. Nebenbei betreiben die Stämme am Tichnapa und Kaffai in



Fantrieger, Beftafrita. (Nad Du Chaillu) Bgl. Tert, 3. 395.

ausgiebigfter Weise den Fischsang, für den sie sich zwecknäßige Unlagen gemacht haben. Als gute Jäger und Händler sind unter anderen auch wieder die Rioko bekannt. Sie sind zwar klein, aber außerordentlich lebhaft und energisch. Als Schmiede haben sie kaum ihresgleichen.

Ans dem Giesagten geht schon hervor, daß die geistigen Fähigkeiten aller dieser Bölker nicht gering sein können. Wissumann hat die Baschilange eine Nation von Tenkern genannt, denen das Wort "warum" immer auf der Lippe schwebe. Die Werke ihrer kunstsertigen Hände verbreiten sich durch den Handel weit in die umliegenden Landschaften. Bateman bezeichnet sie als ehrenhaft, tapfer und zuverlässig, auch scheint die Stellung der Frauen hier besser zu sein als gewöhnlich. Ubrigens zerfallen alle Stämme in so viele Untergruppen, daß diese günstigen Urteile keineswegs auf sämtliche zutressen können.

### f) Fan, Mpongwe und andere nordwestliche Stamme.

Auch auf französischem Gebiete macht sich die Vielheit der Etämme, die wohl alle Bantu sind, sehr geltend. Bantu sind auch die Fan, die Pahouins der Franzosen, allerdings mehr der Sprache als der Physiognomie nach. Tie Volkergruppen sind auch hier durch neuerliche Banderungen und Verschiebungen sehr durcheinander gewürselt worden. Tie Fan und vor ihnen die Bakalai sind aus dem Inneren nach der Seeküste vorgedrungen, und die Bavili und andere gehen vom unteren Tgowe aus nach dem Kongo vor. Tie Bakalai kanen mehr vom Südosken, die Fan von Tken und Nordosken. Die Bakalai sind jest zumeist am linken User des Tgowe und am Unterlaufe des Ngunie zu sinden; sie waren einst Jäger und Eisenarbeiter, haben sich aber neuerdings mehr dem Handel zugewendet, so daß ihre Sprache in einem großen Teile des Tgowebessen als Verständigungsmittel gilt.

Noch merkwürdiger sind die schon genannten Fan (s. die Abbildung, S. 394), von denen man um 1820 zuerst hörte, und die 20 Jahre später am Gabun noch wenig gefannt waren. Zest sind sie in ziemtlich großer Zahl dis an den Gabun und Tgowe und stellenweise an die Küste vorgedrungen. Sie werden als hellsarbig, bärtig, hochgewachsen, ernsthaft und intelligent geschildert. Anderseits waren sie auch arge Kannibalen und sind es zum Teil wohl noch heute. Dies und einzelne sondige Übereinstimmungen haben dazu gesührt, die Fan als weitversprengte Verwandte der Riam-Riam zu betrachten.

Die Mpongwe am Gabun sind echte Bantu; ihre Sprache ist weitverbreitet, ihr Gebiet aber ist gegen früher von den aus dem Juneren nachdrängenden Stämmen eingeschränkt worden. Sie gesten als begabt, aber träge. Vom Russlu bis zum Kongo wohnen hauptsächlich die Basiote, welche die Portugiesen Kabindas nennen; diese schließen sich schon mehr den Kongostämmen an und haben früher auch zum Königreiche Kongo gehört. Sie sind im ganzen stätigent und widmen sich dem Handler und der Industrie des Bootbaues. Tief im Inneren des französischen Gebietes tressen wähnliche, unter sich sehr verschiedenartige, vielsach aber dem kannibalismus start zugewandte Stämme, wie im Nordosien des Kongostaates. Bon Norden her aus dem Sudan begann, gerade als die Franzosen in dieses am längten verschlossene Gebiet Mittelastikas eindrangen, der arabische Ensstus ich stärfer und verbängnisvoll sür einzelne Expeditionen gestend zu machen; das wachsende Unichen der Europäer hat hier aber solche Zeiten der Berwirrung, wie sie am oberen Kongo eintraten, verhindert.

#### F. Staaten und Kosonien.

## a) Die portugiefische Besitzung Angola.

Noch immer ist ein bebeutender Teil der westafrikanischen Küste mit ihrem Hinterlande portugiesischer Besit. Tieses große, gewöhnlich unter dem Namen Ungola zusammengesaste Gebiet hat einen Umsang von 1,315,460 qkm. Die Volksmenge ist nicht leicht genau zu ermitteln und wird daher sehr verschieden angegeben. Während der "Gothaische Hostender"vie Zahl von 4,180,000 bringt, schlägt das diplomatische "Vademeeum" des Grasen Kinsty die Gesantbevölkerung nur auf 2,400,000 an, und H. Hond, die schlächt seines 1885) Willionen sür richtigse Zahl. Die Unsahl der Weißen beträgt angeblich nicht viel über 4000, nach dem anttlichen "Annuario estatistico" sedoch 12,285; außerdem sind aber viele Mischinge vorhanden.

In ben letten Jahrsehnten hat Portugal ben früher faum beachteten Besit nicht nur eiserjüchtig jestgehalten, sondern jogar noch zu erweitern gesucht. Zwar nuchte der Traum von einem großen, von einem Meere zum anderen reichenden portugiesischen Kolonialreich endgültig aufgegeben werden, aber bei der Abgrenzung des neuen Kongosiaates gelang es Portugal, die Südieite der Kongomündung und auch ein kleines isoliertes Stück der Küste nördlich vom Kongo, den später zu betrachtenden Tistrift von Kabinda, zu erhalten, und neuere Verträge mit dem Kongosiaat und England (zuleht am 20. August 1896) brachten einige Erweiterung im Südosien. Aber der reelle Vert der Landschaften des Inneren ist zur Zeit für Portugal sehr gering.

Das Küstenland ist in wirtschaftlicher Beziehung von der Ratur zwar nicht besonders glänzend, aber auch nicht ärmlich ausgestattet. Die tropische Üppigkeit läßt allerdings hier schon nach; nur der Norden des Landes wird noch ausreichend bewässert, der Süden gegen die deutsche Grenze hin ist ziemlich dürr. Er ist aber etwas gesünder als der Norden. Im mittleren und nördlichen Teile der Kolonie können noch manche tropische und subtropische Gewächse mit Erfolg gebaut werden, vor allem Kasse und Juderrohr. Namentlich der Kassechau, den vielzigch auch die Eingeborenen betreiben, ist lohnend. Kassee wird auch ausgesührt, wogegen der gewonnene Zucker im Lande selbst verbraucht wird und den Bedarf noch nicht einmal zu decken scheint. Ausgesührt werden auserdem Paimöl, Palmnüsse, Kautschuk, Erdnüsse und etwas Elsenbein, im ganzen für etwa 16—17 Willionen Mark, während die Einsuhr, weist europäische Waren, etwa 13—14 Willionen Mark Wert erreicht.

Leite Gebiete im füdlichen Teile des Landes und auf den Hochflächen des Juneren sind vielleicht für Viehzucht geeignet. Streckenweise kommt aber die Tsetsessliche vor, und eingesührtes europäisches Lieh scheint das Klima Angolas im ganzen schlecht zu ertragen; selbst Hunde und Kahen sollen ausarten. Ginige Mineralschäfte, besonders Kupfer, mögen vorhanden sein, aber das Klima, der Arbeitermangel, der niedrige Preis des Minerals und die weite Entsernung der Jundstätten von der Küste haben Bergbaumternehmungen bisher nicht zur Blüte kommen lassen. Der Süden des Landes verdankt dem kalten Austriebwasser der Küste nicht bloß ein verhältnismäßig kühles Klima, sondern auch bedeutenden Fischreichtum des Meeres.

Alle diefe Hilfsquellen aber find verhältnismäßig fpät und noch ohne rechte Energie in Angriff genommen worden. Bas bis vor wenigen Jahrzehnten in Ungola vorzugsweise blühte, bas war einmal ber Taufchhandel mit ben Stämmen bes tiefen Juneren, ber auf beftimmten Rarawanenstraßen und mit großer Beimlichkeit und Sandeleeifersucht betrieben wurde, und dann ber Eflavenhandel. Die beiden wichtigften ins Binnenland führenden Strafen gingen von Loanda und Benguella aus. Un ber ersteren liegen bas feiner Site wegen verrufene Dondo am Roanza, Bungo Andongo (oder Roongo) und Malaniche, alles Orte, die in den älteren Reiseberichten öfters erwähnt werden. Die füblichere Route von Benguella aus, die 3. B. Cameron auf feinem Wege von Anangwe zur Rufte benutte, führt zu dem Sochlande von Bihé und weiter zu der Wafferscheide zwischen Raffai und Cambefi. Früher waren diese beiden Strafen hauptrouten für ben Transport ber Eflaven nach ber Rufte, boch hat bas Gingreifen der europäischen Mächte und der Umschwung der Verhältnisse in Amerika den früher in sehr großem Makitabe betriebenen Eflavenhandel allmählich gelähmt; als jedoch keine Eflaven nach Umerita mehr ausgeführt werden konnten, icheint langere Zeit noch eine Urt von Stlavenhan: bel nach den portugiesischen Guineainseln bestanden zu haben: Cameron berichtet, daß 1875 von Moffamedes aus folche Transporte ftattfanden, und noch 1890 wurde in Kapftadt ein verdächtiges Echiff angehalten. Mit dem Etlavenhandel erlitt natürlich auch ber übrige handel auf den Binnenstraßen, der 3. B. das Lundareich mit europäischen Zeugen und anderen Artifeln verforat hatte, eine große Schädigung, und ein bedeutender Teil der handeltreibenden Bevölkerung Angolas mußte neue Erwerbsquellen aufjuden. Man darf also kaum über die geringen Kulturfortschritte Angolas, die immerhin noch größer waren als die in Moçambique, scharf urteilen.

Einen Ersat für den Mangel schiffbarer Ströme, die auch in Ungola meist in Stromsschnellen von dem Tasellande herabstürzen, hat man in der Erbanung von Sissendahnen gestuckt, die freilich zunächst nur Sackbahnen bleiben können. Von Loanda aus geht jeht eine Sisenbahn in vielen Windungen über das Taselland bis zum rechten User des Lucallastusses, sie soll bis Malaniche verlängert werden. Die Bahn erreicht 842 m höhe, durchzieht ich verden Landschaften



Eão Paulo de Loanda in alterer Zeit. (Rad Photographie.) Bgl. Tegt, E. 398.

und ist im ganzen gut gebaut, hat aber rund 100 Millionen Mark, d. h. 275,000 Mark pro Kilometer, gekostet. Man besährt sie in zwei Tagen mit Übernachtung in Zenza. Auch bei Benguella war schon eine Eisenbahn nach dem Vororte Catumbella vorhanden, ist aber, wie es scheint, wieder außer Betrieb geseht worden; mehrere neue Linien sind projektiert. Die Gefamtlänge der im Verriebe besindlichen Bahnen betrug 1899: 393 km. An Telegranhentinien waren 1898: 1299 km in Betrieb, was verhältnismäßig noch nicht viel ist, aber es sind doch die drei wichtigsten Küstenstädet an das Welttelegraphennetz angeschlossen. Postanstalten gab es 1896: 57, die Zahl der in Angela bleibenden Sendungen überstieg 350,000, umd die Cinnahmen der Post waren ichon etwas höher als ihre Ausgaben. Die Verbesserung und Vermehrung der Tampferlinien an der ganzen afrikanischen Weitsück ist auch Angela mit zu gute gekommen. Tagegen schließt der Staatshaushalt der Kolonie ihr 1899 1900 mit einem Keblbetrag von 1,110,000 Mark ab bei einer Einnahme von ungesähn 5 Nillionen Mark.

An der Küste liegen einige alte und verhältnismäßig gut gedaute Städte, die jedoch mit Ausenahme der füdlichten, disher keinen augenehmen Ausenthalt für Europäer gewährten. Unter den nördlichten Küstenorten tritt der ziemlich lebhafte, aber höchst ungesunde Handelsplat Ambriz bervor. Man verschieft von hier, wenn auch nicht in sehr großen Mengen, Erdussisch Antschuft, Idaansonienbast zur Papierbereitung und neuerdings besonders Kaffee. Ambriz liegt auf dem Gipfel einer Unhöbe, die von den Mecreswellen bespüllt wird. Oben wohnen die Weißen; ein Zickzackweg sührt zur Küste hinab. Die öffentlichen Gebäude besanden sich nach der vielleicht heute nicht mehr ganz zutressenden Schilderung Serpa Pintos in ziemlich klägslichem Zustande: die Wohnung des höchsten Beauten war wenig besser als eine Scheune und stellte einen lebensgefährlichen Aufenthalt dar, auf dem Friedhose wurden die Tage beerdigten Leichen nachts die Beute der Hydnen.

Die Hauptstadt Cao Baulo de Loanda (f. Abbildung, G. 397), der Gip des Generalapupernements, vielfach blok Loanda genannt, ift durch einen für eine afrikanische Rolonie ftattlichen Dom ausgezeichnet. Die alte, schon 1576 gegründete Stadt gilt als fehr ungefund, foll auch faum mehr als 15,000 Einwohner besiten und war gang besonders am Eflavenhandel beteiligt. Dann folgt Novo Redondo, das gleichfalls bis vor furzem als ein Sauptplat des Eflavenhandels galt, und das wichtigere Benguella, eine malerische, umfangreiche, mit hübschen Gärten versehene und von dichtem Wald umgebene Stadt. Früher kamen große Karawanen aus dem Inneren hierher, die in den großen, von bedeckten Galerien umgebenen "Batios" ober höfen ihren Taufchhandel trieben. Die meisten häuser an den sehr regelmäßigen Strafen haben nur ein Stockwerf und find aus Ziegeln erbaut, die an der Sonne getrochnet find. Benguella besitt keinen eigentlichen Safen, sondern die Schiffe muffen weit ab vom Ufer antern. Die Stadt hat eine hübsche Rirche und einen anmutig gelegenen eingezäunten Friedhof. Die Wohnungen der europäischen Bevölterung find auf allen Seiten von den Bütten der Neger umgeben. Bon Benguella aus wird zumeist Gummi und Elsenbein verschifft; namentlich ben Gummihandel beherrscht es so weit, daß es 1897: 17, 28 alles aus Angola ausgeführten Gummis auf seinen Markt bekam, etwa 1,700,000 kg, bazu auch an 300,000 kg Wachs. Neuerdings trifft mit jedem Dampfer weiteres kaufmännisches Personal für die aufblühende handelsstadt ein, so daß nach einem deutschen Konfulatsbericht bereits Wohnungsnot herrschen foll.

Der Hauptort des Südens ist das erst 1840 entstandene Mossamedes (s. die Abbildung, S. 1899). Die von nacktem Sand umgebene, nur wenige Gärten und Pflanzungen besitzende Stadt hat zwei lange, der Küste parallel lausende Hauptstraßen umd wird von verhältnismäßig vielen Weißen bewohnt, die sich unter anderem mit der Aussuhr von Fischen nach den benachbarten Küstenplägen und nach Sao Ihomé besichtigten und als Nücksramedes der gesuchelz Brennholz einsühren. Außerdem wird Gummi und Wich das hier natürlich sehr gesuche Vernnholz einsühren. Außerdem wird Gummi und Wich ausgesührt. Mossamedes ist auch der Hauptschungen im Juneren. Unter diesen sir hunpata zu erwähnen, weil sich in seiner Umzeschungen im Inneren. Unter diesen ist hunpata zu erwähnen, weil sich in seiner Umzeschung Burren niedergelassen haben, die die hierher aus ihren Wanderzügen gekommen waren. Sie hatten bereits begonnen, Wechselheiraten mit den Portugiesen einzugehen und die portugiesische Derhobeit anerkannt, aber sie wurden durch die Steuerpolitis der Portugiesen zum Teil veranlaßt, sich wieder über den Kunene zurückzuziehen, und nur wenige von ihnen sind im Lande geblieben.

Weniger wichtig als die Rüftenstädte find die portugiesischen Unsiedelungen und Stationen im Juneren des Landes. Ift es für die Portugiesen ein Vorteil, daß unter den Regerstämmen

des Inneren eine große Zersplitterung herrscht, so ist doch auch die portugiesische Autorität meist sehr gering gewesen. Ein großer Teil des Hinterlandes konnte längere Zeit hindurch als ziemlich unabhängig gelten, und selbst Bibé war von den Portugiesen nicht dauernd besetht. Die Zahl der seinblütigen Weißen auf den Stationen des Juneren ist gewöhnlich gering: soll doch selbst von Ambriz nach Loanda kein weißer Mann zu Lande gehen können, weil der Hänptling von Musullu ihm fast unter den Kanonen des Forts von Ambriz den Turchgang



Landung splag von Moffamedes. (Rad Photographie.) Bgl. Tegt, E. 398.

verfagen würde. Die Fruchtbarkeit einzelner Striche wird aber sehr gerühmt, so daß die Anlage von Pstanzungen in größerem Maßstabe sich wohl lohnen würde, vorausgesett, daß die Berbindungen mit der Küste verbessert werden.

Im ganzen befindet sich Angola gegenwärtig in einem Übergangsstadium: die alten iberlebten Zustände lassen sich nicht mehr aufrecht erhalten, den Anforderungen der Gegenwart kann man sich aber nur langsam anpassen. Es ist aber gewiß übertrieben, wenn des hauptet wird, daß Angola nicht viel weiter gekommen sei, als es im 16. Jahrhundert war, nur daß die Eingeborenen infolge der Berührung mit den Weißen sich neue Laster angeeignet hätten. Die Berbesserung der Berkehrswege dürste noch auf lange Zeit eine der Hauptaufgaben der Rolonialregierung sein.

#### b) Der Rongoftaat.

Wohl die merkwürdigste Staatenschöpfung neuerer Zeit auf afrikanischem Boden ist der Kongostaat. Mag man im einzelnen noch so viel daran auszusehen sinden, er bleibt doch in seiner Art bewunderungswürdig, und es ist bezeichnend, daß belgische Politiker und Schriftsteller, welche den Kongo in der Absicht besuchten, Material zu ihren Anklagen gegen die Kongoverwaltung und die belgische Regierung zu sammeln, voll von Erstaunen über das trot aller Keblarisse hier in wenigen Jahrzehnten Geleistete zurücksehrten.

Der Kongostaat kann in der Hauptsache eine Schöpfung des gegenwärtigen Königs der Belgier, Leopold II. (sein Bild f. S. 401), genamt werden, der schon im Jahre 1861 in einer Schrift: "Die Vollendung des Werkes von 1830", auf die Notwendigkeit der Erwerbung belgischer Kolonien hingewiesen hatte. In den Jahren 1866—75 hatten in sast allen Teilen Afrikas, wie wir früher gesehen haben, so viele bahnbrechende Expeditionen stattgesunden, daß auch weitere Kreise dadurch gesesselt wurden und allmählich zur Beschäftigung mit afrikanischen Kragen gelangten. So konnte, gut vorbereitet, im September 1876 auf Einladung des Königs der Belgier in Brüssel eine Versammlung der angesehensen Geographen und Neisenden Europas zusammentreten, die zur Vildung der Internationalen Afrikanischen Association führte. Diese hatte den Zweck, Zentralafrika, und zwar zunächst von der Ostsüsse aus erforschen und den Handel mit dem Inneren zu beleben.

Tiese Gründung geschah also, bevor Stanley den Kongosauf entdeckte. Nachdem aber im November 1877 die ersten rohen Skizzen von Stanleys Kongosahrt bekannt geworden waren umd die geographische Welt in Aufregung verseht hatten, beschloß Leopold II., den Wasserweg des Stromes zu benutzen und das Innere nun hauptsächlich von Westen aus zu erschließen. Der König zog Stanley selbst zu seinen Zwecken heran und bestimmte ihn zum Leiter einer neuen großen Expedition, die am Kongo Stationen gründen und das Kongogebiet fultivieren sollte. Den Plan zur Erreichung dieses Zweckes bearbeitete das in Brüssel am 25. November 1878 gegründete Comité d'Études du Haut Congo.

Ms Stütpunft für bas großartige Unternehmen gründete ber 1879 ausgefandte Stanlen (fein Bildnis f. S. 41) im September die Station Bivi unterhalb ber letten Stromfdnellen. Alber erft Cube 1880 gelang es ihm, die letteren zu umgehen und oberhalb berjelben, im Februar 1881, eine zweite Station, Janghila, zu gründen, von der aus ber Rongo befahren werden fonnte. Im Mai 1881 ergab fich ein paffender Plat für die Station Manjanga am zweiten Endpuntte der Schiffbarteit bes Rluffes, aber erft im November 1881 war ber Stanlen Bool erreicht. 211s jedoch hier gur Anlage einer vierten Station geschritten werden follte, fand Stanlen daselbst bereits Erfolge eines Nebenbuhlers vor, bes Franzosen Cavorgnan de Brazza, bem es gelungen war, vom Cgowe her an den Kongo vorzudringen. Brazza hatte bereits 1879 mit dem Säuptling der Bateke einen Vertrag abgeschlossen, durch den das rechte Kongouser an Frankreich abgetreten wurde. Infolgedeffen befette Stanlen bas linke Ufer bes Stanlen Bool und legte daselbst am 29. Rovember 1881 die Station Léopoldville an, von welcher aus bann das gange linke Ufer bes Rongo mit Silfe eines auf dem Stanlen Bool gufammengesetten, mit ungeheurer Mühe über bas Plateau, wo heute die Gifenbahn läuft, geschafften Dampfers mit Stationen besetht wurde. Außerdem erwarb Stanlen die Ruste von Loungo bis nach Sette Kama unter 21 20 füll. Breite, und 1882 - 83 errichteten seine Unterbesehlshaber am Kongo selbst die Stationen Rimpolo, Rwamouth, Bolobo, Lufolela, Ngombe, Aquatorville, Lulongo, Bangala,

Upoto, Arnwimi und Stanlenjalls, von denen jeitbem manche wieber aufgehoben, verlegt ober anders benannt worden find.

Unterbessen hatte sich das Comité d'Études du Haut-Congo in eine Association Internationale du Congo verwandelt, die gewöhnlich abgefürzt mit A. I. C. bezeichnet wird. Sie betrieb als solche die Gründung eines Staates, der von den Mächten anerkannt werden sollte, damit nicht zum Schaden der Belgier eine andere Macht am Kongo ein Kolonialreich gründen könnte. Durch diese Pläne reizte die Kongogesellschaft aber zwei Staaten, welche in der That Unrechte auf Teile des Kongobedens zu haben glaubten. Portugal hatte längst den Unterlauf des Kongo und die ganze Küste bis 5" 12' sind. Breite beansprucht, und Frankreich ließ durch Brazza

auch das linfe Ufer des Kongo zwischen dem Stanlen Pool und Rwamouth reflamieren. Infolgedessen geriet die Association ins Gebränge und suchte von den Mächten dringend Anerkennung ihres Besitzes zu erlangen, die ihr auch 1884 zuerst von den Bereinigten Staaten von Rordamerika zu teil wurde.

Nachdem Deutschland zu einer Konserenz eingelaben hatte, auf der die verschiedenen Ansprüche geprüft werden sollten, trat am 15. November 1884 in Berlin die Kongofonserenz zusammen, die in der That zum Ausgleich mit Frankreich und Portugal sowie zur Anertennung der Ksiectation führte. Freilich musten seinen der Leiteren große Opfer gebracht werden: Frankreich gegenüber mußte fauf die Loangofüste und das ganze rechte Kongonser von Manjanga an aufwärts verzichten und alle daselbst errichteten Stationen dis auf eine aufgeben. Ausgeben hatte Frankreich schol im April ein Vorkaufsrecht im Fall eines Verkaufs



Leopold II., Konig ber Belgier. (Rad Photographie) Bgl. Tert, E. 4001.

der Besitzungen der Association erworben und verpstichtete sich erst 1895, den Hall eines Verkauses an Belgien nicht einrechnen zu wollen. Portugal war noch hartnäckiger als Frankreich und wollte die ganze Küste behalten, begnügte sich aber schließlich mit der Südseite der Mündung und einem isolierten Landstück an der Loangokuste, so daß der Association wenigstens die Nordseite der Mündung mit einem angrenzenden Küstenstreisen verblieb, im ganzen eine Küstenstinie von 37 km, höchst unbedeutend für das riesige, nach dem Juneren zu immer mehr anschwellende Landgebiet.

Immerhin war jetzt, nicht zum kleinsten Teil durch die wohlwollende Mitwirtung Teutschands, die größte Gesahr beschworen, welche das junge Kongounternehmen seit seinem Bestehen bedroht hatte. Um 23. Februar 1885, kurz vor dem Schlusse der Kongosonserenz, konnte der Präsident der Nisociation, Strauch, erklären, daß nun alle Mächte das neue Staatsweien, das sich Unabhängiger Staat des Kongo (État Indépendant du Congo) nanute, anerkanut hätten. In demselben Jahr übernahm der König der Belgier nach erteilter Genehmigung der belgischen Kannnern die Würde eines Sonveränz des neuen Staates. Schon zu Aufang des nächsten wurde der Regierungssit des neuen Staates von Vivi nach dem günstiger gelegenen Vona verlegt.

Der neue Staat war nun gegründet und anerkannt, aber ein großer Teil seines Gebietes war erst noch zu ersprissen, ja sogar zu entdecken. Dies nußte die Aufgabe der nächsten Jahre sein, doch geben die Belgier selbst zu, daß mindestens dis 1887 die Ersprischer des Kongobeckens fast ausschließlich Deutsche, Engländer, Franzosen, Portugiesen und Österreicher waren. Erst ziemlich spät traten die Belgier selbst auf den Plan und leisteten nun allerdings Anerkennense wertes, wobei es die Natur des Landes mit sich brachte, daß man sich noch sehr lange sast ganz auf die Flußlinien beschränkte und die Aufnahme des Landes abseits von den Flüssen zunächst vertagte.

Neben der Erforschung der Wasserlaufe und ihrer User ging schon der Beginn der Aussebeutung und Besiedelung des Landes der, bald aber sah man, daß die Fortschritte hier nicht so groß waren, wie man gehosst hatte. Die Ursachen lagen darin, daß in Belgien, dessen Bevölkerung den afrikanischen Unternehmungen anfänglich nicht sehr sympathisch gegenübersstand, sich nur wenige geeignete Persönlichkeiten für den afrikanischen Dienst sinden wollten, daß die Beurteilung der Landesverhältnisse vielsach zu optimistisch gewesen war, und daß sich nur langsam größere Geldmittel beschaffen ließen. Mehrmals stand das Scheitern des ganzen Unternehmens in naher Aussicht, und es war vor allem der König selbst, der immer wieder für seine Lieblingsschöpfung eintrat.

Sine schwere Geifiel für die beute unter der Berrichaft des Kongostaates stehenden Bantuvölker war feit langer Beit ber Eflavenhandel. Buerft wurden die Eflavenkarawanen hauptjächlich dem Atlantischen Dzean zugeführt, um von da aus nach Amerika verschickt zu werden. Tuden glaubte, daß aus dem Diftrift, wo heute die Sauptorte ber Belgier am unteren Rongo liegen, jährlich 2000 Reger weggeführt wurden; im Jahre 1839 fah der Engländer Gabriel im Safen von Loanda 37 auf Fracht wartende Negerschiffe, und erst 1868 wurde das wahrscheinlich lette nach Amerika bestimmte Eklavenschiff in ben Gewäffern bes Kongo von ben Engländern anachalten. Aber um diefelbe Zeit begannen im fernen Rordoften die Raubzüge der ägyptischen Effapenhändler fich bis in bas Gebiet bes Uelle auszudehnen, und gleichfalls 1868 nahm ber erfte von ber Oftfüste gekommene arabische Stlavenhändler seinen Aufenthalt in Manawe am oberen Kongo. Bald vermehrten fich die Araber merklich, und in dem einzigen Jahre 1874 follen im bamaligen Gebiete bes Sultans von Canfibar gegen 30,000 Eflaven, von benen febr viele aus bem Rongogebiet stammten, angekommen fein. Die Besitzergreifungen ber Deutschen und Englander an der Ditkufte und die Bernichtung ber Macht des Gultans lähmten diesen für die jaufibarischen Kaufleute, besonders den befannten Tippu-Tipp, sehr gewinnbringenden Sandel mehr und mehr. Durch die Ufte der Bruffeler Untifflavereikonferenz, welche am 2. April 1892 in Rraft trat, wurden die internationalen Magregeln gegen den Eflavenhandel gleich: fam in ein Enftem gebracht.

Daß die Stlavenhändler den Untergang ihres Handwerfes friedlich hinnehmen sollten, war nicht zu erwarten, umd in der That sollte ebenso wie die oftafrikanische Rüste auch der Rongostaat, der seine allerdings vielsach noch auf schwachem Grunde ruhenden und mit der Welt nur in seltener Verbindung siehenden Stationen mittlerweile die in das Gebiet der Stavenhändler selbst vorgeschoden hatte, einen schweren und gesährlichen Araberkrieg erleben. Schon im Jahre 1886 war es zu Feindseligkeiten gekommen, doch hosste man die Gesahr davurch beschwören zu können, daß im nächsten Jahre der alte reiche, durch die halbe Breite Ufrikas einssussischen Etlavenhändler Tippu-Tipp unter belgischer Autorität zum Bali des oberen Kongodistriktes eingesett wurde. So gewann man wenigstens Zeit, um die Vorbereitungen zu

dem, wie man sich nicht verhehlen durste, doch unausbleiblichen Kanmsse mit mehr Muse tressen zu können. Tippu-Tipp selbst hat sich nicht am Kriege beteiligt, deste mehr aber haben die Glieber seiner zahlreichen Familie den Belgiern in dem 1891 ernstlich ausgebrochenen Kriege zu schaffen gemacht. Der Beginn des Arabertrieges brachte den Belgiern viele Berluste, die Stationen am oberen Kongo gingen zeitweilig verloren, die Expedition Hobbiters wurde 1892 niedergemehelt, in demselben Jahr, in welchem auch Emin Pascha, der auf seinem Juge nach Westen in das Gebiet der Kämpse hineingeraten war, mitten im Kongowalde seinen Tod sand. Erst 1893 machten die Belgier wieder größere Fortschritte gegen die Aufständlichen, welche von Kumaliia, dem Eultan von Udsibis am Tanganustase, immer wieder Verstärfung erhielten, und 1894 konnte der Arabertrieg vorläusig als beendet gelten.

Noch mährend des Krieges richtete fich die Aufmerksamkeit der Belgier auf die kunferreiche Landichaft Ratanga am oberen Luglaba, und eine gange Reihe von Erpeditionen, die gum Teil auch einen mehr wijsenschaftlichen Charafter trugen als andere belgische Entdeckerzüge, wendete sich dem Euden und Südosten des Staates zu. Die Namen Le Marinel, Alerander Delcommune, Briart, Bia, Franqui, Cornet, Stairs und Braffeur treten besonders bervor. Schon 1891 hatte fich die Katangagefellichgit zur Ausbeutung dieses zunächft freilich zu erforichenden Landitriches gebildet. Folgenreicher noch wurden die Borfiöße in nordöftlicher Richtung, welche die Kongoregierung schließlich zu den Wirren am oberen Ril und zu dem dort wieder beginnenden Wettbewerb der Kulturvölker in Beziehung brachten. Mit großer Seimlichkeit organisierten Bankerchoven und seine Unterbeschlahaber im Jahre 1891 am Bomokandi eine arößere Expedition; im September 1892, fur; nach dem Tobe bes Kührers, murbe die belaiiche Flagge am Nil gezeigt und im Jahre darauf von den aus Emin Bajchas Geschichte bekannt gewordenen Orten an der Weftseite des oberen Rils Besit ergriffen. Um dieselbe Beit brangen Nilis und de la Réthulle in das Bahr el Gajalgebiet, Danolet in das des Schari ein. Tiese Züge führten am Mil und weiter im Westen zu wiederholten Zusammenstößen mit den Mahdisten. Aber auch abgesehen hiervon ließen sich die territorialen Erfolge der Vorftöße nach Nordosten nicht auf die Dauer behaupten. Franzosen und Engländer mischten sich ein, und während dem Ronaoftaat durch das Abkommen mit England vom 14. Mai 1894 der weitliche Zeil von Emins chemaliger Proving und ein Teil des Bahr el Gajalgebietes verpachtet wurde, gelang es Frankreich, das sich offenbar felbst einen Weg zum Nil freihalten wollte, die Belgier von jedem Landgewinn im Gebiete des Echari und oberen Bahr el Gafal auszuschließen.

Im Jahre 1896 ging einer der verdienstvollsten belgischen Befehlshaber, der Baron Thanis, an der Spige einer großen Expedition nach dem Albertsee und dem Ril vor. Aber am 14. Februar 1897 brach eine Meuterei aus, welche den Führer zur Flucht nach dem Kongo nötigte und die ganze Expedition über den Hausen warf. An demselben Tage hatte der belgische Truppensührer Chaltin die Mahdisten aus Redzis am Ril verzagt und diese Station, die nordsöstlichte des ganzen Kongostaates, besehr. Die Meuterei gegen Thanis war kein vorübergehender Unsall, der Ausstand breitete sich weiter nach Süben aus, und noch jeht sind am oberen Kongo und im Seengebiet keine völlig friedlichen Zustände wieder eingetreten.

Die Bemühungen, eine förmliche Übernahme des Kongostaates durch Belgien berbeizusühren, sind bis jeht noch nicht ersolgreich gewesen, indessen unterliegt es wohl keinem Zweisel, daß das belgische Bolt den riesenhaften airikanischen Besitz niemals in andere Hände übergeben lassen wird.

Der Flächen in halt bes gesamten Kongostaates, dessen Greusen sich wohl nicht mehr ersheblich ändern werden, wird jest auf 2,252,780 akm angegeben, die Bevölkerung, vielleicht

immer noch zu hoch, auf etwa 14 Millionen. Darunter befanden sich 1899 nur 1958 Weiße, von denen 1187 Belgier waren, gegen das Vorjahr nicht unerheblich mehr. Italiener und Portugiesen waren nach Wauter's auf 1897 bezüglichen Zahlen je 102 vorhanden, Schweden und Norweger zusammen 91, Engländer ebenfalls 91, Holländer 61, Amerikaner 57, Dänen 34, Franzosen 26, Deutsche nur 17, Schweizer 11, andere zusammen 19.

Die natürlichen Hilfsquellen, welche den Bewohnern des Kongostaates zur Verfügung siehen oder stehen werden, haben in den wenigen Jahrzehnten seit dem Beginn der Rolonisation noch nicht genügend ersoricht werden können. Mineralschäße werden sich sast nur im Gebiete der älteren Gesteine sinden können, also nicht in der Mitte des Staates, sondern nur in den Rand- und Grenzgegenden. Eigentlich ist nur Katanga als einigernaßen reich an Eisen, wohl weniger an Kupfer zu bezeichnen. Die Kupferminen, deren einzelne von den Eingeborenen des arbeitet wurden, siegen im Tüden des Landes, an beiden Usen des Lussla, die nördlichsten nach Cornet unter 10° 50° südl. Breite. Die Menge des Kupfers wird indessentung sein. Ühnlich sieht es mit dem dort in Massen verhandenen Eisen, das ebenfalls schon von den Eingeborenen benutzt worden ist. Bon geringer Erheblichseit sichenen die bisweilen erwähnten Spuren von Blei, Zinn, Schwesel, Gold und Kohlen zu sein.

Gine große Bergbaufolonie wird also der Kongostaat schwerlich werden, um so mehr müssen die Haupthandelswaren aus dem Tiers und Pslanzenreich beachtet und vor rascher Erschöpfung bewahrt werden. Unter den tierischen Produkten stand die vor kurzem noch das Elsenbein in erster Linie. Der Kongostaat liesert in ganz Usrika das meiste Elsenbein in den Handel, im Jahre 1897: 245 Tonnen, so daß Untwerpen jest der bedeutendste Elsenbeinmarkt der West geworden ist und seit 1890 Liverpool, seit 1895 auch London übertrisst. Im Jahre 1897 wurden in Antwerpen 280,117 kg Elsenbein im Werte von beinahe 4 Millionen Mark verkaust. Über der größte Deil dieses Elsenbeins rührt von alten Beständen her; nach Wauters stammten 1897 unter den 29,985 auf den Markt gebrachten Jähnen nur 8539 von fürzlich getöteten Elesanten. Im Jahre 1899 wurde sür etwa 6 Millionen Mark Elsenbein ausgeführt. Jum Schuse der noch vorhandenen lebenden Elesanten sind gesetliche Bestimmungen getrossen worden.

Ahnlich wie mit dem Elfenbein fteht es mit einigen wichtigen Produtten aus dem Pflansenreich, namentlich mit bem Rautschuf, der das ergiebigfte pflanzliche Ausfuhrproduft bildet und bereits das Elfenbein in den Handelsliften übertroffen hat. Die Kautschutgewinnung am Rongo ift noch neu, am oberen Gluß begann fie erft 1889. Trottdem wurden 1897: 1,662,380 kg im Werte von 62 3 Millionen Mark, 1898 jogar für 131 2 Millionen und 1899 für mehr als 23 Millionen Mark gewonnen. Fast die gesamte Masse gelangte gleichfalls nach Antwerpen, beijen Kantichutmarft 1889 erft einen Einaang von 4700, 1890 einen jolchen von 30,000 kg aufzuweisen hatte. Die größte Menge fam aus dem Aquatordiftrift, dann folgten die Diftrifte Raffai, Bangala und Stanlenfälle, aber auch vom Hölle und Aruwimi fowie vom Lualaba famen ichon nicht unbedeutende Quantitaten, dagegen nur wenig aus den fuftennahen Gegenden, wo die Sauvtfautschufpflanze, die Rautschuftliane Landolphia, schon seltener wird. Biel weniger wichtig als der Rautschuf find Palmnuffe und Palmul, von ersteren wurden 1899 für 1,243,200 Mart, von letterem für 667,200 Mart ausgeführt, und zwar vorzugsweise aus den füstennahen Diftritten, denn weiter oben find die Eingeborenen noch nicht dazu gelangt, das El zu Handelszwecken zu fammeln. Die Ausbeutung anderer pflanzlicher Schätze, wie Rovalbarg, Sejam, Erdnüffe, Medizinalpflanzen, Gewürze ift eben erft begonnen worden.

Im Jahre 1884 wurden bei Léopoldville die ernen Kaffeebaume gepflanzt und feitdem hat sich die Kultur ausgebreitet; auch die Araber beginnen Kaffee zu pflanzen, und die Regerbäuptlinge werden wenigstens dazu angehalten.



Die Rongobahn ber Matadi. (Rad Photographie) Bgl. Teyt, E. 400.

Tie Arbeiter- und Trägerfrage am Kongo ist noch immer brennend. Namentlich in ben ersten Jahren war es nötig, sehr viele fremde Arbeiter aus Lagos, Liberia, von der Goldsfüste, Sierra Leone u. s. w. beranzuziehen, und zum Teil besteht viese Notwendigkeit auch heute noch. Unter den großen Trägermengen, welche sich vor dem Bahnbau auf dem Landwege nach dem Stanlen Lool bewegten, waren aber doch auch viele Einheimische. Zur stetigen

Arbeit in den Pflanzungen und Stationen laffen sich die meisten Kongoneger nur ungern herbei; eber ift es auf den tiefer im Inneren liegenden Stationen gelungen, für die verschiedenen Ursbeiten Angehörige der benachbarten Negerstämme heranzuziehen.

Jur Zeit als Stansen mit der Gründung von Stationen am unteren Kongo begann, sandete nur gelegentlich ein englischer Tampfer in Banana. Die Verbindungen haben sich raich verbessert, und jest sind es fünf besgische, deutsche, englische, französische und portugiesische Tampfergesellschaften, welche den Verfehr mit dem Kongostaat vermitteln. Ihre Schisse geben von Antwerpen, Hamburg, Liverpool, Harve, Marfeille und Lissabis aus, und man hosst, die etwa 9000 km betragende Strecke von Antwerpen die Matadis dald in etwa 15 Tagen zurüsslegen zu können. Die Seeschisse gingen ansänglich nur die Vonster 1889 bis Matadi. Im Jahre 1888 versehrten in Banana 123, in Vonna nur 22 Schisse, 1897 aber in Banana nur noch 103 mit 171,961 Tonnen, dagegen in Boma 98 mit 170,848 Tonnen; man jucht also mit Seeschissen möglichst weit in den Strom vorzudringen. Für 1899 werden sür Banana und Vonna zusammen 632 Schisse mit 389,483 Tonnen gezählt, die Schisse sind weniger zahlreich, aber größer als im Vorjahr. Der Versehr von Matadi, wo die Eisenbahn beginnt, wird den von Banana und Vonna jedensalls bald übertreisen, doch liegen noch keine antlichen Jahlen vor. Es können Schisse mit einem Tiefgange von 7 m jederzeit dis Matadi gelangen.

In Matadi hört der Seeverkehr auf, und bis vor furzem war man nur auf die Tragerfaramanen angewiesen, welche sich bis zum Stanlen Bool burcharbeiteten. Noch Graf Götten erzählt von dem beschwerlichen Landweg und den unsauberen und ungesunden Nachtstationen im Balde und preift die Berbefferung durch die damals im Ban begriffene Gifenbahn. Bett hat Die Rongobahn (f. die Abbildung, S. 405, und die obere Balfte der Tafel bei E. 360) diefen beichwerlichen Weg erfett, und damit die Verwaltung des Staates und die Ausbeutung seiner Silfsauellen mächtig erleichtert. Im Jahre 1889 wurde mit einem Kavital von 25 Millionen Frank die Gefellschaft der Kongobahn gegründet. Der Bau begann 1890 und schritt zuerst mit großer Langiamfeit fort; aber am 16. Mär; 1898 fam die erste Lokomotive in Dolo am Stanlen Bool an, und am 2. Juli konnte die feierliche Eröffnung der ganzen Linie stattfinden. Die Sauptichwierigfeiten lagen am Unfang der Linie, wo auf 7 km eine Sohe von 221 m erstiegen werden mußte, und beim Abstieg jum Stanlen Bool. Die Bahn erreicht eine Meereshohe von 745 m. Tropbem daß man während der Bauseit billiger bauen lernte, hat die Bahn an 60 Millionen Frank, für jedes Kilometer 150,000 Frank, gekoftet und die Bahl der Arbeiter stieg einmal auf 9000. Die Gesamtlänge ber nur eine Spurweite von 0,75 m besitzenden Bahn beträgt 399 km; bie wichtigiten Bauwerte find gablreiche Bach: und Schluchtbrücken. Die Gesellschaft befaß 1898 ichon 36 Lofomotiven und konnte einen aus brei Wagen bestehenden Bug in 20 Stunden mit einer mittleren Geschwindigkeit von 23 km in der Stunde von Matadi jum Stanlen Pool schaffen; wöchentlich verkehrten in jeder Richtung drei Züge. Die Fahrpreise sind hoch: ein Europäer, der Die gange Bahn befahren will, hat dafür 500 Frant zu entrichten; tropbem aber follen Bertehr und Sinnahme die Erwartungen ichon übertreffen. 3m Monat April 1898, dem letten vor ber Cröffnung der gangen Linie, verfehrten 1429 Reifende, und 1,304,650 kg Güter wurden befördert; die Sinnahmen betrugen über 650,000 Frank, für das erfte volle Betriebsjahr aber über 19 Millionen. Bom Marz bis Zuni 1899 hatte man monatlich etwa 1000 Reifende, und bas Gewicht der beförderten Waren ftieg in demfelben Zeitraum von 761,000 auf 1,671,000 kg, wobei man freilich in der wirtschaftlichen Wertschätzung den enormen Anteil abziehen muß, der von der Ginfuhr auf den Ronfum der gablreichen Beamten des Staates entfällt.

Man benkt bereits an andere Eisenbahnen, an ein kleines, von Koma ausgehendes Neb von Nebenbahnen und an durchgehende Strecken vom oberen Fluß zum Nil und zu den Seen. Borläufig vermittelt auf dem oberen Kongo und mehreren Nebenklüssen eine schon ziemlich zahlreiche Flotte von Flußdampsern den Verkehr, deren erster im Dezember 1881 von Stanken auf diese noch vor kurzem so unbekannten Gewässer gebracht wurde (s. die untenkiehende Abbildung). Man zählte 1898 nicht weniger als 45 Danuster, von denen 22 die Flagge des Staates, 11 die belgische, 6 die holländische, 4 die englische und 2 die französische führten. Ramentlich der Verkehr auf dem oberen Strome ist ungeheuer gestiegen.



Gin Kongobampfer aus bem Unfange ber Sver Jahre. (Rad Etanlen)

Der Kongostaat besitzt ein geordnetes Postwesen. Es sind 20 Stationen vorhanden, die 1898 im inneren Verfehr 104,032, im äußeren 343,645 Briese zur Besörberung brachten bei insgesamt 843,292 Posisiendungen im Jahre 1897. Der Ansichluß des Kongostaates an das Welttelegraphennet ist ersolgt, und die Vollendung einer Linie vom Stanlen Pool über Angangwe nach dem Ris sieht in Aussicht.

Die Handelsbewegung des Kongostaates bietet manche interessante Ericheinung. Eingesührt werden erstens Gegenstände, welche der Staat und die Stationen sür Bauten und derzgleichen gebrauchen, zweitens persönliche Bedürsnisse der Weißen und drittens Waren, die für die Eingeborenen bestimmt sind. Der Wert einer jeden dieser drei Kategorien war 1897 in runder Zumme  $5^1$  Millionen Mark. Die Gesantsumme der Einsuhr betrug 1899:  $18^1$  Millionen Mark, an der Belgien mit 13 Millionen, Deutschland mit 1,304,000 Mark beteiligt

war. Die Gesamtsumme der Aussiuhr hat dagegen 1899 die Höhe von 29 Millionen Mark erreicht (63 Prozent mehr als 1898). Davon erhielt Belgien 24 Millionen, Deutschland mur 144,000 Mark. Im Jahre 1897 standen noch Elsenbein, Palmnüsse und Palmöl in der Aussiuhr obenan, während der Austichuk nur etwa 5 Prozent ausmachte; 1898 dagegen kamen auf Rautschlaft volle zwei Drittel, während das Elsenbein von dem Nieft derei Vierkel in Anspruch nahm. Im Jahre 1899 wurden 33.4 Millionen kon Kautschuk erportiert, gegen 21.5 im Vorjahre. Während vor etwa 10 Jahren noch zwanzigmal so viel Waren vom Kongo nach den Niederlanden als nach Belgien gingen, hat sich diese Verhältnis zeht gänzlich verändert. Der Anteil Deutschlands ist die zieht noch ziemlich klein geblieben. Wenn auch der Kongostaat den Belgiern sich große Ausgaben verursacht hat, so haben doch Jandel und Industrie Velgiens sichen weigntliche Vorteile durch ihn empfangen.

Der Kongostaat ist eine absolute, dabei mit dem konstitutionessen Belgien in Personalmion stehende, für immer neutral erklärte Monarchie, doch ist von dieser Reutralität das erpachtete Gebiet am oberen Ril ausgeschlossen. Im Jahre 1901 muß darüber entschieden werden, ob der Kongostaat ganz an Belgien übergehen wird oder nicht. Natürlich haben sich die Geses und Einrichtungen des Kongostaates, soweit es irgend anging, schon von Unsang an möglichst an die belgischen angelehnt. Die Zentralregierung des Kongostaates hat ihren Sig in Brüsel und sieht unter der Leitung eines Staatsssetretärs, der Chef aller Tepartements ist. Die Votalregierung in Ussis batte zuerst ihren Sig in Bivi, seit 1886 aber in Boma. Ein Generalsgouwerneur vertritt hier den Souwerän und überwacht den Ganz der Regierung. Jur Seite stehen ihm ein Vizegeneralgouwerneur, mehrere Staatsinspettoren, ein Generalsetretär und mehrere Usteilungsvorstände; auch kaun er die Regierungsmaßnahmen einem aus den höchsten Beannten bestehenden Ausschung vorsegen.

Der Kongostaat enthält 14 Distrikte, deren Größe nahe der Strommündung am geringsten ist, sandeinwärts aber immer mehr zunimmt, also genau ebenso, wie es in zahlreichen jungen amerikanischen Staaten der Fall ist. In diesen 14 Distrikten gibt es im ganzen 265 von Weißen besetze Stationen. Die Zahl der Weißen an den einzelnen Stationen kann also nur sehr gering sein, und in der That fanden sich am 1. Januar 1898 in Boma, dem am stärksten von Weißen besetzen Plate, nur 210 Weiße vor, an vielen Stationen des Inneren aber nur einige oder gar einer. Alle die ost genannten und auf unseren Karten mit großer Schrift angegebenen Orte am Kongo sind daher noch sehr bescheiden, wenn auch die Menge der Behörden, Wertsätten u. s. w. einzelnen schon einen merklich europäischen Anstrich verliehen hat. Bon dem lebhaften Treiben der Eingeborenen gibt unser farbiges Bild "Ein Wochenmarkt am oberen Kongo" eine Anschauung.

Banana (35 Weiße) ist nach Goffarts Beschreibung eigentlich nur eine Gruppe von Kaktoreien auf einer sandigen Landzunge an der Strommündung, die eine gute Reede beschützt; in Boma besinden sich dagegen alle Hauptbehörden des Staates und viele Werkstätten und Kaktoreien. Der Ort zerfällt in zwei Gruppen, eine unten am Fluß und die andere auf der Höhe, beide sind durch eine 2 km lange Dampstraßenbahn miteinander verbunden. Matadi (64 Weiße) war dis zum Bahnbau nur eine ganz kleine Faktorei, hat aber nun einen großen Ausschweißelben genommen und besitzt große Bahnwerkstätten, ein militärisches Tager, ein Hotel und eine Bibliothek. Die Blüte von Tumba, das eine Zeitlang Endpunkt der Bahnsahrten war, ist wohl nur eine vorübergehende gewesen, falls nicht etwa der Regierungssitz hierher verlegt werden sollte, dagegen ist am Stanley Pool Léovoldville wichtig als Übergangspunkt von der





Sijenbahn auf die Tampfer des Oberlaufes. Hier wohnen 96 Weiße, und zahlreiche Behörden und öffentliche Anstalten haben hier ihren Siß. Matadi und Léopoldville ergänzen sich vielsach, da die erstere Ansiedlung seewärts, die zweite stromauswärts schaut. Die zahlreichen Stationen des Juneren haben untereinander viel Äthnlichseit, da bei ihrer Anlage auch auf die sichere Lage noch Nücksch genommen werden nurste. Wir neuwen noch Luluaburg mit 17 Weißen, auf einem Hüge dam linken User des Lulua, Coquilhatville mit 12 Weißen und Neu Antwerpen oder Bangala, wo 26 Weiße leben, am Haupfirome selbst; lehteres sit jeht der wichtigste Plats am oberen Kongo, die Pstanzungen bedecken mehr als 80 Hetar, und es sind zahlreiche Wertschten und Faktoreien vorhanden. Noch weiter aufwärts wird sich gewiß Kunngwe, das einst ein Haupfpunkt der arabischen Stadowhändler war, unter friedlicheren Zuständen auch zu einem für den Versehr auf dem Auß und durch das Binnenland wichtigen Plat emporarbeiten. Die Törfer der Eingeborenen, welche nicht bloß den Ramen, sondern auch den Plats oft wechseln, drängen sich vorzugsweise an den Flüssen zusammen.

Die Finangen des Rongoftaates ftanden lange Zeit nicht fehr gunftig, da es an ergiebigen eigenen Einnahmeguellen fehlte und zum Teil noch heute fehlt. Der Boranschlag für 1900 schließt mit etwa 18,4 Millionen Mark Einnahmen und über 21,6 Millionen Mark Ausgaben ab. Unter ben Ginnahmen figurierten 1899 ber Borichuf bes belgifchen Staates mit 2 Millionen und der Beitrag des Rönigs mit 1 Million; ein wichtiger Posten find auch die Erträge der Staatsdomänen und der Naturalabgaben der Eingeborenen; mehrere Millionen werden aus den Gin- und Ausfuhrzöllen erziett. In der Berliner Kongoafte war die Erhebung von Cinfuhrzöllen für 20 Jahre unterfagt worden. Es stellte fich jedoch bald heraus, daß damit dem jungen Staate seine wichtigste und fast einzige Ginnahmequelle genommen war, und fo wurde diese Bestimmung im Zahre 1890 bahin abgeändert, daß für einen Zeitraum von 15 Jahren die Erhebung von Sinfuhrzöllen, die 10 Prozent des Wertes nicht übersteigen durften, gestattet wurde; nur von Spirituojen durften höhere Bölle erhoben werden. Lom 1. Mai 1892 an wurde mit ber Erhebung dieser Bolle begonnen, beren Erträgnis fich bis jum Rabre 1899 auf 3 Millionen Mark steigerte. Wahrscheinlich wird man auch nach Ablauf jener 15 Sabre bem Staate Diefe faft unentbebrliche Ginnahmeguelle nicht entziehen fonnen. Unter ben Ausgaben bes Staates, die also die Ginnahmen immer noch übertreffen, ohne bag man eigentlich erfährt, wie das jährlich wiederfehrende Defizit gedeckt wird, steben diejenigen für die bewaffnete Macht mit 51.2 Millionen Mark in erster Reihe. Die Stärke bes Heeres ohne die europäischen Kadres betrug 1899: 11,850 Mann. Es werden Freiwillige eingestellt, baneben aber wird auch eine jährliche Aushebung durch Lofung unter allen 14-30 Jahre alten Eingeborenen (soweit man Macht über sie hat) vorgenommen, und endlich können alle Beamten und Arbeiter für den Rotfall zu einem Hilfskorps einberufen werden. Als "Marine" des Rongostaates, die auch eine jährliche Ausgabe von über 1 Million Mark erfordert, werden 7 Dampfer auf dem unteren und 26 auf dem oberen Rongo aufgeführt, dazu eine Alottille von Cegel = und Ruberbooten.

Es ist im Kongostaate noch vieles im Werden begriffen: die Antorität der Regierung ist noch nicht im ganzen Staatsgebiet anerkannt, die Zahl der im Lande, sast durchweg nur auf kürzere Zeit, lebenden Weißen ist noch gering, und schweres Lehrgeld wird noch zu zahlen sein, bis man die richtigen Mastregeln, um dem Klima gewachsen zu sein und die Hilfsquellen gewinnbringend auszubeuten, überall gesunden hat. Auch sind die Sinnahmequellen des Staates noch nicht gesichert, die Ausgaben sind verhältnismäßig hoch, die staatsrechtliche Zukunst des

Kongostaates ist noch immer nicht sestgestellt. Troß alledem aber wird niemand dem kleinen Belgien, das in einem bis vor kurzem fast ganz unbekannten Teile Ufrikas ein soldes Staats-wesen mit allen seinen Borzügen und Mängeln zu schaffen und bis jeht zu erhalten wußte, seine Anerkennung versagen fönnen.

### c) Frangösisch = Rongo.

Nörblich vom unteren Kongo beginnt das große französische Kolonialreich, das von hier über die Landichaften am Tsabsee und am oberen und mittleren Niger dis nach Seneganzbien, ja wenn man will, dis an das Mittelmeer reicht. Es hat eine Zeit gegeben, in der man, entmutigt durch das ungesunde Klima und die geringen Fortschritte der Posten am Gadun, bereit war, sie etwa im Tausche gegen das Mündungsgebiet des Gambia den Engländern zu überlassen. Seute würde ein solcher Vorichsag mit Sohn zurückgewiesen.

Im Jahre 1839 hatten die Franzosen durch Verträge mit einheimischen Häuptlingen einen kleinen Landstreisen am Gabun als Stütpunft für ihre Kriegsschiffe erworben und 1849 die Handelsstation Libreville gegründet, aber erst 1862 erweiterten sie den lange gering geschätzten Besit nach Süden die Jum Kap Lopez und die zum Lgowe. Lange blieben die Versuche, von der Küsse aus ins Jumere vorzudringen, vergeblich, die es endlich dem bedeutenden Reisenden Savorgnan de Vrazza gelang, den Bann zu brechen und 1878 tief ins Gebiet der Kongowasserschieden vorzudringen. Pierre Savorgnan de Brazza ist der eigentliche Schöpfer der heutigen französischen Kongostolonic; er hat wohl ebensoviel dafür gethan, wie Stanley für das belgische Gebiet. Im Jahre 1880 erreichte er den Kongo selbst, und zwar früher, als es Stanley bei seinen auf die große Entdeckungsreise solgenden Versuchen, kolonisierend von der Mündung auswärts vorzugehen, gelungen war.

Auf diesen so glücklichen und folgenreichen Borsprung gründeten, wie wir fahen, 1885 bie Fransofen ihre Uniprüche gegenüber dem Rongostaat, und setten es in der That durch, daß ihnen das ganze rechte Ufer des Kongo von Manjanga bis zur Ubangimundung abgetreten wurde. So ift es gefommen, daß Stationen, beren Name die einstige Gründung durch Belgier andeutet, später ben Frangosen zufielen. Die burch mehrere Berträge mit Portugal und bem Kongostaat näher bestimmte Sübgrenze der französischen Bestbungen verläuft jett von der Rüste bei Majjabi am Utlantijchen Dzean nach dem Rongo oberhalb Manjanga. Der Wajjerscheide zwischen Rongo und Ruilu folgt die Grenze eine kurze Strecke und zieht dann weiter am Rongo und Ubangi entlang bis zum vierten Breitenfreis. Im Nordosten geht das französische Rongogebiet, Le Congo Français, jest auf Grund des französisch-englischen, den Kaschodastreit beendenden Vertrages von 1899 in das frangöfisch gewordene Gebiet östlich vom Tsabsee über. Chenfo hat die anerkennenswerte, aber, wie man hinzuseten muß, auch sehr vom Glück beaunstiate Thätiakeit französischer Reisender das Tiadseebeden unmittelbar mit dem Kongo verbunden, und ichon beginnen frangöfische Posten sich bier weit in bas vor wenigen Jahren noch vollständig unbefannte tieffte Innere Ufrikas vorzuschieben. Die Grenze gegen das deutsche Kamerungebiet ift durch die deutschefranzösischen Verträge vom 24. Dezember 1885 und vom 15. März 1894, welche Ramerun die bekannte Bogelgestalt gaben, festgelegt worden.

Die Größe und die Einwohnerzahl dieses ungemein weiten, aber ziemlich einförmigen und erst in später Zeit reicheren Ertrag versprechenden Gebietes lassen sich natürlich nur annähernd angeben. Im Jahre 1891, also vor den neuesten Erweiterungen, wurde der Flächenraum offizielt auf 570,000 gkm, später auf 650,000 gkm angegeben. Einschließlich des

Militärterritoriums am Tsabsec rechnet man jest das Ganze zu 3 Mill. 4km. Die Volksmenge entspricht der Größe des Gebietes nicht, da ein großer Teil aus fast unbewohnten Waldungen oder Flußsümpsen besteht und auch die sortwährenden Fehden eine größere Verdichtung der Bevölkerung nicht zugelassen haben werden; daher mag die jest angenommene Zahl von 5 oder mit dem Inneren gar 10 Millionen wohl zu groß sein.

Die Zahl der Weißen im französischen Kongoland ist gering, 1885 wurden 205 gezählt, von denen sich 140 in Libreville aushielten. Zest wird die Zahl etwas gewachsen sein, dürste aber 300 (ohne die Besatung) kaum viel übersteigen. Die Karte zeigt am Gabun, an der Loangoküste und zwischen dieser und dem Stanlen Pool eine Menge von Stationen, aber die meisten sind sehr unbedeutend. Die Franzosen zögern noch, Arbeit und Kapital ihrer Kongokolonie zuzuwenden, ja einzelne Autoren raten ihren Landsleuten geradezu ab, an den Kongo zu gehen. Aufrichtige Beurteiler erkennen an, daß das angrenzende belgische Gebiet, trop aller Schwächen, sich weit rascher entwickelt hat.

Libreville am Gabun ift einer ber Sauptorte, aber mehr ein Miffionsgentrum als ein Handelsplat. Bas an Sandel zu finden ift, liegt vorwiegend in den Sanden der Teutschen und Engländer, nicht der Franzofen. Libreville dehnt fich 7 km weit am Etrand aus, liegt teils am Juge, teils auf der Bobe einer Terraffe auf rotlichem Lateritboden und wird von Bergen von einigen hundert Metern Sohe überragt. Die Stationen weiter im Inneren find hauptfächlich auf die Zukunft berechnet, jo Lambarene, Nijole, Franceville, alle drei im Gebiete bes Caome. Um Stanlen Bool haben bie Frangofen ben Stütkpunft Braggaville, Wichtiger als alle diefe Bunfte ift der Hafenplat Loango, füblich von der Ruilumundung, auf den die Portugiesen vergeblich Unspruch gemacht haben. Es war einst ein bedeutender Ort mit 15,000 Einwohnern und ift noch jett mit seiner leidlichen Reede und seinen Kattoreien ber Sauptbafen bes Kuilugebietes. Die Stationen bes tiefen Inneren follen gunächst mur bas Besitrecht begründen und die spätere intensivere Ausbeutung des Landes vorbereiten; sie sind mit einzelnen Offizieren, auch wohl mit Miffionaren besett. Manche diefer Posten stehen nur in febr ichwacher Berbindung mit der Rüfte, und ihre Lage und Bedeutung wechseln häufig, denn auf bem Papier ift gwar, wie eine Karte von 1899 zeigt, ein großer Teil der frangofischen Rongoufer an Ausbeutungs : und Sandelsgesellschaften vergeben, aber die hierauf gegrundeten Soff: nungen find völlig gescheitert, und eigentliche Kolonisten dürfte es in der ganzen Rolonie noch nicht geben, zumal da das Klima, wenigstens im Waldland, anhaltende europäische Arbeit und überhaupt längeren Aufenthalt ber Europäer nicht gestatten wird.

Im Jahre 1894 wurde das ganze bis dahin französische Kolonialgebiet am Kongo in zwei gesonderte Kolonien, "Congo" und "Haut Oudangi", zerlegt. Tie Verwaltung führte in jeder Kolonie ein Regierungskommissän der französischen Republik, der in der Westtolonie in Libreville seinen Sit hatte, in der Csitolonie aber eigentlich auf der Wanderschaft war. Seit 1897 scheint die Verwaltung der beiden Kolonien wieder zusammengesaßt worden zu sein.

Vorläusig bringt das umsangreiche französische Kongoland dem Mutterlande noch erhebliche Berluste, und auch der Handel befindet sich vorwiegend in fremden Handen. Der Gesantschandel der Kolonie erreichte 1898 für die Einsuhr den Wert von gegen 4 Millionen, sür die Aussicht von 4½ Millionen Marf; davon kamen aber auf den Handel mit Frankreich nur 1, beziehungsweise 1½ 5 Millionen Mark, also ein immer noch ziemlich geringer Vetrag. Das Kutholz sieht in der Aussicht jett obenan; es wurden ausgeführt an Sbenholz für ½, an Thumaholz für ½ 5 Millionen und an Notholz für ½ 3 Millionen Mark. Wichtig ist auch die

Aussuhr von Kautschuf, nämtlich gegen 1.2 Million Mark, wovon aber kaum 10 Prozent nach Frankreich gingen, sehr weit zurück sieht bagegen das Palmöl mit 130,000 Mark, wogegen Palmmüsse 615,000 Mark erzielten; Elsenbein wurde für kaum 68,000 Mark ausgesührt. Mit der großen belgischen Nachbarkolonie ist der Wechselhandel sehr gering, es wurden nur für 2000 Mark Waren aus dem französischen Sebiet in das belgische übergesührt, in umgekehrter Richtung erreichte der Turchgangshandel aber den Vert von 200,000 Mark. Der Erport wird sich mit der besseren Lusschläufer des Inneren sedenfalls noch erbeblich steigern lassen.

Es gibt im Lande 26 Postämter, die 1897: 371,538 Briese zu besördern hatten, von denen kaum 1 Prozent auf den inneren Berkehr kamen, ein Beweis, wie vereinzelt die Ansiede-lungen auch im Küstenlande noch stehen, und wie gering der Binnenhandel sein muß. Eine Tampferslotte eristiert nicht, auch Gisenbahnen sind nicht im Betriebe, wie es überhaupt nach der Erössnung der Kongobahn nicht wahrscheinlich ist, daß die Wege durch das französische Gebiet der Kongolinie großen Abbruch thun können. Die Verkehrsbeziehungen des französischen Binnengebietes gehen mehr nach Norden zum Benus und Tsadse und später einmal nach Nordosten zum Vill. Innnerhin wird setzt in Frankreich für die möglichst schleunige Erbauung einer Bahn vom Gabun zum Kongozusluß Alima, die ungefähr 600 km lang sein und den Schlüssel des politischen und öbenomischen Systems Frankreichs in Innerafrika bilden würde, lebhaft agitiert.

#### d) Spanifche und portugiefifche Befigungen nördlich vom Rongo.

Nördlich vom Gabun finden wir ein kleines fpanifches, aus einem Landftreifen am Nio Muni und mehreren Infeln bestehendes Gebiet. Die Spanier hausen hier feit 1843. Über Die Ausdehnung ihres Besitzes haben zwischen Spanien und Frankreich stets Meinungsverschiedenheiten bestanden, da Frankreich den Spaniern nur 2200 gkm mit etwa 30,000 Sinwohnern zuerfennen wollte. Evanien aber ein angeblich durch Vertragsabschlüffe mit Häuwtlingen seit Oftober 1884 erworbenes Gebiet von mindestens 50,000 9km beauspruchte; ja eine Zeitlang waren die franischen Unsprüche auf 150,000 gkm hinausgegangen. Im Juli 1900 erhielt aber Spanien durch einen endgültigen Bertrag mit Franfreich ein Gebiet von etwa 25,000 gkm, deffen Grenzen dem Muni bis zum 1. Grad nördl. Breite folgen, dann dem 1. Grad bis 110 200 öftl. Länge v. Gr., endlich diesem Meridian bis zur Kamerungrenze. Frankreich hat sich aber auch für dieses Gebiet das Recht des Borkaufes gesichert. Die Spanier haben es zu Bermaltungszwecken mit ihren Besitzungen in der Gruppe der Guineginsteln vereinigt, wirklich von ihnen besett find aber nur 15 9km, auf denen 1887 kaum 2000 Bewohner gegählt wurden. Auf dem Teftlandbesits am Rio Muni befinden sich nur einige Taktoreien; wichtiger find Die Infeln, von denen Corisco die größte ift. Es ift ein flaches, von etwa 1000 durch die Miffionare leidlich unterrichteten Regern bewohntes Giland. Aber weber Corisco noch Groß-Cloben haben in der Regel europäische Bewohner; die Raufleute wohnen auf dem winzigen, nur etwa bie doppelte Große Helgolands erreichenden Rlein-Globen, bas, vor Stürmen und Wellen gut geschützt, gerade vor der Mündung des Muni liegt und als verhältnismäßig gesund gilt. Der Sandel, der fast nur auf den von den Mpongwe-Regern gewonnenen Produkten (Rautschuk, Rotholz, etwas Palmterne und Palmöl) beruht, ist vorwiegend in deutschen Sänden, und die Infel wird von ben Woermanuschen Dampfern regelmäßig angelaufen. Es gibt zwei beutiche, eine ipanische, eine französische, zwei englische Firmen.

Wichtiger ist das als Portugiesischen Bortugals von der Kongomündung, welches auf das dringende Verlangen Portugals von der Kongosonserenz ihm dauernd zugesprochen wurde, so daß hierdurch der Küstenbesit des Kongostaates auf den bekannten ichmalen Streisen beschränkt wurde. Tas portugiesische Gebiet, auf dessen Woden unter anderem auch die mehrsach erwähnte einstige deutsche wissenschaftliche Station Chinchocho oder Chinchocho sollegt, besteht aus einem nörblichen breiteren und einem jüdlichen ichmaleren Streisen. Wo beide aufammentressen, liegt in der Nähe der Mündung der Tschlodang vandana, eine hübsche, aber ungesunde Küstenstadt. Man such auch hier durch Umpflanzung von Eufalnveten die Siedersmiasmen zu bannen. Noch lebhaster ist das jüdlichere Kablinda, wo sich insbesondere englische Handlungshäuser niedergelassen. Kür viele Verwaltungszweige ist dieses portugiessische Gebiet mit Angola vereinigt, weshalb es auch gewöhnlich in den statistischen Tabellen nicht gesondert ausgesührt wird.

Das "Kongoland", auf das wir hier nochmals zurückbliden, ist ein Gebiet des Überganges zwischen stüderstanischer und judanischer Natur. Hat es im äußersten Südwesten noch Anteil an der Türre der jüdatlantischen Küsten Afrika, so leiten ums anderseits immer üppiger werdende Wälder zu dem Regenwinkel von Kamerun. Sebenso leicht sind die Übergänge zum Sambesi umd Schart, wie die zum Nil und zum Niger. Es ist dassenige unter den größeren Gebieten Afrikas, welches discher au entschiedensten den Bantuvölkern gehorte. Aber die Alleinherrichaft dieser Völker sieher am entschiedensten den Bantuvölkern gehorte. Aber die Alleinherrichaft dieser Völker siehen Ausbischaren gebrochen zu werden, als die Europäer in größer an das dan Kongo erschienen. Tie Ansiedelungen im füdlichsten Angola erinnern noch etwas an das Land der Buren und Teutschlessessenschaften, die Hanzungskolonien des Nordwestens. Kongoland ist auch, vom Utlasgebiet abgesehen, der einzige Teil Ufrikas, wo wir den Englänzdern nirgends begegnen. Die Einförmigkeit der weiten Zawannenz und Utwaldschien begünstigte hier die Bildung großer Kolonialgebiete, unter denen die Schöpfung des kleinen, rührigen Belgien weitans die anziehendsseicht, unter denen die Schöpfung des kleinen, rührigen Belgien weitans die anziehendsseicht.

# 6. Nordwestafrika vom Rio del Campo bis zur großen Wüste. Der Hudan.

## A. Wodengestalt und Gewässer.

In den weiten nordwestafrikanischen Ländern am Niger und Benut, am Tsadse und Senegal sehen wir uns vergeblich nach einem echten Gebirge um. Ter Kamerumpik ist nur ein mit dem Kontinent verwachsenes Glied einer ozeanischen Bulkanreibe, und das sagenhaste Konggebirge ist endgültig von den Karten verschwunden. Große Einförmigkeit des vorwiegend hügeligen oder flachwelligen, vielsach von kleinen, als Neste zu betrachtenden Bergmassen überzragten Landes, das nur selten zur eigentlichen Tiefebene wird, vielmehr meist eine nicht ganz merhebtiche Meereshöhe bewahrt, ist die Negel. Die Flüsse haben fast durchweg den echt afrikanischen Charakter.

#### a) Ramerun und Adamaua.

Wir überschreiten den französisch beutschen Grenzfluß Rio del Campo und betreten die beutsche Rolonie Ramerun. Die Landschaft ändert sich zunächst wenig: ein sumpfiger, dicht bewachsener Rustenstreifen, im Sintergrunde die Borftufen der inneren Tafellander, die aber hier mehr in der Gestalt einzelner Bergkuppen und Gruppen von solchen auftreten. Der 520 m hohe Clefantenberg öftlich von (Brok-Batanga ift eine befannte Schiffahrtsmarke, hat aber fonft wenig Cigentumliches. Die Niederung besteht zumeist aus Granit und Gneis, die von dem auch hier ungemein weitverbreiteten Laterit überlagert werden. Soher find die inneren Stufen, die, wie jo oft in Ufrita, erst durch die Thätigkeit der Utmosphäre und des fließenden Wassers für den von ber Rüste kommenden Reisenden Gebirgscharakter annehmen. Man kann eine ganze Reihe von Stufen unterscheiden, die größtenteils den fristallinischen Gesteinen angehören und fich im Morben etwas weiter von ber Rufte entfernt halten als im Guben. Es werden schließlich Soben von 1400- 1500 m erreicht, das Gebirge trägt abgerundete Ruppen, die Gesteine sind vielfach in Schutt und Blodwerf aufgelöft. Saben wir ben "aufgewulfteten Rand" paffiert, fo gelangen wir wieder auf einförmigere Tafelländer von teilweise etwas geringerer Meereshöhe und überichreiten schließlich die hier wie fast überall in Ufrika wenig ausgeprägte Wassericheide zwischen dem Gebiete der Rüftenflüffe und dem Rongosustem.

Die Rüftenflüffe stellen, mit europäischen Masse gemessen, sehr ausehnliche Ströme bar, zumal sie in dieser regenreichen Gegend, der am beiten bewässerten ganz Afrikas, viel Wasser haben, aber ihr Wert wird durch die Terrainstusen, über welche sie sich in Katarakten hinabstürzen,



DIE BAI VON KAMERUN.

fehr vermindert. Da die Plateauränder fich im Norden weiter von der Rufte entfernt halten, ift hier auch der Abstand der Källe von der Kuste etwas größer und die besahrbare Klußftrede langer. Der Grengfluß Rio bel Campo oder Itimbo, ber aber nur auf einer furgen Strede wirklich Grenziluft ut, bat feine Källe faum 20 km von ber Rufte, bann folgt ber Lobe, der Kribi, der Lokundje und der mit seinen gablreichen Rebenflüssen sehr weit aus dem Inneren kommende Anong, ber am Sauptsteilrande die Reven Dumontfälle zu paffieren hat, oberhalb berfelben aber mieber ichtifbar zu sein icheint, wenn auch nur bis zur nächsten Plateaustufe. Noch größer und aftreicher als ber Roong ift der Sanaga, beffen Fälle bei Sbia etwa 50 km von ber Rüfte entfernt find. Er ift ein breiter, tiefer, fehr mafferreicher Muß; aber feine Berkehrsbrauchbarteit wird außer durch die bei jeder Terrainftufe sich wiederholenden bedeutenden Källe auch durch die schwer vassierbare Barre an der Mündung beeinträchtigt. Lokundie, Ichong und wahrscheinlich auch Sanaga stehen in dem flachen, sumpfigen, oft überschwemmten Rüstenlande burch Fluffarme und beren feeartige Erweiterungen in Berbindung. Das Land zwijchen ben großen Flüffen ift noch nicht durchweg erforscht; so ift man erft fürzlich über ben nördlich vom Sanaga und westlich von ben Eviäfällen liegenden Dffajee ins flare gefommen. Rach von Stein ift ber Abfluß des Gees jum Sanaga bicht verwachsen und deshalb schwer zu finden.

Der untere Sanaga sendet in seinem Mündungsgebiet auch Arme nach Norden zu dem merfmurbigen Aftuar, bas man als Bucht ober Saff von Kamerun (f. Die beigeheftete Tafel "Die Bai von Kamerun") bezeichnet hat. Es empfängt von Guden, Often und Rorben her mafferreiche Klüffe mit trichterförmig sich erweiternden Mündungen. Gin nur auf Spezialkarten in genigender Teutlichkeit erscheinendes Net von Nebenarmen sett in dem flachen, funpfigen Land alle dieje Fluffe, unter denen der Tibamba, der Buri und der Mungo (f. die Abbildung, 3. 433), die ziemlich weit aus dem Juneren fommen, aber ebenfalls die üblichen Fälle zu paffieren haben, am ansehnlichsten find, miteinander in Berbindung. Die Ginfahrt von der See ber ift 8 km breit und so tief, daß die größten Kriegsschiffe in die prächtige, außerordentlich aunftige Bucht einlaufen können. Hur an einer Stelle bes Aftuars erhebt fich ummittelbar am Ufer, und zwar an ber linken Seite ber Wurimundung, eine etwa 10 m hohe Lateritplatte, und hier liegen die Negerdörfer und europäischen Gebäude, welche gufammen als "Kamerun" bezeich: net werden und den Regierungsfit der Rolonie bilden. Der Name Kamerun, der guerft in feiner portugiesischen Form Camarão und dann lange in der englischen Entstellung Cameroons auf den Karten ericbien, bezieht fich auf die fleinen Krabben, welche von den portugiefischen Entdeckern in Menge hier angetroffen wurden. Ramerun ift also bas "Rrabbenland".

Wenn die Bai von Kamerun noch nicht von den viele Sinkstoffe mitkührenden, wassereichen Flüssen ausgefüllt wurde, so mag die Ursache wohl in der Gezeitendewegung und nicht in einer positiven Verschiebung der Strandlinie (Küstensentung) gesicht werden. Tagegen ist es nicht unwahrscheinlich, daß wir es in der ganzen, dem vulkanischen Kamerunderg im Süden benachbarten, vielverzweizhen, tiesen Bucht, der eine ähnliche Vildung im Rorden des Berges am Rio del Ven entspricht, mit einem keistentung Veuld oder vielleicht mit einem Neite des Meeresgolses, in dem der Kamerunderg sich aufschüttete, zu thun haben. Schon im allegemeinen Teil wurde darauf hingewiesen, daß eine von vulkanischen Erscheinungen begleitete Bruchlinie den afrikanischen Kontinent in dem Winkel won Kamerun trift; sie setzt sich, wie wir bald sehen werden, auch noch weit ins Junere fort.

Der gewaltige Kamerunberg, dem Kilimandjaro, dem deutichsoftafrikanischen Niesensberg, in manchen Lunkten nicht unähnlich, ist eigentlich ein Gebirgsmassu von bedeutendem

Umfange (2000 gkm) und mit vielen Ausläufern und Seitenrippen. Die höchfte Spike des Kato, des von Bictoria aus fichtbaren Hauptgipfels, liegt nach Preuß 4075 m über dem Meer, und auf ihr scheint fast immer ein sehr hestiger Ditwind zu weben, denn soweit noch Bäume und Buiche gebeihen, find fie alle nach Westen geneigt. Der Berg ift gang aus Bajalt aufgebaut und trägt einen teilweise zusammengebrochenen Gipfelfrater, ift aber, wenn nicht alles täuscht, in neuerer Zeit nicht mehr thätig geweien. Allerdings hat Stromer von Reichenbach einige Bengniffe, 3. B. aus dem Jahre 1839, angeführt, die auf eine gang schwache Thätigkeit bezogen werden könnten. Mineralquellen und Mofetten find jedenfalls noch vorhanden, und die Lavaftrome des Berges zeigen ein frisches Aussehen. Sie find nicht bloß aus bem Gipfeltrater, jondern auch aus den zahlreichen feitlichen Ausbruchsstellen geflossen, die zum Teil auf Spalten fteben, deren Richtung gegen Kernando Boo verläuft. In ber Hauptregenzeit bebeckt fich ber Gipfel wohl einmal auf gang furze Zeit mit etwas Ednee, Spuren der Giszeit find aber noch nicht nachgewiesen worden. Bis zu zwei Drittel seiner Böhe trägt der Ramerunberg stattliche Bochwälder, darüber wechseln Gebüscharuppen und Grasbestände mit den nackten Felspartien der noch unverwitterten Lavabetten ab. Da fich feewärts in nicht großer Entfernung ber Clarencevit auf der Ansel Kernando Boo erhebt, so entlieht hier durch die einander nahegerückten mächtigen vulkanischen Hochgipfel und das Meeresthor dazwischen ein überaus großartiges Landichaftsbild (f. die beigeheftete Tafel "Das Ramerungebirge"), dem der weitgereiste Bechuel-Loesche nur die Durchsahrt zwischen Hawaii und Maui in der Südsee zur Seite zu stellen wußte. Da aber der himmel fehr häufig von schweren Wolfen bedeckt ist, können die beiden Gipfel nur selten in voller Klarheit gesehen werden.

Der sogenannte kleine Kamerunberg, südwestlich vom großen, und nur ein Teil von dessen Massen, erreicht nur 1774 m Höhe, ist aber, zumal er dem Meere näher liegt, auch ein schrossen, imposanter Berg. Die Meeresküste hat hier mehrere schöne, von gutem Land umgebene Buchten aufzuweisen, so die Bimbiabucht, gerade an der Grenze zwischen dem Flußgewirr des Südens und den Abhängen des Berges, dann näher am Berge die Kriegsschiffbai und die Umbasbai. Haben wir auf der Secseite die letzten Bergrippen passert, so beginnt ein zweites Gessecht von Wasserläufen, das die an den Niger und noch über ihn hinaus reicht.

Die Rückseite des Bergmassivs ist im gangen viel weniger befannt als die Secseite. Das Sinterland des Ramerunberges hat zwar feinen Bit von gleicher Sobe mehr aufzuweisen, aber Berge von 2000, felbit 3000 m Sohe find häufiger als man früher annahm. Sierhin gehören gunächft die 2500 - 3000 m hohen Berge im Afoffilande. Der Geologe Cich neunt das von ihm ersticgene Massiv des Kuve einen aus Granit bestehenden Horit, in dessen Umgebung beim Absinken berjelben zahlreiche vulkanische Ausbruchspunkte entstanden. Der Rupe ift fait 2000 m hoch. Den Bergen des Alkofülandes ichließen fich die 2400 m hoben Alonakound Manenaubaberge noch etwas weiter nordöhlich an, dann folgen nach einem größeren, auch wohl noch Gebirge enthaltenden Zwijchenraum am oberen Mbam die zum Teil jehr ichonen, fajt alvenhaften Gebirge Adamanas, wie das 2000 m hohe Tichebtschigebirge auf der deutschenglischen Grenze, das 2700 m hohe Genderogebirge weitlich von Rgaundere (f. die Abbildung, 3. 417), die Bergmaffen im Quellgebiet des Benue, das Alantifamaffin bei Pola, endlich die chenfalls noch 2000 m hohen Gruppen an der Grenze von Adamana und Bornn, schon im Gebiete bes Tiabjees, aber noch auf beutschem Boden. Die Grundlage aller biefer Ginzelberge ift eine ziemlich einförmige, flachwellige Hochebene, deren Meereshöhe wohl fast überall mehr als 500 m beträgt. Geht man von dem jum frangöflichen Kongogebiet gehörenden Runde aus.



Das Kamerungebirge, von der Kamerunbai aus gesehen; links der kleine, rechts der große Dik. (nach einer Photographie gezeichnet von O. Schulz.)



bas schon 920 m hoch liegt, so passiert man auf der Wasserickeibe zwischen Sanaga und Benuk Höhen von 1000—1400 m, Agaundere selbst liegt gegen 1100 m hoch. Erst im tief einzgesenkten Graben des Benuk sinkt bei Pola, trot der noch großen Entsernung von der Rüste, die Höhe auf 200 m.

Im ganzen haben wir es hier mit einem Gebiete sehr alter Kormationen zu thun. Die Grundlage besteht wohl aus Gneis, Granit und fristallinischem Schiefer, die von zahlreichen Ganggraniten, Porphyren und Diabasen durchsett werden, im Benuethale sand man aber auf bem altkristallinischen Untergrunde horizontal gelagerte versteinerungsleere Sandsteine. Sie sind durch die Erosion, die auch hier schon in gleichmäßiger Weise seit sehr langer Zeit wirken



Die Ngaunbereberge im Ramerunhinterlande. (Nach E. Morgen.) Bgl. Tert, E. 416.

muß, vielfach in Tafelberge aufgelöft und stellenweise von vereinzelten Basaltkuppen durchbrochen. Sisenhaltiger Laterit ist weit verbreitet. Un dem Aufdau der erwähnten hohen Gebirge Adamanas sind vorzugsweise Ganggranit und ausgedehnte Basaltmassen beteiligt. Die Üchtristassausse Spedition stellte seit, daß der Gebirgsbau Kamanas von zwei tektonischen Linien bestimmt wird: von der westöstlichen Linie des Benuethales und von der sogenannten Kamerunslinie, die von Südwesten nach Nordosten zieht und am oberen Benus, wo in der That das Bodenrelief viel bewegter wird, sich mit der ersteren unter spitzem Winkel schneidet. Wie weit diese Linien noch tieser in das Innere Ufrikas hineinreichen oder ob gar die Kameruntlinie in den altvulkanischen Wütengebirgen wieder auftaucht, ist noch nicht bekannt.

Im Gegeniate zu Citairifas Hochplateau sehlen dem Hochlande von Adamana und überhaupt dem Hinterlande Kameruns gänzlich die größeren Zeen. Zehon der Kamerunberg selbst ist troß des großen Regenialles nicht gut bewässert, denn wegen der Turchlässissfeit der lockeren vulkanischen Schichten versickert ein großer Teil der Liederichläge. Oberhalb von 2400 m hat man dis sehr ern zwei Quellen entdeckt. Desto ausgiediger bewässert ist der untere Teil des 418

Berges. Im Nordoftsuse des Kamerunberges liegt in 285 m Höhe der kleine, tiefe, sijchreiche Barombis oder Elefantensee, und wenig nordwestlich von diesem, in 410 m Höhe, der Sobensee. Diese Seen, denen sich noch einige kleinere anschließen, sind wohl als Wirkungen vulkanischer Borgänge aufzusassen.

Der Benue oder Binue ift einer ber ansehnlichsten Strome Ufrifas, ber bei feiner Bereinigung mit dem Niger sogar diesen selbst an Waffermenge übertrifft und noch bis Garua in 130 26' öftl. Lange v. Gr. im Guden bes Tjabjees, alfo 800 km weit, mit Dampfern befahren werden kann. Es gibt in Ufrika nicht viele jo brauchbare Wasserstraßen wie den Benuë. Der Aluk entiprinat nach Aleael, der zu seiner Erforschung viel beigetragen hat, im Norden des iekt öfter genannten Ngaundere an einem Basaltvlateau von 1100-1200 m Söbe. Der Benuë fließt zuerst nach Nordosten, dann in einem weiten Bogen nach Westen und vereinigt sich oberhalb von Garua mit dem weitverzweigten Kebbi, deffen Richtung er folgt. Der Kebbi kommt aus dem flachen Land im Suden des Tiabiees und icheint vermittelit des langgeftrecken, in feinem Umfang aber fehr veränderlichen Tuburifumpfes zeitweise mit dem Suftem bes Schari in Berbindung zu treten. Unterhalb Garua erhält der Benue von links den Karo, ber tief aus bem Bergland Adamauas fommt, einen großen Strom, ber gur Regenzeit 550 m breit, gur Trodenzeit aber ebenjo wie der Benue felbst zu durchwaten ist. Ein westlicher Nebenfluß des Karo, der Deo, ift vielleicht größer als der Karo felbit. Un der Mündung des Karo ift ber Benut fchon 800 m breit und in der Schwellzeit über 3 m tief und flieft nun als ein ftattlicher Strom gegen Beststühmesten weiter. Richt weit von seinen Ufern steigen bie Händer bes Tafellandes auf. Aus Abamana kommen ihm noch der Ginne, der Tarabba, der Abukari und einige andere Klüffe zu, welche alle, bevor fie den Benuë erreichen, burch ein 150-250 m hohes, aber von vielen, meift fehr auffälligen Ginzelbergen überragtes niedriges Tafelland fließen. Unch von Norben erhält ber Benuë manchen Zufluß, wie den Gongola, den Kaddera, den Anaffarawa oder Rokona und andere, die noch wenig untersucht, wahrscheinlich aber minder wasserreich als bie Kluffe ber Gubieite find. Rach etwa 1400 km langem Lauf erreicht ber Benue zwischen Lotodja und Gbebe den Riger, dem er 12-15,000 cbm Waffer in der Sekunde guführen foll.

# b) Tfabfeegebiet.

Wir betrachten später den zweiten Hauptast des Rigerspstems und wenden uns jeht wieder in das Junere, um das Beden des Tsad- oder Tschadsees zu untersuchen, das, von den Gebieten des Nils, des Ligers und des Kongo sowie von der großen Wüstentasel begrenzt, ein absslußloses Gebiet von geringer Meereshöhe darstellt.

Der Tjadsee, dessen Meereshöhe auf 270 m angegeben wird, ist ein slacher, sumpsiger See (s. die Abbildung, S. 419), eine Süßwasserlagune mit schwankendem Wasserland und daher wechselnder Größe, die bei Niedrigwasser etwa 27,000 gkm, bei Hochwasser wohl das Doppelte beträgt. Der See ist an den Usern von großartigen Schilfdicksen umgeben, die eine genaue Festlegung der User erschweren; der nördliche Teil hat dunkles Wasser, entsprechend dem ebenso gefärbten Moorboden der Umgebung, weiter gegen Süden wird das Wasser beller. Da in den Tsabsee zwei große Flüße münden, so sollte man erwarten, daß er die teiset elle im zentralen Sudan einnehme. Allein dies liegt 400—500 km nordöstlich des Sees in der Landschaft Voole, am Fuße des Gebirges von Vorku in kaum 160 m Höhe, also über 100 m unter dem Spiegel des Tsad. Der mit Fischkrochen und Kondwslien bedeckte Voden läßt auf ein hier krüher vorhanden gewesenes Seebessen schließen, auch besteht ein Jusammenhang des Tsad mit

dem alten Seebecken von Bobele in Gestalt des jeht gewöhnlich trocenen Außbettes des Bahrel-Gajal, der aus der Südostecke des Tjad berausgetreten und nordöstlich gegen Bodele und den jüdlichen Nand des Borkugebirges gestossen jein muß. Einzelne Casen im Flußbette des Bahr-el-Gasal weisen noch auf den früheren Lasserreichtum hin. So erstreckt sich die eigentliche, freilich nicht unter den Meeresspiegel sünkende Tepression des zentralen Sudan in nordösitlicher Richtung vom Tjad gegen Borku.

Nach Gustav Nachtigal wird etwa der dritte Teil des Tsadses, namentlich im Csten, von einem inselreichen Archivel eingenommen. Im Westen wiegt zwar das offene Wasser vor, doch



Ufer bes Tjabfees. (Rad Rachtigal) Bgl. Tert, E. 418.

auch da erblickt man es von den flachen Usern aus selten: fast überall wird der Blick durch nackte oder mit Busch bewachsene Inselstreisen begrenzt oder schweist über schiftige, sumpsige Flächen. Der zugespitzte Nordeil des Sees wird durch dünenartige Bildungen einigermaßen in Schraufen gehölten. Ze weiter man von ihm aus dem zu Kannen gehörigen Wesunser des Sees sollt, desto unsicherer werden die Grenzen des Landes. Hier wird der Zee zur Lagune, dewöhnlich rocken Terrain der Nachbarzschaft übergreisen. Khnlich schweise auch auf das für gewöhnlich trocken Terrain der Nachbarzschaft übergreisen. Ühnlich schwin sich die östliche Sälste des Südussers zwischen der Einmündungsselle des Schari und dem Aussluß des Bahr el-Gasal zu verhalten. Wahrend die dem See im Nordosten angrenzende Landschaft einen hügeligen und welligen Charafter hat, ist die westliche, südwestliche und südliche Umgebung sehr flach und der Umsgang des Sees hier besonders veränderlich.

Nachtigal schätzte die Wassermenge, die dem Tsad jährlich durch seine Nebenflüsse zugeführt wird, auf 70 Rubitfilometer Waffer, von welchem ber Schari allein feche Siebentel liefern foll. Der Schari, den man früher mit dem Helle und überhaupt mit dem Kongospftem in Berbindung gebracht hatte, ift ein außerordentlich weit ausgreifender Aluft. Geine füdwestlichen Quellarme reichen bis in die Gegend von Ngaundere hinauf, die füdlichen, unter denen besonders ber Gribingi wichtig zu werden scheint, kommen Zuflüssen bes Ubangi unter 60 nördl. Breite sehr nahe. Die Meereshöhe des füblichften Scharigebietes beträgt nur 400-600 m. auch die Bahl der etwas höheren Einzelberge scheint nicht groß zu sein. Der frangösische Reisende Gentil überidnitt vom Kemo und Tomi aus die Bassericheide, die hier fast unmerklich war. Der von teilweise hohen Ufern eingefaßte, einige Kahrthinderniffe besitzende Gribingi durchfließt eine einfame und großartige Landichaft. Etwas belebter find die Ufer bes ebenfalls machtigen Chari. Am Subosten und Often siehen sich Auflusse bes Schari bis nach Dar Kur hinauf, doch bedarf es noch genauerer Untersuchungen, um zu entscheiden, ob nicht einzelne der meist nur periodischen Wafferläufe biefer Gegenden in anderen abiluftlofen Beden, wie dem grofee im Guden Wadais ober dem Kittri öftlich von Bahr-el-Gafal, ihr Ende finden und den Schari gar nicht erreichen. Der Schari mundet in einem vielarmigen Delta in den Isabsee und fangt bereits an, ben See von Suden her einzuschränfen. Nachtigal glaubte, ber Schari habe burch feine Ablagerungen eine allmähliche Berlandung des Ditujers des Tiad und das Berfiegen des Bahr:el-Wasal berbeigeführt, doch ift es wahrscheinlicher, daß der lettere in der Mitte des 18. Jahrhunderts intolae regenarmer Rabre eingetrochnet ist. Nicht unmöglich ist es, bak eine ungewöhnlich naffe Klimaperiode die hudrographischen Berhältnisse hier wieder andern kann. Auch jett füllt sich in naffen Sahren das Bett des Bahr:el-Gafal auf 80 100 km bin mit Waffer.

Sin zweiter Zussluß bes Tjad ist ber besonders durch Barth bekannt gewordene Komadugu an der Westseite, dessen Quellen in etwa 500 m höhe westlich von Kano liegen. Un Größe kann er sich nicht mit dem Schari messen, ist auch wegen seiner größeren Nähe am Wüstenrande weniger wasserreich. Lichter Wald umgibt den Tsadsee im Norden, aber schon nach etwa 150 km sind die letten Wälder durchschritten, und die Steppe beginnt.

## c) Oftsudan.

Die Landsichaften Bagirmi, Wadai, Dar Fur und Kordofan haben manches Übereinstimmende. Sie sind hügelig oder ganz eben und von mäßiger Meereshöhe; hier und da ragen Einzelberge, oft von merkwürdiger Form, sowie auch einige größere, noch wenig erforschte Gebirgstöde, wohl meist von hohem geologischen Ulter, empor. Kordofan, westlich vom nördzlichsten Stück des Weißen Vills, doch den im Wessen angrenzenden Landschaften ähnlicher als den östlichen und südlichen, scheine größte Höhe mehr im Süden, gegen die tiesste Niederung, in welcher der Bahrzelzschaft des Nilgebietes sließt, zu erreichen, doch bleiben die höchsten Puntte wohl unter 1000 m. Sie liegen in der Nähe der alten Goldwäschen von Tira. Von hier gegen Vorden ninnut die Höhe mehr und mehr ab, auch die setten wassersührenden Wadisziehen nach Vordossen und Vorden zum Vil.

Schon etwas bergiger ist die angrenzende Landschaft Dar Fur. Hier steigt sübwestlich von El Kascher, das auch schon 717 m hoch liegt, die umfangreiche, meist vulkanische Bergmasse des Djebel Marra wie eine Festung aus der Tiesebene zu 2000 m empor. Mason Bei nennt sie ein unregelmäßiges Massiv, das aus mehreren vulkanischen, auf einem Granitplateau ruhenden Regeln besteht. Granit scheint überhaupt in einem großen Teile des östlichen Sudan die

Unterlage zu sein. Die böchsten Gipfel des Djebel Marra liegen mehr im Süben, der Plateaurand dagegen ist im Norden höher. Der Djebel Marra ist ein wichtiger hodrographischer Mittelpunft. Die Badis laufen von ihm nach allen Himmelsrichtungen aus, nach Südosten zum Bahr-el-Arab, nach Südwesten zu den abstußlosen Becken des inneren Sudan, nach Kordosten direct zum Nil; die nordwestlich ausgehenden scheinen nur einen kurzen Lauf zu haben. Der Djebel Marra sieht wohl in nordwestlicher Richtung mit den gleichsalls zum Teile vulkanischen Gebirgen der Büste in Verbindung. Auch nach dem noch so wenig durchsorschten Wadai hinein mag er Ausläufer entsenden.

Wadai und Bagirmi tragen im Inneren nirgends höhere und größere Gebirgsmassen, boch erhebt sich auf der Grenze beider Landschaften das Gere-Gebirge; an welches sich im Westen noch andere niedrige Berggruppen anschließen. Ter Absall geht durchaus nach Westen zur Niederung des Tsad. Aus Nachtigals landschaftlichen Schilderungen der Länder östlich vom Tsadsee geht so viel hervor, daß ihre Ähnlichkeit mit denen des westlichen Sudan ziemlich groß sein muß. Auch hier zieht der Neisende lange über einsörmige, weltige Genen und passert zahlreiche Flußbetten und trockene sieppenhaste Terrainschwellen; in der Ferne aber erheben sich Hügel und Berge oder niedrige Hügelketten, deren einzelne Glieder mit weißem, säulenartigem Gestein gekrönt sind.

#### d) Beftfuban.

Die Länder westlich vom Tsabsee, nördlich vom Benuë, ost allein mit dem Wort Sudan, d. h. Land der Schwarzen, bezeichnet, weichen nach Oberflächenrelies und innerem Bau nicht wesentlich von den eben betrachteten ab. Die Grundlage des Landes besteht auch hier aus einem ausgebreiteten Granitmassiv, das in zahlreichen, ost für ganze Landschaften chazafteristischen Bergkuppen zu Tage tritt. Es wird begleitet von kristallinischen Schiefern, Gneis und alten Eruptwageseinen, namentlich Porphyr und Toorit. Über diesem alten Grundgebirge, das besonders zwischen dem Niger und Tsabsee sowie im Süden des Nigerbogens schgestellt worden ist, lagern an manchen Stellen Sedimentärbildungen auch meist höheren geologischen Ulters. So sinden sich Sandsteine und Kalkseinen der Gegend von Sosoto, am Niger bei San und wie sin möglich, daß die ganze Küste des Westzwan eine große Brucklinie mit einzelnen Cuerbsüchen darstellt. Stellenweise treten süngere Eruptweseisine, nirgends aber thätige Aulfane auf. Die Juras, Kreides und Textäxsormation sehlt, wie es schot, o gut wie ganz, während ausgebntte guartäre Albagerungen die teiseren Teile auch des westlichen Sudan bedecken.

Weite Streden am Niger, in Senegambien und in der Nähe der Küste sind einformige Lateritlandschaften, die auch hier wegen ihrer oft sehr auffälligen bräunlichen oder rötlichen Färbung von den Neisenden der älteren Zeit gelegentlich für vulkanische Gebiete gehalten wurden. In Senegambien, namentlich zwischen Senegal, Gambia und Niger, sowie auch an den südlichen Zuslüssen des letzteren ist seit sehr langer Zeit etwas Gold gewonnen worden. Doch scheinen die Vorräte mancher Landschaft setzt ganz erschöpft zu sein, in anderen sind sie wenigstens nicht so groß, daß sie die Auswendung europäischer Ingenieurkunft lohnen möchten.

Auf dem Wege von Ruka in Bornu nach dem Westen passiert man zuerft eine einförmige Gbene mit trockenem Buschwald; dann wechseln unfruchtbare Striche mit Fruchtseldern, sumpfige Strecken mit dichten Wäldern ab, die als Zusluchtsstätten schwacher, versolgter Stämme oder Stammesteile Bedeutung besitzen. Im Westen und Sudwesten des Mandaragebirges, das

man schon der Gebirgsgruppe von Abamaua zuzählen kann, werden die Gerölle zahlreicher. Weiter süblich wird die Landschaft wesentlich wilder; Felsmassen, teils Sandstein, teils Granit, starren auf allen Seiten empor. Im Norden dagegen, z. B. dei Surrifulo, zwischen Kuka und Sinder, kann man auch Dünenzügen begegnen; überhaupt wird das Land gegen den Nand der Wüste hin immer öder und unfruchtbarer. Gegen Katsena und Kano hin herrscht offenes Land mit Savannencharakter, aber immer von niedrigen selssgen Granitzügen durchsett. Wasserlose und wassersührende Flusbetten lösen einander ab. Die isolierten Granithügel sehen sich bis zum Niger fort, sonst wechseln offenes Land, Weiden, Felder, Wald auch hier.

Die Basserscheibe zwischen dem Komadugu und den nördlichen Zuslüssen des Benuk einerseits und den direkt zum Niger gehenden Gewässern anderseits ist im Osten etwa 400, im Westen 700—800 m hoch. Von bekannteren Orten weist Kano 484 m, das weit nach Nordweiten vorgeschodene Sokoto nur 270 m, dagegen Yakoba 756 m Seehöhe auf. Westlich von Yakoba soll sich das Goragebirge zu 1800 m erheben. Zedenfalls ist der Absall zu dem tiesen Graben des Benuk steiler als der zum Niger.

Der Niger ist der drittgrößte Strom Afrikas in Bezug auf die Länge des Laufes und die Größe des Stromgebietes; dagegen ist seine Wassermenge an der Mündung größer als die des Ails, aber bedeutend geringer als die des Kongo. Das Gefälle des Nigers ist schwach, da er in einer Höbe von ungefähr 900 m entspringt, etwa dort, wo jest die Grenzen des weiten französischen Gedietes, der englischen Siera Leone-Kolonie und der Nepublik Liberia zusammentressen. Seine Hauptquelle liegt unter 11° westl. Länge v. Gr. und 9° 20° nördl. Breite. Trei Quellsstüße desen den Hauptstrom zusammen, der in seinem Oberlauf den Namen Djoliba führt. Schon unter 10° nördl. Breite verläßt er das Gebiet mäßiger Berge und betritt die Lateritebene, die sich gegen die Sahara weit und einsörnig ausdehnt.

Bei dem wichtigen Bammato (270 m), wo der Hauptweg vom Senegal den Riger trifft, ist ber Niger 400 m breit und 1-2 m tief, so daß man ihn zur Trockenzeit durchwaten kann. Weiter stromabwarts hat er sich 50 - 100 m tief in die hier 300 - 400 m hohe Ebene eingeschnitten. Bei Segu-Siforo ist er schon 1000-1350 m breit. Bon Sansandig an nimmt seine Tiefe merklich zu, weshalb biefer Ort nicht unwichtig für der Rigerschiffahrt ist. Die Ufer werden nun niedriger, das gang flache Land ift bei Hochwaffer weithin überschwennnt. Bei Mopti empfängt der Niger den anschnlichen Bani, der fast ebensoweit südlich wie der Hauptstrom entspringt und ihm auch an Länge bes Laufes nicht viel nachsteht. Schon vor der Ginmündung des Bani beginnt sich der Niger in Urme zu teilen, die sich erst nach längerer Zeit, nachdem fie große Inseln gebildet haben, wieder mit dem Strome vereinen. In den Nigerlauf eingeschaltet ift die große flache Dhebolagune. In einiger Entfernung vom Nordufer hat man aber eine gange Seengruppe entbecht, die gu intereffanten Diskuffionen Veranlaffung gegeben hat. Bielleicht handelt es sich hier ursprünglich um tektonische Borgänge, um die Bildung bearengter Cinbruchsgebiete. Mit Waffer gefüllt wurden fie bann wohl burch Sochwaffer bes Rigers, mit dem die Seen alle in Berbindung stehen. Diese Beden, deren größtes Fagibin heißt, sollen vor etwa 60 Jahren noch kein Wasser enthalten haben. 40 km vom Ufer entfernt ragen noch Baumstümpfe aus dem Waffer bervor.

Bei Rabara, dem Hafen Timbuktus, ist der Niger 1800 — 4000 m breit. Von hier ab wendet sich der Fluß zuerst nach Nordosten, dann nach Südosten, nahe am Nande der Wüste hinziehend, deren steiniger Boden aber doch nur stellenweise den Strom selbst erreicht. Die Nebenstüsse auf der rechten Seite sind hier unbedeutend, da die Wasserscheide zwischen ihnen und den

beträchtlichen Flüssen der Küstenländer sehr weit in das Innere gerückt ist. Links gehen ihm vollends nur Wadis zu. Die Landschaft des Stromes ist nach den Berichten der französischen Reisenden überaus einförmig, sast wüstenhaft (s. die untenstehende Abbildung). Hin und wieder treten schwarze und rötliche, mäßig hohe Hügel an den Strom heran, die aus Sandstein oder Granit bestehen und zuweilen von Quarzadern durchzogen sind.

Der Niger bilbet vom 15. bis jum 9. Grabe nördt. Breite eine ganze Neihe von Etromsichnetten. Gie besitzen keine große Fallhöhe und haben manche Ühnlichkeit mit den Nilkatarakten.



Der Riger bei Tiborauen. (Rad &. Barth).

Der Strom windet sich in einem Labyrinth von schmalen Armen zwischen zahlreichen teils bebauten, teils wüsten Inselden hindurch. Die Entscheidung über den Wert des Rigerlandes zwischen Timbuttu und den Schnellen wird wesentlich davon abhängen, ob man für die Beseitigung dieser an sich nicht bedeutenden, aber lästigen Schiffahrtshindernisse etwas unternehmen will. Erst von Rabba an (9° nördl. Breite) ist der Strom schon jeht für Tampfer sahrbar.

Auch auf der Kataraftenstrecke ist aus dem oben angebenteten Grunde der Zuwachs des Rigers durch rechte Nebenstüsse gerannt sei nur der Sirba zwischen Sinder und Say und der Mussa oberhalb von Rabba. Auch links sehten Nebenstüsse ersten Ranges, da der längere Absall der Wasserscheide zum Tsadse und Benus gerichtet ist; erwähnenswert ist nur der Fluß von Sofoto, dem auch jenes riesenhast lange, freilich heute hydrographisch bedeutungslose Wadi zugehört, das sehr verschiedene Namen trägt und mit seinen letzten Luellverzweigungen dis zum Abaggarhochland binausgreift.

Rabba liegt noch 166 m hoch, die saharischen Züge in der Landschaft sind nun überwunden, der Riger ist ein Fluß des tropischen Sudan geworden. Bei Lotodia erfolgt endlich die Vereinigung mit dem Benuë. Der vereinigte Strom, der nun Kworra heißt, enthält in seinem mindestens 1000 m breiten Bette viele Sandbänke. Bei Joda hören die letten Uferhöhen auf. Um beginnt die aufschüttende Thätigkeit des Stromes, die allmählich zur Bildung eines ungeheuren Teltas geführt dat, das, sumpfig und mit Mangroven bestanden, eine Fläche von 24,000 akm bedeckt. Der Hauptmündungsarm ist der Rio Rum; Benin, Forcados, Braß und Bomm sind bedeutende Lebenmündungen. Die vom Riger während der Trockenzeit ins Weer geführte Bassermenge wird auf 28,000 bis 30,000 edm in der Setunde geschäft. Die Gezeiten drüngen nicht sehr weit in die Mündungen ein. Das Delta schent sich im Gegensaße zu dem des Nils noch jest weiter in das Weer hinaus vorzuschen.

Zwischen dem Rigerbelta und dem Kamerunberg münden noch einige andere wasserreiche Flüsse. Der an der Mündung Alts Calabar genannte Eroß River kommt ziemlich weit aus dem Inneren; man überschreitet seine Quellarme in der Nähe der einst vielgenannten deutschen Station Baliburg im Hinterland von Kamerun. Bis zu den ziemlich genau auf der deutsche englischen Grenze liegenden Schnellen ist er sahrbar. Der Nio del Rey bildet eine ähnliche große Flutmündung wie der Gabun, in welche sich mehrere Wasserarv von verschiedenen Seiten her ergießen. Alle diese Flüsse hängen in ihren flachen, sumpsigen Mündungsgebieten unter sich und mit dem Liger zusammen.

#### e) Guincafüfte.

Die sogenannte Küste von Oberguinea zicht sich in mehreren nach Süben offenen Bogen nach Westen, und wird in eine Reihe von Abschnitten zerlegt, welche seit Jahrhunderten bezeichnende, von Haupterzeugnissen oder physischen Sigentümlichkeiten hergenommene Namen trugen, die erst jest mehr in den Hintergrund zu treten bezinnen. Von Osien nach Westen solgen sich die Estavenfüste, Goldbüste, Jahn- oder Elsenbeinfüste, Piessersüte anschließt. Früher glaubte man, daß sich im Hinterlande dieser Küsten, und in nicht sehr großer Entsernung vom Weer hoch und steil der Rand des inneren Plateaus, das sogenannte Konggebirge, hinzöge. Die Reisen der letzten Jahrzehnte haben jedoch ein ganz anderes Bild ergeben. Weder ist ein Konggebirge noch ein Plateaurand vorhanden, dagegen ziehen sich zwischen den früher weit unterschäften Küstensstüßen Landschwellen hin, die bald die Größe von kleinen Taselländern erreichen, dato mehr gebirgsartig sind. Je nachdem diese Erbebungen die Küste selbst erreichen oder, soden in einiger Entsernung vor ihr endigend, für einen flachen, lagunenersüllten Küstenstreisen Raum lassen, tritt Steil- oder Flachfüste auf.

Die Stlavenküfte westlich vom Nigerbelta ist durchaus flach, die wasserreichen Küstenslüsse haben im Vorland eine Alluviallandschaft geschaffen, die als breiter Streisen vor die ersten Hügel gelagert ist. Alle diese Flüsse münden in weite, durch Nehrungen vom Meer fast abzeschlossene Lagunen, die nur durch schmale Ausgänge mit der See verbunden sind. Teile der Lagunen sowie auch der Flüsse trocknen in der regenärmeren Zeit aus und hinterlassen Sümpse, die das Klima ungesund machen. Küsten sowohl als Rehrungen sind sandig, flach, nur mit niedrigem Buschwert und einzelnen Bäumen bestanden. Die Flüsse werden von Osten nach Westen immer länger und ansehnlicher, je mehr sich Küste und Ligerlauf voneinander entsernen. Zwischen ihnen liegen Bergländer und Taseln von mäsiger Höhe, die in Noruba 700—800 m erreicht. Abome, die Hauptstadt von Tahomé, liegt kaum 100 m hoch; im Honterlande von Tahomé gibt

es wohl etwas größere Söhen. Doch fand Toutée nirgends Erhebungen, die auffälliger gewesen wären als der Montmartre bei Paris. Lateritboden wiegt vor, nur in den Flußthälern gibt es schwärzliche, fruchtbare Erde. Gold scheint außerordentlich selten zu sein. Die Wasserscheide gegen den Niger sanden die französischen Neisenben kann 150 m hoch.

Die deutsche Kolonie Togo hat nur einen Küstenstreisen von 52 km Länge, sie wird aber im Inneren breiter und gliedert sich von der Küste gegen das Innere in vier Landschaftsgürtel. In der Strandsone, welche im wesentlichen dasselbe Bild zeigt, wie die östlich autosienden Gediete, sinden wir wieder die sandige, von surchtbarer Brandung bespüllte Rehrung, die teils aus einem ganz pstanzenlosen Nande, teils aus einem etwas höheren Damme salzdurchtränter Gandbodens besteht, auf dem sich undurchdringliches Buschwerf und Kotospalmen erheben. Damn solgen die durch die Aufstauung der Küstensständige entstandenen Strandlagunen, die, wenn die Flüsse trocken liegen, durch das Grundwaffer des Meeres gespesit werden. Wit ihren Ablagerungen scheinen die Flüsse aber doch die Haffe langsam auszussüllen. Meist ist die Lagune nur 1 km breit, nur an einer Stelle greift sie weiter ins Innere ein. Ihre Tiefe beträgt gewöhnlich nicht über 3 m.

Lanbeinwärts folgt der scharf ausgeprägte, 5-15 m hohe Steilrand, hinter dem die sehr eintönige Savannenebene langsam gegen das Innere ansteigt. Die Gbene wird von mehreren Reihen steiler Berge durchzogen und endet plöglich an einem ziemlich schross emporragenden Gebirge, das nicht der Küste parallel streicht, sondern von Nordosten nach Südwosten verläuft. Die Höhe dieser Gebirgszüge, denen ein zusammenfassender Name sehlt, übersteigt wohl nirgends 1000 m. Die Station Wisahöhe an dem Agomegebirge genannten Gebirgsabschnitt liegt 470 m hoch; südöstlich von ihr erhebt sich das schrosse, kleine Agugebirge zu 980 m.

Wie Klose wiederholt hervorhebt, sehlt es den Gebirgen Togos nicht an malerischen Aussichten und interessanten Bergsormen, auf deren Gestalt der Widerstand gegen die Erosson, wie so oft in Afrika, von großem Einsluß ist. Bei Kumonde, einer höchst romantischen Felsenskadt, wurde Klose an Formen der Sächsischen Schweiz erinnert, doch handelte es sich hier um Quarzit und Glimmerschiefer. Nördlich vom 10. Grad der Breite lag die frühere Station Bismarckburg in abwechselungsreicher Berglandschaft, 710 m hoch; noch weiter ins Junere werden aber so große Höhen nicht mehr erreicht, Janepanga liegt in einer Höhe von 210 m, Bassari 290 mmd der einst wichtige Platz Salaga (s. die Abbildung, S. 473) in dem kürzlich zwischen Deutschand und England ausgeteilten Gebiete nur 180 m hoch. Die Gebirge des Togolandes scheinen durchweg sehr alt zu sein, Quarzit umd steil aufgerichtete kristallinische Schiefer wiegen vor. Rach Gruners Unnahme ist ein sier roten Sandstein gehaltenes Gebilde auch nichts weiter als roter, durch Verwitterung brößelig gewordener Quarzit.

Bedeutsam ist das vielverzweigte System des Bolta. Dieser Fluß entsteht durch die Bereinigung des westlichen oder Schwarzen und des östlichen oder Weißen Bolta; auch ein Noter Bolta, ein Nebenstuß des Schwarzen, wird erwähnt. Für das deutsche Gebiet ist der dem vereinigten Fluße zuströmende Oti der wichtigste Nebenstuß. Er kließt ruhig und scheint für kleinere Fahrzeuge schiffdar zu sein. Auch der Bolta ist nicht frei von Schnellen und kleinen Fällen, ins bessen kann er zur Negenzeit dis zu dem deshalb wichtigen Orte Kete-Kratschie befahren werden.

Auf die Stavenküste folgt wostwärts die Goldküste, welche vielsach Steiluser besitzt, weit die Schwelsen aus dem Hinterlande der Stavenküste in spisem Winkel die Rüste erreichen. Immerhin treten nur niedrige Hügelwellen von 100—600 m an das Meer beran. Tas hinterland gehört zum großen Teil noch dem Gebiete des Volta an, der auf britischem Gebiete, zuslett in südöstlicher Richtung das Küstenland durchziehend, numdet. Er führt der Küste viel

426

Schimente zu, so daß sein Delta den regelmäßigen Küstenwerlauf merklich unterbricht. Die Küstenflüsse westlich von ihm, der Busumprah, der Ankobra und der Tanu, kommen nicht so weit aus dem Inneren wie der Bolta.

Beim Kap der drei Spigen beginnt ein neuer Küstenbogen, dem hauptsächlich die erst in den letten Jahren häusiger genannte Elsenbeinküste angehört. Sie ist wie die Eklavenküste vorwiegend Flachküste. Auch im hinterlande der Elsenbeinküste, wo sich das mythische Konggebirge auf unseren Karten am längsten gehalten hatte, ist von einem ununterbrochenen Terrassenabsall nicht die Rede. Sehr unregelmäßig verläuft die Wasserscheide zwischen Gerund den Küstensküssen, die hier wider Erwarten weit ins Junere hinaufreichen. Zwischen Meer und den Küstensküssen, die hier wider Erwarten weit ins Junere hinaufreichen. Zwischen Wichtung hin, erreichen aber die Lagunen, die den östlichen Teil der Elsenbeinküste auszeichnen, nicht ganz. Im Luellgebiete des Comos haben die Konnonoberge eine Höhe von 1400 m, auch an den Quellen des westlichen Hauptarmes des Bandama kommen Hohen von 1000 m vor. Die von Binger besucht Stadt Kong oder Pong liegt 360 m, die Stadt Tengrela 300 m hoch.

Die beiden Hauptstüsse der Elsenbeinküste sind der Comoë und der aus mehreren großen Hauptästen genährte Bandama, welche beide ihre Quellen noch jenseit des 10. Grades nördl. Breite haben. Sie bilden bei der Überwindung der einzelnen Höhenstusen zahlreiche Katarakte, von denen aber auch die westlichen gleichsalts ziemlich bedeutenden Flüsse nicht frei sind. Tiese durchsließen die erst von den neuesten französischen Reisenden besser erforschte Waldzone: wir nennen den Sassanda, den kleineren San Pedro und den die Grenze des französischen Gebietes gegen Liberia bildenden Cavally. Die großen Hossungen, die man auf einige unter ihnen setzte, werden sich schwerlich verwirklichen; der Bandama z. B. fließt nach Eysséries Bericht über ein wahres Chaos von Granitklippen.

Beim Kap Palmas beginnt die hauptfächlich Liberia zugehörige Pfefferküfte. Auch bier treten einzelne Querketten bis an das Meer heran. Das Kap Mesurado erreicht eine Höhe von 73 m, das Kap Mount aber eine solche von 325 m. Dazwischen liegen Strecken von Flachküste, und viele schnellenreiche Gewässer münden hier in das Meer. Das größte ist der Sankt Paulsskuß, dessen Duellgebiet, ohne eine Höhe von 1000 m zu erreichen, dennoch eine wichtige Grenzscheide zwischen nindestens vier Flußsystemen zu sein scheint. Schon von Monrovia, der Hauptstadt Liberias an, ninnnt die Küste mehr den senegambischen Typus an, den zahlreiche Vorssprünge, Einschnitte und vorgelagerte Inseln charakterisieren.

Bie Pechuel-Loesche hervorhebt, erscheint ein großer Teil der Guineaküste dem Seefahrer außerordentlich flach und einförmig. Die Hügel weichen zurück, das hinter dem Strandwalle sich dehnende Land entschwindet gänzlich dem Gesichtskreis. Um einen Eindlick zu gewinnen, ist man genötigt, die Masten des Schiffes zu erklimmen. Bei der Annäherung an das Rigerdelta wird das Land so flach, daß auch nicht eine Bodenanschwellung von der Höße eines mäßigen Hause zu entdecken ist. Um so mehr fallen dem Reisenden die verschiedenen Palemenarten auf, welche die sandigen Rehrungen zieren: die annutige Öhalme, die keize Fächerzalme, auch die neuerdings immer häufiger angepflanzte Kofospalme. Pechuel-Loesche vermeinte hier an dieser palmenbesetzen Küste, deren surchbare Brandung Landungsversuch dies weilen ganz unmöglich macht, nicht an einem großen Kontinente, sondern an einer der Itollinseln des Stillen Dzeans hinzusegeln. Keine anderen Landunarken leiten den Seesahre, als hier und dort auf dem Etrandwalle liegende Faktoreigebäute und Dorsschaften oder jenseit besselben in der Ferne vereinzelt aufragende Wipfel besonders hoher Bäume.

Die Küste der englischen Kolonie Sierra Leone verläuft dis zur Insel Sherboro noch ziemlich glatt, wird dann aber um so umregelmäßiger. Vorsprünge und Haldinseln treten auf, unter denen die bei Freetown, von dem 700 m hohen Zuckerhut gekrönt, bei anhaltendem Regen und unter Beihilse der Meeresssuchen bisweilen in eine Insel verwandelt wird. Das Gebirge der Halbinsel scheint aus Sandstein zu bestehen, ist aber wohl von Bruchlinien eingerahmt, denn Erdbeben kommen nicht selten vor. Bo die Küstenebene aus Laterit besteht, sinden sich häusig große Granitblöcke, Überreste einer einst weiter verbreiteten Decke.

Berfolgt man die Flüsse Zeierra Leones, unter denen Zulima, Robelle, Kleiner und Größer Zearcies zu nennen sind, auswärts, so gelangt man schon zu den östlichen Borhöhen des Massives von Futa Djalon, von dem nach allen Richtungen Rüsse ausgehen, darunter Gambia und Senegal. Tie zwar ziemlich ausgedehnten, aber immerhin beschiedenen, vorwiegend aus alttristallinischen Gesteinen aufgedauten Gebirge von Futa Djalon sind früher in ihrer Höhe gewaltig überschätzt worden; die höchsten Punkte überschreiten wohl nicht 1500 m, reichen also noch nicht einmal an den Rigi heran. Weithin erstrecken sich Taselländer, die mit Laterit und darauf zerstreuten Felsblöcken überdett sind. Sie werden durch tiese Einrisse und oft enge Thäler in einzelne Abschüttte geteilt. Nach Nordosten, Norden und Nordwesten schieden sich noch manche Ausslaufer des Gebirgesstockes von Futa Djalon zwischen Senegal und seine Zusslüsse und zwischen Senegal und Liefer, aber sie erreichen nirgends bedeutende Höhen.

Die Jahl der Flüsse, die sich in dem französischen, disher Rivières du Sud genannten Gebiete sowie in Portugiesisch-Guinea der hier äußerst zerrisenen Küste zuwenden, ist ziemzlich groß. Sie haben meist breite, trichterförmige Mündungen, stehen also in scharsem Gegensate zu den in salt abgeschlossene Lagumen sich ergießenden Flüssen eines großen Teites von Oberzguinea. Erwähnt seien der Cogon, der ansehnliche Rivisen der Kründen, dersen Mündung ein langes Künar bildet, in das gleichzeitig der Geba mündet, und der kleinere Cacheo. Ginzelne als Landmarfen dienende Berge erheben sich nahe der Küste, darunter auf französischen Gebiete dem mindestens 910 m hohe Kafulima. Die Gruppe der Losinseln, daren Name auß "Islas de los Idolos" zusammengezogen ist, wird von drei vulkanischen, auß Basalt und Porphyr ausgebauten, bis 200 m hohen Inseln gebildet, welche die Rese eines ungeheuren alten Kraters zu sein schemen; der portugiesische Bissag oß-Archivel bagegen auß etwa 30 meist kleinen Inseln und ungezählten Rissen und Klippen. Tiese Inseln sünd niedrig und scheme entgegen früheren Unnahmen nicht vulkanisch zu sein.

Im Norden von Portugiesisch-Guinea, wieder auf französischem Boden, erreicht der Casamanza ebenfalls mit einer Trichtermündung das Meer. Er hat wie seine Nachdarn eine ziemtlich große Wassermasse, führt daher eine Menge von Sinkstossen den Bergen herab. Dann solgt der Gambia, der auf weiten Etrecken englisches Gebiet durchsießt, mit einer Länge von etwa 740 km und einem Stromgebiet von 182,000 qkm. Er entspringt auf den Vergen von Tuta Djalon, nicht allzuweit von Labe, in minoeitens 1000 m Meereshöhe, wendet sich zuerst nach Norden und schlägt dann eine westliche Richtung ein. Obwohl er schon von Vado auf französischem Gebietes befahren wird, ist doch sein Lauf sehr gewunden, die Tiese nicht bebeutend und das Flußbett häusig selstg, die Strömung reißend. An der Mündung erweitert sich der Strom, dessen lifer zu den ungessündessen in Westabsscha. In der Mündung erweitert sich der Strom, dessen lifer zu den ungessündessen übergalt.

Nördlich vom Gambia mundet noch der fleine Salum, dann nimmt das durre, von der Gijenbahn Dafar-Saint-Louis durchzogene Land mehr und nichr Steppencharafter an. Mur

ein größerer Tuß mundet bier noch, der Genegal. Diefer entwäffert bei 1435 km Lange ein Gebiet von 440,000 okm. Er kann in ber Regenseit bis zu ben Fällen von Felu, unweit Medine, mit Dampfern befahren werden, und auch in der Zeit niedrigen Bafferstandes bringen bie Kahrzeuge wenigftens bis Bafel vor; boch bilbet ber Senegal wegen feiner häufigen feichten Stellen und feiner burren und trotbem ungefunden Ufer teineswegs eine gute Bafferftrage in das Innere. Deshalb ift der Bau von Gifenbahnen bier fehr nötig.

Wie der Gambia, jo entspringt auch der Senegal in der Landichaft Tuta Dialon, und zwar unterscheidet man die drei Sauptauellarme Bachon, Bafing und Faleme. Bachon und Bafing vereinigen fich bei Bafulabe in 135 m Sobe, also schon weit außerhalb bes Gebirges; ber Kaleme, ber bas trügerische Goldland Bambut entwässert, erreicht die vereinigten Strome erft oberhalb Bakel. Die Quellen bes Bachon und Bafing find nicht weit von Zufluffen bes Miger entfernt. Die hauptader bes gangen Spftems ift wohl ber Bafing. Alle biefe Aluffe laufen innerhalb bes Berglandes meift in engen, gewundenen Betten. Gie lofen mit ihren Nebengewässern das Land in zahllose Tafelberge und fleine Plateauftücke auf. Zwischen Bafulabe und Medina liegen die Fälle des Genegal, unter benen diejenigen von Gouina bei 500 m Strombreite 16-17 m hoch find; die von Jelu geben ihnen an Bobe nichts nach, aber ber Strom ift bier viel ichmäler. Um Juge biefes Falles bat ber Senegal, obgleich noch fast 1000 km vom Meer entfernt, nur noch 67 m Meereshöhe. Nicht weit unterhalb von Medina empfängt ber Senegal ben wichtigsten rechten Zufluß, ben Kolimbine ober Kunigkari. Wegen ber Rabe ber Wufte konnen die Bufluffe von der rechten Seite überhaupt nicht bebeutend fein. Der oben genannte Kaleme hat in der Trodenzeit auch nur wenig Waffer, kann aber mährend ber Regenzeit befahren werben.

Karl Ritter meinte, daß die Winde ber Cabara ben unteren Genegal immer mehr nach Süben gebrängt hätten; indeffen scheint biese Ansicht nicht begründet zu sein, ba nach der Ausfage frangöfischer Reisender und Geographen die Wüste selbst nicht unmittelbar an den Strom reicht. Zahlreiche fleine geläbanke freugen noch ben Strom und können die Schiffahrt gwar nicht gang verhindern, aber doch sehr erschweren. In der Trockenzeit kommt man, und zwar mit Unterstützung der Gezeiten, kaum viel weiter als bis Bodor, 350 km vom Meer. 3m Aftuar bes Senegal bringt in ber Trockenzeit bas Salzwaffer 75 km weit in bas Strombett ein und wird nur von einer bunnen Schicht Gufwaffer überdeckt. Bur Zeit der hochfluten aber, vom Juni bis gegen ben Oftober, ift das Waffer bei Saint-Louis noch vollständig fuß, und eine ausgedehnte Zone füßen, gelblichen Waffers zieht fich dann in das Meer hinaus. Alle vier Jahre etwa findet eine besonders große Überschwemmung statt, bei der manche Userstrecken bis 30 km weit unter Waffer gesetzt werden. Der Unterlauf des Senegal ift reich an Nebenarmen, "Marigots" genannt, sowie an Altwassern und Lateralseen.

Das Delta bes Genegal, bas nicht über den Ruftenfaum vorspringt, besteht aus einem fehr veränderlichen, etwa 1500 gkm bedeckenden Gewirr von Juseln, Wasserläusen und Sümpsen, bie seemärts durch eine höchst regelmäßige, dünenbesette Mehrung abgeschlossen werden. Die Stelle, an welcher die Gemäffer des Senegal endgültig in das Meer hinaustreten, wechselt häufig und entfernt fich bald mehr, bald weniger von Saint-Louis, ohne daß fich ein bestimmtes Befet in diefen Beränderungen erfennen ließe.

Bechuel-Loefche hat hervorgehoben, daß der Anblick auch diefer Kuftenftrecke für den vorüberfahrenden oder landenden Schiffer wenig Anziehendes bietet. Man erblickt einen fahlgelben, von gleichfarbigen Dunen ober gebleichten Teljen überragten Stranbfaum, vor bem ber weiße Brandungsspreisen si, die Abbildung, S. 60) aufleuchtet. Auf Humberte von Seemeilen bewahrt die Küste den nämlichen Charafter. Am Senegal wird zwar hier und da die Farbe des doten Sandes und Gestades durch das matte Grün einer kimmerlichen Vegetation gemildert, aber der Rame "Grünes Vorgebirge" kann dem Landvorsprunge dei Takar nur im Gegensage zu den nördlichen, gänzlich verödeten Strecken beigelegt sein. Von einem frühen Grün, mit dem unsfere Weien und Välder das Auge erquicken, ist nicht die Nede. Anderseits ist nicht zu überseihen, daß die meist sehr schwierige Landung und die an der Küste herrichende Fieberluft dem Europäer von vornherein ein ungünztiges Vorurkeil gegen diese Veskade erweckt, an denen sich troß der anscheinenden Einförmigkeit wissenschaftliche Probleme in Menge darbieten.

#### B. Die klimatischen Verhältniffe.

Wie ichon erwähnt, wird die ganze Westkfüste Afrikas, etwa von Sierra Leone an bis weit siber die Südgrenze unseres Gebietes hinaus, von ozeanischen Südwestwinden beherricht. Insolge dieser etwas kühlenden Seewinde ist die Wärme dort vielsach nicht übermaßig hoch, wird aber wegen der großen Teuchtigkeit der Luft und der oft sehr starken Bewölkung als drückend empfunden, und die Gesundheitsverhältnisse sind eher schlechter als an der durchschniktlich etwas wärmeren afrikanischen Tiklisse. Underseits gibt es an der Küste wie im Inneren wenig Orte, an denen nicht gelegentlich über lästige und gesundheitsschädliche Abkühlung geklagt würde; Stationen mit gleichmäßiger tropischer Wärme sind selten.

Der Regenfall zeigt sehr große Gegenfäße. Während wir im Regenwinkel des Kamerungolfes ganz überraschend hohe Werte tressen, zeichnen sich manche Strecken der Guineaküste
durch auffallend spärliche Riederschläge aus. Im Inneren überwiegen häufig die Trockenzeiten
so sehr, daß der in der Regel wüsten- oder doch steppenhaste Andlich des Landes nur ausnahmsweise und für furze Zeit infolge der Regenfälle zu einem freundlicheren umgestaltet wird.

In Ramerun finden wir in der Rabe der Rufte allerdings ein echt aquatoriales, fehr gleich: mazia warmes, feuchtes und wolkenreiches Klima ohne eigentliche Trockenzeiten. Die Jahreswärme der Station Ramerun beträgt 25,20, der wärmste Monat ist der Gebruar mit 26,50, mährend die Temperatur im Juli und August nur auf 23,70 herabsinkt; die Jahresschwankung der Temperatur ift also sehr gering. Die Bewolkung (60 -70 Prozent) ist im ganzen Jahre gleichmäßig ftark. Im Inneren Rameruns werden die Wärmeschwankungen ichon großer. Auf ber Barombiftation (320 m) find die entsprechenden Mittelwerte zwar angeblich nur 23,80, 24,70 und 22,60, aber in Baliburg (1340 m) erreicht das Zahresmittel 180, der wärmste Monat (April) hat 190, der fälteste (August) 170; allerdings haben hier die Beobachtungen nur furze Zeit umfaßt. In Baliburg herricht ichon friichere Luft, der Unterschied zwiichen Tagesund Nachtwärme, der an der Ruste meist bedeutlich gering ist, beträgt hier bis 26% auch auf den Bergen im Inneren von Kamerun fann es empfindlich falt werden. 2115 Zintgraff 1889 von der Baliftation aus unter 61 20 nordl. Breite eine 1550 m hohe Berafette überschritt, überfiel die Rarawane ein folches Unwetter mit ftarfem Winde, Platregen und Sagel, verbunden mit einem jolchen Sinken der Temperatur (bis auf 60), daß ein Teil der Leute nicht mehr im stande war weiterzugehen. Um anderen Morgen, nachdem man allerdings die ganze Racht ohne Gener bem Regen ausgesett gewesen war, stellte sich beraus, bag 16 Menichen ben Tod auf ber Bohe gefunden hatten. Die Morgenstunden in Baliburg find fühl und zeichnen fich häufig durch dichte Rebel, verbunden mit feinem, durchkaltendem Eprühregen, aus.

430

Die Niederschlagsverhältnisse im Inneren Kameruns und in Adamana nähern sich schonen des inneren Sudan. Negens und Trockenzeiten sind noch deutlich unterscheidbar, jedoch sind die Trockenzeiten keineswegs ganz regenlos. In Baliburg wie in Naunde dauert die Regenzeit vom März dis Oktober; Dezember, Januar und Februar sind die regenärmsten Monate. Die Negenhöhe beträgt für Baliburg 2743, für Naunde nur 1531 mm. Außersordentlich häusig sind die Gewitter; man zählt in Naunde, also im Janeren Südkameruns, 173, in Baliburg sogar 218 Gewittertage jährlich. Auch an der Küste sind die östers Tornadoscharakter annehmenden Gewitter nicht viel seltener.

Ganz überraschend stark sind die Regenfälle am Westsuke des Kamerunberges. Kamerun selbst hat schon die bedeutende Regenhöhe von 4156 mm: im Juli fallen 759, im Januar 44 mm. Tas zwischen dem Kap Tebundja und der Tabakspflanzung Bibundi liegende Gebiet ist eines der regenreichsten der ganzen Erde. Für Tebundja haben schon die bisherigen kurzen Beobachtungen einen Negensall von 9374 mm ergeben. Die regenreichsten Monate waren Juni mit 1590 und September mit 1725 mm, aber auch im Tezember sielen noch 218, im Januar 241, im Februar 239 mm. Vielleicht werden längere Beobachtungen noch höhere Werte ergeben, und man kann gespannt darauf sein, ob auch hier die einzelnen Jahrgänge größere Verschiedenheiten zeigen werden. Im Negenschatten des Kamerunberges, z. B. am Varombisee, ist die Negenmenge viel geringer.

An der Guineaküste westwärts vom Nigerdelta solgen die Regenzeiten den Zenithständen der Sonne, sind also in der Regel doppelt. In der auch für die Gesundheitsverhältnisse gewöhnlich bedenklichten Übergangszeit pslegen hestige, ost von Tsten kommende Tornados auszutreten. Tie Zahreswärme beträgt in Akassa am Rigerdelta 25,5, in Lagos 26,6, auf der deutschen Station Mijahöhe im Togolande (470 m) 25,7°, ebensoviel in Bismarckburg, in dem niedrigeren Salaga dagegen wieder 26,1°. Ter kälteste Monat pslegt der Juli oder August zu sein, der wärmste Kebruar, März oder April.

Die Regenmenge beträgt in Afasia 3655, in Lagos 1760, in Misahöhe 1638, in Bismarkburg 1445 mm. In Lagos sind die Hauptregenmonate Juni und Cktober, die trockensten August, Dezember und Januar. Merkwürdig und noch nicht befriedigend erklärt ist der verhältnismäßig geringe Regenfall an der Goldküste, wo Elmina nur 782, Akkra 740, Christiansborg 575 und auch das deutsche Lome nur 693 mm haben. Dieser geringe Regenfall ist auf die Küste beschränkt, landeinwärts nehmen die Riederschläge rasch zu. Wahrscheinlich ist die Regenarmut der Küste dem Austreten kalken Küstenwassers zuzuschreiben, das hier wie überall für die angrenzende Küste verhältnismäßig geringe Wärme, häusige Rebel, Mangel an stärferen Riederschlägen und Fehlen von Gewittern zur Folge hat.

Als ein für diese Küstengebiete charafteristischer Lokalbund wurde bisher der Harmattan hervorgehoben, ein angeblich sehr trockner, roten Staub mit sich führender Oswind, der zwischen November und März weht. Er darf nicht ohne weiteres dem nordafrikanischen Wistenwinde gleichgestellt werden, denn er wird häusig, vielleicht insolge seiner großen Trockenheit, eher als kühl empfunden. Die relative Feuchtigkeit an "Harmattan-Tagen" geht zuweilen auf 10 Prozent herab. Zur Harmattanzeit sind die Mittage heißer, die Worgen und Abende und besonders die Nächte kälter als gewöhnlich. Nach Schänkers Schilderung werden beim Harmattan die Blätter der Bäume gelb und fallen ab, das Gras wird dürr, und jedes Grün, dis auf das der Bananen, verschwindet. Bretter wersen sich, Thüren und Fenster erhalten Nisse und Spatten, Schuhzeug und Kleider verlieren den sonst nicht zu bewältigenden Schimmel, Bücherdeckel werden krumm,

und alles überzieht sich mit einer Staubbede. Wie neuere Untersuchungen Gruners ergaben, ist der Harmattan nicht als ein besonderer Lokalwind zu betrachten; die ihn angeblich begleitenden charakteristischen Erscheinungen sind lediglich durch eine intensive Trockenzeit im steppenhaften Savannengebiete bedingt. Der Staub stammt keineswegs aus der Sahara, sondern aus der näheren Umgebung der Beobachtungsorte. In Lateritgegenden ist er rot, sonst grau. Der Name Harabata oder Haramata, woraus Harmattan geworden ist, sindet sich nur bei einzelnen Stämmen und bedeutet Trockenzeit überhaupt.

In der deutschen Kolonie Togo haben wir zwischen dem tropisch seuchten, doch nicht allzu regenreichen Klima der Rüftenzone und dem heißtrockenen Klima des Inneren zu unterscheiden; Die Grenze zwischen beiden Bonen wird bei Rete-Rratichi am Bolta erreicht. Die einzelnen Jahre fallen auch hier fehr verschieden aus. Un der Rufte beträgt das Jahresmittel der Wärme etwa 26°, im Inneren ist es etwas niebriaer, in Mijahöhe und Bismardburg 23,7°, die Unterichiebe bes beifesten und fühlften Monates werden aber icharfer. In ben Regenzeiten, namentlich der ersten, die von Mary bis Juni mahrt, wird dem Europäer die Feuchte lästig; weit empfindlicher ift aber, besonders im tieferen Inneren, ber Wassermangel ber Trockenzeit. Der von der Hipe ausgedörrte Boden ift dann von Riffen durchzogen, und die Wasserarmut der Fluffe und Quellen macht fich fehr unangenehm fühlbar. Obgleich bas Klima bes Togolandes fich von demjenigen Rameruns sonach wesentlich unterscheidet, ift es doch nicht so viel gesünder als man denken follte. Un Gewittern fehlt es im Togoland nicht, ihre Zahl nimmt von der Rufte nach dem Inneren zu und erreicht im Gebirge hohe Werte (150-200 Gewittertage im Jahre). Die Tornados, die mit großer Beftigkeit auftreten, kommen auch hier meift aus dem Diten. Gie ftellen fich im Oktober mit großer Regelmäßigkeit zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags ein, dauern aber felten über eine Stunde.

Mit dem Erreichen der Elfenbeinküste hat man schon die Grenze der regenarmen Rüstenzone passiert: zu Grand Bassam beträgt die Regenmenge angeblich 6312, an der Sierra Leone-Küste 4300, zu Bathurst am Gambia aber nur 1330 mm. Das Klima der Elsenbeinküste spielt sich im Jahrestreislauf recht regelmäßig ab. Von Dezember bis zum März ist es trocken und warm; in den Häufern beträgt die Wärme dann sast innner 32° und sinkt auch nachts nicht leicht unter 28°. Vom März bis Juni in der großen Negenzeit ist es relativ kalt, Gewitter, die wenig Donner, aber viel Sturm bringen, treten dann auf. Im Jusi und August, wenn sich die Negen abschwächen, ist die angenehmste Jahreszeit, mit einer ziemlich gleichmäßigen Wärme von 28°. Vom September die zum November dauert die kleine Negenzeit, deren Gewitter aber heftiger zu sein pstegen als die der großen. Insolge der schweren Brandung und der frischen Seebrise soll das Klima nicht allzu ungesund sein.

In Senegambien macht sich die Rähe der Wüste schon sehr bemerkar; da aber doch die heißseuchte tropische Schwüle mit ihren Regengüssen und Tornados noch nicht ganz verschwunzben ist, vereinigen sich hier, wie ein französischer Reisenber sagt, die Schrecken des Wüstenklimas mit der Fiederluft der Tropen. Besonders im Juneren läßt "eine jede Jahreszeit die folgende herbeischnen". Tie Regenmenge beträgt in Gorée 521, Saint-Louis 422, Podor 324 mm, und steigt im Inneren in Bakel wieder auf 704, in Kita auf 1035 mm. Die Hauptmasse fällt überall im Nordsommer, besonders im August, während November die Mai äußerst regenarm sind. Die Jahreswärme ninmnt nach dem Inneren bedeutend zu, das Mittel beträgt in Saint-Louis 23,4, in Podor schon 28,1, in Mediné 28,7 und in Bafulabé 27,6°. Die Wärme des heißesten Monates (April) steigt in Mediné auf 33,5°. Zu Kayes am oberen Senegal kommen Maxima

von 42 und 43° vor. Bon Tezember bis Juni ift bas Land glübend und verbrannt, boch fann man nachts Minima von 100 beobachten. Als die ungefündeste Zeit gelten die Monate Oftober bis Dezember, benn ift die Regenzeit vorüber, bas Land trocknet ab und die Gunnefmiasmen entwideln ihre größte Kraft. Indeffen find auch bie übrigen Sahreszeiten nicht angenehm; "ungefund wie Ranes", jagt ein frangofisches Sprichwort. Die Winde fommen in ber Trockenzeit meift aus Diten und breben in der Regenzeit nach Westen; die Tornados aber, bei benen man regenbringende und "trockene" unterscheibet, fommen immer von Diten.

Um oberen Riger dauert die Regenzeit länger als am Senegal und beginnt auch früher. In Timbuttu regnet es vom Juni bis gum Oftober. Um Anfang und Ende der Regenzeit fönnen nach sehr heißen, bisweilen durch heiße Ditwinde noch glühender gemachten Zagen doch nächtliche Minima von 60 eintreten. Der frangösische Reisende Binger ftellte für den oberen Niger bas folgende Jahresichema auf: Die heifieste Beit umfaßt die Monate April und Mai. im Juni folgt die Saatzeit mit einzelnen Regen, vom Juli bis September ift die Sauptregenveriode. Oktober und November werden als Erntezeit, Dezember und Januar als fühle Zeit bezeichnet. Im Februar und März endlich tritt mit der zunehmenden Bärme und Trockenheit die Beit der Grasbrande ein.

Much die Umgebung des Tjadfees im inneren Sudan hat die Hauptregen im Nordsommer, etwa vom Juni bis Ende September. Der Wind ist westlich, die Gewitter aber kommen auch bier gegen ben Wind aus Sudoften. In der Regenzeit ift Bornu überaus grun und üppig und verdient dann den Namen des "prächtigen, grünen Bornu", den ihm Couard Logel gab. Aber der Berkehr im Lande ift jest erschwert, benn infolge der geringen Reigung des Bodens fließt bas Wasser nicht ab, und die Überschwennnung breitet sich weit und gleichmäßig aus. Die Regenseit und der Herbst find ungesund, gefünder die fühlere Binterszeit und der sehr warme Abschluß des Winters. Um beißesten find die Monate Marg bis Juni, am fühlften die Beit von Oftober bis Marg, bod fünft bie Wärme auch vor Sonnenaufgang felten unter 160. Das Jahresmittel von Kufa scheint 28,20 zu betragen. Die Bewölfung ift in der Regenzeit ftarf, aber auch in ber Trodenzeit nicht gering. Im ganzen ift das Klima bes zentralen Suban fehr beiß, und es ift nicht zu verwundern, daß die Eingeborenen eine unter 250 herabsinkende Temperatur schon als falt empfinden.

Kordofan, der äußerste Diten des besprochenen (Sebietes, unterscheidet drei Jahreszeiten: ben Abarif oder die Regenzeit, die vom Juni bis Ende September dauert, ben Schitto oder Winter und den Geff oder Commer, d. h. die beiße Zeit vor dem Cintritte der Regen. Co ausgiebig wie die echt tropischen Regen sind diesenigen Kordosans nicht: gewöhnlich finden auch in der Regenzeit nur jeden dritten oder vierten Tag Riederschläge statt. Diese Zeit ift sehr ungefund, die trockene Jahreszeit aber kann angenehm und gefund genannt werden, wenn auch die Brunnen vertrocknen und das verbrannte Land wie eine Wufte aussieht.

# C. Die Pflanzenwelt.

Bon Kamerun bis Dar Fur und Senegambien ist im allgemeinen ber Wald, vollends ber bichte Wald, die Ausnahme, die mehr oder minder mit Baumen befette Grasflur die Regel. Un den Ufern des Benuë ist die Landschaft auf langer Strede nicht wesentlich anders als an den Rebenflüffen des Kongo, und nur für den Kachbotanifer, weniger für den das Ganze ins Muge faffenden Geographen werden die Unterschiede kenntlich. Auch in den Senegalländern und im inneren Sudan herricht die Savanne vor, soweit sie hier nicht durch den mit Gifer

betriebenen Feldbau der Neger verdrängt worden ist. Von besonderem Interesse ist die Zone des Überganges der Flora des Sudan zu der der großen im Norden angrenzenden Wüste. Diese Zone ist ziemlich breit. Da aber der Sudan viel mehr ein trockenes als ein nasses Minna hat, sind die tief in ihn hinein Antlänge an die Wistenslora, ja einzelne wüstenhafte Strecken zu tressen, während anderseits die sudanische Pflanzenwelt nur wenige Ausläufer in die Wiste vorschiedt. Doch besitzt der innere Sudan auch noch manche echte Waldstrecke, die von tros



Ramerun: Balb am Mungofluffe. (Rad einer Photographie von Sauptmann Sutter)

pischer, seuchter Appigkeit freilich weit entsernt ift, und zwar meist an den Fluskrändern und Sümpsen, aber auch disweilen auf trockenem, sandigem, wenig fruchtbarem Boden. Lettere Waldungen dienten und dienen vielsach noch als Grenzwaldungen zwischen den Staaten und sind bevorzugte Stätten für Überfälle und Kehden.

Wo unser Gebiet aber großen Regenreichtum ausweist, wie streckenweise an der Westklisse und vor allem an der Rüste Kameruns, dort hat man auch einen Waldstreisen (s. die obenstehende Abbildung) zu durchoringen, der nicht übermäßig breit, aber so dicht ift, daß er mit dem Loangos und dem großen inneren Kongowald verglichen werden kann. Dieser Urwald ist nach Kund und Tappenbeck eintönig, leblos, arm an Tieren und Nenichen.

Die Grenze des bewohnten Landes und des sich auscheinend unabsehder nach Osten erstreckenden Urwaldes ist am Kribi im süblichen Kamerungebiete sehr scharf. Der Wald zeigt sich als ein seuchtes, dumpfes, halbstunkles Blättergewölde. Tag und Racht herrscht eine sast gleichmäßige Temperatur. Ein Sommenstrahl dringt nie auf den Weg. Tropdem beobachtete man, daß unsere Wäume entschieden dichteres Laub haben als die sehr hoch liegenden Waumkronen siener Urwaldbäume. Obwohl dieser Wald eine gewisse Großartigkeit besitzt, so vermist man boch Abwechselung, sein Sindruck ist gleichförmig wie der des Deannes. Wegen des Unterholzes ist die Vanderung, zumal es nicht an zähen Ranken und Vornen sehlt, mühsam. Die Singeborenen benußen mit Vorliebe die Bachläuse, deren Grund sandig ist, als Wege, so daß man darin leichter fortkommt als auf den sumpsigen, tief ausgetretenen Pfaden des Waldes selbeß elbst.

In den Lichtungen, auf denen die Singeborenen Maniokpflanzungen angelegt haben, sind die Schwierigkeiten des Fortkommens auch nicht viel geringer, denn die Singeborenen können die geschlagenen Bäume nicht entsernen oder sonst vernichten; so bleiben die Urwaldriesen quer liegen und versperren den Weg.

Hand endlich den Urwald durchzogen, so öffnet sich unabsehdar weit nach Often hin die Baumfavanne (s. die Abbildung, S. 435), die weithin mit üppigem, hartem und dickengeligem Graswuchs dis zu 4 m Höhe bestanden ist. Die Arten der Gräser und der einzestreuten Bäume sind oft ganz dieselben wie am Kongo. Nit der Savanne stellen sich gleichzeitig die Grasbrände ein. Auch im Hinterlande von Kamerum ist die Frage noch nicht entschieden, wie dieselben auf die Legetation wirken, ob sie ohne nachhaltige Schädigung überwunden werden, oder ob sie das Pflanzenkleid energisch umzugestalten im stande sind, den Wald vernichtend, an dessen Stelle die Savanne tritt. Vielleicht gilt auch hier, was Klose von den Savannenbränden in Togo berichtet. Dort tragen die Grasbrände nicht wenig zur Verödung der Vegetation bei; niedrige, verkrüppelte Bäume mur und Strauchwert bleiben übrig, und nur einzelne besonders krästige höhere Bäume überstehen die Brände. Das Landsschälbild ist nach der Feuersbrunst umglaublich verändert, alles ist kahl und weithin mit schwarzer Liche bedeckt; ein brandiger, unangenehmer Geruch durchzieht die ganze Landsschäft.

Ter Gegensaß zwischen Walb und Savanne beherrscht auch das mittlere und nördliche Kamerun. Un der Küste behnen sich wiederum die Dickichte der Rhizophoren, die Mangrovewälder auß, doch sehlen sie da, wo das User sogleich etwas höher ansteigt; dann schiebt sich zwischen Meeresküste und Urwald ein Streisen offenen Landes ein. Tas Kamerungebirge trägt über den sür Pksanzungen vortresslich geeigneten unteren Stufen dichten Urwald, der aber höchstens dis 2700 m aussteigt. Weiter oden weicht er der erwähnten Wasserungt, da der Regen schnell versickert und wohl überhaupt nicht so große Mengen sallen wie an den tieferen Abhängen des Berges. Die Hochgebirgsssora des Kamerunderges, die derzenigen der Alpen an Schönheit weit nachsteht, zeigt, wie früher schon berührt, Antlänge an Tiafrikas Hochgipfel, Beziehungen, die bei der heutigen Verteilung der Hochz und Tiefländer und bei dem heutigen Klima außerordentlich schwer zu erklären sind.

Weiter im Juneren des Landes, im Gebiete des Elefantensees, überwiegt nach den Aufzeichnungen des Naturforschers Preuß der Buschwald. Am See seldit wächst aber in majerstätischer Pracht der Urwald, der sich sonst auf die zum Andau minder tauglichen höheren Partien der Berge zurückzesogen hat. Alter Buschwald und Urwald sind oft schwer zu unterscheiden, da sich einzelne typische Urwaldbäume im Buschwald und sogar in den Pstanzungen der Neger sinden. Der echte Buschwald ist sehr licht, er enthält viele junge Stämme, zwischen

benen Ölpalmen aufragen. Dichtes Gewirr von Schlingpflanzen und dickes, fast undurchdringliches Unterholz bedeckt den Boden.

Un Ruppflanzen machien in dieser Gegend vor allem die Lalmöl und Palmwein liefernde Ölpalme, hier und da auch noch die Kokospalme und eine Raphia-Urt, Bambupalme
genannt, deren Blattrippen zum Hausbau und deren Blätter zum Mattenslechten gebraucht werden.
Ein Färbemittel, auch für die eigene Haut, bereiten die Eingeborenen aus dem Holz der Baphia
nitida ("Camwood" der Engländer). Ebenholz wird aus den nicht jehr häufig vorhandenen



Aquatorialafritanifde Savanne. (Rad Peduel Coefde.) Bgl. Tegt, 3. 434.

alten Stämmen gewonnen. Die Kautschufproduktion wird infolge des rüchsichtslosen Versahrens der Eingeborenen wahrscheinlich nicht lange anhalten. Ferner kommt die Kolanuß (Sterculia acuminata) vor. Eßbare Früchte werden hier, wie so häusig in Urita, wenig angebaut, nicht wegen ungeeigneten Vodens, sondern infolge mangelnden Interesses der Eingeborenen.

Gehen wir an der Küste nach Nordwesten weiter, so tressen wir eine ziemlich strenge Abhängigkeit der Waldverdreitung von der Verbreitung des Regens. Wie oben bemerkt, haben einige Teile der Küste, besonders der Küstenstreisen von der Grenze zwischen Tahomé und Togo bis zur Goldfüste, auffallend wenig Regen, sogar weniger als das Hinterland. Hirt tritt auch der Urwaldgürtel weniger ausgeprägt auf. Tagegen durchguerte Rohlfs auf dem Wege nach Lagos "Urwälder" im Porubalande mit angeblich 30 m hohem und so dichtem Gebüsch, daß kann ein Hase hätte durchschläpfen konnen. Ein weit ausgebehnteres, fast an Stanleys Kongowald erinnerndes Urwaldgebiet enthält das Hinterland der Elsenbeinküste. Eysseit und Blondiaux konnten die Breite des dichten Waldgürtels zu 300—350 km beitimmen. Der Hauptteil des Waldes ist seucht, sehr üppig, von Lianen durchwoben; tieser landeinwärts wird er allmählich offener und lichter. Odwohl von vielen Flüssen und auch von Fußpsaden durchzogen, ist das Tickicht doch sehr unweglam, so das die Völlerschaften, welche sich auf Lichtungen in ihm angesiedelt haben, eines wirksamen Schuses genießen. Podeguin benerkt in seinem Naturgemälde der Elsenbeinküste, das die Pslanzenwelt an der Westülke Afrikas vom 10. Grad nördt. Breite bis zum 5. Grad siedt. Breite im ganzen einen sehr übereinstimmenden Unblick darbietet. Albgesehen von einzelnen Pslanzen, die nur bestimmten Strecken eigen sind, wird man an der Elsenbeinküste noch sehr an das französische Kongoland erinnert. Auf den flachen, sandigen, teilweise mit dichten Büssen und einzelnen Palmen besetzen Küstenstreisen sollt hochstämmiger Forst. Auch dier wird über das geringe Interesse der Eingeborenen an der Kultur von Fruchtbäumen geklagt; diese ziehen es vor, von Fischen und Fleisch zu leben. Zahlreiche Urten von Fruchtbäumen würden aber, wie die angestellten Versuche ergeben haben, sehr zu gedeihen.

Reicher an nutbaren Bäumen und Pssanzen ist der innere Sudan, die Haussaler, über deren pssanzliche Schäte Harter berichtet hat. Wir sinden hier oft dieselben Arten wie im hintersande von Kamerun. Die Sorghum-Arten gehören hier, wie so häusig in Afrika, zu den allerwichtigsten Kulturpssanzen; weniger allgemein verbreitet sind Reis und Mais. Die Kofospalme wird nur im unteren Rigergebiet in den Törsern angebaut und kommt nicht wild vor. Die Ölpalme gedeiht im Juneren der Haussaländer nur in den seuchten, waldreicheren Strichen. Un nassen Orten ist im ganzen Haussaländer die früher erwähnte Bambupalme nicht selten. Der Name Weinpalme für diese Raphia vinisera kann nach Harter zu Misperständnissen Veranlassung geben, denn obgleich sie guten Palmwein liefert, wird am Riger und ebenso in Liberia und in Teilen Kameruns zur Weingewinnung meist die Slaume verwendet. Die Bambupalme liesert aber Dachsparren, Ruderstangen, Bettgestelle und Städe für die Träger der Karawanen. Zu den genannten Palmenarten kommt noch die Borassupalme und, in den trockeneren Gebieten, die Tattelpalme, deren Hauptland natürlich nicht hier zu suchen ist.

Die Kolanus ist im ganzen Haussische sehr beliebt und ein nicht unwichtiger Gegenstand bes Karawanenhandels. Die Arachide oder Erdnuß (s. die Abbildung, S. 437; vgl. oben, S. 92) ist in den meisten Gegenden reichtich und in guter Qualität anzutressen, sie ist eine der wichtigsten Kulturpstanzen, namentlich zur Ölgewinnung. Bon Bedeutung ist der im lichten Buschwalb überall verbreitete Baum Butyrospermum Parkii. der Butterbaum, aus dessen benicht, dass in den trockeneren nördlichen Gegenden ihretwegen künstliche Bewässerung angelegt wird.

Man sieht deutlich, daß der innere Sudan an wichtigen Produkten aus dem Pilanzenreich keineswegs arm ist, und daß er hauptsächlich nur Nuhe und Ordnung braucht, damit viele dieser Produkte auch für den Weltwerkehr wichtig werden können.

Unter den nicht als Auspflanzen geltenden Charakterpflanzen des inneren westlichen Suban erwähnen wir die schattenspendenden Tamarinden, die Wollbäume (Ceiba buonopozense), die am ganzen Niger und Benuë als auffällige Punkte Zeichen für die Alusschiffer bilben; serner die Affenbrotbäume und die Pandanusarten, deren Austreten dem Wanderer regelmäßig Sumpsboden ankündigt. Die Wasserpflanze Pistia stratiotes treibt zur Hochwassert in

Menge auf dem Benus und unteren Niger und macht ersteren bisweisen einem grün überwachsenen Moor ähnlich.

Das Land Bornu ist trot seiner gelegentlichen Wasserstülle ein vorwiegend trockenes Land. Dem aus der Wüsse von Norden her kommenden Reisenden erscheint es aber, besons ders in der Regenzeit, doch frisch und grün. Nachtigal hat den allmählichen Übergang von der vollen Wisse zu den lichten Wäldern des nördlichen Vornu sehr anschaulich geschildert.

Wenn man die beschwerliche Dünenregion füdlich von Rauar bis nach Dibbela vaifiert hat, fommt man in eine hoch und breit gewellte Gegend mit fandi: gent Boden, welche in den Wellenthälern ichon etwas Reactation sciat. Dann tritt auch auf der Söhe der Ter= rainwellen Pflanzemunchs auf, und füdlich von Dib= bela beginnt ein fortlaufender Begetationsidmud. Gegen die Dase Maadem hin, etwa 80 km füdlich von Dibbela, wird dieser Charafter immer ausaesproche= ner, und bald ericheint die ganze Gegend frautreich und tierbelebt. Die Chene mird bann zur wirflichen Steppe. Das den Boden bedeckende Grün erleidet feine Unterbrechung mehr und ist dicht und frifch geworden. Die zuerit ganz vereinzelt erichei= nenden Bäume vereinigen



Erbnuß (Araehis lypogaen). a hulfe mit reifen Aillden; b aufgeschnittene icife Frucht; e hulfe von Voandzeia subterranea. Bgl. Tegt, E. 436.

sich zu Gruppen. Bald zeigt sich der erste Seisenbaum (Balanites aegyptiaca). Dann machen die spärlichen Baumgruppen einem fortlausenden, lichten Walde Platz, in dem die Afazien vorwalten und einzelne Wüstentopen nochmals auftreten; neben diesen stellen sich aber auch bisder nicht gesehene schatten und laubreichere Bäume ein. Die Bäume, besonders die Afazien, sind schon mit Schmaroterpscanzen bedeckt und von Schlinggewächsen umrankt. Zur Regenzeit entwickelt sich ein grüner Bodenteppich, in dem die Gräser und Kräuter des Sudan weitaus die Oberschand gewinnen. Rur noch wenige Wüstenpscanzen können hier gedeihen, namentlich sind die Tutterkräuter für die Kamele num verschwunden. In der krößeneren Zahreszeit ist dieses Gebiet verbrannte, wenn auch baumreiche Steppe. Nur in der Käbe von Flusthälern, siehenden Gewässern oder beständigen Wasserlausen bleibt die Vegetation während des ganzen Jahres frisch.

Much in Senegambien finden wir feine gang neuen pflanzengeographischen Berhältniffe, Tendtheiße, gewöhnlich fehr ungefunde Wälder kommen vor, aber lichtere bornige Wälber jowie Baum: und Grassteppen nehmen einen viel größeren Teil des nicht bebauten Landes ein. Wohl treten einzelne riefige Baumeremplare an ben Alukufern und in ben Dörfern ber Gingeborenen auf, aber in vielen Strichen halt es ichwer, Brennholz und einigermaßen brauchbares Rutsbol; zu finden, und die auf dem Riger fabrenden fleinen Dampfer baben oft Mübe, an den mit niedrigem Dornengebuich bedeckten, felten von einem Baum überragten Gluftufern ihren Solls bedarf zu decken.

#### D. Die Tierwelt.

In bem weiten Naume bes weitlichen und mittleren Suban und im Binterlande ber nördlichen Buineatuften find manche ber großen Caugetiere ftellenweise noch reichlich vertreten, aber ichon ist ihre Verbreitung lückenhaft, und einzelne Arten sind schon recht selten geworden. Die aroßen menidenähnlichen Uffen, vor allem der wohl nur in wenigen Stricken bes füdlichen Kamerun anzutreffende Govilla, find vom zentralen, nördlichen und nordöftlichen Suban ausgeichloffen; Die Giraffe fehlt bem gangen Westen, fommt aber öftlich vom Tjabse vor. Der Elefant erreicht jest wohl höchstens noch im füdlichen Kamerun das Atlantische Meer und ift auch aus dem Senegalgebiet fast verschwunden; im größten Teil des Nigergebietes und am Tiabjee (f. die Abbildung, E. 419) und Schari findet er fich aber noch, wenn auch nirgends mehr in großen Scharen. Zeine Polargreuze geht nach S. C. Engell vom Grünen Borgebirge über Bakel jum Nordbuckel des Niger und ftreicht bann nach Südoften jum Tjabfee. Dftafrifanische Tierfülle ist im Nordwesten nur sehr selten beobachtet worden, oft heben die Reisenden die Stille der Wälder und Flufigfer hervor; auch Bögel und Insetten zeigen sich weit seltener, als der Reuling zu erwarten pflegt. Der weitverbreitete Ackerbau der Gingeborenen, die Balbverwüftung und die Grasbrände haben viel zur Zurückbrängung der freilebenden Tierwelt, welche wiederum eigenartiger und altertumlicher ift als die oftafrifanische, beigetragen, Es find Beziehungen zu Südostasien, zu Madagaskar und auch zu Amerika vorhanden.

Der Urwald von Gudfamerun, fo anziehend von Weißenborn beschrieben, zeigt nur geringe Spuren tierischen Lebens. Oft trifft bas Auge nur auf Ameisenbauten von fehr eigenartiger Form. Undere Tiere, wie Cifaben, werben wohl gehört, aber wegen ihrer wirksamen Schutzfärbung kaum gesehen. Bei näherer Untersuchung findet der Naturforscher indessen doch manche fremdartia gestaltete und gefärbte Formen, 3. B. prächtig gelbrot und schwarz gezeich: nete Taufendfüße, einen herrlichen, metallisch glänzenden, blaurötlich ichillernden oligochäten Unneliden (Ringelwurm) von fast 40 cm Länge, oder abenteuerlich gestaltete Phasmiden oder Gespenftheuschreden, die bald einem durren Zweige, bald einem Blatte täuschend ahnlich seben.

Reptilien find im Urwalde felten, da Gibechfen und Schlangen im Laubdache der Bäume haufen mögen, Krofodile und Schildkröten aber fich mehr an die Glugufer halten. Much Bögel und Sängetiere werden selten gesehen. Bisweilen verkundet ein Rauschen in der Luft das Dahinziehen einiger stattlicher Rashornwögel, oder der Riesenhelmvogel (Turacus giganteus) läßt seinen Ruf "Roko" erschallen, nach dem er hier wie an der Loangokuste benannt wird. Elefant, Büffel und Antilope fommen vereinzelt vor, lettere natürlich nur ganz an der Grenze der Waldregion. Raubtiere find vorhanden, werden aber fehr felten gesehen, eher noch Affen, wie einige Arten ber zierlich gebauten, flettergewandten Meerkagen Weftafrikas. Das flagende Geschrei des Schimpansen ertonte am Unonafluffe Racht für Racht. Biel feltener ift der Gorilla.

Ein reicheres Tierleben tritt dem Neisenden auf ionnigen Waldlichtungen entgegen. Da tummeln sich zahlreiche Spinnen, Aliegen, Jangheuichrecken; Schmetterlinge, reich an Zahl, aber in wenig Urten, gankeln durch die Luft. Ühnlich ist das Tierleben auf frisch angelegten Robungen.

Die Tierwelt der Parklandschaft ahnelt noch dersenigen des Urwaldes, leitet aber zu der Fauma der Savanne über. Als inpisch für die Parklandschaft Südkameruns bezeichnet Weißendorn das Auftreten der zahlreichen Fange, Felde und Laubhenschrecken, der Landwanzen und vieler kleinerer Insekten, der Webe und Radspinnen, gewisser Sidechsen und Schlangen, körnere und früchtefressender Bögel. Käser sind häufig; Umphibien scheint es wenige zu geben, am ersten noch Sidechsen. Büssel und Elesanten werden zahlreicher, so daß die Ansiedelungen und Pikanzungen zum Schutze gegen sie mit Jäumen und Pallisaden umgeben sind.

Die Fauna des Graslandes ift in der trockenen Zeit außerordentlich ärmlich, und nur in den kleinen, bewaldeten Partien und den Pflanzungen der Eingeborenen etwas reicher. Den Antilopen, Büffeln und Elefanten bieten aber diese Grassluren einen willkommenen Ausenthalt; die letzteren sind noch ziemtlich zahlreich, und die Nachtruke der Reisenden wird oft durch das Trommeln, Schießen und Lärmen gestört, das die Eingeborenen anwenden, um die Tiere von den Pflanzungen abzuhalten.

Die Tierwelt der größeren Flüffe scheint derjenigen an den Alüssen des Kongogebietes ähnslich, im ganzen aber salt noch ärmer zu sein, namentlich auch an Bögeln und Säugetieren. Das gegen ist die Fauna der Brackwafferzone mit ihren Krabbenarten, dem an den Wurzeln der Rhizophoren geschickt heraussiegenden Kisch Periophthalmus Koelreuteri und dem merkwürzbigen Secsäugetier Manatus senegalensis, das auch hier vorkommt, sehr interessant; ebenso diesenige des Meeresstrandes selbst, wo kleinere und größere, oft hübsch gesärbte Krabben mit fabelhaster Geschwindigkeit sich in den lockeren Sand einzugraben verstehen, und schnucke Regenspfeizer und Strandläufer die Klippen und das sandige User nach Nahrung absuchen. Das Meer ist reich an nupbaren Kischen.

In der Nähe der Barombistation im Kamerungebirge sinden wir ein im ganzen reicheres Insektenleben als weiter im Süden. Nach Preuß machen sich hier in dem Insektenleben im Jahreskreisslaufe zwei Maxima und zwei Minima bemerkbar; die beiden Maxima sallen in die Zeit der heftigen Tornados vor und nach dem Hauptregen, die beiden Minima in die Mitte der Regenzeit und in die der Trockenzeit. Die Entwickelung der Insekten hält mit derzenigen der Rüsten gleichen Schritt. Die Raupen und übrigen Larven entwickeln sich mehr in der Zeit des schweren Regens. Gegen das Ende der Regenzeit, wenn die Sonne wieder häusiger icheint, vermehren sich die Plätten und damit die sie aussuchen Ansekten, die hie fortschreitende Trockenzeit ihre Jahl wieder vermindert, freilich ohne das Insektenleben zemals ganz verschwinden zu machen. Häufig sind unter dieser Insektenwelt Schukfärbungen, die das Aussinden ei zahlreich erkreicher erschweren. Die großen Bauten der Termiten, die im Erastande so zahlreich sind, sehlen dem Wald im allgemeinen, aber kleinere, pilze oder kentlensörnige Rester sind häufig, und überall hört der Katursorscher das eigentsmiliche Ticken der Termiten im Laube, sieht auch wohl gelegentlich große Züge dieser Insekten über den Weg marschieren. Un das gellende Gesirp der Eitaden gewöhnt sich das Ehrschlich in sehr, das nur die plöstliche Unterbrechung auffällt.

Die Mannigfaltigkeit der Schmetterlinge ist hier sehr groß, und viele Arten zeichnen sich burch große Farbenpracht aus, im ganzen eine Ausnahme für Afrika. Im Busche gibt es zahlereiche fausgroße, an Zweigen ausgehängte Wespennester, die von einer fleinen schwarzen Art

bewohnt und von den Negern sehr gefürchtet sind. Die Räfer scheinen den Schmetterlingen an Mannigfaltigkeit der Arten nachzustehen.

In Togo hat die Umgebung der fischreichen Küstenlagunen ein reiches Vogelleben aufzuweisen. Strandläufer, Schnepfen und andere Sumpfvögel beleben den Strand; auf den hoben Bäumen siehen kleine, schmachafte Ningeltauben, die von den Eingeborenen aber sorgfältig geichont werden. Über den Dörfern kreisen Hühnerhabichte, Bussarbe und Falken.

Der Boltafluß ist sehr reich an Wasservögeln, aber auch an Fischen, Arofodilen und Alußpferden. In den Wäldern sieht man zahlreiche Assen, seltener Svänen, Schakale und Leoparden.
Unter den Insetten werden dem Schweiße nachgehende Aliegen und kleine, bissige Baumameisen, die sich auf den Wanderer berabfallen lassen, besonders lästig. Im Juneren der Säuser überschreiten aber die Belästigungen durch Insetten und andere Diere das im wärmeren Afrika übliche Maß nicht.

Die Fanna der Elfenbeinküste ist noch wenig sudiert, aber wie Pobeguin annimmt, von dersenigen der übrigen Guineaküste nicht sehr verschieden. Auf dem sandigen Rüstenkreisen zwischen Meer und Lagune ist wenig Tierleben zu beobachten, im Juneren wird es reicher. Der Elefant lebt in sumpsigen Thälern und zwischen den Lagunen von Lahu und Grand Bassan noch in ziemlicher Nähe der Rüste, zumal er hier nicht gejagt wird. Das Flußpserd ist dagegen nicht häusig. Bögel kommen in der küstennahen Zone nicht sehr zahlreich vor; es gibt wohl viele verschiedene Urten, aber die Zahl der Individuen ist gering. Schwach vertreten sind namentlich Bögel mit glänzendem Gesieder. Reptilien scheinen verhältnismäßig bäusig zu sein.

An lästigen Insekten, zu benen sich schon längst der brasilische Sandsloh gesellt hat, ist kein Mangel, doch ist die Zahl der Moskitos nicht groß, so daß man ohne Moskitonet schlasen. Den Gelehrten der Barombistation in Kamerum war gleichfalls das seltene Auftreten der Moskitos aufgesallen, so daß die Verteilung dieser Plage im nördlichen Westafrika eine sehr ungleichmäßige zu sein schen. Im ganzen hat Pobeguin nicht unrecht, wenn er sagt, daß mit einzelnen Ausnahmen die Tierwelt von den Rivières du Sud bis zum französischen Kongoland große Übereinstimmung zeigt.

Während an der verhältnismäßig wenig besuchten und erst in neuerer Zeit in die Kolonisationsthätigkeit mehr hineingezogenen Elsenbeinküste die großen Tickhäuter noch in der Nähe der Küste vorkommen, ist dies in Senegambien nicht mehr der Fall. Die großen Tiere, die einst dis an die Küste streiften, sind überall vor der zunehmenden Besiedelung zurückgewichen. Schon Freiherr von Malgan fand 1881, daß die Tierwelt Senegambiens von der, welche einst Wanzon beobachtet hatte, wesentlich abwich.

Am Tjadjee kommen noch immer zahlreiche Elefanten und Flußpferde vor, die Giraffe und das Nashorn sehlen nicht. Bor einem Jahrhundert sollen selbst in Tar Fur die Elefanten noch in Rudeln die zu 500 Stück gesehen worden sein, und größere Scharen von Flußpferden werden, außer im Tjadsee, im Schari, Benus und Niger angetrossen, dürsten sich aber vor dem zunehmenden Tampserverkehr bald auf die stilleren Seitengewässer zurückziehen. Manche Tiere dringen aus der Sahara in den Sudan vor, soweit er nicht zu seucht wird, wie die Schakale, Steppensüchse und Hydnenhunde. In den Flüssen sinden wir außer Krokodilen namentlich die Seefuh-Art Manatus; an den Usern erscheinen zahlreiche Wasservögel, der Ibis, der Klamingo, der Pelikan, der Rieiher; Tische tummeln sich in vielen Flüssen des Sudan in großen Mengen.

In den Mimojenwäldern nördlich von Timbuktu durchkreuzte Oskar Lenz die Zone der Berührung der Tierwelt des Sudan und derjenigen der Wüfte. Das Tierleben war

hier reich und mannigfaltig, Wild zeigte sich häufig. Es wird die Aufgabe fünftiger Erpeditionen sein, die zoologischen Grenzen im Inneren des Sudan genauer zu ziehen und namentlich biejenigen Gebiete schärfer zu bezeichnen, in denen der saharische Sinfluß noch bemerkbar ift.

#### E. Die Eingeborenen und ihre Staaten.

#### a) Allgemeines.

Der weite Raum zwischen ben Urwäldern Kanneruns und dem füblichen Kande der Büste einerseits und zwischen der Küste des Atlantischen Dzeans und den Sümpsen des Bahr el Gasal anderseits ist dem Aufblühen einer etwas höheren Kultur nicht ungünstig. Es sehlen große treunende Gebirge, und nur in wenigen Landschaften kommen größere weglose Urwälder oder ausgedehnte Sümpse vor. Der Boden ist für mancherlei Kulturen geeignet, aber doch nicht fo reich, daß er den Bewohnern ohne Mühe überschwengliche Ernten gewähren könnte; das Klimaist zwar an der Küste heißseucht und oft selbst den Eingeborenen schädlich, im Inneren aber im allgemeinen etwas besser. So konnte sich hier eine ziemlich dichte Bevölkerung ausbreiten. Sie würde noch viel dichter sein, hätten die unaushörlichen Kriege und Völkerbewegungen ihr Wachstum nicht zurückgehalten.

Durch den Warenaustausch zwischen dem Sudan und den nordafrikanischen Küstenkändern wurden zuerst die Rachdarn des süblichen Wüstenrandes, dann auch tieser im Inneren des Sudan wohnende Bölker zu eistigen Handelsteuten gemacht. Der Sudan selbst desigt in der Kolanuß ein wertvolles Tauschmittel, dazu kommt der Handel mit Goldskaud, Salz, Eksenden, Getreide, Wieh, Zeugkrossen und anderen Produkten der sudanischen Industrie, endlich der Untsatz der mannigsachen europäischen Waren, die auf langen Wegen, zumeist von der Norde und Rordwestssische Liritas aus, weniger weit von der Guineaküse in das Innere eindringen: alles dies begünstigt eine ftarke Entwickelung des Handels. So hat sich trotz aller inneren Unruhen dieser Teil Afrikas mit einem dichten Nege von Handelsstraßen bedeckt, und der Verkehr der Kausteute und der Verteb auf den zahlreichen Meisen und Märkten erinnert einigermaßen an die Justände in Europa vor der Einführung der modernen Verkehrsmittel.

Mannigfach und bunt waren und find die Staatenbildungen auf diesem weiten Raum; alle aber tragen das echt afrikanische Merkmal raschen Aufblühens und ebenso raschen Bergebens. Ein begabter, fähiger und schlauer Säuptling, Krieger ober Zauberer, ber den Charafter feiner Landsleute richtig zu nehmen weiß, bringt schnell einen bedeutenden Anhang auf und gründet ein Reich, das selbst für europäische Verhältnisse groß und mächtig sein würde. Aber unter weniger geschickten Nachfolgern oder infolge des Ungriffes eines noch befähigteren oder noch schlaueren Rachbars geht ber Staat gewöhnlich verhältnismäßig bald wieder zu Grunde. Immerhin haben einzelne diefer Staaten und Staatengruppen, obwohl mit großen Machtichwankungen, langere Dauer beseiffen. Gegenwartig geben fie aber nabezu fantlich der Auflöjung entgegen. Schon haben die einst so gefürchteten Staaten der füstennahen Bone, vor allem Dahome, in der alten Gestalt aufgehört zu eristieren. Aber auch tief im Inneren wird es nicht mehr lange dauern, bis die jum Teil durch einen verspäteten, gegen Westen gerichteten mahdistischen Borstoß tief erschütterten Staaten völlig zusammenbrechen oder unter europäischen Einfluß geraten. Saben doch, wie überall, die Abgrenzungen der Einflußiphären auf die allerbings stets unscharf und veränderlich gewesenen Grenzen ber einheimischen Reiche gar keine Rückficht genommen.

Wären die Europäer diesem Teile Afrikas dauernd ferngeblieben, so hätte man mit Sicherheit annehmen dürfen, daß der Fslam und mit ihm arabische und zum Teil auch berberische
Kultur oder Halblutur das ganze Gebiet erobern würden. Schon jest hatte fait das ganze
Junere dis auf wenige, meist in den kleinen Bergmassiven oder schwer zugänglichen Wäldern
hausenden Gemeinschaften der Heinen Bergmassiven oder schwertzugänglichen Wäldern
men. Auch abgesehen von Senegambien war der Islam an mehreren Stellen schon bis an
das Meer durchgebrochen, die noch heidnisch gebliebenen Gebiete umklammernd. An der Müste
selbst haben die europäischen "Faktoreien" ichen seit langem die Ausgangspunkte einer langiam
vorschreitenden christischen Missionskhätiakeit gebildet.

Aber auch der Jslam ift in Westafrika eine verhältnismäßig neue Erscheinung; die Staatenbildung hat nicht erst mit seinem Austreten begonnen, vielmehr bestanden schon ausgedehnte heidnische Reiche, über deren Schicksal sedoch nur unbestimmte Nachrichten zu ums gekommen sind. Es war im 11. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, als sich der Islam, der im westlichen Sudan weit eser zur Geltung gesanzte als im östlichen, am mittleren Niger ausbreitete. Aum begann die Zeit der größeren nördlichen Reiche Ghanata, Melli und Sourhan, welche hauptsächlich der Völkerzuppe der Mandingo ihre Entstehung verdantten. Im 17. und 18. Jahrhundert hatten sich mehr die Saussausselter der Führung bemächtigt. Während aber Saussausselfen der andere Stämme der großen Gruppe der Sudanneger augehören oder ihr doch am nächsten stehen, wurde im 19. Jahrhundert ein ganz anderes ethnographisches Element immer einstuspreicher: das der Fulbe. Fulbe und Sudanneger sind es also vernehmlich, welche teilweise unter dem Einstusse sentie kultur und Religion die politische Geschichte dieses Länderraumes bestimmen, dagegen haben die im Küstengebiete von Kamerum schaften, bei der Verrachtung dieser Enutwicklung abehabt.

# b) Beftafrifaner.

## a) Rüftenvölker.

Im Vereiche der Veitafrikaner, von den Grenzen der Bantuneger dis gegen den Gambia, also etwa im Gebiete dersenigen Gruppen, welche der Ethnograph Gerland auf seiner Afrikalte als "Neger der Guineaküste" und nördlich von diesen als "westatlantische Neger" zusammengesaßt hat, treisen wir mehrsach eine höchst merkwürdige Mischung von ziemlich hoher Kultur und surchtbarer Barbarei. Bor allem waren es das Neich Dahomé und das Neich der Aschanti, die sich durch Menschenschlächtereien, Grausamkeiten aller Art und den extremen Despotismus ihrer Verricher einen traurigen Nus erwarben. Beide Neiche hatten viel Gemeinsames.

Die Bewohner scheinen hellere Hautfarbe zu haben als die unwohnenden Neger: wollen doch die Aschanti aus dem Osten nach dem Weiten und schließlich gegen das Meer vorgedrungen sein. Ihre seineren Gesichtszüge, ihre verhältnismäßig sehr hoch stehende politische und mititärische Organisation legen uns nahe, sie als ein ftark gemischtes Bolk anzusehen, das freilich manche Schattenseiten der Negernatur in ausgeprägtestem Maße behalten oder erworben hat.

Ihre Häufer find viereckig, aus Lehm und Rohr zusammengestellt und mit mancherlei Geräten angefüllt, wozu wohl die Lähe des industriellen inneren Sudan Veranlassung gibt. Besonders die Lichanti entwickeln in der Herstellung ihrer Geräte und Waffen einen ziemlich guten Geschmack. Angebaut werden in dem meist fruchtbaren Lande vorwiegend Erdnüsse, Mais,

Bananen, Zuckerrohr, Pams, Melonen, weniger Kartoffeln, Kaffee und Baumwolle. Die Kleidung des Königs und der Hofeute ist pomphaft, denn der frühere Reichtum an Gold gestattete pruntvolle Aussichmuschung der Gewänder. Seidenstoffe fünd befannt und werden selbst gewebt, auch Töpferei und Metallbearbeitung stehen auf hoher Stufe.

Ahnlich wie bei den Afchanti verhielt es fich mit der Rultur in Tahomé.

Bei Feillichkeiten und Empfängen wird überaus große Pracht, freilich geschmackloser und barbarischer Art, entfaltet. Als einst der Missionar Mohr in der Aschantibaupthadt Rumassi empfangen wurde, waren Tausende, nach Dorsschaften gruppiert, versammelt. Auf erhohtem



Michantihauvtling im Tragftubl. (Rad einer Photographie von G. M. Araufe.)

Throne saß der König, das Haupt mit einem goldenen Diadem geschmückt. Als letzterer seinen Gegenbesuch machte, war er von Zwergen, Riesen, Trommlern, Hornbläsern, aber auch von den unheimlichen Gestalten der Scharfrichter begleitet. Der König selbst führte einen Tanz auf.

Auf das Heer wurde in den Zeiten der Selbitändigfeit sowohl in Aichanti if. die obenstehende Abbildung) als in Dahomé große Sorgialt verwendet. Die Armee Dahomés war unisormiert und mit Alinten und scharfen Messen gleichmäßig bewassnet. Gigentüntlicherweise bestand ein Teil dieses Heres aus Frauen, angeblich etwa 3000, welche, um Kriegsdienste zu nehmen, der Ehe entsagen mußten, gemeinsam in dem Palaste des Königs lebten und gut unissormiert waren. Zu ihrer Ausbildung wurden förmliche Manöver abgehalten. Sowohl Aschanti als Dahomé waren in ihrer Blütezeit ganz beachtenswerte Millitarmächte, deren endgültige Bestiegung den Englandern und Franzosen viel Mühe gemacht und manche Opser gekostet hat, wie noch der süngste Ausstand der Alssant im Jahre 1900 bewies.

Beide Länder waren ursprünglich aut bevölkert und werden es jett wieder werden. Bur Beit ihrer Celbständigkeit wurden viele Menschenleben durch die entsetlichen Menschen= schlächtereien, welche von den Berrichern begunftigt wurden, binweggerafft. Sowohl in Afchanti als in Dahome nahmen die Menschenopfer den Charafter alltäglicher Borkommniffe an; bei besonderen Beranlassungen war ihre Zahl sehr groß. Geschlachtet wurden vor allem Kriegsgefangene und Eflaven, in Dahome alle Jahre wohl etwa 500 Menschen allein zu bem 3med, um ben im Benfeits weilenden Borfahren Nachricht über die Thätigfeit bes Königs 3u geben. Außerdem wurden zu bestimmten Zeiten bes Jahres die "fleinen Zölle" und bei befonderen Gelegenheiten die "großen Bölle" abgehalten, bei denen die Bahl der Opfer ins Ungemeffene ftieg, In Michanti geschah bas Gleiche. Die "großen Bölle" wurden veranstaltet, wenn ber Rönig aus bem Leben ichied. Bei foldem Anlaffe fam es zu Schlächtereien, welchen einmal 4000, ein anderes Mal 10,000 Menschen zum Opfer fielen. Selten blieb die Bahl unter 2000, da alle Prinzen und Prinzessimmen, Säuptlinge und die übrigen Würdenträger sich beeiferten, bes neuen Rönias Gunft bei feiner Thronbesteigung zu gewinnen, indem fie ihm Eklaven zur Tötung mitbrachten. Alle biefe Opfer gingen gern in ben Tob, benn bas Sterben für ben König galt als ehrenvoll, und allgemein war das Wort: "Mein Kopf gehört dem Könige, nicht mir."

Bor Europäern wurde es in der Regel geheim gehalten, wohin die Leichen der Geschlachteten kamen; es ist indessen nicht unmöglich, daß sie teilweise versehrt wurden, denn Menschenopser und Menschensteilerei gehen auch in anderen Ländern oft Hand in Hand. Zauberei und Aberglaube, allerlei Manipulationen mit Menschensett und dergleichen kamen vor, ebenso wurden, wie bei anderen menschenfressenden Stämmen, die Herzen der Feinde gegessen, um den eigen Mut zu erhöhen. Die Schädel der Erschlagenen bewahrte man auf und verwandte sie zur Berzierung des Palastes sowie der Hänser und Jäune. Fast an sedem Morgen sielen Opfer, deren Röpse auf die Schwelse der königlichen Wohnung gelegt wurden.

Öftlich von Tahomé bis zum unteren Niger liegen noch eine Anzahl von Staaten, die zum Teil als Stadtstaaten zu bezeichnen find. Sie stehen oder standen teilweise unter der Herrschaft der Julbe und bildeten Glieder des in geringem Grade vom Sultan von Sokoto abhängigen Reiches Gando; teilweise aber hatten sie sich vom Cinflusse der Gulbe noch frei zu halten gewußt. Durch die in die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts sallenden Ariegszüge der Engländer nach Bida, Ilorin und Benin ist die Herrschaft der Fulbe in diesen Gegenden sehr erschütztert worden, und die Regerstämme, die Tappa von Bida und Ilorin und die Poruba südlich von ihnen, werden nun die englische Herrschaft gegen die der Fulbe eintauschen. Auch in diesen Gegenden sinden wir Beweise hoher Kultur und Kunststellseit neben Zeichen tieser Barbarei, die freilich an die Tahomés nicht hinanreicht.

Die Tappa, ein Volk mit ungemein wortreicher Sprache, sind sehr industriell, sie liesern Kleidungsstüde, Flechtarbeiten, Thons und sogar Glaswaren. Wieviel sie allerdings von ihren industriellen Leistungen den Europäern an der nicht weit entsernten Küste abgesehen haben, wird im einzelnen schwer zu entscheiden sein. Noch bekannter als die Tappa sind die ziemlich hellsarbigen Yoruba, welche ebensalls aus dem Norden eingewandert sein sollen. Sie gelten als ziemlich roh und plump, aber auch als sehr energisch. Ihre Sprache, deren Beziehungen bis an den mittleren Benne reichen, besint ein reich ausgebildetes Zahlensustem. Ausgedehnt ist ihre Jndustrie und wohlgeordnet ihr Handelse und Marktverkehr.

Unter den einzelnen Landichaften dieser Gegend, bei deren Betrachtung wir uns vielfach an die wertvollen Untersuchungen P. C. Meners auschließen muffen, nennen wir zuerst Nupe

ober Apfe zu beiden Seiten bes Niger, oberhalb bessen Vereinigung mit bem Benne. Rupe bilbete einen Bestandteil des Neiches, respektive Staatenkonglomerats Gando, bessen Hauptort wir später berühren werden, und stand mit diesem in Abhängigkeit von Sokoto. Früher war die Nigerstadt Rabba, ein sehr wichtiger Übergangspunkt unterhalb der Fälle, Hauptort des Landes, aber 1845 wurde die Stadt, die vordem mindestens 40,000 Einwohner gezählt haben mag, fast ganz zerstört.

An die Stelle Rabbas trat Bida, das zwar vom Niger etwas entfernt liegt, sich aber bald zu einer Größstadt herausarbeitete. Es herrscht bier ein reges Leben und ein wohlgeordneter Marktverkehr. Auf Landeleur, der an dem Zuge der Engländer nach Bida (1897) teilnahm, machte die Stadt einen großartigen Eindruck. Nach seinem Plane hat die von einem Bach in zwei Armen durchsloßene wallumgebene Stadt fast kreisrunde Gestalt. Tie Hauptstraßen sind ziemlich breit, die Häufer nicht ohne Geschmack gebaut und verziert. Die Bedeutung Bidas wird jetzt wahrscheinlich auf Lokodja oder Lokodscha am Zusammenflusse von Niger und Benus überzgehen, das schon 5 –8000 ständige Bewohner hat.

Zu Gando gehörte auf dem linken Ufer des Niger im Yorubaland auch der Stadtstaat Ilorin, gleichfalls von den Engländern jett den Julbe entrissen. Zlorin ist eine große Stadt mit lebhaftem Handel; dis hierher sollen noch Waren von der Mittelmeerküste kommen. Vandeleur fand Florin nicht so großartig wie Bida, aber von sehr ühnlicher Gestalt.

Bis in die südlichen, teilweise ganz heidnischen Yorubalander war die Herrichaft der Fulbe noch nicht vorgedrungen. Hier liegen die großen und bevölkerten Städte Djo und Jbadan und südweitlich von letzterem Abeofuta, das um 1820 als Zusluchtsstätte der Yoruba vor den Fulbe und vor dem König von Tahomé gegründet wurde. Tieser Drt ist äußerit abwechselungsreich aus über 100 Häuserfomplezen zusammengeiett, zwischen denen Felsen, Marktplätze und bebaute Felder liegen. Bis nach Abeofuta kommen Kausseute aus Timbustu und Bornu. Benn die Sisendhahn von dem benachbarten wichtigen Seeplat Lagos nach Rabba am Riger von den Engländern vollendet sein wird, werden wohl in den Handelsbeziehungen dieser Gegenden große Beränderungen eintreten.

Ginen übeln Ruf hatte sich der Stadtstaat Benin, weitlich vom Rigerdelta, erworben, wo 1897 ein despotischer Hauptling, mit Unterstützung einer Schar fanatischer Zetischpriester, die Herrichaft aussübte. Menschenopser, die mit besonderer Graufamkeit vollzogen wurden, waren ganz gewöhnlich. Die Riedermetzelung einer englischen Gesandtschaft führte in demselben Jahre zu einer schnellen Straserpedition, bei welcher ein großer Teil der Stadt Benin zerstört und den Grausamkeiten für immer ein Ende gemacht wurde.

Die Bewohner von Benin waren aber nicht bloß rohe Barbaren, sondern auch Handwerfer, früher sogar sehr geschickte. Dies bezeugen die Junde von alten, funstvoll geschnikten Elesantenzähnen, von guten Holzschien weren den danz besonders von äußerst künstlerischen und merkwirdigen Metallarbeiten, deren Technif über das gegenwärtige Bermögen der Beninleute weit hinausgeht, deren Inhalt sich aber an den Fetischkultus und an die ganze Tenkweise des Volkes eng anichließt. Das dazu verwandte Material ist eine Mischung von Kurser, Blei und Jink, in der die drei Metalle in sehr wechselndem Berhältnisse vertreten sind. Die Korschungen über die Entstehungszeit dieser überraschenden Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen; großenteils scheinen beise Kunstwerke dem Ende des 16. Jahrhunderts anzugehören. Wahrscheinlich sie es das europäische, von der Küste kommende Handler, das vorhandene technische Geschie der Eingeborenen bemerkend, ihnen in früheren Jahrhunderten Unleitung zum Schassen dieser Metallarbeiten gegeben haben. Ausgesührt aber sind sie zweisellos von den Eingeborenen selbst.

In startem Gegensate zu benjenigen Stämmen, welche zeitweise kraftige Reiche ober boch Stadtstaaten gegründet haben, die selbst den Europäern zu schaffen machten, stehen andere meit-



Arunegerin. (Mad) Photographie von J. Büttitofer)

afrifanische Reger, die fich, ohne gröfere Gemeinschaften zu bilden, mit Aderbau und Sandel beschäftigen oder als Urbeiter und Schiffsleute fich weit über die Westfüste Ufrikas verbreiten. Gie merden den Gurongern nur in Ausnahmefällen gefährlich. Bum größeren Teile find fie noch Seiden, doch find driftliche Miffionare mit Gifer unter ihnen thätig; pon innen ber droht auch hier der Islam. Neuere Unzeichen deuten barauf bin, daß der endgültige Gieg des europäischen Ginfluffes und bes Chriftentums auch bei biefen Bölfern nicht gang ohne Aufregung und vielleicht Auflehnung eintreten wird.

Bu diefer Gruppe von Weftafrifanern gehören unter anderen viele Bewohner des Togolandes, unferer bisber friedfertiaften afrifanischen Ro-Ionie, fodann die weitbefannten Rru= leute, deren Rame vielleicht eine Entftellung bes Stammesnamens Rravift, oder einfach aus dem englischen "Erewmen", Manuichaft, entitand, Dieje zu= meift aus Liberia fommenden Rru find stattliche Neger (f. die nebenstehende Abbildung); wie benn überhaupt hier acaen die Nordwestarenze des Neaergebietes bin bochgewachiene Bölfer von fehr dunfler Sautjarbe bejonders häufig auftreten. Gie werden als willige und brauchbare, wenn auch nicht immer chrliche Arbeiter zu Lande und auf den Schiffen an der gangen Westfüste gebraucht, und find im ftande, den San= delsbetrieb wesentlich zu erleichtern. benn der Europäer würde ihre Arbeit

des Alimas wegen nicht leisten können; die übrigen Negerstämme aber würden sie nicht thun wollen. Ganz ohne Talente zu kunstsertigen Urbeiten ist keines dieser Küstenwölker, wenn auch ihre Industrie derzenigen des tieseren Inneren bedeutend nachsteht, sich deshalb, weil ihnen der Bezug europäischer Waren zum alltäglichen Gebrauche viel leichter wird. Um tiesten scheinen die Stämme zu stehen, welche in und an der Urwaldzone im Hinterlande der Elsenbeinküste hausen, da sie weder an dem Küstenwerkehr noch an den Staatenbildungen des Inneren erheblichen Anteil haben. Es sind stattliche, dumkelzerige Menschen mit kriegerischen Gewohnheiter und großem Unabhängigkeitsgesühl. Blondiaur sagt, daß er hier im Gegensaße zu den Riegerischen, wo sich sast alles vor den Weissen beugt, den Eindruck gewann, daß diese Waldstämme bei sich herren im Sause sind und es auch bleiben wollen. Ihre eigenartigen Hütten und Törser sind durch Schusdickhe gut gesichert. Die Bewohner im tiesen Juneren des großen Waldes sind wahrscheinlich meist Anthropophagen.

# 3) Bölfer bes Inneren.

Die Reiche Borgu, Gurma und Mossi, welche im tieseren hinterlande Tahomés und des Togogebietes liegen, brauchen wir nur kurz zu berühren.

Borgu, das Land der Bariba oder Barbar, welche als feig, kriechend, graufam und räuberisch bezeichnet werden, hatte sich doch von der Fulbeherrschaft frei zu halten gewußt. Das Reich scheint wieder aus einer Reiche von Unterstaaten zu bestehen; Bussa oder Bussang am Riger ist ber nicht unbedeutende Hauptort des Gebietes.

Auch das benachbarte, in den neueren diplomatischen Verhandlungen zwischen Teutschland und Frankreich vielgenannte Gurma hatte seine Unabhängigkeit und Eigenart bewahrt, ebenso das im ganzen wichtigere Mossi, so recht in zentraler Lage innerhalb des Nigerbogens.

Bie P. C. Meyer auseinandersett, sührt die Tradition den Ursprung der hier herrschenden Familie dis zum Beginn der Welt zurück; jedensalls war Mossi, das von größeren Kriegen mehr verschont geblieben zu sein scheint als andere sudanische Gebiete, schon im Ansange des 14. Jahrhunderts ein bedeutendes Reich. Kurz vor dem Ende des 15. Jahrhunderts hatte man in Lissaden eine so hohe Meinung von der Bedeutung Mossis, daß man zweiselhaft war, ob nicht hier der Sis des vielgenannten Priesters Johannes sein könne. Islam und Seidentum ringen jeht hier um die Vorherrschaft. Landbau und Handel werden eisrig betrieben, die Kausseuter reisen in Karawanen bis zu 500 Mann. Die sehr weitläusig gebaute Hauptsiadt ist Bagadugu, wo alle drei Tage ein reich besehrer Markt gehalten wird.

Zu den wichtigsten Handelsartikeln aller dieser Gegenden gehört die Rolanuß, die kastanienartige Frucht von Sterculia macrocarpa und Sterculia acuminata, welche den Bewohnern des westlichen Sudan als Hunger und Müdigseit bannendes Mittel dient, das gleichzeitig
den Magen vor dem schädlichen Sinflusse schlechten Wassers schützen soll. Der Kolabaum selbst
wächst keineswegs überall im Sudan, sondern nur in dem seuchtheißen Küstengebiete von Sierra
Deone bis zur Kongomündung und scheint sich nicht über 150—200 Seemeilen von der Küste
zu entsernen. Zwischen dem 6. und 8. Grade nördl. Breite gedeicht er am besten.

Durch die Reisen Bingers sind endlich genauere Nachrichten über Kong nach Europa gestommen. Tieses Reich liegt im Gebiete der nach Süden zur Elsenbeinfülte gehenden Klüsse, aber schon im Bereiche der großen, in der Geschichte Nordwestafrikas recht bedeutsam bervortretenden Negergruppe der Mandingo, und zwar wohnt hier die Unterabteilung der Mande Diula. Tieser Stamm beschäftigt sich mit Ackerdau, Industrie und namentlich Sandel, er hat den Islam angenommen und hauptsächlich durch bessen Kinfluß sein Machtgebiet erweitert. Bei den weitgereisten Mande Diula kommt aber troßdem religiöser Fanatismus, im Gegensaße zu den Fulbe und Tuareg, nicht leicht vor. P. C. Neper jaat, daß Mande und Haupf aleichsam

die liberalen Geistesrichtungen repräsentieren, während Fulbe und Tuareg ärmer und gleichzeitig orthodoxer sind. Die Sprache der Mande ist durch die Kausleute weit verbreitet worden, so daß man angebiech mit Mande, Hausse und Arabisch vom Grünen Vorgebirge die Ägypten reisen kann. Die Stadt Kong liegt in der bier ansehnlichen Meereshöhe von 360 m und wird auf 12—15,000 Cinwohner geschätzt. Sie ist nach Vingers Veschreibung eine offene, unregelemäßig gebaute, aus Lehmhäusern bestehende Stadt, die viel Baumwollweberei treibt. Die Kaussente sollen sogar auf ihren Reisen den Webstuhl mitsühren. Die Vidung der Bewohner von Kong kann nicht unbedeutend sein, da etwa 20 Schulen bestehen, in denen Arabisch gelehrt wird. Hauptgegenstände des Handels sind Kolanüsse, Salz, Gewebe und Gold.

Gine größere Rolle als in Kong spielt das Gold in dem weiter sudoftlich gegen die Goldfüste hin liegenden, von verschiedenen tleinen Bölferschaften bewohnten Lande Bondufu.

Mandingo waren auch teils Herrscher, teils zahlreichste Bewohner in den drei großen Reischen, welche in den späteren Zahrhunderten des Mittelalters nördlich von Kong bis weit über den Niger und in die Wüste hinein aufgeblüht waren. Es sind die Neiche Ghanata oder Ghana, Melle und Sonrhan.

Das westlichste von diesen war Ghanata, das seinen Kern etwa halbwegs zwischen Timbuktu und dem Senegal hatte. In Ghanata lebten Mandingo, aber unter der Herrschaft hellerer Leute, die Fulbe oder Berber gewesen sein können. Das Neich bestand jedenfalls schon lange vor dem Auftreten des Islam und reicht vielleicht bis in die Zeiten Dioksekians und Konstantins zurück. Sein Ende sand es um 1200 durch erobernd vordringende Mandingo, welche die Berber vertrieben.

In Melle ober Melli, etwas öftlicher als Ghanata und um Timbuftu, herrichten die Mandingo selbst. Die Hauptstadt Melle lag an einem Arme des oberen Niger. Dieses Reich scheint vom 13. die Jum Ende des 17. Jahrhunderts bestanden zu haben, zersiel aber schließlich in seine Bestandteile, die dann eine leichte Beute der Nachbarvölker wurden.

Noch etwas öftlicher lag das Reich Sonrhan, dessen Bewohner auch zumeist Mandingo waren. Die Geschichte Sonrhans geht weit in das Mittelalter zurück; das Ende des Neiches wurde im 18. Jahrhundert durch die Tuareg herbeigeführt, nachdem schon zwei Jahrhunderte früher Vorstöße der Marokkaner den Staat schwer erschüttert hatten.

Die neueren Staatenbildungen, die an die Stelle dieser alten Reiche traten, sind nach einem letten machtvollen Aufstammen im letten Viertel des 19. Jahrhunderts ganz und gar unter die Botmäßigkeit der Franzosen geraten, deren gefährlichster und schlimmster Gegner, Samorn, besiegt und in der Gesangenschaft gestorben ist. Die Reiche Massina und Segu, von denen das erstere, östliche, die im 11. Jahrhundert gegründete Rigerstadt Dscheme, nominell aber auch das jest nach der französischen Besitznahme an einem anderen Orte (S. 487) zu besprechende Timbuktu mit umfaßte, während das zweite westlicher lag, Teile der Grenzregionen der Wüste einschloß und nahezu dis an den Senegal reichte, können wohl den Franzosen jest nicht mehr gesährlich werden. Das Reich Massina war ein Hauptsitz der westlichen Fulbe und der Tukulör (s. unten), während Segu gleichsam ein "Produkt der Bemühungen der Mandingo" war, auf den Trümmern des alten Reiches Melle einen neuen Staat zu errichten.

Zwijchen dem oberen Riger und den westlichsten Quellscüffen des Volta ziehen sich das Neich Tiebas und das ehemalige Reich Samorys hin, dessen Vefämpfung den Franzosen so viele Mühe und Opser verursacht hat. Tas Reich Tiebas, das östlichere und kleinere der beiden, entstand nach Binger dadurch, daß vornehme Mande Tiulasamilien (s. oben) von Kong aus in die nördlicheren Gebiete geschickt wurden, um Abgaben einzuziehen. Diese Beamten setzten sich schließtich im Lande fest und bildeten ein eigenes Reich, dessen Entstehung nicht über den Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreicht.

Das in seinem Grundcharatter afrikanisch-barbarische Reich Tiebas unterscheibet sich zu seinem Borteile von Samorys Reich mit seinem zerstörenden Treiben. Uckerban und Handel blühen, Gesangene werden nicht getötet, sondern angesiedelt. Die Grenzen auch dieses Keiches sind nach afrikanischer Art undestimmt. Die Hauptstadt, welche 1888 mit Ersolg eine schaper Belagerung durch die Truppen Samorys aushielt, ist Sikasso. Von Samorys, des "afrikanischen Alexander", Herrichart und Ende wird später noch (S. 482) die Rede sein. Sein Regiment ist für das davon betrossene Land eine große Plage gewesen; nach Binger enthielt ein Biertel von Samorys Gediet ungesähr vier Menschen auf das Quadratissometer, während im ganzen Rest kaum ein einziger auf der Flächeneinheit zu sinden war. So surchtbare und graussame Tyrannei wie die Samorys war selbst in Afrika selten. Sine eigentliche Hauf das eine Urt Zemtrachuntt betrachtet werden. Samory selbst war ein Mandingo, sein Reich trug sedoch keinen einheitlichen nationalen Charafter.

### 7) Die Sauffa.

Die Hauffa, deren Staaten besonders im 17. und 18. Jahrhundert blühten, und in deren Gebieten im 19. Jahrhundert die ganz anders gearteten Fulbe maßgebend wurden, sind kaum als ein reines Negervolk zu betrachten: vielsach mag ihnen berberisches oder anderes nordafrikanisches Blut beigemischt sein (s. die Abbildung, S. 450). Ein einheitlicher, überall gülztiger Tupus ist daher nicht aufzustellen; überall sinden sich Übergänge und Mischupen. Für die Sprache der Hauffa ist die reiche Verwendung von Präsigen bezeichnend; sie wird als sehr wohlstlingend und leicht erlernbar geschildert. S. A. Krause nennt sie das Englisch des Sudan. Als Verkehrssprache neben den Landessprachen ist das Hauffa sehr weit verbreitet, selbst dis Murjuf und Tripolis, dis in das Hinterland von Kamerun und dis an die Goldküste.

Möglicherweise sind die Hauss einst aus nördlicheren Gegenden in ihre heutigen Wohnsitze eingewandert, da ihr Typus am Nordrand ihres Gebietes, also am Zaume der Lüste, am reinsten ausgeprägt ist. Beziehungen der Hauss zu den Kopten werden vorläusig durch nichts erwiesen. Die Hauss werden bald als leichtlebig, intelligent, arbeitsam und nüchtern, bald als truntssüchtig, frivol und seige geschildert; es sinden sich eben unter ihnen sehr verschiedene Elemente. Alle aber zeichnen sich durch Unternehmungsgeist, Wanderlust und vor allem durch Handelssinn aus, einzelne Individuen sollen dis Konstantinopel und Kairo gelangt sein. Staatenbildendes Talent hat der Hauss zicht weniger als früher, und er wird daher meist von den Fulbe besherrscht. Da diese aber arm sind, so bleiben sie in sehr vielen Tingen von den Hauss abhängig.

Das Berbreitungsgebiet der Haussa umfaßt etwa die Landichaften zwischen dem Niger bei San und Lokobja und der Gegend von Pakoba und Pola im Diten, ihr Handelsgebiet aber ist viel ausgebehnter.

### d) Die Fulbe.

Während man also die Haussa als die breite Masse der Bevölkerung in einem großen Teile des westlichen Sudan und als die Verbreiter des Handels, der Zudustrie, teilweise auch der Landwirtschaft ansehen kann, geriet im 19. Zahrhundert die politische Herrschaft immer mehr in die Hände der Fulbe.

Das machtvolle Auftreten der Fulbe begann mit den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts. als der fanatische Mallem (d. h. Gelehrter) Othman dan Kodie aus Kuta Toro am Senegal eine politifch religioje, bald fehr erfolgreiche Bewegung gegen bie ichon moriche Sauffaherrichaft begann, die den Julbe ichließlich die Oberhand in einem großen Teile des Sudan verichaffte. Sie find bamals nicht zum erstenmal als Bolt aufgetreten, fondern fie fagen ichon fehr lange Beit, wenn auch nicht als Berricher, in ihren gegenwärtigen Gebieten. Schon zu Anfang bes 17. Jahrhunderts wohnten Julbe felbst in Bagirmi; in der Mitte des 16. Jahrhunderts drangen fie vom Senegal aus nach Diten vor, und wahricheinlich waren fie schon im 13, und 14, Rahrbundert, vielleicht noch früher, im bamaligen Sonrhaureich anfäsig, aber feineswege als Gerricher,



Gin Sauffa : Solbat, (Rad Photographie.) Bal, Tert, C. 419.

fondern als Unter: gebene. Die ältesten uns bekannten Gibe der Kulbe liegen am unteren Genegal, von mo aus das Bolf nach Diten und Güboften vordrana, die Julbe müffen aber in frühe: rer Beit in noch nördlicheren Teilen Ufri: fas gewohnt haben. Thre förperliche Rraft, ihre hellere Sautfarbe, ihr feiner Körperbau, die vor: wiegende Fleischnah: rung, aber auch die besondere Art ihrer geistigen Fähigkeiten beuten barauf bin.

daß fie einst in hartem Rampf ums Dasein in nördlicheren Gegenden als hirtenvolk gelebt haben. In Betracht fame bier die westliche Sabara, das Land der Tuareg, von wo aus fie möglicherweise in der ersten Sälfte des Mittelalters nach dem Sudan eingewandert find. Zedenfalls find die Fulbe keine Neger. Wenn man fie durchaus einer anderen Völkergruppe anschließen will, jo fommen fast nur die Berber in Betracht.

Der Name des Bolfes deutet nach Barth wie nach Kölle auf die helle Hautfarbe hin. Die Sprache der Julbe ist reich, wohlflingend und biegfam, die Konfonanten, befondere das ,r", werben icharf gesprochen. Laffarge bezeichnete die Aulbesprache als charaftervoll; fie hat einen barten, jonoren, aber angenehmen Klang. Ihre instematischen Beziehungen weisen jedenfalls mehr nach Norden und Nordoften als nach Süden zu den Negern. Jest wird den Fulbesprachen eine Bermandtichaft mit dem Somali zugeschrieben. In Soloto ift die einzige Schule, in welcher (und zwar nach einer von dem Sultansfohn Saidu verfaßten Grammatit) die Fulbesprache gelehrt wird.

Gegenwärtig finden fich Julbe in den drei großen Beifen des Senegal, Riger und Tjad auf einem Ländergürtel, ber größer als halb Europa ift. Bereinzelt zeigen fie fich in Dar Fur, am Atlantiichen Dzean bei Saint-Louis und (von Adamana aus vorgebrungen) selbst schon im Gebiete der Rongozustüsse. Airgends bewohnen sie aber ein Land ausschließlich, sondern sie bilden immer nur einen Teil der Einwohnerschaft.

Man unterscheidet reine und gemischte Tulbe. Die reinen Ausbe haben gelbe bis rötlichbraume Haufarbe und einen schlanken, seinknochigen, sehr mageren und doch sehnigen und kräftigen Körper, so daß sie Passarge als "scheinbar verhungerte, schwindsüchtige Windhundgestalten" bezeichnete. Regerzüge tragen sie nicht, mehrsach werden ihnen "kaukasische" Merkmale, wie man früher zu sagen psiegte, zugeschrieben. Das Haur ist in der Regel lang und wellig, blaue Augen kommen vor, werden aber auf Mischung mit den Verbern zurückgeführt. Der Charakter und die Beschigung wird verschieden beurteilt, was bei der weiten Verbreitung des Volkes nicht auffallend ist. Bald werden die Fulbe als höchst intelligent, mäßig, nüchtern, höslich, gaststrei und ziemlich arbeitsam bezeichnet, bald wird einzelnen Gruppen Kaulheit, Reigung zu Gewaltthätigkeiten, Arzlist, Geiz und äußerst starbein des Korans wird eiszel vorgeworsen. Ein wenig religiösfanatisch sind wohl alle Julbe; das Studium des Korans wird eiszig betrieben. Über politische und religiose Dinge sollen sie meist sehr gut unterrichtet sein. Ihr Familienleben wird nicht ungünstig beurteilt.

Die reinen Julbe find fast durchweg Hirten, bevorzugen daher weidereiche, offene, nicht zu gebirgige Strecken. Ihre Wohnhütten sind meist bienenkorbförmig.

Sebenfalls viel zahlreicher als die reinen sind die gemischten, stets dunkelfarbigeren Aulbe. Durch Vermischung mit den westajrikanischen Yolof entstanden die Torobe, ein hochgewachsenes, starkes, sehr dunkles Volk, das nicht bloß in den westlichen Teilen des Fulbegebietes wohnt, sondern auch im Reiche Sokoto (f. unten), besonders in Wurno, eine sehr einslukreiche Stellung einnimmt. Alls Mischlinge zwischen Julbe, Yolof und Mandingo betrachtet man die Tukulör bei Vakel und Rayes am Senegal, in Nioro und am Niger oberhald Timbuktus. Sie sind bei Vakel und kanes am Senegal, in Nioro und am Niger oberhald Timbuktus. Sie sind der neueren Geschichte Senegambiens treten sie mehrsach hervor. Jahlreiche andere kleine Mischwilker übergehen wir. Mit den Arabern siehen die Julbe auf besseren Juhe als mit den Berbern und den Kanuri, den Bewohnern von Bornu.

Die Julbe bringen, wie P. C. Meyer hervorhebt, auf friedlichem Wege als hirten, die neues Weideland gewinnen wollen, sowie als Eroberer vor und bemächtigen sich in lehterem Falle zuerst der größeren Plätze des Landes. Das zwischenliegende Land können sie aber bei ihrer geringen Zahl nicht ganz besetzen; so deckt ihre Herrichaft kein Gebiet völlig und gleiche mäßig, sie gleicht viellnehr einem Netze mit Maschen der verschiedensten Größe. In allen größeren Orten des Sudan bewohnen die Julbe besonders die Vorstädte, um als Viehzüchter den Bedarf der Stadt an Milch zu befriedigen.

Db die Aulbe schließlich einen günstigen ober einen ungünstigen Ginstus auf den Aulturstandpunkt der Bölker, zwischen die sie sich eindrängen, ausüben, ist im Augenblick um so weniger endgültig zu entschen, als die Entwickelung der Dinge durch das immer mehr bemerkbare Eingreifen der Europäer merklich gestört werden wird.

Das weitaus wichtigite der Fulbereiche, dessen Cinsluß, wenn auch langiam schwächer werbend, bis in das Innere von Kamerun verspürt wird, ist das Neich Sokoto. Die Hamptund Residenzitadt ist der Ort gleichen Namens, der troß seiner Lage nahe an der Grenze des Cinslußgebietes der Fulbe aus religiösen Gründen als Hauprstadt sestgehalten wurde. Sokoto gilt als die heilige Stadt der Fulbe und der Sit der Gelehriamkeit. Es liegt nach Staudinger

452

270 m hoch, noch im Stromgebiete des Niger und ist erst 1810 erbaut worden. Die Stadt ist bicht bewohnt, aber unschön, und besitzt keinen bedeutenden Handel; die Umgegend scheint gut bebaut zu sein.

Etwas nordöstlich von Sokoto finden wir Wurno, das häufiger der Sit des Hofes ift als Sokoto und einen ganz ähnlichen Charakter trägt. Weit östlich von Sokoto, nordwestlich von Kano und gerade auf der Wasserscheide zwischen Tsad und Niger liegt Katsena, das am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts eine recht große Stadt war und noch dis weit in das 18. Jahrhundert vielleicht die erste Stadt des ganzen Sudan mit angeblich 100,000 Ginzwohnern blieb. Seit dem Beginn der Fulbeherrschaft ist es gesunken und trot seiner gesunden Lage vom Handel eher gemieden.



Rano in Cototo. (Nach Seinrich Barth.)

Viel wichtiger, ja eine der bedeutendsten Städte in ganz Afrika ist aber Kano (s. die obenstehende Abbildung), bessen Sinnohnerzahl sehr verschieden, immer aber ziemlich hoch angegeben wird. Standinger nahm 60-80,000, Monteil 50-60,000 Cinwohner an; sehr groß ist aber daneben die Zahl der flottierenden, nicht seschapten, teilweise von sehr weit her zusammensströmenden Bevölkerung. Kano wird durch einen Sumpf in eine Nords und Südhälste geteilt, hat 14 Thore, von denen das Haupthor an 20 m hoch ist, und eine 7-8 m hohe Mauer. Im nörblichen Teile wohnen meist Hauss und Araber, im Süden mehr die Julbe; es herrscht daher im Norden das maurische Hauss, im Süden die sudanische Hate mit Strohdach vor.

Der Hands, das von der großen Wirtschaftsgrenze zwischen der Sahara und dem Suban nicht zu weit entsernt liegt und für diesenigen bequem zu erreichen ist, welche nicht tieser in den Sudan eindringen, aber doch sich am Sudanhandel beteiligen wollen, ist außerordentlich lebhaft, ja man dars wohl Kano als die Handschappflädt des mittleren und westlichen Sudan

bezeichnen. Die Zahl ber täglichen Besucher des Marktes soll 30,000 betragen. Die Kaurischen noch immer als Hauptwertmesser zu gelten, auch die primitive Form des direkten Austausches besteht noch. Den Haupthandelsgegenstand bilden Baumwollendröffe, die von Kano bis an den Atlantischen Dzean und nach Süd-Adamana gehen oder wenigstens bisher gingen. Die Färbereien von Kano sind berühmt. Leberwaren werden in großer Menge dis in die Atlassländer ausgeführt, groß ist auch der Handel mit Kolanüssen und Sals.

Barth schildert das bunte Leben in Kano mit begeisterten Worten. Die ganze Szenerie ber Stadt mit ihrer Mannigfaltigkeit von Lehmhäusern, Hitten, leichten Buden und Schattenbächern, grünen, freien Weibepläßen und schönen Baumeremplaren bildete für ihn in Verbindung mit der bunten Menschenwelt eins der belebtesten und anregendsten Schauspiele. "In den Straßen, auf den Markpläßen und in dem Inneren der Häuser zeigte sich", sagt Barth, "ein reiches, lebendiges Bild einer kleinen Welt für sich, äußerlich durchaus von dem, was man in europäischen Städten zu sehen gewöhnt ist, verschieden und doch in seinen vielsachen Triebzsehen so ähnlich." Der einst sehr schwunghafte Stlavenhandel hat jest jedensalls erheblich abzgenommen, auch der Effenbeinhandel ist nicht mehr sehr bedeutend.

Süblich von Kano liegen die ebenjalls ansehnlichen Städte Saria und Keffi. Auch Saria besteht eigentlich aus zwei Teilen, der neueren Fulbestadt im Südosten und der alten, nur noch an den Mauern erkennbaren Zeidenstadt. P. C. Meyer hat richtig bemerkt, daß die rastlos vordringenden Fulbe sich meist im Süden der vorgesundenen großen Orte niedergelassen haben, "als ob sie nach Durchbringung der eroberten Siedelung sogleich zu weiterem Vorrücken nach Süden bereit seien". Saria, die Stadt geschickter Schmiede, hat noch jetz einen lebhasten Eklavenmarkt, weil in den dichten Wäldern der umliegenden Landschaft noch zahlreiche Heiden kassen kessen keisen kind, kessen den Auflähreiche Keiden kind, kessen der Unsehnender Elsebenkungt. Hie ein bedeutender Elsebeinmarkt. Hier tressen sich die vom Golse von Guinea kommenden Waren mit densenigen vom Allantischen Szean. Südöstlich von Kano liegt das zum größten Teile von Hauf bewohnte Bautichi oder Yakoba, auch eine umfangreiche, gegen 800 m hoch liegende Stadt in wilder, wenig angebauter Felsgegend.

In einer schwachen Abhängigkeit von Sokoto sieht das schmale, aber sich am Niger fast von Sinder bis Lokodja lang hinstreckende Reich Gando, dessen stüdliche Teile (Rupe u. s. w.) wir schon kurz betrachtet haben. Die Hauptstadt Gando liegt nicht sehr weit westlich von Sokoto, ist aber viel weniger bedeutend als dieses, macht jedoch einen freundlichen Gindruck, da alle Geböste mit Gärten umgeben sind.

Auch noch ein großer Teil von Abamaua, der Landschaft, von welcher bedeutende Strecken dem Hinterlande von Kamerun zugeschlagen sind, sieht mit Sokoto in loser Verbindung, wenn auch der eigentliche Her disser der Sultan von Yola war. Mit der Entsernung von Yola ninmtt jedoch der Einfluß dieses Herrichers innmer mehr ab, bis er im fernen Ngaundere und Tidati nur noch gering ist. Die vielgenannte Hauptstadt Yola, deren Besig sich sieher zum Schaden Kameruns; England gesichert hat, liegt 3 km vom Benuë; sie hat übrigens zwischen 1851 und 1879 dreimal den Platz gewechselt. Zu Barths Zeit war sie ohne Industrie, jegt aber ist diese sehr lebhaft; Weberei, Färberei, Gerberei blühen. Auch dier wird ein Haussaus und ein Kuldequartier unterschieden, zu denen noch ein besonderes, unter einem eigenen Häuptlinge stehendes Araberviertel kommt.

Ganz ober fast ganz in beutschem Gebiete liegen die Teilstaaten Marrua im Norbosten, Bubandiba im Often, Nagundere und Tibati im Tibosten. Marrua ist erft durch bie

neueren deutschen Cypeditionen bekannter geworden, in der Bevölkerung sehr bunt gemischt und sin Pferde: und Gummihandel wichtig. Ter Näuberstaat Buband id agfährdete schon lange im Westen die Handelsstraße von Yola nach Rgaundere und sendete in östlicher Richtung Streifzüge weit in die Heidender hinein. Nei Buba ist die ummauerte Haupstadt des eisenliesernden Landes. Tidati ist Ende der neunziger Jahre von einer deutschen Streifunkt worden, Rgaundere aber, eine Art Grenzbollwerf der Julde auf dem Wege zum Kongo, wurde troß der großen Entsernung doch immer noch von Beaustragten des Sultans von Sostov besicht und überwacht. Ngaundere ist eine der ansehnlicheren Städte im Sudan und die größte in Teutschen Königsbau, der wieder von einer besonderen Mauer umgeden ist. Der Ort ist ein Haupststavenmark. Auch im näheren Hinterlande Kameruns, im Neisegediet der Jintzrasschen Cypedition, sinden sich, sobald man mur die Zone des dichten Waldes durchteust hat, noch größtere, stadtartige Unsiedelungen, unter denen mur auf die des Balihäuptlings Garega (s. die Abbildung, S. 455) hingewiesen sein möge, die so reich ausgestattet war, daß sie für Zintzrasse Leute zu einem wahren Capua zu werden drohte.

In diesen Gegenden war die vor kurzem die Macht der Fulde offenbar noch in Ausbreitung und Befostigung begriffen, und man nuß abwarten, wie sich die Berhältnisse nun gestalten werden. Es kommt hier nicht allein auf die direkte Besügnahme durch die Europäer anischon die Verschiedung der Handelsrichtungen und das Aushören des Eklavens oder Elsenbeinhandels kann sudanische Städte und ganze Völkerschaften und Teilkönigreiche tief herabsinken lassen oder plöhlich hoch erheben.

### c) Die Bolfer und Staaten bes mittleren und oftlichen Sudan.

### a) Mittlerer Suban.

Im mittleren Suban, an den Grenzen Bornus und Bagirmis, beginnen die Julbe ihre Stellung als herrschendes Volk zu verlieren und in die eines untergeordneten, meist Viehzucht treibenden Bevölkerungselements zurückzutreten. An ihrer Statt übernehmen oder übernahmen bisher andere Mischvölker die Herrschaft, deren Ursprung und Vanderweg ebensownig klar zu verfolgen ist wie der Fulbe. Zu ihnen sind vor allem die Angehörigen der herrschenden Klasse in Vornu, die Kanuri, zu rechnen, ein Name, der vielleicht soviel bedeutet wie "Lente aus Kanem". Kanem aber ist die Landschaft nordöstlich vom Tsadsee, so daß eine Sinzwanderung der Kanuri aus Nordosten wenigstens nicht unwahrscheinlich ist.

In der That scheinen im mittleren und östlichen Sudan innige Beziehungen zu Nordspitafrika vorhanden zu sein, und die Tibbu der östlichen Sahara, die Ügypter, Araber und Rubier dürsten einen bedeutenden Anteil an der Zusammensegung der Bevölkerung des mittleren und östlichen Sudan haben. In Vorden des Landas ziemlich rein erhaltene Tibbu, die Kai, ein Unterglied der Tasz sernet der Tura aus dem Wüstenlande Tibesti; sodann, zerstreut über ganz Bornu, die Kanembustämme, frühere Bewohner von Kanem, dessen huptsächlichies Bevölkerungselement sie noch jest bilden; die Kawa und Ngoma, die auch als Tibbustämme betrachtet werden dürsen, und endlich die Ngazir in der südweitlichen Landsschaft Gudssa, wahrscheinlich ein mehr mit Regern gemischtes Volk. Die Rieger selbst sind überall start in der allgemeinen Bevölkerungsmischung vertreten und gehen, wo sie disher noch reiner erhalten waren, wie im Mußgulande, bald in den Kanuri, bald in den Fulbe nach und nach aus.

Außer den Kanuri, die nach allem jedenfalls als ein außerordentlich ftark gemisches Volk zu betrachten sind, haben auch die Uraber Vertreter in Vornu. Diese zeichnen sich durch größere Widerstandssähigkeit gegen die Entnationalisierung aus und stammen wahrscheinlich aus dem Diten des Kontinents, von wo aus sie ichon früh in Vornu eingedrungen sind; noch jest strömen zahlreiche Uraber als Kausleute und Krieger nach Bornu hinein.

Je weiter wir nach Often vordringen, desto stärker wird nun das arabische Clement, und ichon in Bagirmi scheinen die arabischen Stämme zahlreicher zu sein als in Bornu, obwohl die Bolfsdichte vom Tsadier nach Often zu abnimmt.

In Wabai find vermutlich die Vorgänger der jetigen herrichenden Stämme, die Tündfur, ichon arabijden Uriprunges geweien, aber auch die heutigen Veherricher von Wadai find ara-



Garegas Etabt Bali im Ramerun Sinterland. (Rad einer Photographie.) Bal. Tert, E. 454.

biicher Herkunft. Arabische Sitte und Sprache, der Jelam, die Gebräuche und die Kleidung der Mohammedaner sind in Wadai reiner erhalten und allgemeiner verbreitet als in allen westlicher liegenden Reichen. Auch in Dar Fur sind die Araber die gebietende Rasse. Sie sind Viehzächter und Romaden, namentlich in den Steppen des Nordens und Ditens, und sollen teils aus dem Diten, teils aus Marosto in das Land gelangt sein.

Ihnen gegenüber steht das an Zahl stärfere, aber untergebene Element der Fur (i. die Abbildung, S. 457) eines etwa 2—2½ Millionen Köpse zählenden ackerbauenden Stammes in den Gebirgsgegenden und in dem regenreicheren Süden. Sie bildeten früher die anstälige Bevölkerung, denen die arabische Einwanderung den Islam aufzwang; sie tragen weiße Beinkleider und Gewänder, bauen kegelförmige Hütten, erfreuen sich auch einer nicht geringen Bildung, da Lesen und Schreiben verbreitete Künste sind. Es hat hier also eine Aufpfropfung arabischer Gesttung auf stark negerhaste Stämme stattgefunden. Nach Süden ninnnt das Negerelement zu, nach Norden und Often das arabische. In Dar Fertit, südlich von Dar Fur, tressen

456

wir schon den den Niam-Niam nahestehenden Stamm der Kredj; Dar Banda und Dar Runga haben vorwiegend Regerbevölkerung. Bagirmi ist mit Negern aus dem Süden durchseht, die massenhaft als Slaven aus dem Land am Oberlaufe des Schari bezogen wurden; ebenso scheinen Reger die früheren Sinwohner Bornus gewesen zu sein. Die in Bornu den Namen "So" tragenden Ureinwohner, deren Reste in dem Jägervolke der Keribina erkannt wurden, sollen von den Makari oder Kotoko, Sinwanderern vom mittleren Schari, verdrängt worden sein, bie jeth das Süduser des Tsad innehaben. Auch die Manga, ein Pseil und Bogen führendes Volk in nordweitlichen Bornu am Flusse komadugu, und die Mußgu, ein noch halb unabkänalaer Stamm zwischen dem Schari und dem Sebirasstock des Mendis, gehören wohl hierber.

Aus allebem ergibt sich für die Hauptländer des mittleren Sudan folgendes: in Dar Fur stehen zwei Rassen einander gegenüber, in Wadai wohnt ein fast einheitliches Volk von sehr kark ausgeprägten arabischen Charakter, in Bagirni aber, und namentlich in Bornu, ist eine ganz außerordentlich große Mischung von Negern, Tibbu, Fulbe, Arabern und anderen, schon selbst wieder gemischten Stämmen nachweisbar, so daß gerade in den Gebieten um den Tsadee nicht von einem einheitlichen Volke gesprochen werden kann. Dies drückt sich auch in dem Neichtum an Sprachen und Dialesten aus, welche im mittleren Sudan nedeneinander bestehen; 12—15 Zdiome hört man in Vornu und am unteren Schari. Sbensowenig wie vom einheitlichen Rassentypus unter der Bevölkerung Vornus die Nede sein kann, haben sich auch diese Sprachen rein erhalten.

In Bornu find reine Neger sehr selten, reine Araber und Fulbe etwas häufiger; eine gleichmäßig dunkelhraune Farbe und guter, mittelgroßer, frästiger Bau sind allen Bornuleuten gemeinsam. Auch lassen sich für alle diese Stämme ähnliche Sitten und Gebräuche feststellen.

Die Tracht ist so ziemlich im ganzen Suban bieselbe: faltige, weite Beinkleiber, barüber bas Obergewand, die breite Tobe, von der nicht selten mehrere übereinander angezogen werden. Die hierzu verwandten Baumwollenstoffe, ein äußerst wichtiger Handelsartikel, werden im Lande selbst hergestellt, besonders in Kano, haben aber neuerdings dem Mitbewerb europäischer Stoffe zu begegnen. Unter den Obergewändern trägt man Henden mit kurzen Ürmeln, bei Neichen oft mit Seidenstieferei besetzt. Dazu legen die Frauen ein Umschlagetuch um den Oberkörper und einen Shawl um die Hüften. Sandalen und Schuhe aus rotem und gelbem Leder, Urmringe, Halsketten, turbanartige Kopsbededungen vollenden den Anzug.

Der Ackerbau wird ziemlich roh betrieben, und nur im nördlichen Dar Fur benutt man ben Pflug; im übrigen Gebiet ist er unbekannt. Dennoch ist der Ackerbau ausgedehnt genug; er bilbet die feste Grundlage der nicht unbedeutenden Kultur des Sudan sowie der verhältnismäßig, troß aller Kriege und Verwüstungen, nicht geringen Volksdichte.

Unter den Staaten des mittleren und öftlichen Sudan war disher Vornu das wichtigste und größte, auch das in Europa bekannteste Reich. Barth hatte die Volksmenge auf 5 Millionen geschäßt, und Nachtigal schloß sich, unter Anerkennung der Schwierigkeit solcher Schätzungen, den Angaben Barths an. Von jenen 5 Millionen mochten damals auf die herrschende Rasse der Kanuri 1½ Millionen kommen, auf die Kanembu ¾ Millionen, ebensowiel auf die Kojam und Tibbu einerseits, die Makari, Keribina, die nördlichen Mußgu anderseits und wiederum ebensowiel auf die Manga und Vedde. Die übrigen Stämme sind weniger zahlreich. Fulbe und Hauffa hatten wohl nicht mehr als ½ Million, die Araber und Mandara nur ½ Million aufzuweisen.

Für die Hauptstadt Kuka an der Westjeite des Tjad wurden 60,000 Einwohner angenommen, für Ngornu am Ufer des Tjad 20,000, für Doloo, nördlich vom Mendifftock,

30,000 und für Gubiba ebenfalls 30,000 Einwohner. Im Norden des Landes ist die Bevölkerung jedenfalls viel spärlicher, da dort bereits die Borsteppen der Sahara beginnen; im Süden scheint sie am dichtesten zu sein. Um Tsabsee selbst hindern vielsach die ausgedehnten Sümpse die Besiedelung.

Die einst vielgenannte und von den meisten sozusagen "klassischen" Afrikareisenden deutscher Ration besuchte, heute aber (nach Foureau) halbzersallene Hauptstadt Kuka liegt in einförmiger Sandgegend, die jedoch zu Nachtigals Zeit durch zerstreute Häuserzuppen und ganze Uckerdörs

fer angenehm belebt murbe. Wie viele fuda= nifche Städte. beitand auch Kufa bamals aus zwei Stad= ten, einer öftlichen und ei= ner westlichen. getreunt burch einen freien Raum. den Monteil jedoch mit Säufern befett fanb. Cine Samt= verfehrsader burchsoa iehr verichiede= ner Breite von Diten noch Weiten beide Ctabte, In ber Ditstadt lebte der Sof und die nornehme



Gin Gur : Reger. (Nach Photographie.) Bgl. Tert, E. 455.

Welt, in der Weststadt mehr die Masse des Bolkes und die Fremden. Die Straßen wurden meist von den nacken, grauen Mauern häßlicher Lehmhäuser, die dem Negen nur geringen Widerstand entgegensehen, eingerahmt; nur zahlreiche schöne Bäume, die aber ost so mit Bogelnestern übersladen sind, daß sie absterden, machten die Straßen etwas freundlicher. Das Innere der Säuser, Höse und Stallungen war oft sehr gut und zwecknäßig eingerichtet. Das Straßenleben beichrieb Nachtigal als im ganzen heiter und fröhlich. Großartig war das Treiben auf dem Montagsmarkte. Die Schilderungen Nachtigals geben uns einen hohen Begriff von der mannigsachen Betriebsankeit der Bewohner des dannals doch schon langsam sinkenden Reiches.

Bornu hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Kurz vor 900 n. Chr. scheint die erste Herbynaftie Bornus in dem benachbarten Kanem begründet worden zu sein, denn Leo Africanus

berichtet, baß bie Rönige von Bornu aus bem Stamme ber Berdog feien; biefer Stamm aber wohnte in Borku (aljo nordöjtlich von Bornu) und gehörte ben Tibbu an. Arabijche Nachrichten über die Trachten und das Außere der Könige von Bornu bestätigen ihre Wertunft von den Berdog in Borku. In Kanem wuchs die Macht der Könige, vielleicht durch grabische Cinwanderung gefördert. Es icheinen zuerft von Ranem aus die Tibbu Dafen, dann im 12. Rabrhundert fogar Keffan erobert worden zu sein. Letteres geschah um bas Rabr 650 ber mohammedanischen Zeitrechnung unter dem Berricher Dunama Dibbalami, der sogar auf Nappten Cinfluß gewann. Gleich nach beffen Tode aber fturzte das Reich zusammen, und aus Ranem begann ber Auszug nach bem beutigen Bornu. Nach langen Kämpfen mit den Gingeborenen, den "Co", stieg das Reich erft gegen Ende des 15. Jahrhunderts wieder zu hober Blüte empor. Damals reichte es bis über ben Niger und über Kanem hinaus bis zur Fitris lagune. Ein zweiter Söhepunft wurde um das Ende des 16. Jahrhunderts erreicht; dann aber folgten unruhige Zeiten. Um Anfange des 19. Jahrhunderts erschienen die Kulbe auch in Bornu, fonnten aber das Land nicht erobern. Der Kulbefrieg hatte jedoch das Auffommen einer neuen Dynastie und die Gründung Kutas zur Folge, ba die Sauptstadt Chajr-Eggoma von den Fulbe zerstört worden war. Unter den späteren Berrschern ist der 1881 gestorbene Scheich Omar ber befannteste; er ist es, der den beutschen Reisenden ein wohlwollender Beschützer war. Nach ihm folgten mehrere furze Regierungen; bas Reich war nun im unaufhaltsamen Riebergange begriffen und fiel endlich dem von Often her kommenden unerwarteten Borftofe Rabahs oder Rabbehe, über den unten näheres berichtet werden wird, gum Opfer.

In 19. Jahrhundert hatten die alten Einrichtungen des Bornureiches manche Abänderung ersahren. Der Herrscher, der sich Scheich nannte, war in höherem Grade mit absoluter Wacht bekleidet als früher. Zwei wichtige Ratgeber, der Staatssekretär und ein zweiter Hosbeanter, standen ihm zwar beschränkend zur Seite, aber die Ratzberzammlung, die früher eine wirkliche Volksvertretung gewesen zu sein scheint, hatte nur noch geringen Einsluß. Auch die früheren hohen Ännter waren vielsach ihres Einslußes entkleidet worden. Der Deregeneral kaigamma, hatte in dem älteren Reiche die wichtigste Stellung. Alle Titel und Würden waren aber im 19. Jahrhundert in ihrer Vedeutung herabgesommen, und auch die Kriegsmacht war im aanzen zurüschegaangen.

Das Heer, einschließlich der Hauptleute oder Kaschellawa, bestand aus Stlaven. In jedem Teile des Landes kommandierte einer dieser Kaschellawa, gewöhnlich über etwa 280 Lanzenreiter und einen Trupp Fußvolk, das vorwiegend mit Gewehren und Speeren bewassnet war. Die Kanembu trugen Speere, die Manga Bogen und Pfeile (s. die Abbildung, S. 459). Das ganze Heer schicht nicht viel über 3000 Mann stark gewesen zu sein, und zwar umsäste es 1500 Neiter mit und ohne Panzer, 1000 mit Gewehren versehnen Keiter und Fußgänger und 300 Bogenschützen aus dem Mangassakanne. Außer dem Sultan hatten aber auch alle einstlußreichen Prinzen und Hospkanten selhständige Heereskörper, die sich im ganzen auf noch etwa 4000 Reiter beliesen und in Schwadronen von 100—200 Mann zersielen. Seit 1866 war auch Artillerie eingeführt. Ter Sinn der Bewölkerung Bornus war jedoch nichts weriger als kriegerisch, so das Nachtigal mit Necht auf den wahrscheinlich nahen Sturz des Neiches hinweisen konnte.

In dem arabischen Stamme der Gaalijin, die bei Chartum ihre Wohnsige haben, aber als Gallada, d. h. Aleinfaufleute, dis nach Bornu verbreitet sind, lebte um 1880 Nabah, d. h. der Gewinner, der Sohn eines armen Maurers. Er wandte sich, wie J. Lippert ausführlich erzählt, bald mit Sifer dem vielgenannten Zubair oder Sibehr Paicha zu und fand auch selbst

Anieben und zahlreiche, ihm treu ergebene Gefährten. Bon 1880—90 ideint Rabah im Gebiete ber Beidenstämme füblich von Dar Kur und Wadai umbergezogen zu fein. Als biefe Gegenden



Bornu Grieger (Nad Tenbam.) Bgl. Tert, E. 458.

ausgebeutet waren, wandte er sich ohne Ersolg gegen Wadai, verwüstete dann einen großen Teil von Bagirmi, griff in Verbindung mit einem Julbehäuptling Bornu an und zog 1894 in Ruka ein. Seitdem herrschte Rabah in Bornu und zwar in ziemtlich maßvoller Weise. Er verlegte seine Residenz von Kuka nach dem gesünderen Tikaua im Südosten des Sees und suchte den Karawanenhandel wieder zu beleben. Dann bekämpste er die kleinen zwischen Bornu und Sokoto wohnenden Stämme, und siel in Ndamaua ein. Seit 1897 wurde Rädah den von versichiedenen Seiten gegen den Tsad vordringenden Erpeditionen der Franzosien ein gefährlicher Gegner. Die französischen Führer Bretonnet, de Behagte und Lanny sielen diesen Wirren zum Opfer. Am 29. Oktober 1899 erlitt aber Rädah durch Gentil und Rebillot eine schwere Riederlage, nach welcher er verwundet nach Tikoa auf deutsches Gebiet stoh. Im Frühjahr 1900 ereikte ihn sein Geschiet: offendar hatte er seine Andänger noch einmal gesammelt und war den Französen unter Lanny entgegengetreten. Der Entscheidungskampf brachte sowohl Lanny wie Rädah den Tod. In Bornu bestieg num Ahmar Seindda, ein Mitzlied der alten Herrichersamilie, den Thron. Sicher werden die Franzosen, die im Herbst 1900 das "Territoire militaire des pays et protectorats du Tehad" von ihrer Kongososonie abgesondert und eine Truppe von 94 Weisen und 744 Farbigen dort stationiert haben, nun an die Ausschutung des neuen Besitzes achen. Stücke von Bornu sind auch Deutschland und Enaland zugefallen.

An Bornu grenzte bisher im Südosten das Neich Bagirmi, das vor den letzten Umwälzungen von  $1-1^1$  Millionen Menschen bewohnt sein mochte. Die Bewohner bestanden zu etwa drei Vierteilen aus dem Mischvolke der Bagirmi, ferner aus Arabern, Bornuleuten, Julbe und anderen Elementen. Im 15. Jahrhundert herrschten hier die Bulalastämme, unter denen sich damals Fulbe und Araber wohnten. Die Sinwanderer, welche das noch dei Gentils Besiuch bestehende, wenn auch schwer erschütterte Neich gründeten, kannen aus Osten, aus dem Obernillande von Sennaar, oder angeblich noch weiter her; es war ein Jägervolk, unter dem Führer Kenga, dessen Namen noch eine Landschaft an der Grenze von Wadai bewahrt hat.

Als Hauptort galt feit der Ginwanderung diefer Groberer Maffenja, eine Stadt, die fich nach Barths Schilderungen über eine ansehnliche Kläche ausbreitete, aber nur etwa zur Sälfte wirklich bewohnt war. In ihrer Mitte, auf ber Nord- und Westseite des S. 462 abgebildeten Sultanspalaftes, lag bas wichtigste Viertel. Gine tiefe, mulbenartige Ginfenkung burchzieht bie ganze Stadt von Westen nach Often. Auch das zentrale Viertel war nicht sehr dicht bewohnt und machte auf Barth mahrend ber erften Beit seines Aufenthaltes, ba ber Gultan abwesend war, einen öben Eindruck. Die Residenz bildeten, wie in anderen sultanischen Herrichersitzen, unreaelmäßige Gruppen von Thongebäuden und Stütten, die Umichlukmauer des aansen Kompleres war aber nicht aus getrochneten Lehmstücken, sondern aus wirklich gebrannten Backsteinen erbaut. Beim Angriff der Wadaifrieger im Jahre 1870 haben diese Mauern so guten Widerstand geleistet, daß sie nur mit Minensprengungen erschüttert werden konnten. 2018 Gentil in die Stadt einzog, befanden fich fast alle Baulichkeiten im Zustande der Umwälzung, da man wegen ber Angriffe Rabahs begbiichtigt hatte, Die Stadt zu verlegen, bei ben augenblicklich befferen Aussichten aber fich anschiefte, ben Palaft und die Baufer wiederherzustellen. Damals regierte der etwa 32jährige Mohammed Abd er Ahaman Gaourang, der Sohn des durch Barth bekannten Abd el Rader, dem es nach bestigen Rämpfen mit Rabah gelungen war, seine Berrichaft noch einmal zu behaupten. Er galt als ein gerechter und beliebter Mann. Wahrscheinlich geschah die Grundung von Maffenja im Jahre 1522. Ende besselben Jahrhunderts wurde ber Islam Staatsreligion; gleichzeitig aber vertrieb man die Aulbe aus der Sauptstadt.

Den höchsten Glanz erreichte Bagirmi im 17. Jahrhundert; dann aber folgten Thronstreitigfeiten und mit ihnen der Niedergang der Kriegsmacht und die Einmischung der benachbarten Staaten, vor allem Waddis. Noch 1870 und 1871 drangen die Krieger Waddis gegen Bagirmi vor, und der Sultan Ali eroberte die Hauptstadt, wobei angeblich 30,000 Menschen nach Wadai weggeführt worden sind. Seitdem hat sich Bagirmi nicht dauernd wieder erholen können. Das Land gehört jeht fast ganz der französischen Einslußsphäre an. Die Bewohner gelten einerzeits als kräftige schöne Leute von arbeitsamem Charakter, anderzeits aber als rohe, grausame, raublustige Fanatiker.

#### 3) Ditlicher Guban.

Während Bagirmi schon lange von mancherlei Umwälzungen heimgesucht wurde, war Wadai immer noch frästig und verteidigungsfähig. Schon im 17. Jahrhundert saßen dier die Tündsur zwischen Bagirmi und Kordosan, Heiden und Gegner des Islam, ursprünglich wohl Umwohner des Nils dei Dongola. Ihre Herrichaft in Tar Fur und Wadai wurde im 17. Jahrzhundert vom Orte Madada aus, nördich von Wara, durch die mohammedanischen Mada unter Albe el Kerin gestürzt, der das num begründete mohammedanische Neich nach seinem Großzvater "Wadai" nannte. Sein Sohn gründete Wara, die frühere Hauptstadt, etwas nördlich vom 14. Grad nördl. Breite; hier wurde 1856 Eduard Bogel, der deutsche Keisende, getötet. Thne Zweisel hatten die Fulbe und die Araber den Stamm der Mada bei der Gründung des mohammedanischen Neiches unterstüßt.

Wadai ersocht nun Siege über Dar Fur, Bornu, Kanem und Bagirmi, so daß zeitweise zu Ansang des 19. Jahrhunderts ein großer Teil des mittleren und östlichen Sudan unter der Herrschaft Wadais stand. Der Vorgänger des Sultans Ali war ein Fanatiker, aber Ali selbst, der seit 1858 regierte, ein einsichtsvoller, kluger Herrscher, dessen Charakter Nachtigal lobt. Unter ihm erstarkte Wadai auch im Inneren durch Veförderung des Ackerdaues und immer größere Annäherung an die arabische Kultur. Überhaupt scheint das Urteil Europas über Wadai vielsach durch Vogels Ermordung allzu ungünstig beeinslußt worden zu sein.

Den bevorzugten Stamm bilden noch immer die Mada, denen andere Gruppen untergeordnet sind, die zum Teil aus Leibeigenen des Königs sich allmählich entwisselt haben und bestimmte Beschäftigungen, z. B. die Ninderzucht, die Bienenzucht oder das Schmiedehandwerk, treiben. Arabische Sitten, Trachten und Gebräuche herrschen jetzt überall. Tie alte Hauptstadt Wadais war Bara, jedoch verlegte der Zultan Mohammed Scherif die Residenz 1863 nach Abesch. Nach 20 Jahren war von der früheren Hauptstadt Wadais wur ein ärmtliches Törschen von etwa 100 Hitten übriggeblieben. Die Stadt Wara lag, Nachtigals Vericht zusolge, in einem engen, im Then, Süben und Westen durch Berge begrenzten Thale. Auf dem Berge Thorega wurden die königlichen Insignien ausbewahrt, und dorthin mußte sich der König nach dem Regierungsantritt eine Woche lang zurücziehen. Von der ansehnlichen alten Königsburg aber waren zu Nachtigals Zeit nur noch simmmerliche Neste übriggeblieben. Sine Ausnahme vom allgemeinen Berfalle machte die ganz aus roten Backteinen erbante Mosche Albe elkerims, des Gründers der Tynastie: sie zeichnete sich durch ein etwa 10 m hohes polygones scharffantiges Minaret aus.

Die neuere Hauptstadt Abeschr bot dem von Norden kommenden Rachtigal ein freundliches Bild. Sie war aus einzelnen Seriben, also beseitigten Gehöften oder Gehöftgruppen, hervorgegangen. Si gab im Orte eigentlich nur eine in den sonderbarsten Windungen, aber im
allgemeinen von Often nach Westen verlausende Straße. Die anderen Verkehrsadern waren
nur krumme, enge, von Hofräumen unterbrochene Gänge, so daß man sich sich wer zurechtsinden
konnte. Die Wohnungen bestanden aus Thonhäusern und Strohhütten; auch die Königsburg
bildeten turmähnliche, strohbedeckte Backsteinhütten. Vor der Umfassungen aus auf der Nordseite

462

lag der Markplat. In südwestlicher Richtung erstreckte sich der abgeschlossene Bezirk der verachteten Musikanten- und Henkerkaite, nach Süden die Wohnung der Momo, der Königins-Mutter; im Osten waren die Quartiere der freien Unterthanen und der Fremden. Nachtigal schätzte Abeschr auf 10--15,000, ganz Wadai damals auf 2,600,000 Einwohner, was einer ungesfähren Bolksdichte von nur fünf auf das Quadratkilometer entsprochen haben würde.

Im Diten grenzte Wabai an Dar Fur; natürlich wurden auch bier die Staaten durch eine unsichere Grenzzone, wie fast überall in Afrika geschieden. Vor den letzten Umwälzungen



Der Bultan von Bagirmi in Maifenja. (Nach Beinrich Barth.) Bgl. Tegt, E. 460.

erstreckte sich Tar Aur im Norden dis zum 16., im Süden etwa dis zum 9. Grade nördt. Breite, schloß asso die heute wie damals sehr wenig bekannten Landschaften Dar Fertit und Dar Banda aus, umjaßte aber noch den Oberlauf des Bahr et Arab, die Aupferminen von Hofrat en Nahaß und im Often die Stadt Fodja, reichte also hier etwa dis zum 29. Grad östt. Länge. Im Jahre 1875 wurde Dar Aur, eben als Nachtigal das Land noch glücklich passiert hatte, von den Agyptern erobert, ist aber dann 1884 mit dem ganzen ägnptischen Sudan von den Mahdisten beseht worden, deren Herrschaft erst in neuester Zeit wieder gebrochen wurde. Dar Fur wird in Zukunst zur ägnptisch-englischen Interessenschafte gebören, Wadda über mit Vorku und Tibesti zur französischen.

Dar Jur hat in der Zeit seiner Selbständigkeit höchstens 4 Millionen Einwohner gehabt, also etwa neun auf das Quadrattisometer; somit war es volkreicher als Wadai. Wir sahen, daß Dar Jurs Bevölkerung aus zwei Teilen, den Jur und den Arabern, besieht, von denen letztere den Rorden und Dien, erstere den Westen und Süden bewohnen. Die ältesten uns

befannten Herren des Landes icheinen auch hier die Tündiur gewesen zu sein; neben ihnen waren aber mehrere Kamilien der Fur, so namentlich die Rundschara, mächtig. Nach den Thronstreitigfeiten und Wirren des 16. Jahrhunderts fam unter Soliman Solon im Ansange des 17. Jahrhunderts das Neich wieder enwor. Damals war es noch nicht völlig mohammedanissiert; erft im Ansange des 18. Jahrhunderts wurde der Jesam allgemein eingeführt, während gleichzeitig Uchmed Bokr, der Kreund des Islam, fremden Kolonisten, Kulde, Bornus und Bagirmileuten, in Dar Fur Einlaß gewährte, um Uckerbau, Biedzucht um Gewerbthätigkeit zu heben. Hände mit Wadai sielen zu gunsten des letzteren aus, doch blieb Dar Fur ein unabhängiges Sultanat, bis 1874 Sidehr Pascha (vol. S. 458) das Heer Dar Furs vernichtete. Der Sultan siel, und sein Erbe übergad das Land an die Ägypter.

Die Hauptstadt von Dar Fur war El Fascher, auch Tendelti genannt. Sie lag in 720 m Meereshöhe am Ditabhange des Djebel Wanda, der einen Ausstäufer des Djebel Marra darstiellt. Durch die zahlreichen Kriege sehr mitgenommen, wurde es von den Ägyptern während ihrer kurzen herrschaft wieder hergestellt und sollte sogar durch eine Sisenbahn im Wadi Malik mit dem Nil bei Dongola verbunden werden, als der mahdistische Ausstand alles zerkörte.

Nachtigal erzählt, daß die Landichaft bei der Annäherung an El Fascher allmählich freundlicher wird. Während sonn das Land sehr baumlos ist, kontrastiert das Thal, in dem die Hauptstadt in langer, dunkler, grüner Linie liegt, durch seinen Reichtum an Bäumen auf das annuttigste mit der nächsten Umgebung. Im Grunde des Thales slieft der Wadi el Fascher von
Nordosten nach Südwesten, der sein Wasser werten weiter westlich nach Süden verlausenden Wadi
el Kua zusührt. Die Stadt bestand auf abgesonderten Seriben, von denen die meisten 5—10
Errohhütten, ein vierestiges Thongebäude und einige Bäume enthielten. Auch die alte, an einem
See gelegene Königswohnung war nur durch einen Strohzaun eingehegt, auf dessen immerer Seite
sich dann noch eine hobe, bichte, breite Dornenheste anschloß.

Der Handel von Dar Aur ist dadurch sehr beeinträchtigt worden, daß Wadai sich eine eigene Karawanenstraße durch die Wüsse nach der Dase Audistla gebahnt hat. Vorher ging ein großer Teil des Handels von Wadai durch Dar Jur und von hier über Kordosan nach dem Nil. Um meisten blüthte der Handel mit Elsenbein und Stlaven, von welchen kolosiale Mengen aus Süben eingeschleppt und nach Agypten und Wadai verkaust wurden. Große Erpeditionen von Stlavensägern verödeten das Land am Bahr el Arab und darüber hinaus. Es entstanden eine Reihe von Stlavenmärkten, unter denen im Nordwessen Kabkabieh für den Handel mit Wadai, im Südosten Dschman für densengen mit Kordosan, im Norden Kobeh für den Handel nach Ägypten, Rubien und den Dasen am wichtigsten waren. Unbedeutendere Ortschaften waren Tura am Tjebel Marra, Turdjoe im Nordwessen, Darra und Fodja.

Es in nicht unmöglich, daß nach dem Eintritt dauernder Auhe im öftlichen Sudan und nach dem Bau von Gisenbahnen am Nil ein großer Teil des Handels von Wadai seinen Weg lieber nach Diten, also durch Dar Fur, als nach Norden durch die große Wiste nehmen wird.

# F. Europäische Westbungen.

## a) Die deutschen Rolonien.

a) Ramerun.

An der Küfte des Kamerungebietes, deffen natürliche Verhältniffe wir oben (3. 415 416) fennen gelernt haben, besaffen deutsche Säufer ichon seit langerer Zeit Sandelsniederlassungen. Als

1883 England und Frankreich ihre Besthungen in Westafrika abzurunden begannen, ließ Fürst Bismarck bei den deutschen Firmen, welche dort Faktoreien hatten, nach ihren etwaigen Wünsichen umd Beschwerden fragen. Um 14. Juli 1884 erfolgte darauf die Erklärung des deutschen Protestorates über die Küsie von Kamerun. Etreitigkeiten mit den Häuptlingen der Qualaneger führten im Tezember 1884 zu einem Aufstande der Küstendevölkerung und zur Erklürmung der Dualabörfer am Kamerunflusse durch deutsche Seesoldaten, einer damals sehr volkstümslichen Kassenunglusse die Blicke vieler auf die uns so neuen kolonialen Angelegenheiten richtete.

Auch später, selbst noch in der neuesten Zeit sind teils an der Küste, teils tieser im Inneren wiederholt militärische Unternehmungen nötig geworden, ja noch 1899 und 1900 sind Ausständen der Eingeborenen Offiziere und Beamte zum Opfer gesallen, im ganzen aber hatte sich Kamerun bisher ruhiger entwickeln können als Ostafrika. Als Schutzgebiet Kamerun wird nunmehr der ganze Küstenstrich zwischen dem Rio del Rey im Norden und dem Rio del Campo im Süden samt seinem sogleich näher zu begrenzenden Hinterlande bezeichnet.

Die Westgrenze Kameruns beruht auf dem deutsch-englischen Übereinkommen vom 14. April und 15. November 1893; fie läuft von den Ethiopeschnellen am Calabarfluß in gerader Linie gegen Nordoften bireft auf Pola in Abamana zu, zieht aber biefe wichtige Stadt nicht zum beutichen Gebiet und geht von hier einem am linken Ufer des Benuë gelegenen Bunkte gu, ber 5 km unterhalb der Hauptmundung des Karo liegt, worauf fie geradlinig gum Tfablee verläuft. Die Gübarenze zieht nach bem beutsch-französischen Abkommen vom 24. Dezember 1885 von der Mündung des Rio del Campo in gerader Linie nach Diten bis zum 15. Grad öftl. Länge v. Gr. Die Oftarense, burch ein weiteres Abkommen vom 15. Märs 1894 geregelt, bat uns einen fleinen Unteil am Sangalauf und einen größeren am Stromgebiet bes Schari und am Tjabjee verschafft. Man hat diese Grenzen, die dem Kamerungebiet allerdings eine fehr eigentümliche Gestalt, der eines Logels mit nordostwärts gerichtetem Schnabel täuschend ähnlich, gaben, scharf getadelt, und unfer nun fest begrenztes und nicht mehr erweiterungsfähiges Schutzgebiet wohl mit einem Ruchen verglichen, aus dem die Nachbarn die fetteften Biffen berausgebrochen haben. Aber man wird gnerfennen muffen, daß erreicht wurde, was zu erreichen war. Ammerhin ift uns ein Areal von 493,600 gkm, das von etwa 31/2 Millionen Menschen bewohnt sein mag, und damit eine etwa 320 km lange Ruftenftrede und ein Anteil am Benuë, am Tiabiee und an einem Kongozufluß gesichert worden. Die Küstenstrede kann als ein autes Beispiel einer tropischen Pflanzungsfolonie betrachtet werden.

Das Kamerungebiet schließt starke geographische Gegensätze ein: es enthält flache, sumpfige Küstenstrecken mit breiten Flußmündungen, den mit dichtem Wald bedeckten Plateaurand, das mächtige vulkanische Kamerungebirge und das weite, auch noch hier und da von Gebirgen unterbrochene Savannensand des Inneren, schließlich aber wieder flache, sumpfige Strecken am Schari und Diabiee.

An den Mündungen der sich in die Bucht von Kamerun (j. die Tasel dei S. 415) ergießenden Flüsse, tressen wir die Duala, ein Bantuvolk, über deren Herfunst und Wanderweg wir nur wenig wissen. Sie mögen etwa 25,000 Köpse zählen, sind wahrscheinlich erst vor einigen Jahrhunderten aus dem Inneren an die Küste gekommen oder vielmehr gedrängt worden und sind der bekannteste unter den mannigsachen Bantustämmen der Küstengegenden, zu denen z. B. die Vielzzucht treibenden Bakwiri oder Buca, die Batanga, Edia, Bakoko und andere gehören.

Die Duala haben sich dadurch ben Deutschen sehr unangenehm gemacht, daß sie den handel mit dem Inneren monopolisiert hatten. Obwohl die deutschen und englischen Firmen

in Kamerun und auch die Stämme des hinterlandes selbst große Unstrengungen machten, diesen Zwischenhandel der Duala zu beseitigen, gelang es doch erst 1890 in diese "Chinesische Mauer", wie sie Hasset nennt, Bresche zu legen und zum Schuße des unmittelbaren Verkehrs zwischen der Küste und dem Sinterland Militärstationen anzulegen. Man kann sich denken, wie gewinndrigend der Zwischenhandel für die Duala sein nußte, und wohl verstehen, daß sie sich mit aller Kraft gegen eine Anderung der Verhältnisse sträubten. Da die Nachbarstämme im Busch ebenfalls noch Zollschanken errichtet hatten, mußten die Güter ost drei die vier Zollstellen



Couvernementegebaube in Ramerun. (Rach Photographie.) Egl. Tert, E. 466.

paffieren, bis sie die Küste erreichten. Dadurch stieg der Preis so sehr, daß die inländischen Waren übermäßig verteuert, die europäischen aber sast ausgeschlossen wurden.

Im ganzen sind die Duala ein frastvoller, friegerischer, im Wohnungsbau, Holzschnikerei und anderen Fertigkeiten wohl ersahrener, überhaupt ziemtich hochstehender Stamm. Aber die ausschließliche Beschäftigung mit dem sehr einträglichen Zwischenhandel hat nicht günstig auf ihren Charakter eingewirkt; sie werden als faul, unzuverlässig, lügnerisch und unverschämt bezeichnet. Buchner rechnete sie unter die am schlechteiten erzogenen Rieger der ganzen Westküsste.

Charatteristisch für die Duala ist eine Trommelsprache, durch die sie sich in kurzer Zeit und auf ziemlich weite Entsernung hin Nachrichten mitteilen können. Unter den Eingeborenen besteht Bielweiberei, da die Frau als vorteilhafteste Kapitalsanlage betrachtet wird, und Eslaverei in milder Form. Die Häuptlinge sind oder waren häusig auch die Haupthändler.

Die Wohnungen der Duala find lange Giebelhütten, die im Inneren in mehrere Gemächer geteilt und gewöhnlich mit allerlei europäischem Sausrat angefüllt find. Gie find meist zu ziems lich großen Dörfern vereinigt, von benen vier ben Ort Ramerun am Suboftufer bes Mundungstrichters bilden; es find König Bells Stadt (mit Josiftadt), König Ufwas Stadt, John Akwas Stadt und Didos Stadt. Unter ben "Königen" ber Kamerundörfer find natürlich nur Dorfhäuptlinge zu verstehen, auch die Bezeichnung "Stadt" ift irreführend. Den genannten Ortichaften gegenüber am anderen Mündungsufer liegt Siforis Stadt. Weitere Ortichaften an der Rüste sind Bimbia, Victoria am Südrande des Kamerungebirges, Malimba und Aleinund Groß Batanga füdlich von Ramerun.

Nach Buchners Beschreibung sind die Qualadörfer nicht enggeschloffene Ortschaften, sonbern gleichfam Saine verschiebener Palmenarten mit Unpflanzungen aller Urt, zwischen bie die Hütten der Reger annutig eingestreut sind. So folgen in fortlaufender Reihe, nur zweioder breimal von breiten Bachtbälern unterbrochen und durch faum bemerkbare Secken abacgrenzt, einander die eben genannten langgestreckten Dörfer. Etwa 10 km geht es burch lauter Dualaortichaften fort, bis ichließlich hinter einem größeren Zwischenraum freier Wildnis das Land der LBuri beginnt.

Die Säufer ber Europäer (f. die Abbildung, G. 465) liegen am Flugufer, die Dörfer der Singeborenen über ihnen auf dem Steilrande. Unfangs wohnten die Europäer überhaupt nicht auf bem Lande, sondern auf den sogenannten "Sulfs", abgetakelten und entmasteten Schiffen; man hat aber eingesehen, daß das Wohnen am Lande, in gutgebauten, festen und möglichst trockenen Säusern gefünder ist.

Die deutsche Regierung hat Schulen für die Qualakinder wie für die übrigen Rüstenftämme eingerichtet, die schon manche gute Ergebniffe zeigten. In der Schule in Kamerun wurden Mitte März 1899 116 Schüler in vier Klaffen unterrichtet. Auch die verschiedenen Missionsgefellschaften unterhalten Schulen, jum Teil mit bedeutender Schülerzahl, fo hatte die Bajeler Miffion am 1. Januar 1899: 3278 Schüler. Natürlich wird in allen Schulen barauf gesehen, baß die deutsche Sprache erlernt wird, in einigen ist in den meisten Tächern bas Deutsche sogar bie Unterrichtssprache, während in der untersten Klasse die nicht zu den Duala gehörigen Schüler zunächst Duala lernen müffen, damit man, auf einer Sprache fußend, später allen die deutsche Sprache lehren kann. Die eigentlichen Miffionserfolge ber verschiedenen in Ramerun wirkenden Miffionsaciellichaften (Bafeler Miffion, Baptistenmiffion, amerikanisch presbuterianische und katholijche Mission) treten allerdings nur langfam zu Tage, doch hatte z. B. die Baseler Mission am 1. Januar 1899 schon 9 Sauptstationen, 129 Filialen und 2030 Gemeindeglieder.

Plantagenarbeit ift im allgemeinen nicht die Sache der Kuftenneger, auch Ackerbau und Biehzucht treiben sie wenig, so daß die Lebensmittel vorläufig noch sehr teuer find. In letter Zeit beginnt man etwas mehr Vieh zu halten. Die Gewinnung und Benutung von Wilch war ben Rüftenftämmen unbekannt und verbreitet fich nur langfam.

Begen die Grenze zwischen bem Waldland und den Savannen des Inneren treffen wir schon Bölker wie die Bali, die wohl als Mijchvölker zwischen Bantu- und Sudannegern betrachtet werden können und sudanische Sprachen reden. Wenn wir von den hier und da im Urwalde hausenden, derartiger fester Wohnsige, wie fie die Abbildung S. 455 zeigte, fast gang entbehrenden heller gefärbten, angeblich zwerghaften Bölferfplittern ganz absehen, bildet im Sauptteil der Ramerunkolonie die Grenze zwijchen Wald und Savanne auch die Grenze zwijchen Bantu- und Sudannegern. In Sudfamerun greifen aber die Bantu auch noch auf die Savanne hinüber.

Hier lernte Kund die Naunde, einen sehr zahlreichen Stamm, kennen. Das Volk macht einen günstigen Gindruck. Alle Individuen sind von hohem und schlankem Buchse, wohlsgenährt, haben glänzende schwarze Augen und eine dunkel bronzesarbene Haut. Die Gesichtszüge sind außerordentlich regelmäßig, auch die Weiber wohlgestaltet und oft von schöner Gesichtsbildung. Die Naunde leben, noch unverdorben durch den Handel, in einem verhältniszmäßig glücklichen Zustande.

Gehen wir also von der Bai von Kamerun nach Rordosten, so begegnen und, wenn wir enblich aus dem Walb in das Savannengebiet hinaustreten, Völkerschaften, die mehr und mehr



Aafaopflangung gu Bictoria in Ramerun. (Rad Photographic pon Bornmuller.) Bal. Jert. C. 469

sudanischen Charafter annehmen. Die Scharen der Sudanneger sind hier in beständigem Vorrücken begriffen, sie haben das dem Bantu unbekannte Pferd mitgebracht. Im Gegensatzun Kamerunfüste tressen wir hier ziemlich ausgedehnten Ackerdau und überhaupt Verhältnisse, die sehr an zene in den stark arabisch beeinflußten Staaten des zentralen und östlichen Sudan erinnern. Vor allem nimmt hier der Islam überhand, der durch Fulbe und Hausse deringederungen ist. Es bestehen in Deutsch-Idamana zahlreiche kleine Fulbestaaten, wie Agaundere und andere, die selbst wieder von dem Herrscher von Yola und mit diesem, wenn auch nur sehr schwach, von dem Sultan von Sokoto, dem "Fulbestaiser" abhängig sind.

Wie wir hier eine viel ausgeprägtere Staatenbildung finden als im Küftenlande, so sind auch die Siedelungen ganz anders. Ngaundere, das für die deutsche Kolonie noch sehr wichtig werden kann, hat an 30,000 Einwohner, auch Törfer von 10-12,000 Einwohnern werden erwähnt. Die beseitigten Orte sind umfangreich und enthalten viel Ackerland, das im Kall einer Belagerung den Mangel abwenden foll.

Der Karawanenverfehr und leiber auch der Stlavenhandel sind bebeutend. Der Handel ift saft aussichließlich in der Hand der Hauffa, denen die kleinen Fulbefürsten meist tief verschuldet sind. Unter allen Umständen ist sowohl Land wie Volk Abamauas nicht gering zu schäßen und der dortige Handel sorziältig zu pflegen, insbesondere aber darauf zu sehen, daß möglichst viel von diesem Kandel bem unter englischem Einfluß stehenden Benusweg und dem unter französisischer Herrichaft befindlichen Sangaweg entzogen und direkt zur Küste abgelenkt wird. Dies wird nicht leicht sein, da das Kamerungebiet keine durchgehende, schnellensose Wasserstaße besitzt.



Safen von Ramerun, (Nach Photographie.) Bgl. Tegt, E. 469.

Die bereits begonnene Berbesserung der Walds und Savannenpfade, wobei man nicht jogleich an den Bau von Gisenbahnen zu denken braucht, wird manches ausgleichen können.

Niemand wird erwarten, daß die weiße Bevölkerung des wenigstens an der Küste nicht gesunden Kamerun schon eine beträchtliche sei. Jumerhin besanden sich im Berichtsjahr 1898-1991-125 Weiße im Schutzgebiet, 101 mehr als im Vorsahre. Tarunter waren nicht weniger als 348 Nieichsdeutsche, deren Jahl in den letzten Jahren aniehnlich gewachsen ist, während die Engländer, Amerikaner und Schweden an Jahl zurückgegangen sind. Es gab noch 36 Engländer, 13 Amerikaner, 9 Schweden, 14 Schweizer, 2 Hierreicher, je 1 Belgier, Russen und Vortugiesen. Tem Stande nach waren von den Weißen 108 Kansteute, 60 Wissionare, 52 Pklanzer und Gärtner, 60 Beamte, 32 Angehörige der Schutztruppe v., auch gab es 43 weiße Arauen und 14 Kinder.

Die Gefundheitsverhältniffe haben fich, wie F. Plehn annimmt, infolge ber vielfach burchgeführten vorbengenden Unwendung von Chinin bei den Beißen gebeffert, die Malariafälle

unter ben Beanten waren von 1895—98 von 123 auf 37, die Källe von Schwarzwafferfieber von 7 auf 2 herabgegangen. Tropdem waren allein im Bezirke Kannerum im letzen Berichtszjahre von 163 Beihen 16 (9,8 Prozent) gestorben, die meisten an Schwarzwafferfieber, mit Malaria kompliziert. Ein Sanatorium für Rekonvaleszenten wird in frischer Seelust an der Mündung des Kamerunslussies bergestellt.

Der Boden der küstennahen Teile der Kolonie ist so sruktbar, daß die Pflanzungen schon anfangen, reiche Erträge zu liesern. Bor allem gibt das vulkanische Gestein einen vorzüglichen Humusboden, auf dem mit Ersolg Kakao, Tabak und Kasse gebaut werden. Die Rachsrage nach Plantagenland hat sich so gesteigert, daß in kurzer Zeit das anbaufähige Land am Kamerunsberge zwischen der Küste und dem Mungo vergeben sein wird, womit jedoch das überhaupt versfügbare für Pstanzungen geeignete Land keineswegs erschöpft ist.

In erster Reihe unter ben angebauten Auspflanzen steht ber Kakao. Um 30. Juni 1899 waren in dem hier hauptsächlich in Betracht kommenden Bezirk Victoria 2500 Heftar mit Kakao, Kasse und Tabak bepflanzt (f. die Abbildung, S. 467); doch ist der Kasseedau fast aufzgegeben, da ein Käfer die Wurzeln der Kasseedäumchen zerktörte. Unch Tabak wird nur wenig gewonnen; auf Kasse in Tabak kommen zusammen nur gegen 300 Heftar. Dagegen hat eine einzige Pskanzungsgesellschaft in zwei Jahren 275,000 Kakaobäumchen gepskanzt, mehrere andere einzige Pskanzungsgesellschaft in zwei Jahren 275,000 Kakaobäumchen gepskanzt, mehrere andere üben über 100,000 Bäume stehen, deren Ertrag nun beginnen wird; 4000 Arbeiter, darunter 3000 aus dem Schutzgebiet selbst, arbeiten auf den Pskanzungen. In Buca ist ein Versuch und ber Anpflanzung von Thee gemacht worden; Kartosseln, Mais und Vanille werden gebaut, und Bersuche mit der neuen Kautschutzskapse Kickxia africana versprechen dei einiger Gebult gute Erfolge. In Victoria besindet sich ein trefflich geleiteter botanischer Garten und eine Versuchsstation.

An der Spige der Verwaltung von Kamerun steht der Gouverneur, unter dem vorläusig drei Bezirksämter und einige isolierte Stationen im Inneren eingerichtet sind. Die Schutztruppe war im Jahre 1900 über 500 Mann stark. Die richterliche Thätigkeit ist gut geordnet und schon ziemlich umfangreich.

Den Hand el Kameruns beherrschten 1899: 11 deutsche und 8 englische Sandlungsfirmen, die jeht möglichst weit ins Innere Zweigfaktoreien vorschieben. Das alte Trustspiken, wonach die europäischen Firmen den einheimischen Händlern auf Treu und Glauben Vorschüsse, "in oft kaum verständlicher Höhe", wie der anttliche Bericht sagt, geben, ist immer noch nicht beseitigt.

Es wurden 1898 99 ausgeführt für 893,361 Mark Palmöl, für 1,365,608 Mark Palmekerne, für 1,928,080 Mark Kautichuk, 598,471 Mark Chenbein, 20,830 Mark Chenholz, 313,115 Mark Kakao, 3297 Mark Kolanüffe und nur für 390 Mark Kaffee. Der Gesantewert der Ausschuhr betrug 5,145,822, der der Einfuhr aber 10,638,955 Mark.

Im Hafen von Kamerun (f. die Abbildung, S. 468) verkehrten 1898.99: 24 beutsche, 34 englische und 8 spanische Dampser, mit zusammen 81,891 Tonnen. Schiffszahl wie Tonnenzahl sind dis sehr nur in mäßiger Zunahme begriffen. Im Kamerungebiet bestehen ein Postamt und drei Postagenturen, die 1898 99: 110,460 Briefe, 3276 Pakete ze. beförderten. Zweimal monatlich, zuweilen auch öster, sindet Postdampserverbindung mit Europa statt.

Die Gesanteinnahmen des Schutzebietes haben 1900 - 1901, abgesehen vom Reichszuschuf, 1,182,000 Mark betragen, wovon 1,000,000 auf Zölle, der Rest auf Gebühren mancherlei Urt kamen. Ratürlich reichen die Einnahmen zur Deckung der Ausgaben noch nicht aus, und im Haushalt für 1900/1901 war noch ein Reichszuschuf von 2,063,000 Mark ausgeworsen. Aber wer hätte anderes erwarten können? Rechnet man mit den gegebenen

Berhältnissen, so ist das Gesamtbild, welches Kamerun, vielleicht Teutschlands populärste kolonie, uns bietet, nicht als ungünstig zu bezeichnen, und mit Necht schließt der neueste amtliche Bericht seine Ungaben mit dem Ausdruck voller Bestiedigung über die in den letzten Jahren beobachtete Entwickelung, eine Entwickelung, die auch durch einzelne Unfälle und Berluste, wie sie gerade die jüngste Zeit häusiger brachte, hoffentlich nicht aufgehalten werden wird.

#### 3) Togoland.

Das Togoland, der deutsche Besit an der Eflavenfüste, ift das fleinste unserer afrikanischen Schutzebiete. Es bestand zuerst nur aus dem Küstenstriche von Lome bis Klein-Popo und einem gering bemessenen Hintersande, im ganzen etwa 1300 qkm, wurde aber durch die



Das Convernementagebanbe in Lome, Logo. (Rach Photographie.) Bal, Zert, Z. 471.

Austrengungen deutscher Reisender, wie François, Wolf, Aling und anderer, sowie durch Grenzverträge mit England und Frankreich bedeutend erweitert. Der deutsche französische Vertrag vom 25. Oktober 1897 gab uns das nicht unwichtige, ölpalmenreiche Monodreieck im Diten, der deutschenglische sogenannte Samoavertrag von 1899 verschaffte der Rolonie die kleinere Hölfte des vielumstrittenen neutralen Gebietes im Westen, während die größere westeliche Hölfte und mit ihr die freilich gesunkene Handelsstadt Salaga England zugewiesen wurden. Allerdings haben diese Grenzverträge auch manche Hoffmung zu nichte gemacht, denn eine Ausdehmung des langen, aber immer noch schmasen Schmung des langen, aber immer noch schmasen Schwerzeit zum Niger wird jetzt, da das ganze Hinterland Frankreich zugesprochen worden ist, nicht mehr eintreten können. Die Größe Togos beträgt jetz 87,200 gkm, auf welchem Areal etwa 2 Millionen Menschen wohnen, die deutsche Küstenstrecke ist aber nur 52 km lang.

Diese Rufte hat ebenso wie die benachbarten Ruftenftriche unter dem Einflusse der schweren, verfehrschindernden Brandung zu leiden, und es ware baber von großem Borteil,

wenn ber begonnene Bau von Landungsbrüden bald beendigt werden könnte. Auf eine langgestrecke, jandige Nehrung, die mit Buichdicklicht und einzelnen Rotospalmen besetht oder auch ganz ohne Pflanzen ist, folgt die bracksiche, zur Negenzeit weit ausgedehnte, in der Trockenperiode aber zusammenschrunnpfende Togolagune, die 3—5 m tief, also schisster, und mit Schissicht und Wasserpslanzen umrandet ist. In sie münden die Flüsse des Binnenlandes, darunter der von schönem Urwald begleitete Haho. Kleine Hügel umgeben die Lagune, von welcher auf 35—70 m hohe Unhöhen nordwärts streichen. Un der Rüste treten ausschende Gesteine nur dei Porto Seauro auf.

Unter den Küstenpläten ift Lome am bedeutendsten; dorthin wurde auch 1897 der Regierungssis (s. die Abbildung, S. 470) verlegt. Schon in den ersten Jahren der deutschen Herrschaft belief sich der monatliche Handschumsat von Lome in schlechten Zeiten auf mehr als 60,000, in besseren auf 80,000 Mark und darüber im Monat. Das bedeutete einen Jahrenungs von 720 bis 960,000 Mark, von dem der größere Teil auf den Handel mit Teutschland kam. Lome hat jett 51 gutgebaute Häufer und über 900 Hätten der Eingeborenen, mit 52 Europäern und gegen 2300 Ufrikanern, wozu noch eine slottierende Bevölkerung von mehreren Taussend Köpsen kommt. Die Bevölkerung ist sehr bunt zusammengeseht, von den erwachsenn Negern war 1899 kein einziger in Lome selbst geboren. Die Bertreter einzelner Zweige des Handwerts und des Handels stammen gewöhnlich aus ganz bestimmten Erten, so z. B. die Jimmerleute aus französisischen, die schwarzen Handlungsgehilfen aus englischen Gebiete. Die Regierungsbauten im Leesten der Stadt bilden schon einen eigenen Stadteil, der wohl als "Moadit" bezeichnet wird.

Wie Lome am Westende, so liegt Mlein-Popo (dessen Name aus "Pueblo" entstellt zu sein scheint, oder richtiger Ancho (Eidechsenzunge), nahe am Ostende des deutschen Küstenstreisens auf dem kaum 100 m breiten Landstreisen zwischen dem Meere und der stußartig in viele Arme verzweigten Lagune, sich mehrere Kilometer weit ausbreitend, und ist malerischer als die meisten übrigen Urtschaften dieser Küsten dem ruhigen, an dieser Stelle mehrere hundert Weter breiten und nach drei verschiedenen Richtungen verlausenden Gewässer der Lagune steigt der gelbrote, mit einem anmutigen Kranze von Kokos und Fächerpalmen geschmückte Boden 10—13 m hoch an. Mehrere stattliche Gebäude, darunter die katholische Kirche, sind entstanden, auch sind breite Straßen durch die gedrängten Häusgruppen hindurch angelegt worden, die der Seebrise Jugang gewähren, endlich hat man die gesährlichen Strohdäcker möglichs beseitigt. Im Jahre 1899 lebten in Klein-Popo 19 Europäer.

Mehr in der Mitte des Küstenstreisens liegen Porto Seguro, serner die fünf, zusammen Togo genamten Törfer und Bagida. Von dem Seeftrande bei Porto Seguro gelangt man in 20—30 Minuten zum Süduser der Lagune, und von hier im Boot oder Kanu in 40 Minuten nach Togo, aber troß dieser sehr geringen Entsernung ist der Unterschied zwischen Porto Seguro und Togo der denkbar größte. Porto Seguro ist unter allen schunksigen Orten der Küste des Schutzgebietes der schutzgiste, während Togo an Sauberkeit kaun hinter oder Küste des Inneren zurücksieht. Dicht hinter Togo zieht sich ein dis 30 oder 40 m austeigender Söhenzug hin; in dem die friedliche Törfergruppe unwuchernden Ticksicht treten Kokospalmen, Bananen, Bambus, wild wachsende Baumwolle und wilder Indige ganz besonders hervor. Porto Seguro ist ein nicht bedeutender Ort mit 1200 Einwohnern, Bagida hat sogar nur 300. Beide Orte sind von ihrer einstigen Köße sehr herabgesunken.

Das Dogoland kann ichwerlich jemals eine Unfiedelungskolonie für Deutsche werden, sonbern Pflanzungen und Handel muffen in erster Linie stehen, und für das gutbevölkerte ortreiche Innere kommt vielleicht noch die Rindviehzucht als gewinnbringend in Betracht. Schon jett besteht eine geringe Ausfuhr von Rindern aus dem Inneren über den Bolta nach der Goldbütte, die Bersuche mit Pferdezucht aber, die man wiederholt in der Küstenzone angestellt hat, scheinen andauernd zu mißlingen. In der Ausfuhr für 1898 99 stehen Palmerne (s. die untenstehende Abbildung) mit 4,265,583 kg obenan, dann folgen Palmöl mit 1,307,095 Liter, Mais mit 477,107 kg und Gummi mit 177,059 kg, hierzu kommen 968 kg Elsenbein. Bon Palmöl



Palmternmarft in Lome, Togo. (Rad Photographie.)

besitsen nur diesenigen Vorräte noch einigen Handelswert, die nicht über fünf Tagereisen Entsernung von der Küste gesammelt worden sind. Daher müssen große Mengen nutslos verkommen, oder sie werden auf dem englischen Volta schneller und wohlseiler zur Küste geschafft. Der Kassee han war durch eine ungewöhnliche Trockenzeit sehr geschädigt worden, man beginnt aber wieder Mut zu fassen und hat schon zahlreiche neue Vänne gepstanzt. Von Kotospalmen mögen seigt 90,000 Stück nücken der vorhanden sein, ausgesührt wurden aber im Jahre 1897 nur 9900 Stück Nüsse. In Lome, wo sich auch ein botanischer Versuchzgarten besindet, werden viele Kotospalmen als Schattenbäume gepstanzt. Der Andau von Kolanüssen, die sehr gesuch wersen, hat setzt begonnen. Gebenso beginnt man mit dem Andau von Sesam zur Stgewinnung. Der Gesamtwert der Ausstulp betrug 1899: 2,582,701 Mark, sehr viel mehr als im Vorjahre, der der Einsuhr, unter der Vausspulp betrug 1899: 2,582,701 Mark, sehr viellich 3,279,708 Mark.

In den Häfen des Togolandes verkehrten 1898 99: 218 Kandelsschiffe mit einem Gehalt von 287,700 Tonnen; von ihnen waren 114 Schiffe deutsch, 51 englisch, 40 französisch. Die Post, die disher nur zwei Dienststellen besaß, beförderte außer anderem über 72,000 Briefe und 8367 Zeitungen. Un Neichszuschuß beauspruchte Togo 1900 1901: 270,000 Mark, die Sinznahmen und Ausgaben gleichen sich mit 750,000 Mark aus.

In ganz Togoland gab es Ende 1899 doch mur 124 Weiße, nämlich 112 Teutsche, 4 Schweiser, 3 Cherreicher, 2 Engländer, 1 Tänen, 1 Hollander und 1 Luremburger. Unter den Weißen befanden sich 19 Frauen. Dem Stande nach waren von den Guropäern 44 Beannte, 31 Maufeleute, 40 Missionsangehörige 2c., aber nur 4 Pflanzer! Die Sterblichkeit ist noch ziemlich groß: im Jahre 1897/98 kamen unter den Weißen 10 Todesfälle vor, im folgenden Jahre 7. Daß auch die Eingeborenen von den Fiedern ftark heimgesucht werden, ergibt sich schon daraus,

baß öfters die Hälfte ber Schüler in den Schulen frankheitshalber fehlte. Togo besaß 1899 eine gegen 160 Köpfe starke farbige Polizeitruppe.

Im Inneren bes Togolandes, das wegen der Transportschwierigseiten für die Aussuhr bis jest noch wenig in Betracht fommt, ift die Unsahl der Stationen und überhaupt der Weisfen ganz gering. Die Stationen des Insertionen des



Calaga im Togohinterlande. (Rad Binger.) Bgl. Tert, E. 474.

neren waren 1899: Misahöhe mit Kpando, Atakpame, Kete-Kratschi, serner Sokobe mit Bassari, endlich Sansane-Mangu. Im Bezirke der Station Misahöhe, zu dem auch die Station Kpando gehört, leben 19 Weiße. Es sind einige Plantagen für Kassee, Kolanüsse und die Station vorhanden, und man sucht die zahlreichen, viele kleine Staaten bildenden Eingeborenen zum Plantagendau zu ermuntern. Die deutsche Regierung hat von Lome aus den Bau eines Karawanenpfades beginnen lassen, der aber noch nicht dis zu den Stationen des Inneren durchzesseschift ist. Der Transport von Waren durch Träger nimmt von Misahöhe die Lome fünft Tage in Anspruch. Die Station Atakpame wurde erst 1898 gegründet. Die gleichnamige, früher große Stadt, bei der die Station liegt, war allmählich sait verödet, da die zunächst liegenden Acker über sied eines fremden Stammes waren; jest blüht sie langsam wieder auf. Die Gegend üt schon und fruchtbar, die Handelslage gut, so daß man bereits den Plan einer billigen Schmalspurdahn nach der Küste erörtert.

Weiter im Inneren liegt die Station Kete-Kratschi am Volta, in deren Bezirk sich aber nur vier Europäer besinden. Die früher oft genannte Station Bismarckburg ist jest nicht bauernd besetzt, obgleich es noch einige Pflanzungen dort gibt. Kete-Kratschi hat etwa 30,000 Einwohner, und besteht aus den beiden Orten Kete mit 3054 und Kratschi mit 283 Hütten. Das Klima ist nicht günstig und der Bezirk in sehr bedenklicher Weise von Lepra angesteckt, die Aussichten für Pslanzungen sind aber gut.

Noch größere Ortichaften gibt es in dem nördlichen, erst fürzlich gewonnenen Teile des Schutzgebiets. Hier werden Tschamba auf 10,000, Bajari auf 12,000 und Batila auf 7000 Hitten geschätzt, während das bekanntere Sanjane-Mangu am oberen Oti 9000 Ginwohner hat. In der Nähe dieses Plates wird viel Tadak gebaut und ausgeführt, und in günstigen Zeiten verkehren täglich 4—5000 Händler auf dem Markte. Hier im Inneren wird die Viehzucht neben dem Handel allmählich immer größere Bedeutung erhalten.

Innerhalb der bisher neutralen Jone hat Teutschland namentlich das nicht unwichtige Vendi gewonnen; jenseit des Grenzslusses Taka liegt das jest englische Salaga (j. die Abbildung, S. 473), einst ein sehr wichtiger Trt, der, auf dem Rüden einer Plateauwelle erbaut, ein leidlich gesundes Klima hat, aber nicht mit gutenn Wasser versehen ist. Noch 1889 soll Salaga, das Timbultu kaum nachgestanden haben mag, 6000 Hitten und eine beständige Bewölferung von 10,000 Einwohnern gehabt haben. Jur Haupterfehrszeit langten in der Handbellicht täglich eine bis dere Haussarawanen an, von denen manche dis 2000 Individuen gezählt haben soll. Aber 1894 wurde die Stadt in dem Kriege zwischen Salaga und Tagomba salt völlig zerkört. Ter Hande hat sich nun zum großen Teile nach dem obengenannten deutschen Tre Ketes-Kratschi gezogen, der dadurch sehr gewonnen hat.

Die Kolonie Togo ist bisher von größeren Kolonialkriegen und Aufständen verschont geblieben. Die füstennahen Stämme der Gobes oder Ewevölfer find schon durch ihr dichtes Bus fammenwohnen zu regelmäßigerer Thätigfeit und zur Friedfertigfeit gezwungen. Die Berichte der Miffionen enthalten manche erfreuliche Ginzelheit über das auch hier in günstigem Aufschwung begriffene Echulwesen und die Haltung der im allgemeinen intelligenten Eingeborenen. Zedoch ift nicht zu verkennen, daß seitens der Unhänger des Tetischismus in letterer Zeit Anstrengungen gemacht wurden, um den europäischen Ginfluß zu befämpfen, so daß einzelne feindiclige Bewegungen nicht ganz ausgeschloffen find: kann doch das Tetischwesen sogar an der Rufte noch der Miffion Sinderniffe bereiten. Bu ben gablreichen kleinen, unter fich fehr verichiedenartigen Stämmen bes Hinterlandes war das Verhältnis bisher meift gut, wenn auch fleinere Straferveditionen bin und wieder nötig gewesen find. Im außersten Norden aber ift ber beutiche Ginfluß noch jo wenig geltend gemacht worden, daß fich über die Wahricheinlichkeit einer friedlichen ober unruhigen Entwickelung dieser Gebiete noch nichts jagen läßt. Ammerhin icheint das große Handelsintereffe ber meisten Sudanneger gebieterisch auf eine friedliche Berständigung mit den Weißen hinzudeuten. Un der Rüste zirkuliert meist schon bares Geld, im Inneren aber spielt die Raurimuschel noch eine wichtige Rolle; etwa 4000 Rauri gelten hier eine Mark.

# b) Die britischen Besitzungen in Bestafrifa.

An der Küste von Dberguinea besitzt England sechs verschiedene Kolonien und Schutzgebiete, von denen drei, nämlich das Nigertüsten-Protestorat, jett Süd-Nigeria, das ehemalige Gebiet der Nigergesellschaft, jett Nord-Nigeria, und die Kolonie Lagos zusammenhängen, während die drei anderen, die Goldküstenkolonie, Sierra Leone und Gambia isoliert zwischen Besitzungen anderer Mächte liegen.

a) Schon seit langer Zeit trieben britische Kaufleute an den Nigermündungen Handel: einzelne Versuche, Sandelserpeditionen in das Junere vorzuschieden, waren gemacht worden,

und Missionare hatten ihr Werk begonnen. Aber ern 1884 wurde die förmliche britische Schutzherrschaft über den ganzen Küstenstreisen von der Grenze der Kolonie Lagos dis zur deutschen Grenze erklärt, mit Ausnahme der von der Rigergesellschaft beanspruchten Strecke vom Rio Forcados dis zur Runmündung. Man bezeichnete das Schutzgebiet zunächst als Protektorat der Ölsstüfe, seit 1894 aber kam der Name Nigerküsten-Protektorat in Gebrauch. Der

Handel ift pormiegend in engliichen Sänden, zumeift in benen ber .. African Association". Im Bahre 1898 ward die Ginfuhr auf 14,660,000, die Ausfuhr auf 15,500,000 Mark angegeben, doch bringt Canberion, ber mohl die aus bem Gebiete ber Rigeraeiellichaft fommen= ben Transporte mitrechnete, ichon für die porhergehenden Bahre viel höbere Bahlen, Der Tonnengehalt der perfebrenden Echiffe betrug angeblich 1,111,000. Regierungsiis ift Cld Calabar mitetwa 15,000 Gin= wohnern und mit Edulen und Milifionen. Undere bedeutendere Bandelsorte find Opobo, Bonno, Braf und Mari. Gine fleine Militär: macht von bisher nur 450 Mann dient bem Edute. Valmöl ift felbitveritänd= lich die Saupt- und Lebensaberdes gangen Schutgebie: tes, boch kommen baneben auch Balmferne, Elfenbein und Rautichuf in Betracht.



Robert Alegel. (Nach Shotographic.) Bgl. Text, E. 25 und 476.

In der neuesten Geschichte des Schutzebietes tritt vor allem die Erpedition gegen Benin hervor, dessen Hervor,

3) Landeinwärts vom Schutgebiete der Nigerfüße liegt das bisherige Gebiet der Nigergesellichaft (Royal Niger Company), das von dem vorigen wohl zu unterscheiden ift. Alls Robert Flegel (f. die Abbildung, S. 475), der so oft unterschätzte deutsche Reisende, im Jahre 1885 für seine zweite Benuëreise warb und hervordob, wie wichtig das Benuëgebiet für den Aufschwung des deutschen Kamerunhandels werden könne, griffen die Engländer geräuschlos zu und ließen sich von dem Sultan von Sokoto beide Ufer des Benuë und seiner Rebenstüsse in einer Breite von 48 km und zugleich das Handelsmonopol daselbst einräumen. Sin entsprechender Vertrag wurde dem Sultan von Gando bezüglich der Nigeruser abgerungen, die von Lokodja dis oberhalb Say unter englisches Protektorat gestellt wurden; doch haben die späteren Abmachungen mit Frankreich am Niger die Grenze wieder etwas flußabwärts geschoben.

Schon 1879 war eine große Handelsgesellschaft unter dem Namen "United African Company" gebildet worden, die 1882 den Namen "National African Company" annahm, am 10. Juli 1886 aber einen königlichen Freibrief erhielt und sich nun "Royal Niger Company" nannte. Wenn englische Autoren dieser Handelsgesellschaft wegen ihres zielbewußten Vorgehens und ihrer "weisen Verwaltung" das höchste Sob spenden, so ist dabei nicht zu überziehen, daß die Nigergesellschaft ihre Macht deutschen wie französischen Neisenden und Handelsbestrebungen gegenüber saft immer in äußerst rücksichtstoser, oft kleinlicher Weisenden hat.

Das Gebiet der Nigergesellschaft wird zusammen mit dem des Nigerkuftenschutgebietes auf 898,000 9km veranschlagt, die von 24 Millionen Menschen ziemlich dicht bewohnt find und unzweifelhaft eins der besieren Stude von gang Afrika barftellen. Gegenwärtig ift Maba an der Burgel des Nigerdeltas handelshauptstadt. Dort werden erfolgreiche Bersuche mit Kafao- und Kaffeepflanzungen angestellt. 40-50 Dampfer find in Betrieb, die zwischen Ataffa an ber Nigermundung, wo die Gesellichaft ihre Werkstätten bat, einerseits und den Källen von Buffa auf dem Niger sowie Nibago am Benuë anderseits verkehren. Militärisches Sauptquartier ist Lokodja oder Lokodscha an der Bereinigung der beiden Ströme; die Schutzmacht besteht aus einer Hauffatruppe von etwa 1000 Mann, von 1900 an follen aber in Gud-Rigeria 1000, in Nord-Nigeria 2500 Soldaten stationiert werden. Im Sahre 1897 find friegerische Erveditionen nötig gewesen, die zur Eroberung ber früher erwähnten Orte Bida und Jlorin geführt haben. Im Jahre 1899 find die Hoheitsrechte der Nigergefellichaft gegen eine Summe von über 17 Millionen Mark an die englische Krone abgetreten worden, da es der Gesellschaft trob ibrer Rudfichtslofigfeit immer schwerer wurde, ihre Stellung ben Gingeborenen gegenüber gu behaupten. Gie ift jest nur noch eine Sandelsgefellichaft. Es follen alle Inlandzölle auf: gehoben und völlige Sandelsfreiheit eingeführt werden, jedoch mit Ausnahme des Berkehrs mit Branntwein.

7) Das Gebiet der Kolonie Lagos umfaßt mit seinem hinterlande 52,000 qkm mit etwa 3 Millionen Sinwohnern. Lagos, das von den Portugiesen entdeckt und jedenfalls nach der kleinen portugiesischen Küstenstadt gleichen Namens getauft wurde, galt einst als ein Mittelspunkt des Sklavenhandels. Schon 1851 mischten sich die Engländer ein, und zehn Jahre später führte ein Übergriff eines Negerhäuptlings und wohl auch der Wunsch der Engländer, einen Stüppunkt für den Ölhandel zu gewinnen, zur Sinwerseibung. Aber erst seit 1886 ist Lagos eine selbständige Kolonie.

Der Ort Lagos (f. die Abbildung, S. 477), zu bessen hinterland sehr dicht bevölkerte Gebiete, wie Yoruba und andere, gehören, hat sich sehr rasch gehoben und ist jest einer der wichtigsten Küstenpläte in ganz Westafrika. Die Einsuhr betrug 1898: 18,160,000 Mark, die Ausschlaft der verkehrenden Schiffe 822,000. Die Ginnahmen beliesen sich auf 4,120,000, die Ausgaben auf 4,080,000 Mark. In der Ausschlaft sehr fieht

auch hier Palmöl obenan, doch hat sich auch die Kautschutgewinnung starf gehoben. Während man 1894 für kaum 300 Pfund Sterling Kautschut gewann, ist die Produktion im solgenden Jahr auf mehr als das 80sache gestiegen. Das Gouvernement ließ von der Goldküste in der Kautschutgewinnung ersahrene Eingeborene kommen und suchte die Lagosleute zu einer forgsfältigeren Sammlung des Kautschuts dei größerer Schonung der Pflanzen anzuleiten. Die unten abgebildete Stadt Lagos mit 35,000 Einwohnern ist weit und breit der beste Hafen, gewinnt immer mehr einen europäsischen Anstrick und wird von mehreren Dampscrlinien regels



Lagos. (Rach Photographie.) Bgl. Tegt, E. 476.

mäßig angelaufen. Gine Gijenbahn in das Innere, die aber vorläufig nicht bis zum Niger fortgesett werden joll, ist im Bau begriffen.

Die Abgrenzung zwischen den englischen und französischen Besühungen im Immeren der Nigerländer brachte schwerige Berhandlungen und eine Reihe von Grenzverträgen mit sich. Vor dem Abschlüsse des keiten Vertrages (14. Juni 1898), der gerade das hinterland von Lagos betraf, hatte die gegenseitige Mißstimmung einen sehr bevorhlichen Grad erreicht. Die heutige Grenze durchschweidet die Landichaft Vorgu, deren Hauptort Niff Frankreich zugeschllen ist, kreuzt den Riger bei zio und wendet sich dann in einem weiten nordöstlichen Vogen, Sokoto, Katsena und Kano den Engländern gewährend, zum Tsadiee, dessen lier also num französischedusscheitscheutschen geworden sind. Im ganzen fallen den Engländern durchaus die fruchtbareren und ergebigeren Teile des Sudan zu, während Frankreich mehr die steppenkniten Grenzlandschaften gegen die Wüste erhielt. Trozdem ist man auf keiner Seite von den letzen Grenzverträgen recht befriedigt.

d) Die englische Goldfüstenkolonie gruppiert fich um die hafenstädte Akkra und Cape Coaft Caftle und umfaßt das Sinterland eines mehr als 500 km langen Ruftenfriches. Die Westarense ift burch ein Abkommen mit Frankreich vom Juli 1893 geregelt, die Nordgrenze burch ein foldes vom 14. Juni 1898; im Diten lag bisher zwischen bem Sinterlande der Goldfüste und dem deutschen Togogebiete noch ein neutrales Landstück. Dieses ist aber durch den Zamoavertrag von 1899 zwijchen Deutschland und England geteilt worden. Das Goldfüstengebiet, in dem man die eigentliche Rolonie und das Protektorat (das Hinterland) unterscheibet, umjast jest 187,900 gkm und hatte 1895: 1,500,000 Einwohner, unter benen sich aber noch nicht 200 Weiße befanden.

Un der Goldfüste hatten im 15. Rahrhundert die Portugiesen Ansiedelungen angelegt, die fpäter an die Hollander übergingen (f. die Abbildung eines Forts aus alter Zeit, S. 479). Diefe befaßen bis 1872 die Stadt San George el Mina, gewöhnlich Elmina genannt, die jest 11,000 Einwohner hat und zwijchen ber Mündung bes Bra und Cave Coaft Caftle liegt. Elming und Cave Coast Castle enthalten noch viele Regerhütten aus Palmstroh, zwischen benen feste europaijche Gebaude errichtet find. Beide find ftart befestigt, und ebenso finden fich Forts bei Arim, Affra und Christiansborg. Arim war ebenfalls früher niederländisch, Affra ist jest Regierungs: fits und Saupthandelsort und hat 20,000 Einwohner. Nicht weit von Urim, an dem Rap der brei Spiten, lag bie nicht ruhmlose brandenburgische Kolonialgrundung von 1682, das Fort Groß-Friedrichsburg. Aber schon Rönig Friedrich Wilhelm I. von Preußen verfaufte 1720 biese brandenburgisch preußische Besitzung den Sollandern, die sie bis 1872 festhielten. Much die Dänen haben bis 1850 an der Goldkuste Ansiedelungen gehabt; jett ist alles englisch.

Die Hauptereignisse in der Geschichte der Goldfüstenkolonie bilden Kriege mit den Uschanti, bie um 1700 Rumajfi zu ihrer Hauptstadt erhoben hatten und 1824 einen Sieg über eine englifche Abteilung davontrugen. Der Krieg dauerte mit abwechselndem Glücke noch langere Zeit fort, bis 1826 das königliche Hoheitszeichen, der vergoldete Connenschirm, erbeutet murde. Alber noch ein halbes Jahrhundert später mußte Eir Garnet Wolfelen alle Kräfte zur glücklichen Beendigung eines neuen Aschantifrieges aufbieten (1872-74). Um 4. Februar 1874 wurde Rumaffi genommen und verbrannt, und noch 1889 lag die Stadt halb in Trümmern, Nach einem letten, wenig blutigen Afchantifrieg im Jahre 1896 wurde das alte greuelvolle Nichantireich ein britisches Protestorat. Aber im Jahre 1900 brach ein neuer Aufstand aus, weit gefährlicher als die früheren, der die Engländer zeitweise in große Bedrängnis brachte und die Gesamtlage der Rolonie fehr verschlechtert hat.

Die Rüste ber Rolonie ist teilweise felsig und baber reizvoller als ber flache Strand von Lagos und Togo, allein auch hier scheint das Leben so einförmig und unbefriedigend zu sein, wie in den meisten übrigen westgfrifanischen Rüstenpläten. Das Alima ist sehr ungefund. Entfprechend ben Erfahrungen in anderen Tropenländern ift es befonders wichtig, baf ber Europäer sich nicht in der Rähe frischgerodeten Landes aufhält.

Wie der Name Goldfüste schon ahnen läßt, wird Gold ausgeführt, doch nur in geringer Menae: 1897 für 671,100 Mark. Der Wert der Gesamteinfuhr betrug 1898: 22,040,000, ber Ausfuhr 19,860,000 Mart; die Steigerung der letteren ift aber im Bergleich mit früheren Sahren nur mäßig. Fajt die Sälfte der Ausfuhr kommt auf Rautschut, doch läßt der unfinnige Raubban der Singeborenen eine rasche Abnahme erwarten: Die übrige Aussuhr verteilt fich auf Lalmöl, Palmterne und Rutholz. Die Tonnenzahl ber Schiffe betrug 1898: 1,122,000, wesentlich mehr als im Borjahre; die meisten Schiffe waren natürlich englische, bann kamen



deutsche, französische und amerikanische. Im Jahre 1897 wurden die Sisenbahnen von Aktra nach Kumassi und von Takoradi-Bai nach Tarquah vollendet. Un Telegraphenlinien waren 1898: 1107 km vorhanden. Es bestehen bereits 119 Schulen mit durchschnittlich 8800 Schülern. Die Gesanteinnahmen der Kolonie betrugen 1898: 5,180,000, die Ausgaben aber 7,560,000 Mark, eine Jahl, deren Größe auf Nechnung des letzten Aschnittrieges kommt.

e) An der Elsenbein: und Pseiserküste hat England keine Bestigungen, dann aber folgt zwischen Liberia und Französisch: Guinea die Kolonie Sierra Leone, wo zuerst 1787 von einer englischen Gesellschaft befreite Stlaven angesiedelt wurden. Doch dauerte es lange, bis die wenig gesunde Kolonie zu einiger Blüte gelangte. Da die befreiten Sslaven den verschiedensten Etännnen angehörten, ist das ethnographische Bild der Kolonie sehr bunt; die meisten Negerstämme der afrikanischen Küsten und viele aus dem Juneren sind hier vertreten. Man rühmt den Sierra Leone: Negern besondere Intelligenz nach und hebt hervor, daß manche geistig hochstehende Persönlichkeit gerade von hier stammte. Auch die Grenzen Sierra Leones sind durch werschiedene zwischen 1882 und 1895 abgeschlossene Grenzverträge näher bestimmt worden. Das Ureal beträgt jeht 71,900 akm, die Volksmenge des Küstengebietes wird seit 1894 zu 125,000 angegeben. Die bekannteste Trischaft ist Freetown (s. die Ubblidung, S. 482) mit 30,000 Simvohnern, das beseistigte militärische Hauptquartier der Engländer für ganz Westafrista mit nicht weniger als 24 Kürchen, Kapellen und Bethäusern und 19 verschiedenen Setten. Außer Freetown ist keine größere Küstenstad vorhanden.

Die Ausfuhr westafrikanischer Erzeugnisse aus Sierra Leone betrug 1898 an Wert 5,820,000, die Einfuhr 12,120,000 Mark; der Tonnengehalt der Schiffe erreichte 1,110,000. Die Einnahmen betrugen 1898: 2,360,000, die Ausgaben aber 2,420,000 Mark. Sierra Leone wirft also weniger hohe Erträge ab als Lagos und die Goldküste. Als man im Jahre 1898 eine Hüttensteuer von jährlich 5 Schilling erheben wollte, brach ein nicht ungefährlicher Austand aus, der Truppensendungen aus Eurova nötig machte. Bon einer schmalspurigen Eisenbahn, die angeblich bis zur französsischen Grenze sortgeführt werden soll, ist 1895 die erste Strecke eröffnet worden; 1899 waren etwa 150 km teils eröffnet, teils im Bau begriffen.

Z) Endlich ift noch der Kolonie Gambia zu gedenken, die, ganz von französischem Gebiet umschlossen, an beiden Usern des Gambia dis zu seiner Mündung sich lang und schmal ausdehnt. Ein englisch-französischer Bertrag aus dem Jahre 1889 gab der Kolonie diese Gestalt; sie umsaßt 10,690 akm mit etwa 50,000 Einwohnern. Auf das eigentlich besiedelte Gebiet kommen aber nur 180 akm mit etwa 15,000 Menschen, unter denen sich der Islam neuerdings stark ausbreitet.

Schon im Jahre 1588 richteten die Engländer ihre Bliefe auf diese Küstenstelle, ihre Ansiebelungen aber hatten sehr wechselnde Schicksle und waren wiederholt nahe daran, ganz aufgegeben zu werden. Bis 1836 besaßen die Engländer hier nur einige zerstreute Faktoreien, und noch sehr sind Hordenstelle George (auf der Insel Mac Carthy am mittleren Gambia) und Parbutenda weit von den übrigen Besißungen entsjennt. Auch Bathurft, die bekanntesse Aussechung, trägt noch den Charakter einer großen Faktorei, dat aber 6000 Einwohner. Aussgesihrt werden namentlich Erdnüsse, Hach, Keis, Baumwolle, Mais und Kautschuft. Der Haupterport an Erdnüsse, Hach, Keis, Baumwolle, Mais und Kautschuft. Der Haupterport an Erdnüssen geht nach Frankreich. Die Einsighr (Baumwollwaren, Kolanüsse, Keis) erreichte 1898 den Wert von 4,920,000 Mart, die Aussgaben der Kolonie betrugen 1898 nur 780,000 Mark und die Einnahmen 940,000 Mark. Das Klima von Gambia gilt als ganz besonders schlecht, ebenso wie das der benachbarten französsischen Besügungen.

# c) Die französisiden Besitzungen am Senegal, Niger und an der Guineakuste; Portugiesisch= Guinea und Liberia.

#### a) Senegambien.

Das ausgebehnte französische Kolonialgebiet in Bestafrika liesert den Beweis, wie sehr es bei der Hebung von Kolonien auf umsichtige und geschiefte Leitung aufommt. Was in Algerien mit größeren Mitteln noch nicht erreicht, ja vielleicht gerade gegenwärtig in weitere Ferne gerückt ist, kann in Senegambien wenigstens als angebahnt betrachtet werden: die Aussöhnung der Eingeborenen mit der fremden Herrschaft. Dabei liegen die westafrikanischen Kolonien dem Mutterlande merklich serner, und das zum Teil sehr gefährliche Klima, in dem sich, wie wir sahen, die Schrecken der Wüste mit den Gesahren seuchter, sieberbringender Schwüle vereinigen, forderte viele Opfer.

Bereits im Jahre 1664 hatte Frankreich in Senegambien einige Küstenpläße erworben, von benen aus jedoch zumächst noch keine Borhöße in das Imere unternommen wurden. Um Anfange des 18. Jahrhunderts scheint aber der Riger erreicht worden zu sein, und noch nicht hundert Jahre später setzte die allerdings nicht durchweg von Franzosen geförderte Rigersorschung energisch ein. Die französischen Bestumgen bestanden während dieser ganzen Zeit nur aus der Infel Gorée in der Nähe des Grünen Borgebirges und der Stadt Zaint-Louis an der Mündung des Senegal. Bon 1758—93 waren jedoch auch diese Bestigungen zeitweise in den danden der Engländer; erst 1817 gelangten die Franzosen wieder in den dauernden Besich des Senegalgebietes, waren aber zunächst zu erschöpft, um viel dafür thun zu können. In der Mitte des 19. Jahrhunderts trat ein Umschwung in der Behandlung der Senegalsolonie ein, indem der energische, auch aus dem deutsch-stranzösischen Kriege bekannte General Fraidherbe, 1854 zum Gouverneur ernannt, die Lusdehnung des Kolonialbestiges dis an den Liger ernstlich anstrebte und auch in dem älteren Gebiete rasch Ordnung zu schaffen sucht.

Die Zeiten von 1854-71 und seit 1880 waren Berioden ruftigen Aufschwunges und bemerkenswerter friegerischer Thätigkeit. Im Jahre 1888 fonnte ein frangofisches Kanonenboot unter Carons Rührung Timbuttu erreichen, bessen förmliche Besitnahme aber erst am 12. Dezember 1893 burch ben Schiffsleutnant Boiteur mit 18 Solbaten erfolgte. Schon 1889 gelang von Norden her der Durchbruch durch das Mandingoland nach den Besitzungen an der Elfenbeinfüste; vom Glud begunftigte Zuge einzelner Offiziere und Forschungereisenden haben bann im Berein mit den Bemühungen der Diplomaten den frangofischen Besit immer mehr erweitert, jo daß heute der Tiadice erreicht und, allerdings auf einem großen Umwege, die Berbindung mit dem Kongolande hergestellt ift. Abgesehen von dem Stammgebiet am Senegal, berühren iett die frangofischen Besitzungen noch an vier Stellen den Atlantischen Dzean, nämlich am Cajamanga zwijchen englischem und portugiesischem Gebiet, in der breiten, bisher als "Rivières du Sud" bezeichneten Strede zwifchen Portugiefifch: Buinea und der englischen Sierra Leone: Rolonie, ferner, ebenfalls in breiter Zone, an der wegen ihrer gentralen Lage besonders wichtigen Elfenbeinfüste zwischen Liberia und wiederum englischem Gebiet, endlich in Dahome zwischen Togoland und den englischen Besitzungen am unteren Riger. Die englischen, portugiesischen und beutschen Rolonien vom Gambia bis Kamerun sowie der Freistaat Liberia sind hierdurch dem frangöfischen Gebiete gegenüber in die Stellung von Entlaven gekommen und haben ihre Musbehnungsfähigfeit nach dem Juneren verloren. Die weitere Entwickelung des inneren Nordwestafrika, füdlich von der Bufte, liegt nun im wesentlichen in der Sand Frankreiche, ob aber

biefe Entwickelung auch in ber Tolgezeit, nachbem bie fieberhaft erstrebte territoriale Ausbreitung nunmehr im wesentlichen erreicht ift, eine ebenso glänzende wie im letten Rahrzehnt sein wird. ift bei der Menschenarmut Frankreichs und seiner häusig wechselnden Rolonialpolitik eine Frage, die mit gutem Grund aufgeworfen werden darf. Jedenfalls haben die Besitzer der enklavenartigen Rüstengebiete noch keine Urjache, den Wettbewerb etwa aufzugeben.

Die Opfer, welche Frankreich an Menschen und Geld bringen mußte, sind sehr groß geweien. Bielfach waren im Anneren Senegambiens langwierige und koftspielige Rriegsinge



Arcetown in Sierra Leone. (Rad) Photographie.) Bgl. Tegt, E. 480.

gegen einzelne mohammedanische Häuptlinge und mahdiartige Propheten nötig, bei benen es an schweren Belagerungen und ansehnlichen Feldschlachten nicht fehlte. Unter Faidherbes Statthalterschaft machten Sabji Omer, unter Gallieni 1886 - 88 Mahmadu Lamine den Franzosen viel zu schaffen.

Bis in die neuefte Zeit reichten die Rämpfe mit dem Almann Camorn (f. S. 449). Diefer unternehmende Schwarze war 1835 zu Sanankoro als Sohn eines Mandingo geboren, wußte fich 1870 jum herrscher von Biffandugu aufzuschwingen und begann 1882 seine Einfälle in Senegambien. Mehrmals mar die gange Kraft ber Frangofen zu feiner Buruckbrängung erforberlich. Auch Samorus Stellung unter französisches Brotektorat (1887) war trügerisch; in den nächsten Jahren fanden wieder erbitterte Kampfe ftatt, die fich in den Jahren 1894 und 1895 mehr in die Landschaft Rong und in das Hinterland von Sierra Leone zogen, wo Samory im Jahre 1897 auch den Engländern viel zu schaffen machte. Im Februar 1898 belagerten 2000

fanatische Anhänger Samorys die Franzosen in Rong. Aber noch im gleichen Jahre schlug auch für Samory die Stunde. Entmutigt durch die seite Haltung der Franzosen in Kong und durch mehrere Niederlagen, zog er sich mit seinem Heere von ca. 12,000 Mann an die Grenze von Lithera zurück, wo er sich bald zwischen der Arunzosen und die teilweise von Anthropophagen bewohnte Waldzaue eingefeilt sah. Die Franzosen wußten sich mit den Waldzstämmen zu verkändigen, brachten am 9. September 1898 den Truppen Samorys eine neue Niederlage dei und erzielten am 29. September durch einen geschickten Vorsieh des Kapitäns Gouraud im Auelsgebiete des Cavally die Gesangemahme Samorys mit seinem ganzen, noch gegen 50,000 Köpse starken Troß von Soldaten, Staven und Kindern, eine That, die von französsischen Autoren der Gesangemahme Adders in Algerien gleichgeset wird. Sind von französsischen Autoren der Gesangemahme Adders in Algerien gleichgeset wird. Sind von französsischen Perioden moderner Kolonialkriege war damit abgeschlossen. Samory ist in der Gesangenschaft gestorben.

Die Größe und die Volkszahl der französischen Besitzungen läßt sich augenblicklich wegen der noch schwankenden Abgrenzungen schwer genau angeben; für das eigentliche Senegambien mit den maurischen Schutzgebieten im Norden wird man 400,000 qkm mit etwa 1½ Million Ginwohnern rechnen können. Die Volksdichte ist also viel geringer als man früher annahm und beträgt selbst in den besser bewohnten Strichen wohl nicht mehr als sieben auf das Quadratkilometer. Das ehemalige Neich Samorys wird auf 160,000, der organisserte Teil des Sudan zu 132,000, Futa-Djalon auf 110,000, das Gebiet an der Essenbeinküste samt dem Hinterlande zu 323,000 qkm veranschlagt. Die gesamten Besitzungen der Franzosen in Westsafrika, soweit sie in dieses Kapitel sallen, werden schwerlich mehr als 5 -6 Millionen Einwohner haben, viel weniger als man früher schäfte.

Der Boden des Senegal- und oberen Nigergebietes, die viel Gemeinfames bieten, ist teilweise recht fruchtbar, teilweise aber auch unergiedig, bald humpsig, bald dürr und fast wüstenshaft. Es mag etwa ein Trittel des Landes bebaut sein, und zwar vorwiegend mit Reis, dirse, gelbem und weisem Mais, Erdnüssen, Tabak und Baumwolle. Die sirse (Sorghum vulgare und Penicillaria spicata) ist für Menschen und Tiere die Haupmahrung. Wichtig ist die leicht zu dauende Erdnuß (Arachis lypogaea), die zu vielerlei Zwecken benutzt werden kann. Bersuche mit Gersten- und Weizendau sind wegen mangelnden Kalkgehaltes im Boden meist mißglückt. Obgleich die Fautheit der Reger und die die Vorkurzem unssichere politische Lage ein startes Hinderen sind vorkurzem unsichere politische Lage ein startes Hinderen für die Bodenkultur bildete, hat sich doch die Fläche des bebauten Landes in den letzen Zahren erweitert; Tabak dürste sürste süt sehr schwarzen durchen. Ter Ertrag an Gummi von der Gummiakazie ist sehr schwarzend nur in der Not größere Mengen davon einsammeln.

Biehzucht, besonders Rindvieh- und Schafzucht, ift sehr ausgebreitet, ja es ist die Frage, ob sich Senegambien nicht mehr zur Viehzucht als zum Ackerbau eignet. Man hat auch Berzsuche gemacht, Ochsenwagen zum Transport schwerer Güter in dem meist slachen Lande zu verzwenden, und es ist gesungen, in 38 Stunden 500 kg 120 km weit auf diese Weise viel billiger als mit Trägern zu transportieren. Der Strauß wird immer seltener und ebenso der Elesant: während man früher Trupps von 30—40 Stück sah, sindet man jest nur noch solche von 4—5 Jndividuen. Löwen kommen noch vor; das häusige Krokodil wird von den Eingeborenen auch zur Rahrung gebraucht.

Der Mineralreichtum ift wahrscheinlich nicht bebeutenb. Stimmen auch die historiker und Nationalökonomen barin überein, baß seit dem Altertum ein ichwacher, aber unablässiger und darum boch merkbarer Goldstrom vom westlichen Innerafrika zur Mittelmeerküste gegangen ist, der sogar die Entdeckung der Seewege nach Indien beeinflust hat, so müssen doch seit die Hospstant werden. Sowohl das Goldsland Bambuk, das sich am oberen Faleme hinzieht, als das ebenfalls goldsührende Hinzieht, als das ebenfalls goldsührende Hinzieht, die bas ebenfalls goldsührende Hinzieht, zudem wenig gesund und noch mit ganz unvollkommenen Verkehrsmitteln versehen. Eisen schein Inneren reichlicher vorhanden zu sein.

Ter Handel der Senegalfolonie hatte 1888 den Wert von 22,800,000 Mark für die Einfuhr und 10,480,000 Mark für die Ausschlift erreicht; in den folgenden Jahren sind jedoch starke Schwankungen eingetreten. Ausschlift wurden 1892 für 16,921,871 Mark Produkte, 1893 nur noch für 14,920,378, 1894 für 12,217,212, 1895 für 8,730,933, 1896 wieder für 10,446,316, 1897 für 9,600,000 Mark, 1898 für 23,352,000 Mark, eingeführt für 26,524,800 Mark. Gummi und Kautschuk standen obenan, Gold und Elsenbein kamen wenig in Betracht, letzteres 1896 nur im Werte von 5978 Mark. Im Budget für 1900 hielken sich Einnahmen und Aussgaben mit 5,712,000 Mark die Wage, aber Frankreich muß doch wohl noch auf lange Zeit mehr für die Kolonie ausgeben, als es von dort erhält.

An Eisenbahnen sind im eigentlichen Senegambien die 264 km der Linie von Dakar nach Saint-Louis in Betrieb. Die Strecke wird in 101,8 Stunden zurückgelegt. Die etwas primitiv gebaute und anfangs als überflüssig verspottete Linie von Kayes nach Basoulabe (132 km) hat mehrmals in Krieg und Frieden tressliche Dienste geleistet und soll durch das Higgelland die nach Bammako am oberen Niger fortgeset werden. Durch die Genergie Gallienis sis die ältere Bahnstrecke völlig erneuert worden; im Juli 1899 konnte die Fortsetzung die Badumbe, im April 1900 bis Tonkolo, 150 km von Basoulabé, vollendet werden. Es sind jest 14 Lokomotiven vorhanden, die Jahl der Ressenden und der besörderten Güter steigt. Im Jahre 1904 soll der Riger erreicht werden. Postämter gad es 1898 am Senegal 38 und im Sudan 17. Taß die Lusgaben der Post die Einnahmen noch ganz bedeutend übersteigen, läßt sich denken.

Der Hauptort der Senegalkolonie, heute aber nicht mehr der bedeutendste Hafen, ist das auf einer Insel im Senegal etwas oberhalb seiner Mündung gelegene Saint-Louis, mit jest etwa 21,000 Sinwohnern. Die schon 1626 gegründete Stadt wird vom Meere durch den Sandstreisen "Langue de Barbarie" getrennt. Sie ist regelmäßig gebaut und hat breite Strasken, die Häufer haben slacke Tächer, Galerien und Terrassen. Ihre militärische Lage ist insofern günstig, als seindliche Fahrzeuge, allerdings auch Handschschiffe, nur schwer über die Barre bis an die Stadt dringen können. Sine 600 m lange Schissburde (5, die Abbildung, S. 485) stellt den Verschr mit den user linken User des Senegal her. Den Mittelpunkt der Stadt bisted das Gouvernementsgebäude, um das sich die europäischen Stadteile gruppieren, während die Wochenungen der Eingeborenen sich nach außen hin anschließen. Auf den Sanddünen sich Gärten angelegt, die deweisen, daß sich aus der scheindar so sterilen Umgebung von Saint-Louis etwas machen läßt. Die Tonnenzahl der ankommenden Schisse betrug schon 1895 in Saint-Louis etwas machen läßt. Die Tonnenzahl vor ankommenden Schisse betrug schon 1895 in Saint-Louis 46,440, die der abgehenden 56,938.

Aus Europa kommende Reisende, Beannte und Soldaten landen gewöhnlich in dem mit einem guten Hafen versehenen Dakar und benuten dann die Cisendahn. Dakar nimmt zu, ebenso Rusisague, wohin die Produkte der zwischen dem Grünen Borgebirge und dem Senegal liegenden Landschaft Capor zusammenströmen; dagegen ist Gorée, das auf einer Felsinsel am Eingange des Hafens von Dakar liegt, jeht von 6000 auf 2000 Einwohner zurückgegangen, obwohl es für einen der gefündesten Lunkte in diesem Teile Ufrikas gilt und sein Handelseinsluß

einst bis zum Gabun reichte. Dakar, dessen Lage mit der von Cherbourg verglichen wird, hat ben Handel von Gorée geerbt. Die Tonnenzahl der ankommenden Schiffe war (allerdings 1895) in Dakar 449,774, in Gorée 178,044 und in Russeque 82,769, die der abgehenden entsprechend 447,897, 161,336 und 84,146.

Als Orte am Senegal nennen wir Richard Toll, wo sich ein Versuchsgarten befindet, sowie Podor, einen der heißesten Plätze der Rolonie, das zwar noch als Marktzentrum gilt, aber doch von seiner früheren Söhe herabgesunken ist. Wichtiger und von zahlreichen Gingeborenen bewohnt ist das 1820 auf einem Sügel gegründete Bakel. Sin militärischer Mittelpunkt ist das auch durch seine Sienbahn wichtige Kapes, übrigens ein ungesunder Ort. Medine endlich (1854)



Senegalbrude bei Saint-Louis. (Rach G. Lagrillière: Beauclerc.) Bgl. Tegt, 3. 484.

gegründet) bezeichnete bis 1880 den Endpunkt der französischen Macht im Juneren. Um Niger oberhalb Timbuktu ist Bammako ein wichtiger Stützpunkt der französischen Herrichaft.

Sin großer Zeind Senegambiens und seiner Städte bleibt immer noch das Alima. Um oberen Senegal starben in den Jahren 1884—86: 45 Prozent aller Europäer, und zwar an Somnenstich, Dysenterie und Malaria, welch letztere so ziemlich jeden, auch Eingeborene und selbst Tiere, befällt. Ein lange fortgesetzer Aufenthalt am Senegal ist deshalb nur sehr Wenigen möglich.

# 3) Frangofiich : Guinea, Elfenbeinfufte, Dahomé.

Bevor wir nach Timbuktu gehen, müssen wir noch der vier oben erwähnten Ausläuser des französischen Gebietes gegen das Meer hin gedenken, die zum Teil erft in den lehten Jahren mit dem Linterlande verbunden worden sind. Das Gebiet am Casamanza ist nur ein ziemzlich schmaler, sumpsiger und nicht gesunder Streisen, doch scheint er für den Handel Gutes zu versprechen. Es wird Kautschuft gewonnen, und auch der Rassechau, für den die Eingeborenen Unterweisung empfangen, verbreitet sich rasch; die Franzosen klagen hier aber über den Wettbewerb belgischer Hagen hier aben über den Wettbewerb belgischer Handlungskäuser aus Antwerpen. Noch hoffnungsreicher, wenn auch keines-

wege gefund, ift der nächste, ben Frangofen gehörige Kuftenstreifen, der bisher Rivières bu End bieß, aber in neuefter Beit offiziell als Frangofifch-Guinea (224,000 akm mit etwa 1.500,000 Cinwohnern) bezeichnet wird. Befonders auf das bergige Hinterland, auf Kuta-Dialon, febt man große hoffnungen, zu beren Erfüllung allerdings vor allem Gifenbahnbauten nötig find. Die Trennung vom Senegglaebiet und die Erhebung zu einer eigenen Kolonie, am 1. Januar 1890, scheint für Französisch-Guinea sehr vorteilhaft gewesen zu sein, denn die Einnahmen haben fich feit 1893 mehr als verdoppelt. Sehr ichnell ift die jest regelmäßig von Danwferlinien berührte Safenstadt Konakry aufgeblüht. 3m Jahre 1899 erreichte die Einfuhr den Wert von 11,553,600, die Ausfuhr den von 7,568,800 Mart: 80 Prozent der Ausfuhr kommen auf Kautschuf. Im Jahre 1889 standen hier nur das englische Telegraphenamt und zwei Faktoreien, barunter eine beutsche; 1898 wohnten aber in ber sich rasch erweitern= ben Stadt 150 Europäer und mehr als 8500 Eingeborene. Man gahlt gehn Sandlungshäufer; ber Sandel wird fich noch mehr beben, wenn Berfehrswege in bas Innere gebaut werden. Gine Telegraphenlinie verbindet jest ichon Konafry mit dem Senegal, und die Arbeiten gum Bau einer Gifenbahn, die fehr wichtig werden würde, haben begonnen; die Bahn wird 550 km lang werden und eine Höhe von 800 m ersteigen. Man deuft auch an Cinrichtung von Raffee- und Rafaopflanzungen und fucht die Biehzucht zu heben.

Auch die zu zwei Fünfteln von Wald, zu drei Fünfteln von Savanne eingenommene Kolonie an der Elfenbeinküste (323,000 qkm mit etwa 2½4 Millionen Sinwohnern) scheint sich zu einer blühenden Kolonie zu entwickeln, obgleich sie erst seit dem 10. Mai 1893 organisiert ist. Die erste Besitznahme ersolgte übrigens schon 1842. Ungeblich erhält diese Kolonie ihre Einnahmen und Ausgaben schon im Gleichgewichte. Die Handelsbewegung erreichte 1899 sast von 10 Millionen Mark. Ausgesührt werden Mahagoniholz, und zwar 1897 sür 1,190,000 Mark, das meiste ging nach Deutschland und England; dann Palmöl, Kaustschu, ein wenig Goldstaub (1896: 296 kg) und Elsenbein, von letzterem nur sehr wenig.

Telegraphentinien sind bereits 600 km vorhanden, es wurden Wege angelegt, Brüden gebaut, ja man denkt sogar an den Bau einer Sisenbahn nach der Stadt Kong und dem Niger. Der wichtigste Küstenplat war bisher das freilich nicht gesunde Grand Bassam, wo auch die Dampfer anzulegen pflegen, im Herbst 1900 wollte man das gesündere Abidjean-Adjamé zum Hauptort machen, das dann Bingerville genannt werden soll.

Nachbem die Franzosen schon längere Zeit an der Küste von Tahomé einige Stationen beiessen hatten, haben sie seit 1894 Dahomé selbst völlig in ihre Gewalt gebracht und auch hier den Durchbruch zum Niger glücklich durchgesett. Zwei Jahre lang, 1885—87, beanspruchte Portugal das Protektorat über Tahomé, begnügte sich aber schließlich mit einigen Handelsrechten. Auch Dahomé (152,000 akm mit etwa 1 Million Cinnvohnern) sit dann sofort von den Franzosen organissert worden. An die Stelle des alten barbarischen Andenseriches sind zwei schwache Basalkenstaaren, Abome im Norden und Allada im Süden, getreten; die Berwaltung beider liegt saft ganz in der Hand Frankreichs, das in Abome einen Ministerresibenten unterhält. Dahomé, bessen Seisen von 1890 die 1899 von 2,791,915 auf 9,879,177 Mark und dessen Ausschaft zum Gleichgewichte des Haushalts gelangt zu sein. Im Jahre 1900 waren Ausgaben wie Einnahmen zu 1,760,000 Mark veranschlagt. Ter Handel, zu etwa 40 Prozent französsisch erstrechte sich dieser nur auf Palmöl; 1897 kan aber schon eine Keine Menge Kautschust binzu, während Kasse und Kasao in Aussicht stehen. Es wird eine Schutztuppe von 1200





Mann unterhalten. Die Hafenpläte Groß-Kopo, Weida (Whydah) und Kotonu werden von den Dampferlinien berührt. In den Häfen der Kolonie verkehrten 1899: 441 Dampfer, davon 183 deutsche, 126 englische, 123 französische, 9 italienische. Bereits 2000 km Telegraphen-linien waren 1900 vorhanden.

## ;) Timbuftu und ber innere Eudan.

Der Name Timbuktu hat immer noch einen gewissen märchenhasten Klang, denn wir denken ums gern darunter eine riesige, menschenwimmelnde und reiche Stadt, halb Wüssen-, halb Regerstadt. Wenig hiervon trifft zu. Timbuktu (f. die beigehestete Tasel "Timbuktu"), sett ein Hauptstüppunft der Franzosen im Juneren, liegt nicht unmittelbar am Riger, sondern etwa 15 km nördlich davon entsernt auf einer teilweise mit Minosen bewachsenen Sanddüne. Jur Zeit der Fulbeherrichaft sührte ein Kanal zum Riger, jett gelangt nur noch sehr selten Rigerwasser in die Rähe der Stadt selbst. Umzweiselhaft ist Timbuktu ein Knotenpunkt vieler Handelswege gewesen. Die Araber psiegen es als den Berührungspunkt des Kamels und des Bootes zu bezeichnen, was freilich nicht recht zutrifft, da ja die Boote nicht mehr bis zur Stadt sommen und anderseits, wie Hourst berüchtet, die Kamele nicht gern nahe an den Riger getrieben werden, da ihnen die sastigeren Pflanzen, die sie hier finden, nicht zuträglich sind. Hourst einen Timbuktu einen Hafen der Sahara am Niger, während die umgeschrte Bezeichnung unrichtig sein würde.

Obgleich Timbuftu sehr gesunken ist, war es zur Zeit der Besisnahme durch die Franzosen doch immer noch ein ansehnlicher Markt für die Wüstenwölker, welche hierher namentlich das im Sudan so gesuchte Salz zu dringen pslegten, um es gegen Korn, Baumwolle, Kolanüsse, Hirfe und anderes einzutauschen; auch pslegten die Bewohner der Rigeruser sich in Timbuftu mit gewöhnlichen und feineren Zeugstossen zu versehen. Aber weder diese letzteren Handelszweige, noch der Handel mit Goldstaub umd Etsenbein waren besonders gewinnbringend, sondern allein der Salzhandel. Sehr lange Zeit gelangten europäische Waren auf dem weiten Wege über Wogador und Tendis nach Timbuftu, und diese alte Handelsrichtung wird auch von den Franzossen, die natürlich den Handel mit allen Mitteln nach dem Senegal abzulenken suchen, nur langsam unwörksam gemacht werden können. Nach einer wohl auf 1896 bezüglichen Statissit brachten die Karawanen auf dem Salzaawege sire 128,800 Mart, auf dem westlichen Wege dagegen nur sür 53,600 Mart Waren nach Timbustu, also in beiden Fällen nur relativ wenig.

Als die Franzosen 1893 Timbuktu betraten, sah die Stadt höchst verfallen aus, doch soll seitdem schon eine Besserung bemerkbar sein. Timbuktu ist eine ganz offene Stadt von elliptischer Gestalt, deren große Uchse von Westen nach Osten verläuft. Im Norden liegt das Fort Huguenn, im Süden das Fort Bonnier; es gibt drei Quartiere. Die Stagen sind eng, die Häufer werden neist aus gestampster Erde errichtet. Uls Lenz 1880 von Norden her in die Stadt einzog, nurste er zuerst eine Jone von verwüstetem, mit Schutt und alten Bauresten bedeckent Lande passieren, die einige taufend Schritt breit war und wohld die frühere Ausdehnung der Stadt nach Norden bezeichnete. Barth hatte für Timbuktu 950 Haufer und nehrere hundert Mattenhütten, in denen die Neger wohnen, angenommen; er schäte die Zahl der Bewohner auf 13,000, Lenz dagegen auf 20,000. Dies älteren Annahmen sind sür uniere Zeit zu hoch; gegenwärtig dürste die Stadt kamn mehr als 8000 Einwohner zählen. Zu Lenz' Zeit war die südliche, langgestreckte Seite der am särtsich bevölkerte Teil. Das Quartier Bagindi, der nördliche Teil, liegt tieser als der südliche und soll bei der großen Nigerüberschwennung von 1640 überschtet gewesen sein. Auf den Unssichten der Indlichen ber Stadt fallen besonders die hohen, turmartigen Moscheen

auf, deren Caillié sieben, Barth an größeren nur drei zählte: die 1327 begonnene große Moschee, die fünsschiftige Santorch aus dem 13. Jahrhundert und die Sidi nahia. Seit Barths Zeit haben die aus Maroko kommenden händler, vor allem die Jamilie der Nami, eine neue "große" Moschee errichtet, während die ältere so bezeichnete, ein umfangreiches Gebäude mit thönernen Türmen, jeht an der wostlichen Stadtgrenze liegt, ein weiterer Beweis für den Nückgang der Stadt.

In Timbuktu werden jest acht Sprachen gesprochen, nämlich Tuareg, Fulbe, Haussam, Wosse, Baussam, Sonrhan, Serrakolet und Arabisch. Die seshafte Bevölkerung besteht nach den Angaben der neueren Neisenden meist aus Sonrhan und Bambara. Die Bewohner von Timbuktu sind für afrikanische Verhältnisse nicht ungebildet. Varth und Lenz erzählen, daß die Mehrzahl lesen und schreiben kann, größere Stellen des Korans auswendig weiß und darüber zu disputieren versteht. Pater Hacquard hebt hervor, daß die große Masse der Verölkerung von Timbuktu zwar dunkelgefärbt ist, daß aber der Kulturstand weit mehr arabisch als negerhaft ist. Timbuktu ist eine arabische Kolonie, nicht eine Stadt des Sudan. Früher blühten hier sogar die Wissenschaften, die Ürzte und die Juristen von Timbuktu waren weit berühmt, und es gab Chronikschreiber und Tichter.

Ob die gesamte Landschaft an dem großen nördlichen Nigerbogen und abwärts bis zu den Nigerschnellen Frankreich den gehofften Nuten bringen wird, ist zweiselhaft. Einzelne Striche, besonders in dem zeitweise vom Niger überschwennnten Lande, sind sehr fruchtbar. Die Seen unweit Timbuktus treten alle Jahre einmal mit dem Niger in Verbindung, und hat sich die Flut verlausen, so entwickelt der von ihr gedüngte Boden besonders im ersten Jahr eine große Fruchtbarkeit. Aber es geht viel zu weit, solche Ausnahmen zu verallgemeinern und Vergleiche mit Indien zu ziehen oder die Entwickelung eines neuen Chicago an den Usern des Niger zu erwarten. Auch über die Brauchbarkeit des Niger als Wasserfahrten heute noch kein absschließendes Urteil gefällt werden, da möglicherweise die glücklichen Nigersahrten der letzten Jahre Ausnahmesälle gewesen sind, die sich nicht beliebig wiederholen lassen.

Zevenfalls ist aber Timbuktu nicht der einzige und vielleicht nicht einmal der bedeutsamste unter den Nigerorten, welche eine gute Entwickelung versprechen. Zwischen Bammako und Timbuktu ist nach Tudvis die Stadt Tjenne, die auf sumpsigem Boden liegt, fast ebenso wichtig wie Timbuktu selbst. Unterhald Timbuktus werden Bamba, Gao, nach Baudry der gegebene Punkt für den Berkehr mit den Tuareg, Ansongo, Sinder "ein großer Hirfemarkt", das wohl nur vorübergehend gesunkene Say, endlich Ito und Gomba, von wo der Weg nach Sokoto leicht sein soll, vielleicht bald Bedeutung gewinnen.

Kein Teil des weiten französischen Besitzes am Senegal, am Niger und an der Guineaküste wird auf die Dauer Eisenbahnen entbehren können.

Die in den letten Jahren üblich gewesene Bezeichnung "Französischer Suban" kommt seit Ende 1899 in Wegfall, die bisher "Soudan français" genannten Besitzungen sollen an die Kolonien Senegal, Guinée française, Elsenbeinküste und Dahomé verteilt werden. Doch bilden die Gegend von Timbuktu und die sogenannte Voltaregion, in der unter anderen Wagabugu und Sikasso siegen, zwei Militärterritorien, die unter dem Kommando von Offizieren unmittelbar dem Generalgouverneur von Westassisia unterstehen.

#### d) Portugiesifch : Buinea.

Schon am Ende des 15. Jahrhunderts suchten sich die Portugiesen an der Rüste Senegambiens festzuseben. Ihr Besit konnte jedoch lange nicht zur Blüte gelangen, und erst 1870

nicherte ein Schiedefpruch Amerikas ben Portugieien bas inzwijden auch von England in Anfpruch genommene Ruftengebiet, bas an fich nicht ungunftig gelegen ift. Der am 12. Mai 1886 mit Frankreich abgeschlossene Grenzvertrag hat das Gebiet der Portugiesen nach dem Inneren hin wesentlich erweitert, so daß es jest 37,000 gkm mit etwa 200,000 zum Teil friegerischen und widersvenstigen Einwohnern umfaßt, wovon allerdings faum mehr als 70 gkm wirklich ausgebeutet werden, mahrend fich auf etwa 10,000 qkm gerftreute portugiefische Aussieblungen finden. Die Besitzung umfaßt die Gebiete des auf 170 km für große Schiffe zugänglichen Rio Cacheo und Rio Geba und ben größten Teil ber Landichaft, ben ber Rio Grande burchfließt; ferner zahlreiche vorliegende Infeln, wie den Biffagos-Archivel. Auf einer Infel ift auch der Sit bes Converneurs im Saupthafen Bolama. Dies ift nach S. S. Sobnitons Schilderung eine hübiche Stadt in dichtem Grun mit manchen wohlgebauten Säufern, aber auch vielen Lehmhütten der Neger. Ihre Bevölkerung ist bunt gemischt. Da find die Bapeis, die auf der Insel selbit wohnen und die schwärzesten aller Neger sein follen, dann Mandingo, Kulbe, Kru und viele andere, auch Wüftenbewohner. Unter den Weißen findet man viele Portugiesen, doch ist der Sanbel mit Erdnüffen, die nach Marfeille gehen, Bachs, Kaffee, Kakao und anderem vielfach in französischen und belgischen Sänden. Im Jahre 1899 hat sich in Antwerpen eine Sandels= gefellichaft zur Ausbeutung von Portugiesisch-Guinea gebildet. Sinige andere Infeln der Gruppe scheinen ziemlich unabhängig zu sein und von einer Art Piraten bewohnt zu werden.

Die Sinnahmen der Gesantkolonie betrugen 1899—1900: 151,000 Mark, die Ausgaben 650,000 Mark, es zeigte sich also wieder ein Fehlbetrag von 500,000 Mark. Die Sinsuhr hatte 1897 einen Wert von 26,280, die Aussuhr einen solchen von 92,460 Mark. Neum Postänter hatten 1896 immerhin 17,000 Brieffendungen zu bearbeiten. Der Hafen von Bolama wurde bisher hin und wieder von der Hamburger Woermann-Linie angelausen, kommt aber im Reichskursbuch für den Winter 1900/1901 auffälliger Weise gar nicht mehr vor.

#### ε) Liberia.

Gine ganz eigentümliche Stellung in Afrika nimmt der Freistaat Liberia ein, der von freigelassenen amerikanischen Negersklaven, die nach Afrika zurückgekehrt sind, gebildet worden ist. Andere Neger haben sich dann allmählich angeschlössen. Nach mancherlei versehlten Bemühungen, einen Staat christlicher amerikanischer Neger in Afrika zu gründen, gekang es endlich gegen Ende des Fahres 1821, nahe dem Kap Mesurado am westlichen Ende der Pfesserässe ein Erwerben, aus dem in den nächsten Jahren die Kolonie Liberia bervorwuchs, die zumächst mit den Vereinigten Staaten von Nordamerika in enger Beziehung stand. Da aber Liberia ein Spielball fremder Mächte zu werden drohte und schließlich nicht als eigentsliche anterikanische Kolonie anerkannt wurde, erklärte es sich 1847 als eine unabhängige Republit und schus fich eine der amerikanischen nachgebildete Verschung. Diese sieht einen nur auf Zahre gewählten Präsidenten, einen Senat von 8 (auf 4 Jahre gewählten) Mitzliedern und ein Repräsentantenhaus von 13 auf 2 Jahre gewählten Mitzliedern vor.

Das Gebiet umfaßt vier "Staaten", nämlich Mesurado, Grand Bassa, das nicht mit dem französischen Grand Bassa zu verwechseln ist, Sinu und Maryland. Es besteht allgemeine Wehrpsticht (s. die Abbildung, S. 490), auch sind zwei kleine Kriegssahrzeuge vorhanden. Die Zustände Liberias haben sich nur mäßig bestriedigend entwickelt. Ein neuerer Beobachter, D. Hagt über die große Arbeitsschen der Liberianer, so das Einrichtungen, welche von Einwanderern gegründet und zur Blüte gebracht worden sind, unter den Nachsolgern einem

490

hoffnungslosen Versall entgegengehen. 'Es werden seht keine schwarzen Kolonisten mehr nach Liberia gesendet, sondern es gehen nur noch freiwillige Einwanderer dorthin. Die Volksmenge der Republik scheint, wenn überhaupt, nur ganz langsam zu wachsen.

Das Gebiet der Republik Liberia erstreckt sich vom Manahsluß im Nordweiten von Robertsport bis zum Rio San Pedro an der Elsenbeinkülte über einen Küstenstrich von etwa 620 km. Die Grenze gegen das Zunere ist 1885 und 1887 durch Berträge mit England, 1892 und 1894



Parade in Monrovia. (Rach Photographie.) Bgl. Tert, E. 489.

burch folche mit Frankreich genauer bestimmt worden; das Areal wird auf 85,350 qkm ansgegeben, die Einwohnerzahl begreislicherweise sehr verschieden, bald auf 2 Millionen, bald auf wenig mehr als 750,000. Tarunter besinden sich nur etwa 18,000 "Americo-Liberiaus".

Die Hauptstadt Monrovia, nach dem amerikanischen Präsidenten Monroe benannt, hat etwa 5000, nach Büttikoser nur 3000 Einwohner. Nach Büttikosers Beschreibung bietet Monrovia seltziame Mischungen europäisch amerikanischer Rultur und afrikanischer Vernachkässigung. Es liegt in einer Einsattelung des Kap Mesurado und auf dessen Nordabhang und ist von Haus aus in ganz amerikanischer Weise gebaut mit rechtwinkelig sich freuzenden Straßen. Aber in den einzelnen "Blöden" sieht nur hier und da ein von einem verwilderten Garten umgebenes Haus. Zwischen den Häuser liegen zahlreiche Ruinen, deren Zustand auch den hier besonders schnell und wirtsam arbeitenden Umeisen und Termiten zuzuschreiben ist. Die Straßen sind teilweise

mit Gras und Gestrüpp bewachsen. So sieht Monrovia sehr verwahrlost, aber boch höchst malerisch aus. Andere Küstenplätze sind Robertsport, Sdina, Grand Bassa, Sinu, Harper am Kap Palmas.

Die wichtigsten Ausfuhrartifel Liberias sind Palmöl, Palmnüsse, Kaisee, Rotholz, Elssenbein, Arrowroot, Zuder, Ingwer. Handel wird meist mit England, Belgien, Hamburg und Amerika getrieben. Um vielversprechendsten für die Jukunst scheint der Kasseebau zu sein, da der Liberiakassee gut ist und seine Aussuhr zunimmt.

Über die Staatseinnahmen liegen anscheinend keine neueren Rachrichten vor, sie betrugen 1894: 635,444 Mark, wovon die Bolle bas Meiste ausmachten; auf 607,900 Mark beliefen fich die Ausgaben. Die öffentliche Schuld des Staates wurde 1897 auf 1,050,000 Mark angegeben. Das Innere Liberias ist selbst den Eingeborenen noch wenig befannt, und von einer ausgebehnteren wirtschaftlichen Erschließung wird daher wohl noch nicht so bald die Rede fein. Die Reiseberichte des verdienstvollen 3. Buttitofer geben uns von dem höchst urwüchsigen Natur- und Bolksleben des Inneren ein anschauliches Bild. An nutbringenden Pflanzenarten fehlt es im Inneren gewiß nicht: der Reisende fah hier herrliche Weinpalmen, welche ihre bis 10 m langen Blätter ichattenspendend weit über den Wasserlauf hinauswölbten. Sinter dem Ufersaume gab es förmliche Wälder von Ölvalmen, wie sie der Reisende noch nirgends so ichön gesehen hatte. Aber die Bevölkerung ist spärlich und die Schilderungen der Uferortschaften, in benen fleine Häuptlinge oder gar Könige die Gerrichaft führen, erinnern bisweilen an Berichte tief aus den Kongowäldern. Der Besuch eines Weißen war ein seltenes Ereignis, das der schwarze Steuermann des Reisenden in einem nicht unpoetischen Stegreifgedicht in das gehörige Licht gu ftellen suchte. Der Ort Cambama, ber noch gar nicht fehr weit von der Rufte entfernt ift, befteht aus halb verfallenen, runden, ovalen oder auch vierectigen Hütten mit Lehmwänden und Balmblattbächern. Doch waren die Butten wie auch die freien Bläte im Ort auffallend fauber. Der Jelam scheint im Inneren bes Landes Fortschritte zu machen: Derwische vom Mandingostamm verkaufen Talismane, die aus Stücken von Pergament mit kunftvoll aufgeschriebenen Koransprüchen bestehen. Auch mohammedanische Schulen und Moscheen find in manchen Balborten eingerichtet.

Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß Liberia die benachbarten Kolonialgebiete heute an Kultur und Regiamkeit nicht erreicht. Bestrebungen, die seltsame Republik doch noch an die Bereinigten Staaten anzugliedern, sind hin und wieder hervorgetreten, ihre Berwirklichung ist wohl immer noch wahrscheinlicher als etwa der Anschluß Liberias an eine der Nachbarkolonien.

# 7. Das Wüstengebiet Mordafrikas.

### A. Bodenbau und Gewässer.

## a) Allgemeines.

Roch Karl Mitter fchrieb in ber zweiten Auflage feiner großen Erdfunde von Afrika, baß wohl die fleinere öftliche Galfte des nordafritanischen Buftengebiets, ber aröften und furchtbarften Wüste der Erde, häufig von inselartigen, wasserhaltigen, fruchtbaren, selbst bergigen Steppen unterbrochen fei, daß aber die westliche größere Galfte ein mahres Alugiandmeer bilbe. Bezeichnenberweise spricht er auch von einer Oftfuste des Candozeans, womit er ben felfigen Rand gegen das Rilthal meint. Obgleich in neuerer Zeit die Bufte keineswegs fo häufig wie andere Teile Ufrikas von wissenschaftlichen Reisenden durchzogen worden ift, können wir boch fo viel fagen, daß von der früher angenommenen flachen Mulde nicht die Rede fein kann, Die Bobenbeichaffenheit ber Cahara ift überhaupt nicht einförmig. Wenn man aber burchaus einen einförmigen und einen mannigfaltiger gestalteten Teil der Wüste unterscheiden will. so ift jedenfalls der Often einförmiger als der Westen. Wir wissen jest auch, daß in den lett= vergangenen geologischen Berioden keine irgendwie bedeutende Bededung der Bufte durch das Meer stattgefunden hat. Hur in der Kreidezeit wurden größere Gebiete des nordöstlichen Ufrifa vom Meer überzogen, aber bieses Kreidemeer hat mit den orographischen, klimatischen oder biologischen Verhältniffen der Gegenwart oder der näheren Vergangenheit nichts zu thun. Sanz in ber Luft schweben die Plane, einen Teil ber Wüste wieder in ein Meer zu verwandeln und badurch das Klima der Mittelmeerlander zu beeinflussen. Die Sahara, wie wir sie heute kennen, darf auch nicht mehr als ein in seiner ganzen Ausdehnung völlig wertloses Land bezeichnet werden, jondern fie enthält, auch abacichen von den Sajen, noch ein beträchtliches Areal, bas als mäßiges bis mittelgutes Weideland gelten fann.

Die afrikanische Wüste siellt nur einen Teil der großen Büstelmasel der Alten Welt dar (vgl. oben, S. 62). Im Nordosten tritt diese Büstentasel an das Mittelmeer heran. Die Küste des Mittelmeeres vom Golse von Gabes dis zum Nildelta, serner das User des Noten Meeres von Sues dis gegen Massau und das Gebirgsland zwischen dem Nil und dem Noten Meere gehören sämtlich der Wüstentasel an, da das schmale, auf unseren Karten der Teutlickseit halber immer viel zu breit dargestellte Nilthal keine orographische oder geologische Grenze bildet. Ebenso erreicht die Sahara den Atlantischen Tzean und bildet in echt atlantischem Typus dessen den von den letzten Ausläusern des einer ganz anderen Welt angehörenden Atlas die gegen den Senegal. Viel weniger deutlich ist die Grenze des Saharagebietes gegen den Atlas, von der

Begrenzung gegen die einförmigen Landichaften des Sudan ganz zu schweigen. Her kann nur der Geologe schärfere Grenzen ziehen, biologisch und klimatisch aber greist die Wüste ebensowohl vielsach in das Atlassynstem ein, wie auch noch tief im Zudan die Reisenden von dürrer, müstenhafter Vegetation und selbst von Sandseldern berichten. Anderseits reichen sudanische Landschaftstypen mehrsach, wie im Norden von Aufa, in die Wüste herüber. Über nur, um eine beitimmte Grundlage zu Zahlenwergleichen zu haden, läßt man die Grenze gegen Süden wohl dem Laufe des Senegal und Niger solgen. Sie tritt jedoch nur ausnahmsweise an diese Flüsse heran, und weicht zwischen Senegal und Niger sogar dis zum 15. Breitengrade zurück. Bon Gogo am Niger aus zieht die Grenze der Sahara in 15½0 nörde. Breite dis zur Steppe Tintimman nördlich vom Tsadsee, wo Beduaram für den von Norden Kommenden die erste Station im großen Wiswoschund dist. Zwischen dem Tsadse und Tar Fur scheint die Grenze nach Norden zurückzuweichen, in 24% östl. Länge v. Gr. aber plöglich wieder gegen 15% nördt. Breite vorzudringen, also etwa dis zum Tjebel Medod im nördlichen Dar Fur, um sodann die Gegend von Schendi am Nil bei 17% nördt. Breite zu erreichen.

Innerhalb bieser Umgrenzung, die sich, wie man sieht, weber mit der geologischen Grenze ber ganzen Wüssentasel noch mit der klimatischen oder biologischen Wüssenzegenau deckt, beträgt das Areal der Sahara nach Behm und Wagner 9,159,495 qkm, also sast sowiel wie dassenige Europas. Es kann natürlich nur einen annähernden Anhalt geben, wenn Chavanne 4,259,500 qkm auf Steins und Kiesssächen, 2 Millionen auf Gebirgsländer, 1,200,000 auf Tünenregionen rechnet. Auf Steppens und Weideland sollen 1,500,000 qkm und etwa 200,000 auf Tasen und Kulturland kommen, so daß letzteres etwa der Größe von Süddeutschand sand Innt Thüringen und Sachsen entsprechen würde.

Un der Zusammensehung des Saharabodens haben die älteren und ältesten Formationen bedeutenden Unteil. Das fristallinische Grundgestein ist in den Gebirgen von Ur ober Asben, von Ahaggar und von Tibesti vertreten; es sett sich weit über den Ril nach Often bin fort, beeinflußt die Kataraftenbildung dieses Stromes und erreicht die Küste des Roten Meeres. Diejes Gebiet wird besonders in der Mitte und dem Nordwesten der Sahara von ausgedehnten paläozoijchen Schichtenkompleren überlagert und begleitet, nämlich filurischen Schiefern und Quarziten, devonifchen Zandsteinen und vielleicht auch Gesteinen der karbonischen und permischen Periode. Dieje Bildungen bedecken besonders den Rordwesten an der Grenze des marotfanischen Atlas, ferner das Plateau von Taffili, das Gebirge von Tibesti und auch Teile der Bergsüge von Air oder Asben. Die fristallinischen Schiefer des alten Grundgebirges find gefaltet, und über ihnen liegen horizontal die Sedimente der paläozoifden Zeit. Granit, Diorit und Porphyr find ebenfalls häufig und tragen durch ihre Berwitterungsformen wesentlich zum Landschaftsbilde bei. Der devonische schwarze Wüstensandstein, der wegen der schwarzen Kruste (f. unten) der Blode früher häufig für eine vulfanische Bildung gehalten wurde, ist am Anie des Niger, bei Agadem nördlich vom Tjadjee und in Borku und Tibesti stark verbreitet. Gegen Tsten icheinen die paläozoischen Ablagerungen mehr und mehr zu verschwinden, doch sind auch aus Agypten noch devonische Bersteinerungen bekannt geworden.

Nach dem Abschlusse der paläozoischen Zeit blieb Nordafrika wohl längere Zeit frei von einer neuen Meeresbedeckung. Trias und Zura sehlen anscheinend vollständig, dagegen bezann mit der mittleren Kreide eine neue Meeresüberslutung, welche diesmal namentlich den Nordosten betras. Während im Westen der Sahara die Kreidesormation nur an der Küste von Marotko und südlich bis zum KapBlanco vertreten ist, sindet sie sich am Südrande des algerischen

Atlas in kompakten Massen und bebedt die nördliche Sahara bis zum Plateau von Tassill. Auch Tripolitanien und Kufra bestehen zum größten Teil aus Kreideablagerungen. In Nubien und Ägypten tressen wir auf den landschaftlich wichtigen nubischen Sandstein, den wir von der Gegend nördlich von Ussund bis Chartum verfolgen können, wo er das alte Grundgebirge überlagert. Auf die Schichten der Kreideperiode folgt das untere Tertiär, das Cocan, so in Agypten von Geneh nordwärts dis nach Kairo und westlich dis zur Dase Siwah; darüber lagert das süngere Tertiär, Miocan und Pliocan im Plateau der Cyrenaica und an der Küste des Mittelmeeres dis über den Ischmus von Sues hinaus.

Die Gesteine der gesamten Wüstentasel neigen nirgends zur Vildung von Faltengebirgen, die Höhendisserenzen des Bodens entstehen meist durch Einbrüche, die sowohl in der Form der Grabendrüche als auch in der der Kesselberüche vorkommen. Durch den östlichen Teil der Wüstentasel zieht sich der ungeheuere Bruchgraben des Roten Meeres, andere weniger auffallende Grabenbrüche scheinen in den langgezogenen Trockenthälern der Wüste zu liegen, die man wohl nicht immer als das Wert längst erloschener Jüsse betrachten darf. Aleinere und größere Kesselberüche mögen vielen der Dasen zu Grunde liegen; hier und da, z. B. in der Dase Bahrich, sind eruptive Massen den Einbrüchen hervorgetreten. Sine Kette von Bruchlinien und Abbrüchen bezeichnet die Sense der Schotts wie überhaupt die Grenze zwischen der Wüstentasel und dem Allas. Auch in der neuentdeckten Seeregion bei Timbustu scheinen Berwerfungen eine wichtige Rolle zu spielen. Wie viel hier auf dem Gebiete der Detailsorschung noch entbeckt werden wird, zeigen die Wahrnehmungen Schweinsurths und Walthers im Rreibegebiete nahe den Pyramiden von Gizeld. Die Forscher sanden die Timbust, die einem erstarrten Eisschollenmeer alich, und ähnliche Erscheinungen sommen in anderen Teilen der Schara vor.

Jüngere Eruptivgesteine finden sich auch in der eigentlichen Sahara mehrsach, z. B. im Ahaggargebirge, dem Hochlande von Tassili, dem Gebirge von Air oder Asben und im Gebirge von Aibesti. In letterem zeigte sich auf der Höhe des von Nachtigal beobachteten Berges Tarso eine enorme Kraterbildung. Eine mächtige heiße Quelle, die in der Nähe des Tarso entspringt und von den Unwohnern für den einzigen Schatz ihres Landes erklärt wird, spricht gleichsalls für die vulkanische Natur des Tarso. Seit man sich überzeugen mußte, daß mehrere der angeblichen Bulkangebiete der Büste nichts weiter sind als schwarzgefärdte Sandseinselber, sah man die Nachrichten über eruptive Gesteine in der Sahara mit Mißtrauen an, aber man ist darin zu weit gegangen. Thätige Bulkane scheinen indes nicht vorzusommen.

Während die vulkanische Thätigkeit wohl dem Tertiär angehört, schuf die Quartärzeit die ausgedehnten Dünenbildungen der Sahara und die Alluvionen im Nildelta. Gegenwärtig arbeitet insbesondere der Wind an der Umlagerung und Umgestaltung der Sande und Schuttmassen und an der Umsormung und langfannen Zerkörung der selbe Hond zu deht keben Wiches sied in die schuffen Temperaturgegensäge zwischen Tag und Nacht sehr wirkfam, während Niederschläge und steinende Gewässer sich nur ausnahmsweise und vorübergehend an der Zerkörungsarbeit beteiligen können. Diesen Phänomenen der Erosion und des Transportes verdanken die charakteristischen Landschaftskupen der nordassikanischen Wüsse Wiste ihre Entstehng. Wohl vermögen die selktenen sahnehmen; Barth und Nachtigal haben Beispiele davon erlebt (voll. auch unser Vild., E. 495). Aber wie schon angedeutet, kann man die Vildung der zahlereichen Trockenthäler, die sich in allen Teilen der Wüsse siehen Trockenthäler, die sich in allen Teilen der Wüsse siehen sich deute.



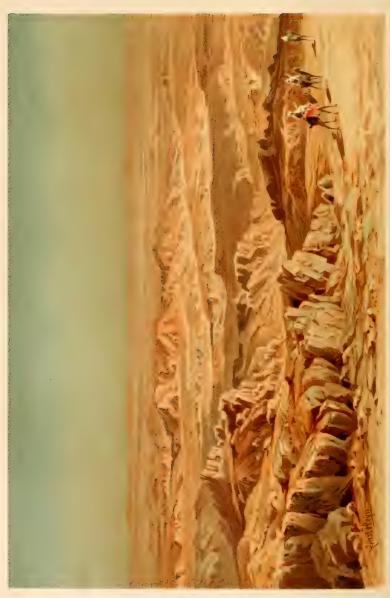

Bei dem schröffen Wechsel der Tag- und Nachtemperaturen verlieren die Gesteine, wie Schirmer sich ausdrückt, ihre Unbeweglichteit. Abwechselnd sich ausdehnend und wieder zussammenziehend, büßen die Gesteinsteilchen endlich ihren Zusammenhang ein: der Fels zerspringt. Ganze Plateaus der Wüste sind mit scharftantigen Gesteinsbruchstücken aller Timenssionen bedeckt, welche die Füße der Ramele verletzen können und den Marsch erschweren. Beische welche die Füße der Ramele verletzen können und den Marsch ersichten Beischweren. Beischweren in Gestein enthaltene Keuchtigkeit verursachte dunkte Schuszeinde wieler Gesteine. Ter Wind trägt die losgekösen kleinen Teilchen fort, er führt aber auch seinerseits Sandkörnichen mit, die den Kels angreisen. So können die sonderbarsen konnen



Shlammidollen in ber Libpiden Bufte. (Rad Photographie bes Freiherrn von Grunau.) Bgl. Tert, 3. 494.

entstehen. Anderwärts hat der windgetriebene Sand die Felsflächen derartig poliert, daß der Reisende an Gletscherwirkungen erinnert wird.

Natürlich werben überall die weicheren Schichten zuerst zerstört, während die widerstandsfähigeren harten zurückleiben und jene turms und pseilerartigen Gebilde und kleinen Taselberge bilden, welche auf so vielen Wistenbildern erschienen si, die beigeheftete Tasel "Tie östliche Sashara"). Auch die sogenannten "Zeugen", wertvolle Drientierungsmittel für die Karawanen, sind nichts weiter als Reste von Gesteinsbecken, die einst allgemeiner verdreitet waren. Alber die Berkörung schreitet unablässig fort. In anderen Ländern werden num die losgerennten die keinsteilchen durch sließendes Wasser fortgeschafft: in der Sahara bemächtigt sich ihrer der Wind. Rohlfis sah einmal, wie handgroße Steine Papierstücken gleich durch einen bestigen Wistenstumm auf dem Voden fortgetrieben wurden; bei dem gewaltigen Sandsum, in den Foureau am 14. April 1897 in der algerischen Sahara geriet, wurde der Zand mit so riesiger Geschwindigkeit über den Boden hingetrieben, daß man ganz den Eindruck hatte, als ob es bewegte Flüsssigsfeit

wäre. Die seineren und seinsten Teilchen erheben sich sehr hoch in die Luft und verursachen so die eigentümlichen gelblichen oder bleifarbenen Hochnebel der Wüste, von denen Nachtigal, Fourcau und viele andere zu erzählen wissen. Der Wüstenstaub kann weit in den Atlantischen Dzean hinausgetrieben werden, gelegentlich hat er Süd- und selbst Mitteleuropa erreicht.

Aber nicht alle Teilden wandern so weit. Die Dünen der Wüste selhst sprechen deutlich von der umlagernden und transportierenden Kraft des Windes. "Man stelle sich", sagt Schirmer, "ein Chaos von scharfgeschnittenen Bergkämmen, von spissigen Zacken, von bald langezogenen, bald halbmondförmig gefrümmten Küsten vor, ein endloses Weer von großen Sandwellen, mit staumenswert glatten Abhängen, orangegeld oder rötlich widerscheinend, von tiesen Schluchten durchschnitten, in benen der Mensch, verloren zwischen diesen wandernden Mauern, erstickt; man denke sich alles dies sich schweigend, umbeweglich wie ein plöglich erstartes wittendes Weer, alles aber in eine solche Lichtstut getaucht, so erlorend die Racht der Sonne, daß man nicht gelben Sand, sondern eine Unhäusung von Goldstaub zu sehen glaubt, und man wird eine schwache Jdee von dieser Landschaft bekommen."

Die echten Tünengebiete sind sehr umregelmäßig in der Wüse verteilt. Wir sinden sie auf Lenz' Wege von Marokso nach Timbuktu, ferner im Süden der algerischen Sahara, wo sie der unermüdliche Foureau Jahr jür Jahr durchzogen und beschrieben hat, am ausgedehntesten aber in der Libyschen Wise, wo sie an 100 m hoch, sich alle 2—3 km wiederholend, den Vormarsch der Rohlfsschen Expedition hemmten. Im Südwesten von Usin- Taiba hat aber Foureau sogar 280—300 m hoch Tünen gesehen. Die Vildungsgeschichte dieser Tünen ist troß aller Wüssenreisen doch noch vielsach in Tunkel gehüllt, namentlich sit es nicht entschieden, ob sie in gewissen Grade von der Natur ihres Untergrundes abhängen oder ob sie als vollständig willkürliche Schöpfungen des Windes zu betrachten sind. Tas Bodenrelies der Wüsse ist natürlich auf die Unthäusung oder den Weitertransport des Sandes von Ginfluß, aber es ist oft schwer einzuschen, warum zene Stelle frei bleibt, während diese von Sand überschüttet wird. Im ganzen hat Rolland wohl recht, wenn er dem Winde doch den Hauptanteil an dem Aussend werd, wie namentlich die zahreichen Reisen Foureaus gezeigt haben, auch im Juneren der Wüsse lange nicht mit solcher Regelmäßigkeit, wie unsere schwaatssierenden Karten glauben lassen, er wechselt vielnuchr örtlich und zeitlich sehr start.

Noch offen ist die Frage, inwieweit die Tünen als beständig zu betrachten sind. Es ist nicht zu bezweiseln, daß manche Tünenzüge genau so veränderlich sind, wie der populäre Glaube annimmt. Bei hestigerem Winde sehen die Neisenden ost die Tünenkämme gleichsam rauchen, und zwar von dem seinen aufgewirbesten Sandstaub, wie man Ühnliches auf den Tünen der Kurrischen Nehrung gleichsalls beobachtet hat. Jordan hatte einen Stad als Merkzeichen in einen libssichen Tünenkamm gepslanzt und sand, daß nach dreitägigem Wehen des Westwindes der Kamm um 22 em niedriger geworden und um 85 cm nach Osten gewandert war. Zittel nußte einst nach einem Sandsturme sein Zelt aus einer frisch gebildeten, 26 cm hohen Sandschicht ausgraben. Auch Bu Terba hat 1858 beobachtet, daß nördlich von Ghat 6 m hohe Tünen langsam vom Winde sortbewegt wurden, und Lenz' Führer verlor gelegentlich die Nichtung, da an Stellen, wo im Jahre vorher ein Sandberg gewesen war, jeht nachter Felsboden zu Tage trat; auch das Umgesehrte war der Fall.

Underseits ist ebensowenig zu bezweiseln, daß manche Dünen viele Jahre lang ihre Gestalt ziemtid unverändert bewahren, so daß sie zu schähderen Wegweisern werden, auch wohl besteinnnte Namen führen. Die Expeditionen von Cailliaud und Nohlis versolgten, obwohl durch

54 Jahre getrennt, zwijchen Farafra und Dachel im wesentlichen benselben Weg zwischen den Dünen. In den Wüsten um Ghadames findet man 25—30 Jahre alte Bäume auf Dünenrücken, die also so lange unverändert geblieben sind. Im ganzen hat J. Walther sicher recht, wenn er meint, daß der Wüstensturm kleine und große Beränderungen zwar an manchen Dünen hervorruft, daß auch gewisse Tünen zweisellos wandern, daß aber andere seit langem ihre Form und Lage nicht verändert haben können. Aber ein allgemeines Geset für diese Erscheinung ist noch nicht gefunden worden.

Wir können mit Walther vier Landschaftstypen der Wüste unterscheiden: die Felswüste, die Rieswüste, die Candwüste und die Lehmwüste, von denen die letztgenannte wenigsstens in Nordafrika am seltensten ist, während die dritte begreistlicherweise dem Bilde, das sich der Laie von einer Wüste und gar von der Sahara zu machen pslegt, noch am meisten entspricht. Aus guten Gründen haben die Wüstenbewohner ebenso seine Unterscheidungen der einzelnen Wüstentypen aufgestellt, wie die europäischen Forscher; manche ihrer Ausdrücke sind sogar in die Sprache der Wissenschaft übergegangen: Serir z. B. nennt man die mit runden Rieseln bedeckte Wüste, die flachgewellt ist und des Pflanzenwuchses meist nicht ganz entbehrt, Hamada die mit scharsfantigen Steinen bedeckte Wüste der Hochebenen.

Die Meereshöhe von 2000 m wird im Berglande von Tibesti, in den Küstengebirgen am Noten Meer und wohl auch im Nhaggargebirge und im Berglande von Ar überschritten. Anderseits enthält die Wüste am Südrande des Plateaus von Barka auch Depressionen dis zu 70 m; auch der Birket el Kerun, der See des Fayüm, liegt 43 m unter dem Spiegel des Mittelmeeres. Tief eingesenkt, wenn auch nicht dis unter den Meeresspiegel, sind gleichfalls die Tasen westlich vom Nilthal. Die Wüste enthält aber auch weite Käume, in denen die Riveaudisseruzen sehr gering sind. Wir kennen die Höhenverkältnisse großer Teile der inneren und der östlichen Wüsten woch dos die Mittelhöhe der ganzen Sahara den Wert von 300 m erheblich überseigen, 600 m aber nicht erreichen wird. Die durchschnittlich höheren Teile der Wüste sinden sich in der Mitte, im Forschungsgebiete von Barth und Nachtigal, und zwischen dem Nil und dem Noten Meere. Niedriger ist dagegen die Libysche Wüste, besonders ihr nördslicher Teil. Auch im Westen gibt es sehr große Strecken, in denen man einen Punft von 1000 m Meereshöhe vergebens inchen würde.

### b) Die westliche Sahara.

Im nordwestlichen Teile der Wüste herrscht keine völlige Einförmigkeit, sondern es lassen sich mehrere nordöstlich streichende Höhenrücken unterscheiden. Bom Senegal dis zu den tuneisichen Chotts oder Schotts verläuft eine Tieflandzone, bei der trotdem jeder Gedanke an eine neuere Meeresdedelung ausgeschlossen ist. Tieser Tieflandstreisen beginnt etwa dei Bakel am Senegal, enthält zwischen 15 und 18° nördl. Breite zahlreiche Salzpiannen und Tasen und seitz sich gegen Nordosten in der als "el Tiuf" bezeichneten Landschaft, der größten Einsenkung der westlichen Wüste, weiter sort. Auf seiner Reise von Marotko nach Timbuktu sand Lenz der Bellen mit nur 120—150 m Meereshöke. Auch in der gegen Nordosten folgenden "kleinen Wüste" besinden sich nach Tasen, wenn wir in derselben Richtung sortschreiten, stoßen wir 26—29° nördl. Breite auf die tiesliegenden Tasen von Tuat und Tidstelt mit 130—180 m Höhe, die von ausgedehnten Systemen meist wasserloser Thäler durchzogen werden. Südwestlich von diesen Tasen liegt das äußerst wasserloser Thäler durchzogen werden. Südwestlich von diesen Tasen kochland Tanesrust, im Nordossen das etwa 400—500 m hohe Taselland Tadmait.

Ter Lanbschaftscharakter der westlichen Sahara ist nicht so einförmig, wie unsere natürlich nur die allgemeinsten Jüge berücksichtigenden Handkarten vermuten lassen. Lenz durchzog zwischen dem Wadi Traa und Tenduf ein selssiges, aus fast ganz horizontal liegenden devonischen Schickten bestehendes Plateau, dessen Meereshöhe durchschnittlich 400 m beträgt. Zenseits von Tenduf solgte ein großes Gebiet schwierig zu passierender Sanddünen. Eine besondere Bedeutung erhält die westliche Wüste durch ihre tertiären Steinsalzlager, die sich in einem langen westösstlichen Zuge die zur Karawanenstraße Mursukschen die sie bei Vilma erreichen, hinzusiehen scheinsch

Die westliche Sahara wird von sehr vielen versandeten Flußbetten durchzogen, in benen man aber doch meist in der Tiese etwas Wasser findet. Lenz stieß gewöhnlich unter dem Sand auf einen blauen, undurchlässigen Thon, auf dessen Oberstäche sich das Wasser gesammelt hatte; er meint überhaupt, daß der Boden der westlichen Sahara ziemlich viel Wasser enthalten könne.

Noch weiter im Westen, gegen ben Atlantischen Ozean hin, behnen sich furchtbare Ginsöben aus. Geht man vom unteren Senegal nach Norben, so nimmt die Pflanzenwelt sehr rasch ben Wüssendarakter an und verliert sich endlich fast ganz. Der wellenförmige Boden besteht aus Sand und Rieseln und zeigt beutliche Spuren der schrössen Übergänge zwischen der Tageschitze und der auch hier fühlbaren Nachtkälte. Weiße Quarzblöcke von kolossalen Dimensionen treten bisweilen auf, hin und wieder aber auch kleine Bergzüge und Sinzelberge, an deren Absängen warme Quellen vorkommen. Bisweilen ähneln die Granits und Sandsteinselsen, die der französische Reisend Panet beschrieben hat, täuschend den Ruinen alter Bauten. Völlig wasserlos kann das Innere der westlichen Sahara aber schon deshalb nicht sein, weil es nach den Zeugnissen aller Reisenden von zahlreichen Vanderstämmen durchzogen wird.

Bom Plateau von Tabmait nach Nordoften führt der Bea zwischen ausgedehnten Candwüften bindurch, die, von mancher frangösischen Expedition untersucht, sich als ein großes Semmnis für die Cabaraplane ber Frangofen erwiesen haben; über Infokti (465 m), ben Brunnen ober "Haffi" Inifel (310 m) und Quargla (167 m) gelangt man endlich in das noch niedrigere Gebiet ber tunefijchen Schotts. Dieje Schotts find große, flache, fehr unregelmäßig geftaltete Salifeen in wüftenhafter Umgebung. Schon bei Gaffa (273 m), nördlich von ben Geen, ift ber Boden mit lofem Alugfand ober Steinschotter bedeckt, die Begetation auf die Umgebung der meist warmen Quellen beschränkt. Um weitesten landeinwärts liegt bas Schott Melrir, ichon 30 m unter bem Meere, bann folgt eine gerriffene Gruppe fleinerer Geen, die auch noch 20 m unterhalb bes Meeresspiegels liegen, und endlich ber sehr große Schott el Dierid, ber sich aber nicht mehr im Depressionsgebiet befindet, sondern 20 m über bem Meere liegt. Nach Diten bin fenbet er einen langen, schmäleren Ausläufer, ben Schott el Redjedt, beijen Ränder von dem 500-600 m hohen Djebel Cherb im Norden und dem halbmondförmig gebogenen Djebel Tebaga (bis 490 m) im Süden gebildet werden. hinter biefen Steilrändern finden fich, befonders im Norden, noch höhere Erhebungen (bis 1050 m); Die Umgebungen bes Schott el Djerid felbst sowie ber übrigen Seen find aber sehr flach. Wie icon aus den Söhenverhältniffen der Seen hervorgeht, haben die Plane, das Meerwaffer in bie Schotts zu leiten, gar keine Berechtigung. Gbenfowenig ift es gelungen, im Schott el Dierid den Tritonsee der Alten nachzuweisen, da ersterer kein abgeschnürter Meeresarm ift. Die Geen bilden natürlich ein wesentliches Verfehrshindernis; benn nur der etwa 22 km breite Aithmus von Gabes und die noch schmälere Landbrude zwischen dem Schott el Djerid und dem Schott el Abaria erlauben bie Verbindung der Landichaften füdlich und nördlich von den Seen.

Die einförmige Küfte Sübtunessens begrenzt im Gegensatz zu ber algerischen Küste eine vorgelagerte ausgedehnte Flachsee, welche den Seeschissen den Zugang erschwert. Im Golse von Gades oder der Kleinen Syrte ist die Erscheinung der Gezeiten deutlich wahrnehmbar. Ein durch einen Bruch abgetrenntes Stück des Zeitlandes stellen die Kerkenahinseln dar, auch die flache, von Watten umgebene, sehr stark bevölkerte Insel Dierba hat wohl einst mit dem Zeitlande, das ihr noch zwei stumpse Halbinseln entgegenstreckt, zusammengehangen. Das ganze tumesisch-tripolitanische Grenzgebiet im Often der Kleinen Syrte trägt Steppen- oder vollen Wüsencharakter.

Wir sehen also, wie eine Zone geringer Meereshöhe sich vom Atlantischen Tzean bis zum Mittelmeer verfolgen läßt. Sine zweite, ähnliche, aber nicht ganz so niedrige Zone scheint sich vom Kap Blanco nach Nordosten zu ziehen, aber schon vor der Erreichung des Meridians von Insalah in dem Gewirr von kleinen Taselländern und Wadis zu verschwinden.

### c) Die mittlere Sahara.

In der Mitte des gesamten nordafrikanischen Wüstengebietes erheben sich verhältnismäßig hohe Tafellander mit vielen isolierten Regeln, Ruppen und Taselbergen; ihre Känder, die deutliche Spuren der Wüstenerosion zeigen, tragen terrassensionnigen Aufdau. Dies sind die drei Bergländer von Ahaggar, von Air oder Asben und von Tibesii, die beiden ersieren westlich, das letztere schon östlich von der großen Karawanenstraße Mursuf-Kusta.

Mus einer 600 — 800 m hoben Umgebung aufsteigend, ragen die höchsten Givfel des Ahaggargebirges wahrscheinlich bis gegen 2000 m auf; sie tragen wohl alljährlich etwas Schnee. Im Norden ift biefem Gebirge das wild zerriffene und zerklüftete Taffili vorgelagert, ein Tafelland, das auch als Plateau der Tuareg Azojer bezeichnet wird. Es mag etwa eine Höhe von 1200-1500 m haben, besteht aus bunkelfarbigem Sandstein und weift in seinen Schluchten zahlreiche Wafferläufe und jogar permanente kleine Seen auf. Es bildet die Wafferscheibe zwischen den nach Guden verlaufenden Trockenthälern und benen, die sich nach einem furzen Lauf in den Sanddünen füdlich der Hammada el Homra verlieren. Um nördlichen Albhange des Tassili liegt die Dase Ghat in 767 m Höhe. Im Norden folgt die ausgedehnte Dinenregion von Eldenen und dann das fteinige, mafferlose, muste, unbewohnte Sochland der Hammada el Homra, an deren nordwestlichem Rande Chadames in 348 m Höhe liegt. Um Westrande dieser Hammada beginnt die ungeheuere, an Größe Süd= und Nitteldeutschland gleichkommende Dünenregion, die im Norden bis an die tunesischen Schotts und im Westen bis an das Badi Jghargar reicht. Öftlich führt jene breite Hammada zu dem Hinterlande der Stadt Tripolis, das im Altertum jedenfalls dichter bewohnt war als heute, aber auch jest der Bewohner nicht ganz entbehrt. Es gehört noch zu den geographisch weniger durchforschten Teilen Afrikas.

Zwijchen Tripolis und Murjuf pajsiert man zuerst die Palmenpstanzungen der Küste, dann einen Streifen nur noch teilweise kultivierten Bodens, darauf eine Sanddünenzone von verschiedener Breite, und steigt nun die sansten Abhänge des inneren Hochlandes hinauf, um endlich in die mäßig hohen Hügelländer einzutreten, die dessen Kand bilden. Die einzelnen Gruppen haben besondere Namen: die Tarhunas oder Taghonaberge und die Ghurianberge sind die Ghurianberge sind die bekanntesten. Bon weitem gleicht der Rand des Hochlandes einer Mauer: von so gleichs mäßiger Höhe sind die einzelnen, durch Wadis getrennten hügelartigen Bruchstüde. Tritt man in eines der sich thorartig öffnenden Wadis ein, so wird die Landschaft mannigsaltiger, und

man gelangt schließtlich zu der 500—600 m hohen Wassericheide. Tie Wabis sühren zuweilen Wasser, wie denn überhaupt dies Gebiet nicht ganz trocken ist. Jenseit der Wasserscheide beginnen wieder fahle Taselländer von etwa 400 m Höhe. Tie höchsten Erhebungen des Nandes erreichen 700 m, weiter im Juneren, unweit von Sofina gibt es aber solche von 900 m.

Südwärts vom Ahaggarhochland erstreckt sich das lange Trockenthal Wadi Tin Tarabin, bessen Quelladern dem Hochland entspringen. Es soll, salls hier nicht Verallgemeinerungen einzelner Beobachtungen vorliegen, über den ganzen stüllichen Teil der Sahara versolgt werden



Der Egeripaß im Mirgebirge. (Nab & Barth.)

tönnen, und mag einst, falls es jemals Wasser jührte, in den sudanischen Auß von Sofoto gemündet haben. Tieses Badi erhält auch einen Zusluß, wenn man so sagen dars, aus dem zweiten großen Gebirgsstock der Sabara, dem Berglande von Air is die obenstehende Abbitdung) oder Asben, das sich in nordsüdlicher Richtung vom 21.—17. Grad nördl. Breite erstreckt. Ter Vordrand von Asben ist sich wach bewohnt, im Süden liegt die Tase von Agades. Man unterscheidet fünf verschiedene Berggruppen, unter denen das Timggegebirge im Vorden bis zu 1550 m ausstellt und im Juneren zahlreiche Wasserläuse, daher auch bewaldete Thäler mit Ansiedelungen der Tuareg birgt. Am bekanntesten ist die Tase Tintellust in 577 m Höhe. Der Süden besteht fast aussichtießlich aus Basat und steigt im Baghsengebirge zu 1350 m Höhe an. Süblich von Agades liegt wieder wasserlosse, wüses Taselland, dann solgen allmählich Weidespründe und unter 15° nördl. Breite in der Landschaft Tamerghu mit der Annäherung an den Indan üppigere Vegetation, Kulturland und Wald.

Sittick von den beiden zuletzt genannten Bergländern liegt zwischen dem 9. und 13. Meridian, also zwischen den beiden großen über Agades und über Vilma sührenden Karawanenstraßen, ein noch so gut wie unbekanntes Gebiet. Man kann aber wohl annehmen, daß darin ostwestlich ziehende Hammadas mit tieser liegenden Sandgebieten abwechseln. Bom Ahgagarzebirge nach Sinordossen erstreckt sich die Hammada von Mursuk mit 500—600 m Höhe, an deren Südrande Mursuk selbir in 447 m Höhe liegt. Südlich von Mursuk reiht sich zunächst wieder Sandwüste, dann das sogenannte Tümmogebirge an, welches nach Siten mit dem Hochlande von Tibesti zusammenhängt.

Bei Tümmo haben wir eine Art von Sattel zwischen den Erhebungen des Titens und Westens, und gerade über diesen Sattel läuft der Haupt farawanenweg. Versolgt man diesen weiter nach Süden, so freuzt man noch mehrmals Landschwellen, Sinsenkungen und Trockenthäler. Die Straße führt von Lase zu Lase, von Brunnen zu Brunnen, zum Teil auch im Bette der Wadis selbst; zum Sudan hin nimmt die Häufigkeit der Lasen zu. Die Lase zut liegt noch 415 m über dem Meere, Kauar 380 m, dann folgt eine längere, saft ebene Strecke durch die Steppe Tintümma, bis wir allmählich zu dem etwa 270 m hoch liegenden Tsasse hinabsteigen.

Titlich von der alten berühmten Karawanenstraße liegt das Gebirgsland von Tibesti, bessen Kenntnis wir Nachtigal verdanken. Es bildet teilweise schon den Südrand der Sahara, da man in der am Südabsalle des Gebirges liegenden Landschaft Bodele bereits die tiese Sinsenkung um den Tsabse erreicht. Tas Bergland von Tibesti, eines der Kauntgebiete der Tibbusoder Tedafämme, zieht in der Breite von etwa 180 km vom 15 21. Grad ösel. Länge in südöstlichen Richtung gegen Tax Fur und Kordossan. Te höchsten Erhebungen liegen im Nordweiehun, in der Tarsotette, wo der Stock des Tusidde 2700, der Tarso selbst 2400 m Höhe erreichen soll; die mittlere Höhe des ganzen Berglandes mag 1500 m betragen. Ter Absall gegen das umsliegende Land ist zum Teil steil, besonders im Nordossen, wo der Kauptort Bardal in 900 m Köbe liegt; ein zweiter größerer Ort, Tao, liegt am Südwestabhang in 700 m Höhe. Zahlreiche Bäche entspringen im Gebirge, versiegen aber an dessen Kuße beim Eintritt in die weiten Riessskächen.

Das Gebirge von Tibesti besteht aus einer alten granitischen Grundlage und paläozoischen Sebimenten, neben denen jedoch auch jüngere Gruptivgesteine vorkommen. Gegen Tüden löst sich das Gebirge in eine Reihe südöstlich ziehender Ketten auf, zwischen denen sich Trockenthäler erstrecken; hier beginnt die gleichfalls von Rachtigal besuchte Landschaft Borku.

Nach Then geht das Gebirge langiam in die Hodebenen der öftlichen Sahara über. Unter 21° öftl. Länge soll in der Landschaft Badjanga reiche Begetation zu finden sein, mit Tattels und Tumpalmen, Tamarinden und einem fischreichen Salziee. Im Südosten scheinen sich Bergzüge, ähnlich dem Tibestigebirge, in die Landschaft Ennedi binein weit sortzusesen, doch wissen wir von diesen Gegenden außerordentlich wenig. Es muß auch dahingestellt bleiben, ob vielleicht sich noch einzelne Schwellen und Bergzüge nach Nordosten abzweigen, sücherer aber schweize in einem früheren Abschnitte gedacht haben, als eine Fortsetzung der zentralsaharischen Erhebungen zu beuten ist.

#### d) Die öftliche Sahara.

Die öftliche Sabara ist wegen ihrer Wasser und Pflanzenarmut noch weit weniger erforicht als die westliche, und es ist ein besonderes Verdienst von Roblis, uns mit einer Reihe ihrer Dasen bekannt gemacht zu haben. Tie mittleren Teile der östlichen Wüste scheinen im Durchschnitt 400-600 m hoch zu liegen. Die von Rohlfs besuchten Tasen von Kufra haben eine Höhe von 250-450 m, und zwar liegt Taiserbo 270, Kebabo 490 m hoch. Von hier aus steigt der Boden wahrscheinlich gegen Süben an. Zwischen dem 20. und 22. Grad östl. Länge tressen wir fruchtbare Landschaften mit Tuellen, Weibegründen und Ansiedelungen. Zwischen Kufra und Wadzanga scheinen mehrere Einzelberge, wie der Diebel en Kari, zu liegen, die von den Karawanen als Land marken benutzt wurden, aber von diesem Berge an dis Kufra dehnt sich eine völlig vegetationslose, fable Wüstensläche aus.

Von Kufra aus nach Norben, wo wir zwischen Taiserbo und Tjalo nochmals eine weite wasserlose Strecke zu pajsieren haben, senkt sich der Boben bis zu einem am Sübrande des Plateaus der Cyrenaica von Tsten nach Westen reichenden tiesen Grabenbruch, bessen Boden bald noch ein wenig über, bald sogar unter dem Meeresspiegel liegt. Toch handelt es sich hier nicht um eine der kaspischen oder syrischen vergleichbare Tepressionszone, sondern nur um einzelne Einsenkungskessel, deren keiner 100 m Tiese erreicht. Tie Tase Audzila liegt im Minimum noch 41 m über dem Meer; erst weiter östlich beginnen die Tepressionen, welche in Swah —30 m, etwas östlicher, in der Tase Aradj, sogar — 70 m und am kleinen, abermals etwas weiter nach Tsten liegenden Sittrahse wieder nur —25 m erreichen. Zsolert steht die Tepression des Sees Birket el Kerun im Fayûm mit —43 m und diesenige des sogenannten Natronthales.

Zenseit dieser wohl auf weit zurückliegende geologische Vorgänge zurückziführenden Tepressione, ersteigen wir das im Altertum seiner Fruchtbarkeit und reichen Besiedelung halber hochberühmte, jest aber ganz verwahrloste Plateau der Eprenaica oder von Varka, welches im Besien im Gebiete von Bengasi etwa 700 m, im Osten auf ägyptischem Gebiete kaum 200 m höhe zu erreichen schiete. Die Nordränder sind am höchsten, fallen steil zum Meer ab und bestehen, wie das ganze Gebiet, aus miocänem Kalkstein. Ein Meeresteil mit großen Tiefen (siber 4000 m) trennt Barka von Kreta und dem Peloponnes.

Noch eine zweite Tasenreihe durchzieht die Libysche Wüste, die mit der sogenamten Kleinen Tase (Nach el Bahrich) nördlich vom 28. Breitengrade beginnt und durch die Tasen Farafra, Tachel und Chargeh sich nach Süden fortsetzt. Die Meereshöhe dieser Tasen, welche tiese Bruchzessel um Wüstenplateau darstellen, mit etwaigen alten Flußtäusen aber nichts zu thun haben, nimmt von Novden nach Süden ab. Tie Kleine Tase liegt die 113, Farafra die 85, Tachel 58 bis gegen 100, Chargeh 52—70 m über dem Meere; doch werden sie alle durch 180 bis 540 m hohe Wüstenricken voneinnaber getrennt. Auch weit südlich von dieser Tasenreihe liegen tief in der Wüste noch einige undedeutende Tasen, wie die Tase Selinen im Südwesten von Wadi Kalfa. Die Umgebung der libyschen Tasen ih fast pflanzenlos, aber reich an interessiganten Erosionserscheinungen und merkwürdigen Felsbildungen. Gegen Tsen sent sich au Wüstenbateau in einem Steilrande zu dem tiesen Grabenbruch des nubisch-ägyptischen Nilstales hinab.

Der Lanbschaftscharakter in der östlichen Wüste (f. die beigehestete Tasel "Die östliche Sahara") ist namentlich durch die deutsche Expedition von 1873—74 lehrreich und ansichaulich geschildert worden. Tressend ist Zittels Vergleich der Dünenlandschaft mit dem sturmbewegten Dzean, freilich mit dem Unterschied, daß im Meere selbst der heftigste Orkan niemals Wogen von solcher Söhe zu erzeugen vermag, wie sie im Sandmeere vorkommen. "Bald", sagt Jittel, "sind es lange Ketten von parallel laufenden Dünen, welche den Wüstenplan durchtreuzen und mit den dazwischenliegenden Thälern einem riesig vergrößerten, frisch gepflügten

Alder gleichen, bald aber wieder bunt durcheinander gewürfelte, bis 200 m hoch und auch höher angehäufte Dünenberge, zwischen benen fich einzelne fleine Thäler hinschlängeln. Zuweilen, wenn man . . . ben Grat einer folden Dune erreicht hat, erblickt man zu feinen Rugen einen tiefen Schlund, beiffen Ränder gerundet und glatt wie biejenigen eines riefigen Trichters find, und ben man fast gang umfreisen muß, um eine Passage zum nächsten Dünengrate zu finden. In ber Tiefe des Abarundes . . . unterscheidet man eine einheitliche Kläche von tiefichwarzer Karbung, es ist der ursprüngliche Boden von Sandstein, der durch die Wirbelstürme, die diesen Trichter im Laufe ber Jahrhunderte gegraben, von der Sandbede entblößt ericheint." Gin anberes Mal fand ber Reisende eine Reihe von engen und tiefen Thälern, beren Sohle von gablreichen großen Sandriegeln wie von Adern burchzogen war; oder auch größere Mächen mit vollständig blokgelegtem Untergrunde, der, entweder eben oder von tiefen Kurchen durchzogen, an ber Dberfläche berartig zerfest fein fann, daß er bem Tritte bes Juges noch eher nachgibt als ber Cand ber Tüne felbit. Die Sohe ber Tünen wird von vielen Reifenden fehr überschätt, felbit bort, wo ein aus festem Gestein bestehender Kern sich 100-150 m über das allgemeine Niveau ber Gegend erhebt, beträgt nach Bittel die Gesamthöhe ber Tune faum mehr als 300 m. mährend folche Dünen, die feinen festen Kern haben, felten mehr als 100 bis höchstens 150 m Sobe erreichen. Neben ben riefigen Dunen gibt es aber auch gang fleine, von nur 2-3 m hobe, bie an ber Basis faum 100 m im Umfreis haben.

Anders ist die Landschaft auf einem geröllüberdeckten Plateau. Hier hat die Erosion den Boden mit scharffantigen Blöden oder mit Feuersteinsplittern übersäet, die ostmals Kunstprodukten aus vorhistorischer Zeit täuschend ähnlich sind. Nicht selten wandert man auch über Streden, wo gewaltige, dombenähnliche Kalksteinkugeln von ½—2 m Turchmesser massenhaft umherliegen. Wo der Fels unwerhüllt zu Tage tritt, sind die mächtigen grauen, zuweilenhaft undrig und violett gefärden Kalksteinplatten vom treibenden Flugsande glatt poliert, und ihre glasdarte Tberstäche wirft mit hellem Glauze die Sonnenstrahlen zurück. Früher schon sind die als Wirkungen der Erosion auftretenden Felskirme und Pseiler, die "Zeugen", erwähnt worden: sie sind im östlichen Teile der Wüste sehr häusig und kündigen gleichsam in breitem Gürtel schon meilenweit die nächstelogende Terrainstuse, mit der sie einst zusammenhingen, an.

#### e) Das Milland.

Etwas unterhalb von Chartum, dis wohin wir den Nil schon kennen gelernt haben (378 m), vereinigen sich die Gewässer des Weißen und des Blauen Nils. Bei Chartum, am Blauen Nil, der hier die Insel Tuti umsließt, tressen wir schon auf den für Aufbau und Landichaft des Nilslandes so wichtigen nubischen Sandstein, der uns nun am Nil entlang die Esneh begleitet, von Zeit zu Zeit durch die älteren Felsarten des Grundgebirges unterbrochen, die besonders am rechten User ausstreten, zwischen Verber und Meraui aber beivellzer des Stromes bilden und auch zwischen User austreten, zwischen Vahren im Aufwischen Verbaussen. Schon oberhalb Chartum tritt im Gebiete der Baggara ein Zweig des Plateaus von Tar zur nach an den Nil heran, aber der eigentliche Durchbruch durch die vorliegende Wüssentelte beginnt erst unterhalb von Chartum mit dem sechsten der stromauswärts gezählten Kataratte. Ter Nil fließt von Chartum bis zur Vereinigung mit dem Utbara nach Vordosten, wendet sich dann nach Nordonordweiten, um bei Ubu Hammed plößlich einen südweitlichen Lauf einzuschlagen, den er dis zum Wadi Mhal oder Malif vor Ult-Dongal beibehält. Tann kehrt er allmählich in die nördliche Laufrichtung zurück. Welche Ursachen die große S-förnige Rilfrümmung bestimmen,

ift noch nicht mit Sicherheit zu fagen; es ist möglich, daß Nisse in der großen Wüstentasel den ersten Unlaß gegeben haben, und daß dann der Strom, immer den bald von Stowesten, bald von Nordosten herandrängenden härteren Terrainschwellen möglichst ausweichend, sein Bett in jahrtausendelanger Arbeit weiter vertieft hat.

Der Verkehr folgt zwischen Chartum und Korosko nicht bem von Kataraften burchiebten, einen großen Umweg machenden Strome, sondern er durchzieht die von den einzelnen Stromejegmenten fait umschlossenen Steppens und Wüstenländer, entweder die Bajudasteppe



Rorosto in ber Rubifden Bufte. (Rad G. Reclus.)

zwischen Chartum, Berber, Meraui und Ambukol oder die sogenannte Aublische Lüsse zwischen AbuHammed und Korosko. Tie Vajudasteppe ist im nordöstlichen Teile uneben und selbst gebirgig. Die rauhen und kahlen Urgesieinsmassen sind von engen, nicht unfruchtbaren Thälern durchzogen, in denen sogen Kulturversuche gemacht werden. Im äußersten Westen sinden sich table, nordsüdlich streichen Sandreinberge, die sich höchstens 200 m über die umliegende Landschaft erheben. In der Mitte der Steppe aber liegt ein ausgedehntes Plateau, das von einem breiten und langen Trockenthalt, dem Wadi Mokattem, durchsurcht ist, das noch in Kordosan seinen Ursprung hat und bei Ambukol den All erreicht. Tieses Wadi und sein zahlreichen Rebenthäuer führen gelegentlich etwas Wasser und sind nicht ganz pslauzenlos. Auf dem alten Wege von Abu Hammed nach Korosko, dem die von Abu Kammed nach Lusses aber und auf einer turzen Etrecke folgt, sind zahlreiche, schon den Charatter der sogenannten Arabischen Westerke, sich den Eharatter der sogenannten Arabischen Wüsseliche, sich den Kohne Kohnende klebistdung zu

überschreiten. Im ganzen gilt biese Strecke, die ja auch den Negen des Suban schon serner liegt, für dürrer und wasserdruer als die Bajubasteppe.

Bon Chartum bis Wadi Halfa fällt der Nil um 250 m und passiert auf dieser Strecke fünf zum Teil längere Katarakte oder Stromschnellen. Dies sind keine eigentlichen Wassersälle, sondern es ziehen sich Felsbänke und zahlreiche Inselden durch den Strom, zwischen denen der Strom mit beichleunigter Geschwindigkeit dahinschießt. Für kleinere Fahrzeuge, bei Hochwasser auch sür größere, sind die meisten Katarakte wohl passierden. Der seichte Nilkatarakt liegt sichon dei Wadi Vissera, zwischen Chartum und Schend, der sinste unterhald Verber, der vierte, aus einer langen Neibe von Stromschnellen bestehende, zwischen Es Salamat und Meraui, der dritte unterhald Neu-Dongola bei Hannik, der zweite oder große Katarakt oberschald Wadi Halfa. Er bezeichnete in den lepten Jahrzehnten die Südgrenze der ägyptischen Herrischaft und kann überhaupt als die Grenzscheide des lebhasten, angebauten Nilkals gegen das viel fremdartigere Interactika betrachtet werden. Endlich folgt südlich von Assand der erse Nilkatarakt (5 die Ubbildung, S. 507), den die bekannten Nilkahrzeuge, die Dahabien, wenn auch mit großem Zeitverlust, meist passieren können.

Alle Nilkatarafte zeigen beutlich, daß der Strom schon seit sehr langer Zeit an dem Werte ber Durchfägung ber entgegentretenden Bodenschwellen arbeitet. Es mögen anfänglich echte Wafferfälle vorhanden gewesen sein; an ihre Stelle find nach und nach die langgebehnten Rataraftenstreden getreten. Der zweite Rataraft ift etwa 15 km lang, der vierte behnt sich über 60 km ous. Oberhalb und unterhalb der Stromichnellen erweitert fich der Ril, overhalb der Altbaramündung ift er 320 m breit, unterhalb des fünften Kataraftes 460 m, an den Kataraften felbit nur 80-150 m. Bei Coneh tritt der Strom aus dem Kreidesanbstein in bas Cocan ein, er verbreitert fich auf der Strede bis Rairo von 550 m bis auf 2200 m. Die größte Tiefe beträgt zur Trodenzeit 5 m, die geringste an den Stromschnellen 1 m. Bur Hochsommerzeit ist der Mil dagegen bei Esneh 14 m, bei Kairo 10-12 m tief. Der Höhenunterschied zwischen Uffigan und Kairo beträgt faum noch 90 m., das Gefälle bes Stromes auf ganvtijchem Gebiet ift also fehr gering geworden. Die Breite bes ägyptischen Rilthales (einschließlich der schon wüstenhaften Streden an den Händern) wechselt nach Schweinfurth zwischen den bis zu 350 m ansteigenden Steilabfällen ber öftlichen (fogenannten grabifchen) und ber westlichen (fogenannten libuschen) Seite, in Rubien von 7-15, in Nappten von 20 bis 50 km. Die Breite bes burchaus kulturfähigen Schwemmlandes übersteigt nirgends 15 km, fo baß das ganze Rilthal als eine ungeheuer langgestreckte Dase innerhalb ber großen Wüstentafel betrachtet werden kann. Der Mil fließt selten genau in der Mitte des Thales, in der Regel halt er fich mehr in der Rabe des bitlichen Plateaurandes.

Therhalb von Beni Suef entiendet der Nil einen Arm, den 334 km langen Bahr Juffuf, nach Weiten in die Tepression des Fayüm, eine Art Kesselburch, der in das weitliche Wüstenplateau tief eingesentt ist. Ter Zugang vom Nilthal aus ist sehr schmal, dann solgt aber ein äußerst fruchtbares Kulturgebiet um die Stadt Medinet el Fayüm. Bis zum Wüstenrande sieht sich der See Virfet el Kerun hin, der letzte Nest des alten berühmten Mörisses, der mit einem Flächerraum von etwa 2000 ykm den größten Teil der Tepression einnahm. Der Spiegel des heutigen Virfet el Kerun liegt 43 m unter dem des Mittelmeeres, wogegen der Vsassersiegel des alten Möris 20—25 m über ihm stand. Ter ganze Mörisse war ein Werf von Menschenhand, bestimmt, in den Monaten niederen Wasserstandes einen Vsasservorrat für das stromadwärts folgende Fruchtland zu erhalten und eine intensivere Bewirtsdasstung desselben zu ermöglichen.

Major Brown und G. Schweinfurth haben über ben Mörissee, ber früher als eins ber größten hiltorisch accaraphischen Nätiel galt und es zum Teil noch heute ist, viel Licht verbreitet.

Nördlich von Kairo beginnt das Delta des Rils, das ein Areal von über 22,000 qkm umfaßt und bis 207 km breit ist. Es sind jest zwei Hauptarme vorhanden, der Arm von Rojette im Besten, der von Damiette im Dsten. Ein großartiges Schleusenwerk reguliert seit 1890 an der Deltaspitze den Ablauf des Wassers in die beiden Hauptarme. Zwischen diesen Hauptarmen gibt es aber noch zahllose kleinere, bei denen meist sehr schwerzzu entscheiden ist, ob sie natürliche Klußarme oder Menschenwerk sind.

Das Delta ift nicht absolut flach, sondern hier und da erheben sich geringe Bügel, bei benen man freilich auch zweifelhaft fein kann, ob es nicht häufig nur die Trümmerhügel verschwun-Dener Ortichaften find. Der südliche und mittlere Teil bes Deltas ift intensio bebaut und bicht besiedelt, nördlich vom 31. Breitengrade werden aber die Sumpfe häufiger, und ber äußerste Norden des Deltas wird von einer breiten, bas Meer begleitenden Zone von Strandjeen, Saffen und Lagunen eingenommen, welche durch dunenbefette Nehrungen vom Mittelmeere geschieden find. Diese Geen find die letten Reste einer früheren Meeresbucht, die der Mil allmählich mit feinen Ginkstoffen ausgefüllt hat. Der größte biefer flachen Geen ift ber beim Bau bes Sueskanals teilweise trocken gelegte Menjalehsee öftlich von Damiette, gegen Westen folgen der Burlosice zwischen den beiden Hauptmundungsarmen, ferner der Edfusee und ber Mariutice zwischen Rosette und Alerandrien. Der Menfalehsee gehört schon teilweise bem Sithmus von Gues an. Berfolgen wir biefe geologisch fo junge Landenge in füdlicher Richtung, jo treffen wir noch auf die Ballachfeen, den Timfah: oder Timfachfee und ichließlich die jogenannten Bitterfeen. Zwischen den Geen aber und zwischen ber füdlichsten Geengruppe und Dem Roten Meer erheben fich unbedeutende, oftweftlich ftreichende Schwellen, beren höchste, El Gier, nördlich vom Timfachfee, nur 16 m Sohe erreicht.

Geologisch fann man drei verschiedene Bestandteile auf der Landenge von Sues mahrnehmen. Die im Süden des Jithmus besindlichen Ablagerungen sind im Roten Meer abgesets worden, die im Norden des Jithmus aufgeschlossenen dagegen stammen aus dem Mittelmeere. Dazwischen liegen Nilsedimente, so daß die Annahme gerechtsertigt erscheint, es habe sich einst ein bedeutender Nilarm direkt nach Osten gewendet.

Wichtig ür die Frage nach der Mächtigkeit des Nilbeltas und nach dem Maße seines etwaigen Borrückens. Neuerliche Bohrungen haben gezeigt, daß man irrte, wenn man den Telta-Alluvionen nur eine unbeträchtliche Ticke zuschrieb. Bis zu einer Tiese von 27 m unter dem Meeresspiegel besteht bei Sagasig nach Judds Bericht das Erdreich aus abwechselnden Schicken von
Nilthon und Tünensand. Aber erst unterhalb von 38 m sind die Ablagerungen unter Berhältnissen entstanden, die den heutigen nicht mehr entsprechen. Anstehendes Gestein ist auch in
der Tiese von 97 m unter dem Meeresspiegel nicht gesunden worden. Tas Üstuarium, soweit
es von den Nilablagerungen in Anspruch genommen wurde, reichte vom Südrande des Natrorithales (s. 3.507) bis zum Nordabssall der Sinaiberge. Innerhalb dieser Grenzen hat nach
Schweinsuchs Tarlegung der Nil die Grenzen und die Nichtung seiner Absätze oft geändert.
Der ältese Nil ist weit im Westen zu suchen, von wo allmählich seine Mündungen nach Siten
vorrücken. Vielleicht veranlasse eine lokale Sentung im nordweitlichen Teile des Teltas die
allmähliche Nückehr der Teltaarme nach Westen. Der Hasin von Pelusium ist heute versandet, und der Hauptnil strebt dem Arme von Nosette zu, mit sichtbarer Tendenz eines weiteren
Vordingens nach Westen. Auch bei Allegandrien, 3 km vom heutigen Seenser, tras man bis

77 m unter dem Meer eine alte Nilablagerung. Tas erwähnte Natronthal ist ein langgestrecktes, breites, von Südosten nach Nordwesten verlausendes, vom Westrande des heutigen Teltas etwa 40 km entserntes Wadi mit einer langen Neihe von Salzseen. Es ist nach Schweinsurths Darslegung ein Bruchgraben, der an seiner tiessten Stelle eine Tepression von —23 m darstellt. Der mittlere Thalgrund fällt ungesähr mit dem Meeresspiegel zusammen, die Nänder aber ersreichen positive Höhen von 80—200 m. Es scheint, daß eine Justitration von dem höher als die Seen liegenden nächsten Nilarm, dem von Nosette, stattfindet. Der Wasserfand in den Natronseen



Der erfte Rillataraft oberhalb Mifuan. (Rad Photographie.) Bgl Tert, E. 505.

zeigt eine regelmäßige jährliche Periodizität, auf die allerdings auch die schwankenden Regensmengen von Einfluß find. Wenn man nun auch in 36 m Tiefe bei den Natronseen eine braunskohlenartige Schicht gefunden hat, ist doch nicht daran zu denken, daß in neuerer oder gar historischer Zeit ein Arm des Nils sich so weit westlich gewendet haben könnte.

Die Schwellzeit des Nils fällt auf die Monate Juni, Juli, August und September. In der ersten Hälfte des Oktober ist der höchste Wasserstand erreicht; dann beginnt, öfter durch ein nochmaliges Ansteigen unterbrochen, langsames Fallen: im April, Mai und in den ersten Junitagen ist der Wasserstand am niedrigsten. Die einzelnen Jahrgänge fallen sehr verschieden aus, da die nach Agypten gelangenden Wassermengen sowohl von den Gebirgsregen Abessiniens als auch von den "aftronomischen Negen" des Nilsengebietes abhängen, und auch die letzteren lange nicht so regelmäßig sind, wie man früher annahm. Der obere Nil steigt gewöhnlich vom Mai die Oktober und fällt die zum Februar, das hohe Wasser tritt aber zuweilen schon vor

Mai ein. Der Bahr el Gasal und der Bahr el Arab steigen vom Juni bis zum September, oft auch bis zum Ottober, der Blaue Nil und die übrigen abestünischen Zustüsse vom Mai dis September. Wenn das Nilwasser bis zu 8,5 m am Nilwegel bei Noda unweit von Kairo gestiegen ist, dann ist die zu einer ausziedigen Bewässerung des Landes erforderliche Höher reicht. Steigt das Wasser weientlich höher, so wird die regelrechte Verteilung in die einzelnen Kanale und auf die Felder erschwert. Bedrohlicher ist aber eine zu geringe Nilüberschwenmung, die als ein großes Unglück für das Land angesehen wird. Um auch in der Zeit des Nieberswissers eine ausreichende Wasserülle zu haben und überhaupt die Überschwenmung bester rezulieren zu kömen, hat man den Bau eines kolossalen Stauweihers bei Liserschwennung dester das großartigste Bauwert dieser Art in der ganzen Welt sein wird.

#### f) Das Land öftlich vom Ril.

Im Then des Stromes erstreckt sich die Hochfläche der Wüstenkafel noch bis zum Roten Meer und über dieses hinaus nach Arabien. Sie steigt vom Nil ostwärts an, erreicht 30 bis 40 km vor der Küste ein Marimum der Erhebung und fällt dann steil zum Noten Meer ab. Über dieser 500 –1000 m hohen, äußerst zerrissenen Wüstenplatte erheben sich mehrere Bergzüge, die meist der Küste parallel streichen und ziemlich bedeutende Höhen erreichen. Der Diebel Gharib in 28° nördt. Breite wird auf 1645 m, der Diebel um Sidr und der Diebel Duchan unter 27° auf 1400—2000 m geschäpt, der Diebel um Telpha, süböstlich von den vorigen, erreicht 2027 m, der Diebel Hammada Class unter 24° 2000 m und das Soturbagebirge etwas süblich vom 22. Grade, nahe am Meere, 2100 m. Auch noch weiter südwärts siehen ähnliche Gipsel, aber der Cstrand des Wüstenplateaus geht zwischen Suafin und Kassala allmählich in das Vorland der früher betrachteten abessinischen Erhebungsmasse über.

Alle diese Erhebungen in der Nähe des Noten Meeres gehören dem Gebiete der alten krisstallinischen Gesteine, Granit, Spenit, Tiorit, Porphyr und anderen an. Sie sind reich an mancherlei Schähen, an Metallen und kossenschungen Bausteinen. Bei Hammamat, etwa halbwegs zwischen Keneh und Kosser, wurden dunkelgesärbte Gesteine für Sarkophage und Statuen gewonnen. Der obenerwähnte Diebel Duchan lieserte den Kömern und Griechen prächtigen roten Porphyr. Bei den Granitbrüchen des Diebel Fatire (westlich vom Diebel um Delpha), welche Schweinsurth beschrieben hat, wurde neben Bausteinen anch Aupfer gewonnen, und am Diebel Sebara nicht weit vom Noten Meere erbeutete man Smaragde. Auch in den sich westlich ansichließenden Sands und Kalksteinschiehen fanden sich Alabaster und andere wertvolle Bausteine.

Die Wüste zwischen dem Ril und dem Roten Meere weist die großartigsten Landschaften in ganz Rordostafrita auf. Die Wüstenplatte ist hier außerordentlich zerklüstet, von einer Unzahl Wadis tief zerrissen und in eine Menge von Gruppen und Sinzelkegeln aufgelöst. Ganz vegetationslos ist sie nicht, sondern sie hat Auellen und natürliche Züternen, die von den gelegentlich auftretenden Winterregen gespecift werden. Mit Recht bennert Schweinstrich, daß "die östliche Wüste ein vielverzweigtes Net von zum Teil sehr tief eingeschnittenen Rinnsalen darvielet, deren hydrographische Funktion sich nur durch Periodizität und unterbrochene Tauer von den Flußgewässen unserer Zone unterschedet, für die Umgestaltung der Bodenplassit aber dier weit maßzebender zu sein scheint als die letzterwähnten bei unse". Ta nun auch bei der nicht unbedeutenden Meereshohe die Wirtungen der Temperaturdisserungen sehr starf sind, ist es nicht zu verwundern, wenn Ratursoricher wie Schweinsurth, Walther und andere gerade in diesem Teil der Sabara sehr lehrreiche Studien siber die Terrainsormen der Wässe und ihre Umwandlung anstellen konnten.

Das Mima. 509

Die Küste des Noten Meeres hat zwar keine großen Halbinseln, aber dafür desto mehr kleine, felüge Küstenworiprünge (Nas) und dazwischen unzählige Ginschnitte, die Scherm genannt wersden. Sie ist sehr reich an Klippen, streckenweise auch an Inselschwärmen, und in dem warmen Wasser haben sich die Korallenbauten zu großer Schönheit und Mannigfaltigkeit entwickeln können.

#### B. Das Alima.

Bei Untersuchungen über die Ursachen der ausgedehnten Wüstenbildungen im Norden Afrikas hat man immer eine gewisse Vorsicht nötig, um nicht in den Areisschluß zu verfallen: Nordafrika ist wüstenhaft, weil es wenig Regen empfängt, und Nordafrika empfängt wenig Regen, weil es eine Wäste ist. Tropdem stedt auch in diesen Sägen ein Korn Wahrheit, denn ist ein Land durch meteorologische Einslüsse allmählich zur Wüste geworden, so wirkt es mit seinem dürren, am Tage heißen, in der Nacht aber sehr kalten Voden seinerseits wieder verschärsfend auf das Klima ein.

Luftströmungen. Pefchel hatte in einer seiner anregendten Abhandlungen die Unsicht vertreten, die Sahara sei nichts als ein Teil des gegen Westen immer trockener werdenden Bettes der polaren nordöstlichen Luftsrömungen; nachdem diese die sibirischen Wälder bewässert, die Kirgisensteppen im Winter nut Schnee überschüttet hätten, wäre ihnen sür die Sahara keine Feuchigkeit mehr übriggeblieben; so müßte diese Wüste im Angesicht des für sie dedeutungstosen Atlantischen Tzeans verschmachten. Es versteht sich von selbst, daß diese wegen ihrer Einsacheit bestechende und selbst noch von Rolland nicht ganz verworsene Zehre beute nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Die Windverhältnisse sind dich entsernt so einsach, wei sie die älteren Meteorologen darstellten und wie sie auch noch auf unseren neueren Karten der Teutlichkeit wegen gezeichnet werden. Von den assatischen Steppen geht keine Luftströmung auf die Sahara über, sondern die beisen Wissen Mezopotamiens, Persiens und Turtestans erseugen im Sommer Niederdruckgebiete und saugen die Luftmassen der Umgedung zu sich heran. Im Winter hilden sich hier Hochverlägebiete, aber die abströmende Luft kann die Sahara jedenfalls nicht beeinstussen. Auch die Umnahme, daß über der Sahara beständig der regenverhindernde Nordospapiat wehe und so die Lüsüfe schaffe, sieht mit den Beobachtungen nicht im Einstlang.

Bielmehr verhalt fich im Commer bas beiße Wuftengebiet gang ebenso wie die affatis ichen Wüsten; es bildet sich hier über der großen, stark erwärmten Landsläche ein barometrisches Minimum aus. Dieses erzeugt Luftströmungen, die nach dem Inneren der Bufte konvergieren muffen, bem Land aber wenig ober gar feinen Regen bringen. In mäßigem Grabe wurde diese Tendenz der Luftitrömungen auch dann vorhanden sein, wenn die Sahara feine Buite ware. In der Libnichen Wufte finden wir im Commer vorherrichende Nordwinde: auf Roblis' Aufra-Expedition famen 76 Prozent der Winde vom April bis September auf die Richtungen zwijchen Nordwejten und Nordoften; in Tripolis dominieren nordöstliche, in Mursuk östliche und nordöstliche Winde. Etwas veränderlicher, vielleicht infolge des weniger einformigen Bodenreliefe, find die Sommerwinde im Guden von Algerien. Die Beobachtungen von Roblis und Nachtigal auf ihren Wüstenreisen nach dem Sudan zeigen, wie auch vom Sudan her die Luft im Sommer in die Sahara hineingezogen wird. Für ben Westen ber Wüste haben die Wahrnehmungen von Lenz das Borherrichen westlicher Winde im Sommer sehr mahrscheinlich gemacht. Diese Winde find häufig frisch und angenehm, bringen aber keinen Regen. Die Zusammenstellung ber Ergebnisse macht den Eindruck, als ob in der Sahara zwei sommerliche Druckminima eriftierten, das eine in der Libnichen Bufte, das andere etwa im Nordoften von Timbuftu.

Während des Winters wehen die Winde aus der Sahara, die dann hohen Luftbruck hat, hinaus, was an der Meeresküste von Tripolis dis Alexandrien und am Nande der Wüste gegen den Sudan am fühlbarsten ist. In der Mitte der Wüste herrschen veränderliche Winde, häusig auch Windstillen. Im Vordweiten können die Verhältnisse nie so regelmäßig sein, da hier der Utlas ftörend wirkt. Im Vordweiten können dier dem dann verhältnismäßig warmen Mittelmeere zahlreiche Luftwirdel vorüber, welche auf die Sahara nicht ohne Einfluß bleiben und außer der Saharalust auch den Staub der Wüste dis nach Italien, ja dis in die Alpen tragen. Manche der heftigen Wüstenstirme haben ganz cyklonartigen Charakter; es ist auch nicht ausgescholossen, das einselne Minima ihren Weg durch die Wüste selbst nehmen und eine große Störung der regelmäßigen Vikterung verursachen. Man hat beobachtet, daß bei Sanbstürmen öfter einzelne eiskalte Regentropfen fallen, die ganz den Sindruck geschmolzener Hagelstruck machen.

Die charafteristischen beißen Wüstenwinde, welche ben Reisenden durch ihre große Trockenheit in der That gefährlich werden können, sind jedenfalls keine lokalen Erscheinungen, fondern nur im Zusammenhange mit den allgemeinen Bewegungen der Luftwirbel zu verstehen. Es ift bezeichnend, daß ber Chamfin, ber vielgenannte beiße Wind Agyptens, am meisten in ben überhaupt regelloferen Übergangsmonaten vom Winter gum Sommer auftritt. Auch ift die Rahl der Chamfintage in den einzelnen Rahren fehr ungleich, wohl dem häufigen Wechsel entsprechend, dem die Zugftragen der Minima unterworfen sind. Der Name Chamfin, b. h. "fünfzig", foll baber rühren, daß er am häufigsten in einer Veriode von 50 Tagen nach bem Frühlingsägninoftium auftritt. Während eines besonders heftigen Chamfins in Kairo stieg die Luftwärme auf 40,90, und die relative Neuchtigkeit fank auf 12-15, einmal fogar angeb= lich auf 8 Prozent. Im Inneren der Wüste hat man 56° Wärme beobachtet, mahrend der Wüftenboden fich bis 70° erhiben kann. Die Wüftenfturme bauern felten mehrere Tage, bis= weilen mährt der eigentliche Sturmftoß nach Lenz' Beobachtungen bei Araugn nicht länger als gehn Minuten. Auch die unerträglich beißen Stürme, mit denen Foureau beim Rückmarsche von seiner neunten Reise zu kämpfen hatte, kamen im Frühjahre vor. Die Gingeborenen leiden faum weniger unter ihnen als die Europäer und vermeiden es, die Karawane dem vollen Unpralle des Sturmes auszuseben. Die Luft und bas gange himmelsgewölbe nimmt mährend eines echten Wüstensturmes zuweilen eine intensiv gelbe oder rötliche Farbung an.

Wie der Frühling ift auch der Herbst für die Wüste eine Zeit des Überganges. Die fühlen Seewinde, die an der ägyptischen Küste im Sommer wehen, hören gegen den Herbst auf, weil der Luftbruck in der Lüste dann wieder steigt, über dem Mittelmeer aber sinkt. Deshalb pslegt dort der Herbst incht viel weniger heiß zu sein als der Hosine. Und das Vorkommen der heißen Winde zeigt gegen den Gerbst hin wieder eine kleine Steigerung.

Rieberschläge. Wenn also die Lustbruckverhältnisse dem Auftreten ausgiebiger und regelsmäßiger Rieberschläge in der Wüste nicht günstig sind, so ist darum doch die Wüste nicht ganz regenlos. Die geschlicherten Trucks und Windverhältnisse herrschen in Wirklichkeit nicht immer mit voller Strenge; es kommt vor, daß die Winterregen des Mittelmeeres oder die Aquatorialsregen des Sudan weit in die Wüste vordringen und die gewohnte Ginförmigkeit für einige Zeit auscheden. Sine völlig des Negens entbehrende Gegend gibt es wahrscheinlich in ganz Nordssfrita nicht; häusig wird der Ausfall an Regen durch starken Tau und häusige Nebel ersetzt. In Tripolis zählt man jährlich 60 Tage mit Morgennebel.

Wo in unserem Gebiete fich ber Regen mit einiger Regelmäßigkeit einstellt, ericheint er entweber im Winter ober im Frühling und herbst. In ber algerischen Sahara fallen

Das Rlima. 511

burchschnittlich 310 mm, bavon 14 Prozent im März, 12 Prozent im Tktober; in Alexandrien fallen 210 mm, davon 24 Prozent im November, 27 Prozent im Tezember. Allerdings erscheint ums das Jahresmittel des Regenfalles für manche Stationen sehr klein, aber es ist z. B. an der Mittelmeerküste doch weit bedeutender, als man früher glaubte. Zwar haben wir in Sues nur 26, in Kairo 32, Zsmailia 52, Port Said 92 mm, aber in Alexandrien misst man 210, in Bengasi 354, in Tripolis 478 und am Kap Juby 225 mm. Auf der lestgenannten Station fällt der meiste Regen im Zanuar, dann im Oktober.

Der Sommer ist allerdings an den meisten Wüstenstationen nahezu regenlos; in Kairo empfangen die Monate Juni dis September, in Tripolis Juni dis August kaum meßdaren Riederschlag. Richt ganz so schlimm sieht es in der algerischen Sahara. Auch tief in der Sandwüste können Regenfälle vorkommen, wie denn die Rohlfssche Expedition auf ihrem Marsche nach Siwah einen eckten, vom Mittelmeere dorthin versprengten Landregen erlebte, weshald sie einen Lagerplatz Regenfeld benannte. Sehr wenig scheint es an der Westüsse des Noten Meeres zu regnen, nur einzelne Güsse treten nach Klunzinger dann und wann ein, die bisweitlen tiere Crosionsschluchten schaffen. In den Gebirgen der Wüste regnet es aber erheblich mehr; dort können auch Schneefälle vorkommen. Gewitter sind in der Nähe der Mittelmeerküste noch ziemlich häufig, im Inneren sehr selten. Doch erlebte Foureau auf dem erwähnten Frühlingsmarsch in der algerischen Sahara einige langwierige Gewitter, deren Blige von Abend dis gegen Worgen sichtbar waren.

Natürlich ist die Verdunstung in der Wüste sehr groß: fallen auch einmal auf den Gebirgen bedeutende Wassermengen, so können sie sich doch nicht weit in die Wüste hinein verbreiten; bald liegt das Regendett, dessen plöhliche Füllung vielleicht eine Karawane erschreckte, wieder ausgetrocknet da. Wo ein Wasserlauf stockte und endlich austrocknete, bleibt in der algerischen Sahara eine "Daya", ein schlammiges, oft salziges Vecken zurück. Diese Dayas zeigen durch ihre Lage an, wie weit in den verschiedenen Jahren das Wasser vorgedrungen ist. Ginzig der Nil triumphiert, wie Schirmer bemerkt, über die Wüste und erreicht zwar geschwächt, aber doch noch lebend das Meer.

Das Wasser der Niederschläge verdunstet aber nicht völlig, ein Teil gelangt in den Boden und kann in weiter Entsernung als Quelle wieder zum Borschein kommen. Manches Trockenthal zeigt durch einen fortlausenden Streisen bescheidener Begetation an, daß ein Wasserlauf zwar nicht an der Sbersläche, aber doch in der Tiese noch vorhanden ist. Kommen die unterirdischen Wasser an einer Stelle der Sbersläche nahe genug, oder können sie durch artesische Brunnen künstlich angezapst werden, so geden sie Beranlassung zur Vildung einer Dase, die freilich der Vernichtung anheimfällt, sobald die unterirdische Wasserader versiegt. Auch manche Dünen enthalten Wasservorräte und können die Reste eines Regensales lange konservieren, zumal die glühende Sitze der Sbersläche sich nicht weit in das Innere fortpslanzt; in 35 cm Tiese hat man den Sand um 200 kühler gesunden als an der Sbersläche.

Es eristieren aber im Boden der Sahara nicht bloß Wasseraten, sondern ganze Wasserbeken, in denen sich das Wasser, das auf den vielleicht fernen Gebirgen gesallen ist, ansammelt, und die, obgleich nicht unerschöpflich, durch eine ganze Reihe von Brunnen angezapst werden können. Die Existenz der libyschen Dasen, von denen Chargeh 70 Brunnen, alle warm und heftig hervorsprudelnd, besitzt, beruht auf solchen unterirdischen Wasserväten. Die Dase des Jupiter Ummon enthält unter anderen den berühmten, 29° warmen, nur scheinbar seine Wärme wechselnden Sonnenquell. Das Quellwasser dieser Dasen stammt wahrscheinlich nicht vom Nil,

sondern trot der Entsernung aus dem Sudan, so daß eine bedeutende und dauernde Verminderung der Regen im Sudan sich in den Dasen fühlbar machen mußte.

Es leuchtet ein, daß das Wüstengebiet einer der wolkenfreiesten Räume der Erdoberstäche sein nurs. Alexandrien hat eine mittlere Bewölkung von 24 Prozent, Kairo von 19 Prozent. Ter heiterste Monat ist der Juni (8 Prozent); die trüdsten Monate, die aber in Tentschland immer noch sehr heiter erscheinen würden, sind Januar und Jebruar (30 Prozent). Schon Vistra in Algerien, das nur am Nande der Wüste liegt, hat 264 ganz heitere und nur 58 ganz trübe Tage im Jahr; im Juli sind durchschnittlich 30 Tage klar, im ganzen Sommer 83 klar und nur 5 Tage trübe. Wenn aber auch keine eigentlichen Wolken vorhanden sind, so ist darum der Sommerhimmel der Sahara doch nicht ganz rein, sondern er hat einen sahlen, weißbläulichen, blendenden Schein, der in Verbindung mit der hohen Wärme dem Reisenden sehr lästig werden kann. Tagegen sind alle Reisenden in dem Preise des ftrahlenden Winterhimmels der Lüstig werden kann. Tagegen sind alle Reisenden in dem Preise des strahlenden Winterhimmels der Lüstig werden

Temperatur. Unzweiselhaft ist das nordafrikanische Wüstengebiet eine der heißesten Gegenden der Erde, aber bezeichnender und geographisch wichtiger als die gelegentlich beobachtete hohe Wärme ist der scharfe Gegensatzwischen Tag und Nacht, der in den meisten Teilen der Wüste zu beobachten ist. Von ganz besonders frarker Sommerhitz berichtet Flover. Im Juni 1886 sant in 750 m Meereshöse nordösstlich von Keneh die Temperatur zehn Tage hindurch nicht unter 45° und blied oft, selbst in der Nacht, dei 47—48°. Diese Sitze muß jedoch selbst für die sogenannte Arabische Wüste ganz ungewöhnlich gewesen sein, denn es wird derichtet, daß viel Vield daburch zu Grunde ging. Die Stille in der heißen Mittagszeit machte auf den Reisenden einen tiesen Eindruck, die Felsen schienen zu tönen in der Mittagszeit machte auf derselbschen Gegend aber schneite es im Januar, die Vissen waren weiß von Schnee, und der Berg Tiebel Shatt sah aus wie das Matterhorn.

Ngypten hat einen heißen, aber durch die Nordwinde etwas erträglicher gemachten Sommer und einen aus dem oben angedeuteten Grunde ungewöhnlich langen und warmen Herbst. Ter Winter zeigt große Gegensäße zwischen Tag und Nacht, der Frühling wegen des dann auftretenden Chamsin auch zwischen den einzelnen Tagen. Die mittlere Zahreswärme in Alegandrien beträgt 20,6°, in Kairo 21,3°, in Kosser auch Meer aber 24,6°; der Kileske Monat hat in den drei genannten Teten 14,4, 11,9 und 18,3°, der wärmste 26,2, 29,1 und 29,4° aufzuweisen. Tie mittleren Extreme Kairos betragen 41,7 und 1,8°; im August darf nur ein Minimum von 18,7° erwartet werden. Im Freien, außerhalb der Stadt Kairo, sind Extreme von 47,3° und —2° beobachtet worden. Sisbildung fommt vor, dagegen sind die alten Unzgaben von einem wirklichen Gefrieren des Alls sicher übertrieben. Lyons fand neuerdings auch in der Taße Chargeh mehrmals Temperaturen unter Kull, und diese dürsten überhaupt in keinem Teil unseres Gebietes völlig sehlen.

Die täglichen Wärmeschwankungen sind in der östlichen Wüste sehr groß, sie betrugen in Kufra sogar im Herbite 17—18°. Selbst wenn es am Morgen gereist hatte, stieg nachmittags die Wärme doch auf mehr als 30°. In Bengasi beträgt die Mittelwärme 20,4°, in Tripolis nach Ahra 19,9°. Zweihundert Tage des Jahres haben eine Wärme zwischen 15 und 20°, während die absoluten Minima den Gestierpunkt nicht ganz zu erreichen scheinen. In Mursuf herricht am Tage und im Sommer sehr bedeutende Sige, aber nachts und im Winter samt die Kälte empsindlich werden. Nachtigal beobachtete Ertreme von 41° und 0°, Nohlfs aber, der wahrscheinlich in einen besonders kalten Winter geraten war, verzeichnete von Dezember die Februar Minima von —4 bis —5°. Sehr kalt kann auch die Sahara im Süden von

Algier werden; die Tagebücher Foureaus und anderer Neisender sind voll von Klagen über bitter kalte Nächte und icharse Winde. Im Januar 1893 beobachtete Foureau in 300—400 m Meereshöhe sast eine Woche lang jede Nacht Minima von —6°. Tes Morgens sand man dicke Eisssichichten. El Golea hat Extreme von —5°, Charbaja (520 m) sogar von —7°, auch in Viskra kommt Eisbildung vor. Tabei gehört aber El Golea doch zu den heißesten Tren der Erde. Tie Mittelwärme wurde zu 24,3°, die Temperatur des kältesten Monats zu 11,7°, des wärmisten aber zu 36,7° sestgesellt, doch sind die Beobachtungsreihen hier wie so vielsach in Afrika noch nicht lang genug. Tas Wärmeertrem beträgt 50,1°, die relative Luftseuchte im Juli und Lugust nur 16 Prozent. Tie Mittelwärme von Ghardoja ist 21°, von Biskra 20,3°, im hochgelegenen (1050 m) Batna aber nur 12,7°, bei 3,5° sür den kältesien und 23,3° sür den wärmsten Monat.

Im Inneren der westlichen Büste dürften sich die Temperaturverhältnisse der Libyschen Büste wohl wiederholen, angenehmer ist das Klima aber am Kap Juhy, wo die Temperatur im Schatten selten 27° übersteigt. Die Mittelwärme beträgt 18,2°, und die ertremen Monate Februar und August haben 15,4° und 20,8°. Das Klima soll höchst gesund sein: in zwölf Jahren ist angeblich kein Malariasall unter Weißen nachgewiesen worden. Lästig ist nur der vom Oktober dis Februar gelegentlich wechende heiße, auch hier "Harmattan" genannte Wüstenwind, welcher disweilen volle Orkanstärke erreicht, dabei zwar keine besonders hohen Sikegrade, aber einen sehr starken Rückgang der Lustseuchtigkeit mit sich bringt.

Die starken Temperaturschwankungen zwischen Tag und Racht haben nun eine große geologische und geographische Bedeutung. Die Sonne erwärmt, wie Job. Walther ausgeführt hat, am Tage die nachten, ungeschützten Granitfelsen bis auf 70-80°. Über dem erhitzten Boden flimmert die Luft, und es bilden fich Luftspiegelungen, die jedoch die Läuftenreisenden und die Gingeborenen feineswegs fo häufig täuschen, wie man früher annahm. Nachts ober auch bei einem plötlich einsetzenden Wind oder gar Gewitterregen fühlt fich bas Gestein fehr ftark ab. Die einzelnen Bestandteile des Gesteins werden aber durch Abfühlung wie durch Erhitung nicht in gleicher Weise beeinfluft, ihr Zusammenhang lodert fich, und schlieftlich fällt ber Tels auseinander und verwandelt sich in grobes Trümmerwert, aus dem der Wind und die auch jett noch fortschreitende Wirkung der Temperaturunterschiede ein immer feineres Gemenge herstellen. Die zerstörende Wirkung ber abnehmenden Temperatur ift mahricheinlich ftarker als bie ber zunehmenden, benn infolge der erstgenannten wird die äußerste Schicht fälter und dann geringer an Bolumen als die noch wärmeren zunächst folgenden Innenschichten; so bilden sich Sprünge, die, wenn auch nicht immer vor den Augen des Reisenden, den ftartsten Blod gum Spalten bringen. Wir haben in diesem sich stets wiederholenden Vorgang eine der Saupturfachen ber Wüstenbildung zu sehen. Ausgebehnte Landmaffen in der Breite ber Sahara werden, zumal wenn ihre orographische Gestaltung nicht besonders mannigfaltig ift, immer zu großen Temperaturextremen neigen. Die fortschreitende Zertrummerung bes Bobens erschwert aber ben ohnehin durch die kalten Nächte gewiß nicht begunftigten Pflanzenwuchs und läßt die Steppe mehr und mehr zur Wufte werben, die bann ihrerseits wieder auf eine Berschärfung bes Klimas hinwirft. Diefer Grund für die Buftenbildung icheint viel wichtiger gu fein, als der von Schirmer betonte Überichuß der Berdunftung über das zugeführte Baffer.

# C. Die Pflanzenwelt.

Nur wenige Teile ber norbafrikanischen Wüste sind ganz pflanzenlos. Wohl aber zeigt sich auch hier wie in allen echten Wüsten eine viel größere Armut der Pflanzenwelt an Arten ganbertunde, Afrika. II. Aust.

und Individuen, als Breitengrad und Mecreshöhe allein erwarten ließen, und eine große Gleichmäßigkeit der Flora über weite Räume. Auch die Gebirge, welche sich in der Sahara erheben, sind nicht hoch genug, um eigene Florengebiete zu bilden, nur zeigen sie gleichsam die Charakterzüge der Wüstenflora in gemilberter Weise sowie karke Anklänge an die Mittelmeersslora. Die einzelnen Arten erreichen hier infolge der häufiger fallenden Regen eine bedeutendere Größe.

Die Wüstenpflanzen haben gegen Türre, Site und extreme Nachtkälte gleichzeitig zu kämpsen. Dieser Umstand schließt viele Arten von vornherein aus. Nach Cosson mag es in der algerischen Sahara 500, nach Ascheron in den Tasen der Libzichen Wüste 300 Pklanzenspezies geben. Die vorhandenen Pklanzen müssen sich dem Wüstenklima in der verschiedensten Weise anpassen. Sie worhandenen Pklanzen müssen sich dem Wüstenklima in der verschiedensten Weise anpassen. Sie müssen de kuchtigen kanden vor den desto längeren Trockenperioden möglicht schirmen. Sie erreichen diesen Iwest bisweisen daburch, daß sie ihr ganzes Leben auf wenige Wochen zusammendrängen. Nach einem Regen erscheinen sie, entwickeln sich sich sich wenn die letzte Spur der Feuchtische verbraucht ist, geht das Leben der Mutterpflanze zu Ende. Die Samen warten dann geduldig auf die nächste Vegenperiode. Manche Pklanzen, die scheinder tot sind, können jahrelang lebensstägig bleiben. Mit dem erken Regentropfen schießen, wie Wolkens erzählt, aus knorrigen, wie abgestorben ausselenden Strünken frisde Triebe, und den dirrsten Ubhängen entsprießt dann ein gewisser Pklanzenreichtum, der freilich niemals lange vorhält.

Pflanzen mit längerem Leben besiten Mittel, um die Verdunstung möglicht zu beschräften. Sie vermindern ihre Oberstäche, haben nur kleine Blätter oder ersetzen diese durch Tornen. Pflanzen mit Tornen sind in der Wüste zahlreich; der Agol (Alhagi Maurorum), der sich unter anderen in Tibesti sindet, hat ganz kleine Blätter, aber desto größere Tornen. Ter Retam- oder Retemstrauch, ein großer, dorniger Ginsterbusch, den man fast überall in der Sahara sindet, hat nur blattlose Zweige, und auch die verdreitesten Bäune der Wüste, Tamarix articulata und der Talhabaum, die Gummistazie, haben äußerst kleine Blätter. Beide Bäune gehören zur typischen Wüstenlandschaft. Auch die Blüten der Wüsstenpslanzen sind vielsach klein und ost von weißer oder gelblicher Farbe, im schafen Gegensatz zu den großen, lebhaft und verschiedenartig gefärbten Blüten feuchter Urwälder. Andere Wäster werden diet, lederartig und sind durch einen Gummisüberzug oder ein förmliches Filzkleid gegen den Wasserverlus möglichst geschüst. Auch das stüchtige Tl, das die Pflanze gleichsam mit einem schützenden Dunstreis umgibt, sie nur ein Schutzmittel, wie Volkens, dem man sehr interessante Untersuchungen über die Lüssischus under undersuchungen über die

Die Wurzeln der Wüstenpflansen sind im Gegensatz zu den Blättern oft unverhältnismäßig groß und diet, da sie zum Aufspeichern des Wassers bestimmt sind. Die Länge der unterirvischen Teile der Pflanze übersteigt dann wohl die Länge der sichtharen um das Zwanzigsache. Keimpflanzen einer Geraniacee, die aus einer kaum nagelgroßen Rosette von 3—4 Blättern bestanden, hatten Wurzeln von mehr als 12 m Länge. Die Dünenpflanzen wiederum senden ihre Wurzeln nicht weit in die Tiese, aber diese bilden um die Pflanze herum gleichsam ein Nehwerk von Kanälen, durch welche auch die geringste, auf die Oberstäche der Tüne gelangende Kenchtigkeit nuchdar gemacht wird. Das besiedte Kamelfutter, Cornulacea monacantha, hab genannt, läßt seine Wurzeln 20—25 m weit ausstrahlen. Pflanzen, denen durch Vermittelung ihrer Wurzeln reiche unterirbische Wasservorräte zur Versügung siehen, haben dann auch wohl größere, üppige Blätter, wie die Koloquintengurke.

Wo ber Boben größere Mengen von Wasser barbietet, in den Wabis und an deren Ränsbern, vor allem aber in den Cajen, entfaltet sich das Pflanzenleben wesentlich reicher: auf kleinem Raum entwickelt sich dann eine gewisse Mannigsaltigkeit. In den verschiedenen Wadis wiegt aber einmal diese, ein anderes Mal jene Pflanze vor, das ganze Landichaftsbild merklich mitbestimmend. Neich an Individuen, weniger an Urten, ist die Legetation in manchen Casen, wenn wir auch nicht vergessen dürsen, das dem durch lange, dürre Strecken ermübeten Reisenden die Casen üppiger erscheinen mögen, ass sie sich bei genauerem Studium erweisen. Fieberzluft häusig an ihren gepriesenen Quellen und Rinnialen.

Genauere Angaben über den Charafter der Pflanzenwelt in einzelnen Teilen unseres Gebietes mögen das allgemeine Bild ergänzen. In Agypten ist von "wilder" Pflanzenwelt begreistlicherweise nicht viel die Rede. Ter aus Europa ankommende Fremde glaubt sich im sruchtbaren Telta, nach Schweinsurths Ausdruck, zunächt nach England. Belgien oder Holland versetzt! Tasielbe üppige Grün, dieselben baumumspiedigten Ücker, dieselben sorgsältig in vierectige Parzellen geteilten, endlos wogenden Kornselber. Nach Lotus und Papprus such man zunächst vergebens, und auch an dem flachen Meeresgestade sindet der Botaniker hauptsächlich Pflanzen, die ihm aus Talmatien, Italien oder auch Spanien schon bekannt sind. Bon der Flora des eigentlichen Milthales unterscheider sich aber die Pflanzenwelt der Kiste ganz bedeutend. Sehr reich und schon sind natürlich die Gärten in den Küstenstädten, merkvörwigerweise gedeist hier auch die Banane vorzüglich, welche im Nilthal keinen zusagenden Boden zu sinden scheit und erst am oberen Nil, jenseit der Grenze unseres Gedictes, zahlreicher auftritt.

Die Flora des Nilthales ist im ganzen außerordentlich einförmig. Während in Untersägnpten die Pflanzenwelt Sude März und im April am schönsten ist, fällt für Sberägnpten und Nubien die Hanzenwelt Sude Monate Tezember dis Februar. Außer diesen Blütezeiten macht die steiwachsende Begetation einen sehr armseligen Sindruck; sie scheint während der Türre in eine Art von Sommerschlaf zu versalten. Auch die Kulturpslanzen zeigen hier eine zwar in den letzen Jahrzehnten steigende, aber immerhin nicht große Wamnigsaltigkeit. Die Tattelpalme wird süblich vom 21. Grad, die Tumpalme nördlich vom 27. Grad seltener, der Weisen wird mehr im Korden, die Turra mehr im Siden gebaut. An wildwachsenden Bäumen oder bestandbildenden Forigewächsen nach Art unserer Wälder sehrt eis im Nilthal gänzlich, Bäume und Eträuchen hie durch ihren Schatten die dringend nötige Nutharmachung des Bodens beeinträchtigen würz den, wachsen nur an wertlosen Stellen oder sind als Zierden in und bei den Städten ausgepslanzt. Auch Fruchtbäume verschiedener Art sind außerhalb der größeren Städte und ihrer Umgedungen im allgemeinen nicht so häufig, wie man denken sollte. Das gänzliche Fehlen der Koniseren, die auch als Zierbäume nicht aut gedelhen, ist sehr bezeichnend.

Botanisch sehr streng geschieden ift das Nilthal von der einfassenden Wüste, ja selbst hart an der Grenze sinden sich auf Wüstenboden nur selten vereinzelte Überläuser. Der nördliche Teil der nordostafrikanischen Wüste hat manche psanzengeographische Beziehungen zu Sprien, Aradien, ja selbst zu den kaspischen Teeppen und Südruskland, doch werden in der thebaisch-nubischen Region und an den Geskaden des Roten Meeres diese Beziehungen schon merklich schwächer. In den höheren Bergen am südlichen Teile der Küste treten abesschischen Typen auf. In der Küste kreten abesschieden den Nil und dem Roten Meere nachen die Pslanzen von allen obenerwähnten Schutzmitteln gegen die Türre reichtich Gebrauch. Die Tornenbildung ist sehr häufig, Käume sind selken, und die vorhandenen nähern sich oft der Etrauchform. Un die prachtvollen korallenbänke des Noten Meeres hat sich auch eine sehr eingentimitie Weeressstora

angeschlossen, welche natürlich mit der bedeutenden und andauernden Wärme des Meerwassers im Sinklange stehen nuß. Charafteristisch ist der Schorastrauch, Avicennia officinalis, der dis 26° 5' nördl. Breite an der Küste workommt. Um trochneren User, doch nie die Flutgrenze überschreitend, dildet die Schora nach Schweinsurths Schilderung schön belaubte, ölbaums oder lorbeerähnliche Gebüsche, die wohl von Nieereserweiterungen, stagnierenden Pfüßen und Sümspfen unterbrochen werden. Das brüchige, mürbe Holz der Schora ist für die holzarmen Userländer des Roten Meeres von Bedeutung.

Die Nohlfssche Expedition in die Libysche Wüste fand teils ganz pflanzenlose Strecken, teils aber auch solche, die eine nicht geringe Krautvegetation zeigten. Überaus üppig sind die Gärten der Casen und besonders reich an schwene kraftvollen Öldäumen. Die sehr kleinen, ängstlich abgeschlossenen Gärten der Case Farafra waren sehr forgsättig bewässert. Aber auch nur zo ist eine zientlich umfangreiche Baum-, Gemüse und Getreidekultur zu ermöglichen. Jur Zeit der Nohlfsschen Expedition konnten Öl und Datteln sogar exportiert werden. Die Gärten in Dachel sind ganz ähnlich, nur größer, Flechtzäume aus den Üsen der langdoornigen Acaeia nilotica schließen viele derselben ein. Wildwachsende Pflanzen sind nicht zahlreich, nemmenswert ist nur der in der Sahara weit verbreitete Giftbaum Cscher (Calotropis procera), der siere besonders groß wird und bei der geringsten Verletung seinen dünnstüssissen Milchsaft absondert. Sierzu kommen mehrere Tamarissenarten und eine Zwergakazie, deren entblätterte Kse durch ihren bläulichen Schinmer lehhaft mit dem gelben Sande ande kontrastieren. Jahlreich sie auch obe obenerwähnte Koloquinte. An den Unkräutern des Kulturbodens fand die Roblfssche Expedition Beziehungen zu denen der Mittchmeerküsten, aber auffallend schwache zu denen des Nillthales.

Bei dem Weitermarsche zur Case des Jupiter Ammon gab es dann freilich Streden, in benen schon ein einzelnes Pflanzenindividuum auffiel. Mitten im Candmeer wuchern Stauden der Seyalakazie, einige darunter mit armbickem Stamme, aber nur die Spiten der Krone ragten aus dem Cande hervor.

Über das landschaftliche Bild Fessans, soweit es durch die Pflanzenwelt beeinflußt wird, hat Nachtigal manchen charafteriftischen Zug mitgeteilt. Die wildwachsende Flora bört in Fessan allerdings ftredenweise gang auf, und nur in ben sandigen Bodenabstachungen gibt es bescheibene, vorwiegend ftachelige und bornige Pflanzen, zum großen Teil dieselben, die uns in den ägnptischen Wüsten begegneten. Unermeßlich ist bagegen gerabe in Kessan ber Wert ber Dattelpalme für ben Dafenbewohner wie für ben Reifenden. Wie Chuard Bogel erzählt, lebt gang Keffan von der Dattel (f. die Abbildung, S. 92). Datteln find die Hauptnahrung für Menschen und Tiere: Kamele, Pferde, Hunde, alles verzehrt, wenn auch wohl nicht ausschließlich, Datteln. Sohen Wert hat das Dattelholz zum Hausbau, und Dattelzweige liefern das gewöhnliche Feuerhol3. Sundert große Bäume geben etwa 40 Bentner Datteln, die zu Bogels Beit einen Wert von 35 Mark hatten. Die Sohe der Bäume schwankt von 12-25 m, fie follen ein bedeutendes Alter erreichen. Man unterscheibet nach Größe, Farbe und Geschmack ber Früchte gahlreiche Spielarten, Bogel konnte 37 aufgählen, und Rohlff erfuhr fogar, baß es an 300 bergelben in Keffan geben folle. Auch in den Dafen der Libnschen Wüfte foll es 70 Abarten geben. Wie Theobald Fischer hervorhebt, wird die Dattelpalme auch dadurch wichtig, daß sie in ihrem Schatten die Kultur anderer Ruppflanzen vielfach erst ermöglicht.

Das verrujene Tibesti würde gänzlich öbe sein, wenn nicht die stärkeren Bodenerhebungen immerhin etwas mehr Niederschläge als in der Umgebung veranlaßten. So aber sehlt es nicht an mancherlei Futterkräutern, die Kologuinte wuchert auch hier, und die Senna (Cassia obovata)

wurde früher sogar ausgeführt. Utazienarten wiegen unter ben Bäumen vor, die Dumpalme erreicht hier ihre Nordgrenze. Die Dattelpalme aber spielt immer noch eine wichtige Nolle, obsichon eine viel geringere als in Fessan.

Auch im Westen der Büste treffen wir keine grundsählich anderen Verhältnisse an, überall derselbe Kampf der Pstanzenwelt gegen Dürre, Sitze und Temperaturwechsel, dasselbe Haften an den spärlichen seuchten Stellen. Nur der Votaniker vermöchte innerhalb der Wüste noch feinere, dem Geographen weniger auffallende Pstanzenzonen abzugrenzen.

### D. Die Tierwelt.

Die Tierwelt der Sahara bildet eine Vermittelung zwischen derzeinigen der Atlasländer und des Mittelmeergebietes überhaupt und der des Sudan, steht aber der ersteren viel näher als der letzteren. Jedoch kann man wohl schwertich mit Wallace etwa haldwegs zwischen der Nordund Südgrenze der Wüste eine Grenzlinie von West nach Ost ziehen und so, ungefähr dem Wendetreis folgend, die paläarstisse Negion der Tierwelt von der äthiopischen trennen. Ta sich Büsten und wüstenhaste Steppen jenseit des Noten Meeres noch weit nach Nien sinein fortziehen, bestehen viele Beziehungen zwischen der Tierwelt der Sahara und der Westassen, ja manche Beodachtung über Lebensweise und Anpassungsfähigkeit der Wüstentiere, welche in Nordafrita gemacht worden ist, decht sich mit Wahrnehmungen Prichewalstijs und anderer zentralasiatischer Reisender.

Die Büstentiere mussen große Entsernungen leicht zurücklegen können, um zu dem spärlich vorhandenen Wasser und zu den in der Negel ebenso spärlichen Nahrungspflanzen zu gelangen; besügen sie diese Fähigkeit nicht, dann nuß ihr Körper so organisiert sein, daß er lange Zeit das Wasser ganz entbehren kann. Es wird weiter für die Wüssentiere nüßlich sein, eine dem Wüssendoden möglichst ähnliche, graue oder gelbliche Färdung zu haben, um dadurch den Blicken der Feinde leichter entgehen zu können. Jerner wird es ihr Vorteil sein, wenn sie die heißeste Zeit des Tages wie auch die empfindlichte Nachtsühle unter Schuß verbringen, also Söhlen und Erdlöcher aussuchen oder herstellen können.

In der That ist die Zahl der erdbewohnenden und höhlengrabenden Tiere in der Wüste groß, doch ist anderseits hervorzuheben, daß manche Wüstentiere, wie Schlangen und Sidechsen, sich in der brennendsten Hie gerade am wohlsten zu fühlen scheinen; gegen die oft sehr starke Abkühlung der Nacht werden sie sich aber durch Verbergen in Spalten und Löchern schüßen müssen. Man darf in der Aussichung von Beziehungen zwischen der Ratur der Wüste und der Arganisation und Lebensweise der Wüstentiere auch nicht zu weit gehen. Es ist sehr fraglich, od die Verminderung des Wollkleides mancher Tiere, sodald sie in der Wüste zu leben gezwungen sind, wirslich eine Anpassung darstellt, da ja das Wollsteid in der Küste der Nacht nüßlich sein würde. Nach Rohlfs ist das Schaf der inneren Sahara mit langem Haar bedeck, erst in Tzisfra sieht man die Schafe wieder das gewöhnliche Vließ tragen. Werden Schafe von Tripolis nach Fesian gebracht, sollen sie im zweiten Jahre allmählich anfangen, ihre Wolle zu verlieren. Dusvervier glaubte auch in den angeblich durchweg höheren und schlankeren Beinen des Wüstenzichasse eine Unpassung an die Wüssenmatur zu erkennen, die ihm eine leichtere Überwindung größerer Entsernungen ermöglichen sollte.

Die Anpassung in der Farbe und die Fähigkeit, das Wasser lange zu entbehren, wird das gegen durch die verschiedensten Beispiele aus den einzelnen Gruppen des Tierreiches bestätigt. Um widerstandssähigsten gegen den Durst sind nicht die höheren Tiere, welche, wie das Ramel, in dieser Hinficht oft weit überschäft worden sind, sondern Sidechsen, Schlangen und dergleichen, die man disweilen sern von jeder Wasserspur und doch bei gutem Besinden angetrossen hat. Nohlfs hat Sidechsen in der Mitte des wasserlossen Plateaus der roten Hammada gesunden. Weit im Westen von Dachel, an einem einsamen Felsen, der aus dem Sandmeer hervorragte, sand die Rohlfssiche Wüstenerpedition eine Schlange, bei der es völlig rätselhaft war, wovon sie leben konnte. Indessen würde man sicherlich bei genauerem Studium der Lebensbedingungen dieser Wüstentiere entdecken, auf welche Weise sie sich zeitweise irgenowelche Nahrung und damit eine gewisse Menge das Wasser ersehender Feuchtigkeit verschaffen.

Im allgemeinen jedoch wird in der Wüste das Tierleben nur sehr spärlich sein; namentlich sehlen die größeren Raubtiere, außer der Hyäne, in der echten Wüste völlig. Löwen treten
nur am nördlichsten Rande der Saharagebiete auf und sind auch da wohl niemals häusig gewesen, Panther gibt es allenfalls im nördlichen Jessan. Die Antilopen und andere größere
Säugetiere kommen, dem Laufe der Wadis folgend, von den Gebirgen herab und begleiten diese
Wasserläufe selbst dis in die ödesten Striche der Sahara. Der Schakal und der Pavian, der
Büstenhase und das Mähnenschaf sowie der Alippschliefer (Hyrax) leben ebenfalls in der Sahara, doch immer nur in den nicht ganz wasserlosen Strichen.

Nach Gustav Nachtigals Schilberung ist das Tierleben in Fessan vorwiegend auf die Tasen beschränkt. "Nur auf den Gebirgsabhängen", sagt Nachtigal, "welche das eigentliche Fessan umschließen, und in den Thälern fristen das Mähnenschaf, die Gazelle, der Schafal, der Büstensuchs und die Feldratte ein mühsames Dasein. Der Strauß hat sich in neuerer Zeit süblicher gezogen, und nur einige Naubvögel, Tauben, Naben und Gulen vertreten die Wogelwett. Relativ zahlreicher sinden sich einige Neptilien, wie der Sandgeso, die Waraneidechse und einzelne Vipern. Vorzüglich häusig sind die Storpione, während einige Insekten, wie der Floh, ganz sehlen und andere, wie Fliegen und Mücken, eine in Raum und Zeit sehr beschränkte Entwicklung sinden."

Auch Lenz nennt die Tierwelt der westlichen Sahara überaus ärmlich. Wische Rinder, Gazellen und Antilopen fanden sich am Rande der großen Dünenregionen, wo etwas Futter wächst, und der Neisende sah öfter Herben dieser Tiere flüchtig vorübereilen. Das Gebiet des Löwen beginnt erst wieder in dem großen Atazien: und Mimosenwalde, der die Südgrenze der eigentlichen Wisse bezeichnet. Von anderen Tieren führt Lenz nur Schakale, Singvögel, Sidechsen, Schlangen, Käfer und Ameisen an.

In den Trockenthälern Tibestis sand Nachtigal eine schon etwas reichere Tierwelt. Währerend der Neisende vorher nur Nasgeier und Steppenraben als Vertreter der Vogelwelt und auch diese nur selten gesehen hatte, trug jett jede Baumkrone, besonders die der Akazeien, mindestens einige Dugend der an dümen Faden aufgehängten Nester der Vedervögel. Zwischen Läumen und Sträuchern hüpften Gazellen, auch sah der Neisende zuweilen eine Säbelantilope mit ihrer braumen Halse und Brustsärbung und ihren langen, säbelsörmig gekrümmten, nach hinten geneigten Hörnern. Auf den Kessen mit ihren kangen, säbelsörmig gekrümmten, nach hinten geneigten Hörnern. Auf den Kessen und Vanden den Gestein und von den Baumen kahn), der durch seine dunkle, grünslichgraue Färbung von dem Gestein und von den Baumen kammen kaum zu unterscheiden ist. Von reißenden Tieren tras man in Tibesti nur die Hydnen an und zwar in drei Arten: die gestreiste, die geskeckt und "eine größere dunkele und einsarbige, welche ausschließlich vom Nas lebt". Und der Schafal und der aus Agypten und Aubien bessen kächte mit seinen schriften der Kächte mit seinen schriften des Küpten, von anderen Reptilien das

Chamaleon und Cidechjen, von Bögeln Perlhühner, Tauben und besonders Aasgeier und Wüstenraben. Auch der Strauß fam zu Rachtigals Zeit in Tibesti noch vor. Insetten waren selten.

Was hier aus Nachtigals Schilberungen mitgeteilt ift, bezieht sich auf eine immer noch wasserreichere Gegend der Wüste, in welcher zudem Antlänge an das sudanische Tierleben schon wahrzunehmen sind; die äußerste Armut in der Fauna findet sich erst in den Tünenregionen der Libyschen Wüste.



3bis. (Rad ber Ratur.) Bgl. Tert, E. 520.

Außer den ständig in der Sahara wohnenden Tieren hat das Wüstengebiet zahlreiche Zugwögel aufzuweisen, die dem Winter Europas aus dem Wege gehen wollen, aber auch diese immer nur in den günstigeren Strichen. In der Sahara, südlich von Algerien, sand Houreau bisweilen ungeheure Schwärme von Schmetterlingen, die den verschiedensten Arten angehörten; auch Heusgebeure Tren angehörten in die Wüste vor. Im ganzen aber ist das Leben der niederen Tiere arm und einseitig, und die Vermutung ist nicht underechtigt, daß die vershältnismäßig große Fiederfreiheit der echten Wüste mit der Abwesendeit zahlreicher, die Anstiedungskeime übertragender Insetten, besonders der Mücken, zusammenhängt. Agyptens Tierwelt ist zwar nicht übermäßig reich, aber durch manche Charaktersormen und die große Zahl der Gäste aus dem Norden doch anziehend. Schon die Lagunen und Reisselder im Telta

vienen nach Th. von Heuglin einer zahllosen Menge von Zugvögeln als Winterherberge. Auch der Reichtum an Kischen, Fröschen, Krusten= und Weichtieren ist hier groß. In den Rohrstickhen sindet man Schakal, Wolf, Ichneumon, Sumpfluchs und Wildschwein. Der Flamingo sammelt sich im Herbst und Winter in ungeheuren Schwärmen an der Meeresküste, dagegen ist der heilige Ibis seht im eigentlichen Ägypten äußerst selten und kommt erst weit oben in Aubien häusiger vor (s. die Abbildung, S. 519). An Säugetieren ist namentlich Mittelägypten nicht sehr reich, gut vertreten sind unter anderem die Fledermäuse und die Igel. Der hübsche Wüstensfuchs lebt trotz seines Namens vorwiegend in den mehr steppenhaften Gegenden, wo er die Vögel, welche sein Zagdwild bilden, zahlreicher antressen kann.

# E. Die Bolker der Wüfte.

### a) Allgemeines.

Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß die Sahara schon in sehr früher Zeit von Menschen bewohnt worden ist. Dafür sprechen bearbeitete Feuersteine, Topssicherben und dergleichen, die in den verschiedensten Gegenden gefunden werden. Vielsach werden uralte Lagerplätze an längst versiegten Brunnen erwähnt. Mag man aber auch die klimatischen Veränderungen, von denen S. 77 ss. die Nede war, noch so hoch anschlagen, in allen Hauptzügen ist die Sahara schon Jahrtausende so gewesen, wie wir sie heute sehen. Das Leben der Saharavölker wird also auch in sehr alter Zeit ungefähr dasselbe gewesen sein wie heute.

Aber auch die ethnographische Zusammensehung der Wüstenbevölkerung war offendar schon zu den Zeiten der ältesten schriftlichen Nachrichten im wesentlichen dieselbe wie in unserer Zeit. In Nordafrika, von Kyrene dis zu den Säulen des Hertusz, wohnten Stämme, die mit sehr verschiedenen Namen bezeichnet wurden, aber jedensalls nicht zu den Negern geshörten. Sie galten den Kömern als "Barbaren". Diese vog römische Bezeichnung ist nach Hönern. Seiten heißen Zuseinandersehung von den arabischen Eroberern aufgenommen worden. Seitdem heißen die lichzschung von den arabischen Eroberern aufgenommen worden. Seitdem heißen die lichzschung Kölker "Berber", oder mit einem arabischen Unsbruck, der allgemein "Stämme", vorzugsweise Nomadenstämme bedeutet, "Jabail". Aus dem Singular Labile leitet sich der französische Ausdruck Kabyles her. Wir erkennen auch den alten Bolksnamen der Mayyer in dem Namen Invoschach wieder, den die berberischen Tuareg der Büste als ihren nationalen Stammesnamen beibehalten haben. Kördlich von der Wüste und zeit in dieser selbst wohnen also die Berber, südlich von der Lüste und ebenfalls die in dieselbe hinein die Neger.

Die eigentlichen Büstenstämme sind Mischvölker zwischen Berbern und Negern; bald überwog das berberische, bald mehr das Negerelement, wie denn auch in der Geschichte der Wüste ein ewiges Schwanken der Grenzen zwischen Neger- und Berberherrschaft zu erkennen ist. Bald griffen die nördlichen Lölker in die Geschicke des Sudan ein, bald erstreckten umgekehrt einzelne energische Säuptlinge aus den Negerländern ihre Herrschaft weit in die Wüste, ja selbst bis Fessan. Während des ganzen 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts waren, wie Barth und Nachtigal näher nachgewiesen haben, die Vornusultane die Herren von Fessan.

Seit langen Jahrhunderten hat außerdem ein sehr beträchtlicher Durchzug von Negersstlaven durch die Wüsse stattgesunden, wodurch sich die Beimischung von Negerblut, die bei so vielen Dasenbewohnern getroffen wird, leicht erklären läßt. Die Zahl der ihrer sudanischen Heimat entrissen und nach Norden abgeführten Negersklaven nuß in früheren Zahren sehr

groß gewesen sein. Um das Jahr 1850 passierten durch Ghat (Ahat) jährlich etwa 3 -4000 Stlaven, durch Fessan nach Duveyrier kaum weniger. Biele davon blieben bei den Saharabewohnern zurück. So ist in Ghadames (Rhadames) eine Mischrasse in Bildung begriffen, in Terdj, zwischen Ghadames und Tripolis, haben die Berber zwar nicht die Gesichtszüge, aber doch fast die Farbe der Reger, in Ghat sind die hellfarbigen Berber jeht schon viel weniger zahlereich als dumklere Mischlinge, und auch in den Dasen an der großen Karawanenstraße von Fessan nach Agypten tritt der Regertypus bei den Bewohnern, wie schon Hornennann anmerkt, start hervor. In Fessan traf Nachtigal ein so underinierbares Völkerchaos, daß er sagt, der Fessaner gleiche allen Völkern, die hier in Betracht kommen, ein wenig und doch keinem völkig,

Es ift also jedenfalls nicht nötig, zur Erklärung der negerhaften Züge eines Teiles der Wüstenbevölkerung ein altes selbständiges Saharavolk anzunehmen. Wenn wir die Ginwirfungen der Punier, Römer und Landalen, welche weder sehr nachhaltig waren, noch sich weit in die Wüste eritreckten, auf sich beruhen lassen, hat der Einbruch der Araber im Mittelalter die einzige wichtigere Beimengung eines fremben Clementes gebracht; aber auch der Einfluß der Araber hat sich weniger in den Körpermerknalen, als in den äußeren Lebensverhältnissen der Araber haten bemerkbar gemacht. Ganz gering ist jedenfalls auch in Fessan die türksische Beimischung. Was endlich die Fulbe anbetrifft, so ist es nicht unmöglich, daß sie einst einen Teil der westlichen Wisse bewohnten, wenn sie nicht überhaupt nur ein abgezweigter und etwas veränderter List der Berber sind; für die heutigen Saharier kommen auch sie so gut wie gar nicht in Betracht.

### b) Inareg und Tibbn.

Allgemein üblich ift die Ginteilung der Wüstenvölker in die beiden Hauptgruppen der Tuareg (f. die Abbildung, C. 522) und ber Tibbu ober Teda. Die ersteren fiehen jedenfalls ben Berbern fo nahe, daß fie von diefen kaum zu trennen find, aber auch die Tibbu find keineswegs befonders negerartig, wenn fie offenbar auch mehr Mischung mit Negerblut erfahren haben, als ihre westlichen Nachbarn. Die Tuareg wohnen im allgemeinen westlich von einer Linie, die von Murfuf nach ber Nordspite bes Tjadjees gezogen werden fann. Nach Guben reichen fie jest ungefähr fo weit wie die Bufte felbft, woraus folgt, daß fie auch am Niger unterhalb Timbuktus, wo ihnen Barth und Sourst begegneten, noch auftreten; ferner, bag fie bie Geschicke Timbuktus, wie wir früher sahen, wesentlich beeinflussen, und daß sie auch die User des Senegal noch beunruhigen. In der westlichen Sahara find fie ftark mit Arabern burchsett, so baf Werland hier auf jeiner Bölferkarte Ufrikas "Araber über berberischer Grundlage" verzeichnen founte. Doch bilden die echten Tuarea an der Meeresfüste selbst wieder die Mehrheit der Bevolkerung. Die Tibbu find besonders im Sudoften von Murjuk bis an die Grenzen des Sudan, ja in biefen hinein (am Tjabfee) angutreffen, fie find die Herren in Borfu und Tibefti, den echten, von Nachtigal jo trefflich erforschten Buftenlandschaften. Wo ihre Ditgrenze liegt, ift einstweilen noch nicht genau festzustellen.

Viele Charakterzüge, aber auch phyfische Eigentümlichkeiten sind ben beiden großen Grupven gemeinsam, ja der Unterschied zwischen Nomaden und Dasenbewohnern in in der ganzen Sahara wichtiger als der zwischen Tuareg und Tibbu.

Wie die Pstanzen und die Tiere, muß sich auch der Mensch in der Sahara dem Klima, dem selsigen oder sandigen Boden, der Wasserannut, ja auch den großen Entserungen von einer Quelle oder Tase zur nächsten in mannigsacher Weise anbequemen. Diese Anpassung des Menschen an die geographische Eigenart seines Wohnplatzes spricht sich in gewissen

Sinne schon in der äußeren Erscheinung der Wüstenstämme aus, wenn wir ums auch hierbei sorgsältig vor zu weit gehenden Behauptungen zu hüten haben. Das äußerst trocene Alima der Wüste bildet mit seinen glühend heißen Tagen, aber kühlen Nächten einen sehr icharsen Gegensah zu demjenigen der Senegals und oberen Nillander. Es erlaubt dem Menschen viel größere körperliche Anstrengungen, was dei der überwindung der wasserlosen Strecken und überhaupt der großen Entsernungen von Bedeutung ist. Anderseits verursacht die starke



Tuareg vom Djebel Saggar. (Nad Duvenrier.) Bgl. Tert, E. 521.

Berbunftung großes Wasserbedürsnis, das nicht bloß bei Weißen, sondern, wie die Berichte Foureaus ergeben, auch bei Eingeborenen sehr start werden und wenn es nicht bestiedigt wird, rasch zur Erschöpfung und zum Tode führen kann. Allerdings scheinen manche Individuen der Wüstenstämme eine sehr große Anpassungsfähigteit zu bestigen; es ist bekannt, wie Nachtigals Begleiter nach einem zweitägigen äußerst angreisenden Marsch erklärte, noch keinen Turst zu haben und seinen Wasserateil dem viel stärker mitgenommenen Neisenden abtrat. Viel mag dazu auch die im ganzen geringere Nahrungsaufnahme der Eingeborenen beitragen.

Wie alle Naturforscher bestätigen, ist die trockene, heiße und sonnendurchleuchtete Wüstenluft sehr arm an Batterien. In den wirklich trockenen Strichen sind deshalb Klimasieber nicht heimisch. Aber sie treten besto schärfer in ben Casen, selbst ben kleinsten, hervor und befallen auch ben Tuareg, wenn er sich in die seuchteren Grenzgebiete ber Sahara, z. B. nach Senegambien, begibt. Murjuf, Siwah, Duargla gehören zu ben ungefünderen Plätzen Ufrikas.

Es ist noch nicht genügend unterlucht, inwieweit das häusigere Vorkommen sehr dunkler, stark mit Regerblut gemischter Bevölkerungen in manchen Tasen auf die größere Widerstandsfähigkeit des Regers und Regerverwandten gegen das Tieber zurückzuführen ist. Diesenigen Wüstenbewohner, die hauptsächlich die trockenen Gebiete durchziehen und die Tasen nur zu Handelss oder Plünderungszwecken betreten, sind meist nicht sehr dunkel, dadurch schon die alte Vehre widerlegend, als ob die afrikanische Hisp an sich die dunkle Färbung der Haut herbeisführe. Auch die früher für so negerhaft gehaltenen Tibbu sind nach Nachtigal gewöhnlich bronzefarben, höchstens dunkelbraum oder kupserrot.

Der Wüstenbewohner pflegt sich stets das Haupt sorgsältig zu bedecken oder zu umwickeln, auch das Gesicht zu verhüllen (i. die Abbitdung, Z. 525). Diese Sitte hat erst in zweiter Linie eine nationale oder religiöse Bedeutung, sie soll viellnehr einen Schutz gegen die direkte Virlung der Sonne auf den Kopf, gegen die allzugroße Austrochung des Gesichtes, besonders des Mundes, und gegen den Einstuß des blendenden Lichtes und der vom Boden zurüchprallenden Ditz gewähren. Noch Donnet bestätigt neuerdings wieder, daß die Verhüllung des Gesichtes bei den Stammen im äußersen Verlen lediglich als eine Schutzmaßregel aufzusänsien ist und in den Zelten nicht geübt wird. Trotzen sind Augenfrantheiten häusig, und der scharze Gegenschwischen Tag und Racht, ja zwischen Sonne und Schatten fordert auch unter den Eingeborenen viel mehr Opfer, als man gewöhnlich annimmt.

Magerfeit scheint ein Hauptcharafterzug beider Hauptgruppen von Wüstenvölkern zu sein; sowohl Tuareg als Tibbu werden immer als magere, aber sehnige und höchst ausdauernde Männer geschildert. Nach dem Ausspruche Nachtigals sind die Wüstenleute so trocken wie der Boden, der sie trägt. Dem Reisenden, der von der Wüste aus den Sudan betritt, fällt hier sosort das zahlreichere Austreten plumper, schwerfälliger, zur Fettbildung geneigter Gestalten auf. Die Frauen der Wüstenstämme haben an der charafteristischen Magerfeit viel weniger Unteil als die Männer, da sie ein ganz anderes Leben führen, außerdem wird besonders im Westen der Wüste Wohlbeleibtheit der Frauen als ein großer körperlicher Borzug angesehen, daher wohl durch reichlichen Genuß von Milch und Butter absschlicht besörbert.

Ih die aus verichiedenen Teilen der Wüste berichteten Fälle von außerordentlicher Langslebigfeit ausreichen, um den Saharastämmen allgemein eine besonders große Lebensdauer zuzuschreiben, ist sehr zweiselhaft. Unter den Tuareg sollen Hundertjährige nicht selten sein.

Der Gegensat zwischen ben Nomaden und den seschaften Casenbewohnern tritt in der Sahara überall äußerst scharf hervor. Das Nomadentum ist hier so wenig wie anderswo ein ethnographisches Merkmal, sondern es ist zunächst eine Folge des Bodens und des Klimas und deshald für die Europäer sehr schwerz zu besiegen. Wir wollen hier nicht in eine Erörterung der verwicklen Frage eintreten, welchen Einstuß das großartig einsachen Wüstennatur auf die gestige Entwicklung der Saharabewohner ausgeübt haben kann; das aber muß gesagt werden, daß das Nomadenleben nicht nur eine ungemeine Schäriung der Sinne und der Wahrehmunges und Besbachtungsgabe zur Folge gehabt, sondern auch, wenigsiens in der Sahara, auf die gesitige Besähigung überhaupt keinen ungünstigen Einstuß ausgeübt hat. Noch kein Wüstenreisender hat die Tibbu oder die Tuareg als gering besähigte Leute von beschränktem Gesichtskreis bezeichnet. Die Tiplomatie der Tuareg

war jener der Franzosen häusig gewachsen, wenn nicht überlegen. Daß die Tuareg auch höheren, man möchte sagen religionsphilosophischen Spekulationen nicht unzugänglich sind, zeigen die Wahrnehmungen von Barth und die des unglücklichen Camille Douls, der hervorhebt, mit wie großem Eiser die nomadischen Mauren unter ihren Zelten den Koran kommentieren. Auch die Tibbu sind nach Nachtigal ein ausgezeichnet beanlagter Stamm. Sie haben innerhalb ihrer immerhin wenig mannigfaltigen Lebensverhältnisse ihre Anlagen gut ausgebildet. Wie ihre Sinnesorgane scharf sind und ihr Charakter gestählt ist, so ist auch ihr Urteil gebildet und ihre Ersindungsgabe entwickelt.

Wenn wir auch Ratel barin beistimmen, daß auch bei Nomaden eine Staatenbilbung benkbar ift, fo haben boch die staatenahnlichen Gebilde ber Saharanomaden selbst mit den Sudanstaaten nur febr geringe Ubnlichkeit, sie steben thatsächlich weit hinter ihnen zurück. Auch zur Angliederung an fester gefügte, driftliche ober mohammedanische Staaten zeigen die Romaben immer nur höchst geringe Reigung. Ein Berberhäuptling versicherte be Toucauld in humoriftischer Beife, Die einzigen Berührungen feines Stammes mit ber marokkanischen Regierung hätten in dem Überfall einer zur Steuereinsammlung abgeschickten Regierungserpedition bestanden. Dazu findet auch ein fortwährendes Abertreten ber Momadengruppen aus der französischen Sinfluksphäre in die tripolitanische ober marokkanische und umgekehrt statt. Die gerinaste Beschränkung ber Freiheit wird peinlich empfunden. Die Tuareg zerfallen in mehrere große Berbände, unter benen die der Uzdjer, der Ahaggar und der Kelowi am meisten genannt merden: diese Berbande aber geriplittern sich wieder in gabllose, am besten als Claus gu bezeichnende Stämme. Doch ift bas Band diefer Konföberationen fehr locker und die Gintracht zwischen den einzelnen Stämmen nicht groß. Die Tibbu sind kaum besser organisiert, wenn auch die Würde eines Dardal oder Säuptlings bei ihnen erwähnt wird. Nur zu Raubzügen finden sich einmal größere Gemeinschaften zeitweilig zusammen, ein allgemeines National= bewußtsein eristiert faum. Nicht anders ift es im außersten Westen der Sahara und an der Grenze gegen Hanpten.

Die Romadenstämme ber Büste haben sich durch ihre Raubzüge nicht nur ben anfässigen Dafenbewohnern, fonbern auch den Grengstaaten und felbst den Frangosen unbequem gemacht. Manche frangösische Ervedition ist lediglich ber Sabgier zum Opfer gefallen, in anderen Fällen muß allerdings mehr die Besoranis der Nomaden vor irgend welcher Beeinträchtigung ihrer gewohnten Lebensweise als Grund angeführt werden. Es läßt sich aber nicht leugnen, daß die Raubsüge (Razzias) ber Saharier oft auch burch ben Mangel veranlaßt werden. Die Herben find meift nicht groß genug, um für die Nahrung auszureichen, man muß nicht felten zu Sidech: fen, Seufdrecken, ja nach Foureau zu bem Egbaren, mas fich in Ameisenhaufen etwa findet, feine Zuflucht nehmen. Aber auch wenn kein Mangel herrscht, gehören die Razzias so sehr zur Natur namentlich der Tuareg, daß diefe davon nicht ablaffen mögen. Natürlich werden die fittlichen Cigenichaften baburch ftart beeinfluft; Die Caharareisenden tabeln ben Charafter ber Tuareg und Tibbu ebenso hart, wie sie ihre geistige Befähigung preisen. Die Tibbu (f. die Abbildung, S. 525) von Tibesti find äußerst gewissenlos in der Wahl der Mittel. Ihr ganges Dichten und Trachten ift nach den Erfahrungen Rachtigals auf den Borteil gerichtet. Das Gefühl tritt gänzlich in den Hintergrund, der Ginzelne ist rückfichtelos, argwöhnisch und betrügerisch. Co wird gelogen, gestohlen und gemordet, sobald badurch ein Borteil zu erlangen ist. Nicht beffer pflegen die Tuareg Uzdjer, benen die Ermordung Dournaug Duperes zur Last fällt, und die Tuareg Ahaggar, die noch heute ungestraften Morber ber Alatters'ichen Expedition, oder ber

Stamm der Schaamba, die Mörder des Marquis de Morès, von den Franzosen geschisdert zu werden. Rur der Nigerreisende Hourst weiß den Tuareg, mit denen er, allerdings durch die vorzgegebene Berwandtschaft mit Heinrich Barth geschützt, zusammentraf, auch bessere Seiten abzugewinnen. Er nennt sie wohl stolz, wild, räuberisch und lügenhaft, aber daneben sollen sie doch auch tapser, gastiret und treu sein und zwischen Naub und Tiebstahl einen großen Unterschied machen. Mehr mit den landläusigen Ansichten stimmt das Urteil Donnets überein, der bei den Trarsazwischen Aben Enegal feine günstigen Ersahrungen machte. Auch bei den Stämmen



Tibbu, fich begrüßend. (Nach Guftav Nachtigal.) Bgl. Text, 3. 523 und 524.

bes Nordostens sind Räubereien und Razzien sehr gewöhnlich, ja selbst die Dasenbewohner der Libyschen Rüste gelten als unzwerläsig und besonders fanatisch.

Bei den Plünderungszügen der Büftenbewohner werden oft weite Strecken in kurzer Zeit zurückgelegt. Schirmer gedenkt eines Raubzuges der Schaamba, der von El Golea ausging, Tafilelt beinahe erreichte und große Beute lieferte. Er nahm nur 51 Tage in Anspruch, und die Schaamba hatten so geschickt operiert, daß zwei vor Turft umgekommene Pferde ihre ganze Berluftliste ausmachten. Beurmann und Nachtigal berichten von Raubzügen, welche an der Mittelmeerküfte ansingen und die Grenzen des Sudan erreichten. Taß es übrigens in fast allen Teilen der Wüste troß dieser allgemeinen Verbreitung des Näuberlebens einzelne achtbare Persönlichkeiten gegeben hat, welche europäische Reisende mit eigener Lebensgefahr beschützten, steht fest.

#### c) Dafenbewohner.

Die festhaften Bewohner ber Cahara, welche auf die Quellen und Fruchtbäume ber Dafen notwendig angewiesen find, leiden begreiflicherweise nur zu häufig unter den Raubzügen der Momaden. Go regelmäßig wiederholen fich biefe Raubzüge, daß es manche Dasenbewohner vorgezogen haben, mit einer bestimmten Gruppe ber Romaden einen Bertrag zu schließen, freilich um den Preis des besten Teiles ihrer Ernten, damit fie wenigstens den Reft in einiger Rube genießen konnten. Die Bewohner von Bilma durften zu Barths Zeit (und wohl auch fpater) faum Getreide und Datteln bauen, fie murben von ihren Bedrängern, den Tuareg von Mir, gezwungen. Salz zu gewinnen und empfingen dafür die nötigsten Lebensmittel. Unter diesen Umftanden fann fich in ben Dafen nur fehr schwer etwas wie ein geordneter Buftand bes öffentlichen und privaten Lebens entwickeln, benn die Notwendiakeit, sich irgendwie gegen die fiets brobenden Angriffe zu schüßen, beherrscht alle Interessen. Auch unter den Dasenbewohnern jelbit herricht nicht immer Friede, geben doch die Beriefelungefragen ichon Beranlaffung genug jum Streite. Go ift es nicht zu verwundern, baß fich bie meiften Dafen in einem Buftande bes Rudganges und bes Berfalls ober body mindeftens bes Stillftandes befinden. Dies gilt nach Schweinfurth schon von der Dase Chargeh, wo von 220 Brunnen nur noch 70 benust murden.

In Farafra wagten die Bewohner die entfernteren Fruchtfelder kaum noch anzubauen, da sie doch nur für die herumstreisenden Räuber der Wüste arbeiteten. Tasselbe gilt von den Tasen von Fessan und den an der mittleren Wüstenstraße gelegenen, wie von denen des Westens. Wird zudem eine Wüstenstraße durch die politischen Verhältnisse auf längere Zeit gesperrt, so büßen die Bewohner auch noch die Vorteile ein, die sie von den durchkommenden Karawanen ziehen können. Wenn Hourt vorschlägt, die schlimmsten Räuberstämme nach amerikanischem Vorbild auf Reservationen unterzubringen, so dürste dieses Mittel schwer anzuwenden sein. Da die Lockmittel der Wüste auch nicht groß genug sind, um etwa Weiße in größerer Menge heranzuziehen, so wird der fast fortwährende Fehdezustand unter den Wüstenstämmen noch geraume Zeit andauern.

# F. Staaten und Siedelungen.

Noch vor wenigen Jahren konnte der größere Teil der Sahara als außerhalb der europäischen Sinflußsphären siehend bezeichnet werden. Heute haben sich die Verhältnisse wesentlich geändert; der ganze Westen der Wüse, abgesehen von dem spanischen Kütenstreisen und dem, was etwa Marokko beauspruchen niöchte, kann jest als französische Sinflußsphäre gelken. Turch den englisch stranzösischen Vertrag vom 14. Juni 1898 haben die englischen Vestungen am Niger und Benus nicht bloß eine Weste und eine Nordgrenze ershalten, der ganze Westen der Wüse ist also damit Frankreich überlassen. Fessan ist ein freilich sehr loss Jubehör des kürksichen Reiches, und die äußersten östlichen und nordöstlichen Sasen werden zu Agypten gerechnet. Jur die Länder der Tibbu, wie Tibesti und Vortu, sowie die Tasengruppe von Aufra konnten bisher allensalls noch als frei betrachtet werden. Der sogenannte Faschobavertrag vom 21. März 1899 überwies aber Borku und Tibesti wie Wadai an Frankreich, den östlichen und mittleren Teil der Libyschen Lüsse an England Agypten. Sicher wird in diesen Gegenden das 20. Jahrhundert noch manche genauere Grenzsessiesung zu tressen haben.

### a) Die fpanifche und frangofifche Weftfufte, Rio del Dro, Arguin u. f. w.

Die fpanischen Besitzungen und Besitzansprüche an ber Westfütte ber Sahara find von geringer Wichtigkeit, wenn auch Spanien schon seit Zahrhunderten hier Auf zu fassen versucht hat. Unter 23° 36' nördl. Breite hatten einst die Portugiesen ein Fort errichtet, das später in ivaniiden Besik überging. Der hier gelegene, portugiesisch Rio de Duro genannte, irrtumlich zuerft für einen Auf gehaltene Meereseinschnitt, der seinen Namen dem Umftande verdanft, baß bier die Portugiesen Gold von den Gingeborenen eintauschten, bietet keinen gunftigen Bugang zum Anneren der Wüfte. Gleichwohl wurde am 6. April 1887 das gange Gebiet von Rap Blanco bis jum Kap Bojabor für spanisches Besitztum erklärt und als Untergouvernement bem Generalfavitanat der Ranarischen Inseln unterfiellt. Da sich 1895 auch ein Teil der Stämme von Abrar der spanischen Herrschaft unterwarf, hatte Graf Kinsty in seinem diplomatis ichen Labemekum ben nörblichen Teil bes Abrargebietes als unter fpanischem Schutze stehenb bezeichnen können. Durch den Vertrag vom 27. Juni 1900 wurde endlich bestimmt, daß die Grenze die mit dem Rap Blanco abichließende Halbinfel der Länge nach teilen, dann der Breite von 21° 20' bis zur Kreuzung mit dem 14.0 westl. Länge folgen und sich nun, einen Bogen westlich um die Frankreich verbleibenden Salzgruben von Sbiil beschreibend, auf 120 ber Länge nach Norden gieben foll. Sierdurch ist den Spaniern ein bedeutendes Gebiet gesichert, Frankreich aber behält ganz Adrar. Die Nordgrenze ist mit Nücksicht auf Marokko unbestimmt gelaffen. Ob die von feiten Spaniens ausgesprochene Absicht, jest nach bem Verlufte ber auftralafiatischen und amerikanischen Rolonien Afrika eine größere Beachtung zu schenken, auf die Butunft dieser Gebiete von Ginfluß sein wird, ift abzuwarten.

Frankreich seinerseits hofft, mit der Zeit die heute fast leblosen Häfen Urguin (1685 bis 1717 in brandenburgiich preußischen Händen) und Portendik zu Stapelplätzen des Gumminnt Salzhandels zu machen und von dort aus die reichen Fischgründe, die stüllich von Kap Blanco der Küste vorliegen, auszubeuten; dis jett haben es jedoch die Verhältnisse in Senegambien noch niemals erlaubt, größere Mittel auf die Sicherung und Wiederbelebung dieser öben Gegend zu verwenden. Auch der Reisende Donnet ist von der Regierung nur schwach unterstützt worden. Im Sommer 1900 gerieten die Reisenden Blanchet und Joninot-Vambetta vorübergehend in die Sewalt der verräterischen Lücksteinkamme.

Nördlich von der spanischen Küstenstrecke, am Kap Juby, hatten sich wiederholt die Engländer seitzusetzen gesucht, wobei sie aber den Wiederstand der Spanier, der Marokkaner und der Mauren des Hinterlandes zu bekämpsen hatten. Augenblicklich scheinen hier die Siedelungsversuche, zumal Marokko die Faktorei angekaust hat, ganz ins Stocken geraten zu sein. Der Handel im Westen der Wüste ist so schwad, daß Mogador und die übrigen Käsen an der Westeksite Marokkos, von denen die Karawanen in das Innere ausgehen, völlig ausreichen. Ist es den Franzosen noch nicht einmal gelungen, den Handel Timbuktus von Mogador nach dem Senegal abzulenken, so werden die von höchst zweiselhaften Völkerschaften unwohnten Küstenpläse der westlichen Wüste noch weniger im stande sein, Karawanen anzuziehen.

## b) Die frangösische Interessensphäre.

Das Berhältnis der Franzosen zu den Tuareg im hinterlande von Algerien und Tunis bildet seit langem einen hauptgegenstand der französischen Koloniallitteratur. Die Franzosen hatten immer wieder geglaubt, durch Gesandtschaften und Berträge bei den Tuareg etwas ausrichten zu können, obgleich sie von deren Treulosigkeit genügend oft Beweise erhielten. Auch der sogenannte Vertrag von Ghadames wurde niemals von den Tuareg gehalten. Sen hatte der Reisende Tournaur-Tuperé an Tuweyrier geschrieben, es beständen die besten Aussichten jür einen friedlichen Verkehr, als er von einem Stamme, der den Vertrag mit abgeschlossen hatte, verräterisch ermordet wurde. Nicht besser ist Tlatters und vielen anderen ergangen. Fourcaus unermübliche Versuche, in das Kernland der Tuareg einzudringen, haben zwar der Wissenschaft schon immer viel genutzt, sind aber in politischer Beziehung lange ersolglos geblieben.

Längst hatte ber unparteifiche und sachkundige Rohlfs ben Franzosen ben Rat gegeben, mit Auswendung einer ausreichenden Macht Anfalah und bas Land ber Uzdier zu besethen. Um Ende des Jahres 1899 begann endlich nach langem Zögern der Bormarich. Schon am 28. Dezember besetzten nach heftigem Kampf Bein und Flamand Infalah und nach einem zweiten Kampf folgte am 5. Januar 1900 die formliche Unterwerfung. Seitbem haben die Frangofen auch die meisten übrigen Dasen, besonders Gurara und bas eigentliche Tuat, bejest, auch Igli, bas in ber Berlängerung ber am 1. Februar 1900 bis Djennien-bou-Regg (539 km vom Meere) eröffneten Bahn von Dran liegt, wurde am 5. April gewonnen. Run haben die Frangojen, wie fie erfreut erflären, die beiden Schluffel der westlichen Bufte, Infalah und Timbuftu, in ber Hand. Much materiell ift ber Bejig biefer Dafen nicht wertlos, Da Gurara allein 80,000 Einwohner und 21/2 Millionen Dattelpalmen enthalten foll. Im August und September 1900 haben übrigens mehrjache erfolgreiche Angriffe auf frangofische Abteilungen stattgefunden, so daß die Franzosen zur Behauptung ihres neuen Besites noch große Anftrengungen machen muffen. Dan hatte gemeint, daß die hartnädige Feindfeligkeit ber Tuareg auf religiösen Fanatismus zurückgeführt werden musse und insbesondere die allerdinas mächtige und nicht ungefährliche Sette ber Senuffi (f. unten) für alles Übel verantwortlich gemacht, indessen hat sich immer deutlicher gezeigt, daß lediglich die Abneigung gegen jede wirkliche ober vermeintliche Beeinträchtigung der gewohnten Lebensweise die Tuareg abhielt, zu den Frangosen in ein friedliches Berhältnis zu treten. Bor ber Herstellung bauernder friedlicher Berhältniffe in der mittleren und westlichen Sahara ift natürlich an den Bau der vielerörterten Saharabahn nicht ernsthaft zu benten. Daß es ber heutigen Technik möglich sein murbe, eine ber gablreichen geplanten Linien, die sich am besten einer der alten Karawanenstraßen anschlösse, zu erhauen und betriebsfähig zu erhalten, ist kaum zu bezweiseln; anders steht es aber mit der Frage, ob ber Caharahandel lebhaft genug ift, um einen Bahnbau zu rechtfertigen.

Es eriftieren gegenwärtig in der Sahara fünf Haupthandelsstraßen von Norden nach Süden, nämlich von Mogador nach Timbuttu, von Insalah nach Timbuttu, von Tripolis über Ghadames, Shat und Ugades nach Kano, von Tripolis über Mursuf und Bilma nach Kuka und von Bengasi nach Badai. An Querstraßen gibt es eigentlich nur eine, welche von Kairo über Djaso, Sokna, Tripolis, Ghadames, Insalah bis nach Tafilelt zu versolgen ist. Die erstsgenannten Nordsübstraßen sind wohl niemals gleichzeitig in lebhastem Betrieb gewesen, sondern der Karawanenwerkehr bevorzugt je nach den politischen Verhältnissen an der Mittelmeerküste, im Sudan und in der Wüsselb bald den einen bald den anderen Veg, während die übrigen Handelsstraßen jahres und jahrzehntelang völlig vernachlässigt werden.

Der Karawanenverkehr beschäftigt sich in erster Linie mit dem Austausche von Lebensmitteln und Landesprodukten zwischen den Sasen und den nördlichen Nandländern. In ihm waren beispielsweise in den Jahren 1886 und 1887 zwischen Algerien und Tuat 3411 Männer und 14,194 Kamele beschäftigt, die für 342,000 Mark Lebensmittel und andere Waren nach Tuat und für 781,000 Mark Datteln nach Algerien brachten. Um ähnliche Summen handelt es sich bei Siwah, das El und Datteln abgibt und dafür ägnptisches Getreibe empfängt. Die süblichen Dajen liefern im Austausche gegen Lebensmittel vorzugsweise Salz nach dem Sudan. In Weiten ift nach Lenz' Schilderung bei den Salzlagern von Taodenni eine förmliche Salzgräberniederlassung entstanden, welche durch Karawanen vom Riger aus, die Salz als Rückfracht nehmen, mit Lebensmitteln versorgt werden nung.

Wichtiger ist der Durchsuhrhandel in der Sahara. Er ist vielsach in den Händen arabischer oder berberischer Kausseute aus den nördlichen Küstenstaaten, die Karawanen ausrüsten oder ausrüsten lassen und sich durch Abkonnnen mit den Wüstenhäuptlingen und Casenbewohnern gegen Beraubung, so gut es geht, sichern. Wird dann doch eine Karawane, z. B. aus Bengass, im Junern geschädigt, so psiegen an den Angehörigen des schuldigen Stanunes, wenn sie nach Bengass fommen, Repressation geübt zu werden. Die Folge ist Sperrung der Handelsstraße.

Die Narawanen verkehren nur in großen Zwischenkaumen: Nachtigal mußte in Mursut vom 8. Oktober bis zum 18. April auf von Abgang einer Narawane nach Bornu warten; biszweilen vergehen selht Jahre, ohne daß man eine Narawane abzulassen wagt. Dafür sind einzselne Narawane aus Timbuttu an, die 650 Kamele zählte. Unter den mitgeführten Waren standen Straußsedern, Goldstaub, Stlaven (520 Stück, die durchschnittlich 160 Mark wert waren), Elsenden und Gummi obenan; der Gesantwert betrug 734,000 Mark. Benggi, Tripolis und Wogador sind die Hähen, über welche Europa das meiste von den Narawanenzgürern empfängt, namentlich Straußsedern, Goldstaub, Elsendein, Gummi und Tierselle. Der Zudan erhält dafür europäissche und nordafritanische Waren in nicht sehr großer Menge. Sin Handelsverkehr ist also vorhanden, und deim Eintritt ruhigerer Zustände im Zudan würde erzeigtswerden müßten. Man kann sedoch leicht ausrechnen, eine wie geringe Zahl von Güterzügen auf der Saharabahn zum Transport auch selhe iner zehnsach verstärkten Warenmenge hinreichen würde.

Die Richtung der Handelsstraßen in der Sahara ist seit sehr langer Zeit sast unverändert geblieben, und die Namen der wichtigeren Stationen und Anotenpunkte sind deshalb auch in Europa sehr bekannt geworden. Bei Erwähnung solcher Stationen darf man aber nicht an ansehnliche Städe denken. Es sind entweder nur Sasen, in denen oft weit zerstreut Gruppen von Häusern oder auch nur Zelten stehen, oder es sind enge, finstere, verfallene Orte von nicht sehr großem Umsange, gewöhnlich ungesund durch den Einsluß des Wassers und von nicht sehr großem Umsange, gewöhnlich ungesund durch den Einsluß des Wassers und von nicht sehr zuchthaine der Nachdarschaft. Die Häuser pflegen in den nördlicheren Orten aus Stehn, in den füdlicheren nur aus Lehn zu sein. Häusig sindet sich ein haldzestides kassell von plumpen Formen. Die Winarets der Wossehen saben nicht die sertliche Form wie in Kairo oder Konstantinopel, sondern es sind mazsige, nach oben sich verschmäßernde, bald pulonen-, bald taubenschlagartige Bauten, wie die Wossehe in Agades (s. die Abbildung, S. 530).

Die Orte im äußersten Westen (westlich von Lenz' Route) scheinen wenig bedeutend und auch wenig stadtähnlich zu sein, ja manche sind bloße Zeltlager, deren Ort wechselt. In der Landschaft Abrar trägt der Salzort Schingeti einen etwas beständigeren Charatter. Zwischen Abrar und Timbustu liegt Walata oder Biru, wo mehrere kleine Handschsstraßen zusammen-lausen. Im 14. Jahrhundert war es ein bedeutender Ort. Un Lenz' Timbustuweg sinden wir südösstlich vom Wadi Orka als ersten wichtigen Ort das erst im 19. Jahrhundert gegründete

Tenbuf, eine kleine, aber hübsche Stadt mit zahlreichen Palmenpflanzungen und Gemüsegärten. Jenseit der großen Sanddünenregionen und kurz vor der merkwürdigen tiesen Sinsenkung des Wadi el Djuf solgt die von Arabern bewohnte Salzstadt Taodenni (s. oben). Sier sinden sich Reste einer viel älteren Stadt, wo Schmuck und gut gearbeitete Steinwerkzeuge gesunden werden. Die letzte Haupkstation vor Timbukku ist das hästliche und trot völligen Mangels an Begetation ungesunde Arauan, das zwar inmitten einer großen Zahl von Tünen liegt, aber doch verhältnismäßig reich an Wasser ist. Auch diese von Arabern und Regern bewohnte, am Ende



Turm ber Mojdee in Agabes. (Rach Beinrich Barth.) Bgl. Tegt, E. 529.

bes 17. Jahrhunderts gegründete Stadt ist für die Handelswege des südwestlichen Grenzgebietes der Wüste von Bedeutung.

Im Süden Marokkos und Algeriens bezeichnen Tafilett, Figig, Laghnat und Biskra die Grenze der Wüße gegen das Gebirge, doch follen diese Tasenstädte erst im nächsten Abschrikt besprochen werden. Zu den vorgeschobenen Stationen der Franzossen in der algerischen Schara gehören Tugurt (Tongourt) am Nande des großen Sanddünengebietes und noch weiter nach Siden Tuargla, das Colonien für Frankreich gewonnen hat, eine "grine Insel in einem Dzean von Fener", wo infolge der Bewässerungsantagen die Palmen von 1880—92 sich fast verzöppelt haben. Die Straßen der eigentlichen Stadt sind wie in den meisten Scharaorten umgemein eng. Nordwestlich von Duargla und wesentlich höher liegt Ghardaja, einen Higher Unlage einen Iteilen Rügel mit einer verfallenen Mosche umgibt. Wessentlich weiter gegen die Wäste oorgeschoben

ift das aus lehingebauten, mit Palmblättern gedeckten Säufern bestehende El Golea: auch nur eine kleine Ansiedelung mit kaum 2000 Einwohnern. Die Franzosen hatten in dieser Gegend schon in den letzten Jahren ihre Macht durch weit hinausgeschobene Forts zu besestigen gesucht.

Das im Jahre 1900 nach jahrzehntelangen Anstrengungen endlich erreichte Ziel der franzöfüschen Wünsche ist das Casengebiet von Tuat, zu dem die häusig genannten Konplere Tidiselt und Insalah oder Ain Salah gehören. Bon Tuat ist es ungefähr gleich weit nach Mogador, Tanger, Algier, Tripolis und Timbuktu. Die Dasengher, Tuarey, krade und Neger, zerfallen in sehr viele kleine Clanschaften mit teils oligarchischer, teils mehr demokratischer Verfassung. Ausber viele kleine Clanschaften mit teils oligarchischer, teils mehr demokratischer Verfassung. Ausber viele kleine Clanschaften mit teils oligarchischer, teils mehr demokratischer Verfassung. Ausber viele kleine Clanschaften mit teils oligarchischer, teils mehr demokratischer Verfassung. Ausber viele kleine Clanschaften von dem Verlagen, Tabak, Baumwolle, auch Getreide gebaut, das aber für den Bedarf nicht ausreicht. Die Bewohner sind dem Lausreichen sehr des verlagen und besonders fanatische Mohammedaner, die noch dazu von den Senussis statt beeinklusse sind erreicht und besonders fanatische

Sine wichtige Büstenstation auf der Route Tripolise Kano ist Agades, der Hauptort im Berglande Ar oder Asben. Die Blütezeit von Agades fällt in das 16. Jahrhundert, als sein Handel bis Timbuftu und weit in den Sudan reichte; seitdem hat es viel unter Kriegsereignissen leiben gehabt, zumal es schon nahe am Südrande der Büste liegt, so daß die Julbe zeitweise ihren Sinsluß die hierher erstreckt haben.

Berfolgen wir dagegen die Wüstenstraße von Tripolis nach Kuta, so können wir, nachbem wir die Südgrenze Fessans hinter uns gelassen haben, in Bilma halt machen, welches eigentlich nur der Haupteil der glühend heißen, aber leidlich bewässerten Tase Kauar ist. Bilma liegt an der Grenze zwischen den Tuareg und den Tibbu und daher sehr unssicher; es ist, wie oben angedeutet, steten Beunruhigungen und Plünderungen ausgeseht. Sier liegen auf einem ausgedehnten Steinsalzlager seichte Tümpel, die einen großen Teil des mittleren Sudan mit Salz versorgen. Die Volksmenge der ganzen Oase mag einige Tausend betragen, ist aber durch die ewigen Fehden und Übersälle großen Schwankungen ausgeseht.

Nordöstlich von Rauar und südöstlich von Tümmo bewohnen die durch Nachtigals gesahrvollen Streifzug bekannt gewordenen Tibbu von Tibesti (s. die Abbildung, Z. 525) ihr interessantes Gebirgsland. Ihre Siedelungen scheinen im ganzen noch hinter denen der Tuareg zurückzustehen. Bardai war bei Nachtigals Besuch der Hauptort, wohin sich auch die Bewohner anderer Gegenden des Landes einer Hungersnot halber zurückzogen hatten, wie z. B. diezienigen von Tao. Die Bewohner von Tibesti sühren überhaupt einen harten Kampf ums Dazlein, so daß die übeln Seiten ihres Charakters nicht unerklärlich sind.

Gleichfalls Nachtigal verdanken wir einige Kenntnis der im Nordosten des Tsadsees liegenden, auch noch sehr wüstenhaften Landschaft Borku, wo die Lebensverhältnisse gleichfalls die denkbar ungünstigsten für die Entwickelung von Ansiedelungen sind. Die gesamte sessatte Bevölkerung Borkus zählte um 1870 kaum 5000 Seelen, wozu noch 5—7000 Nomaden kommen mochten. Beide Elemente gehen alljährlich an Jahl und Wohlstand zurück. Die Bewohner Borkus hausen in Mattenhütten, während im südlichsten Fessan, in Kauar und Tibesti die aus Valmblättern errichteten Hütten überwiegen.

Die Dafengruppen Wadjanga (östlich von Tibesti, und Ennedi (östlich von Borku) sind bis jest noch nicht von Europäern untersucht worden. Ennedi mag, wie Nachtigal erkunden konnte, 14,000 Cinwohner enthalten, Wadjanga viel weniger. Der Kulturstand der damals von Wadai abhängigen Bewohner, der Baële, war niedriger als der ihrer Nachbarn im Sudan und in der Wüsse, und größere geschlossen Ertschaften waren nicht vorhanden.

### c) Die türfifden Befitungen.

Nachdem Agnorten zwar nicht nominell, aber doch thatsächlich in britische Sände übergegangen ist, beschränkt sich der türkische Besit im Wüstengebiet auf Fessan, Tripolis und Barka sowie einige größere Tasen, die gewöhnlich an diese Landschaften angeschlossen werden, wie Shadames und Shat, im ganzen 1,033,400 gkm mit 1 Million Cinwohnern (f. aber 3.533).

#### a) Die Dajen der Sahara.

An der Grenze der französischen und der türkischen Einstußsphäre, aber ichon zur letzteren gerechnet, liegt in 350 m Meereshöhe das sehr alte, in mehrere nach Stämmen gesonderte Stadtviertel geteilte Ghadames oder Rhadames. Zu den überaus engen Straßen der von etwa
7000 Menschen bewohnten, gewöhnlich sehr überschätzten Stadt bilden die reichen Gärten der
näheren Umgebung einen scharfen Gegensat. Shadames ist ein wichtiger Straßenknoten, wird
aber von den Türken nur noch wenig beachtet, während die Stadt für das hinterland der französischen Bestanngen eine wertvolle Ergänzung sein würde.

Folgen wir Barths Reiseroute vom Jahre 1850, so erreichen wir von Ghabames aus das Gebirgsland der Uzdar oder Usgar mit der seit 1887 von den Türken wieder besetzten, gleichfalls noch zu Kessan gerechneten Wüstenstadt Ghat oder Rhat. Ghat ist kleiner als Shadames, gleicht ihm aber sonst nach Bauweise und Zusammensehung der Einwohnerschaft, die aus arabischen, berberischen und Regerelementen nebst vielsach abgestuften Mischlingen besieht. Zur Zeit G. A. Krauses war der Handel von Ghat so blühend, daß sich keine andere Saharastadt mit dieser meisen konnte. Die Lase von Ghat enthält noch zahlreiche andere Ortsichgiten mit Gärten und Brunnen.

Schlagen wir den besonders durch Bogel und Nachtigal befannt gewordenen Beg von Tripolis über Murfuf nach Rufa ein, jo durchschneiden wir die fürfische Besitung Fessan fast in ihrer größten Ausbehnung. Teffan, in beffen Ramen fich wohl der des alten Phazania erhalten hat, gehört den Türken erft feit dem 16. Jahrhundert. Das Land besteht zum weitaus größeren Teile aus Sand- und Steinwufte, nur daß Cafen vielleicht etwas häufiger find als in den übrigen Teilen der mittleren Wüste. Richt an der gunftigsten Stelle liegt die befannte Sauptstadt Muriuf, über deren unpassend gewählten Bauplat ichon Mohammed der Tunesier im 14. Jahrhundert seine Verwunderung ausgesprochen hat. Das Klima ift heiß und dabei ungefund, und es mächst so wenig, daß die gewöhnlichsten Lebensmittel zu Kostbarkeiten werden. Nachtigal entrollt in feiner Schilderung Murfufs bas Bild einer burch Klima und Boden möglichft wenig begünftigten, hauptsächlich vom Eflavenhandel lebenden unwohnlichen Stadt von etwa 7000 Cinwohnern, deren Sauptgebäude die Citadelle ift. Die Mauern von Murjuf find aus Lehm aufgeführt und haben runde und edige, meift schlecht erhaltene Baftionen. Der größere Teil der Stadt ift dunn bevölfert und halb verfallen, und auch die Umgebung ber Stadt hat wenig Unziehendes. Die Salzbeden an der nördlichen Stadtgrenze verpeften die Luft, und nur an wenigen bevorzugten Platen find Fruchtbäume, wie Granaten, Keigen und Pfirfichbäume, angepflanzt worden.

Zu Teisan gehören füdlich von Murfuf auch noch die Orte Gatrun, Tedjerri, wo die Tattels und die Dumpalme sich begegnen, und im äußersten Süden Tümmo. Datteln und Salz aus den Natronicen sind die Hauptprodukte Fessans, dessen Einwohnerzahl allerdings jeht höher als früher angenommen wird, aber wohl kaum 100,000, nach Grothe etwa 120,000 beträgt.

## Bi Tripolis und Barfa.

Auf Fessan solgt im Norden das eigentliche Triporis, und daran schließt sich im Then Barka, die alte Cyrenaica. Sin von Then kommender Reisender würde nordwestlich von Siwah die Grenze zwischen Ägypten und dem unmittelbaren türtischen Besis, der im Westen an Tunis grenzt und im Sider auch das uns schon bekannte Zessan umschließt, überschreiten. Wir hatten oben für das ganze türkische Wilajet mit Fessan ein Areal von 1,033,400 gkm und in rundester Summe etwa 1 Willion Ginwohner angenommen. Rach Grothes Schägungen sind aber für Tripolitanien und Fessan allein (ohne Barka) schon eine Million Cinwohner anzusehen. Unter der ganzen Bewohnerschaft sind nur 20,000 Nichtmohammedaner, nämlich 15,000 Zuden und 5000 Christen. Von den letzteren sind 4000 Malteser, 600 Jtaliener und 100 Griechen, andere Nationen sind äußerst schwach vertreten.

Tripolis war unter der Regierung Karls V. ipanisch, dann aber eroberten es die Türfen. Bis 1835 wurde es unter türkischer Sberhoheit von erblichen Paschas regiert und ausgesogen; aber in dem genannten Jahre, vielleicht auf Beranlassung der Engländer, die einer französischen Besitznahme zuvorkommen wollten, zu einem ummittelbar türkischen Gebiet gemacht.

Der Hauptstamm der Bevölferung, namentlich im Juneren, gehört der berberischen Gruppe an, wenn auch besonders an der Küste und an den Hauptsläßen des Karawanenverkehrs im Juneren Araber eingedrungen sind. Nach Grothes Wahrnehmungen auf seinen Aussflügen in das Junere sind die vorwiegend berberischen Vinnenländer heller an Hauftsche als die Küstenaraber, auch bedeutend muskulöser und von höherer Statur. 33u den beiden Hauptschementen der Bevölferung kommen zahlreiche Reger, unter denen mancherlei Stämme aus den mittleren und westlichen Sudan vertreten sind; in der Stadt Tripolis und den untliegenden Törsern mögen ihrer 4000 leben. Diese Neger sind teils Nachkommen freigelassener Stlaven, teils kommen sie immer noch mit Karawanen im Land und wählen mancherlei Beschäftigungen. Sie zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit und verhältnismäßig großen Fleiß aus und wohnen gern in dicht zusammengedrängten Hättendörfern nach innerafrikanischer Urt.

Die Türken, im ganzen kaum 25,000, sind meist Beamte und treten verhältnismäßig wenig hervor. Die türkische Negierung benutt Tripolitanien auch als eine Art von Straffolonie. Die gegenwärtige türkische Verwaltung des Landes wird sehr ungünstig beurteilt. Sehr einsstuhreich sind in Tripolis die Walteser, welche den verschiedensten Berusen obliegen; ganz besonders aber sind dies die sich lange zahlreich in Tripolitanien ansässigen Juden, von denen in der Stadt Tripolis 8000 und sogar in Fessan noch 500 wohnen sollen. Sie sind zwar vorwiegend Handelskeute, aber auch Handwerker und sogar Weine und Clivenpstanzer. Gastesrundschaft, Mildthätigkeit und Bildungseiser sind ihre günstigeren, Unsauberkeit, große Feigeheit und religiöser Fanatismus ihre weniger erfreulichen Eigentümlichkeiten.

Tripolitanien ist oft allzu einseitig als ein fast wertloses Wüstenland mit nur einzelnen anbaufähigen Stellen geschildert worden. Schon das Klima ist nach den neueren Beobachtungen nicht so trocken und heiß, wie man annahm. Die Meeressandgebiete, welche die Stadt Tripolis in einem etwa 12 km breiten Kranze umgeben, wären durch planmäßige Kultivierung auch anbaufähig zu machen, da Nachgrabungen in der Tiese von einigen Metern bebauungssfähigen Boden und in 8 m Tiese Wasser nachgewiesen haben. Grothe meint, daß Tripolitanien und Barka ein an Größe Teutschland übertreisendes anbaufähiges Gebiet enthalten, auf dem sich vielerlei Kulturen der gemäßigten wie der subtropischen Zone mit Ersolg treiben ließen,

wenn nur für ausgiebige Bewässerung gesorgt würde. Getreideban, Gartenkultur, Obst., Gemüse und Blumenzucht würden in weiten Strichen Tripolitaniens sowohl im Küstenlande als auch an den Bergstusen des Inneren günstigen Boden sinden. Jetzt werden von den Naturprodutten Tripolitaniens nur Halfa, Salz und Natron in größerer Menge ausgesührt, namentlich siedentielt von Galfa zu wachsen. Nach Nobecchie Briechetti mag der Gesamtwert der Ausfuhr, sür die außer den genannten Artikeln noch Straußsedern, etwas Elsenbein, Schwämme, Felle und Bieh in Betracht kommen, im Mittel 9—10 Millionen Mark betragen, der Wert der vornehmlich aus Baumwollens und Wollenstoffen, Jucker, Trogen, Mehl, Sisen, Tabak und Holz bessehenden Sinsuhr soll etwa 8 Millionen Mark ausmachen, doch sind des Schmuggels wegen diese Jahlen wahrscheinlich wenig genau. An Schissen verkehrten 1899 im Hasen von Tripolis gegen 900 mit etwa 250,000 Tonnen. Tavon waren 256 türksich, 199 italienisch, aber nur 2 beutsch.

Der Wert von Tripolis als Durchgangsland nach dem mittleren und öftlichen Sudan kann natürlich, günftige Umftände angenommen, sehr groß sein, indessen wird der Karawanens handel schon von der kleinsten politischen Beränderung in den Reichen des Sudan oder in den Tasen der Wüsse sieher empfindlich beeinslußt, um wie viel mehr von Katastrophen, wie sie sich in den letzen Jahren in Bornu ereignet haben. Die Hauptartifel des Karawanenhandels vom Sudan nach Tripolis waren bisher Elsenbein, Straußsedern und Skaven. Der Sklavenhandel kann nur noch in ganz engen Grenzen betrieben werden, das Elsenbein hat an Menge abgenommen, auch nimmt es seinen Weg jeht mehr nach der Westküste; der Preis der Straußssedern ist infolge der gesteigerten Straußenzucht im Kaplande sehr gesunken. Dagegen werden Felle, besonders Ziegenfelle, die in Tripolis selbst zu Schuhwaren verarbeitet werden, aber auch nach Nordamerika gehen, jeht in größerer Wenge aus dem Inneren gebracht.

Die Haupt= und Hafenstadt Tripolis hat nach Cowper 70,000, nach Grothe 40,000, mit der Mesching-Dase 55,000 Ginwohner. Sie heißt türkisch Tarabolos el gharb, d. h. Westtripolis, ift nach alterer Urt beseiftigt und ein nicht unbedeutender Sandels und Berkehrs mittelpunkt. Die Juden wohnen im Besten der Stadt, die Malteser in der hafengegend. Der Anblick, den Tripolis von ferne bietet, wird von Gustav Nachtigal in lebhaften Farben gemalt. "Die sieben schlanken Minarets der übrigens nicht sehr funftvollen Moscheen, die male: rifche Maffe bes feften Schloffes, Die reinlichen weißen Stadtmauern mit ihren Binnen und Türmehen und die Dattelpalmen geben zusammen ein schönes Bild. Die häuser haben zahle reiche Dachterraffen, von denen die anschnlicheren der Europäer, die niedrige Stadtmauer überragend, die Aussicht auf das Meer haben." Auch Grothe findet Tripolis fehr malerisch, bejonders durch das Zusammentreffen der Wuste, des Meeres und der Palmengruppen. Das Innere ber Stadt entspricht bem Gindrud, ben der erfte Unblid gewährt hat, allerdings nicht völlig, die Stragen find eng, und es find im gangen wenig hervorragende Gebaude vorhanden, Tripolis ift aber im Gegensate zu anderen afrikanischen Mittelmeerstädten auch nicht zu fehr europäisiert worden, und die Beschreibungen von Denham, Clapperton, Barth und Roblis vaffen im wesentliden noch heute.

Das öftlich an Tripolitanien sich anschließende Mutessarist Bengasi, wie Barka amtlich bezeichnet wird, im Altertum und frühesten Mittelalter die blühende, ftädtereiche, an Wissenschaft und Kunst des Griechentums vollbeteiligte Landschaft Cyrenaica ist jest unter allen Mittelmeerländern wohl dasjenige, das am seltensten genannt wird. Und doch enthält die Cyrenaica noch heute manche bebaute Stelle, und bei dichterer Bevölferung und besserer Berwaltung müßte auch jest eine ansehnliche Blüte wiedererweckt werden können. Mühelos ist die Kultur auch im Ultertum nicht gewesen. Weld Blundell sindet die Landschaft vielsach derzenigen im westelichen England ähnlich, wenn man sich dort die Menschen und ihre Werke wegdenkt. Barka ist äußerst menschenarm, der englische Reisende sah in zehn Tagen kaum 50 Zudiebuen.

Der am Meere gelegene Hauptort Bengasi hat zeitweise einen lebhasten Karawanenverkehr mit Innerafrika, besonders mit Wadai, gehabt, aber auch hier genügte der kleinste
politische Zwischenfall, um den Handel auf lange Jahre lahm zu legen. Auch der Seeverkehr Bengasis ist schwach. Der früher noch etwas lebhastere Verkehr mit Italien ist in legter Zeit zurüchgegangen, und viele Europäer haben deshald den wohl nicht 6000 Einwohner zählenden Drt verlassen. Gelegentlich soll Getreide nach England und Seefalz nach Syrien und der europäischen Türkei ausgeführt werden. Noch weniger bedeutend und in Europa kaum gekannt sind andere Häsen, wie z. B. Mirsa Tobruk. Es soll aber doch ein gewisser Verkehr zwischen diesen häfen und den fanatischen Bewohnern des Inneren bis nach Kufra, neuerdings auch nach Kanem und Vadai stattsinden.

## d) Die britifche Jutereffenfphäre. Agnpten.

Außer Tripolis und Barka gehört auch Ägypten zum türkischen Reiche, boch sieht bieses Land seit 20 Jahren unter britischer Berwaltung; es ist daher richtiger, von einer britischen Interessensighen zu sprechen, die ganz Ägypten, den ägyptischen Sudan und die Libysche Wüste umfaßt.

Agnytens Zujammenhang mit dem türfischen Reiche, der dem Namen nach noch besteht, ist im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr gelockert worden. Schon der gewaltige Mohammed Ali, 1769 in der europäischen Türkei geboren und erst in seinem 47. Jahre mit der Kumst des Lesens und Schreibens vertraut geworden, hatte 1841 die Erblichkeit seiner Paschawürde erlangt. Er segte, freilich oft in gewaltsamer Weise, den Grund zu der modernen Kultur Ägyptens. Mohammed Ali starb 1849. Unter seinem Nachfolger Abdas I. (gestorben 1854) trat eine vorübergehende Neaftion ein, Sas Pascha dagegen (1854—63) und dessen 18achfolger Ismall Pascha (1863—79) solgten wieder den Bahnen Mohammed Alis, und Ismail gelang es 1867, den Titel und Nang eines Khedive ober Vizekönigs zu gewinnen, freilich gegen einen jährlichen Tribut von etwa 14 Millionen Mark. Sechs Jahre später erreichte er auch die Unsabhängisfeit der Verwaltung und Justiz, die Bestugnis, Anseihen auszunchmen, das Münzerecht und das Kecht, Verträge mit fremben Mächten abzuschen Die sinanziellen Wirren, in die Jömail und mit ihm das Land gerieten, veranlaßten jedoch 1879 seine Abseiung.

Nun folgte Taufik Pajcha (1879—92), unter dem sich in der Stellung Ügyptens abermals eine große Beränderung vollzog. Ein Militäraufstand unter Arabi Ben (später Pajcha) richtete sich gegen deneuropäischen Einstuß in Agypten, rief aber nun das Eingreisen der Engländer hervor. Im Juli 1882 wurde Alexandrien von den Engländern beschossen und am 13. September desselben Jahres Arabis Haubis Hauptmacht bei Tell el Kebir, östlich von Kairo, entscheidend geschlagen, Arabi selbst nach Censon abgeführt.

Bon num an herrichten die Engländer in Ägypten. Ihre Verwaltung jollte anfangs nur eine zeitweilige sein und jo lange dauern, bis in Ägypten völlig geordnete Zustände wiedersgekehrt wären. Sie entwicklte sich aber immer mehr zu einer dauernden Cinrichtung; die Selbständigkeit des Khedive, seit 1892 Abbas II., hat viele Cinschrünkungen ersahren. Kairo und die übrigen Städte nehmen immer mehr das Ansehen halbenglischer Städte an, und in vielen Beziehungen sind jest englische Sprache und englische Bezeichnungen an die Stelle der früher

viel gebrauchten französischen oder italienischen getreten. Welche entscheidende Wichtigkeit Nappten für den Berkehr der Engländer mit ihrem indischen Besitz dat, bedarf keiner weiteren Ausstührung. Englische Autoren pflegen die discherigen Leiftungen der Engländer in Nappten äußerst hoch anzuschlagen. Wenn man auch vieles hiervon in Abrechnung bringt, wird man doch anerkennen müssen, daß die ruhige Zeit der englischen Herrschaft dem Lande bisher mehr Borteil als Nachteil gebracht hat. Freilich wird die andauernde englische Besetzung Agyptens



Das Acllabborf El Ufta. (Rad Photographie.) Bgl. Tert, E. 538.

besonders von Frankreich und Rußland nicht gern gesehen und auch von vielen ägyptischen Kreisen selbst nur unwillig getragen. Als sich 1899 der Krieg in Südastrika für England anfangs ungünstig anließ, brach auch in Ägypten die Unzufriedenheit wieder hervor, und Militärunruhen in Kairo und Ondurman nußten unterdrückt werden.

Wie wir früher gesehen haben, richtete schon Mohammed Ali seine Alick auf den stlavenund elsenbeinreichen, übrigens in seinen Produkten dannals wohl überschätzten Sudan. Unter Jemail Pascha dehnte sich die Herrichaft der äguptischen Sizetönige bis zu den Nilseen und zu den Grenzen Abessiniens, ja selbst über die Landschaft Harar am Golse von Aden sowie über Kordosan und Tar Aur aus. Jedoch seit dem mistungenen Versuch, Abessinien zu erobern, ging es mit der ägyptischen Macht, die bereits fast ganz Nordostafrisa und dazu noch Teile von Sprien und Arabien umspannte, rasch bergab. Die mahdistische Erhebung ließ seit 1884 alle neuen Erwerbungen wieder verloren gehen und schräufte für ein Jahrzehnt den ägyptischen Staat auf das eigentliche Ägypten und einen Teil von Nubien dis Wadi Halfa ein, wozu noch das Gouvernement kosseir am Noten Meere, die Dasen der Libyschen Wüste und die Besitungen in Asien kamen. Das Areal war von sast 2,500,000 gkm auf wenig über 1 Million gkm heradsessunsten. Und selbst dieser Besit blieb nicht immer unangesochten, die Terwische zeigten sich gelegentlich auch nördlich von Wadi Halfa, und es mußte scharfe Wacht gehalten werden, um sie von einem Einbruch in Nappten abzuhalten.

Mit dem Jahre 1896 begann endlich die Wiedereroberung des ägyptischen Sudan und damit die Sühne für die Schmach einer der bedauerlichsten und schimpflichsten Niederlagen, die das Ansehelm der Weißen außerhald Suropas jemals erlitten hat. In dasselbe Jahr siel, wie wir geschen haben, die große Niederlage der Italiener in Abefinien, und es war zu besürchten, daß die Folgen der Schlacht von Noua sich auch am Nil fühlbar machen würden. Tas beschleunigte den Beginn des neuen englischen Feldzuges, in dem der Bahnban mit dem Bordringen der Truppen Hand in Hand ging. Noch 1896 wurde nach dem Sieg bei Kerfeh, in welchem die Agopter den Mahdisten zum ersten Male wieder angreisend gegenübertraten, Tonzgola wieder besetzt. Die Provinz Tongola hatte sast ihren ganzen Kamelbestand eingebüßt, die bebauten Kelder waren verödet und die Jahl der Bewohner tief gesunken.

1897 folgte das Vordringen nach Verber; die seit vierzehn Jahren verschlossen Karamanenstraße von Verber nach Suakin ward wieder geöffnet und überall der Grund zu einer neuen geordneten Verwaltung und zu einem Wiederausblüchen der surchtbar ausgesogenen Gebiete gelegt. Endlich, im Jahre 1898, wurde nach den siegreichen Schlachten am Atbara (S. April) und dei Suddurman (2. September) die Macht des mahdistissen Reiches völlig erschüttert, die Hauptstadt Omdurman, die an die Stelle des inzwischen verfallenen Chartum gestreten war, besetzt und der Tod Gordons, wenn auch spät, gerächt. Jur gänzlichen Niederwerssung des Machdismus waren allerdings noch weitere Anstrengungen nötig, die schlacht am 25. November 1899 gegen die englisch sägyptische Armee unter Wingate Schlacht und Leben verlor.

Der Gesantslächeninhalt des eigentlichen Ägypten, doch noch mit Aussichluß des Sudan und ebenso der asiatischen Besitzungen, wird jeht auf 994,300 gkm angegeben, die Bolksmenge, die in wenigen Staaten so ungleich verteilt ist wie in Ägypten, nach der Zählung vom 1. Juni 1897 auf 9,811,544 Bewohner.

Die Herkunft und Jusammensetzung der ägyptischen Bevölkerung ist in neuester Zeit vielsach der Gegenstand ernster Studien gewesen. Sicher ist zunächst so viel, daß die Kultur Agyptens in ungemein ferne Zeiträume hinaufreicht, da wir zur Zeit der sogenannten ersten Omnatie schon geordnete Zustände und manche Kunstfertigkeit sinden. Ob in irgend einer Zeit echte Reger, die ja in letzter Linic auch aus Assen berübergesommen sein nuffen, in Agypten selbst wohnten, ist weder zu beweisen, noch bestimmt zu verneinen. Schweinspurth hat in gesstvollen Studien die Hauptzuschen Leckber der gryptischen Bösserzeschichte bis in die ersten uns bekannten Zeiten des alten Reiches vor uns aufzurollen gesucht. Nach Honnmel sollen um 5000 v. Chr. die ersten babylonischen Einvanderer, die aber schon ältere Bevölkerungselemente vorsanden, im Killande angesommen sein. Sinzelne Anklänge an die ältesten Zeiten sind in heutigen Agopten und seinen Grenzländern noch immer nachweisdar: so erinnern z. B. die von Schweinsunt beobachteten

steinernen Küchengeräte der Ababbe an die einst auch in Agypten herrschende Steinzeit, die selbst während der Regierungszeit der ersten Dynastien des alten Reiches noch nicht ganz vorüber gewesen sein kann. In den Gefäßen der Wüstenstämme gibt die Steinzeit gleichsam Kunde von ihrem Fortbestehen unter dem jetzt lebenden Geschlecht.

Welcher Art die Bewohner Ägyptens in den ältesten Zeiten auch gewesen seien, jedenfalls wissen wir, daß wir in der Blütezeit Altägyptens dort ein Bolk antressen, das als hamitisch bezeichnet werden nurs, das jedoch mit den Regern, mit denen nur einzelne Bermischungen stattzgesunden hatten, ossendar viel weniger zu ihnn hatte als mit den westwärts wohnenden hell-



Ein Bischarin: Araber. (And Photographie von Buchta.) Bgl. Text, E. 539.

farbigen Nordafrikanern. Obwohl ferner dieser ägyptische Stamm durch wiederholte semitische Simwanderungen beeinflußt worden ist, hat er doch seine Sigenart nie ganz verloren. Heute noch unterscheiden wir deutlich hamitische und semitische Sewölferung.

Suchen wir nach Spuren bes altägyptischen Volkes unter den heutigen Ngyptern, so werden wir auf die Landbevölkerung, die Fellach oder Fellachen, geführt. Diese sind nach Schweinfurthstrefflicher Schilderung hochgewachsen, krästig gebaut, aber nicht forpulent. Ihre Hautfarbe ist im Süden den altägen besonders im Süden den altägyptischen Typus oft sehr rein bewahrt, im Norden dagegen treten die semitischen Elemente mehr hervor. Das Haus des Fellachen (f. die Abbildung, S. 336) besteht aus Nitschlamm

und ist besonders im Delta ziemlich elend; die Nahrung des Fellah ist bescheiden, Fleisch genießt er sehr sellen. Die Fellachen sind die eigentlichen Bauern Ägyptens und deshalb für das Land sehr wichtig. Der ägyptische Bauer wird als fleißig und friedsertig gerühnt, seine Fehler: Eigensinn, Berstockheit und Gleichgültigkeit, erklären sich zum Teil durch den harten Druck, unter dem er lange Zeit gelebt hat. Die Fellachen sind durchweg Mohammedaner.

Dagegen sind die den Altägyptern noch nähersiehenden städtebewohnenden und städtische Gewerbe betreibenden Kopten durchweg Christen und zwar monophysitische, wie die Abessinier. Die meisten Kopten wohnen im nördlichen Sberägypten, und zwar im Esneh, Tendera, Sint und anderen Orten. Ihnen gehören auch einige der berühmtesten Klöster Ägyptens, z. B. die im Natronthale. Die Kopten sind kleiner, hellsarbiger und von seinerem Körperbau als die Fellachen. Man sieht unter ihnen noch heute zahlreiche Gestalten, die an die altägyptischen Statuen und Bandmalereien erinnern. Namentlich in Oberägypten, wo die Kopten sich am reinsten erbalten haben, ist die Übnlichkeit oft aussallend. Ihre christlichen Anschaumagen haben

die Kopten unter allen Wechseln und Berfolgungen mit großer Energie fostgehalten, neuerdings treten manche jum Protostantismus über.

Jur hamitisch-afrikanischen Gruppe gehören auch die Bedickavölter in den Wüsten zwischen dem Nit und dem Noten Meer und am Roten Meere selbst. Erwähnenswert sind darunter namentlich die Ababbe, die von der Breite von Wadi Kalfa an in nicht großer Anzahl die östlichen Wüstenthäler dis gegen Keneh und Kosseir bewohnen, die Vischarin an der Küste des Noten Meeres vom Bendefreis dis Suakin und die wieder mehr landeinwärts sühenden Habendoa südwestlich vor Berber dis gegen Kassala. Die Ababbe sind sehr dunkelsardige, aber schön gewachsen und durch starken Haarwuchs ausgezeichnete Leute. Sie sind zumeist harmlos, haben nur kleine Herden von Ziegen und Kamelen und leben zum Teil in den natürlichen

Höhlen und Felsenklüften ihres Wüstenlandes. Weniger harmlos sind die Bischarin (f. die Abbildung, S. 538), die an den Usern des Meeres Sectiere fangen, aber gewöhnlich keine Boote besihen. Manche Bischarin haben ebenso wie die Habendoa große Schafund Kamelherben oder hatten sie wenigstens por der mahdistischen Uniwälsung.

Die Aubier in Ägypten, irreleitend vielsach Berberiner genannt, sind eigentlich im nubischen Nilthal oberhalb von Spene zu Haufe; sie wandern aber zahlreich nach Agypten, um bort mancherlei untergeordnete Stellungen einzunehmen. Die Aubier haben ein längliches Gesicht, gefrümmte Nase, die Lippen und eine ziemlich duntle Farbe. Einzelne Individuen sollen gleichjalls an altägyptische Typen erinnern. Die Aubier sind vielleicht weniger begabt als die ägyptischen



Araberin mit Gejichtsichleier, Agnoten. (Rach Photographie.)

Fellachen, infolgedessen wohl fanatischer und abergläubischer, dabei haben sie aber ein größeres Selbstgefühl und auch sonst manche gute Seite. Ihre ethnographische Stellung ist, wie schon früher angebeutet wurde, nicht ganz aufgeklärt, sie sind sogar vielsach mit den Riam-Riam, ja auch mit den Massai und den westarischen Fulbe zu einer Gruppe vereinigt worden. Ihre Sprache, die aber an Terrain verliert, indem das Arabische auch hier vordringt, steht jedenfalls sehr selbständig da.

Bu diesen schon sehr mannigsaltigen afrikanischen Gruppen treten dann die semitischen Einwanderer älterer und neuerer Zeit. Die eigentlichen Beduinen bewohnen außer der Sinalbalbinsel einen Teil der nördlichen Wüsten Ügyptens und zwar vorwiegend benjenigen auf der Westsiete des Nils. Borwiegend im Osten sitzen die Beni Basel und die Atwani, zwischen Zues und Keneh die wenig zahlreichen Maaze. Schon die beiden zuerst genannten Stämme greisen aber auch auf die Westsiete des thebaischen Nilthales hinüber, und zahlreiche andere Stämme gesellen sich ihnen dort zu, die zum Teil den Verkehr mit den Tasen vermitteln. Die Tasensbewohner aber sind keine Beduinen, sondern wahrscheinlich altsubische Elemente.

Biele Beduinen find dem nomadischen Leben treu geblieben, andere aber werben allmählich feghaft. Die arabischen Städtebewohner (f. die obenstehende Abbildung, im Nilthal und im

Telta find jedenfalls frark gemischt, so daß ganz dunkte und fakt ganz weiße Individuen sowie verschiedensten Gesichtstypen unter ihnen vorkommen. Die Städter nehmen allmählich immer mehr europäische Sitten und Gewohnheiten an, ohne beshalb zu Freunden der Europäer zu werden.

Bu all diesen kommen nach Schweinfurths Aufzählung noch allerlei andere Glemente: zunächst echte Neger aus den verschiedensten Gebieten Innerafrikas, die meist freiwillig in einer
iklavenartigen, für sie nicht ungünstigen Stellung bleiben; dann sogenannte Levantiner, d. h.
Abkömmlinge schon vor längerer Zeit eingewanderter Sprer, Griechen und anderer. Sie sind
meist noch Christen, versehen mancherlei wichtige Stellungen, stehen aber nicht im besten Rus.
In den Städten, besonders unter den Militärs, den Beamten und Kausleuten, sindet man
natürlich auch viele echte Türken, deren Ginstuß zett aber immer geringer wird. In den größeren
Städten gibt es sprachkundige, wohlhabende, oft sehr einflußreiche Armenier und Juden.

Unter den eigentlichen Europäern find besonders die dier sehr reinrassigen Griechen zahlreich, die meist Handelsgeschäfte betreiben, dann die arbeitsamen, aber bisweilen weniger günstig beurteilten Malteier, die Italiener und die Franzosen. Deutsche gibt es nicht sehr viele, doch haben einzelne von ihnen angesehene Stellungen namentlich auf dem Gebiete der Wissenschaft erlangt, in denen sie dem Lande von großem Nuben gewesen sind. Sehr gewachsen ist in lehter Zeit natürlich die Zahl der Engländer, welche die einzelnen Verwaltungszweige nach und nach in ihre Hand bringen und dem Lande immer mehr einen englischen Unstrich geben.

Der Nationalität nach unterschied man 1897 in Ägypten nördlich von Wabi Halfa 9,621,879 Ägypter und 112,526 Fremde, darunter unter anderm 38,175 Griechen, 24,467 Italiener, 19,557 Engländer, einschließlich der Inder und Malteser, und 14,155 Franzosen. Deutsche wurden nur 1277 gezählt, dagegen 3193 Russen, von denen 1882 erst 533 im Lande waren. Unter den Ägyptern mögen auf die Fellachen gegen 6,500,000, auf die Ropten 600,000, auf die in Ägypten lebenden Aubier etwa 180,000 kommen. Der Religion nach gab es 8,978,775 Mohammedaner und 730,162 Christen, unter denen die Ropten natürlich den größten Teil, nämlich 608,446, ausmachen. Juden sollte es 1897: 25,200 geben.

Die Kultur und der Wohlstand Agyptens haben seit den ältesten Zeiten auf dem Ackerbau beruht. Tieser wird heute auf der geringen vorhandenen Kultursläche mit äußerstem Eiser betrieben. Die Kultursläche des eigentlichen Ägnvten (mit Siwah) wird auf 29,437 qkm (s. aber S. 541) augegeben, ist also gegen das Gesamtareal verschwindend gering. In den Bezirken Tamiette werden nur 12, Port Said und Sues 28, El Arisch gar nur 0,5 qkm Kultursläche nachgewiesen. Weizen, Mais, Gerste und Neis sind die vorzugsweise angebauten Getreibearten, neben denen Bohnen eine große Nolle für die Ernährung der Bevölkerung spielen; serner werden Linsen, Gemüse und Erbsen gepflanzt; klee wird in großen Mengen als Viehfutter gebaut, und unter den exportfähigen Nuppslanzen ist Baumwolle an erster Stelle zu nennen.

Früher wurde vor allem Getreibe, Indigo und Zuder ausgeführt; seit dem amerikanischen Skaunmelle derart in Schlavenkrieg ist aber die Rultur der 1821 aus Ditindien eingeführten Baumwolle derart in den Vordergrund getreten, daß schon 1875 die Ernte 140 Millionen kg gegen 50 Millionen im Jahre 1860 betrug. 1899 erreichte der Wert der ausgeführten Baumwolle 11,598,000 ägnptische Pfund (etwa 230 Millionen Mark), und im Jahre 1899 1900 wurden 770,297 Ballen zu etwa 200 kg ausgeführt. Die Baumwollenkultur nimmt jest 14,1 Prozent des bebauten Landes ein, der Weizen 20,3 Prozent, Mais 11,2 Prozent, Bohnen 12,3 Prozent, Rice 15,2 Prozent. In neuerer Zeit wird auch Zuckerrohr in großer Menge gepflanzt, so daß die

großen Juderfabrifen, beren hohe Schornfteine fich feltjam von den Palmengruppen und ben alten Denkmälern abbeben, jest zu ben Sehenswürdigkeiten Agnptens gablen.

Obers und Unterägnpten siehen in einem gewissen Gegensate zu einander, indem Weizen, Turra, Bohnen, Linsen, Erhsen, Zuckerrohr in größerer Menge in Oberägypten angebaut werden, während Unterägnpten mehr das Land der Baumwolle, des Maises und des Reises ist. Ter Weindau ist in Ägypten seht nicht bedeutend, wogegen die Zahl der Fruchtbäume schon größer geworden ist und in ruhigen Zeiten stetig wachsen wird. Die Zahl der Tattelpalmen, zu



Philae. (Rad Photographie) Bgl. Tert, 3. 542.

Steuerzwecken jorgfältig verzeichnet, wurde schon 1888 in Unterägypten auf 1,097,552, in Oberägypten auf 2,355,122 Stück angegeben. Ausgeführt werden verhältnismäßig wenig Tatteln. Im Nilthale sind die Heigenbaume befonders stark vertreten, im Telta die Orangenmb Jitronenpslanzungen. Nach Anderlind werden in Agypten im ganzen 20 Arten von Wildumd zierbäumen, 25 von Fruchtbäumen und 67 von Feldpssanzen angebaut. Tas gesamte, wirklich bepflanzte Areal schätze Anderlind nur auf 25,776 gkm, und zwar sollten in Oberägypten 16, in Unterägypten 30 Prozent des Bodens angebaut sein. Die in den letzten Jahrzichnen mit größerem Eiser betriebene Ampslanzung von Frucht- und Zierbäumen hat den landichzilichen Charafter Agyptens, besonders die Umgebung der Städte, schon etwas verändert; man glaubt hier und da sogar schon einen leisen Einsluß auf das Klima seistellen zu können. Sigentliche Valdbäume sind indessen sein leisen Einsluß auf das Klima seistellen zu können. Sigentliche Valdbäume sind indessen sein leisen verstellen, und einen wirklichen Lad gibt es auch heute wohl in ganz Agypten nicht.

Die Fruchtbarkeit Agyptens wird durch die jährlichen Überschwemmungen des Nils hervorgerusen, die jedoch an Stärke und Dauer sehr schwanken und seit dem Altertume, wie es scheint, etwas im Rückgange begrissen sind. Durch die allmähliche Rivellierung des Rilbettes, den Ausseleich der einzelnen Flußtrecken, die Verminderung der Strombindernisse und die Tieserlegung des Schrombettes ist ein Sinken der Überschwemmungshöhe und damit auch eine Abnahme des Kulturlandes eingetreten. Die Hauptschwemmung ein Ackselbe und damit auch eine Abnahme des Kulturlandes eingetreten. Die Hauptschwemmung ein Wassernangel solgt, der manche Kulturen, wie die der Baunwolle, ummöglich macht. In Unterägypten ist diesem Übelstande durch ein weitverzweigtes Kanalsystem abgeholsen worden, so daß zeht das ganze Delta dauernd Wasserweigter haten die der Peltaspise, sind großartige Bauten zur Regulierung der Wassermenge in den einzelnen Rilarmen ausgesicht worden. Der "Barrage du Nil" (Rilwehr), von 1835 — 90 erbaut, soll die Schissphrt in den Zeiten des niederen Wasserslandes erleichtern und die umständlichen Schöpfräder zur Bewässerung der Felder entbehrlich machen.

Die Schwantungen des Nilwasserstandes sind so groß, daß er in den 126 Jahren vor 1887 bei kairo fünsmal eine Höhe von 29 m erreichte, aber sechzehnmal unter 16 m zurückblieb. Da der letzter Fall gewöhnlich Hungersnöte herbeisührt, so hat man schon tange an den Bau eines großen, dei Asian anzulegenden Stauwerkes gedacht, dem die Aufgade zusallen würde, in der Zeit des Niederwassers für genügende Wassersstlle zu sorgen, aber auch in der Zeit etwa besonders hoher Überschwemmungen den schädichen Übersus zurückzuhalten. Aber durch diese Aufstaumg des Nilwassers wären die unschädischen Wonumente der Insel Philae schödischen Vorläuber worden. Der einmüttige Protest der wissenhaupt wäre das ganze Landschaftsbild völlig verändert worden. Der einmüttige Protest der wissenhaupt nächt näher treten komte, die sich aber nun unter englischer Herschaft seit Ende 1898 in Bau besindet, in veränderter Beise ausgeführt wird, so daß die Bewahrung der Venkmäler von Philae hossentrzugnisse im ungefähr 166 Millionen Mark erhöht und dem ägyptischen Staat eine jährliche Nehreinnahme von 17,680,000 Mark zugeführt werden wird.

Die Biehzucht der Ügypter leidet unter häufigen Seuchen und der Unmöglichkeit, den Klee den Sommer hindurch zu erhalten. Auch können bei der Notwendigkeit, alles brauchbare Land zu depflanzen, keine nennenswerten Weidestereden reserviert werden. Oberägypten hat mehr Schafe und Ziegen, Unterägypten mehr Rinder. Charakteristisch für die ägyptischen Städte ist die starke Verwendung des Esels als Reits und Transporttier.

Die ägyptischen Finanzen standen unter Jömail Pascha nicht gut, wie es ja überhaupt die sinanzielle Lage war, wodurch zuerkt die Einmischung Europas in die ägyptischen Bershälmisse herbeigeführt wurde. Die össenkliche Schuld betrug am 1. Januar 1890 beinahe 2070 Millionen und am 31. Juli 1900: 2,056,215,200 Mark, wozu noch eine in fünfzig Jahresraten zu tilgende Zwangsanleihe kommt. Jumnerhin ist England bemüht gewesen, die Landeseinnahmen zu heben, so daß sie im Jahre 1900 mit etwa 210,000,000 Mark den Ausgaben gleichkannen. Die meisten Sinnahmen werden aus den direkten und indirekten Steuern, dann aus den Sisenbahnen gezogen; unter den Ausgaben figuriert der Tribut an die Pforte gegenwärtig mit etwa 12,300,000 Mark.

Der Handel Agyptens ist in den letzten Jahren in mäßiger Zunahme begriffen. Während die Aussinhr 1889: 240 Millionen Mark betrug, hob sie sich 1897 auf 246 und

1899 auf 307 Millionen Mark. Die Einfuhr betrug 1899: 229 Millionen Mark. Die Unssiuhr war meist nach Großbritannien, Frankreich und Amerika gerichtet, die Einsuhr kam aus Großbritannien, der Türkei und Frankreich, viel weniger beteiligt waren die anderen Länder. Die wichtigsten Ausssuhrartikel waren Baumwolle, Baumwollensamen, Zucker, Bohnen, Zwiebeln und Reis. Den bei weitem größten Teil des Handels vermittelt der Hafen von Allegandrien, gegen den Rosette und Damiette ganz zurücktreten, während Sues und Port Said bauwiächlich

Purchgangshäfen find. Im Jahre 1899 verfehrten im hafen von Alfeyandrien 5563 € diffe mit einem Gehalte von 5,803,732 Tonnen.

Gifen: bahnlinien maren 1899 im ganzen 4401 km porhanden. bavon 2238 km Staats: bahnen, 990 km Brivat: bahnen und 1173 km Militärbah: men.



Die Citabelle von Kairo. (Rad Photographie.) Bgl. Tegt, E. 545.

dem ist infolge des raschen Fortschreitens der Bahn nach dem Sudan die Jahl der Kilometer abermals etwas gewachsen. Die ältesten Sisendahnen Ügyptens entstanden in den fünfziger Jahren; an die alte Hauptlinie Alexandrien-Rairo hat sich, namentlich im Telta, ein dichtes, ziemlich start befahrenes Netz angeschlossen; auch Jsmailia und Port Said besügen Bahnverdindung, ebenso das Fayüm. Die oberägyptische Bahn reicht die Alfinan, wo sie sich an die kleine Linie anschließt, die schon seit längerer Zeit den ersten Katarakt umging. Bon Philae-Schellal, der Endstation jener kleiner Linie, aus sährt man die zeht noch mit Kildanupser sachellal, der Endstation jener kleinen Linie, aus fährt man der besteigen wir wieder die Sienbahn, auf welcher der Teline Jug einmal wöchentlich in 31 Stunden Chartum erreicht. Die Bahn ist überzrächend schwell schwell vollendet worden, am 4. Januar 1900 tras der erste Jug in Chartum ein. Auch von Snatin führt schon eine kurze Strecke landeinwärts. Dagegen hat die älteste Wüssendahn

von Rairo nach Sues quer durch die Wüste wegen Wassermangels wieder aufgegeben werden müssen. Man gelangt demnach heute von Rairo nach Sues nur auf dem Umweg über Sagasig und Ismailia.

Die Länge der Telegraphenlinien in Ügypten wurde 1899 auf 3369 km angegeben, die Länge der Trähte auf 15,002 km. Postanstalten gab es 1899: 290, daneben haben mehrere europäische Staaten noch immer ihre eigenen Postämter in Ügypten.

Tür die geistige Kultur geschah in Ügypten begreistlicherweise bisher weniger als für die materielle, doch beginnt die englische Berwaltung auch in dieser Beziehung Wandel zu schaffen. Tür den öffentlichen Unterricht waren aber 1900 doch nur 2,200,000 Mark im Etat ausseworsen, ganz undedeutend mehr als im Vorjahre. Schon unter Jömail Paicha gad es in Kairo eine Art von Universität, bestehend aus Rechtschule, medizinischen Justituten, Bibliothek und Ingenieurschule. Die geographische Gesellschaft in Kairo hat Nühmliches geleistet. Auf die Denkmäler des Altertums wird jeht mehr Aufmerksamkeit verwendet, Beschädigungen und Verschleppungen werden möglicht verhindert. Das jeht noch in dem leider dafür sehr ungeeigenten Schoß von Gizeh untergebrachte großartige Museum ägyptischer Altertümer ist die derühmteste ägyptologische Sammlung der ganzen Erde. Großartig ist die Jahl und Ausstattung der Andachtstätten für die herrschende Kelgion, den Islam; in Kairo allein gibt es 400 Wossiehen und außerdem etwa 300 Kinderschulen mit ca. 9000 Schülern. Auch die koptischen Christen besitzen angehnliche Klöster und Kirchen.

Der jetige Herrscher Agyptens ist der Khedive Abbas II. (seit 1892), dem ein ägyptisches Ministerium zur Seite sieht. Die Spiten der hohen Behörden aber und die Unterstaatssekretäre sind englische Beamte, die zur sinanziellen und sonstigen Hebung des Landes der Regierung von England zur Berfügung gestellt werden. Auch das Heer ist ganz in englischen Händen. Es besteht allgemeine Wehrpslicht, aber mit der Möglichkeit des Loskauses. Die Stärke der einheimischen Truppen beträgt etwa 23,000 Mann, die der britischen Besatung betrug 1900: 4466 Mann, sie scheind durch Sendungen nach Südasrika neuerdings herabgegangen zu sein. Die ägyptische Flotte ist ganz unbedeutend.

Bon den Großstädten des Altertums sind die wenigsten durch eine moderne Stadt ersetzt worden; namentlich gilt dies von Theben, dessen ruinenreiche Stätte nur durch einige kleine, hauptsächlich für den Touristenverkehr wichtige Orte bezeichnet wird. Auch Nairo kann nicht schlechthin als die Nachfolgerin des verschwundenen Memphis gelten. Merandrien reicht'gleichsfalls nicht in die altägyptische Zeit hinauf.

Die jetige Hauptstadt Agyptens und gleichzeitig die größte Stadt ganz Afrikas und des arabischen Bölkergebietes ist Kairo, das im 10. Jahrhundert von dem arabischen Feldherrn Göhar gegründet wurde, während das schon im 7. Jahrhundert von Amru gegründete Fostat (d. h. Zelt), heute Alt-Kairo genannt, etwas südlicher am Nil lag. Wahrscheinlich hat auf der Stätte von Kairo schon eine kleinere altägyptische Ansiedung bestanden. Kairo sehnt sich an den westlichen Abhang des malertischen, etwa 200 m hohen Mokattangebirges, eines der nördlichsen Auskäuser des Wüstenplateaus zwischen All und Notem Meere. Der eigentsliche Name der Stadt ist Masr-el-Kadira, die "Siegreiche". Die ältesten Stadtteile mit ben Wilchen orientalischen Gewirre krummer und sehr enger Gassen und den Abhängen des Gebirges, von wo erst allmählich die Stadt zum Nil hinabgestiegen und mit Bulak und Altskairo sast zugammengewachsen ist. Die ganz europässierte Neustadt hat breite, regelmäßige Straßen und größe, neue, össentliche Gebäude.

Die Beziehungen des öftlichen älteren Teiles von Kairo zum Nil waren noch nicht sehr innig, erst in neuerer Zeit wird Kairo mehr und mehr eine Nilstadt. Die zahlreichen Moscheen der Stadt, die jest wieder sorgfältiger gepflegt werden, bieten zum Teil ausgezeichnete Beispiele arabischer Bautunit. Sie stammen meist aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Hervorzuheben ist die Moschee el-Azhar, mit der eine große Hochiele verbunden ist, serner die prächtige Moschee Sultans Hasjan und die ursprünglich zu Fostat gehörende Moschee Tuluns, die älteste von Kairo, schon 879, also vor der Erbauung der heutigen Stadt, errichtet. Tagegen sind die moschen Gebäude meist wenig anziehend und stechen grell von den Bauten des Trients ab. Das



Port Baib. (Rad Photographie) Bgl. Tegt, E. 548.

europäische, jest besonders das englische Element dringt in der Stadt sehr vor, so daß der orientalische Charafter Rairos nicht mehr rein zur Erscheinung kommt. Um meisten ist er noch in den Bazaren umd zum Teil in der überaus belebten Hauptstraße des älteren Teils, der 1500 m langen Musti, gewahrt. Über der Stadt, auf dem Austläufer des Mokattangebirges, thront die auf Besehl Saladins im Jahre 1166 erbaute Citabelle si, die Abbildung, S. 543) mit der modernen "Alabaziermoschee" Mohammed Alis, deren zwei sehr ichlanke Minarette auf allen größeren Ansichten der Stadt erschenen; sie bilden gleichsam das Wahrzeichen Kairos. Im Nordsosien vor den Thoren liegen die als Baudenkmäler berühnten Chalisengräber, dann aber beginnt nach Then hin die Wüste.

In der Umgebung von Nairo liegt im Norden die wenig bedeutende Trümmerstätte von Heliopolis. Überschreiten wir die große Nilbrücke, so gelangen wir nach dem Park und Palast von Gizeh, in dem sich das oben erwähnte archäologische Nuseum besindet. Zwischen dem Park und Alt-Kairo zeigt sich im Ril die Insel Noda mit dem Nilmesser. Von Gizeh führt westwärts eine schnurgerade Straße zu den am Rande der westlichen Wüste liegenden Pyraz miden von Gizeh sich eigeheftete Tasel "Die Pyramide des Chephren und die Große Sphint". Südlich von den Pyramiden solgen noch einige der berühmtesten Nuinenstätten: die Pyramiden und Gräber von Abustr, von Saktara und von Taschür, näher am Nil die Stätte des alten Memphis. Letzterem gegenüber, am Lituser, erblicht man die Gebäude des Kurz und Badez ortes Hellan. Nördlich von den Pyramiden und etwas näher am Nil betreten wir den Schauzplat der Schlacht "bei den Pyramiden" (21. Kuli 1798).

Kairo hatte nach der Zählung von 1897: 570,062 Einwohner, doch dürfte es gerade hier nicht ganz leicht sein, die Zahl der Sinwohner genau festzustellen.

Neben Kairo wächst Alexandrien wieder heran, die erfolgreichste Gründung Alexanders bes Großen, die bald eine der großartigsten Städte des Altertums und darauf des frühen Mittelsalters wurde, damals angeblich mit einer Million Einwohner. Später ging Alexandriens Bedeutung stark zurück, der Handel versiel, die Einwohnerzahl nahm stetig ab, der Hafen versandete. Erst unter Mohammed Ali begann sich die Stadt wieder zu heben, und sest ist sie der Haupthasen bes Landes mit 319,766 Einwohnern, unter denen sich weit mehr Europäer als in Kairo besinden.

Das arabische Alexandrien liegt auf einer unregelmäßigen Landzunge, die zum Teil der antisen Insel Pharos entspricht, zwischen dem westlichen (wichtigeren) und dem östlichen Hafen. An lesterem und daran anschließend landeinwärts breiten sich die weitläusigen, lustigen, nach der Beschießung von 1882 neu aufgebauten europässchen Biertel aus. Alexandrien weist trob seines berühmten Namens nur wenige Reste aus dem Altertum auf, es ist ganz vorwiegend eine nuderne Handelsstadt. In der Umgebung sind Sand und Sunpp stärker vertreten als Gartenum Kulturland. Der große, sumpsige Mareotische See liegt in nächster Nähe der Stadt.

Nojette und Damiette, die beiden anderen Dettahäsen, haben durch das Ausblüchen von Alexandrien und Port Said viel von ihrer Bedeutung verloren. Das gartenreiche Rosette ist am meisten verödet, während sich in Damiette (31,288 Einwohner) noch etwas Seidens und Baumwollweberei erhalten hat. Im Juneren des Deltas, das mit Ausnahme des nördlichsten Teiles gut bewohnt ist, liegen noch mehrere größere Städte, doch baben nur wenige besondere Gigentümlichseiten. Hervorzuheben ist die Baumwollenstadt Mausura (34,997 Einwohnere mit regem Handel, besonders aber Tanta mit 57,289 Einwohnern, das durch seine drei großen Messen, zu denen Händler und Neugierige aus drei Erdteilen zusammenströmen, weithin bekannt ist. Es sit die wichtigste Station an der Bahn zwischen Alexandrien und Kairo. Auch andere Deltastädte, wie Zamanhur und Sagasig (Sakasisht) mit 35,715 Einwohnern, haben lebhasten Handel und nicht unbedeutende Industrie.

Die Digrenze des eigentlichen Teltas und des behauten Landes bildet jest der berühmte Sueskanal. Die Erbauung eines Kanals durch die Landenge von Sues ist schon im Altertum nicht nur versucht, sondern auch zum glücklichen Ende gesührt worden. Es war Darius, der den schon von Necho begonnenen Kanalbau vollendete. Dieser antite Kanal, der unter den Ptolemäern noch verbessert und nach einer langen Periode der Bernachlässigung von Trajan wiederhergestellt wurde, folgte jedoch keineswegs der heutigen Kanallinie, sondern dem Süswasserfanal, war also eigentlich nur eine Berbindung des Nils mit dem Noten Meere. Noch einmal versuchten die Araber den Kanal für den Getreibeverkehr betriedssähig zu erhalten, dann kann es lange zu keinen Wiederherstellungsarbeiten, obgleich man diese Wasserfresse nie ganz aus den Augen verlor. Erst dem französsischen Ingenieur Ferdinand von Lesses (1805)



Die Opramide des Chephren und die große Sphinx, von Südosten gesehen.



bis 1894) gelang es in zehnjähriger Bauzeit, von 1859 bis 1869, das Niesenwerk zu Ende zu führen und beide Meere direkt zu verbinden. Tie Baukosten beliesen sich auf 380 Millionen Mark. Tie Hauptschweitigkeiten beim Bau bestanden in dem völligen Mangel an Wasser, weshalb erst der Tüfwassertanal zum Nil vollendet werden muste, und der Tde der menschenzleeren Wüste. Ter Kanal verläuft zunächst in sast genau nordsüdlicher Richtung vom Mittelmeere dis zu den Ballachsen. Auf dieser Strecke begleitet ihn auf der Westleite die Bahn von Port Said nach Jömailia. Zwischen dem Mensaleh: und den Ballachseen liegt die Schwelke



Der Mil bei Mijuan. (Mach Photographie.) Bgl. Tegt, E. 548.

von El Kantara, wo die alte wichtige sprisch ägnptische Straße den Kanal mittels einer Kähre überschreitet. Jenseits der Ballachseen windet sich der Kanal im Bogen durch die höchste Erhebung der Landenge, bei dem 16 m über dem Meere liegenden El Gisr vorbei nach dem tleinen Tinsfachsee, und nimmt dann die Nichtung nach Südsiddossen. So tritt er in das größte Seebecken, das der Vitterseen, ein, die aus einem größeren Bassin im Norden und einem tleineren damit zusammenhängenden im Süden bestehen. Nachdem er das letzere passiert dat, erhält er wieder südsiche Richtung und mündet dei Port Ibrahim, ziemlich weit von Sues, in das Note Weer. Die Gesamtlänge des Kanals beträgt 160 km, die Breite am Wasserichestellen vorgeschen. Die Tople 22 m, die Tiese 8 m. An mehreren Puntten sind Rusweichestellen vorgeschen. Die Tauer der Turchsahrt beträgt 15–21 Stunden, da nicht sehr schull gesahren werden dars, damit die Böschungen durch den Wellenschlag nicht beschädigt werden.

Obgleich die Koften fur die Erbauung bes Manals fehr hoch waren und die für die Unterhaltung es immer noch find, ift boch die Finanglage der Sueskanal-Gefellschaft, der der Kanal gehört, sehr günstig. Freilich sind auch die Taxen hoch, so daß schwerbelabene, gut gebaute Segelschiffe noch vielsach um das Kap sahren. Im Jahre 1899 wurde der Kanal von 3607 Schiffen passiert, 1891 sogar von 4207. Bon jenen 3607 Schiffen mit einem Bruttogehalt von 13,815,992 Tonnen sührten 2310 die englische, 387 die deutsche, 226 die französische, 206 die holländische und 101 die österreichische Flagge. Die anderen Staaten, unter denen wir aber auch Japan mit 65 Schiffen, Amerika, Dänemark, Portugal und Schweden, zeitweise auch Siam und Meriko begegnen, sind mit geringeren Zissern vertreten.

Bon den am Ranal liegenden Städten hat fich die befanntefte, Eues, nicht gang fo entwickelt, wie man während des Kanalbaues erwartet hatte. Bielleicht ift der Berkehr jett nicht einmal fo lebhaft wie in der Zeit, in welcher hier der Übergang von der Wüstenbahn oder noch früher von der Wüstenpost auf den indischen Dampfer stattfand. Sues liegt auf einer Landspite; ein 15 m breiter und mehrere Kilometer langer Steindamm, auf dem die Cifenbahn läuft, verbindet die Stadt mit dem wegen der geringen Tiefe des Waffers weit hinausgerückten Safen Port Ibrahim, bem eigentlichen Endpunkt bes Rangls. Um Timfachfee, nabe am Unichluß bes Gufmafferfanals an den Hauptkanal, liegt Ismailia, während der Bauzeit der Mittelpunkt des Verkehrs; boch ift die gang regelmäßig angelegte Stadt auch fpater lebhaft geblieben und ein beliebter Übergangspunft auf die Seedampfer. Die Garten, welche hier entstanden find, bieten einen anmutigen Gegensatz zu dem öden, von Sandhügeln bedeckten Ufer bes Ranals. Bon El Rantara (j. S. 547) aus pflegt man wohl die Stätte von Pelufium aufzusuchen. Um Nordende des Ranals endlich liegt in wüstenhafter Umgebung Bort Said (f. bie Abbildung, S. 545), bas hier, mitten im Sande, zu einer Stadt von 42,095 Ginwohnern angewachsen und ein Hauptstapelplat bes europäischen Sandels mit bem Drient geworden ift. Das von Europäern bewohnte Viertel liegt unmittelbar am Westufer bes Kanals, das grabische Quartier ein wenig landeinwärts. Die hafenbauten find großartig, die durch mühfame Baggerung erreichte Tiefe des Safens beträgt 8 m. Zwei gewaltige Molen, von denen die eine über 2 km lang ift, follen den Rilfchlamm abwehren. Port Said fann in Bezug auf Annehmlichkeiten natürlich nicht mit Allerandrien wetteigern, da es indessen gerade den Gingang des Ranals beherrscht und auch den jyrischen Häfen näher liegt, macht sich der Wettbewerb doch schon bemerklich.

An der ägyptischen Müste des Noten Meeres ist das jett nicht sehr bedeutende Kosseir, der Ausgangspunkt der Straße nach Kench, und das in den Wirren der letzten Jahrzehnte viel genannte und östers umkännpste Suakin oder Sauakin hervorzuheben. Letzteres, das von zahlreichen englischen und ägyptischen Dampsern angelaufen wird und Kabelverbindung mit Sues, Massau und Djedda hat, wird jetzt, wo die Wüstenstraße nach Berber wieder frei geworden ist, gewiß rasch größere Bedeutung gewinnen.

Das Nilthal ift von Kairo bis hinauf zu dem früher betrachteten Chartum und Omdurman noch sehr reich an mittleren und kleinen Städten, zum Teil mit berühmten Namen, doch haben sich nur wenige mertlich über ihre Nachbarn erhoben. Am volkreichsten ist Sut mit 42,012 Sinwohnern sowie Medinetzel Tayılın, die Hauptiladd des überaus fruchtbaren, Reis, Zuckerrohr und besonders auch Öldäume pflanzenden Hayılın westlich abseits vom Fulk mit 31,262 Sinwohnern im Jahre 1897. Bekannter ist das alte Spene in der Nähe der Insel Phisae, heute das große Touristenzentrum Nisian (s. die Abbildung, S. 547), sowie Wadi Halfa, in der traurigen Zeit des Mahdismus der Endpunkt der englischen Herrschaft. Andere Nitstädte sind Keneh (24,364 Sinwohner) nördich und Seineh süblich von Theben sowie Korosko zwischen Lisian und Ladi Halfa. Zwischen Ladi Andere Wissenschaft und Espak salfa und Spaken werden wohl Dongola, Abu

hammeb umb Berber als Zwischenpunkte ber Gisenbahnen nach bem Süben und als Ausgangspunkte von Seitenvouten größere Bedeutung erlangen.

Ju den hald im libyschen Sandmeere verlorenen Dasen gehören die große Dase el Chargeh mit dem gleichnamigen Hauptort, Dachel mit dem Orte Kase, Karafra mit dem Hauptorte Kase el Farafra, el Baharieh oder die Kleine Dase und endlich die hochberühmte Dase des Jupiter Ummon, Siwah, einst ersüllt mit zahlreichen Tempeln. Die große Kruchtbarkeit der Dase dat sich erhalten; sie ernährt noch etwa 7140 Bewohner, darunter nicht weniger als 4800 weiblichen Geschlechte. Das Klima ist, wie in vielen Dasen, ziemlich ungesund; die übrigens sehr start gemischten Bewohner, die in dem Nuse des Fanatismus stehen, sind sicher, auch in der Sprache, den Berbern verwandt, jedoch von duntlerer Hautsantismus stehen, sind sicher, auch in der Sprache, den Berbern verwandt, jedoch von duntlerer Hautsantismus stehen, sind sie ganz und gar verschieden. Urabisch wird nur wenig verstanden. Außer auch von den Typptern sind sie ganz und gar verschieden. Urabisch wird nur wenig verstanden. Außer den Dattelpalmen, die den Hauptertrag liesern, hat man Schümne, Trauben, Tomaten, Feigen und etwas Gemüse; Getreide aber muß aus Kyppten eingesicht werden. Von den berühmten, vom Dorf etwas entsernt stehenden Tempel des Impiter Kummon ist nur noch wenig erhalten, da die Einwohner saft alle Steine und selbst einen Teil der Felsplatte, auf der der Tempel erbaut war, zum Bau ührer Häuser verwendet haben.

Die ausgedehnte Cafengruppe von Aufra, welche Rohlfs, wenn auch nur flüchtig, untersuchen konnte, führt ihren Namen, der als Plural von Kafir "Ungläubige" bedeutet, nach den heidnischen Tibbu, welche die von Barka vorrückenden Mohammedaner 1730 hier antrasen. Auf dem großen Areal Kufras, das gleichwohl nur wenige bewohnte Stellen, wie Taiserdo, Ruseima, Rebado und andere enthält, wohnen kaum 6 – 7000 arabische und berberische, höchst santische Eingeborene. Die Senuff sind dier sehr mächtig, sie haben eine "Sampa", d. d. eine Art Aloster, eine religiöse Versammlungsstätte, die nur der in Sarabud oder Djarabud, das etwas westlicher hart an der Grenze von Barka liegt, nachstehen soll. Aus Zwischenstation für eine spätere Erforschung und noch spätere Eroberung der östlichen Sahara kann das übrigens durch eine weite wasserlose Sierirwüste von 400 km Breite von dem südlichen Brunnen der Cyrenaica getrennte Kufra troß seiner geringen Volksahl vielleicht noch einmal wichtig werden. Ob in dem weiten Raume bis zu den ägyptischen Tasen noch andere Tasengruppen vorsanden sind, ist ungewiß, aber nicht wahrscheinlich. Ebenso ungewiß ist es, ob die hier und da auftauchenden Traditionen von alten Wegen quer durch die Libysche Wüste mehr als Sagen sind.

# 8. Die Atlasländer.

## A. Gebirgsbau und Gewässer.

## a) Der Atlas, Allgemeines.

Die bis jest besprochenen Teile Afrikas trugen vorwiegend den Charafter weiter Tascländer mit oder ohne aufgesetzte Berggruppen und Einzelberge, so daß nur durch Brüche, Senkungen und die Kräste der Erosion und Denudation hin und wieder das Bild einer Gebirgsslandschaft entstand. Im Gegensaße hierzu hat der äußerste Nordwesten des dunkeln Erdeils einen ganz anderen Bau. Das Atlaskand ist nach Schnells tressenden Ausdruck ein nordischer Fremdling auf afrikanischem Boden. Dieses Gebiet ist während der Tertiärzeit einer intensiven Kaltung unterworfen worden, so daß es den Charafter eines Kaltungsgebirges erhielt, das aus mehreren parastel laufenden Jonen besteht. Es bildet, um einen Außbruck der neueren Geologen zu gebrauchen, einen Teil "Eurasiens" und schließt sich eng an die Gebirgsschiftem Spariens und Italiens an, von denen es nur durch zwei nicht sehr tiese und alse Zeichen eines geringen Atters tragende Meeresstraßen getremt ist. Selbstwerkändlich sie der Name Utlas nur eine aus dem Attertume überkommene Bezeichnung europässcher Geographen, im Lande selbst sind zahlreiche, sich ost wiederholende Lokalnamen im Gebrauch.

Die nördlichfte der eben erwähnten Zonen, die am und im Mittelmeere liegt, ist die vultanische. Sie umsast hauptsächlich Inseln und Küstenvorsprünge, greift von der weit vorgeschobenen tunessischen Insel Galita über das Kap de Fer und das Kap Boujaroum ins Land berüber, bildet einen Teil der Landschaft Kabylien südlich von Dellys und kann noch westlich von Dran die zu den Chaferinasinseln im Golse von Melilla versolgt werden. Tiese erste Zone ist auf Basalt, Trachyt und Phonolith sowie geringen Resten von Tertsärablagerungen zusammengesett. Darauf solgt eine zweite Zone aus alten Schiefern, Gneis und Granit, ein archäsisches und altpaläozosisches Gebirge, das sich nahe der Küste und an dieser entlang dis Zuraße von Gibraltar versolgen läst. Eine dritte Zone besteht aus roten Sandsteinen und Konstomeraten der jungpaläozosischen Zeit, Karbon und Perm. Endlich folgt als vierte Zone das starf gesaltete Kreidetaltgebirge die zur Sahara. Zwischen den Ketten des Kaltgebirges liegen tertiäre Ablagerungen; im Siden von Tran wird die Kreidesormation durch den Jura abgelöst. Selbsteverständlich sind alle diese Zonen von Negelmäßigkeit weit entsernt, sie greisen vielsach ineinander über; die Kaltung ist nicht jür alle zu derselben Zeit und unter denselben Erscheinungen ersolgt.

Der Ban des Atlas entipricht einigermaßen demienigen des Avennin. Zene durch vultanische Durchbrüche charafterisierte Innenzone des Gebirges liegt an der Meereskisse. Man bat es hier mit starten Sinbrüchen zu thun; die zentrale kristallinische Zone des Gebirges ist daher nur noch in Bruchstücken vorhanden.

Die vulsanische Thätigkeit in der algerischen Küftenzone während der Tertiär: und älteren Quartärzeit muß sehr erhebtich gewesen sein. Die Eruptionen sind teils unterseeisch, teils auf dem schon gebisdeten Kestland ersolgt. Basaltergüsse bedecken nach Blandenhorn zuweisen guartäre Travertine, so zwischen Tran und Elemien, wo die größte Basalteruption im Atlasgebirge stattsand. Kür eine heftige vulsanische Thätigkeit sprechen auch deträchtliche Gebirgsstörungen und mächtige Thermen und Mineralquellen. Besonderes Interesse nehmen die Küstenisseln Unipruch. Die Galitagruppe, die aus seichs von Nordosten nach Südwesten streichenden Inseln besteht, enthält in der Hauftwiel eine Scholle älteren Gebirges, auch auf der Insel E Wosteum am Ray Noë sindet sich Liebstalls mit einem 18—20 m mächtigen Gang von Ophit.

Das Meer fällt an der Rüste Algeriens und Marokkoß sehr rasch zu großen Tiesen ab; sast noch in Sicht des Leuchtseuers von Algier sinden wir Tiesen von 2300 und 2500 m, im Nordwesten von Pran von sast 3000 m. Im weitlichsten schmalen Teil des Mittelmeeres deutet alles auf die Existenz eines der für die Mittelmeere der Erde überhaupt bezeichnenden tiesen Sinderuchskossesse. Aus seiner Tiese steigt noch die Insellenan jäh empor, die auch einen Neit geschichteter Felsarten neben vulkanischen Bildungen enthält. Un der tuneüschen Rüste sind die Tiesen geringer.

Die Küsten Algeriens werden von einer frästig wirsenden Brandungswelle angegrissen, unter deren Anprall sie je nach der Wisterstandssähigkeit der Gesteine an manchen Punkten rasch zurückweichen. Die Karte der Küste zeigt eine Reihe weitgeschwungener Buchten und dazwischen steil in das Meer hinauskretender Borgebirge. Die Angrisse der Brandungswelle auf die Küste werden vielleicht stellenweise durch die sählare, positive Riveauverschiedung (Senkung der Küste) unterkügt, außerdem psiegt die Brandungswelle auch noch die Mündungen der krästigeren Gießbäche zu größeren und tieseren Buchten auszuwaschen. Ihr die kunesische Küste nehmen 3. Partsch und Th. Ticher an, daß in geschichtlicher Zeit keine irgend erhebliche Verschiedung der Strandlinie stattgesunden habe. Die gleichwohl wahrgenommenen Veränderungen können nach ihrer Ansicht auf andere Weise erklärt werden.

Die Außenseite des Atlas, wie Zuek sich ausdrückt, würden wir dennach gegen die Wüste hin zu suchen haben. Zedoch ist die Grenze des Atlassystems auch hier streckenweise so bes stimmt und die Meereshöhe des zunächst angrenzenden Teiles der Wüste verhältnismäßig so gering twir haben hier sogar Depressionen vor uns, daß es scheint, als ob ein großer Abbruch den Atlas auch im Ziden begrenze. Wenigstens mochte dies für den östlichen Teil gelten; im Westen liegt das Vorland höher, und der Charafter einer Gebirgsaußenseite tritt hier deutlicher bervor.

Die Faltung des tunesischen und algerischen Gebirges hat teils in der Miocans, teils in der Pliocanzeit stattgefunden. Wesentlich früher aber scheint die Gebirgsbildung im Maroffanischen Utlas begonnen zu haben, und zwar wohl schon in der paläozoischen Periode, so daß sie in der Tertiärzeit schon fast vollendet sein mochte. Den maroffanischen Ketten liegt im Süden ein Gebiet von älteren stardonischen und devonischen Schichten vor, eine Urt von afrikanischen Melet, an die ebenso bezeichnete Scholle in Spanien erinnernd, die der von Rorden her andrängenden faltenden Kraft einen starfen Widerstand entgegenschen konnte. So erzibt sich nach Schnell ein wesentlicher Gegensas zwischen dem fast aussichtiestlich aus paläozoischen und meiozoischen Gesteinen bestehenden, früher gefalteten Maroffanischen und dem aus mesozoischen und nech züngeren Schichten ausgebauten Algerisch-Tunesischen Utlas, dessen Kaltung der Tertiärzeit angehört. Die Bruchstuse des alten Küstengebirges mit ihren archäischen Kern können, wenn man will, als eine besondere Gruppe hingestellt werden.

Rothplet hat barauf hingewiesen, daß innerhalb des Algerischen Utlas wieder der sogenannte Große Utlas der früher gefaltete sein kann, während sich die Ketten des Kleinen Utlas in einer nachsolgenden Periode erneuter gebirgsbildender Krast (d. h. gegen das Ende der Tertiärzeit) an das Gebirgsland des Großen Utlas angegliedert haben. Die Richtung der saltenden Krast mag zuerst aus Rordwesten, später mehr aus Norden gekommen sein. Rothplet macht serner darauf aufmerksam, daß die Plateauregionen Algeriens ausschließlich auf das alte Miocänseitland beschränkt sind, und daß es scheint, als ob dieses Miocänland bei der späteren Faltung nicht mehr dieselbe Faltungsfähigkeit besessen habe wie das jüngere Pliocängebiet. Taher treten dort mehr hochgelegene Ebenen als Ketten auf.

Überhaupt dars man nicht übersehen, daß, wenn auch der Atlas in das System der europäisch-asiatischen Faltengebirge hineingehört, doch in Algerien von Ketten in dem Sinne wie wir sie im Maroskanischen Atlas oder gar in Europa sinden, nicht wohl gesprochen werden kann. Theobald Fischer bemerkt ganz richtig: "Wir haben es hier mit einer Massenanschwellung zu thun, einer muldenförmigen Hochstäche, deren etwas erhöhte Känder ihre reiche Gliederung, die Herausbildung einzelner kürzerer Bergketten, Berggruppen und Massins, sast ausschließlich atmosphärischen Agenzien verdanken." Man kann daher mit Hermann Wagner ganz gut von einem nordalgerischen und einem südalgerischen Kandgebirge sprechen, wenn man sich nur gegenwärtig hält, daß diese Kandgebirge wenig Selbständiges haben und echten Kettengebirgen innnerhin nicht völlig gleichzusehen, sind.

Zodenfalls darf man in einem geographischen Werke nicht mit Rothplet die geologischen Gesichtspunkte so sehr in den Vordergrund treten lassen, daß man als Längszonen des Landes nur den Nördlichen oder Aleinen Utlas, den Süblichen oder Großen Utlas und die Sahara unterscheidet. Nicht unrichtig aber bemerkt Nothplet, der Höhenunterschied zwischen dem Kleinen und dem Großen Utlas sei nicht bedeutend genug, um diese alten, aber noch lebenskräftigen Namen völlig zu rechtsertigen.

An der alten Treiteilung sesthaltend unterscheiben wir also den sogen. Kleinen Atlas im Norden, das Steppenplateau der algerischen Schotts in der Mitte und den Großen oder Saharischen Atlas im Süden, bleiben uns aber immer bewußt, daß diese Treiteilung eigentlich nur in Algeriens Mitte und Westen und im östlichsten Teile Marokkos einigermaßen deutlich zur Erscheinung kommt, dagegen in Tunis und im westlichen Marokko sehr zurücktritt.

## b) Der Tunefische Atlas.

Der Tunesische Atlas läßt zwei Gruppen erkennen, zwischen benen sich das Thal des Medigerda ausbreitet; aber von zwei Hauptketten, die man früher am Kap Blanc und am Kap Bon beginnen ließ, kann nicht wohl die Rede sein. Die kleineren Gebirgsabschichnitte führen zahlreiche Lokalnamen; sie erreichen im Norden durchschnittlich die Höhe von 6000, im Siden von 8000 1000 m. Die höchsten Eispel, die nicht weit südösstlich von dem schop algerischen Tedessa liegen, sieigen sast bis 1600 m aus. Geologisch weit südösstlich zeigt der Tunesischen Tedessa dasselbe Bild der Zerrissenkeit. Nach Ph. Thomas sindet man, wenn man Tunis von Norden nach Süden durchzieht, wei Untitstinalen der oderen Kreibe, zwischen denen das Pliocān wie in einem Graden liegt. Diese Pliocān besteht aus einer nach Norden geneigten und einer horizontalen Schichtenfolge, die Antlänge an südsranzössiche Verhältnisse zeigt. Aus der Kreide ragt wieder ein zug von Jurallippen, ein unterbrochenes Faltenspiten, inselsörmig bervor. Der Diebel Zaghouan, zur südlichen Gruppe gehörend, weist zwei nach Südwesten übergelegte Falten

und eine Verwerfung am Nordwestrand auf. Sinzelne Kalkplateaus treten in der füdlichen Gruppe start hervor, so die 25 4km große Hammada von Ressera. Si scheint, als ob in Tunis zu dem Hamptbruck von Norden her noch ein schwächerer von Liten gekommen wäre, der eine besonders weitgehende Zertrümmerung und Verschiedung der einst regelmäßigeren Schichten bewirft hat.

Das tunesische Gebirge, wenn auch nicht besonders hoch, ist doch infolge der Wildheit (f. die untensiehende Abbildung) vieler Thäler und Schluchten sowie wegen der Schuttbetten der häufig



Lanbichaft am Tunefifden Atlas. (Rad) Reclus.)

trokenen Gebirgsbäche ziemlich unwegfam. Um so wichtiger ist die auch von der Eisenbahn benutzte Verkehrslinie des Medjerdathales. Schissbar ist freilich der Medjerda ebensowenig wie irgend ein anderer Fluß in Tunis. Die Menge der mitgeführten Sintstosse, die das Wasser des Medjerda nach Fitzners Beschreibung trübe und schlammig erscheinen lassen, hat den Ausdau eines sehr großen Deltas ermöglicht. Im Mündungsgediete des Medjerda sind seit dem Altertume große Veränderungen vor sich gegangen, über die wir durch die sorzsältigen Forschungen von J. Partich besonders genau unterrichtet sind. Der Fluß, der alte Bagradas, hat nicht nur zwei Buchten ausgesüllt und den Hafen von Utica, das zur Zeit der Punischen Kriege allerdings noch unmittelbar am Meere lag, im I. Jahrhundert aber bereits davon abgeschnitten war, gänzlich vernichtet, sondern auch seine eigene Mündung allmählich immer weiter nach Norden verschoben.

Die Meerestüften ber Regentschaft Tunis sind, soweit sie nicht schon der Sahara angehören, auch außerhalb der Berschlammungszone des Medjerba nach Dien zu vorwiegend flach,

nach Norben aber steil und felüg. Die aus tertiären Kalk: und Sandsteinselsen bestehenden Steiluser im Norden leiden wie die algerischen unter starker Abrasion, seitere Massen bitden Landvorsprünge, an guten Häfen aber ist diese Küste arm. Im Diten des Golses von Tunis ragt, vielleicht als Rest der alten Landbrücke nach Sizitien, eine selsige Halbinsel in das Meer binaus. Sie schließt mit dem von den Schiffern gefürchteten Kap Bon ab, das auch als Wettersscheide angesehen wird. Weiter nach Süden überwiegt wieder die Flachfüste.

## c) Algerischer Atlas.

Westlich von Tebessa beginnt sich auf dem algerischen Gebiete die Hochebene der Steppensione deutslicher bemerkdar zu machen. Der südliche Rand der Steppenzione, der Djebel Aures, erreicht hier bedeutende Höhen, indem der Scheliah zu 2328 m, der Machmel zu 2306 m aussieigt. Diese Berge, welche in den Wintermonaten schnegeskrönt sind, gelten für die döchsten Algeriens; sie erheben sich etwa 1200 –1300 m über das Steppenplateau und schischen einen Ausstäufer, die Hodmaberge, nordnesstwärts zur nördlichen Nandstette, die in der Gegend von Aumale erreicht wird. Nach Westen setz sich die Südkette n einer Neihe von unregelmäßig angeordneten, parallel streichenden Bergzügen sort, die zahltreiche Lofalnamen tragen, wie Berge der Ulad Nail, Djebel Amur und Berge der Ksour. Sie sind auf der Südseite meist ganz fahl, auf der Nordseite dagegen mit Vegetation beveckt und von zahlreichen Schluchten durchsfurcht, welche von den Straßen vom Steppenhochlande nach der Wisse benutzt werden. Der Ziebel Amur trägt die Quellen des Scheliss und des nach Südossen ablausenden, sich schließlich in der Region der zhanischen Schotzs verlierenden Djedi.

Die größte Höhe erreicht in dieser Gruppe mit 1940 m der Djebel Touila. Die Orte nördlich und nordweitlich vom Djebel Amur liegen 1300 -1500, die süblich von ihm 700 bis 900 m hoch; diese Höhendisseruz zeigt deutlich den steileren Absall der Sübseite. Auf marokstausschaft der Größeite die Sübseite wieder im Djebel Sessau 2140 m an, nimmt dann aber rasch an Höhe ab und wird schließlich von dem tiesen Thale des Wadi Ghir durchbrochen. Die Quellen des Ghir liegen in der Nähe der Stelle, wo die sübliche Kette allmählich in den sogenannten Hohen Atlas übergeht; dieser letztere bildet hier die Wassersched zwischen dem Wadi Ghir und den Zustüssen der Steppen tritt hier schon sehr zurück.

Auf algerischem Gebiet ist vieses Steppenhochland im Tsten etwa 800, in der Mitte 900 und im Westen 1100 m hoch, weist also eine langsame Reigung von Westen gegen Tsten auf. Dennoch entwickelt sich in ihm tein in der Längsrichtung ziehender Fluß, sondern das Plateau, das im Tsten bergig, in der Mitte bügelig und nur im Westen mehr eben ist, zerfällt in eine Reihe von Einzelbeden, die durch niedrige Landschwellen voneinander getrennt sind. In den tiessen Teilen dieser Beden, die nur ausnahmsweise einen Abstuß nach außen haben, sammelt sich in der Regenzeit das Wasser zu zahlreichen kleinen und größeren Salzsen, die in der regensossen Zeit austrocknen. Die Vegetation ninnnt von Dsten nach Westen ab, so daß die westlichen Teile der Hochebene immer mehr den Charafter der Salzseppe tragen.

Die Seen (Schotts) fünd von Often nach Westen die solgenden: zunächst der große See el Hodna in einer Einsenkung zwischen dem Südlichen Atlas und der Querkette, die von Batna nach Aumale zieht; jenseit dieser Querkette, nach Rordosten, liegen zwischen An Beida und Setis noch etwa ein Dugend anderer, gleichsfalls abslußloser Seen. Der Hodnasse trocknet in der regenärmeren Jahreszeit so weit aus, daß ihn die Araber an vielen Stellen zu Fuß



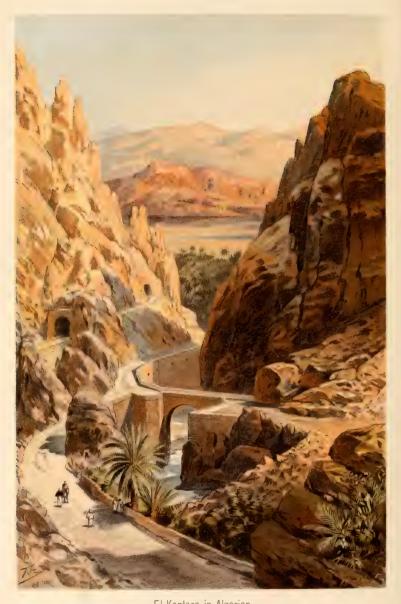

El Kantara in Algerien.

Noch o mon Original-Aquarell Ernst Hurchels geneichaet von Th. v. Ectenbewkern.

paffieren können. Es bildet sich eine Kruste von Kochjalz, das gesammelt und in den Handel gebracht wird. Zahlreiche kurze Gebirgswässer gehen dem See zu, sie wechseln nach Buwry auf ihrem kurzen Laufe sehr häusig den Ramen, versiegen teilweise im Sande und verwandeln, soweit sie dem Salzsee wirklich erreichen, dessen Ufer streckenweise in unwegfamen Morasi. Es solgen die Seen Zahrez Scherzi und Zahrez Rharbi in etwa 900 m Köhe, die sich während der Vinterregen bisweiten zu einem einzigen See vereinigen, endlich der sehr lange, in viele höchst unregelmäßig gestaltete Teile zersallende Schott esch Scherzi, in den sich mehrere Gewässer von beiden Ketten erzießen. Ist das Wasier dieser Seengruppe einmat gänzlich verzumstet, so gewährt sie den Andlick einer frischbeschneiten Fläche, auf deren weißem Grunde sich verzehntliche Seen liegen schon auf marvekanischen Fläche, auf deren weißem Grunde sich bie Wege abzeichnen; in der Regenzeit aber ist man zu großen Unwegen genötigt. Einige andere abntliche Seen liegen schon auf marvekanischen Gebiere. Das Eteppenplateau ist im Tien Algeriens nur 80, im Westen 170 km breit. Ze mehr es sich nach Westen verbreitert, desto ktärker werden die Gebirgstandschaften des sogenammen Kleinen Atlas eingeengt.

Der Kleine Atlas, dem der Name Tellatlas eigentlich nicht zukommt, da das Wort Tell nur ein fruchtbares, genügenden Regen empfangendes Land, ohne Rückficht auf die Höhenverhältnisse, bezeichnet, zersallt in eine Reihe von tleinen Gebirgsgruppen, unter denen zwei so hoch sind, daß sie dem Djebel Aures nahezu gleichkommen. Die eine dieser Bergketten ist die der Landschaft Radulien, zwischen den Wadis Sahel und Jiser, wo der Lella Algedidja die Höhe von 2:308 m erreicht; der zweite große östlichere Gebirgsstoof ist das Setisgebirge, das im Djebel Bador 1900 m übersteigt. Nach Westen erniedrigt sich die Nordkette und geht schließlich in das troß seiner Europanähe immer noch nicht ausreichend durchsprösche wilde und zerrissen Gebirgssland des Ris über, dessen nach Cherdonneau gleichwohl Gestade oder "bedautes Land" bedeutet. Dies Gebiet nimmt das nördlichse Marokko ein und erstrecht sich die zegen Tetuan. Im Nis andert sich die Richtung der Utlassetten, indem die einzelnen Falten nicht mehr von Titnordosten nach Westen und schrischen kordsweiten und Korden verlausen, so das dieses Gebirge jenseit der Straße von Gibraltar seine Kortsetung in den westlichen Vorbergen der Sierra Nevada Spaniens sündet.

Gine Anzahl von Flüffen durchbricht auf ihrem zum Mittelmeere gerichteten Laufe die nördlichen Ketten. Um bedeutendsten ist von diesen der Scheliff, der am Tjebel Amur, also am Südrande der Steppenzone, entspringt, ansangs in schräger nordöstlicher Richtung die Hochebene durchzieht, in dem Paß von Boghar in das nördliche Gebirge eintritt, dann ein gutes Stuck in einem Längenthale der Küste fast parallel fließt und endlich bei Mostaganem das Meer erreicht. Obwohl der Scheliff sast 700 km lang ist, ist er doch nicht besahrbar. Sein Reichtum an Sedimenten ist besonders bei Hochstut fehr groß. Wenn er tropdem nur ein fleines Delta aufgebaut hat, so sieht Th. Fischer darin einen Beweis für die außerordentlich eingreisende Thätigsfeit der Brandung und Küstenströnung.

Auch die übrigen Küstenstüsse Algeriens führen nach heftigen plötlichen Gußregen sehr viel Zedimente, so daß die Herausbildung der zahlreichen tiesen Erosionsschluchten erklärlich ist si, die beigehestete Tazel "El Kantara"). Der Scheliss erhält vor dem Turchbruche durch die Rordsette einen großen Zusluß, den Wat Tunssel, von Weiten her. Ein kleinerer, aber teilsweise besahrbarer Auß ist der östlich von Bona mündende Zeybunje. Weitere Alüsse des nördlichen Algerien sind der Kebir, der "große Fluß" (Wadi el Kebir), welcher Constantine berührt, dann im Kabylenlande der Wadi Zahel und der Wadi Jiser und, westlich vom Scheliss, der Wadi, der Wadi, der Wadi, der Wadi, der Wadi, Der Muluja. Der Muluja

entücht am Hohen Atlas am Djebel Ajajchin und zieht in vielen Krümmungen zum Mittelmeere, das er gegenüber den Chaferinasinseln erreicht. Er hat troß seiner Länge von 400 km meist nur wenig Wasser, sein Thal aber ist fruchtbarer als die ost landschaftlich großartigen, aber wirtschaftlich bedeutungslosen Erosionsschluchten Algeriens. Im ganzen ähneln nicht bloß die Ströme, sondern die ganzen orographischen Verhältnisse der Atlaskländer, wenigstens in ihren Grundzügen, sehr densenigen Kleinasiens; auch in Kleinasien hat das Hochland im Norden und Süden steil ausgewulstete Känder, die von den Flüssen mühsam durchbrochen werden, während in der Mitte eine teilweise absulziese Steppe mit Salzseen liegt.

### d) Maroffanischer Atlas.

Wo an den Quellen des Wadi Ghir die Fortsehung der südlichen algerischen Randfette sich zuerst etwas gegen Nordwesten, dann gegen Südwesten wendet, nimmt der Hohe oder Marroffanische Atlas seinen Ansang. Sier können wir schon eher von einem echten, wasserschenden dem Kettensystem sprechen, denn in einer Länge von etwa 700 km zieht der Maroffanische Atlas in weststüder Richtung zum Kap Ghir und bildet eine scharse Lasserscheiden zwischen den Flüssen des nordwestlichen Maroffo, unter denen die Umsers Rivia und der Tensist hervorzusheben sind, und den vielsach austrochnenden Thalzügen des Südens.

Das Syftem des Marokkanischen Atlas wird von mehreren parallelen Zügen gebiket, deren Höhe von Dsten nach Westen abnimmt, in der Nähe der Küste jedoch noch einmal wächst. Hier beträgt die Kammhöhe 1500 m, weiter im Juneren 1000, im Dsten aber wohl 2000 m. Die höchste Erhebung scheint der Djebel Asasisch oder Asasisch an den Duellen des Muluja mit etwa 4500 m zu sein; trothem ist es zweiselbast, od die hochsten Atlasderge heute dauernd ewigen Schnee tragen. Die Schneededeckung des Atlas ist in den einzelnen Jahren sehr verschieden, zeitweise aber recht erheblich. In dem steil ausgerichteten, vielsach zerklästen und Ichtuchtenreichen Porphyrgedirge südlich von der Stadt Marraksch (Marokko) gehen nach J. I. Nein noch im Juni Streisen von Lawinenschnee die 2500 m herunter. Diese Schneeskreisen geben dann dem Gebirge, aus größerer Entsernung gesehen, das Ansschne einer umunterbrochenen Schneelandschaft. Im Sidwesten der Stadt Marraksch schneen in den Gebirge, aus größerer Entsernung gesehen, das Ansschne einer umunterbrochenen Schneelandschaft. Im Sidwesten der Stadt Marraksch schneen und noch Gipfel von mindestens 3000 m Köhe zu liegen.

Die Paßthöhen des Atlas sind bedeutend und die Übergänge ziemlich schwierig. Die Hauptspässe sind der Tisien-Telremt (2182 m), der Tisien-Teluet (2480 m), der Tagberut (3500 m), der Tisien-Jmiri (3036 m). Wichtiger noch scheint der Tisien-Glawi (2484 m) zu sein, über den der Verkehr von Marrakesch nach Tasilelt geht. Er ist nach Harris ein scharzer, schmaler Grat von Quarzit, zu dem man wie zu einem Tachsirst emporteigt.

Der Atlas gewährt, von der Sbene von Marrakeich aus gesehen, einen großartigen Ansblick, er steigt ziemlich unvermittelt aus der Sbene auf, einer unregelmäßigen Mauer gleichend, die von zahlreichen, zeitweise schneebedeckten, höheren Gipseln überragt wird. D. Lenz, der von Marrakeich aus über den Paß Bibanan den Atlas überschritt, passierte zunächst die den Ort unngebenden Pslanzungen, dann eine mit Steingeröll bedeckte offene Hochebene mit wasserlosen Badis. Als man das eigentliche Gebirge erreicht hatte, erinnerte es mit seinen Schluchten und mächtigen Sandsteinselsen von großer Steilheit den Reisenden an einzelne schweizerische Landsichaften, nur sehlt im Atlas die Kultur. Von der Vasserschebe führte ein schweizerische Landsicher Leg in zahllosen Vindungen rasch abwärts. Harris, der über den Tische Schawi nach Tasilelt ging, sand die Landschaft des höheren Atlas doch im ganzen sehr schwingen. Graue und

Mlima. 557

ichwarze Schieferschichten und Tecken von Quarzit wurden bis zur Pahhöhe überschritten. Zensfeit des Paises war noch eine sekundäre Wasserscheide zu überwinden, dis man in die tiess und jandbedeckte Gbene zwischen Atlas und Antiatlas (i. unten) hinabsteigen konnte. Alles ist hier kahl, die Gbene selbst, der südliche Abhang der Hauptette und der nördliche des Antiatlas. Zahlereiche, etwa 20—60 m tief eingesenkte trockene Alusbetten durchziehen die Ebene; Ketten absacitumpfter Hügel scheinen beide Gebirge zu verbinden.

Der erwähnte, wohl devonische und teilweise plateauartige Antiatlas, der nach Thomson auch noch 3—4000 m Höhe erreicht und in derselben Richtung, wie der Utlas selbit, zum Meere zieht, ist noch wenig untersucht worden. Jenseit des Antiatlas scheinen noch mehrere, niedrigere Ketten in gleicher Richtung zu ftreichen. Sie alle, wie der Antiatlas selbit, werden von dem Thal des Wadi Traa durchbrochen, welches an 1150 km lang ist, aber meist nur sehr wenig Wasser sicht, zumal noch viel davon für die Bewässerung von Tasen verbraucht wird. Nur zur Regenzeit ist sein Bett wohl streckenweise mit Wasser gefüllt. Ubgesehen von den Tasen, zu denen östlich vom Traa noch das vom Wadi Gherir und Wadi Sis bewässerte Tasilelt kommt, herricht hier Halbwise und volle Wässe durchaus vor, manches deutet aber darauf, das eins bier arösere Keuchstakeit und damit Fruchtbarkeit zu sinden war.

Das nördliche Atlasvorland ist nach Th. Fischers Forschungen ein Taselland, bessen Untergrund ein sehr altes und später vom Weere zumeist wieder abgetragenes Grundgebirge bildet, das älter ist als der Atlas. Die Resse des mur stellenweise noch zu Tage tretenden und dann besonders "menschenseinbliche" Felsgebiete innerhalb der bebauten Ebene bildenden Grundgebirges sind von neueren Schichten überlagert worden. Das Grundgebirge mag der devonsischen, das Teckgebirge der Kreidezeit angehören, doch ist völlige Sicherheit noch nicht gewonnen. Verschieden von dem weit ausgedehnten Taselland ist die sich etwa 330 km lang und 30—40 km breit hinziehende subatlantische dochebene, in welcher unter anderem Marrafesch liegt. Alle vom Atlas kommenden Gebirgsgewässer, die zur Um-er-Rhia und dem lange durch eine tiese, kaum wegiame Schlucht silesenden Tensist zieden, durchgueren sie. Sie besieht aus gröberen und seineren diluvialen Ablagerungen. Velelleicht wird durch diese jest ein großer, dem Atlas nördlich vorliegender Sentungsfessel verhüllt, auf dessen Verhandenstein auch Basalthsugel deuten.

Diese subatlantische Hochebene fällt im wesentlichen mit dem Gürtel der voratlantischen id. h. vor dem Atlas liegenden) Berieselungsoasen zusammen. Er ist reich an unterirdischen Bemässerungsantagen, die zum Teil sehr kunstvoll sind. Vördlich von ihm unterischeidet Th. Fischer den viel breiteren und längeren monotonen, baumarmen und schwach bevölkerten Steppengürtel und endlich zunächst dem Weere den 50—70 km breiten, vor seiner Neise immer überschenen Gürtel der maroffanischen Schwarzerbe, den "Tirsboden", der stressenweise sehr mächtiges, tressisches den vergleichbares Erdreich zeigt, übrigens auch san abstut baumtlos ist. Die Küsse derschen diese Jonen in westlicher oder nordwesklicher Richtung. Werfwirdig ist die Absenkung des aus der Gegend von Fes (desser Fäs) herkommenden Sebu, der schließlich südweskliche Richtung einschlägt; nach Graf Pfeil ist eine leise Hebung der Rüste in Berbindung mit reichlicher Tünenbildung daran schuld.

### B. Alima.

Das Klima der Utlasländer trägt teils mediterrane, teils saharische Züge. Unf den hochliegenden, absluftlosen Steppen des Inneren von Algerien erinnert es in mancher Beziehung an das von Kleinasien, nur fehlen ihm wegen der Nähe des Czeans die dort vorkommenden Kalteertreme.

Das Rlima von Marotto ift von den meiften Reifenden übereinstimmend als nicht gu beiß bezeichnet worben. Mehrere Urfachen wirfen zusammen, um Maroffos Rlima ben fontinentalen Charafter zu nehmen ober ihn wenigstens minder icharf bervortreten zu laffen. Die Winditärke ift an der marokkanischen Rufte febr groß: Tilder neunt Tanger eins der greulichsten Buglöcher ber Erbe. Die Benutung ber atlantischen Safen wird durch die anhaltenden bestigen Winde nicht wenig erschwert. Abfühlend wirtt ferner das falte aufsteigende Rüftenwaffer, das fich besonders im Sommer geltend macht, wenn die Nordostwinde die obere warme Wasserschicht pon der Rüfte mehr entfernen. Außerdem weift ein großer Teil Maroffos ziemlich bedeutende Erhebungen über dem Meer auf. Ge versteht sich von selbst, daß örtlich gleichwohl sehr große Site eintreten kann, und daß einzelne kable Gebirgstafeln den Ginfluß des Dzeans viel weniger zur Geltung kommen laffen. Fischer fand in Nordmarokko schon im Mai 380 im Schatten. Mogador hat in 15 m Höhe eine Jahreswärme von 19,00, Tanger (60 m) fogar nur eine folde von 17,8%. Daß fie auch an dem weitscharischen Rap Juby, das doch weit füdlicher liegt, nur 18,2" beträgt, haben wir früher gesehen. Die fältesten Monate fallen bier überall schon wie bei und in den Nordwinter (Tanger im Dezember 12,6"), die heißesten in den Nordsommer (Mogador im August 21,5%). Als absolute Extreme wurden in Mogador 30% und 11% aufgezeichnet, also keine sehr ungewöhnlichen Werte. Man zählte bort 293 heitere und 61 bedeckte Tage, 11 Nebeltage und 43 Regentage, von denen auf den Sommer kaum ein einziger kommt. In Magbir, bas noch fühlicher, aber auch an ber Rüfte liegt, fand Roblis die Rüble des Mimas fehr auffallend. "Bor Mittag", fagt er, "burchdringt die Conne den dichten Rebel nie, und felbst in der Conne ift es bann nicht übermäßig warm." Auch im hohen Commer follen biefe aus bem Meer auffteigenden Nebel felten vor Mittag weichen. Man fieht hieraus, daß die Nebelbäufigkeit von Norden nach Guden an der marokkanischen und westsaharischen Ruste zunimmt, wie bas bie Beobachtungen am Rap Juby bestätigen. Tischer fand den Ginfluß des fühlen Auftriebwaffers auf bas Alima bes westlichen Marotto überraschend groß. Gin eigenes Wort, "minsla", bezeichnet ben reichlichen, fehr bedeutungsvollen Tau in den Schwarzerdegebieten des Abestens, ber burch bas fühle nachbarliche Meer hervorgerufen wird. Der Regenfall ift an ber maroffanischen Kufte nicht gang unbedeutend, er beträgt in Tanger 815 mm; wir haben durch: aus Winterregen vor uns, vom Oftober bis April fallen 723, vom Mai bis September nur 92 mm. Mus dem Inneren Maroffos besitzen wir nur spärliche Beobachtungsreihen. In Fes (Bas) können noch im April Regen von mehrtägiger Dauer vorkommen. Steilheit ber Biegel: dächer der Häuser pflegt in Marokto auf reichliche Winterregen zu deuten. Die Ertreme der Temperatur find im Inneren großer. In der Stadt Marotto (490 m) betrugen fie 39,00 im September und - 1,10 im Februar. Das Jahresmittel wird auf 21,70 geschätt.

In Algerien liegen die klimatischen Zonen der Küste parallel. Man unterscheidet von Norden nach Süben das Küstengebiet, die Tellzone (die, wie wir früher sahen, weit mehr klimatologisch und wirtschaftsgeographisch als orographisch aufzusassen ist, die Steppenzone und das sübtliche Gebirgsland, endlich die algerische Sahara, deren klimatische Erscheinungen wir früher schon betrachtet haben. Die Küste ist natürlich im Sommer küster, im Winter wärmer als das Junere. Das Jahresmittel beträgt hier 17–18°, am Rande der Sahara etwa 21°, im Juli das Mittel 24° und 33°. Die Jahreswärme beträgt nämlich in Oran 16,9°, in Algier 18,1°, in Setis (1090 m) 13,5°, in Temsen (830 m) 16,0°, in Batna (1050 m) 12,7° und in den beiden Wässenkhoren Laghuat (780 m) und Biskra (130 m) 16,9° und 20,3°. Im Winter ist es an der mittleren algerischen Küste wärmer als an der westlichen und östlichen,

Klima. 559

was nach Hanns wahrscheinlich zutressender Vermutung baher rührt, daß die Nordwinde im Westen und Dsten einen mehr kontinentalen Charakter haben, während sie in der Mitte über ein breiteres Meeresstück hinwegwehen. Algier bat im Januar 12,1", Tran 9,9". Tie mittleren Jahresertreme für Algier sind 3,6° und 37,1°, doch kann die Temperatur in kalken Wintern dis auf 5° und selbst noch tieser sinken. In Viskra betragen die mittleren Extreme 4,4° und 45,0°. Sisbildung kommt aber auch hier vor. Auf den Hochplateaus und am Rande der Sahara werden in den Winternächten außerordentlich niedrige Temperaturen gemessen.

Die Regenmenge nimmt von der Küste nach dem Inneren ab, ist aber in ganz Algerien nicht so gering, wie man lange glaubte. Un der Küste hält sie sich zwischen 500 und 1000 mm, Algier selbst hat 683, Tran 482 mm. In den küstennahen Gebirgen ist der Regensall noch höher und erhebt sich z. B. in Medea auf 850, in Tlemsen auf 662 mm. Auch in Viskra sallen noch 199 mm, und sast ebensowiel in Laghuat. Die jahreszeitliche Verteilung der Riederschläge trägt einen ganz mediterranen Charakter, an der Küste herrschen Leinterregen, im Inneren mehr Herbest und Frühlingsregen vor. In Algier fällt der meiste Regen im Tezember, in Wedea und Tlemsen im März, in Gernville im Tkoder, in Viskra erst im Mai, in Laghuat wieder im Januar und dann im Oktober. Der Zommer ist auf sast allen Lationen äußerst regenarm, selbst an der Küste sallen dann nur wenige Millimeter. Unch in Algerien sind die einzelnen Jahrzsänge sehr verschieden. Ein ganz regenloser Sommer kommt in zehn Jahren kann einmal vor. Tie Regen fallen meist in kurzen, sehr heftigen Güssen, welche zu plohlichen, großes Unbeil anzichtenden Überschwennungen Anlaß geben können, daneben sind Landregen und Rebel durchaus nicht unbekannt, ebensowenig Schneckstle, die an der Küsse freilich immer nur sehr kurze zeit anhalten, während sie auf den Sochebenen des Juneren viel größere Bedeutung erlangen können.

Selbst in der algerischen Sahara können, wie hier noch hervorgehoben werden möge, lokale Wolkenbrüche auftreten. Am 12. April 1899 wurde eine Militärabteilung in dem flachen Wadi Urirlu zwischen Berrian und Ghardaja bei schönem Wetter durch eine plöglich erscheinende Alut überrascht, die von den unsern im Quellgebiete des Wadi niedergegangenen ungeheueren Negenmengen herrührte. In wenigen Minuten war eine Fläche von 800 m im Durchmesser mannshoch unter Wasser gesetz, und mehrere Soldaten ertranken.

Das Klima der Regentschaft Tunis zeigt zwischen Küste und innerem Berglande sast noch schäffere Gegensäße als dassenige Algeriens. Man unterscheidet die klimatischen Jonen der Küste, der höheren Plateauerhebungen, der niedrigeren Plateaus und der Tasen. Die Mittelswärme der Stadt Tunis erreicht 19,6%, der Januar 11,3%, der Juli 27,3%. Im ganzen gilt das Küstenklima von Tunis für maritimer als das algerische. Das mittlere Maximum in Tunis erreicht 35%, das mittlere Minimum 4,3%, doch kommen gelegentlich, wie es im Januar 1895 geschah, auch in Tunis Schneefälle und Kälteperioden vor. In der 1058 m hoch liegenden Gebirgsstation Souk el Tjemaa erreicht die Jahreswärme mur 13,4%, die Januartemperatur 3,4%. Die Värme kann hier auf 7% unter Rull sinken.

Der Regenfall in Tunis ist im ganzen nicht unbedeutend. In der Stadt Tunis sallen 487 mm, in der 805 m hoch liegenden Gebirgsstation Ain Traham sogar 1776 und in dem wüstenbasten Tozeur (56 m) immer noch 159 mm, eine Feuchtigkeitsmenge, die durch starke Taubildung beträchtlich erhöht wird. Nicht ganz gering ist der Regenfall auch in Gabes mit 187 mm, obwohl dort angeblich mehrere Sommermonate ganz regenlos sind. Der Herbst und Winter ist auch für Tunesien die Regenzeit. Im Juni werden die Riederschläge spärlicher, um im September sich allmählich wieder zu verstärken.

Tie Plage heißer Lokalwinde kennen auch die Atlasländer, doch ist die Erscheinung örtlich so verschieden, daß sich kann allgemeine Säge ausstellen lassen. Nach einer Bemerkung von Kobelt scheint es, daß man den Glutwind am meisten da fürchtet, wo er eben eine Bergkette oder ein Hochplateau überschritten hat. Es mag sich also seine Wärme und Trockenheit durch das Herabstürzen von der Höhe ebenso steigern wie die des Föhn in den Schweizer Alpenthälern.

### C. Vflanzenwelt.

Die Atlasländer stellen sich im großen und ganzen als ein Übergangsgebiet zwischen der Mittelmeerstora und der Flora der nordafrikanischen Wüse dar, dergestalt, daß im Norden, in der Nähe der Mittelmeerköste, die mediterrane Flora sast rein auftritt, im Inneren dagegen, des sonders auf den algerischen Hochschen und an den Schotts, afrikanische Cemente mehr und mehr Boden gewinnen, ohne aber selbst an der Südseite der südsichen Ketten irgendwo die ausschließliche Herrichaft zu erlangen.

In der Flora Algeriens, bei der wir, als der am besten ersorichten, zunächst stehen bleiben, schließt sich die Begetation der Küstenzone ziemlich genau an die der Länder Südeuropas an, und zwar entspricht der Westen Algeriens mehr der Flora des siklichen und südeichen Spanien, der mittlere Teil der Flora der Balearen, des nordöstlichen Spanien und der Provence, der östliche aber der Flora der Balearen, des nordöstlichen Spanien und ber Provence, der östliche aber der Flora Eizliens, Maltas, Sardiniens und Süditaliens. Cosson, der verdienstwolle Ersoricher der algerischen Flora, ist der Ansicht, daß diese Anordnung der Flora nach Meridianen schon vor der Hernarbildung des Mittelmeerbeckens bestanden habe, daß somit lange meridionale Zonen durch die Entstehung des westlichen Mittelmeeres ihre Mittelsiche verloren hätten. Varum sich aber schon damals die Flora meridional angeordnet haben soll, scheint noch nicht erklärt werden zu können.

Der Ibaum ist für dieses ganze Küstengebiet die wichtigste Charakterpstanze; er bildet bisweilen förmliche Wälder, in denen er die Timenssonen unserer großen Waldbäume erreicht. Die Mittelmeerstora steigt natürlich auch in die Gebirge hinauf, öster in die nördlichen, seltener und nur an einzelnen Stellen in die südlichen. Cosson hat die Bergzüge mit ausgeprägter, eigenartiger, wenn auch vorwiegend mediterraner Flora unter dem Namen "Montauregion" zusammengesaßt. Tie Montauregetation sindet sich in der Negel nur an Bergen, die höhrte sind als 1000 m, doch spielen klimatische Einslüsse, vor allem der Feuchtigkeitsgrad, eine wichtige Nolle. Es können Berge von 1800 m Höhe wegen ihrer Trockenheit ohne charakteristische Montanssona beiben, während diese an anderen Stellen, die nur 1000 — 1200 m hoch, aber sienkheit sind, sich ni ausgeprägter Weise vorkommt und dann stetz, wie Trude betont, an weit nörblicher gelegene Länder erinnert. Der Hauptcharakterbaum der Montauregion ist die allautische Varietät der Libanonzeder (Cedrus Lidans, var. atlantica), die auf der Kordsette von 1200 — 1300 m an, auf der Sübsette meist erst von 1400 m an zu großen Höchen hinaussteigt. Bisweilen gesellen sich die Linsapotanne und Pinus Pinaster hinzu, oft auch zwei Waadoleberstränder und die gewöhnliche, bei uns langsam aussterbende Sibe.

Die Grenze des Baumwuchses wird im Großen Atlas in der Höhe von 2500 – 2700 m durch einen Gürtel verfümmerter Eichen bezeichnet. Das gelegentliche Auftreten der Sipe, Ulme umd Erle, auch zweier Ahornarten sowie der Stechpalme, der Berberige, des Buchsbaumes u. s. w. machen den Gesanteindruck der algerischen Bergwälder dem der süde, ja selbst mitteleuropäischen noch ziemlich ähnlich. Mit Gras bedeckte Abhänge oder mit Moos überzogene Felsen wird man jedoch meist vergebens suchen. Bezeichnend ist auch für Algeriens Berge das reichliche Austreten der

"Machien" (Zing. maschia, d. h. Flech, das sind dunkelgrün erscheinende großere und kleinere Gestrüpps und Gebüschinseln, die nach Alfred Kirchhosfs Ausdruck "die bleichen Gebürgstehnen dunkel betupfen". Auch der Wald selbst bildet nicht etwa eine ununterbrochene Zone: er ist immer nur in einzelnen, auf dem södlichen Gebürge weitaus selkener als auf dem nördlichen aufstretenden Waldbinseln vorhanden. Letztere wurden vor dem Eingreisen der französischen Forstwerwaltung durch die Eingeborenen immer mehr eingeschränkt, vor allem durch das von Burry beschriebene Abbrennen des ausgenutzten Weidelandes, dei dem gelegentlich die Välder Feuer singen. Im äußersten Weiten Algeriens, bei Remours, scheint der Flächenraum der Välder besonders gering zu sein.



Artefifder Brunnen ju Gibi Mmran. (Rad D. Budnei).

Norbische Florenesemente spielen auf den Hochgiefeln Algeriens nur eine ganz geringe Rolle, indessen sehlen sie nicht ganz; erwähnt werden Asperula odorata, Ribes petraeum. eine Sorbusart und andere.

Das algerische Hochsteppengebiet ist in seiner äußeren Erscheinung ziemlich einförmig. Seine Flora besteht immer noch zu vier Fünsteln aus europäischen Pflanzen, besonders kommen Anklänge an die Steppen des inneren Spanien vor. Auch zu den östlichen Mittelmeerländern sind Beziehungen vorhanden. Die starken Temperaturertreme, die hier oben beobachtet werden, und das im allgemeinen spärliche, nur durch Vohrungen von artesischen Brunnen (s. die obenktehned Abbildung) künstlich vermehrte Wasser beeinslussen natürlich Verbreitung und Lebenstehne Abbildung) künstlich vermehrte Wasser beeinslussen natürlich Verbreitung und Lebenstehne Eteppenpslanzen in hohem Grade. Wälder sind nicht zu sinden, nur einzelne zerstreute, sehr dartholzige Kisazienbäume (Pistacia atlantica), welche zwar langsam wachzen, aber den Etürmen und den Temperaturschwantungen gut widerstehen. Genzlo begegnet man einzelnen großen Toldenpslanzen, die an den seinselnen Trient erinnern. Zie nach der Zusammensenung

bes Bobens sind die Charakterpslanzen verschieben; jo läßt sich eine Flora des Sandbobens, des Salzbobens, des Lehmboben und des Felsbobens unterschieben. Auf dem Lehmboben berricht die echt steppenhaste Artemisia herba alba, auf Voden mit selsigem Untergrunde die berühmte Halfa (Stipa tenacissima oder Macrochloa tenacissima), eine wirtschaftlich sehr bedeutungsvoll gewordene Pslanze. Die Halfa bedeckt, der Berbreitung ihres Nährbobens entsprechend, mehr die Hoben und Terrainwellen, die Artemisia mehr die nit Lehmboben erfüllten Bertiefungen. In nassen Jahren gewinnt die Artemisia an Terrain auf Kosten der Halfa. Die Halfa wächst nach Battandier und Trabut in großen Büschen, zwischen denen freier Naum fur einige in der Negenzeit aufsprießende einsährige Pslanzen bleibt. Nur von weitem gesehen scheinen die Halfabüsche eine ununterbrochene Fläche zu bedecken, so daß man wohl von einem "Salzameere" redet. Auf die wirtschaftliche Bedeutung und die Berwertung der Halfa werden wir noch zurücksommen.

Die süblichen Söhenzüge, benen einzelne Walbstrecken mit teilweise sehr bicht verschlungenem Unterholze boch nicht fehlen, leiten bann zur Saharaflora über, welche an ben Sübahhängen allmählich überwiegt. Pomel und Cosson schähen die Zahl ber Urten in der algerischen Sahara nur auf etwa 500. Wie es der Kampf gegen Sibe, Temperaturschwankungen und Dürre erfordert, sind die meisten Pflanzen niedrig und haben hartes, ausdauerndes Laub. Abgesehen von der Dattespalme dringt eigentlich nur ein Baum, die erwähnte Pistacia. die hierher vor, indem sie den Trockenthälern und Schluchten die gegen den 32. Grad nördlicher Breite solgt. Europässche Beziehungen sinden sied nur noch wenige, eher noch orientalische.

Nach Battandier kommen von 3000 algerischen Arten 1900 auch in Spanien, 200 das gegen nur noch in Spanien vor. Schon schwächer sind die Beziehungen zu Italien: hier bezeignen wir 1600 Arten, die auch Algerien ausweist, 70 Arten aber kommen außer in Algerien nur noch im südlichen Italien vor. Mit Südsrankreich hat Algerien 1500 Arten gemeinsam, nicht mehr als 3 aber sinden sich außer in Algerien nur in Frankreich. Der starke Endemismus der algerischen Italien wird dadurch illustriert, daß nach den bisherigen Forschungen nicht weniger als 700 Arten nur dier nachgewiesen werden können.

Die erst in der letzten Zeit besser durchsprichte tunessische Flora stellt sich im ganzen und großen als eine Fortsetzung der algerischen dar, nur daß dier die westlichen Beziehungen schwächer werden, die östlichen schärfer hervortreten. Auch die neueren zusammenfassenden Arbeiten der Franzosen stellen seit, daß die Ühnlichkeit zwischen der algerischen und der tunessichen Flora groß ist, und daß verhältnismäßig wenige Wüstenpslanzen nach Tunesien herübergreisen. Die Waldungen Tunesiens müssen früher viel bedeutender gewesen sein, wenn auch die Überlieserung stark übertrieben sein mag, daß man zur Zeit des Eindringens der Araber von Tripolis die Tanger im Schatten der Bäume gelangen konnte. Doch hat auch jetzt noch das Land nicht unbeträchtliche Waldstrecken, die sich unter französischer Aussicht wieder zu erboten beginnen. Sie zerfallen in zwei durch das Thal des Medjerda getrennte Hauptgruppen, in denen wertvolle Eichenarten vorherrschen.

Die niedrigeren Abhänge sind mit Gebüsch und verwilderten Öldäumen bedeckt. In den Thälern wachsen neben mittelländischen Arten auch die Erle, die Weide, die Pappel, die Esche. Die Nordseite der Gebirgsgruppen hat nach Fihner in der Negel eine bessere Waldbekleidung, da sie den Negenwinden ausgesett ist, die Südseite ist viel kahler. Die Tichte der Bewaldung und die Appsisch der immergrünen Buschvegetation ninnnt im Lande von Norden nach Süden ziemlich gleichmäßig ab. Im Süden haben nur die ties eingeschnittenen Negenbetten neben den siblichen Teanderbüschen noch eine etwas reichlichere Vegetation. Die größten Feinde

der Wiederbewaldung Tunesiens sind natürlich die Eingeborenen selbst und ihre Ziegenherden. Dier wie in Algerien sind in neuerer Zeit große Anpflanzungen von auftralischen Eukalppten gemacht worden, womit ein ganz neues Clement in die Landschaft hineingetragen wurde.

Je weiter man in Tunis nach Süben kommt, desto mehr treten die höheren Pflanzen zurück. Auf den Bergzügen nördlich von Feriana sindet man noch Macchien, die hier aus Myrten, Cisuserosen, Mastix (Pistazien) bäumen, niederen Afazien, Wacholders und Judens dormiträuchern zusammengesetzt sind. In den Steppen kommen außer der Halfa und der Artennisia auch blaublühende Winden (Convolvulus tricolor) vor, die nach Signers Beobachtung von der Ferne gesehen leicht das Trugbild einer ausgedehnten Wasserstäche herworzurusen vers mögen. Um Nande der Negenbetten wachsen Cleanders, Tamarindens, Ginsterdüsche na. Im Belad Thala, der Hochstep zwischen dem Tiebel Bellit und Tiebel Rückenna, sowie dem Berglande von El Agaish kommt die gummispendende Akazie (Acacia tortilis) in weit zersstreuten Gruppen vor. Tie Bäume stehen so vereinzelt, daß das zwischen ihnen freibleibende Land beackert werden kann

Die Kenntnis der Flora von Maroffo ist noch sehr lückenhaft, trot vieler Bemühungen und trot der Aussendung einheimischer, botanisch ausgebildeter Sammler. An der westmaroffanischen Küste ist es den Reisenden immer ausgesallen, daß nur wenige Beziehungen zur Flora Madeiras und der Kanaren vorhanden sind, wohl aber Antlänge an die westlichen Teile der Zberischen Jalbinsel. Besonders die Retembüsche (Retama monosperma) verdinden die maroffanische Flora mit der iberischen. Sie sind die Leitpslanzen für Sandboden, wie es das Autenstraut (Ferula communis), serner Daueus maximus und Distellarten für die strucktbare Schwazserbe sind. Ginen Rest tropischer Beziehungen mag der pslaumentragende Arganbaum (Argania eideroxylon) darstellen. Er sinder sich, soweit die Pasiatwinde reichen, aber immer erst in einiger Entserung von der See. Immerbalb der Macchien versümmert er zum Gesträuch, in reinen Besisänden aber wird er 12 m hoch; kultwiert bildet er nach Lukein lichte Haine and en Abhängen des Plateaus. Aus seinen Samen wird Tlageprest, das im Lande Verwendung sindet.

Man sieht im übrigen in der Gegend von Mogador nach R. T. Lowe weder eine Palme noch eine Banane, der Mangel an Bäumen ist überhaupt sehr groß: Th. Fischer sand weite Stricke Marokkos daumärmer als Kastilien. Tas Fehlen der Charakkerpstanzen Madeiras, Portosantos und der Kanaren ist für den von dort kommenden Reisenden sehr auffällig. Toch erwähnt Rein aus dem südwestlichen Marokko Gewächse, z. B. kaktusartige Euphordien, welche den kanarischen wenigkens verwahnt sind. Die niedrigen Sandhügel, die einige Kilometer vom Strande liegen, sind mäßig dicht mit Netamas und Pistaciaarten bedeckt, unter die sich andere Sträucher und einige Argandäume mischen. Tas Unkraut trägt einen aufsällig europäischen Charakter, eine weißblühende Kamille bedeckt selbst in der Stadt zeden vernachlässigten Platz, auch die Hausdächer und Mauern. Im Gebiete des Tenssift beginnt nach Th. Fischer die Strauchsteppe 40—50 km von der Küse und geht stellenweise in die öbesse Artenussischer Erkenissischeppe sider. Graß Pseil erwähnt das reichliche Vorsommen des Vornagrasses, bessen Zamen an den Kleidern der Reisenden und in dem Felle der Tiere in lästiger Weise hasten. Die Halfa sehlt der marokkanischen Steppe.

Auf dem Hochgebirge des marokkanischen Atlas wird die Waldverwühung noch dis heute fortgelegt. Die Beziehungen zu den Kanaren und Madeira scheinen auch hier gering zu sein. Einzelne Formen der Atlasstora stimmen aber mit solchen in den Alpen überein. In der Gegend von Marrakesch (Marokko) fand Harris die nördlichen Abhänge der Hauptkette, soweit sie nicht angebaut waren, recht fahl und nur von Gestrüpp überwuchert, das aus Arbutus. Laurustinus, immergrünen Eichen, Gummicistus und dergleichen bestand. In etwa 2200 m Höhe wurde die Zone reichtlicheren Baumwuchses verlassen, nur einige windzerzauste immergrüne Sichen wurden noch etwas höher hinauf beobachtet. Auf dem trockeneren und beiseren Südabhange war der Charafter der Begetation womöglich noch einsörmiger und ärmlicher. Um so schänger fontrastierte damit der sette, von einem dichten Pstanzenwuchse bedeckte Boden in den Dasen sensit des Atlas.

## D. Die Cierwelt.

In Ländern, wie Algerien und Tunis, in denen die europäische Kultur jeht mit Macht vordringt, müsien sich die großen einheimischen Raubtiere in raschem Rückgange besinden. Während beim Beginne der französischen Eroberung der Löwen noch vor den Thoren der Stadt Algier herumirreiste, wurden schon 1880 nur noch sür 16 Löwen Schusprämien bezahlt, und beute ist der Löwe in beiden Gebieten auf dem Puntte, ganz zu verschwinden. In der Provinz Constantine und in Tunis werden jährlich noch einige Löwen getötet, in der Provinz Agusier icheint der Löwe ausgestorben zu sein, in der Provinz Cran ist er es sicher. Haufter zu kantler, der auch nach Tunis hinüberstreist. Er wira aber dem Menschen nur selten gefährlich. Der Gepard wird im Süden zur Jagd benutzt. Der Schafal, der Huchs und die Hydne sind fast überall häusig, seltener der uns aus den Villändern befannte zierliche Wüstenschos oder Kennet, dessen Gebiet auf den Süden beschränkt sit. Der Bär, der im Alltertum häusig gewesen sien mag, kommt, wenn überhaupt, nur noch in den Grenzgebirgen gegen Marotko vor, wird aber im marokkanischen Altas sich wohl noch etwas länger halten. Der Elesant der Altasländer ist nach Engell im 3. Jahrhundert n. Ehr. ausgestorben.

Zierliche Antilopenarten schweisten in den dazu geeigneten Gebieten früher zahlreich umher, jest aber sind sie infolge übertriebener Massen start bezimiert worden. Einen tropischen Anstrich erhält die Sängetierwelt durch das Austreten des Magot (Pithecus innus). Dieser Aise kommt in den dichteren Wäldern und in den seltener vom Menschen besuchten Bergsichluchten in ansehnlichen Scharen vor und kann eine ziemlich beträchtliche Größe erreichen. Zur Beledung der Steppen und wüstenartigen Striche tragen neben den Antilopen und dem Fennet die Springmäuse (s. die Abbildung, S. 565) viel bei. Im großen und ganzen steht es mit der Sängetiersauna Algeriens ähnlich wie mit der Flora; im Tell ist sie der europäischen, wenn auch durch eigene Arten bereichert, sehr ähnlich, entsernt sich aber, je süblicher wir uns besinden, immer mehr von ihr.

Ahnlich verhält es sich mit der Vogelwelt, nur daß die algerische Sahara mit Vögeln, die sich ständig dort aufhalten, überhaupt schwach ausgerüstet ist. Einzelne Arten der Singvögel werden in Algerien und auch in Tunis (nach Sitner) weniger barbarisch verfolgt als in Südeuropa und sind deshalb verhältnismäßig häusiger. In ganz Nordwestafrika verbreitet ist das Sandslughuhn (s. die Abbildung, S. 565). Zahlreich sind auch die Naudvögel der verschiedensten Art. Die Falken werden noch heute von arabischen Häuptlingen zur Jagd benutzt. Der Strauß kommt nur noch in den öbesten Stricken der algerischen Sahara vor, muß aber früher viel verbreiteter geweien sein, da man Neste seiner Cier häusig antrisst. Versuche mit der Straußenzucht sind dis setzt ohne Erfolg geblieben.

Alls eine der wärmeren Mittelmeerländer beherbergt Algerien mehrere Arten von Landssichtlotröten in ziemlich zahlreichen Exemplaren, ebenso manche Sidechse. Wie in anderen

Die Tierwelt.

heißen Wüstenländern kann man in der algerischen Sahara die Erfahrung machen, daß Schlangen, darunter giftige, ziemlich häufig find; die Araber haben vor jeder Schlange große Furcht und suchen sie nach Möglichkeit durch Steinwürfe zu töten. Dian kennt unter den 18 algerischen Schlangenarten sechs giftige, zum Teil sehr gefährliche. Unschädlich ist die nur 85 cm lange, mit Unrecht gefürchtete Eryx jaculus, giftig dagegen die bekannte Raja (Naja Haje), mit der die herungsiehenden Schlangenzauberer ihre Kunftsticke ausführen. Ferner werden sehr



Bühenfpringmaus (Dipus acgyptius) und Sanbflughuhn (Pieroeles exustus). 1/2 natürf. Größe. Rach bem Leben gezeichnet von Robert Kretjchmer. Bgl. Teit, S. 564.

gefürchtet die Echidna mauritanica, die mauretanische Biper, die mehr die Küstenländer, aber auch die Steppen bewohnt, und die mit ihrer gelblichen Farbe sich dem Wüstensand anpassende, unheimlich aussehende Hornviper (Cerastes cornutus).

Bon großer Bedeutung für das Küftenland ist die Fischerei; es sinden sich unter den Seessischen außer den im Mittelmeere verbreiteten Urten auch solche, die sonst nur aus der Umgebung der Kanaren bekannt sind, sowie Vertreter einiger Genera des Indischen Lzeans und der südafriskanischen Meere. Das Innere des Landes ist einem reichlichen Auftreten der Fische nicht günztig. Manche Urten führen ein halb unterirdisches Leben. In den Abslufrinnen des Malakossbrunnens tief im Inneren hat man sogar einen Mittelmeersisch gesunden, den Eristiceps argentatus.

Die Insektenwelt zeigt ein ähnliches Berhalten wie die Flora: sie schließt sich im allgemeinen an die Südeuropas an, im Often mehr an Sizilien, Italien umd Süderankreich, im Weiten an Spanien. Dazu kommen ägyptische, senegambische, selbst süderikanische Arten. Manche Insekten haben eine große, freilich meist nicht erfreuliche wirtschaftliche Bedeutung. Bor allem ist dies mit den Heufdrecken der Fall, die sich die Utlasländer ganz besonders zu ihrem Tummelplatz außersehen zu haben scheinen. Ein französischer Bedbachter sah einmal zwölf Tage lang einen etwa 260 m breiten Jug von Heufdrecken über seine Bestigung hinwegziehen. Ob die Heufdrecken immer gerade auß dem Sudan nach Algerien kommen, ist fraglich. Besonders schäddlich werden sie den Weingärten, da die übrigen Auspeslanzen zur Zeit ihres Erscheinens meist schon abgeerntet sind. Zu den manmigsachen anderen Insekten, die sich dem algerischen Landwirt oder Weinsdauer mangenehm bemerklich machen, gehört seit 1885 auch die Reblaus, die aber in Algerien nicht so große Verheerungen angerichtet hat wie in Frankreich.

Der äußere Anblick bes algerischen Tierlebens in besonders auf den Hochstepen anziehend und mannigsaltig. Da sieht man nach Buwrys Schilderung auf dem Sand ein wirres Durcheinander von Tierspuren. Die Sängetiere sammeln sich vorzugsweise an den Brunnen und Bächen; sie halten sich sait immer an bestimmte Tränkpläße. Die Steppenvögel pslegen nicht in den niedrigeren Sbenen zu übernachten, wo sie zu vielen Verzolgungen ausgesetzt wären, sondern sie ziehen des Ubends nach den höher gelegenen Hochstächen hinaut. Den größeren Tieren des Katzengeschlechtes begegnet man am Tage in der eigentlichen Steppe gewöhnlich nicht, nur nachts sieigen wohl einzelne in die Gene hinab. Nager und Höhlenzender sind, wie in den meisten ähnlichen Gebieten, start vertreten, viele, wie die oben erwähnten, höchst anziehenden Springmäuse, die ausgedehnte Bauten bestigen, erwachen beim Einbruche der Nacht zu größter Lebendigkeit. Den Stachelschweinen pslegen die Uraber nachzustellen, da sie ihr Fleisch hoch schäften. Ververtett ist auch die Hochstellungen viele Hunderte von Hasen mit Stechschlägen und Steinwürfen getötet worden sind.

Die großen, wenn auch teilweise salziges Wasser enthaltenden Wasserbeken der Steppe bieten einer Menge von Wasser und anderen Vögeln willkommenen Ausenthalt. Die Verchen beleben morgens und abends die Steppe mit ihrem Gesang, Trappen durchziehen truppweise die Hochenn, und auf zerrissen, nackten Graten horsten zahlreiche Schwärme von Felsentauben. Die Schlangen sehlen selbst in den Vintermonaten nicht ganz, sie kommen während des auch dann heißen Mittags aus ihren Köchern hervor; bisweilen aber sollen sie von der kalten Racht überrascht werden, so daß man sie des Morgens ausgeringelt in erstarrtem, san leblosem Zustande sindet.

In der Regentschaft Tunis ist das Gebiet der größeren und auffälligeren Tiere durch die Besiedelung, ganz besonders aber durch die bis vor kurzen ungehindert betriebene Waldverwüstung sehr eingeschränkt worden, nur die Gebirge des Rordwestens und noch mehr der Siden haben noch Reste des alten Reichtums. H. H. Johnston sand aber auch im Süden das Tierleben verhältnismäßig dürstig. Von Löwen und Leoparden bemerkte er keine Spur, und von dem oben erwähnten Lissen hörte er hier nicht sprechen. Wenn überhaupt, sinden sich sene Lissen in Tunis nur im äußersten Nordwesten. Auch die Bogelwelt erschien dem Reisenden nicht reich. Der Strauß ist vor wenigen Jahrzehnten verschwunden.

Reicher ist das Tierleben am Schott Djerid, wo die genannten Naubtiere und zahlreiche Bögel, darunter einige nur aus Senegambien bekannte Arten, die Ufer und die Palmenhaine

beleben. Wie Figner hervorhebt, sehlt in Tunis der in Algerien häufige Storch, wohl aber begegnet man an den Strandlagunen häufig dem Flamingo, der aber hier nicht zu brüten scheint. Die zahlreichen Jäger Tunesiens richten unter der freilebenden Tierwelt, und zwar auch unter Arten, die besser geschont würden, noch immer große Verwüstungen an. Hasen, Igel und Stachelschweine sind beliebte Zagdobjette, die zierlichen Springmäuse werden von den Nomadenstämmen in den Hochten des Inneren in barbarischer Weise zum Abrichten ihrer Jagdhunde benutt. Singdrossell, Wachteln und Verchen sind einer heftigen Versolgung ausgesetzt; regelsmäßige Schonzeit genießen bis seht nur wenige Tiere.

Auch in Maroffo scheint im ganzen die Tierwelt jeht nicht so reich zu sein, wie man sie sich wohl vorgestellt hat. Venz bemerkt, daß Löwen überhaupt nicht, Panther nur hin und wieder vorsommen. Sine Art Musson lebt in den entlegeneren Thälern, wo wahrscheinlich auch noch anderes Wildgetier sich aufhält. Raubvögel und Ausensten dem Felen deurschaufig. Wie Th. Kischer erzählt, zeichnet sich der Steppengürtel Maroffod durch das Felhen der sonit im Lande sehr häusigen Störche aus. Die Instehenwelt scheint reich zu sein; sie bietet wahrscheinlich ebenso wie die in der Steppenzone sehr zahlreichen Schnecken an dieser Nordwestecke Afrikas noch viel des Neuen und Interssanten. Schon unter 54 von Nein und v. Fritsch gesammelten Landsfondylten fand man 17 neue Arten, und aus den maroffanischen Vächen brei neue Arten von Barben erbeuten.

## E. Die Bevölkerung.

#### a) Allgemeines.

Wenige Teile der Mittelmeerländer haben den ethnographischen Charafter, den sie im Altertum trugen, so treu bewahrt wie das Atlasgebiet. Die Alten sanden in den nördlichen Küstenländern Afrikas westlich von Agypten eine Bevölkerung, die zwar in viele Stämme gespalten war, aber doch in Körperbeschassenheit und Kultur sehr viel Übereinstimmendes hatte und sich sedensalls von den dunkeln Athiopiern des Juneren durch wesentlich hellere Hautsche und im ganzen höhere Kultur unterschied. Dies waren die Lidyer, wie man sie nannte, und zwar unter "Übertragung des Spezialnamens eines der ägyptischen Wesigrenze zunächst wolsennden, daher zuerst bekannt gewordenen Stammes", den nach Riepert auch die hebrässche Bölzkertassel kennt. Die Lidyer waren die Borsahren der Berber, über deren Namen wir früher schon sprachen. In welcher Bezichung die Berber zu den hellfarbigen, uns bekannten Fulbe siehen, ihr nicht recht ausgetlärt, so viel auch für eine Berwandtschaft zu sprechen scheint. Sebenso vorssichtig nuch man bei der Annahme von Beziehungen zwischen den Berbern und den iberischen Bölkern sein. Ganz gesichert ist dagegen die berberische Stanneszugehörigkeit der erloschenen, wenigstens nicht mehr unvermissch vorhandenen Guanchen auf den Kanarischen Inseln.

Die Invasionen der Phöniker, Römer und Germanen können an dem Berbervolke nicht spurtos vorübergegangen sein, doch läßt sich der Grad der Beeinflussung nicht mehr im einzelnen nachweisen. Biet solgenreicher wurde sedenfalls der Einbruch der Araber, der wohl nur wenige Teile des damaligen Berbergebietes ganz unberührt ließ. So konnen wir setzt reine und gemischte Berber sowie reine Araber und solche mit Berberzusag unterscheiden. Dazu kommen in den Atlaskändern noch die stellenweise zahlreichen Juden, manche Elemente aus dem Sudan und die nur stellenweise (am wenigsten natürlich in Marotko) zahlreicher auftretenden Europäer.

Am reinsten haben sich die Verber in den Gebirgsgegenden erhalten, wo sie auch jetst noch die Mehrzahl der Bevölkerung bilden. Die Verber werden schon im Altertum als eine große, kräftige, hellfarbige Rasse von edler Körperbildung geschildert, deren Sprache überalt dieselbe war. Auch jeht noch gilt dies im ganzen. Die Verbersprache hat sich in zahlreichen Dialekten bei allen Stämmen Marokfos, Algeriens, Tunesiens und in vielen Dasen der Wüsterenlaten, ja selbst die Tuareg und, was noch merkwürdiger ist, die Vewohner der Dase des Lupiter Annuon haben sie bewahrt.

## b) Maroffo.

Die Bevölkerung Marokkoß scheibet sich nach Quedenseldts, durch A. Kirchhoss der geographischen Welt näher gedrachten Untersuchungen deutlich in ein berberisches und ein arabisches Slement. Die ungemischen Araber leben vorzugsweise am nördlichen und mittleren Teil der atlantischen Küste, die arabische Sprache reicht aber auch weit in das Junere hinein, so daß etwa die Hälft des ganzen Landes ihr gehören mag; der Nest ist im allgemeinen berberisch geblieden. Die Berber Marokkos teilen sich wieder in drei Hauptabteilungen: Erstens die RifzBerber im Rif und im Beziek von Gart zwischen dem Nad Kert und dem Mulusasuss. Zweitens die mit den vorigen nicht zusammenstoßenden Bröber oder eigentlichen Berber, deren Gebiet tief in die Oschäsche des eigentlichen Utlas hineingreist und noch dis zur Tase Tasselt und über dieh hinausgeht. Trittens die Schlöch, deren Gebiet sich über den Wessen des Hohen oder Großen Utlas, über die Landschaft am Süs und über den Kleinen Utlas gegen die Wüsse hin erstreckt; sie wohnen also im allgemeinen süd wie über den Kleinen Utlas gegen die Wüsse hin erstreckt; sie wohnen also im allgemeinen süd wurdes von den vorigen, doch sind ihre Grenzen vielsach undestimmt, denn sie kommen auch außerhalb ihres Hauptgebietes in Tdiktelt, Tuat, Figig, ja ann oberen Muluja vor.

Gewöhnlich tritt ein scharfer Gegensatz zwischen Berbern und Arabern in der Beschäftigung hervor. Die Araber sind mehr Hirten, Liehzüchter, eistige Reiter und Bewohner von Zelten, die Berber mehr Ackredauer, händler und Kausseute, im ganzen seschafter und, wenn auch keine Gründer großer Städte und politisch bedeutender Gemeinschaften, doch mehr an die Scholle geschstet als die Araber. Die meisten größeren Städte sind allerdings arabische Gründungen, da die hobe arabische Kultur schon im Mittelalter zur Vildung sester liegen mehr auf tiger, wohlorganisserter politischer Gemeinden gesührt dat. Die Törfer der Berber liegen mehr auf sesten, gut zu verteidigenden Kuntten und pflegen einen seinungsartigen Charakter zu tragen: sie besiehen aus Käufern, die vielsach von Stein und mehrere Stockwerke hoch sind, daneben aus Kütten und wenigen Zelten, wogegen die Araber auch in ihren sesten Ansiecklungen den Nomadencharakter so weit gewahrt haben, daß zahlreiche Zelte einen wichtigen und augensälligen Teil der Ortschaften ausmachen.

Die einzelnen Gemeinden bilden den Ausgangspunkt der politischen Organisation der Berber; eine jede Gemeinde oder Tschemaa ist selbständig, so daß zwischen größeren Gemeinsichaften nur ein loser Zusammenhang besteht. Größere Bereinigungen bilden meist nur die Sots, freiwillig gebildete Gruppen von Mitgliedern einer Gemeinde zu gemeinsamer Arbeit, oder von mehreren Gemeinden zu politischen Zwecken, z. B. gegen äußere Angriffe. Wahrscheinlich waren die sogenannten berberischen Fürstentümer des 16. Jahrhunderts derartige Genossenischaften, wie auch noch in neuester Zeit in Tunesen die Krumir im Kampse gegen die Franzosen (1881, solche Vereinigungen gebildet haben, von denen die größte 14 Scheichs und 4000 Gewehre umsasse. Dies Vereinigungen haben aber so wenig abändernd auf die Organisation der Stämme

eingewirkt, daß noch beute mehrere Stammesnamen sich aus dem Altertum erhalten haben. Die großen politischen Verbände der Nordasiritaner, wie Marokko und früher auch Algerien und Tunis, zerfallen daher in eine Anzahl von Stammesgebieten, nicht aber in administrativ gebildete Provinzen. Zeder Stamm hat ein Oberhaupt, den Kaid, unter dem die einzelnen Scheichskehen, und da seder Kaid von dem betreffenden Herricher ernannt wird, so dürsen wir in dieser Institution auch arabischen Ginfuly mit wirksam sehen.

Die Stellung der Frau (j. die untenstehende Abbildung) ist bei den Berbern gewöhnlich eine weit günstigere als bei den Arabern, was sich schon in der Erbsolge der Läuptlinge

ausspricht, da manche Stämme auf den Verstorbenen stets den Sohn von dessen ältester Tochter solgen lassen. Außerdem hat die Frau das Recht der Mitberatung öffentlicher Angelegenspeiten; sie ist im Ariege zu einer selbständisgen Rolle berechtigt und darf sogar in der Thronfolge berücklichtigt werden. Freilich hat die Bersberfrau die gesamte Haubendert zu thun, und sie wird von dem Manne gekauft, ohne um ihren Willen bestragt zu werden.

Der Ackerban wird von ben Verbern mittels des Pfluges betrieben. Man produziert seit dem Altertume Gerite, Weizen, Lussen, Lussen, Plachs und Kürbisse. Dazu kamen später aus Amerika der Tabak, der Mais, die Kartossel, die Agave und der Keigenkattus; wild wächst die Artischocke. Von Dissiorten treffen wir bei den Verbern fast alle



Cine Berberin. (Nad Photographie).

fübeuropäischen Früchte an, auch den Weinstock, bessen Trauben einen wichtigen Teil der Nahrung bilden, und in großen Mengen den Rußbaum. DI wird gleichsalls gewonnen.

Die Industrie der Berber ist nicht gering. Hervorzuheben sind die Müllerei, Ziegelei, Kalkbrennerei, die Herfiellung von Seise, Flechtwerf, Geweben, Schniswerf, Töpserwaren und von ausgezeichneten Schmiedewaren. Höhiche Platten, Teller und Schalen aus Eisen, Messüng, Bronze werden in Maroko sabriziert. In Südalgerien betreibt der Berberstamm der Beni Mzab die Pulversabrikation. Teppiche und gute Gewänder werden von den Verbern in hoher Bollendung angesetzigt; mannigsache Lederwaren, Maroquin: und Safsianartikel kommen ebenifalls in ausgezeichneten Exemplaren aus Maroko. Obwohl unter den Verbern im allgemeinen ein gewisses Vorurteil gegen die Metallbearbeitung bestand, so ist doch z. B. der Stamm der Beni Stiman aussichließlich mit der Herstellung von Sisenwaren und dem Handel damit

beidaftigt; andere Stämme follen ichon vor der Ankunft der Franzofen in Algerien Gewehre und Ranonen fabriziert haben. Un Waffen finden wir bei den Berber und Araberstämmen lange Schwerter, Flinten und gebogene Säbel, dazu reichverzierte Augelbeutel und Pulverflaschen.

Gehen wir auf die obengenannten Jauptabteilungen der maroffanischen Berbervölker zurück, so sinden wir bei den Berbern des Rif mittelgroße, krästige, breitschulterige Gestalten, die aufstallend häusig helle Jaare und Augen haben. Man könnte hierbei sofort an Nachwirfungen germanischer und zwar vandalischer Sinklüsse deuten, muß sich aber streng hüten, hierin zu weit zu gehen. Jeder Nisberber trägt einen kleinen gessochtenen Jopf an der rechten Seite des Hinterfopse, der nach Lucdenfeldt start an die sogenannte Seitenlocke, die auf den altägyptischen Tenknälern bei den Lübyern angedeutet wird, erinnert. Diese Berber (Nispiraten) siehen in sehr wichem Auf wegen ihrer Nands und Mordlust. Noch heute gehört ihr Land zu den für die Weißen am wenigsten zugänglichen Teilen Nordasvikas. Übrigens treiben die Risseute Ackerdau und mancherlei Industrie, gehen wohl auch als geschiefte Maurer und Erdarbeiter in die Frende, z. B. nach Tunis.

Die Berber oder Breber des öftlichen Marokkanischen Atlas, die von Fes dis gegen die Tasielt hin wohnen, sind von schlanken Bau und haben nördlich vom Gedirge noch helle, südlich aber, auch wo sie nicht mit Regern gemischt sind, viel dunktere Hautzebe. Ihr Haar sit meist dunkel. Bei den Frauen pflegt Tättowierung üblich zu sein. Eine eigentsimliche Wasse ist meist dunkel. Bei den Frauen pflegt Tättowierung üblich zu sein. Eine eigentsimliche Wasse ist werderen der Hollen der Halber der Halber der Halber der Geschen der Kehm, der mit Häckel und kleinen des Atlas als "Ksars" bekannt, bestehen aus gestampstem Lehm, der mit Häckel und kleinen Steinen untermischt ist. In einigen Gegenden sind besestigte Vorratsbäuser in Gestalt von 10—12 m hohen vierecksgen Türmen üblich. Am oberen Trad und am Uad Sades sinden sich zierlichere Ksars mit Mauern, Simsen und Arabesken, geweißten Jimmern und dergleichen. Die Sitten dieser in Industrie und Handel nicht sehr dewanderten Berber sind noch einzach und urwüchsig. Es wird Gastsreibeit und änzerke Treue gegen die Stammessenvissen gewossen werden Gewaltthat und Tiebstahl an Fremden geduldet, ja sogar gestorbert. Jwischen den einzelnen Stämmen herrscht meist Kriegszustand, doch kann Schutz und sicheres Geleit für gewisse Källe oder für die Tauer erkaust werden. Trunkenheit, teilweise auch Tabak und Habak und Kansfrauchen unterliegen scharfer Misbilligung.

Die Angehörigen der dritten Gruppe, die Schlöch, sind im ganzen friedsertiger, auch dem Gewerbe und dem Handel mehr zugeneigt. Der dunkle Typus scheint dier gleichsalls vorzuherrichen, übrigens sinden sich bei den Schlöch schon viele gemischte Clemente, wobei teils arabisches, teils Regerblut eine Rolle spielt. Südlich vom Uad Run herrscht arabisches Romadentum und arabische Sprache; erst in der Advaroase der südwestlichen Wüste begegnet man wieder seshaster Berbervölkerung. Aber bereits am oberen Draa und untersten Uad Dades beginnen die Wische und Vegern und Regern, die sogenannten Charatin oder Draua, die vom reinen Reger aus den Regerländern überall streng unterschieden werden.

Bisweilen geben in Nordafrika schon die Stammesnamen einigen Aufschluß über die ethnographische Stellung und den Grad der Nassenicheit. Manche Araberstämme von reinem
Blute werden als "Ulad", gemischtere aber als "Beni" bezeichnet. So stehen in Cstmarokko
den Ulad el Had im Thale des Muluja die westlich von ihnen auf dem Hodhande wohnenden
Beni Gil gegenüber. Alle "Ulad" genannten Stämme scheinen mehr arabisches Blut zu besigen
als die "Beni" und gesten den Arabern als von höherer, edlerer, reinerer Abstammung. Die
"Ulad" sind nomadisserende Araber, die "Beni" mehr arabisserte Berber, in denen der semitische

Typus weniger rein hervortritt als bei den Stännnen von vorwiegend arabijchem Blute. Wenn im allgemeinen in Maroffo die Araber das herumichweisende, die Berber das seshaste Clement darstellen, so gilt dies doch nicht ohne Ausnahmen. So gut wie seshaste Araber gibt es auch nomadisierende Berberstämme. Harris tras westlich von Fes dis zum Meer auf zur Gruppe der Berber gehörige Stämme, die so regelmäßig zwischen Sommers und Wintersügen wechselten, daß ihre Verteilung nur durch zwei verschiedene Karten, eine für den Binter und eine für den Sommer, richtig dargestellt werden konnte.

## e) Algerien.

In Maerien und überhaupt in Nordafrifa hat man viele Wohn = und Aufenthaltspläte bes porhistorijchen Menschen gefunden, der Söhlen bewohnte, Dolmen und andere Steinmonumente erbaute. Die Dolmen Macriens gehören offenbar fehr verschiedenen, weit auseinander liegenden Berioden an; mahrend einzelne fehr alt fein konnen, hat man in einem derfelben eine ungweifelhaft römische Säule verbaut gefunden und im Inneren römische Müngen. Es ist besbalb febr gewagt, aus bem Charafter ber porbiftorifchen Denfingler Nordafrifas Echluffe auf jehr frühe Bölferbewegungen oder auch auf Alimaanderungen zu giehen. Die letteren Schluffe wären vielleicht noch die weniger haltlosen, da man in der That in Streden der judalgerischen Cabara, die beute bes Baffers fo aut wie aang entbehren, Spuren von alten Wohn : und Lagerplätzen gefunden hat, beren Lage ohne die Unnahme eines einft weniger wüstenhaften Charafters bes Landes faum erflärlich erscheint, Auch Foureau erwähnt fie wiederholt. Soweit hijtorische Nachrichten reichen, ist Mgerien von dem libnich-berberischen Bolfe bewohnt gewesen. unter dem es ichon im Altertum - also vor der vandalischen Zeit — Individuen von hellem und dunkelm Typus gab. Richts berechtigt bis jest zu der Unnahme, daß helle Bolker gerade über die Säulen des Herkules und dunkle von Diten, etwa von Agypten her, eingewandert sein muffen. Heute finden wir in Allgerien jedenfalls nur zwei Bauptelemente: das ältere berberifche und das jüngere arabische.

Es ist in Algerien oft schwer zu unterscheiben, ob eine Gruppe von Individuen zu den sogenannten "Kabylen" (s. oben, S. 520), d. h. Berbern, oder zu den Arabern gehört. Die Sprache bietet selten ein Unterscheidungsmerkmat, da viele Berber die arabische Sprache ausgenommen haben. Bisweilen betrachtete man wohl als Araber die, welche in zelten oder Laubhütten wohnen und gemeinschaftlichen Grundbesit haben, als Berber aber die Bewohner von Steinhäusern, deren Grundbesit getrennt ist. Dies trisst aber keineswegs immer zu ist. unten). Sbensowenig bietet die Körperbeschaffenheit einen sicheren Anhalt, da die dunkleren Berber den Arabern außerordentlich ähnlich sind. Junnerhin sind die Berber im ganzen den Europäern ähnlicher als die Araber.

Die als Araber bezeichneten Eingeborenen nomabisieren da, wo es Steppen oder Büsten gibt; sie sind aber seshaft, wo sich fruchtbarer Boden sindet. Der Romade hat gewöhnlich seine alten Sitten getreuer bewahrt und sieht mit einer gewissen Verachtung auf den seshaft gewordenen Volksgenossen herab. Das Zelt des Arabers hat die Form eines umgekehrten Bootes; das Zelttuch besteht aus Wolle oder Kamelhaar. Sine Gruppe von Zelten heißt ein Duar. Das Zelt selbst und alles, was darinnen ist, muß vor allem sehr leicht transportabel sein, so daß Ortsversänderungen schnell bewirft werden können. Die Zweighütte mit ihrem Strohdach ist im allgemeinen nicht sehr viel besser als das Zelt und dazu natürlich viel weniger leicht zu verlegen. Die um die Hütte herumliegenden Telder des Arabers sind in den meisten Fällen wenig sorgfältig bearbeitet.

Der Araber Algeriens verbient im allgemeinen nicht das überschwängliche Lob, mit dem ihn einzelne Reisende, geblendet durch einige äußere bestechende Eigentümlichkeiten, bedacht haben. Er bleibt innerlich meist ein erbitterter Feind des Europäers, wenn er auch seine Gesunung, so lange es ihm rätlich erscheint, zu verbergen versieht. Sollten einmal die Franzosen in Verwiedelungen mit einer auchren Macht geraten, so hätten sie mit großer Wahrscheinlichkeit einen Aufstand in Algerien zu befürchten. Wenn sich einzelne Araber zwississen, so vereinigen sie meist, wie ein französischer Autor sagt, die Fehler der Europäer mit ihren eigenen. Die Araber geben dem einzelnen Europäer oder der Regierung gern wohlwollende Versicherungen, machen aber bei der Ausführung die größten Schwierigkeiten und Winkelzüge. Ihnen selbst erwiesene Süte halten sie leicht für ein Zeichen von Schwäche oder Furcht. Wo es den Arabern möglich



Rabulifder Aderbauer, Algerien. (Rach Photographie.)

war, haben sie in den weniger dicht besiedelten und weniger scharf beaufsichtigten Gebieten wenigstens ihrer Neigung zum Naube, besonders zum Viehraube, auch neuerdings noch nachgegeben. Selbstwerkländlich haben viele algerische Araber auch ihre guten Seiten: große Tapferkeit bei ernstlichem Kampse wird man ihnen nicht leicht absprechen können.

Die Berber, die sogenannten Kabylen (s. die obensiehende Abbildung), sind, abgeschen von der Wüste, am reinsten in den Gebirgen des Ostens anzutressen. Sie bewohnen Steinhäuser, die zu Törsern vereinigt sind. Solche Törser haben immer eine sehr gesicherte Lage. Die Berber, die sich übrigens in ihren moralischen Eigenschaften von den Arabern nicht sehr unterscheiden, sind bessere Uckerbauer als zene; sie haben auch mehr Sim für Industrie und Jandel. Die eigenartige Gemeindeversammlung, werden alle öffentlichen Angelegenheiten erörtert. Wit der Ansschung der Gemeindeversammlung, werden alle öffentlichen Angelegenheiten erörtert. Wit der Ansschung der gesaften Beschlässen der Korsteller betraut, der seine Dienste unentgeltlich verrichten muß. Die einzelnen Gemeinden sind gleichberechtigt und unabhängig; trotzen bildet eine gewisse Unsassen der Anschung der Gemeinden einen Stamm, ohne daß diese Jusammensähung eine größere

Bebeutung hatte. Im gangen ift aber ber Berber ein hoffnungsreicheres Element für bie algerische Rotonie als ber Durchschnittsaraber.

## d) Tunis.

Auch in Tunis haben wir es nochmals mit den beiden ethnogravhischen Hauptelementen Rordafrikas zu thun. Die Berber haben auch hier große Zähigkeit gezeigt, haben doch die Karsthager selbst in der Röhe ihrer Hauptstadt nur geringen Einfluß auf sie üben können, und die Keindschaft der Berberskämme gegen die Kausberren in Karthago dat nicht zum wenigken zum



Zunefijde Maber. (Rach Photographic.)

Falle des farthagischen Neiches beigetragen. Von weit größerem Einstluß war auch hier das Aufterein der Araber (s. die obenstehende Abbildung), so daß viele Verberstämme nicht bloß den Glaus ben und die Strache der Araber angenommen haben. Die Vermischungen sind so mannigfaltig geworden, daß es rein berberische, aber auch rein arabische Stämme in Tumis nur noch wenige geben dürste. Am reinsten haben sich die auch hier mit Vorliebe in seiten, burgartigen Törsen wohnenden Verber im nördlichen Gebirgstande zwischen Tabarfa und Biserta erhalten; außerdem sindet man auf Figners Völkerkarte einige berberische Entlaven in Mitteltunessen und ein größeres, geschlossens Verbergebiet im Süden um die Seen herum. Sonst herrschen im größten Teil des inneren Landes die halbnomadischen Mischlinge.

Zwischen Tunis und Biserta und an anderen Müstenstrecken sowie in allen größeren Städten wohnen gleichsalls Mischlinge, aber solche von höherer Rulturituse. Man nennt sie wohl Mauren, wenn auch dieser vielgebrauchte Name, der eigentlich nur den duntler gefärbten

Nichtchristen bezeichnet, weit in Nordafrika und einst in Spanien zur Anwendung gekommen ist. Die tunesischen Mauren mögen aus einer Verschmelzung der Verber mit phönitischen, karthagischen und römischen Elementen hervorgegangen sein, zu denen dann später noch arabische traten. Die Kulturstellung dieser Mauren war immer eine ziemlich hohe, auch jetzt ist wohl das in Vergleich mit Algerien zu beobachtende raschere Fortschreiten der Negentschaft Tunis nicht nur auf die geschickteren Maßnahmen der Regierung, sondern auch auf die größere Tüchstigkeit und Vrauchvarkeit der Städtebevölkerung zurüczuschen, sondern auch auf die größere Tüchstigkeit und Vrauchvarkeit der Städtebevölkerung zurüczuschen, in den Etädten haben starte Vermischungen mit Christenstlaven und Etlavinnen stattgesunden, so soll z. V. die gegenwärtig unter französischer Aufsicht in Tunis herrschende Tynastie sast europäischen Ursprunges sein. Im Siden, hier und da aber auch im Vorden, tritt noch ein Regerelement hinzu.

Ginen wichtigen, aber durchschnittlich wenig gern gesehenen Bestandteil ber Bevölkerung bilden in allen Utlaständern die Juden, welche schon im Altertum zahlreich vorhanden gewesen zu fein scheinen, hauptfächlich aber wohl nach ben Judenverfolgungen in Spanien am Ausgang des Mittelalters eingewandert find. Gie hatten vielfach unter Bedrückungen zu leiden, wußten aber boch einen großen Teil bes handels und einzelne Industrien an sich zu reißen. Die Ungehörigen ber anderen Stämme waren und find ihnen vielfach verschuldet. In Tunis wurden sie von den Türken noch mehr als von den Arabern gehaßt und bedrückt. In der Regel mußten fie in einem befonderen, nachts abgesperrten Stadtteil wohnen, durften feine Pferde, fondern nur Gel und Maultiere benuten und waren noch vielen anderen drückenden Bestimmungen unterworfen, liefen auch bisweilen Gefahr an Leib und Leben, ohne daß die Thäter verfolgt oder bestraft wurden. Tropdem blieben die Juden in Nordafrifa, da die Araber und Berber fich meniaer zum Sandel eignen und fo der Gewinn der Juden fehr groß und dauernd werden mußte. Viele tunesische Juden haben arabische Sprache und auch manche arabische Sitten angenommen. Weniger scheint dies in Algerien und in den besonders ftart von Juden bewohnten marokfanischen Städten der Fall zu sein; dagegen besuchen die algerischen Juden mit Vorliebe französische Schulen, mit der Absicht, in den Staatsdienst zu gelangen. Trop allebem wird nach wie por gesagt, daß in Algerien Muselmänner, Juden und Christen nebeneinander leben, ohne irgendwie ein gemeinsames Ganze zu bilden.

## F. Die Staaten und Kolonien.

#### a) Tunis.

Es ist hier nicht der Ort, auf die denkwürdige Geschichte des östlichsten Teiles der Atlasländer einzugehen. An die Zeit der karthagischen Herrschaft erinnert heute wenig mehr im Lande; deutlichere Spuren in großartigen Nuinenstätten hat die römische Herrschaft hinterlassen; an die Glanzseit arabischer Gerrichaft erinnern die Bauten der moscheenreichen Stadt Kairuan. Im Jahre 1575 ist Amis türkischer Besitz geworden, und noch heute gilt der freilich gänzlich von den Franzosen abhängige Bei von Amis nominell als Lasalu des Eultans; Aribut hatte er allerdings schon seit 1871 nicht mehr gezahlt. Zieht man nur die geographische Tetellung in Rücksicht, so hätte man erwarten können, daß Amis eines Tages dem sonaheliegenden italienischen Staate zusallen würde. Indessen ab die Franzossen verstanben, sich schon seit 1869 in die tunessische Verwaltung einzumischen, als die Einstellung der Zinszahlungen der tunesischen Staateschule einen sehr gestigerten Grund bot. Der wachsende Mithewerb der Italiener und das seit 1871 sehr gestigneten Interesse Frankreichs an den afrikanischen Angelegenheiten überhaupt wurden die Beranlassung, daß man Tunis in Paris nicht mehr aus den Augen ließ, und als gar räuberische Grenzstämme, die Krumir, französisch-algerische Interessen verletzen, war ein Grund zu energischem Borgehen gesunden. General Breart zog in die Hauptstadt ein, und der Bei wurde zur Annahme des Vertrages von Kasr el Said (12. Mai 1881) gezwungen, durch den die Negierung des nunmehrigen französischen Schutztades (nicht Kolonie) so gut wie völlig an Frankreich überging. Gine spätere Konvention vom 8. Juni 1883 hat dann die Beziehungen zwischen Frankreich und Tunis noch bestimmter geregelt. Da die Franzosen in der Verwaltung von Tunis im ganzen eine recht glückliche Hand gehabt haben, und sich der Wohlstand des Landes unter ihrer Herrschaft sichtbar mehrt, so ist alle Aussicht für eine lange Tauer der französischen Kerrschaft vorhanden.

Der eigentliche Regent bes Landes ist jetzt der französische "Ministre plenipotentiaire, resident general de France"; unter ihm steht eine große Schar französischer Beanter: auch die Gerichte, denen die Rechtsprechung für die Europäer und die gemischen Fälle obliegen, sind mit französischen Richtern besetzt, Doch hat man überall, wo es ohne Gesaltr geschehen konnte, auch einbeimische Beante und Behörden mit einem Schatten von Macht besiehen lassen. Irgend eine beachtenswerte militärische Streitkraft ist dem Bei natürlich nicht belassen vorden, nur eine aus kleinen Abteilungen von Infanterie, Navallerie und Artislerie und einer Musikbande besiehenbe Schengarde ist noch vorhanden; sonst sind alle wichtigen Lunkte durch französische Truppen besetzt, und die Anlage des Kriegshasens von Biserta beweist, wie hoch man die strategische Bedeutung von Tunesien einschäft.

Das Areal der Regentschaft Tunis wird jest auf 99,600 gkm angegeben, die Bevölkerung beträgt 1,896,000; davon kommen 1,740,000 auf die mohammedanischen Eingeborenen, 60,000 auf die Juden, 26,678 auf die Franzosen (davon 10,144 Soldaten), 50,000 auf die Jtaliener, 17,000 auf die Malteser. Da die Jahlen für die Franzosen schon vom 29. November 1896 batieren, sind sie Gegenwart wahrscheinlich etwas zu niedrig. 1899 rechnete man in runder Tumme 100,000 Europäer. Sehr bemerkenswert ist die große Jahl der Jtaliener, welch die der Franzosen weit übertrifft. Italien hat also in Tunis wesentliche materielle Interessen; früher überwog auch in der äußeren Erscheinung der europäischen Luartiere der Stadt Tunis das italienische Element, jest dagegen das französische. Die Volksdicht (im ganzen etwa 19 auf das Luadratilometer) ist größer als in Algerien, im einzelnen aber sehr verschieden. Da sie im Süden und in den Gebirgen sehr gering ist, drängen sich die Menschen desto mehr in dem fruchtbaren Nordosten zusammen.

Aderbau und Viehzucht sind in Tunis die Grundlagen des Wohlstandes; dazu kommen jett mehr und mehr Obitbau, Weinbau, Forstwirtschaft, Fischerei und mannigsache Industrie. Wenn auch ältere Angaben über die einst märchenhafte Fruchtbarkeit des tunesischen Landes übertrieben sind, so haben doch schon die wenigen Jahre der französischen Gerrschaft gezeigt, was sich bei guter Verwaltung aus den natürtichen Silfsquellen des Landes machen lägt. Das stranzösische Sammelwerk "La Tunisie" unterscheider vier natürliche und wirtschaftliche Regionen, nämlich den bergigen, an Wäldern, Maisselbern und Weiden Tell, das oliventragende Küstenland Sahel, auf das sich die Traditionen von ehemaliger Fruchtbarkeit Tunesien und auch die Kossinungen auf die Jukunst vorzugsweise beziehen, dann die Hochstächen, von denen der dritte Teil untultwiert ist, während auf dem Kest außer Korn und Vieh auch die Half gewonnen werden kann, und endlich die wasserme tunessische Sahara im Süden, wo nur in den Dasen, die etwa den dreißigsten Teil dieses Gebietes ausmachen, ohne weiteres Kultur möglich ist.

In den Händen ber Frangosen befinden fich 400,000 Beftar angebauten Bobens, in die fie angeblich bereits 80 Millionen Frank hineingesteckt haben. Der eigentliche Getreibebau nimmt eher ab als zu, weil andere Aulturen noch gewinnbringender find; der zweitwichtigste Ausfuhrartifel bleibt aber das Getreide immer noch. Gehr groß (über 11 Millionen) uft die Bahl der Elbaume, ferner find an 2 Millionen Dattelvalmen vorhanden, die natürlich im wuftenhaften Enden ihr Hauptgebiet haben und dort oft den einzigen Reichtum der Cafenbewohner bilben. 3m Guden bei Gaffa ift auch ber Teigenbau nicht unbedeutend. Der Anbau von Fruchtbäumen wird mehr und mehr die Hauptaufgabe der Besiter des Landes werden. Der einst verbreitete Weinbau lag vor der frangofischen Zeit gang banieder, denn erft 1881 wurden die ersten eigent= lichen Beinberge nach frangösischem Muster wieder angelegt. Die Waldungen waren durch finnlojes Niederschlagen und Niederbrennen gleichfalls in traurigem Zustand; immerhin enthalten die nördlichen und nordwestlichen Gebirge noch bedeutende Reste, welche die französische Berwaltung jest zu erhalten und zu erweitern bestrebt ift, im gangen etwa 500,000 Beftar. Gie bestehen im Lande ber Rrunir meift aus Sichenarten, unter benen ber Rorfeiche bie größte Wichtigfeit zukommt; die tieferen Abhänge tragen Gebuich und verwilderte Ölbäume. Durch justematische Unlage von Brunnen und durch die Berdichtung des Pflanzenkleides wird fich das kulturfähige Land auch im Guden nach und nach erheblich ausdehnen laffen. Die Biebzucht beschränkte fich bisher meift auf Edgafe und Ziegen, jest werden aber auch Rinder, Pferbe und Kamele in fteigender Angahl gehalten. 1896 gab es 272,000 Rinder, 1,145,000 Schafe, 62,800 Pferde, 124,000 Cfel und Maultiere, 130,900 Kamele, 607,000 Biegen.

Die mineralischen Reichtümer des Landes sind nicht gering; man sindet Eisen, Aupser, Blei, Zink und wertvolle Bausteine. Gine sehr wesentliche Erwerdsquelle für die Küstenbevölkerung ist die Fischerei, an der sich aber auch italienische Fischer beteiligen. Bon der algerischen Grenze dis Mahedia überwiegt in der Fischerei das europäische, sonst das einheimische Element. Die Bevölkerung der tunesischen Städte und überhaupt des Nordostens beschäftigt sich mit mancherlei Hausindustrie, die aber noch sehr entwicklungsfähig ist. Teppiche, Decken und dergleichen werden viel gesertigt.

Der Berfehr ift burch den Ausbau des Gifenbahnneges und gahlreicher Etragen (1700 km jeit 1885) fehr erleichtert worden. Ende 1899 betrug die Länge ber vollfpurigen Bahnen 332 km, von denen 189 km auf die große, nach Algerien führende Hauptbahn famen. Die Lokal= und Stragenbahnen, deren Spurweite meift unternormal ift, befagen eine Länge von 590 km. Die Wesamtlange aller tunefischen Bahnen mag jett gegen 1000 km betragen. Der Norden, Nordoften und Gudoften des tunefifchen Gebietes find am reichften mit Bahnen ausgestattet, in das Innere aber dringen nur wenige vor. Die große westliche Linie vermittelt ben Unichluß nach Algerien und von Diedeide aus den Berkehr nach Biferta. Un ber Ditkufte werden bereits Sammamet, Suja und Mofnine von den Bahnen erreicht, von Suja führt eine 60 km lange, ichmalipurige Nebenbahn nach der heiligen Stadt Kairuan, und in Sudtunefien find Sfar und Gaffa burch eine bedeutungsvolle Bahnftrede verbunden. Beabfichtigt wird namentlich ber Bau einer zweiten weitlicheren Zugangslinie nach Biserta. In der Hähe der Hauptstadt ift der Gisenbahnvertehr lebhaft, tiefer im Lande natürlich viel schwächer. Die Länge der Telegraphenlinien betrug 1898: 3750 km. Die Regentschaft Tunis befaß 1899 eine Sandelsmarine von 403 Ediffen. Während 1899 in den Sechäfen der Regentichaft 11,489 Echiffe überhaupt einliefen, befanden sich darunter nur 1676 mit französischer Flagge, immerhin 40 mehr als im Borjahre. Da der Wehalt aller einlaufenden Schiffe 2,433,841, der der 2754

Dampier aber allein ichon 2,287,438 Tonnen betrug, jo müssen die Segelschiffe zumeist ganz kleine Kahrzeuge gewesen sein. Über die Kälfte der Tonnenzahl kommt aber auf die französischen Schiffe, die danach meist eine ansehnliche Größe beseisen haben werden.

Der Handel erreichte 1899 den Wert von 55,778,241 Frank für die Einfuhr und 49,433,460 für die Aussichen. Auf Frankreich und Algier kamen davon 36,114,691, bez. 30,959,504 Frank. Frankreich hat sich also bereits den aufschnlichsten Teil des Handels zu sichen gewußt. Die wichtigsten Aussichrartifel waren Clivenöl, Getreide, Jink, Handels zu eine, kebende Tiere, Fische, Phosphate, Half, Früchte, Gerberlohe, Leinwand und Seidengewebe. Die Cinnahmen der Regentschaft betrugen 1900: 36,416,013 Frank, die Ausgaben 36,314,928 Frank, somit war nur eine ganz kleine Tisserenz zu gunften der Einnahmen vorhanden. Die letzteren slossen flossen zum größten Teil aus den direkten und indirekten Abgaben, die Tomänen, Forsten und Verzwerefe ergaben aber auch schon weit über eine Million.

Die Regentschaft ist in 13 Nontrollbezirke eingeteilt, die Städte mit stärkerer europäischer Bewölkerung haben eine der französischen nachgebildete Munizipalversassung.

Die Hauptstadt Tunis hat jest 170,000 Einwohner, unter denen fich angeblich 50,000 Europäer und wohl beinahe 40,000 Juden befinden. Gie liegt feineswegs unmittelbar am Meer, sondern am Binnenrand eines großen Strandsees, El Bahira oder Ele von Tunis genannt, der durch eine enge Einfahrt zwischen zwei nehrungsartigen Landzungen mit dem Meere verbunden ist. Auf der Epike der nördlichen Landumae lieat Goletta (La Goulette), der Borhafen von Tunis, von wo die von der See kommenden Dampfer durch einen 100 m breiten, 8-10 m tiefen Seefahrtfanal bireft nach Tunis geben. Auch im Rücken ber Stadt behnt fich ein See aus, der im Sommer fait trodene Salifee Sebcha el Sedjounni. Auf dem Aithmus zwiichen beiden Seen liegt nun die Stadt auf unebenem Terrain. Tunis hat fich in den letten Jahren fehr vervollkommnet, dabei aber doch in den älteren Stadtvierteln den orientalischen Charafter noch aut bewahrt. Man unterscheidet vier Sauptstadtteile, Im europäischen Biertel stehen das Palais des französischen Generalresidenten, die alte und die neue Kathedrale, hier liegen an breiten, regelmäßigen Stragen große Hotels, Rafernen, Schulen, barunter das Lycée Sadifi, welches außer Franzosen auch Italiener, Malteser, Juden und Mohammedaner aufnimmt und jo an der Berfchmelzung der Bolfsstämme arbeiten foll. Das europäische Biertel grenzt binnenwärts an die Altstadt, Medina, die allmählich zu der am inneren Rande des ganzen Säuferfomplezes liegenden Citadelle ansteigt. Sie enthält eine Ungahl von engen und krummen, teile weise überwölbten Gassen und Gäßchen und den überaus belebten Basar. In der großen Moschec es Zituna sollen noch 150 Säulen aus Karthago steden. Merkwürdig ist es, baß gerade in dem fonst so europäisch gewordenen Tunis den Christen die Moscheen noch immer streng verschlossen find, während fie 3. B. in Kairuan von ihnen besichtigt werden dürfen. Ein Teil der Allistadt wird von den wie überall in Nordafrifa sehr einflufreichen und den Handel vielfach beherrichenden, aber fehr abgeschloffen lebenden und ihre alten Trachten und Sitten gientlich ftreng bewahrenden Juden bewohnt. Der dritte Stadtteil ift die nördliche Borftadt, Bab Suifa, auch ein Sitz regsten orientalijchen Bolfslebens, der vierte die weniger charafterijtijche füdliche Borftadt Bab-Dichajira.

Bon Goletta aus können wir, den Strand nach Norden verfolgend, die Stätte Karthagos besuchen. Bon den Bauten Karthagos sind nur noch unbedeutende Reste vorhanden. Erst dem Mittelalter ist wahrscheinlich die völlige Zerstörung gelungen, da Christen und Mohammedaner gleichmäßig Säulen und andere Baustücke von hier in ihre Kirchen und Paläste entsührten und der Trümmerhausen der eigentlichen Stadt als Steinbruch gebraucht wurde. Aus altvunischer

Zeit sind an aufsälligeren Neiten nur noch große Zisiernen und eine Unzahl Gräber vorhanden. In merkwürdigem Gegensate zu der uralten Trümmerstätte sieht der lebhaste Seebabeort Za Marsa, wo der Bei und der französische Neisdent im Sommer wohnen, sowie die großartige, auf Betrieb des Kardinals Lavigerie errichtete Kathedrale von Karthago, die die Erimerung an den hier gestorbenen König Ludwig IX., den Heiligen, von Frankreich wachhalten soll.

An der Nordfüste des timesischen Gebietes intereffiert uns vor allem Biserta is, die untenstehende Abbildungs, der großartige neue Kriegshafen der Franzosen, dessen Anlage die Italiener



Biferta in Tunis. (Rad Photographic.)

mit nicht unbegründeter Besorgnis erfüllt und sie zu Gegenmaßregeln auf Sizilien veraulast hat. Übrigens ist Biserta nicht bloß, wie so viele ähnliche Orte, Kriegshasen: die Umgegend ist zum Teil sehr gut angebaut, und man hosst, von Biserta aus Gemüse, Blumen und Früchte in Massen nach Frankreich hinüberschaffen zu können, zumal die Dampsersahrt von hier aus sechs Stunden weniger Zeit erfordert als von Tunis. Eine große Silfsquelle sür Biserta ist der Fischreichtum des mit dem Meere durch einen schmalen Kanal an welchem eben Biserta liegt verbundenen Sees von Biserta. Reuerdings trägt man sich mit der Hossinung, aus Biserta auch eine Station der großen, nach dem Indischen Tzean sahrenden Postdampser zu machen. Landeinwärts von Biserta ist eine neue Ansiedelung Ferryville im Entstehen.

Die Städte des füblichen Tunesien können sich an Bolksmenge nicht mit der Hauptstadt meisen, doch besitzen sie manche Eigentümlichteiten und historische Erinnerungen. Um größten ist Sfaks mit etwa 32,000 Einwohnern, dann folgt Kairuan mit 22,000 und Zusa mit 16,000 Einwohnern, während die übrigen Städte fleiner sind. An einem nordöstlichen Borsprunge der Halbigel Tathela liegt Ketibia, das von reichen Obits und Aruchtgärten umsgeben ist, aber mit seinen winkeligen Gassen den Eindruck eines großen Torses macht. Es soll nach Fisner etwa 16,000 Clivenstämme im Stadtgebiet geben. Sula oder Sousse int die Hauptsstadt des Sabel und Sit vieler französischer Behörden und Beamten, wodurch es schon einem etwas europäischen Ansircht gewonnen hat. Olivenöl und Seise werden seit langer Zeit ausgesührt. In den Küstenstädten Monaftir und Mabedia tritt das italienische und maltessische Sement noch sehr in den Bordergrund. Die fleißigen Italiener haben einen erheblichen Teil des Großbandels inne, die Malteser aber bilden in allen möglichen Lebensstellungen ein versmittelndes Element zwischen Europäern und Eingeborenen. Das Olivenöl ist sier dies Küstenspläge der Hauptkandselsartifel, doch werden auch Getreide, Leole, Häute und Halfa ausgeführt.

Bon den Binnenstädten liegt Saghnan auf einer jäh nach allen Seiten absallenden Kelsplatte in sehr gesicherter Lage; noch 1881 sind hier die französischen Truppen auf bestigen Widerstand gestoßen. Viel interessanter ist die heilige Stadt Kairnan (s. die Abbildung, S. 581), die eigentlich schon innerhalb der zentraltunesischen Sespen in beißer und einsörmiger Gegend liegt. Vis auf die Zeiten der französischen Besignahme war der Besuch Kairnand sink Europäer kaum möglich. Zest können die zahlreichen Moscheen, darunter ausgezeichnete Werke orientalischer Baufunst, ungehindert bewundert werden. Während sonst die mohammedamischen Städte Rordafrikas gern auf den Trümmerstatten antiker Städte und Beseitigungen erbaut sind, ist dies dei Kairnan anscheinend nicht der Fall. Der früher drückende Wassernangel ist durch eine neue Wasserteitung beseitigt worden. Ein großer Teil der Bevölkerung sieht zu den Moscheen und Lehranstalten in irgend welcher Beziehung, treibt aber daneben doch viel Handel und Industrie. Gebetteppiche, Leder und Rupserwaren werden weit verschieft. Ein anderer, jest häufiger genannter Luntt des Vinnenlandes ist el Tjem, wo sich das großartige Amphitheater des alten Thysdrus erhalten hat.

Weiter im Tüden sinden wir, an die Küste zurücksehrend, die wichtige Stadt Sfaks. Früher nuchten die Schiffe vor Sfaks sait 4 km vom Lande vor Anker gehen, 1897 ist aber ein tiefer, 8200 m langer Seekanal vollendet worden. Die Bewohner von Sfaks, wo früher die Schidung zwischen Mauren- und Frankenvierkel außerordentlich schaff durchgeführt war, gelten als sehr rührig und sleißig, sie haben in öder Gegend sehr ertragreiche Gärten, trefsliche Thaums, Mandels und Listzenpflanzungen angelegt und beginnen auch Wein zu Kustellung, Walde in großer Teil der Tattelernte sowie Getreide, Wolle und Halfg gelangen hier zur Austellung, die in großer Teil der Tattelernte sowie Getreiden Bewohner der Kerkena-Inseln. Vor allem wird der Badeichwamm hier mit Eiser gewonnen. An der Schwammklichere beteiligen sich auch Italiener und Griechen. Südlich vom 34. Breitengrad liegt Gabes, das kaum eine Stadt, sondern mehr eine Gruppe von Törschen und Hänfern in einer mit schönen Palmen bestandenen Tase, mit angeblich 400,000 Tattelpalmen, ist. Unter der Bewohnerschaft (16,000%) sind die Malteser mit einigen Hundert Individuen vertreten.

Überall in Tunis sehen wir nicht bloß hoffmungsvolle Anfänge, sondern auch schon bedeutende, wirklich erreichte Ersolge vor uns. Man wird Th. Tischer durchaus bestimmen müssen, wenn er mit seiner Anerkennung des durch die Franzosen in Tunis Geleisteten nicht zurüchkält. Der Handel steigt sietig, die Finanzen beginnen Überschüsse zu zeigen, großartige Hasenbauten in Tunis, Biserta und Sfaß haben vollendet werden können, das Eisenbautungs beginnt sich zussammenzuschließen. Wirkliche landbauende Kolonisten aus Frankreich sollen allerdings erft 172

im Lande sein. Ob die einheimische Bevölkerung wirklich dauernd für Frankreich gewonnen ist, kann aber zweiselhaft erscheinen, Fisner hat wohl nicht mit Unrecht davor gewarnt, die friedsfertige Haltung der Tunesier ohne weiteres für eine wirklich freundschaftliche zu halten. Ist auch die tunesische Bevölkerung nicht so kriegerisch wie die algerische, so könnte doch eine plöhliche religiöse Schilderhebung Unhang gewinnen. Wie dem aber auch sei, Frankreich hat an Tunis eine ausgezeichnet wertvolle Erwerbung gemacht und diese bis jeht gut zu benuben verstanden.

## b) Algerien.

Richt so schnell wie Tunesien ift die gleichwohl am meisten genannte und in vieler Sinsicht wohl auch wichtigste ber frangofischen Außenbesthungen: Allgerien aufgeblübt. Wir können uns beute nur ichwer eine Vorstellung davon machen, welchen Schrecken der Rame Maier für einen großen Teil Europas felbst noch bis in das 19. Jahrhundert hinein hatte. Ein "Raubstaat" war Algier erft am Beginn bes 15. Jahrhunderts geworden, als zahlreiche damals aus Spanien vertriebene Mohammedaner in das Land famen, wütenden Christenhaß mitbrachten und bald bie Geeräuberei zu ihrem Sauptgewerbe machten. Der Piratenhäuptling Chairebbin Barbaroffa, lange ein Schrecken der Mittelmeerlander, stellte 1519 fein Gebiet unter türkischen Schutz, und bis zur Eroberung burch bie Frangofen wurde daher Algerien zu den, allerdings nur fehr lofe verbundenen, Außenbesigungen der Pforte gerechnet. Gehr groß ist die Zahl der europäischen Expeditionen und Kriegsunternehmungen, welche sich gegen bas Raubnest richteten; manche erreichten einen vorübergehenden Erfolg, die meiften aber auch das nicht. Ferdinand der Ratholifche, Kaifer Karl V., Ludwig XIV, haben fich an ber Riederwerfung Algiers versucht. Die napoleonischen Kriege, mahrend deren ftarte Flotten europäischer Mächte im Mittelmeer freuzten, hatten die Raubzüge der Rorfarenschiffe etwas erschwert, aber nach Wiederherstellung des allgemeinen Friedens begannen fie von neuem. Es klingt uns heute fast unglaublich, daß sich noch um 1817 algerische Seeräuber in die Nordiee magen konnten, und daß noch 1829 Reapel, Toscana, Sardinien, Bortugal, ja felbst hannover, Bremen, Danemark und Schweben eine Art von Tribut oder doch regelmäßige Geschenke gaben; auch England schenkte bei jedem Wechsel eines Konfuls 600 Pfund Sterling. Die glanzenden Siege der Amerikaner (1815) und ber vereinigten Engländer und Hollander (1816) brachten keine dauernde Befferung, jondern erft verhältnismäßig geringfügige Differenzen mit Frankreich führten bas Ende bes Geeräuberstaates herbei. Am 5. Juli 1830 besetzten die Frangosen nach langen Kämpfen die Hauptstadt; ber Den, wie bas Oberhaupt von Alaier genannt wurde, trat Stadt und Land an Frankreich ab und mußte seinen Wohnsit außerhalb des Landes nehmen.

Aber den Franzosen stand noch eine harte, selbst heute noch nicht als völlig abgeschlossen betrachtende Arbeit bevor. Der offene Krieg zog sich, namentlich durch den 1832 auftretenden, erst 1847 gefangenen Emir von Mascara, Abd el Kader, immer wieder angesacht, über die ganze Regierungszeit Ludwig Philipps hin und brach während des zweiten Kaiserreiches und der ersten Zahre der Republis noch mehrmals aus. Der deutschessenich kaiserreiches und der Feldzug nach Tunis riesen gefährliche Auftrände hervor, und auch sehr noch halten einssichtige französische Reisende und Schrispseller die Gesahr neuer Ausstände nicht für dauernd gebannt, zumal der immer leicht zu weckende religiöse Fanatismus durch die mohammedanischen Brüderschaften, besonders die Senussi, noch gesteigert ist, und die Araber sehr mit den modernen Kriegsmitteln, auch Sprengsossen und derstehen, besannter geworden sind und sie benugen wissen würen. Die lange Zeit schwankende Politis der Franzosen gegen die

Wüstenstämme und die späte und mangelhafte Bestrafung der Riedermetselungen französischer Erpeditionen übten stets einen gewissen Rückschaft auf die dichter besiedelten, äußerlich ganz bezruhigten Teile Algeriens aus. Mehrsach wird die erstannliche Schnelligkeit bervorgehoben, mit welcher sich Rachrichten, die den Franzosen ungündig sind, unter der einheimischen Bevölkerung verbreiten und ihre Wirtung thun.

Die Grenzen Algeriens fünd im Süden unbestimmt, zumal jest nominell das ganze Land zwischen Algerien und dem Sudan als französischer Besitz betrachtet wird. Das Verwaltungs-



Bagarftrage in Rairuan in Tuneften (Rach Photographie) Bgl. Tegt. 3 579.

gebiet der algerischen Behörden pilegte sich bisher zu erweitern oder Einkuße zu erleiden, je nachsem der Einfluß der Franzosen in der Sahara wuchs oder vorübergehend abnahm. Man nimmt jest unter diesen Borbehalten das Gesamtgebiet Algeriens zu 797,770 gkm an, von denen auf das mittlere Tepartement (Algier) 170,801, auf das westliche (Cran) 115,585, auf das östliche (Constantine) 191,527 und auf die algerische Sahara 319,857 gkm kommen. Während sonach die algerische Sahara so groß ist wie zwei der anderen Tepartements, kommt auf sie nur ein sehr kleiner Teil der Bewohner. Es wohnten 1896 im Tepartement Algier 1,526,667, im Tepartement Tran 1,028,248, im Tepartement Constantine 1,874,506, in der algerischen Sahara aber nur etwa 50,000 Menschen. Die Volksdichte, die in den drei Tepartements 8—9 auf das Quadrattilometer beträgt, wird durch die Sahara, wo sie auf 0,2 berabsinkt, für das

gauze Land auf den Wert von 6 herabgedrückt. Wollte man noch weiter auf Einzelheiten eingehen, so würde sich zeigen, daß auch in den drei Departements die Volksdichte ziemlich regelmäßig von Norden nach Süden abnimmt: sie ist nördlich vom Utlas, wo sie in einigen Tistrikten 50 erreichen mag, am höchsten, auf den Hochstächen der Steppenzone aber sich viel geringer. Von Tsten nach Westen ist dagegen die Volksdichte unter der gleichen geographischen Breite auch immer ziemlich die gleiche.

Wie wir schon im ethnographischen Abschnitt sahen, besieht die Bevölkerung auch bier wie in Marosto aus den Rachsommen der älteren Landesbevölkerung, den Berbern, und aus denjenigen der seit dem 7. Jahrhundert eingedrungenen Araber. Diese beiden Elemente stehen nicht etwa im Gegensah zu einander, vielmehr sind sie in der spreischen Elemente stehen nicht etwa im Gegensah zu einander, vielmehr sind sie in der spreischen Sevölkerung getragenen) Abneigung gegen Ehristen und Juden ziemlich einig. Die eingeborene Bevölkerung in Algerien ninnnt im ganzen regelmäßig zu, sie war von 1856—96 von 2,400,000 auf in Algerien ninnnt im ganzen regelmäßig zu, sie war von 1856—96 von 2,400,000 auf in Arabseliederen. Die Berber scheinen mehr zuzunehmen als die Araber, in der großen Kadpslei betrug der Zuwachs der Berber in den achtziger Jahren jährlich etwa 10,000 Köpse. Stleichwohl sind die Eingeborenen vielen Krantseiten unterworfen, die Malaria verschont sie seineswegs, und aus diesem Grunde wurden vor der französischen Zeit die tieseren Ebenen gemieden. Sehr verbreitet, besonders in der Kabylei und in den Tasen, ist die Granulose, und angeblich soll auf 64 Bewohner ein Blinder oder Einäugiger kommen.

Den einheimischen Mohammedanern find noch (1896) 17,132 im Lande lebende Timesier und Maroffaner zuzurechnen; Mohammedaner sind wohl auch die meisten der in wechselnder Bahl im Lande lebenden Reger (j. die beigeheftete Tafel "Mgerifche Regerin, fpinnend"). Die Bahl ber Juden hat fich feit 1871 fast verdoppelt, 1896 gählte man 53,116. Sie sind im Lande ganz außerordentlich unbeliebt, denn durch die 1871 eingetretene Berleihung des Bürgerrechts an fie scheinen sich die Mohammedaner befonders verletzt gefühlt zu haben. Man spricht viel von einer algerischen Judenfrage; der gegen die Juden gewendete Saf richtet sich in neuester Zeit aber auch gegen die in Algerien nicht zahlreich vertretenen Protostanten. Man follte erwarten, daß die europäische Bevolkerung im Lande gang vorzugsweise der französischen Nationalität angehört, indessen ift dies zur ernstlichen Sorge ber französischen Autoren nicht der Fall, und die Franzofen haben namentlich mit einem starken spanischen Wettbewerb zu kämpfen. 1896 gab es 345,537 Franzofen, 158,071 Spanier, 35,539 Italiener, 12,815 Maltefer, 3319 Deutsche und 10,813 andere Fremde. Die Militärpersonen find hierbei eingerechnet. Im Departement Dran hatte es 1881 mehr Fremde als Franzofen gegeben, aber der Unterschied wird durch die häufiger werdende Naturalijation und wohl auch durch schwächeren Zuzug der Fremden in neuester Zeit etwas ausgeglichen. Einen merklichen Aufschwung hatte die Zuwanderung von Franzosen durch das Auftreten der Reblaus in den Weinbaudistriften Frankreichs gewonnen, ba min mancher französische Weinbauer sich veranlaßt sah, seinen Besth aufzugeben (f. aber unten).

Das Grundeigentum der Europäer und der Eingeborenen in Algerien ist räumlich ziemlich scharf geschieden. Auf den 12 Millionen Hetar brauchbaren Landes, welche die Eingeborenen im Tell besügen, wohnen 22 Eingeborene, aber nur 4 Europäer auf das Quadratkilometer,
auf den 2 Millionen Hetar im Besig der Europäer besindlichen Landes steigt aber die Bolksdichte der Europäer auf 30. Die Gesundheitsverhältnisse der weißen Bevölkerung scheinen sich
in letzter Zeit merklich gebessert zu haben, mehr aber bei den Spaniern als bei den Franzosen.
Der Hauptseind des Weißen ist auch hier die Malaria, die sich wie so oft gerade an tiefliegende und fruchtbare Plätze heitet.



Algerische Negerin, spinnend. (Nach einer Photographie von J. Geißer in Algier.)



Der Aderbau in Mgerien hatte 1886 nicht gang die Sälfte der europäischen Ginwohner beichäftigt; auch bier macht fich die Tendens geltend, fich vom reinen Getreideban mehr abund der Kultur der Früchte und der Weinrebe zuzuwenden. Bei der algerischen Landwirtschaft ivielt natürlich die Bemäfferung eine große Rolle. Zwar haben auch die Alten nicht ohne fünftliche Bewäherung ausfommen konnen, aber ihre Damme und Leitungsbauten find längit vergeffen. Die Reuzeit erft hat in Algerien große Staudamme entstehen laffen: der von Marengo, beisen Bau 15 Jahre erfordert hat, ift 27 m hoch, 80 m lang, und das hinter ihm liegende Refervoir faßt 892,000 cbm. Noch größer ift ber Staubamm bes Chelif 25 km oberhalb Orléansville. Im Efiden des Departements Conftantine haben die artefischen Brunnen (i. die Abbildung, 3. 562) Bunder gethan. Die ersten durch General Desvaur veranlaften Brunnen (1856) gaben in der Minute 4500 Liter. In Algerien werden nach Trabut und Battandier im Jahresdurchichnitt etwa 3,800,000 Heftar mit Getreide bestellt, davon etwa ein Drittel burch Guropäer, gwei Drittel burch Gingeborene. Der Getreideban Magricus könnte fehr bedeutend fein, entwickelt fich jedoch langfam und macht felbst Rudfchritte. Ob der Boden Maeriens im Altertum (auch abgesehen von der etwaigen Abnahme der Teuchtigkeit) wirklich wesentlich fruchtbarer war, ift nicht erwiesen.

Sehr wichtig ist der Weinbau, dessen Ertrag dem Werte nach im Mittel auf 50 Millionen Frank im Jahre veranschlagt wird. Im Jahre 1871 gab es nur 9817 Hettar Weinberge, jest aber etwa 150,000, und damit ist Algerien eins der wichtigsten Weintländer der Erde geworden. Die ersten Kolonisten gingen nur zaghaft an den Weinbau, die Aussinhr begann erst 1879; jest sollen jährlich 3 Millionen II, zuneist nach Frankreich ausgeführt werden, und 1897 betrug der Wert des ausgeführten Weins satt 116 Millionen Frank. Sagd Zeiten, in denen es an Keltern, Fässern und anderen Bedürsnissen ur Psege und Unterbringung des Weines zu sehlen drohte. Leider ist die Reblaus auch in Algerien erschienen, die schlams zu sehlen der vorüber zu sein. Ter Verdrauch und die Versendung von Taselttrauben ist sehr aros.

Den Ölbäumen wird neuerdings bessere Pslege zu Teil, nachdem man früher ihr Holz allzu oft zur Bereitung von Holzschle verwendet hatte. Das größte hindernis des Olivenbaues ist die für viele Kolonisten zu lange Wartezeit auf einen genügenden Ertrag des Baumes. Unter anderen Baumkulturen ist noch die der Feige in der Kabulei und des Johannisbrotbaums in der Gegend von Bougie hervorzuheben. Auch Südfrüchte, Tabak, Baumwolle werden in Algerien gebaut.

Die Forsten Algeriens besanden sich bei der Anfunjt der Franzosen in einem traurigen Zustande der Vernachlässigung, und auch nachher ist teils durch die Ziegen, teils durch die Zialdbrände noch vieles verdorben worden. 1884 hatte man den Waldbestand auf 2,800,000 Heftar geschätzt, wovon 859,000 Hettar mit Aleppotiesern, 764,000 Hettar mit immergrünen Eichen, 436,000 Heftar mit Korfeichen bestanden waren. Einen großen Aufschwung haben die seit 1861 begonnenen Eufalpptenpstanzungen genommen, ja man kann jett schon förmliche Eufalpptenwälder sehen.

Die algerische Steppe hat in der schon in einem früheren Abschnitt kurz erwähnten Halfa oder Alfa eine höchst wertvolle Auspstanze. Die Halfa hat ein sehr ausgedehntes Verbreitungsgebiet; sie kommt vom Mecresuser bis zu Höhen von 1800 m, und bis in die Nandzonen der Wüste vor, und nur regenreiche Stricke, d. h. solche, wo jährlich mehr als 500 mm fallen, icheint sie streng zu meiden. Um meisten wird in der Provinz Cran gewonnen, und aus ganz Algerien sehr jährlich 80-100,000 Tonnen ausgeführt, obwohl 1870 erst 33,000 und

1863 noch fast gar keine Halfa zur Aussiuhr kam. Die Anwendung der Halfa in der Industrie Europas ist sehr mannigkaltig; am bekanntesten ist ihre Benutung zur Papiersabrikation, die besonders in England einen starken Aussichwung genommen hat.

In den Dasen des Südens ist die Dattelpalme die wichtigste Pstanze; ihre Ausbreitung hängt mit der Bermehrung der Wasservorräte eng zusammen. Die Unzahl der Palmen ist in den einzelnen Dasen sehr verschieden. Die 7 km lange Dase von Ghardaja enthätt seht 122,000 Palmen, die Dase von El Golea soll nur 6000 Palmen haben. Der Bedarf einer guten Dattelpstanzung an Wasser sisch gehr groß; nach G. Rolland ersordert ein mit 200 Dattelpalmen bestandener Bettar Land sährlich 52,500 odm Wasser, was einer Wasserhöhe von mehr als 5 m entspricht.

Un öffentlichen Bauten ift in Maerien unftreitig febr vieles geschehen, aber in bem weiten, zum Teil wenig wegignen Lande natürlich noch lange nicht genug, 1886 agb es schon 3000 km Chaussen und 9811 km Nebenwege. Auch in Algerien werden infolge der Fortschritte des Eisenbahnbaues an die Stelle der großen durchgehenden Längsstraßen immer mehr bie furgen Querftragen treten, bie ben Gifenbahnstationen ben Berkehr guguführen haben. Das algerijche Gijenbahnneh wuchs anfangs fehr langfam, ift aber jeht schon ziemlich ausgebildet; am 31. Desember 1898 ftanden 2905 km im Betrieb, denen fich in den folgenden Bahren noch mehrere hundert Rilometer neuer Linien aufchloffen. Die hauptentwickelung der Cifenbahnen geht von Often nach Westen; von der Hauptstadt Algier kann man im Westen Dran und Alemben, im Often Constantine, Gelma und auch Tunis mit der Cifenbahn erreichen. Zweigbabnen führen zu ben nicht von ber Sauptlinie berührten Ruftenplägen sowie landeinwärts. Saft alle wichtigen Safen wie Dran, Mostaganem, Algier, Bougie, Philippeville und Bone haben i tt Gifenbahnanschluß, nach bem Guden zu kann man jest bis Djenniën bou Resa, Biskra und Tebessa mit der Bahn gelangen. Die algerischen Bahnen sind gang nach dem Borbild ber französischen eingerichtet, eine Anzahl von Linien gehört fogar der französischen Baris Lyon Mittelmeer Gesellichaft. Die Bahl ber Büge ift meist gering und die Kahr geschwindigkeit mäßig, von Algier nach Dran (421 km) fahrt man 3. B. 12 Stunden. Die algerifden Bahnen hatten mit großen Schwierigkeiten beim Bau zu kampfen; viele enge, fteilwandige Schluchten ftellten fich in den Weg, wafferarme Strecken waren zu durchschneiden, und bie plößlichen, aller Beschreibung spottenden Regenguffe, die wir im meteorologischen Abschnitt erwähnten, vernichten bisweilen Runftbauten und gange Streden ber Gleife. Gine direkte Berbindung von der Hauptstadt nach dem Guden ift bis jest noch nicht vorhanden. Die ferneren Sifenbahnbauten im tieferen Inneren steben mit ber Saharapolitik ber Franzosen in Berbindung und werden, diefer entsprechend, nun wohl eifriger als bisher gefördert werden.

Die Länge ber Telegraphenlinien in Algerien betrug Ende 1898: 11,696 km mit 461 Betriebsstellen.

Die wichtigeren Häfen Mgeriens find durch mehrere Dampferlinien in häufige und zweckmäßige Verbindung mit Frankreich und Spanien gebracht. Der Schiffsverkehr in den Häfen ist ansehnlich, die Zahl der angekommenen und ausgegangenen Schiffs betrug 1898: 7376, von denen 4503 die französische Flagge führten. Der Verkert im Hafen der Stadt Algier hat sich von 1879—98 von 253,284 auf 1,260,482 Tonnen erhoben. Algier würde, in die französischen Sählte Ende 1898: 722 Schiffe, die vorwiegend klein waren, also wohl meist als Fischerschuszunge betrachtet werden können. Die Fischere in den Küsten Algeriens könnte noch einen viel arößeren Ausschung nehmen. Der mittlere Vert der jährlich gefangenen Kische und anderen

Seetiere wird auf 21 2 Millionen Mark angeschlagen. Die Korallenfischerei hat sehr abgenommen, Austern und Schwämme werden fast gar nicht erbeutet, und vier Fünftel der gefangenen Fische werden frisch im Lande selbst verzehrt. Es sind über 4000 Fischer vorhanden, darunter aber nur sehr wenige französsischer Nationalität, die meisten Italiener, Spanier und Malteser. Da aber seit 1888 die Thätigkeit fremder Fischer in den algerischen Gewässern sehr erschwert ist, haben sich viele naturalisieren lassen.

Der Handel Algeriens hat in den einzelnen Jahren große Schwankungen gezeigt. In den Jahren 1879—85 hatte die Einfuhr zwischen 238 und 412 Millionen Frank, die Ausstuhr zwischen 144 und 195 Millionen Frank geschwankt; 1888 betrug erstere nur 228 Millionen, lettere 191 Millionen Frank. Auch in den späteren Jahren kamen wieder große Schwankungen vor; die Aussiuhr betrug 1893: 170, 1894: 242, 1895: 284, 1896: 231, 1897: 277, 1898: 266 Millionen Frank; die Einfuhr in den gleichen Jahren 231, 259, 256, 269, 265, 290 Millionen. Der weitaus größte Teil des Handels fand mit dem Mutterlande Frankreich statt. Un Aussiuhrgegenitänden blieb der Wein an der Spike, dann folgten in weitem Abstande Tiere, Getreide, Tadak, Handel, Halfa, Krüchte, Kork, Eisen, Seegras, Phosphate, Kische und Gemüße.

Die Finanzen Algeriens siehen noch heute nicht günstig. In den Jahren 1883—87 betrug das jährliche Tesizit durchschnittlich 70—80 Millionen Frank. Vignon hat berechnet, daß von 1830—86 auf Algerien schon 4,764,336,754 Frank verwendet worden sind, nach anderen Angaben soll der Aufwand sogar bis zu 6 Milliarden betragen haben. Im Jahre 1900 betrugen die Ausgaben für Algerien 71,053,824 Frank, von denen auf öffentliche Arbeiten 20,031,000, auf Unterricht, Kunst und Wissenschaft 6,624,074 kamen. Da die Ginnahmen nur 55,918,711 Frank betrugen, war immer noch ein Fehlbetrag von etwa 15 Millionen vorhanden. Aus den Forsten Algeriens war eine Sinnahme von 2,187,500, aus der Postverwaltung von 3,202,900, aus dem Telegraphens und Telephonbetrieb von 1,582,800 Frank veranschlagt.

An der Spise der Verwaltung Algeriens sieht ein Generalgouverneur, dem ein aus 15 Mitgliedern bestehender Gouvernementsrat zur Seite steht. Die Verwaltungsgrundsätze in Alsgerien haben außerordentlich oft gewechselt, und hierin gerade ist ein Hauptrumd der verhältnismäßig geringen Fortschritte und der immer wieder hervortretenden Unzufriedenheit weiter Kreise zu suchen. In unruhigen Zeiten war die Verwaltung eine ausschließlich militärische; staubte man die Auhe gesichert, so wurden die Zigel, oft wohl zu schnell, wieder gelockert. Zetzt vereinigt der Generalgouverneur Zivils und Militärgewalt in seiner Person. Die drei früher genannten Tepartements zerfallen jedes in ein Zivils und ein Militärterritorium; das erstere wird in gewöhnlicher Versie in Arrondissements, das letzter in Tivisionen und Eubdivissionen geteilt. Eine eigentümliche Behörde sind die sogenannten Araberbüreaus, die die Vermittellung zwischen der Regierung und den Stämmen der Eingeborenen bilden. Für den Unterricht sowohl der Weißen wie der Eingeborenen wird gegenwärtig nicht wenig gethan, denn es gibt zahlreiche höhere und niedere Schulen. Irgend eine merkliche Annäherung der Nassen ist aber dadurch noch nicht herbeigeführt worden.

Algerien besitzt verhältnismäßig viele größere Städte. Die Hauptstadt Algier oder Alger zählte 1896: 92,120 Ginwohner, Dran 80,941, Constantine 47,771, Tlemsen 32,978, Bone 32,005, Mustapha, Borort von Algier, 30,791 und Ghardaja 30,324 Ginwohner. Wie die Volksbidte in den drei Departements ziemlich gleich ist, so sind auch die größeren Städte nahezu gleichmäßig auf sie verteilt. Der Norden des Landes hat natürlich weitaus die meisten größeren Orte.

Die Hauptstadt Algier ist am Nordabhange des nordalgerischen Nandgebirges terrassen sormig ausgebaut, auf der Lands und Seeseite stark besessigt und hat außer dem Handelss auch einen Rriegshafen. Die älteren Teile von Algier sind in arabischer Art eng und wintelig gebaut, es werden aber, schon aus strategischen und hygieinischen Gründen, neue, lustige Straßen durchsgelegt. Auf der Höhe liegt die Kasba, die Citadelle der Stadt. Gegen den Hafen hin sinden sich europäische Prachtgebäude, Rirchen, Theater, große Gasthöse; weite, mit Palmen besetzt Plätze, und breite, regelmäßige Straßen geben hier reichlich Licht und Lust. Die alten Terrainshindernisse sind gänzlich beseitigt worden.

Auch den weitgereisten Kobelt entzüdte das farbenprächtige und wegen der weißen Häuser blendende Bild der Stadt Algier immer von neuem. Den alten kleinen Hate schon der früher genannte Seeräuber Chaireddin Barbarossa erbaut, indem er einige vorliegende Klippen durch einen Steindamm mit dem Festlande verdand und so einen Schutz gegen den gesährlichen Kordwind herstellte. In der Renzeit hat man durch Erbanung von zwei großen Molen einen 90 Hettar großen, sehr geschützten Kafen gewonnen, der aber auch schon wieder zu klein wurde. Un charakteristischen Bauten aus maurischer Zeit ist Algier nicht reich, nur einige Moschen und ettliche Teile der mächtigen alten, die Stadt überragenden Citadelle sind zu nennen. Gegen Süden schlichen sich ausgedehnte Bororte an Algier an, namentlich die beiden Mustapha, Mustapha zufriehun unten am Meere mit mittärischen Anlagen und (außerhalb des Ortes) einem großertigen Versuderun mit prachtvoller Flora, und Mustapha Supérieur auf der Gobe, ein Hauptischen Frenden. Algier ist eine startbesuchte Touristen und Versuden.

Bestlich von der Hauptstadt besuchen wir im Thale des Chélis Orléansville, eine in wenig günstiger, sehr heißer und im Winter windiger Gegend, 1843 angelegte Stadt, die sich allmählich zu einem ziemlich ansehnlichen Martfort für die Eingeborenen entwickelt hat. Die Mündung des Chélis ist aus leicht erklärlichen Gründen nicht durch einen größeren Ort bezeichnet; westlich von ihr liegt der auch von den größeren Dampserrouten berührte Hafen Mostaganem, von dem eine Gisenbahn landeinwärts nach der wichtigen Militärstation Tiharet führt. Unsehnliche Nuinen deuten an, daß schon die Nömer diese Position für eine strategisch vorteilhafte angesehen haben.

Die wichtigste Hafenstadt des Westens ist Oran (k. die Abbildung, S. 587), an Größe Algier kann nachschend, im 10. Jahrhundert von arabisches spanischen Rausteuten gegründet und von 1509—1790 in spanischem Besis. Es war mehr die Gewalt eines zerstörenden Erdbebens als der Angriss der Türken, was damals die Christen zur Aufgabe von Oran zwang. Roch jest ist aber unter der französischen Herrschaft die Jahl der Spanier sehr bedeutend (19,500). Die Lage ist der von Algier ganz ähnlich, auch Oran steigt auf sehr unebenem Terrain vom Meere zur Kasba hinauf. Im Westen wohnen vorzäglich Spanier, in der Mitte Mauren und Juden, im Osten Franzosen. Oran ist eine lebhaste Handelsstadt mit großen Hafens und Bahnhofsanlagen.

Bon Cran ober eigentlich von ber an der Bahn nach Algier liegenden Station Perrégang zieht fich eine lange, zeitweise aus militärischen Gründen mit großer Schnelligkeit geförderte Bahn nach Süden. Sie ist sein 1. Februar 1900 bis Djenniën bon Nezg, 539 km von Cran, vollendet und soll se nach den politischen Berhältnissen nach Tuat oder Figig verlängert werden. Im Berglande südwestlich von Cran liegt Tlemsen auf einer fruchtbaren Hochedene über 800 m hoch, in der glänzenden Almoravidens und Almohadenzeit eine hochbedeutende Stadt, selt wenig hervortretend, aber noch mit schönen Bauten aus der Glanzzeit.

Im Diten Algeriens liegen die Hafenplätze Bougie, der Sechafen für das öftliche Kabulengebiet an einem weiten Golf in prachtvoller Landschaft, dann das 1838 gegründete induftrielle Philippeville, der Hafen für Constantine und endlich Bone oder Bona, das abermals von einer Kasba oder festem Schlosse überragt wird. Bone ist nach Kobelt die freundlichste und am meisten enropäische Stadt in Algerien. Der prächtige Eindruck der Stadt wird durch die zahlreichen, wohlgepslegten Gärtchen noch erhöht. Der Hafen gilt als einer der beiten am Mittelmeer, auch Sigenerze und Korf kommen hier zur Verladung. Die Stadt hat sich schnell entwickelt; wo 1882 der Buschwald fast noch an das Ihor reichte, zogen sich um 1890 6—7 km weit zahlreiche Villen hin, alle von Weinbergen umgeben. Drangenpstanzungen gedeihen vorzüglich.



Dian. Mad C. Reclus.) Bgl. Tert, E. 586.

Die wichtigste Stadt des Ostens ist aber die Vinnenstadt Constantine in überaus großartiger Lage auf einem beinahe auf allen Seiten von tiesen Schluchten umgebenen Felien, der besonders im Osten und Nordosten gegen die fast 300 m tiese, bachdurchstossen Seiten, der Kunnel sehr stell absützt. Über diese Schlucht führt eine wichtige Brück, die den gauzen Verkehr der Stadt in dieser Richtung allein vermittelt. Die eigentliche Stadt war sehr eng gebaut, doch haben die Franzosen, die einst Constantine nur mit außerster Mühe erobern konnten, breite Straßen hindurchgezogen. Constantine galt immer als sehr gewerbsleißig; es werden noch sehr Schulde, Vederarbeiten, Sättel, Vollwaren und Silberarbeiten in großen Wengen gesertigt.

Bon Constantine führt eine wichtige Eisenbahn nach dem Süden. Sie berührt die Militärstadt Batna, von wo aus man das sogenannte "Afrikanische Pompeji", nämlich die großartigen Ruinen der Nömerstadt Thamugadia, zu besuchen pflegt. Sie berührt serner das aus drei Dörfern mit 90,000 Balmen bestehende El Kantara (f. die farbige Tafel bei 3. 555), eigentlich idon eine Dafe, und endet vorläufig bei dem wichtigen Bisfra, Bisfra machte auf Robelt noch nicht den Gindruck einer Buftenftadt, auch die Bewohner rechnen ihre Stadt noch keineswegs gur Büftenregion. Immerhin ift die echte Bufte in furger Zeit zu erreichen, und Bisfra wird deshalb von fehr gablreichen Touristen aufgesucht, dient auch als Winterstation. Die Kulturzone von Bistra ift mit Bemäfferungsfanalen und tiefen artefifchen Brunnen verschen; es stehen bier über 160,000 Dattelvalmen, 6000 Ölbäume und viele andere Fruchtbäume. Bistra, bas schon im Altertum eine Militärstation gewesen sein muß, ist sehr weitläufig gebaut und besteht eigentlich aus einer ganzen Anzahl von Weilern und Dörfern. Im äußersten Often Algeriens liegt nicht weit von der tunesischen Grenze noch das ruinenreiche Tebessa, wo nicht nur aus der Beit ber Römer, sondern auch aus ber ber Banbalen recht interessante Bauten vorhanden find. Überhaupt find Ruinenstätten in den Atlasländern sehr gablreich. Die Römer bedeckten das Land mit Städten, deren allein in der Profonfularproving Ufrika (Tunefien) 300 eriftiert haben follen. Auch in ber driftlichen Zeit gab es in Nordafrika noch viele anschnliche Siedelungen. Den Archäologen mag in Algerien, wie auch in Tunis und besonders in Marokko noch manche ichone Entdedung gelingen.

Die im tieseren Süben liegenden Orte, die zwar häusig genannt werden, aber meist sehr klein sind, haben vorläusig nur als militärische Stüppunkte Bedeutung. Natürlich sammeln sich an ihnen dei bestimmten Veranlassungen auch die Eingeborenen, und manche siedeln sich dauernd dort an. Welche dieser Orte sich aber zu größerer Bedeutung erheben werden, das hängt von der weiteren Entwickelung der Dinge in der Sahara und im Sudan ab.

## e) Maroffo.

Von den drei politischen Gebilden, die wir in Nordafrika noch zu betrachten hatten, gehören die beiden dis jeht durchwanderten gänzlich der Einflußsphäre Frankreichs an. Das dritte hat dagegen seine Selbständigkeit noch bewahrt und zwar hauptsächlich deshalb, weil eine Sinigung unter den europäischen Mächten über die Frage, wer in Maroko künstig die Vormacht sein soll, schwer herbeizuführen ist. So ist denn das Süduser der Straße von Gibraltar noch heute in den Händen eines durch und durch orientalischen, nur langsam europäische Sinrichtungen annehmenden Staatswesens, und einzelne Striche Marokos sind noch heute dem Christen mindestens ebenso staatswesens, wie irgend ein entlegener Winkel in den Negerländern.

Als Maghrib el Atfa, d. h. der äußerste Westen, gehörte Marokko zum Khalisenreiche und bildete nach der Teilung desselben das Neich Maghrib, das unter verschiedenen Herrscherfamilien in seinem Umfang sehr wechselte. Im 16. Jahrhundert führten die seit 1546 am Nuder besindlichen Scherise von Tasilest die höchste Blüte und Ausdehnung des Neiches herbei, das damals Westalgerien und das Saharagebiet dis Senegambien umfaste und sich auch gegen die Türken hielt, die 1520 Algerien beseth hatten. Daher sehlen in Marokko kürkische Elemente völlig. Anfang des 17. Jahrhunderts zersiel das Neich infolge innerer Unruhen, worauf seit 1669 die Dynastie der zweiten Scherise, der Aliden, und seit 1822 die der Haschamiden solgte. Innere Kriege zu Ansang des 18., äußere Kriege im 19. Jahrhundert, nämlich 1844 mit Frankreich, 1860 mit Spanien, sind die wichtigsten Ereignisse in der neueren Geschichte Marokkos.

Von 1873 — 94 regierte in Marofto Mulay el Haffan, Scherifijche Majestät, Sultan von Fes, Tastilelt, Marratesch und Sus, ein vielgenannter Fürst. Er war von weniger graufamem Charafter als die meisten seiner Vorgänger, galt für kriegerisch und thakkräftig, suchte

von Zeit zu Zeit die nur halb unterworsenen Stamme an den Greuzen seines Gebietes durch Kriegszüge heim und hatte es 1888 sogar erreicht, die unbotmäßigen Bewohner des Risseiner Macht wieder zu unterwersen; auch nach Süden hatte er das Reich etwas ausgedehnt und geseitigt. Nach Quedenschot repräsentierte der verstorbene Sultan in seiner gauzen Erscheinung den Ihpus eines vornehmen Arabers. Er war ein guter Neiter, leidenschaftlicher Jäger und Soldat. Seine Lieblingswaffe war die Artillerie. Nach Quedenseldst Urteil war er seinen bespotisch regierenden mohammedanischen Herrscher ein durchaus humaner Menich; wenn tropbem so beklagenswerte Mißstände im Lande herrscher, olag dies in dumaner Menich; went kopten geferungssystem. Mit diesem konnte der Sultan nicht in schröser Weise brechen, ohne überall anzustoßen, zumal da seine gauze Ungebung, namentlich der Klerus, in hohen Grade christenseindlich war. Ter gegenwärtige Sultan Mulay Abb ul Asis ist 1878 geboren.

Die Staatseinrichtungen sind noch ganz und gar orientalischefpotisch. Es existieren in Marotto zwei Hauptlassen von Beamten, die einen für den Hospaushalt, die anderen für die allgemeinen Angelegenheiten. Jur zweiten Gruppe gehört der Großweser, in dessen höhe meisten Regierungsgeschäfter ruhen. Die Provinzgouwerneure pstegen ihre Provinz hart zu bedrücken. Entsteht dann einmal ein Aufstand, so wird nach J. J. Nein ein steines Heer aufgeboten und so lange in das aufständische Gebiet verlegt, bis dasselbe "aufgegesien", d. h. gänzstich ausgeplündert und mürbe genug ist, um sich einem neuen Gouverneur zu fügen. Ein stehendes Heer nach unseren Begriffen ist mit Ausnahme weniger Truppenkörper zu Fuß und zu Kierd nicht vorhanden.

Das Areal Marotfos, doch ohne die nur in lojer Abhängigteit stehenden Wüstenstrecken, wird jeht auf 439,240 gkm angegeben; rechnet man die Wüstenstrecken mit, so ergeben sich speilich weit höhere Zissern. Die Bevölkerungszahl wurde sehr verschieden angenommen: Rohlfs schätze sie auf 61.2 Millionen, H. Wagner sand durch Verzleichung der Verteilung der Bevölkerung über die verschiedenen Naturgebiete des benachbarten Algerien ebensalls ungesähr 6 Millionen, Stutsseld auch 6 Millionen, Ercknaum 8 Millionen, und an dieser letzeren, natürlich nur annähernd zutressend Jisser hält auch der Gothaer Hoftalender seit. Die Boltsdicke, im ganzen etwa 18 auf das Quadratsilometer, also gar nicht so wenig, ist in den nördlichen Landstrichen bis zum Atlas am größten, im Süden aber sehr gering, doch sehlt es auch im Korden und besonders im Westen gegen das Meer hin nicht an fast menschenteren Stricken, während anderseits die größeren Tasen des Südens verhältnismäßig dicht bewohnt sind.

Über die Bevölkerung selemente haben wir schon an verschiedenen Stellen gesprochen. Die meisten Reisenden schildern das marokkanische Volk ziemlich ungünstig. Mangel an Wahrbeitsliebe, Unwissender, Argwohn und religiöser Fanatismus treten sehr hervor. Rein nennt den Marokkaner träge, apathisch, sinnlich, unwissend und stolz, dabei argwöhnisch und fanatisch. Wichtig sind auch hier die Zuden, welche fast sämtlich in den Städten in besonderen Quartieren wohnen. Sie stammen teils aus dem Trient, teils sind sie Abkömntlinge der zu verschiedenen Zeiten aus Spanien vertriebenen Juden; viele reden noch seht spanisch. Ihre Zahl in Marokko mag wohl 100,000 betragen. Sie waren und sind zum Teil noch manchen Bedrückungen unterworsen, haben sich aber immer einen nicht unbedeutenden Einfluß und einen erheblichen Anteil an Handel und Gewerbe zu sichern gewußt.

Landwirtschaft und Biehzucht sind die Haupterwerbsquellen Maroffos; bei ben großen Disserenzen der Meereshöhe und dem in mehreren Distriften durchaus gemäßigten Klima würden hier die mannigsachsten Kulturen wärmerer und gemäßigter Länder mit Erfolg möglich



Bes in Daroffo, Mach G. Reelus, gegeicignet von Bant 18 Chrharbt. Bgt Topt, C. 302.

sein. Voraussehung basur ist sreilich eine üreng geordnete Verwaltung im Lande und die Vermeidung von Willfürlichteiten, die die Landbauer entmutigen. Die meisten Südstüchte wie auch die Veinrebe gedeihen sehr wohl, die Neste der früheren Waldbekleidung sind immer noch nicht wertlos und könnten bei sorgsältiger Vennühung allmählich wieder ausgedehnt werden. Die zahlreichen Herden würden dies freilich sehr erichweren: es soll 40 Millionen (?) Schase und 12 Millionen Jiegen im Lande geben, dazu etwa 5 Millionen Ninder, ebenso viele Esel und ze eine halbe Million Perde und Kamele. Marokto enthält an Salz, Sisen und Kupser, vielleicht auch an edlen Metallen nicht unerhebliche Schäbe, aber sie können sest nicht ausgebeutet werden.

Manche Industrie hat sich von besseren Zeiten her noch im Lande erhalten. Die Lederund Metallarbeiten der Marokkaner haben großen Ruf, auch Weberei, Töpferei und besonders die Herstellung farbenprächtiger Racheln zu Wandbekleidungen werden eifrig betrieben. Der Binnenhandel ist jedenfalls nicht gering, die Sandelsbeziehungen von Mogador reichen bis tief in den Sudan hinein. Die Frangosen haben es aber nach der Besetzung Timbuttus als eine ihrer vornehmsten Aufgaben betrachtet, den Sandelsweg nach Mogador allmählich abzuschneiden und die Bewohner der oberen Rigerländer zu veranlassen, ihre Bedürznisse über Senegambien zu beziehen. Auch die Besetung von Ansalah durch die Franzosen wird den Sandel der marotfanischen Städte schädigen und hat deshalb die christenseindliche Stimmung schon verstärft. Die Zolleinnahmen der fieben wichtigeren Safen Marottos wurden im Jahre 1900 auf ungefähr 6-9 Millionen Mark geschätzt. Der Gesamtwert der Ginfuhr betrug 1898: 23,468,940 Mark, ber der Ausfuhr 23,222,360 Mark. England, Frankreich und Deutschland find bei der Ginfuhr, England, Spanien und Frankreich bei ber Ausfuhr am meisten beteiligt. Unter ben Ausfuhrgegenständen erwähnen wir: Erbsen, Bohnen, Mandeln, Mais, Slivenöl, Gier, Gummi, Wolle, Wache, Bantoffeln, Teppiche, Ziegenfelle, Ochjen; unter ben Ginfuhrartifeln: Baumwolle und daraus gegertigte Waren, ferner Bucker, Seide, Tuch, Thee, Cifenwaren, Lichte, Gewürze, Glaswaren, Bein, Spirituojen, Raffee, Papier. Bieles von diefen Waren ging, wie gesagt, bisher nach bem Juneren Ufrikas weiter. Der Berbrauch bes Thees, ber bisher meift aus England bezogen wurde, hat auch in Maroffo ftark zugenommen, bagegen icheint Raffee weniger genoffen zu werden.

Tie Verkehrswege sind noch immer im primitivsten Zustande; an Eisenbahnen hat noch nicht gedacht werden können, und die gewöhnlichen "Wege" sind nicht etwa künstlich hergestellt, sondern nur ausgetretene Maultier- und Kamelpjade. Das Überschen über wasserreichere Flüsse geschieht auf kleinen Fahren, die aus aufgeblasenen Hammelschläuchen und darübergelegtem Knüppelwerk bestehen. Des Nachts ist die Unsicherheit auf sast allen Wegen sehr groß; es stockt deshalb nach Untergang der Sonne beinahe jeglicher Verkehr im Lande, und sedermann sucht irgend einen eingefriedigten Ort zur Nast zu erreichen. Für europäische Neisende ist ein bewassenes Geleit vertragsmäßig vorgeschrieden. Über die Beschwertichteit des Seeverkehrs in den Häsen der Westüsse hat Theobald Fischer 1899 mancherlei Ersahrungen gesammelt. Die Vrandung vor der Mündung des Bu Negreg sand er auch bei sogenannter ruhiger See außersordentlich heftig. Selbst an rubigen Tagen ist es mistlich au Land zu gehen, da man vielleicht nicht wieder auf das Schiff zurücksehren kann.

Maroko ist verhältnismäßig reich an größeren Städten. Die für den europäischen Handel und Verkehr wichtigsten liegen an der Westküste, im Inneren namentlich die beiden, europäischem Einstuß immerhin noch wenig zugänglichen Hauptstädte Fes oder Fås und Marrakesch oder, wie wir gewöhnlich sagen, Maroko.

Die nördliche Nesibenz des Sultans ift Tes oder Fas is. die Abbildung, S. 5901, eine Erofistadt westlich vom Wadi Sebu mit über hundert Moscheen, vielen alten versallenden Pastäten, hohen Schulen und früher auch mit Fabriken jener Filzmüßen, die wir unter dem Namen "Tes" fennen, die aber jeht meist in Livorno versertigt werden. Jes liegt am Nande einer Hochen, vorwiegend aus Kreidemergel bestehenden Gebirgszug, dessen dere Teile wie überhaupt die Berge um Fes mit lichten Clivenhainen bestanden sind. In dem tiesen, wenig breiten Thal des Wed Fas



Die Citabelle (Rasba) in Jes. (Rad G. Meelus.)

liegt die Altstadt von Fes, deren Häuser rechts und links an beiden Gehängen des Flusthales terrassensormig ansteigen. Der Wasserlauf von Fes, jener Wed Fäs wird vor dem Eintritt in die Stadt in verschieden Kanäle verteilt, die sich wiederum in Tausenden von seinen Wasserdern durch die Käuser ziehen. Alle Häuser und Gärten sind mit dieser natürlichen Wasserlitung verschen; aber trothem ist Fes sehr schnungig. Die gegenwärtige Generation wäre, wie Venz meint, wohl überhaupt umsähg, ein so sinnreiches Kanalisationsspstem zu erbauen, wie es Fes seit alter Zeit besitzt. Auch die schönen, üppigen Gärten und die Tiven- und Trangenhaine vor der Stadt sind vernachlässigt, obgleich der Araber einen gewissen wim sir Gartenanlagen besitzt. Fes sir von einer doppelten, sehr hohen Mauer umgeben. Die mit Jimen verschene Außermaner ist etwa 10 m hoch, die innere etwas niedriger, in gewissen Zwissenstaumen erheben sich seiner urmaartige Vorsprünge; unsere obensiehende Abbildung stellt die Kasba oder Citabelle dar. Die Wanern und die Häuser sind mehand der aus einem

Gemenge von Kalf, Kies und Lehm. Aber auch alle diese Beseitigungen find in einem versfallenen Zustand und würden einem etwaigen europäischen Angriff feineswegs standhalten.

Fes wird nach Rohlfs in 18 Cuartiere geteilt. Nur eine einzige Straße ist so breit, daß 4—5 Menschen nebeneinander gehen können; dies ist denn auch der einzige Karawanenweg, der durch die Stadt führt. Die anderen Gäßchen, die auch hier von fast ganz sensterlosen Hängerfronten eingefaßt sind, sind äußerst eng. An össenstlichen Gebäuden ist Tes sehr arm. Die Mosches Karubin soll aber eine der größten in ganz Ufrika sein und angeblich viele Tausende von Menschen fassen. Sie ist ein Uhr sur Verfolgte und wird deshalb häusig von bankrotten Kausseunden ausgesucht. Sin einem besonderen, nachts abgesperrten Stadtteil wohnen die etwa 10,000 Judens, die teils Händler, teils Goldschmiede und Lederarbeiter sind. Fes gilt als die bedeutendig Handleskabt des inneren Marokto, seine Kausseunte verkehren direkt mit Cadz, Gibraltar, Lissadon und Marzeille. Die Einwohnerzahl der Stadt wird bald auf 150,000, bald nur auf 50,000 geschäßt. Westülch von Fes liegt Meknäs oder Mekines, "die Tlivenreiche", die, von reizenden Gärten umgeben, im ganzen geradere, breitere und reinlichere Straßen hat als andere maroktanische Vermenschäde.

Die zweite Hauptstadt Maroffo ober Marrafeich, wo Th. Kijcher unter etwa 80,000 Bewohnern nur 10 Europäer, aber ebenjo wie in Fas ichon Unfänge deutscher Interessen traf, ift nicht so groß wie jenes, aber boch ausgebehnt genug und zwischen Balmen- und Clivenhainen am Auße des Hohen Atlas schön gelegen. Das über 65 m hohe Minaret der Rutubia Moschee fann weit gesehen werben. Marotto ift eine verhaltnismäßig alte Stadt, denn es foll bereits im 14. Jahrhundert gegründet worden fein. Die Stadt ist mit etwa 6 m hohen und fehr biden Mauern umgeben, in benen sieben Thore angebracht find, aber auch diese Mauern sind vielfach zerfallen. Der große Raum ber Stadt ist nicht völlig mit Häusern bebeckt, sondern von gablreichen großen, freien Pläten und Gärten burchfett. Auf Graf Pfeil machte die Stadt Maroffo feinen imponierenden Gindrud, nur der Seidenbagar erichien ihm intereffant und sehenswert. Die Stragen find in der Nähe der Thore breit, in der inneren Stadt aber bilden fie ein bichtes Gewirr enger, schmutiger Gäßchen. Man baut die Häuser ausschließlich aus Ziegeln und Balten. Die Mehrzahl ber Säufer hat nur ein Stochwert; fast jedes Saus hat einen Brunnen, beffen Waffer zur Reinhaltung bes Haufes benutt wird, während das Trinkwaffer aus den öffentlichen Zifternen und Brunnen geholt wird. Die Leberindustrie von Maroffo ift noch immer bebeutend, und die hier gefertigten gelben Mannerschuhe geben felbst bis nach Indien. Die Bewohner ber Stadt gelten im gangen als fanatisch und driftenfeindlich.

Wichtiger für die Europäer sind die Seestädte, besonders der Haupthasen Tanger, wo das europäische diplomatische Korps wohnt, während in zahlreichen anderen Orten des Landes Lizekonfulate und Konfularagenturen der europäischen Staaten, Amerikas und Brasiliens eingerichtet sind. Troß seiner großen Bedeutung hat Tanger si, die Abbitdung, S. 594), das für die Weerenge wichtiger ist als Gibraltar, nur etwa 20,000 Einwohner, unter denen 8000 Juden, 6000 Mohammedaner und 6000 Europäer sein mögen. Seine von einem dichten, sehr dunten Bolksgewühl erfüllten Straßen und Gassen sind eng und krumm, nur eine breitere Straße ist vorhanden. Auch in Tanger, wie so häusig in mohammedanischen Kikenstädten, zieht sich die Häufermasse durch und Auch in Tanger, wie so häusig in mohammedanischen Kasba oder Keitung hinauf. Der Hafen von Tanger ist wenig geschützt, aber innner noch der beste an der Westlisse. Die Stabt liegt an der westlichen Seite einer schöften, aber seichten Auch auf selssigen Voden, und

zwar sieht man die stark aufgerichteten eocänen Sandsteinschieden in steilen Zessen direkt vom Hafen auß aufsteigen. In üppigem Grün prangende Gärten, Weizen- und Gerstenselder bebecken die Abhänge, Herben von Ziegen, Schafen und Rindern weiden auf den Grasebenen. In



Tanger. (Rad) Photographie.) Bgl. Tegt, E. 593.

Tanger befinden sich deutsche, spanische, französische und englische Postämter, auch spanische und englische Telegraphenstationen. Drei verschiedene deutsche Tampferlinien berühren setzt Tanger, darunter die Woermannlinie, die direkt nach Handung führt. Es gibt in Tanger eine katholische und eine protestantische Kirche, mehrere Bantinstitute und große, ganz europäische Gasthöse,

wie denn Tanger mehr und mehr eine Touristenstadt wird. Trothem gilt die Bevölkerung nicht als christensteich, und die Sicherheit außerhalb der allernächsten Umgebung ist durchaus keine unbedingte.

Gine andere sehr bemerkenswerte Küstenstadt ist das ganz im Süden des eigentlichen Marrokko liegende Mogador, das nach Quedenseldt zwar regelmäßig und hübsch gedaut, aber im Umkreise von einer Stunde von einer Sandzone ohne Vegetation umgeben ist. Das Volkseleben des erst 1760 gegründeten Mogador ist sehr interessant und von dem der nordmarokkanischen Städte ganz verschieden. Der Anteil Deutschlands am Handel nimmt auch hier zu. 1898 waren 40 Prozent der anlausenden Dampser deutsch.

Unter den übrigen Küstenstädten Marokkos zwischen Mogador und Tanger erwähnen wir noch Tar el Beida, das die Europäer Casa Blanca nennen. Tiese Stadt liegt in flacher, fruchtbarer Gegend und wird von reinen Arabern bewohnt. Einen Hasen hat auch Casa Blanca nicht, nur eine offene Reede. Trokdem ist der Schiffsverkehr lebhaft; allein im Jahre 1893 sollen 40 deutsche Schiffse eingelausen sein, und der Handeln und Teutschland ist sehr rege. Aussessischer werden meist Wolle, Tl. Mais, Weizen, Mandeln und Jelle. Undere Küstenstädte sind das unnansehnliche, schmutzige Sasi, das ärntliche Larasch und das umsangreiche Rabat.

An der Rordfüste Marottos befinden sich einige wenige Puntte in spanischem Besis. Es ist der Rest eines früher ausgedehnteren Gebietes und vielleicht eine Unwarschaft sür die Jukunst. Spanisch ist vor allem die etwa 8000 Einwohner zählende Stadt Centa, das wichtigste dieser "Presidios". Centa ist eine militärische Stadt, in der das Zivilelement ganz zurücktritt. Handel und Industrie sind unbedeutend. Undere spanische Pläge sind die besestigte Insel Belez de la Gomera, das Inselden Albucemas und die Stadt Melilla, die auf einer durch einen schmalen Ishnus mit dem Festlande verbundenen Halbinsel liegt.

Die füblichen Dafen ftanden mit Maroffo immer nur in lofem Zufammenhange. Bur Beit von Harris' Reise hatte ber vorige Eultan von Maroffo gerade eine große, pruntvolle Expedition nach Tafilelt unternommen; 1899 aber erfuhr Th. Fischer, daß Tafilelt im Aufftand und fast verloren fei. Tafilelt ist nach Harris eine gutbewässerte, gemlich umfangreiche, in fieben Diftrifte geteilte Cafe, in welcher etwa 1150 qkm mit Balmbaumen bestanden sein mögen. Es werden fehr viele Datteln ausgeführt, die fast ausschließlich den ftarken Bedarf Londons beden helfen. Ob sich die maroffanische Regierung die Casen dauernd wieder sichern wird, ist fraglich; ber völlige Zerfall bes gangen Landes wird aber durch die Ciferfucht ber europäischen Mächte noch eine Zeitlang aufgehalten werden. Immerhin ist nicht zu verkennen, daß von den Rüftenstädten aus, wenn auch nur gang langfam und gögernd, der europäische Einfluß glimählich Boben gewinnt. Allerdings gibt es felbst zwischen Tanger und der Nachbarstadt Tetuan Berggruppen, in die noch kein europäischer Reisender eingedrungen ist, und Fischer fand 1899 im Bebiete des Tenfift Eingeborene, welche noch keinen Europäer geschen hatten und fich munberten, in den Christen Menschen wie fie felbst zu finden. Nach Gifcher ist Marotto reicher als Algerien und Tunis und könnte Europa Massen von Produkten liefern. Seute trägt es noch einen fast mittelalterlichen Charafter, aber eine große Zufunft ist ihm jedenfalls sicher.

# 9. Die afrikanischen Jufeln.

## A. Inseln des Atlantischen Gzeans.

Lediglich Gründe der Zweckmäßigkeit und des Herkommens hatten dazu geführt, Inseln und Inselgruppen, wie Madeira, St. Helena, die Maskarenen und die Senchellen, im Anschluß an die Betrachtung Afrikas zu besprechen. Auch Madagaskar darf keineswegs schlechthin als ein Zubehör Afrikas betrachtet werden. Dieser geographisch nicht völlig begründeten Erweiterung Afrikas können wir uns indeisen nur freuen. Denn die afrikanischen Inseln, gehören zu den interessigantesten Objekten der Länderkunde überhaupt, und an mehrere knüpft sich die Erinnerung an Forschungen älterer Zeit, die für die Entwickelung der geographischen Wissenschaft bedeutungsvoll geworden sind. Es mag genügen, an Leopold von Buchs Arbeiten auf den Kanarischen Inseln, an Grandidiers Thätigkeit in Madagaskar und an die Tienste zu erinnern, welche das Observatorium auf Mauritius der Meteorologie erwiesen hat.

## a) Die Madeira : Gruppe.

Da die Uzoren Europa zugewiesen sind, ist die nordwestlichste Infel, die hier in Betracht fommt. Madeira mit seinem Nachbareiland Porto Santo und den unbewohnten, Desiertas genannten Klippen, welche nur Jagdgrunde auf verwilderte Ziegen und Kaninchen bieten. Madeira ift 815 gkm groß und über 500 km vom nächsten Buntte des afrikanischen Festlandes entfernt. Der höchfte Bunkt der in oftweitlicher Richtung langgeftreckten Infel ift der Pico Ruivo, das Rothorn, mit 1846 m Sohe, mahrend Porto Santo nur bis 500 m ansteigt. Die durchweg gebirgige Hauptinfel ist aus vulkanischen Massen aufgebaut, die jedoch auf einzelnen fedimentären, vielleicht als Reste eines früher viel größeren Ganzen aufzusaffenden tertiären Schollen ruben. Auch die kahlen, ockergelben Kelfen Porto Santos bestehen zum Teil aus Sandstein. Die ganze Anfel Madeira ift nach allen Nichtungen hin zerfprungen und zerborften und von tiefen Schluchten burchzogen. Das große unregelmäßige Becken des Corral wird von Stübel als ber allerdings burch Erofion ungemein erweiterte Bentralfrater ber Infel betrachtet. Die Sübfufte hat einen 600 m hoben, mit Pinus maritima bewachsenen, fteilen Borfprung, das Rap Girao. Bwifchen ben alten, fich bammartig ins Meer erstreckenden Lavaströmen ber Nebenkrater können fich die Kischersahrzeuge schützen. Das Innere enthält großgrtige Landichaften, welche mehrfach mit denen der Echweiz und Tirols verglichen wurden.

Das Alima ift ziemlich genau bekannt, da Madeira seit längerer Zeit als ein bevorzugter Winterkurort gilt, der erst in neuester Zeit wegen der ungemein hohen Kosten eines längeren Ausenkhaltes seltener aufgesucht zu werden scheint. Das Alima ist ozeanisch, aber doch sehr warm.



Funchal auf Madeira.

Das Jahresmittel der Hugust Aunchal beträgt 18,6", der fühlste Monat ist der Februar mit 15,4°, der heißeste der August mit 22,6°. Als Extreme sind in 25 Jahren 32,7" und 6,5° aufgezeichnet. Sehr lästig sind die heißen Sommernächte, deren Wärme selten unter 24° herabssinkt. Der Sommer ist sehr regenarm, im Juli und August sallen kaum einige Millimeter, und im ganzen Jahr ergibt sich ein auf 79 Tage verteilter Niederschlag von 683 mm. Die Hauptregenzeit ist natürlich der Winter, in dem auch Gewitter vorsommen. Schnee fällt in leichten Floden noch bis 800 m, in 1300 m Höhe kann er zusammenhängende Felder bilden. Die mittlere Bewölfung erreicht 46 Prozent. Madeira hat gelegentlich unter dem heißen, staubssührenden Wüstenwinde Leste zu leiden, dei dem die relative Feuchtigkeit unter 20 Prozent sünken kann.

Die alten schönen Wälder, welche auch der Insel den Namen gegeben hatten, bedecken seigt nur noch die höheren Teile des Gebirges über 700 m und bestehen oberhalb der Kulturzone meist aus Kastanien und kanarischem Lorbeer. Mediterrane und tropische Bestandteile vereinigen sich in der Flora der Insel, auf der man 106 endemische Gesäppslanzen gesunden hat. Früher war Madeira durch seinen Wein berühmt, aber da — lange vor der Reblauszeit — der Weinstod von einer verheerenden Krankheit besallen wurde, hatten die nutlos gewordenen Weinspslanzer seine Kultur sast ganz ausgegeben und sich dem Andau des Juckerrohres zugewenden. Dem Zuckerrohre war aber wieder das Klima zu trocken, und sich sing man setzt an, die Weinberge wieder herzustellen. Weizen, Gerste, Roggen, Mais, Bataten werden ebensalls gedaut. Einheimische Säugetiere sind nicht vorhanden, von Landvögeln 28 Gattungen, von denen einige endemisch sind. Unter den Käsern sinden sich wiede ungestügelte Arten; sehr bemerkbar haben sich nach R. Tohrn Milliarden kleiner Ameisen gemacht, die aus Brasilien eingewandert sind.

Das bei seiner Entveckung ober richtiger Wiederentveckung unbewohnt gesundene Madeira ist stets eine portugiesische Besitzung geblieben, die aber nicht als Kolonie, sondern als ein Tistrikt des Mutterlandes betrachtet wird. Die Fauptinsel ist sehr stark bevölkert; im ganzen Tistrikte wohnten 1890: 134,040 Menschen, also 164 auf das Quadraktsometer, sait genau das Treisache des Durchschnittes für das gesannte Königreich. Hand durchtse sind noch mäßig entwickelt. Die letztere ist salt auf die Herstellung von seidenen Shawls beschränkt, auch vielsach durch strenge Jollmaßregeln erschwert. Der Handelsverkehr richtet sich außer nach Portugal hauptsächlich nach England. Portugiessische, deutsche und englische Tampserlinien sehen Madeira mit der Welt in Versindung. Im Juneren der Insel und selbst in der Umgegend der Hauptschaft Junchal wird über den Justand der steilen, steingepslasserten und beshald sehr zehren Wege geklagt. Ein eigentümliches Transportmittel ist der Tchjenschlitten, auf welchem Lasten und Menschen die steilen Haupfgeogen werden.

Funchal (j. die beigeheftete Tafel "Funchal auf Madeira") hatte 1890 fast 19,000 Einswohner; hier konzentriert sich Handel und Fremdenverkehr. Die Häufer von Funchal sind fast durchweg weiß, mit schrägem, rotem Dach versehen und arm an Fensteröffnungen. Die Bevölkerung erscheint ziemlich ärmlich. Die Hauptanssiedelung auf dem nur 1800 Einwohner zählenden Vorto Santo heißt schlechthin La Vilha, das "Städtchen".

# b) Die Kanarischen Inseln.

Auch die Kanarischen Inseln werben von ihren Besitzern, den Spaniern, nicht als Roslomie betrachtet, sondern sie gelten als eine Provinz des Königreiches, der man auch den spanischen Besitz an der Westtüste der Sahara (j. oben, S. 527) zugeschlagen hat. Der Archipel besteht aus sieben Hauptinseln und mehreren kleineren Gilanden. Die Reihe beginnt im Nordosten

mit den Eilanden Allegranza, Clara und Gracioja, dann folgen die größeren langgestreckten Inseln Lanzarote und Fuerteventura, die mehr afrikanische Natur haben als die übrigen, wie denn auch Fuerteventura der Küste Afrikas am nächsten liegt. Die Inselreihe biegt dann sach rechtwinkelig nach Westen um, so daß ein den ostasiatischen ähnlicher nach Nordwesten offener Inselbogen entsieht. Die Inseln Gran Canaria, Tenerise und Palma bilden seinen westlichen Teil, während etwas außerhalb des Bogens nach Südwesten hin Gomera und zulegt Hierro oder Ferro liegen. Ganz isoliert, etwa auf einem Trittel des Weges von Tenerise nach Madeira, sinden wir die Salvages genannten, übrigens portugiesischen Klippen. Alle Inseln zusammen umsgassen 7273 gkm.

Auch die Rangren scheinen eine nichtvulkauische Grundlage, deren Beziehungen zum Atlas aber noch zu erweisen bleiben, zu besitzen, der landschaftliche Charafter und die Söhenverhältnisse ber Gruppe werden aber ganglich burch die alteren und neueren vulfanischen Gesteine beftimmt. Um höchsten haben sich die vulkanischen Bildungen auf der Insel Tenerife erhoben. Nach Sans Meyer find drei verschiedene Altersstufen der Eruptivgesteine zu unterscheiden; die älteste ift im Diten in den Anagabergen vertreten, die jüngste in dem Massiv des 3730 m hoben Bico be Tende (des "Söllenberges" ber Guanchen), mahrend im Süden und Westen des Tende noch Reste der ältesten Bildungen aus der jüngeren Verschüttung hervorragen. Aus einem riefigen, in seiner Entstehung noch nicht völlig aufgeklärten Birkus erhebt sich die durch viele wiffenichaftliche Besucher flassisch gewordene breite, von Obsidian und Bimsstein umgebene Trachytypramide des Tende (f. die Tafel bei E. 599). Der Pik ift noch verhältnismäßig jung, feine Regelform beshalb noch ziemlich wohlerhalten, wenn auch nicht so schroff, wie man früher wohl annahm. Überhaupt wird auf der Infel die äußere Form des Geländes vielfach durch das Alter der Formationen, dann aber auch durch das Klima, befonders die Riederschläge, bestimmt. Der eigentliche Krater bes Bit ift verhältnismäßig flein. Der Bulfan hat 1704-1706, jowie 1798 noch Ausbrüche gehabt. Im Nordosten bes Pif liegt das vielgenannte Thal von Orotava, eigentlich ein kleines, auf brei Seiten von 800 m hoben Bergen eingerahmtes Tiefland.

Ausger Tenerise haben noch Lanzarote und Palma in historischer Zeit Ausbrüche gehabt, die erstere Insel, die eine ganze Reise kleiner Ausbruchstegel trägt, 1730—37 und 1824—25, Palma im Jahre 1678. Die von der Insel Palma hergenommenen Bezeichnungen Caldera und Barranco sind für vulkanische Kesselchunder und vom Gipsel herabziehende, sich unten erweiternde Erosionsschluchten typisch geworden. Gran Canaria hat ähnliche Bildungen wie Palma, Tuerteventura ist Lanzarote ähnlich. Die Maximalhöhe beträgt auf Palma 2358, Gran Canaria 1951, Hierro 1415, Gomera 1341, Tuerteventura 844, Lanzarote nur 684 m.

Die östlichen Inseln sind merklich heißer und trockener als die westlichen, aber auch auf diesem ist das Alima warm und der Regenfall von tropsischer Fülle ziemlich weit entsernt. Die Jahressichwankung der Wärme ist gering, der Eintritt der Extreme verspätet sich auffallend, der Ektober ist fast noch so warm wie der Juli, der November wärmer als der Mai. Wir haben in Crotava (Seehöhe 100 m) als Jahreswärme 19,0°, in Laguna (570 m) noch 16,7°, dazgegen in dem nur 40 m hohen Santa Eruz 18,8°. Alle drei Stationen liegen auf dem übershaupt am besten bekannten Tenerise; Las Palmas auf Gran Canaria (10 m) hat 19,7°. Die mittleren Extreme erreichen in dem Küstenort Las Palmas 10,8° und 35,0°, in dem hochgelegenen Laguna 3,4° und vielleicht 41,0°. Die Heiterteit des kanarischen Heisenden gepriesen, aber in Las Palmas ist doch die Jahl der ganz trüben Tage 5 6mal so groß wie die der ganz heiteren. Die jährliche Regenmenge beträgt in



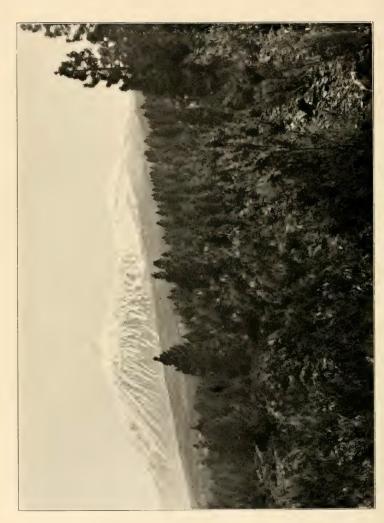

Der Die von Cenerife im Reufchnee, von der Bordseite.

Trotava 335, in Santa Eruz nur 307, in Laguna auch nur 554 mm. Die Hauptregenzeit ist überall der Winter, die Monate Juni dis Augunt sind beinahe ganz regentos. Orotava hat im ganzen 52, Laguna 89 Regentage. Die Lage der Kanaren zum jubtropischen Lustbruckmaximum des Nordallantischen Szeans dei vorherrschenden Nords und Nordosiminden erklärt die vershältnismäßig geringe Regentöße der Zuseln. Auf den höheren Gebirgen wird der Negensall natürlich größer sein; Schneefälle, die am häufigten von Kebruar dis April, also auch verspätet, eintreten, reichen dis 1500 m herab, auch in Laguna fann noch Eisbildung beobachtet werden. Heiße Wüstenwinde, die nicht nur Staub, sondern auch Heustreften herüberbringen, sind auch beisem Archipel nicht umbekannt; desgleichen sind einzelne Wirbelstürme, die nicht immer aus Westen kommen, eingetreten: am 1. November 1826 büsten bei einem solchen auf Tenerise über 200 Mentschen das Leben ein.

Tie Pflanzenwelt der Kanaren hat Verwandtschaft mit berjenigen Afrikas, mehr aber noch mit der Mittelmeerstora, besonders derjenigen der Tertiärzeit. Auf Tenerise sind 270 endemische Arten gesunden worden, und die anderen älteren Juseln zählen ihrer noch mehr. Die einheimische Flora weicht auch hier ziemlich rasch vor den fremden Eindrünglingen zurück, die zumeist aus Vordossen, aus dem Mittelmeergebiet fommen und in der günstig veränderten Umgebung zuweilen selbst etwas größer, stärfer und schöner werden. Wich den Wögel scheinen am meisten zur Einwanderung beizutragen. Auch mittels und südsgristanische sowie westindische Pflanzen haben die Inseln zurecht. Am pslanzenärmsten scheinen die trockenen östlichen Inseln zu sein; auf Tenerise, dessen vulkanischer Boden günstig wirkt, hat man 800 von den etwas über 1000 kanarischen Spezies ausgesunden.

Hermann Chrift hat eine gute Schilberung der vertikalen Pflanzenzonen und ihrer Beziehungen zum Mlima gegeben. Er unterscheidet zunächst die Region unterhalb der Wolken (bis 700 m), wo der Andau der Kulkurgewächse auf künstliche Bewässerung angewiesen ist. Es ist die Region der afrikanischen Strands und Steppenpflanzen, der meisten endemischen strauchsartigen Felsenpflanzen, der Sukkurdsein der Schienerschaften und des berühnten Trachenbaumes (Dracaena draco). Die Region der Wolken (700—1600 m) genießt dagegen genügend häusige Riederschläge und enthält die atlantischen Lorbeerhaine. Getreide, Nartosseln und anderes dringen hier streckenweise weit vor, der Noggen an der Sübseite des Teyde sogar dis 1900 m Höhe. Der Weisenbau reicht nach Hauptsächlich trockene Kebel. In den unteren Lagen dieser Region iber den Wolken hat hauptsächlich trockene Kebel. In den unteren Lagen dieser Region herricht die kanarische Vinie vor (s. die beigeheitete Tasel "Der Pis von Tenerise"), von 2000 m an tritt der satischen Kattlose Ginsterstrauch (Retama) immer ausschließlicher auf und gedeicht die gegen 3000 m. Aus dem Pist sind die sieht noch keine hochnordischen Pslanzen nachgewiesen worden.

In der Tierwelt der Kanaren treten Bögel und Inselten am meisten hervor. Bon den Bögeln sind die meisten Spezies europäisch, eine geringere Zahl afrikanisch, den atlantischen Inseln eigen nur sieden. Der Teyde-Tink (Fringilla teydeana) konnut nur auf dem Hochzgebirge Tenerises vor. Der bekannte, hier aber nicht gelb, sondern grünlich aussehnde Kanarienvogel ist den Kanaren und Madeira gemeinsan. Umphibien und Reptilien, ebenso natürlich Sükwassersiche, sind sehr spärlich vorhanden, von den Inselten Käser viel häusiger als die den europäischen ähnlichen Schmetterlinge. Unch die Käser sind südeuropäischen verwandt, jede Insel hat aber ihre eigenen Formen. Das Studium der Sükwassersochhilen überzeugte Kobelt, daß die Kanaren einmal eine Berbindung mit Westeuropa oder Nordasirska besessen haben müssen, diese Kerbindung wird aber schon seit sehr langer Zeit ausgehört haben, da der

Bestand der übrigen Tierwelt, namentlich auch das Fehlen aller Säugetiere (außer den Fledermäusen und den vom Menschen eingeführten Arten) zu deutlich gegen jeden neueren Landsausaumenhang spricht.

Die Kanaren wurden nicht unbewohnt gesunden, doch hatten die Einwohner bei der Ankunft der Europäer jede Kenntnis des Schiffbaues verloren; sie konnten nicht einmal von einer Insel auf die andere gelangen. Über die ethnographischen Beziehungen der Kanarier ist viel



Reede von Canta Cruz auf Tenerife. (Rad) Photographie : Bgl. Tegt, C. 601.

Unbegründetes geschrieben worden, man hat sie mit den Bandalen zusammenbringen wollen, ja sogar an Abkömmlinge verschlagener Indianer gedacht. Die Kanarier sind aber, wie auch ihre Sprache beweist, sicherlich Verwandte der berberischen Nordwestafrikaner gewesen. Man pstegt sie wohl insgesamt Guanchen, d. h. Menschen, zu nennen, es wird jedoch immer wahrscheinlicher, daß es mehrere, wenn auch verwandte Rassen auf den Inseln gegeben hat. Die eigentlichen Guanchen, ein sehr stattliches, langschäbeliges, ziemlich hellfarbiges Volk, waren auf Tenerise am reinsten vertreten, eine zweite, etwas kleinere und dunklere, weniger langschäbelige Rasse wohnte auf Gran Canaria, Palma und Hierro, eine dritte, mit noch breiterem Schäbel besonders auf Gomera. Welche von diesen Nassen die älteste gewesen sein mag, bleibt zweiselbaft.

Die Guanden waren vorwiegend Söhlenbewohner, fannten die Metalle nicht, verstanden aber aus Bajalt und Objidian mancherlei Geräte herzustellen. Die Leichen der Säuptlinge und angesehener Berjonen murden einbalfamiert. Die Kangrier maren ein hirtenvolf, bauten aber auch Feldfrüchte, konnten dagegen ben Fischsang fast gar nicht betreiben. 3hr Charakter und ihre geistigen Kähigfeiten werden sehr hoch gestellt, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß für bas untergegangene Guanchenvolk bei manchen europäischen Autoren eine ähnliche zu allzu aun: ftigem Urteil verleitende Begeisterung geherrscht hat, wie im 18. Jahrhundert für die Boly: neffer. Die Ranarier waren in viele fleine, von Sauptlingen regierte Stämme gefpalten, Die unter sich häufig Rrieg führten. Da man die Gefangenen meist zu töten pflegte, haben diese fortwährenden Jehden schon vieles zum Untergang des tapferen Bolfes beigetragen. Das Schickfal ber Kanarier konnte als besiegelt gelten, als im Anfang bes 15. Sahrhunderts Die Besiedelung und Eroberung durch Spanier und Franzosen begann; es dauerte aber doch fast noch ein Jahrhundert, bis die mit befonderer Graufamkeit durchgeführte Conquifta beendigt und der Archipel ein sicherer Besitz der spanischen Krone geworden war. Seitdem sind die Inseln bei Spanien geblieben, die echten Kanarier aber können als ausgerottet gelten, wenn auch noch heute die Bewohner des Archipels als eine spanisch-normannisch-kanarische Mischlingsraffe bezeichnet werden dürfen, und sich einzelne sprachliche Reste, Sitten und Bräuche, 3. B. die fogenannte Pfeiffprache, durch die man sich aus großer Entfernung verständigt, erhalten haben.

Die Kanarier, deren Zahl 1897: 384,521 (also 46 auf das Cuadratfilometer) betrug, sind von den Spaniern der Halbinsel sehr verschieden; sie sind ruhiger und friedlicher als diese, werden aber num auch von den Welthändeln und dem Weltverkehr jährlich mehr berührt, während sie früher äußerst abgeschlossen dahinlebten. Ihre große Indolenz ist vielleicht mit daran schuld, daß der Archipel in den lesten Jahrzehnten wiederholt große Verwüstungen durch Spidenten zu erleiden hatte. Die Kanarier bauen Getreide, züchten Vieh, besonders Ziegen und treiben Fischere und Seesahrt. Früher war der Weindam bedeutend, dis auch dier die Krankseit den Bau ertraglos machte. Man wendete sich dann in großem Maße der Kochenillezucht zu; es gab Jahre, in denen hier mehr Kochenille produziert wurde als in der ganzen übrigen Welt: 1871 wurden angeblich für 26 Millionen Mark exportiert. Über auch die Blütezeit dieses Erwerbszweiges ist vorüber, und man beginnt zum Weindau zurückzuschren.

Die wichtigsten, ganz in spanischer Weise gebauten Orte sind der von Dampsern viel besuchte Hafen Las Palmas auf Gran Canaria und Santa Cruz auf Tenerise (s. die Abbildung, S. 600), letzteres mit etwa 15,000 Cinwohnern. Die Ranaren sind heute eine wichtige Zwischenstation für die westafrikanischen und südamerikanischen Dampserrouten. Als 1898 das spanische Rolonialreich zusammenbrach, war vielsach auch von dem Berkauf der Ranaren die Rede. Es scheint jedoch, daß die Spanier den afrikanischen Angelegenheiten jeht gerade mehr Ausmerksamkeit zuswenden als früher und alles ausbieten werden, um sich den Besüg der Inselgruppe zu erhalten.

## c) Die Rapverdifchen Bufeln.

Die Jnseln des Grünen Vorgebirges ober die Kapverdischen Inseln sind afrikanischer als die Kanaren. Sie sind 570 km vom nächsten Punkte des Festlandes entsernt und umfassen 3851 qkm. Die Inseln bestehen aus drei Gruppen mit im ganzen 18 Inseln von sehr verschiedener Größe. Sine Tendenz zur Herausbildung zweier Inseldogen, die sich in der Inseln der Gruppen mit im ganzen 18 Inseln von sehr verschiedener Größe. Sine Tendenz zur Herausbildung zweier Inseldogen, die sich in der Inseln der Insel

-ber nach Weiten offen ift, Boavilla, Maio, São Thiago, Togo und Brava. Es ift ein pormiegend vulfanischer Urchipel, dem jedoch auf Boavista und Maio auch altere Sedimentgebilde zu Grunde liegen. Rach Tölter bildeten Gneife, Glimmer und Thonschiefer die Unterlage, auf der fich dann die Ralfmaffen erhoben, die junger find als die alteren Eruptivgesteine Spenit, Diorit, Diabas, welche jene friftallinischen Schiefer burchbrachen, aber jedenfalls alter als die vorhandenen wenig mächtigen Tertiärschichten. Wenn auch an Stelle des Archivels einst eine aröhere Landmaffe vorhanden gewesen sein mag, ift es boch zweifelhaft, ob fie mit bem afrifanischen Teitland in Verbindung gestanden hat. Gin Zusammenhang mit den anderen atlantijden Archipelen ift gleichfalls fehr unwahrscheinlich. Die füböstlichen Inseln und außerbem São Vicente waren wohl die ältesten; die Ernotionen der Kulkane haben erft in der jüngeren Tertiärzeit begonnen. In historischer Zeit haben besonders auf Fogo, wo 1847 bei einer heftigen Cruption die Lavaströme das Meer erreichten, und auf Brava noch Ausbrüche ftatt= gefunden. Die Bahl ber einzelnen Krater ift fehr groß, auf Cao Untao erinnerte ihr zahlreiches Auftreten den Geologen Dölter an einzelne Partien der Mondoberfläche. Die Söhen der Kapverden werden noch sehr verschieden angegeben; sedenfalls sind Frago (2980 oder 3600 m?), São Thiago (2260 m) und São Untão (2220 m) die höchsten Inseln, die öftlichsten wesentlich niedriger. Der Boden der Inseln ift im gangen wenig fruchtbar und sehr trocken.

Das Alima der Kapverden weist seregambischen Typus mit ozeanischer Abmilberung auf. Die Inseln, besonders Jogo, sind im allgemeinen nicht gesund. Die Regenhöhe erreicht an den füstennahen Stationen noch nicht 300 mm. Auf den höheren Bergen mag sie größer sein. Die Hauptregen sallen im September, wogegen März dis Juni meist ganz regenlos sind. Im Jahre 1889 sielen auf São Vicente mur 42 mm, ja es sollen einmal auf dieser Insel drei Jahre ganz ohne Negen vorzustellen ein. Moselen erstärt, daß es kaum möglich sei, sich öbere, unwirtlichere Landmassen vorzustellen als São Untão und São Vicente. Eine gewisse Ahnlichsteit mit den Galapagos ist vorhanden, nur sind Flora und Fauna nicht so interessant. Der Cinssus des kühlen Meeres sit der Grund dasür, daß auf den Kapverden erst im Juni das Jahresmittel der Temperatur erreicht wird und der November wärner ist als der Jusi. Praga auf São Thiago dat eine Mittelwärme von 24,5°, am kühlsten sind Januar und Februar, am heißesten Ungust und September.

In ihrer Flora bilden die Napverden ein Mittelglied zwischen den Nanaren und Senegambien. Die Flora ist nicht sehr reich, außer Adziens und Tamarissengehölzen gibt es kaum eigentliche Wälder, wohl aber viele Dattels und Nokospalmen; 16 Prozent der Pslanzen sind endemisch. Die Tierwelt hat verhältnismäßig wenige afrikanische Clemente. Die Räser und Landschnecken erinnern eber an Europa, Madeira und die Nanaren als an das Festland Uprikas. Einheimische Säugetiere scheinen nicht vorhanden zu sein, auch die Affen sind eingeführt.

Die Kapverden scheinen bei der Bestignahme durch die Portugiesen keine einheimischen Bewohner gehabt zu haben. Seitdem ist die aus Portugiesen, Mischtingen und Negern bestehende Bevölkerung auf 114,000, nach anderen auf 142,000 gewachsen, so daß 30 oder 37 auf das Cuadratkilometer kommen würden. Zeitweise müssen starte Schwankungen stattsinden: auf Fogo sanf angeblich von 1828—32 die Volksmenge von 24,000 auf 4000. Die Inseln sind wenig wohlhabend; angebaut werden Mais, Hies, Juckerrohr, Tabak, Wein, Nicinus. Merkwärdig ist der Erport der Purgiernußpslanze Jatropha Curcas, von der 1896 über 5½ Milstionen kg ausgeführt worden sein sollen. Soust werden Trangen und von der Insel Sal, wo zum Salztransport schon 1858 eine kleine Pserdebahn bestand, auch Seesalz ausgeführt.

Der Biehitand ist mit Ausnahme der kleinen Pserde wenig bedeutend. Ohwohl Portugal keine großen Borteile aus den Inseln zieht, übersteigen die Sinnahmen doch im Budget für 1899–1900 die Ausgaben um ein Geringes. Die meist aus Steinkohlen für die Tampfer bestehende Sinsuhr ist kast fünfinal so groß wie die Ausschler. Die Hauptstadt Porto Praya auf São Thiago hat 12,000 Sinwohner, der Gouverneur wohnt jedoch neun Monate im Jahr auf dem gesinderen Brava. Am bekanntesten in der übrigen Welt ist São Vicente, wo der Kasen Porto Grande, ein Teil eines zerstörten Kraters, eine wichtige Schissphristation ist, jedoch mehr für den südsammerskanischen als für den westafristanischen Versehr. Der jährliche Schissperkehr erreicht 2 Millionen Tommen. Auch für das internationale Kabelnes ist die Inseln wichtig.

#### d) Die Gninca : Infeln.

Die vier Guinea-Infeln Fernando Boo, Principe, São Thomé und Annobom ftellen mit dem Kamerunberg, der auch eigentlich nur eine landfest gewordene Bulkaninfel ift, eine Linie von Reihenvulfanen dar, deren Bedeutung für ben Bau Gesamtafrifas bereits in ber Ginleitung gewürdigt murbe. Die nördlichte Bufel, Ternando Boo, liegt bem Teftland am nachften und ift nur burch eine bei flarem Wetter übersehhare Meeresftrage von der Rufte von Ramerun getrennt. Sie hat nach Osfar Baumann die Gestalt eines fast rechtectigen Travezoids, beisen Längsachse nach Südsüdweiten verläuft. 3m Rorden liegt ber dicht bewaldete Clarence-Bit oder Vico be Santa Jabel mit annähernd 2850 m Bobe und einem 155 m tiefen Gipfelfrater, ber jedoch in neuerer Zeit keine Thätigkeit gezeigt hat. Der Pik ift durch einen 876 m hohen Sattel mit der zweiten Beramaffe ber Infel, ber auch 2600 m erreichenden Corbillera de Fernando Boo, verbunden, die etwas alter ju sein scheint als der große Bit. Die Insel, besonders die Weitfuste, hat eine enorm reiche Bewässerung, überall finden sich flare Berabäche, Erofionsichluchten und Wafferfälle. Das Klima ift nicht allzu heiß, aber fehr feucht und ungefund. Es fallen im Hauptort an 167 Tagen 2557 mm Regen, Die Jahreswarme beträgt 25,60. Tau und Nebel find besonders gefürchtet, der himmel ist weniger heiter als in Spanien; man gählt burchichnittlich 105 heitere, aber 110 gang trübe Tage. Die Hauptregenzeit dauert vom Mai bis September. Tornados, die von Often und Nordoften hereinbrechen, find nicht jelten; auch hat man Tromben von mehr als 300 m Höhe beobachtet. Die Hochgebirgsflora von Fernando Bóo hat einige Verwandtschaft mit bersenigen Abessiniens, sogar mit der Madagastars und der Mastarenen. Die alte Kauna scheint langsam zu erlöschen: drei Affenarten find schon verschwunden, eine Antilope trifft man nur noch sehr selten.

Ob Fernando Pso am Ende des 15. Jahrhunderts dauernd bewohnt war, ist nicht sicher; es sind aber Steingeräte aus sehr alter Zeit gesunden worden. Das Bantwolf der Bube mag vor etwa 400 Jahren eingewandert sein. Seine Haufgrade wird bisweisen als tupsersarbg, die Statur als kleiner als die der Westafristaner geschildert. Die Bube haben sich den Portugiesen, den früheren Besistern der Insel, ost seinbselig erwiesen. Ihr Auftur ist noch gering. Bis 1778 war die Insel portugiesisch, dann wurde sie an Spanien abgetreten. Die Spanier beachteten sie jedoch zeitweise so wenig, daß die Engländer 1827 sich vorübergehend sessen. Insel vorübergehend seistweise son 25,000 Weißen bewohnten Insel. Die Bube mögen 30,000 Köpse start sein. Gedaut werden Fieberrinde, Kasse, Baumwolle, Tabat, Juderrohr. Der Hande ist gering und scheint noch absunehmen. Der Hannvolle, Tabat, Juderrohr. Der Hande ist gering und scheint noch absunehmen. Der Hannvolle datta Jiabel (Port Clarence) liegt an der Nordseite der Insel. Der spanische Militärarzt Montaldo hat ein ziemlich klägliches Bild von dieser Stadt und der

Insel überhaupt entworfen. Die häuser verfallen allmählich, der Gouverneur hat sich aus Mangel an einer Stadtwohnung in eine hochliegende Pflanzung zurückgezogen, wo aber nichts mehr gepflanzt wird. Es gibt auf der Insel keine Straken, keine hafenanlagen, kein brauchbares hofpital. Tropbem scheint Spanien die Insel felihalten zu wollen.

Die übrigen Inseln liegen viel weiter im Meere braußen (Sao Thomé fast bem Gabun gegenüber) und stehen in weniger engen Beziehungen zum Festlande.

Principe, das wie São Thomé den Portugiesen noch verblieben ist, bildet eine etwa 1000 m hobe vulkanische Masse von nur 151 gkm Flächeninhalt. Tie Insel ist ausgezeichnet bewässert, enthält angebiich so viele Flüsse wie Tage im Jahre und trägt ein so üppiges Pflanzentleid, daß man sie als den Garten Ufrikas bezeichnet hat. Die lange vernachlässigte Insel blüht neuerdings wieder auf, so daß man schon Ende 1896 auf Principe 600,000 Kakaobäume zu besigen hosste. Die Schilderung D. H. Johnstons von der versallenden Stadt São Untão mit ihren Kirchen, in deren Kanzel und Ultar, ja selbst in den rostenden Glocken sich eine üppige Vegetation eingenistet hatte, dürste heute wohl nicht mehr zutressen. Die Volksmenge mag aber kaum 4100 betragen, unter denen wohl nur wenige hundert Weiße sind.

Größer ift die Infel Sao Thome (929 qkm), eine gleichfalls fehr fcone, bis zur Meeres= höhe von 2142 m aufsteigende altvulkanische Infel. Der Bit ift nach Greeff als ber vormalige hauptvulkan anzusehen, um den sich die übrigen Berge als kleinere Eruptivkegel gruppieren. Nach Diten und Nordosten wird er von der gipfelreichen Gerra oder Cordilheira de Cão Thomé umfaßt, die man wohl als den Reft eines alten fehr großen Kraters betrachten darf, aus deffen Grunde der Bit fich einst erhoben hat. Die niedrigeren Berge der Infel beißen Morros; einer berfelben ift der Morro Macaco, der Affenhügel, weil sich an ihm die einzige Affenart der Infel, Cercopithecus albigularis, reichlich findet. Much São Thomé ift febr aut bewässert und bicht bewachsen, empfängt auch ziemlich bedeutende Regenmengen, 1066 mm im Jahr, auf den Bergen bes Inneren jedenfalls noch bedeutend mehr. Die Regenzeit, zugleich die heiße, windstille Zeit, beginnt im September und dauert bis zum Mai, der Rest des Jahres wird von der weniger heißen Zeit, ber "Windzeit", eingenommen. Die Wolfen- und Gewitterbildung ist ziemlich ftart, und die mittleren Temperaturminima find bei der großen Feuchtigkeit der Luft sehr hoch (17,9%, mittleres Marimum 34,00). Die tägliche Bärmeschwantung beträgt nur 6,50. Die Insel ist vielleicht wegen ihrer größeren Entfernung vom Lande und wohl auch durch den Ginfluß des fühlen Auftriebwassers nicht allzu ungesund, leider macht aber gerade die Sauptstadt Cidade be São Thomé in diefer Beziehung eine Ausnahme.

Die Tierwelt ist eigenartig, von 18 Landmollusken sind 17 endemisch; es ist sehr unwahrscheinlich, daß Sao Thomé semals einen Zusammenhang mit dem Festland oder einer anderen Insel besessen hat.

Bei der Entdeckung (am Thomastage, 21. Dezember 1470) war die Insel nicht bewohnt. Rach kümmerlichen Anfängen hatte die neue portugiesische Besitzung im 16. Jahrhundert durch den Zuckerbau eine leidliche Blüte erlangt. Aber Überfälle französischer Korsaren und Angriffe der im Süden der Insel ansässig gewordenen, von einem gescheiterten Stlavenschiffe stammenden, "Angolares" genannten Angolaneger zerstörten diese Blüte bald. Das 17. und 18. Jahrhundert brachten neue Überfälle durch Franzosen und Holländer und zahllose innere Känipse. Ist scheindenbäume, Baniel einem neuen Aussichung entgegenzugehen. Gepstanzt werden Tieberrindenbäume, Laniel, Jint, vor allem aber Kakao und Kaffee. Im Jahre 1897 wurden an Kaffee 2,955,000 kg, an Kakao 6,582,000 kg gewonnen, und die Pflanzungen waren

in gutem Justand. Unter den höchstens 35,000 Einwohnern besinden sich über 1200 Weiße und 1000 chinesische Arbeiter, die übrigen sind Neger, die sich aus den streng geschiedenen Gruppen der Thomenses und der Angolares zusammensehen, so daß sich dier eine sehr merkwürzdige Mischsprache entwickelt hat. Die beiden Juseln Principe und São Thome gehören seht zu den wertvolleren Besitzungen Portugals. Ihre Ausgaben, 1899 1900: 1,116,183 Mark, werden von den Sinnahmen, 1,455,102 Mark, bereits überstiegen, und die Sinsuhr hatte 1896 mit 3,798,000 Mark geringeren Wert als die 7,222,101 Mark betragende Aussuhr.

Das wenige Tage später als São Thomé entdeckte, seit 1778 spanische Annobom ("gutes Jahr") umfaßt nur 17 qkm und hat etwa 3000 Bewohner. Die Insel enthält besonders gutes Basser; auch sie sit von dichtem Walde bedeckt. Ihre Piks sind von vulkanischer Bildung. Das Klima ist trockener als auf den Nachbarinseln, die Regenzeit soll nur die Monate April, Mai, Oktober und November umfassen. Zuweilen treten Trockenperioden ein, die Hungersnöte veranlassen können. Die Bewohner sind zumeist Schwarze, die von den Welthändeln wenig berührt werden.

### e) Ascenfion, St. Selena, Triftao da Cunha.

Bereits im allgemeinen Teil ift über die Stellung der drei landfernen ozeanischen Infeln, benen wir, bem Plan bes Gejamtwerkes entsprechend, hier einige Worte widmen muffen, bas Rötige mitgeteilt worden. Die Infel Ascenfion erhebt fich unter 80 fühl. Breite auf einem Rücken, ben man früher als Saupttrennungsrücken zwischen bei beiben südatlantischen Becken auffaßte. Gie ift 88 gkm groß, burchaus vulkanisch und erreicht eine göhe von 800 m über dem Meerespiegel. Die Ruften find fehr vegetationsarm, aber im Inneren ift die Pflanzenwelt reicher entwickelt. Das Alima der unteren Teile der Insel ist trop der Lage mitten im Welt= meere ziemlich heiß: der wärmste Monat ist der März mit 27,1°, der relativ fühlste der September mit 23,40, aber unter 200 fällt die Temperatur selten. Die Bewölfung (55 Prozent) ist ziemlich stark, der Regenfall an der Kuste sehr gering: im Sauptorte Georgetown beträgt er nur 84 mm, im Inneren selbstverständlich mehr. Der meifte Regen fällt im Upril. Geit der Gin= führung zahlreicher erotischer Pflanzen, wie Eukalypten, Araukarien und anderer, hat die Regenmenge schon zugenommen. Ascension liegt recht im Gebiete bes Südostpassats. Die alte einheimische Klora muß sehr eigentümlich gewesen sein, ist aber durch die zahlreichen fremden Glemente ichon ftark gurudaebrangt worden. In der Tierwelt fallen verwilderte Biegen und gahlreiche Schildfroten, beren Gier und Rleifch genoffen merben, befonders auf.

Die 1502 von den Portugiesen entdeckte, seit 1815 von den Engländern beseite Insel gleicht nach Krümmels tressendem Ausdruck einem im Dzean vor Anker liegenden Kriegssichiff: sie ist hauptsächlich Kohlenstation. Die Bevölkerung, die sich zum größten Teil im Kauptsorte Georgetown sammelt, betrug 1889 nur 140 Köpse, muß sich aber, falls diese ältere Zahl richtig war, in den letzten Jahren bedeutend vermehrt haben, da für 1896: 434 Einwohner angegeben werden.

St. Helena steigt unter 18° sübl. Breite aus großen Tiesen auf. Der höchte Punkt der 123 akm großen Insel erreicht 823 m, der Boden besieht aus hartem, vulkanischem Gestein, an dem die erodierenden Kräfte schon seit langer Zeit thätig sein müssen. Von höchstem Interesse war die einheimische, sehr altertümliche Flora und Fauna St. Helenas, sie ist jedoch leider durch Ziegen und Menschen, wie durch die mit und ohne Zuthun des Menschen einzewanderten fremden Pssanzen fast ausgerottet. Schon um 1840 sand Hooser kaum noch Spuren endemischer Holzgewächse. Tasür haben sich die Kartossel und die europäische Kieser

ausgebreitet. Der Infel sind oder waren nach Kobelt 27 Landmollusken eigentsimlich mit polynessische antarktischem Gepräge; die Käfer dagegen hatten vielleicht Beziehungen zu den nordatlantischen Archipelen. St. Helena mag der lette Rest eines untergegangenen Südkontinentes der mesozosischen Zeit sein.

Das Klima zeigt je nach ber Lage ber Stationen erhebliche Tifferenzen. Jamestown, ber Hauptort, hat im Negenschatten ber Hauptberge bloß 145, bas 540 m hoch liegende Longwood,



Samestown auf Et. Selena. (Rad Photographic.) Bgl. Tegt, E. 607.

einst Napoleons I. Aufenthalt, dagegen 1055 mm Negen. Die Hauptregenzeit tritt in Jamesstown im Juli, in Longwood im Juni ein und dauert hier bis September. Die Wärme ist mäßig: Jamestown hat eine mittlere Jahreswärme von 21,3", Longwood von 16,4". Die Temperatur ist sehr gleichmäßig: in Longwood wurde in acht Beobachtungsjahren nur ein Minimum von 11,1" aufgezeichnet. Gewitter kommen selten vor, Nebel und schwere Bolkenbildungen aber desto häufiger. November und Tezember sind die Monate der Heuernte. Der Südostpasiat weht kak das ganze Jahr hindurch, sich disweilen zum Sturme verstärkend. Der Lafen von Jameskown wird hier und da von mächtigen Brandungswellen heimgesucht, die ihren Ursfprung sernen Stürmen verdanken und im Jahre 1849 in einem einzigen Tage 14 Schiffe im Hafen sowie einen Teil der Lafenanlagen und der Befeitigungswerte zerstörten.

St. Helena verbankt seine Entdeckung gleichfalls ben Portugiesen, erhielt aber erst unter englischer Herrschaft Wichtigkeit, als Napoleon I. als europäischer Staatsgesangener 1815 – 21 hier und zwar in Longwood untergebracht war. Seit der Eröffnung des Sueskanals hat die Insel einen großen Teil ihres Verkehrs eingebüßt; dafür such man jest dem sinkenden Wohlstande der an Jahl nur unbedeutend zunehmenden Ginwohnerschaft durch Hebung der Fischerei und durch Errichtung eines großen Sanatoriums wieder aufzuhelsen. In den Jahren 1900 und 1901 diente St. Helena den gesangenen Buren zum Aufenthalt. Ter Hauptort ist das ganzenglisch gebaute Jamestown (s. die Abbildung, S. 606), dessen Hatte 1808: 4543 Einwohner.

Gleichfalls englisch ist die unter 37° sübl. Breite liegende, 116 qkm umfassende und im November 1897 nur von 64 Menschen bewohnte Insel Tristão da Cunha (s. die Abbildung, S. 57). Sie ist von dem portugiesischen Seesahrer, dessen Name ihr verblied, 1506 entdeckt worden. Der Hauptberg der durchaus vulkanischen Insel ist 2300 m hoch und hat auf seinem Gipsel, der eine überaus großartige Aussicht gewährt, einen kleinen Kraterse mit tiesblauem Basser. Der Berg trägt zuweilen Schnee; das Klima der Insel ist mitd und sehr gleichmäßig, aber seucht, stürmisch und wolkenreich. Farnkräuter und mannshohe Gräser bedecken einen Zeil der Insel, die ein gutes Weideland sein muß, da 1897: 500 Klinder und 500 Schaefe vorhanden waren. Eine Aussiuhr ist freitich kaum möglich. Man baut Kartosseln, Mais und dergleichen waren. Eine Kussuhr ist freitigk kaum delbaten abzustammen, die zur Zeit von Rapsteleens Aussenhalt auf St. Helena, als England auf Tristão aus Vorsicht gleichfalls eine Besatung unterhalten hatte, hier zurückzubleiben wünschen. Sie haben an der Falmouthbai eine kleine Ansiedelung gegründet und führen ein höchst patriarchalisches Leben. Mit der Welt siehen sie wenig in Verbindung, in der Regel wird ihnen nur einmal jährlich von Kapstadt aus die Vost zugeführt.

## B. Inseln im Indischen Gzean.

## a) Madagasfar und Juan de Nova.

Madagaskar, die sehr selbständige, wenig afrikanische Jüge tragende Rieseninsel des Indischen Tzeans, ist, wenn von Grönland abgesehen wird, die viertgrößte Insel der Erde. Sie umfaßt mit Einrechnung einiger kleiner Rebeninseln 591,967 gkm, Borneo dagegen 734,000, Reuguinea 785,000, und auch das allerdings wenig wichtige arktische Raffinland ist wenig größer als Madagaskar. Es wurde bereits in der Einleitung darauf hingewiesen, daß sich im Norden und Osten Vadagaskar ein Bruchgebiet mit großen Tesen und manchen hoben Inseln besindet. Madagaskar raft mit dem nördlichen Teil noch in dieses Bruchgebiet hinein, es verhält sich zu den kleineren, vielsach vulkanischen Nachdarinseln im Nordweisen und Csten etwa wie Borneo zu den Molukken, Euda zu den Kleinen Antillen oder Sardinien zu den Lievarischen Juseln. Tie Länge der großen Jusel beträgt 1650, die großte Breite 550 km. Ein moderner Erpreßzug würde zu einer Fahrt von Rorden nach Sieden aber nur 12 Stunden brauchen.

Madagasfar ist viel kontinentaler als etwa Griechenland oder Italien. Die Eliederung der Küsten ist im allgemeinen nicht stark, nur im Norden, soweit Madagaskar noch in jene Bruchzone hineinreicht, lebhaster. Her gibt es größere Küsteninseln, zahlreiche ziemlich tiese Buchten, die besonders an der den vulkanischen Konoren zugewendeten Nordwesseine auftreten, und schmale unregelnäßige Halbinseln. Der äußerste Norden Madagaskars mit dem Kap Umber

ist nur durch einen schmasen Jithmus mit dem Stamme der Insel verbunden. Sumpfige oder sandige Flachfüste scheint durchaus vorzuwiegen, an der Ostfüste südlich von Tamatave dis sast Wendekreise treten Küstenlagunen in Menge auf. Sie sollen jest für die Küstenschiffahrt tauglich gemacht werden. Ganz besonders öde und ungegliedert ist der südliche Teil der Küsten. Un der Westfüste bewirft die Verschiedenheit der Regenzeiten der einzelnen Jahre merkliche Versänderungen in den Aussmündungen; die ganze Weitfüste soll auch, vielleicht insolge einer leisen Hebung, im Vorrücken gegen das Meer begriffen sein.

Betrachten wir den Aufbau der Insel, so fällt uns sosort die Abwesenheit einer eigentlichen Kauptkette auf. Madagaskar gleicht einer sich einselitig nach Westen neigenden Tasel, deren höchste Erhebungen der Ostfüste weit näher liegen als der Westüske. Die Wassericheide hält sich in 50 150 km Entfernung vom Tzean, die nach Westen gehenden Flüsse haben einen langen Lauf und ein reich entwickeltes System, die öftlichen sind kurz, nur der große Regenreichtum der Ostfüsse verschafft ihnen eine immer noch bedeutende Wasserstlle. Tagegen sind die Mündungen der Ostfüsse durch Sandbarren verlegt, welche die Passate des Indischen Tzeans, die überhaupt großen Anteil an der Herausmodellierung der Ostfüsse zu haben scheinen, angehäuft haben. Bon den Westslüssen aber sind einige, wie der Betsscha, eine Strecke weit besahrbar.

Wir können sagen, daß das Hochland von Madagaskar nach Westen in ausgedehnten, ziemlich sansten Terrassen, nach Tsten aber viel steiler, selbst mauerartig gegen die Küssenebene absällt; letzeres gilt aber nur sür den nördlichen und mittleren Teil der Jnsel, etwa bis zum Bendekreise, während der äußerste Süden sehr einförmig und vielsach wüssenschaft ist; einzelne Höhen erreichen aber gleichwohl noch 800 m. Die Mittelhöhe des äußersten Südens kann ader nur wenige hundert Meter betragen. Die höchsten Erhebungen liegen im Ankaratragebirge im Süden der Hauftsacht wo der Tsafajavona dis 2680 m und viele andere Punkte zu 1600 dis 1700 m enworragen. Selbst innerhalb des Gebietes der Hauptstadt erreicht nach General Duchesne der höchste Punkt 1458 m, so daß also die madagassische Lauptstadt einer der am höchsten liegenden größeren Orte der Erde ist. Im äußersten Norden ist das Ambergebirge auch noch 1360 m hoch. Diese teilweise bewaldeten Erhebungen dienen den Seeleuten als gute Landmarken.

Marinessi hat die Mittelhöhe ganz Madagaskars näher zu berechnen versucht. Nördlich vom 20.°, der eine gute Grenze zwischen dem Gebiete der schärfer und dem der schwächer außegeprägten Stusen der Terrassentreppe bildet, liegen 35 Prozent des Landes weniger als 150 m hoch, südlich von jener Grenze nur 19 Prozent, zwischen 800 und 1500 m liegen im Norden 27, im Süden 36 Prozent. Die Mittelhöhe des Nordteiles beträgt 547, des Südteiles 674, der gauzen Insel 602 m. Man sieht also, daß zwar im Nordteile die höchsten Erhebungen siegen und die einzelnen Terrassenstusch im ganzen schafter abgehoben sind, daß aber doch die einzschnen aber noch ziemlich hohen Taselländer im Süden die mittlere Höhe stärker beeinsstussen. Übrigens ist der Süden noch dis heute weniger erforscht als die Mitte und der Norden.

Die Formen ber madagaffischen Gebirge find im ganzen ziemlich eintönig, nur selten finden wir von Reisenden schöne Berglandschaften und malerische Sinzelsormen erwähnt. Zahlreich sind isolierte Tafelberge, die als willkommene Siedelungsplätze gelten. Sie sind wohl die Reste einst weitverbreiteter Bildungen und bestehen meist aus Granit oder Sandstein. Die einförmigen Berglandschaften erscheinen um so öder, als Madagaskar keineswegs reich bewaldet ist. Vielsach wird das Land mit einem bekannten amerikanischen Ausdrucke als "rolling prairie" bezeichnet.

Madagaskar ist, geologisch gesprochen, ein sehr altes Land. Vom Norden her bis fast zum Wendekreise, ja dis zum Thale des Mandrare, zieht eine mächtige, ost in große Blockmeere und wahre Steinselder aufgelöste Granit: und Gneiszone durch die Provinzen Imerina und Betsileo. Das granitische Hodland wird im Westen, Südwesten und Süden von einem breiten Mantel mesozosischer und tertiärer Gesteine (Sand: und Kalksteine) umgeben. Im Sten an der Seite des ichrossen Abstruzzes sehlt dieser Mantel, so daß es ganz den Unschein hat, als sei das madagassische Hodland im Tien von einem großen Abbruch begrenzt.

Sehr bemerkenswert ift bas Auftreten und die Verbreitung vulkanischer Bilbungen in Madagastar. Sie begleiten nämlich genau ben Ditrand des Plateaus und der Region der alt: fristallinischen Gesteine. Gegen Norden treten die vulfanischen Erscheinungen icharfer hervor, ja es scheint hier von dem großen Bruchgebiet im Nordosten der Ansel eine vulkanische Spalte. jenem öftlichen Steilabbruche folgend, tief in bas Innere ber Infel bincingubringen. Bulfaniid) ift im Norden ein Zeil des Umbergebirges, vultaniiche Gesteine treten auch reichlich im Anfaratragebirge auf, wo anicheinend erloichene Krater und auch Lavaströme vorfommen. Einer von diesen, dessen schwarze Karbe sich icharf von dem umgebenden rötlichen, mahricheinlich aus Laterit bestehenden Boden abhebt, kann über 30 km weit verfolgt werden. Auch die (Begend bes Stafnjees westlich von ber Hauptstadt ist einst ein Hauptschauplat vulkanischer Thätiateit gewesen. Sier hat man an vierzig Ausbruchstellen aufgefunden, deren Eroduste die Tlufthäler abdammten und vielleicht ben Anlag jur Bildung des Gees felbft gaben, an beffen Nordfeite fich ber Amboditaimamo erhebt. In einem von diesem Berg ausgehenden Lavastrome hat fich ein Bergbach schon wieder über 30 m tief hineingefressen. Rordöstlich von der Hauptstadt liegt eine andere Gruppe vulkanischer Seen, die Sibree beschrieben hat. Bu ihr gehört der prächtige himmelblaue Andraifiba, der febr tief fein foll, und der Tritriva, ein dunkelgrüner, gegen 300 m langer und 60-80 m breiter, von fteilen Wänden umgebener fleiner Araterice, über ben bie Madagaffen eine Menge von Sagen und Märchen besiten. Auch gang im Suden, im Thale bes Mandrare, werden noch Bajaltgange erwähnt, die aber vielleicht älter find als die nördlicheren. Thatige Bultane find bis jest nirgends auf ber Infel nachgewiesen worden, beife Quellen fommen aber vor, und Erdbeben erschüttern öfter die Umgebung der Hauptstadt und einzelne Rüftenftriche. In den gahren 1897 und 1898 wurde 38mal Erdbeben aufgezeichnet. Gins berfelben, bas fast die gange Insel betraf, war so start, daß die Bewohner der Hauptstadt eine Nacht im Freien fampierten.

Die größeren Flüsse haben wir also an der Weitseite zu suchen. Manche stießen zunächst auf einer der Hochlandstussen in der Längerichtung der Instellen dem in Schluchten zu einer tieseren Stuse durch, was auch von mehreren nach Often abstießenden Gewässern gilt, z. B. von dem unter dem 20.0 mündenden Onive, der im Unterlause Mangoro, d. h. "der Verwüster", genannt wird, und auch von dem Mananara nahe am Wendefreis. Unter den Bestikussen hat der ansehnliche Betsibota, d. h. der "große Süßwassersussenst und wördlich von der Kauptstadt und mündet unter 16° in die Große Bai von Majunga. Ühnlich sieht es mit einigen noch weiter süblich mündendem Flüssen dem Mangosa und dem Ongulahi. Der Mangosa gehört zu denieß seiner Cuellssüsse, des Matsiatra, liegen kaum 90 km von der Ciellen oder vielneher die eines seiner Cuellssüsse, des Matsiatra, liegen kaum 90 km von der Ciellstüsse ischen schlich sich den Plangosa gehört. Ruch der Teiten der Landschaft Betileo. Richt weniger als süns größere Cuellstüsse sichen sleibe übrigenstich den Mangosa zusammen, jo daß er der aröste Kus des Südens wird. Selten bleibt übrigenstich den Mangosa zusammen, jo daß er der aröste Kus des Südens wird. Selten bleibt übrigens

einem madagassischen Flusse derfelbe Name von der Quelle dis zur Mündung. Wo die Flüsse von einer höheren Stufe zu einer niedrigeren übergehen, haben sie gewöhnlich Stromschnellen. Die Thäler sind eng, im ganzen wenig wegsam und durch Fiedersluft dem Durchziehenden gesährlich. Jur Regenzeit schwellen die Flüsse fater an und verwüsten weite Userstrecken durch die mitgeführten, aber nicht befruchtend wirkenden Erdmassen. Dem Mangost kommen der etwas nördlicher mündende Mania, zu dessen Gediet auch der Jachzse gehört, und der sichere, zusluskreiche Dngulahi an Größe nahe. Im nordöstlichen Teile der Insel ist besonders der Maningory zu erwähnen, in dessen Lauf der ziemlich große, aber seichte Alaotrasee eingeschaltet ist. Er ist noch immer der größte Binnensee der Insel, doch deuten alte Userlinien darauf hin, daß er einst ein noch viel größeres Wasserbecken gewesen sein muß. Auch andere Genen des Inneren geben sich als ausgefüllte Seebecken oder solche, die abgestossen sind, u erkennen.

Madagaskars Klima hat nicht ohne Grund einen sehr schlechten Rus. Sumpffieber herrschen nicht nur in den seuchtheißen Küstenniederungen, sondern dringen auch weit in das Hochsland vor. Im letten Kriege haben die Franzosen weit mehr Leute durch das Fieber als durch den Feind verloren. Die Ostküste Madagaskars, die Regenseite der Insel, hat salt im ganzen Jahre Regen, nur Ostober und November sind etwas trockener. In Tamatave fallen im Mittel 3152, in Amdahy (22° 49') auch noch 3125 mm; wesentlich geringer wird der Niederschlag erst gegen die Südssige sin, wo Fort Dauphin 1135 mm hat. Hier dauert die Regenzeit vom November dis zum April, ist aber im Imneren des Landes schärfer ausgeprägt als an der Küste. Besonders regenreich ist das von zwei parallelen Bergketten eingeschlossene Thal des Ambolo im Norden von Fort Dauphin, da es nach Nordossen offen ist. Im äußersten Norden fallen in Diego Suarez nur 680 mm Regen, ein auffallend geringer Betrag, der vielleicht aus der Uhsschwächung des regenbringenden Südosspasialen durch vorliegende Höhen zu erklären ist. Die Wärme ist bedeutend: Diego Suarez hat im Jahresmittel 26,7°, Tamatave 24,1°, Fort Dauphin 23,3°, und der Januar in Diego Suarez erreicht sogar 29,3°. Unter 10° wird die Wärme am nördlichen und mittleren Teile der Ostküsse wohl kaum sinken.

Gine viel entschiedenere Trockenzeit hat die Weftküste aufzuweisen, und nach Süden nimmt dort die Regenmenge rasch ab. Nossi-Bé, das freilich auf einer vorgelagerten Insel liegt, hat noch 2572 mm, Majunga 1633 und Nossi-Bé, das mit der Station Nossi-Bé nicht zu verwechseln ist, nahe an der Mündung des Ongulahi nur noch 352 mm. Das Klima ist auch hier seiß, in Nossi-Bé erreicht die Jahreswärme 26°, und selbst der kühlste Wonat, Juli, noch 24,2°. Ter südlichste Teil der Weststüste hat bisweiten Perioden der Dürre, ohne daß deshalb die Gesundheitsverhältnisse hier viel besser wären. Die trockensten Monate an der Westküste scheinen Mai dis Juli zu sein.

Auf bem Hochlande des Inneren beginnt die Regenzeit Ende November und dauert bis zum März, doch treten starke Regen mit Gewittern fast nur von Mitte Tezember bis Ende Februar auf. In der durchschmittlich 1400 m hoch liegenden Hauptstadt fallen 1342 mm Regen; die Gewitter kommen dier aus Südwesten oder Nordwesten, erscheinen gewöhnlich des Nachmittags und sind — vielleicht wegen der Baumlosigkeit des Landes — wie im Inneren Südafrikas nicht selten verheerend. In dem südlicheren Fianarantsoa (1400 m) beträgt die Regennenge nur 1038 mm. Die trockenste und kühlste Zeit im Binnenlande sind die Monate Mai die September, in denen außerhalb der Städte die Temperatur in der Nacht auf mehrere Grade unter Kull fallen kann. Die Hauptstadt hat eine Jahreswärme von 18°. Die Durchschmittstemperatur im Januar beträgt 20,3°, die des Juli 14,5°. Nebel sind im Inneren bäusig,

und sobald sie nachts eintreten, schreiben ihnen die Franzosen einen besonders ungünstigen Ginfluß auf die Gesundheit zu; auch eine Art hitedunst scheint in den trockenen, daumarmen Hochländern der Insel vorzukommen. Die Regelmäßigkeit des Südostpassak, der Ende Juki im Inneren die größte Keftigkeit erreicht, wird bisweilen durch schwere Wirbelstürme unterbrochen, die von den eigentlichen Sturmgebieten des Judischen Tzeans auch die hierder gekangen können. Wie Grandidier hervorhebt, übt das Klima Madagaskars wie auf die Gesundheit der Menschen so auch auf die Fruchtbarkeit des Bodens im allgemeinen keinen besonders günstigen Einschung in durch die warmen Regen oft dis zu einer Tiese von 100 m zersetzt; auch tritt Lateritütldung ein. Die Regenwässer sind an salpertriger Säure und Kohlensäure reich, waschen die Gesteine aus und führen die lösklichen Substanzen, namentlich den Kalk, mit sich fort, so daß der Boden arm wird. Die Udwerdselung zwischen unonatelanger Trockenheit und den schoeren Güssen der Regenseit wirkt ebensalls ungünstig auf den Boden ein. Es muß sich daher erst zeigen, ob auf Madagaskar Ackerbau nach europäischer Art in nennenswerten Umsange betrieben werden kann.

Flora und Fauna Madagaskars haben stets in besonderem Maße das Interesse der Forscher auf sich gezogen. Die Flora der großen Insel ninmt eine Mittelstellung zwischen der seste kandisch-afrikanischen und der ostindischen ein. Außerdem sinden sich einzelne Beziehungen zu den Sunda-Inseln, Australien und selbst Amerika. Schon dem Pklanzengeographen Grisebach war die ganz eigentsmische Stellung der Pklanzenwelt Madagaskars aufgefallen. Die Annahme einer Berschleppung durch Bögel reicht wohl auch für die indischen Beziehungen nicht aus. Sechsundzwanzig Gattungen sind nur in Madagaskar und den sidagiatischen Ländern, nicht aber in Ufrika zu sinden nund neum andere verbinden Madagaskar sogar mit den Inseln des Stillen Tzeans. Pandanusarten, die in Ufrika nur durch den westafrikanischen Kandanus vertreten sind, kommen auf Madagaskar und den westafrikanischen Kandanus vertreten sind, kommen auf Madagaskar und den malanischen Unseln sich in Madagaskar und Australien. Tagegen sehlen auf Madagaskar die auf den südostasiatischen Inseln sogien vorhandenen Gattungen Quercus, Castanea und andere.

Da Madagastar als Infel seit sehr langer Zeit von Afrika getrennt ist, konnten sich eigentümliche Typen entwickeln. So sind dis jeht neunzig endemische Dikotyledonengattungen von Madagaskar bekannt. Die botanischen Beziehungen Madagaskars zu Südasien führen ums vielleicht auf die ferne Zeit eines Landzusammenhanges zwischen Madagaskar und asiatischen Ländern zurück. Da diese Landdrücke jedensalls nicht plöhlich zerkört wurde, mag noch lange nach Aussehdenten Meeresstraßen hinweg möglich gewesen sein Auskausch über die noch nicht zu ausgebechten Meeresstraßen hinweg möglich gewesen sein Auskausch über die noch nicht zu warsenen. Carl Chun heht hervor, daß solchen sich nie großen Tiesen, welche Madagaskar von den Senchellen und Maskarenen und diese wieder von Indien tremen, sehr hinderlich sind. Die geologischen übereinstimmungen, die sich zwischen Madagaskar und den Senchellen sunden, können für die Geschichte der Pflanzenwelt kaum von Bedeutung sein. Boden und Alima Madagaskars waren immerhin von jenen Südassiens und Oflasrikas doch so verschieden, daß abweichende Typen sich ausbilden, die Pflanzen überhaupt sich immer selbständiger entwickeln konnten.

Ein fortlaufender Gürtel dichten Walbes, der nach älteren Angaben die ganze Insel umzgeben sollte, ist nur noch auf der Ditküste und auch da nicht überall vorhanden. Un der trockeneren Westtäte ist der Wald nur auf einzelne Stricke beschränkt; oft tritt er nur in der Form des Galeriewaldes an den Flüssen auf. Übrigens will man an der Westtätie ein Vorrücken des Walbes gegen die Küste beobachten. Nur auf der Ansel Rossie Ve und an der gegenübertiegenden

Küste der Hauptinsel sand A. Voeltstom tropischen Urwald. Dieser ist sehr dicht, die Zwischenräume zwischen den größeren Bäumen sind mit Ablerfarn, Gesträuchen und jungem Unterholz angefüllt, auch Lianen sind sehr reichlich vordanden. Die Stämme und Felsen sind von Moosen und Felschen bedeckt. So sieht man sich, wie Voeltstow fagt, in einem solchen Walde einer großen Laubmasse gegenüber, die durch ihre Fülle und Üppigkeit überwältigt, das Auge aber nicht zum Genuß kommen läßt. Un der Ostfüsse ist dagegen hochstämmiger Urwald mit schwach entwickeltem Unterholz vorherrichend, so daß man sich ohne zu große Schwierigkeiten den Weg durch ihn bahnen kann. Die einzelnen Stämme erreichen bedeutende Höhe; die eigentliche Entwickelung der Pflanzenwelt geschiehe erst in den Kronen, die zu einem grünen Mätterdom zusammensstießen, so daß im Walde eine fortwährende Tämmerung berrscht.

Als Charafterbaum Mabagasfars wird die Urania speciosa, die Navenala der Madagassen, der sogenannte Baum der Reisenden, ost erwähnt. Es ist eine Riesendanane mit eigentümlich fächerförmig angeordneten Blättern (s. die beigehestete Tasel "Landichaft auf Madagaskar mit Ravenala madagascariensis"). Die Urania speciosa, welche bis 30 m Höhe erreicht, gedeiht nur auf seuchtem Boden und ist ziemlich häusig. Die Gattung Urania ist übrigens nicht eine Sigentümlichseit dieser Insel, sondern in Malassa durch eine noch üppigere, Blattsächer tragende Spezies vertreten.

Der trockene Wald der Westküste besteht nach Voelksom aus dicht bei einander stehenden arms bis schenkeldicken Stämmen mit wenig Unterholz und einigen dazwischen eingesprengten größeren Bäumen. Bon ösonomischem Werte sind die Ebenholzkomplere und die Kautschuklianen, weniger die riesigen, in zwei Arten vorsommenden Affenbrotbäume. Bo diese Wälder die Bergzüge hinaussteigen, gehen sie immer mehr in parkartige Bestände über; dornige und stachelige Gewächse sind der seltener, als man erwarten sollte. Diese Wälder sind der Lieblingsausenthalt der Lemuren. Daneben sind große Strecken des Westends kables, ödes Land, denn die wellenförmigen Erhebungen sind mit niedrigem, düschelsörmig stehendem Grase bewachsen, das dald verdorrt und vor Eintritt der Regenzeit von den Eingeborenen abgebrannt wird. Unter den Bäumen, wo solche sind, herricht die Lorbeers und Myrtensorm vor. Weiter im Süben werden die Ebenen immer wüstenhafter; hier herrichen Leguminosen, Katteen und Euphordiaceen. Die Ertschaften besügen mancherlei Fruchtbäume, doch kommt weder die Kosospalme noch der Mangobaum ursprünglich wild auf Madagaskar vor.

Das Hochland ist, wie schon angebentet, nur wenig bewaldet. Weite Strecken sind ganz kahl und öde, das Gras ist während der trockenen Zeit braun und halb verdorrt. Desto schärfer kontrastieren dagegen die Reisselder in den Thalsenkungen und Flußthälern. Boelkkow meint, daß die einst vorhandenen Wälder des Hochlandes lediglich dem Unwerstande der Singeborenen zum Opfer gefallen seien, doch scheint sich das Hochland mit seinen ziemlich starken Temperaturgegenfähen und seinen Trockenperioden für den Wald auch weniger zu eignen.

Ganz ähnliche Charafterzüge wie die Flora zeigt auch die Fauna, nämlich eine Unnäherung an südasiatische und auch amerikanische Formen, serner das Austreten altertümlicher Arten, die nur hier ober sast nur hier zu sinden sind, und endlich das Fehlen vieler der großen und charafteristischen afrikanischen Tiere. Bergeblich sucht man auf Madagaskar die großen afrikanischen Säugetiere, echte Affen, Löwen, Leoparden, Honan, Bedras, Girasken, Untilopen, Elesanten, Mbinozerosse, Stacksschweine und Sichhörnchen. Das Flußpferd ist vielleicht noch nicht lange ausgestorben. Dafür sind Lemuriden und Insettenfresser häusig und bezeichnend; wir saben früher, zu welchen weitgreisenden Spekulationen das Austreten der ersteren Tiergruppe



Landichaft auf Madagaskar mit Ravenala madagascariensis.
(Πασί Rerner von Marilaun.)



geführt hat. Die Lemuren Madagaskars (f. die untenstehende Abbildung) sind meist träge, in Gesellschaft lebende Tiere. Wir bilden den nicht häusigen, eichhornartigen Anselne Arechne (Chiromys madacascariensis) ab. Der Zwerglemur Microcedus erreicht nur Rattengröße. Die einzelnen Arten der Lemuren haben geographisch schaft abgegrenzte Verbreitungsbezirke. Fast der einzige Fleischfresser ist Eryptoprocta kerox. ein kahenartiges Tier, das die Hühnerställe der Ginzelvenen plündert und Madagaskar gleichfalls eigentümlich ist. Wildschweine sinden sich vielskach in den Wäldern und richten aroßen Schaden an.

Madagaskar ift an Bögeln sehr reich; dabei ist über die Halfte der Arten endemisch. Nach Wallaces Meinung gibt es kaum einen anderen Teil der Erde, auf dem bei den Bogeln



Une-Une (Chiromys madagascariensis). (Nach ber Natur, von G. Mügel.)

eine so weit gehende Selbständigkeit hervortritt. Bis vor wenigen Jahrhunderten besaß Madagaskar noch den gewaltigen Laufvogel Aspyornis maximus, der von der doppelten Größe eines Straußes war. Seine dis 36 cm langen Sier werden noch gelegentlich gefunden. Auch unter den noch lebenden Bogelarten der Insel sinden sich viele sehr merkwürdige und altertümliche Typen, deren Beziehungen abermals teils nach dem sernen Isten, teils nach Umerika weisen.

Die Reptilien und Umphibien bieten gleichfalls Auffallendes. Bon den 52 Chamäleonsarten find 24 nur hier zu finden, und drei Schlangengattungen kommen vor, die sonst nur in Süde und Nordamerika leben. Krokobile find in den Tümpeln und Bächen des Waldlandes so zahlreich, daß die französischen Soldaten besonders davor gewarnt werden mußten. Fische schen nicht an Arten, aber doch an Individuen zahlreich zu sein. Die Insekten zeigen in bemerkenswerter Weise orientalische, auftralische und südamerikanische Verwandtschaften; Madasgaskar mag während langer Zeitperioden als letter Zufluchtsort für Gruppen gedient haben,

die auf den größeren Landmassen im Aussterben begriffen waren. Dasselbe scheint von den zahlreich vorhandenen Landschnecken zu gelten. Sinzelne Arten der niederen Tierwelt machen sich in ähnlicher Weise lästig und gefährlich wie auf dem Kontinent; charakteristisch ist z. B. die Aurcht vor gewissen Wespenarten, die ihre Nester mit einem Stiel an Bäume hängen. Underzieits erwähnen die Reisenden häusig, daß das Tierleben überhaupt sich in den Wäldern, besonders den trockenen, weniger bemerkbar macht, als man erwarten sollte.

Hinsichtlich der Bevölferung Madagasfars sind die Forschungen der Reisenden und der Ethnologen noch lange nicht abgeschloffen. Wir wissen allerdings mit Sicherheit, daß ein großer und sehr einflußreicher Teil der Bevölkerung, wenn nicht überhaupt die ganze Einwohnerschaft ber Aniel, ben Afrikanern fremd gegenübersteht und auf Grund physischer, sprachlicher, geistiger und forialer Übereinstimmung ber malanisch polynesischen Bölkergruppe zugezählt werden muß. Bann die Malagen auf Madagastar ankamen, wissen wir aber nicht genau anzugeben; wahrscheinlich fanden oft wiederholte Besuche, vielleicht auch zufällige Berschlagungen statt, die endlich zu einer dauernden Besiedelung führten. Zedenfalls berechtigt uns absolut nichts, aus ber Thatfache, daß Madagasfar von Malagen bewohnt wird, irgendwelche Schlußfolgerungen auf einen früheren Landzusammenhang zu ziehen. Bielleicht dürfen wir gar nicht einmal um Sahrtaufenbe gurudaeben. Fruber meinte man, baf bie Sprache ber Mabagaffen, ober wie man fie herkommlich, aber grundlos nennt, ber Sova, feine Cansfritbeimengungen enthalte, die Auswanderung aus den Sunda-Inseln alfo ichon zu einer Zeit erfolgt sein muffe, in welcher indiiche Cinfliffe fich dort noch nicht geltend gemacht hätten. Diese Thatsache wird aber neuerbings bestritten, man hat im Gegenteil darauf hingewiesen, daß schon die physische Erscheinung ber Hova (f. die Abbilbung, S. 615) indische Züge aufweift, die allerdings auch auf spätere indische Ankömmlinge zurückzuführen sein könnten. Auch aus dem Umstande, daß manches in Sitten und Gebräuchen mehr an die Bolynesier als an die heutigen asiatischen Malayen erinnert, wird man faum schließen durfen, daß sich die Polynesier und die Madagassen etwa zur aleichen Zeit vom Stammvolke getrennt hatten. Die Annahme einer ziemlich fpaten Cinwanberung, die 3. B. von Zaborowski vertreten wird, ftust fich unter anderem darauf, daß die Überlieferung von ber Sinwanderung noch recht lebendig ist. Die Hova scheinen bei ihrer Unkunft bie ben meiften Stämmen ber Malano = Polynefier eigene Seetiichtigkeit gleichfalls befeffen, fie aber fpater, vielleicht weil fie die fustennahen, aber ungefunden Wohnsite im Tieflande aufgeben und auf das Hochland übersiedeln mußten, verloren zu haben; aber sie klingt noch in allerlei sumbolischen Berwendungen bes Schiffes bezeichnend nach. Ditgebracht haben die Bova den Anbau ber Reispflanze, den Hanf und die Kenntnis der Cifenbearbeitung, vielleicht auch die Seidenzucht. Wir werden uns begnügen muffen, die großen Sundainfeln als Ausgangspunft ber Ginmanberer zu betrachten. Den Wanderweg im einzelnen können wir ebensowenig mit Sicherheit festlegen, wie wir ein bestimmtes Jahrtausend, viel weniger ein Jahrhundert als Beit der, wie gefagt, wohl nicht auf einmal vollendeten Einwanderung bezeichnen dürfen.

Fanden die einwandernden Malayen schon andere Bewohner vor? In den meisten Büchern wird gelehrt, daß neben dem malayischen Clement auf Madagaskar ein zweites, afrikanisches vorhanden ist, das schon vor dem malayischen auf der Insel gewesen sein mag. Man meint damit die Sakalaven, welche vorwiegend auf der Afrika zugewendeten Seite der Insel wohnen, vielsach in Feindschaft mit den Malayen, deren Wohnste von den ihrigen durch ausgeprägte Grenzwüsten getrennt sind, leben und sich als die eigentlichen, in ihren Nechten getränkten Herren der Insel betrachten. Noch Keller stellt es als zweisellos hin, daß die Sakalaven von

ber ostafrikanischen Küste eingewandert seien, und meint, die Verwandtschaft dieser "madagassisichen Neger" mit dem Snahelivoske dürste sehr groß sein. Die neueren Forschungen haben nun aber gezeigt, daß die Unterschiede zwischen den sogenannten Hou und den Sakalaven weder physisch noch sprachlich so groß sind, wie man lange Zeit annahm. Schnakenberg hat die völlige Sinheit des nur dialektisch verschiedenen Sprachtypus über die ganze Insel hin nachgewiesen. Es zeigt ja auch jede Spezialkarte der Insel, daß die bekannten langatmigen Namen ebensogut im Westen wie im Osten der Insel vorkommen. Auch physisch sind die Sakalaven von den Hou nicht grundsählich verschieden, überdies weist das ganze äußere und innere Leben auch der weste

lichen Bölfer nicht nach Afrika, iondern nach den Malanen: ländern. Gelbftverftandlich ift badurch eine gelegentliche Zumanderung fleinerer Gruvpen von Afrikanern nicht ausgeschlossen, wenn auch bie Meeresitrake zwischen Afrika und Madagasfar nicht febr leicht zu überichreiten ift. Die Reindschaft zwischen Sova und Sakalaven läßt fich auch verfteben, wenn man annimmt. daß beide im wesentlichen des= felben Stammes find, die vorhandenen Abweichungen also nur auf örtliche Ginflüffe und den Gang ber (uns übrigens nur febr mangelhaft bekannten) Geschichte gurudgeführt merden müssen.

Als ein brittes Bevölkerungselement betrachtete man die zwerghaften Wafimba,



Ein Sova. (Rach Photographie.) Bgl. Text, E. 614.

bie sich in ben bichten Bälbern bes Westens aufhalten sollten und natürlich sehr balb mit ben verschiedenen Zwergstämmen auf dem Festlande in Verbindung gebracht wurden. Es kann seht aber als sichergestellt gelten, daß die Wasimba gar nicht existieren; der Name bezeichnet lediglich die Geister der Verstorbenen, mit denen die abergläubischen Sakalaven die Wälder bevölkern,

Die Bewohner Madagastars zerfallen in eine große Anzahl einzelner Stämme und Gruppen, innerhalb berer dann wieder für die einzelnen Stände besondere, von den Ausländern vielsach mißverstandene Bezeichnungen gebräuchtlich sind. Die hochliegende, beherrschende Landschaft Imerina wurde vor mehreren Jahrhunderten von einem Stamme beseicht, der bald die Herrschaft über einen großen Teil der Insel erlangte. Dieser Stamm, der sich nun als Anteimerina bezeichnete, unterscheidet Bornehme (Andriana), die Mittelklasse (Hova) und die Stlaven (Andevo). So ist der Name Hova (der aber bei einigen Gruppen des Volkes gerade den Bornehmen beigelegt sein soll) in weiteren Kreisen befannt und schließlich zur Bezeichnung für

vie ganzen Anteimerina, ja für alle Bewohner des Diens und der Mitte der Insel überhaupt geworden. Auch der Name Sakalaven bezeichnete ansangs keineswegs die Gesamtheit der westlichen Stämme. Die Sakalaven waren einst ein kleiner Stamm an der Südwestküste, dem es gelang, mächtiger als seine Nachdarn zu werden. Andere bekanntere Gruppen der Inselbewohner sind z. B. die Betsileo, die südlich von den Anteinerina wohnen, und die Betsileonisieren der Diktüste, in deren Gebiet der Hafen Tamatave liegt. Die letzteren werden als start entartet betrachtet und gelten als saul, diebisch und trunssüchtig. Die einzelnen Stämme der Insel sin die Gegenwart in einem sehr verschiedenen Berhältnis zu dem Stamme von Imerina. Man unterschied nach G. Ferrand völlig unterworsene und ganz unabhängige Stämme, von denen letztere natürlich in größerer Entsernung von dem herrschenden Stamme wohnten. Zwischen beiden standen die Hasinastämme, d. h. solde, die wenigstens Tribut zahlten. So war das Verhältnis der Stämme ganz ähnlich wie im alten Meriko, und es erklärt sich leicht, wie den Franzosen ohne allzu schwere Kämpse die Unterwerfung der Anteimerina, die eben nicht das ganze Volk repräsentierten, gelingen konnte.

Die Völker bes Oftens und der Mitte sind von ziemlich heller, gelblicher bis olivenbraumer Hautsarbe; das meist dunkle Haar ist teils straff, teils, vielleicht infolge von Mischung mit Indern und Arabern, etwas gelockt, der Vartwuchs müßig, Prognathismus nicht selten. Die Statur scheint durchschnittlich nicht groß zu sein, die Körperkräfte werden als gering bezeichnet, doch sinden hier wohl zu große Verallgemeinerungen statt. Die Sakalaven werden meist als dunklere Individuen mit buschigen, gekräuselten Haaren, die sie in einzelne Jöpfe klechten, geschildert; anderseits wird hervorgehoben, daß zwar die Sakalaven viel weniger kultiviert als die östlichen Stämme, aber nach den Anteimerina die am wenigsten negerartigen Völker auf der ganzen Insel seien.

Sinsichtlich ihres Charakters stehen die Bewohner Madagaskars in ziemlich schlechtem Ruse. Die sogenannten Hova gelten als unzuwerlässig, energielos und verräterisch, auch als mistrauisch und grausam. Indessen hat sie der ersahrene Grandidier günstiger beurteilt, und Keller sand die Hova, die er als mittelgroße, stattliche, muskulöse Männer mit sast fugeligem Kopfe, Intelligenz und Schlauheit verratenden Augen beschreibt, viel besser, als er erwartet hatte. Er neunt sie arbeitsam, nüchtern, intelligent und sehr bildungsfähig. Ganz erheblich tieser scheinen allerdings die in hohem Grade der Trunksucht ergebenen Küstenstämme im Osten, besonders die Betsimisaraka, zu stehen.

Die Sakalaven galten als diebijch, verschlagen und trunkfüchtig; es hieß, das Seeräubergewerbe sei ihnen besonders sympathisch. Indessen machten die nördlichen Stämme der Westrüste auf den allerdings etwas optimistisch urteilenden Keller einen besseren Eindruck; er sand unter ihnen prächtige Gestalten mit imponierender Haltung und freundlichem Wesen. Nach ihm hielten die Frauen im Hause eine musterhafte Trdnung, und die Reinlichkeit in den Sakalavendörfern sand er geradezu auffallend. Daß aber die Sakalaven die Arbeit nicht lieben und z. B. in den Pstanzungen nicht zu gebrauchen sind, gibt er zu. Undere Reisende urteilen überhaupt weniger günstig. Unter den übrigen Stämmen und Gruppen der Insel scheinen große Gegensätz zu bestehen; einzelne Stämme sind weithin verrusen, bei anderen, wie den Antanala, sand z. B. Besson den Diebstahl so gut wie unbekannt.

Aleidung, Wohnung und Bewaffnung der Madagassen sind meist nicht mehr die ursprünglichen, vielmehr hat der europäische Einfluß in den letten Jahrzehnten schon vieles Eigene verdrängt. Die Stämme des Ostens und der Mitte bedienten sich als Bekleidung eines Lendentuches und eines Umschlagetuches; auch die Zakalaven hatten diese Tracht und führen sie zum Teil noch jeht. Das Haar trug man im Diten kurz geschoren, in der Mitte der Jusel lang und gescheitelt, mit einem Strohbut darüber. Als Schmuck dienten Ringe und Spangen, als Wassen hatten die Untermerina lange schon Gewehre, die sie sielbst anzusertigen verstanden, daneben Dolche, Speere, Üxte und Schilde. Auch das malavische Blasrohr scheint Verwendung gesunden zu haben. Die Häufer und Hütten werden vielsach aus Thon gebaut und sind sehr dauerhaft. Tas Tach stellt man gern auf Psosten, die das Haus umgeben, so daß Vorhallen oder Veranden entstehen. Da das Haus mit dem höheren Nang des Vessigers gleichsalls an Höhe zumimmt, so ragen die Häuser der Vornehmen und gar die königlichen Gebäude (s. die

nebenitebende 216: bildung) über die übrigen Säuser hoch empor. Der heutiae Bauftil in Mabagasfar ift eine meift wenig erquick: liche Mischung von einheimischem und europäischem, befonders enalischem Etil. Bei ben Cafa= lanen merden recht: ectige Sütten zwi= ichen Baumarup: ven aufaeftellt und mit Laub bekleidet, jo daß die Satala= vendörfer ichon von weitem als folche erfannt werden.



Chemaliger Palaft ber Ronigin in Tananarivo. (Mad Photographie.)

Im Dften herrscht mehr ber Ackerbau, der Reis, Zuckerrohr und Taro umsaßt, aber, da keine Rot dazu zwingt, meist mit geringer Energie betrieben wird; im Westen mehr die Biehzucht, zu der auch der trockenere, ost steppenhaste Charakter des Landes mehr geeignet ist. Auch bier sehlt der Ackerbau nicht völlig, und zwar wird Reis und Zuckerrohr und ein wenig Tabak gebaut. Im südlichen Teil der Insel gibt es Stämme, denen der Reis ganz unbekannt zu sein scheint.

Die religiösen Begriffe der Bewohner Madagastars scheinen nach dem Urteile verschiedener Reisender nicht besonders hoch entwickelt gewosen zu sein. Aberglaube der verschiedenien Urt sand sich überall, Gottesurteile, die vielsach zu Gelderpressungen benutt wurden, kamen bis in späte Zeit vor und haben wohl noch jest nicht überall aufgehört. Aus dem Jahre 1893 erwähnt Ferrand von den Untassassy an der Südostküste noch ein grauenhastes Beispiel von Aberglauben bei Todesfällen, die man durch Zander verursacht sein ließ. Die Sakalaven haben den Glauben an Tämonen sowie an fortdauernde Wirtsamteit der Seelen der Uhnen, aber es ist auch Berehrung der Bergspissen bei ihnen im Schwange, und Tiersabeln sind vorhanden. Heisch dienst und Ahnenkult bestimmen also vorwiegend den Charakter der religiösen Unschauungen.

Auch finden sich zahlreiche wirkliche Joole sowie gewöhnliche, als Ketisch benutzte Gegenstände: Zähne, Silberkugeln, Gerten, Korallen, Tuch, geschnitzte Tiergestalten. Für diese Gögen waren Priester angestellt, die natürlich der Einführung des Christentums stets besondern Widerstand entgegensetzen. Größere Tempel scheinen nur ausnahmsweise vorhanden gewesen zu sein. Sehr vieles in den religiösen Anschauungen und Sagen erinnerte an Polynesien, auch die Tabugebräuche waren bekannt, wenn auch nicht so umfassend angewendet wie dort.

Unter König Rabama I. (1810—28) kam das Christenkum in das Land und fand die Unterstühung des Königs. Hierdurch wurde der Islam, der durch die an den Küstenplähen ziemlich zahlreich angesiedelten Araber, Suaheli und mohammedanischen Inder eingesührt zu werden drohte, zurückgedrängt, und im Jahre 1828 soll es schon 5000 die Schule besuchenden kinder gegeben haben. Über die Gattin und Nachfolgerin Radamas, Nanavalona, zerkörte die Keime des Christentums in höchst graufamer Weise, und erft 1869 wurde der Protestantsmus in der Form des Preschyterianismus offiziell zur Staatsreligion erklärt. Sestenbildung hatte bereits begonnen, und neben den Protestanten, denen etwa die Kälfte der Bevölkerung angehört, gab es auch Katholiken, deren Zahl sich nun unter französischer Kerschaft wahrscheinlich start vermehren wird. Vor Ausdruch des letzten Krieges hatten es die protestantischen Missionare auf 1800 Schulen mit angebilch 170,000 Kindern gebracht. Bei den Sakalaven und überhaupt im Westen der Infel hatte das Christentum viel weniger Eingang gesunden.

Das madagafische Reich komte als ein bespotischer Feudalstaat bezeichnet werden, der mehr und mehr unter die Ferrschaft des hohen Abels zu geraten in Begriff war. Aus diesem hohen Abel wurden die Minister genommen, und in den religiösen und politischen Wirren der letzen Jahrzehnte sand sich manche Gelegenheit, die Königsgewalt einzuschräften, zumal wiedershoft, wenn eine Königin den Thron bestiegen hatte, der erste Minister ihr Gemahl wurde und num die Negierung thatsäcklich sührte. Dennoch blied die Königin oder der König noch immer mächtig genug als Eigentümer aller Produkte des Landes, der Felder wie der Bergwerse. Der Herscher gebot über die Person der Unterthanen, erteilte Ehrenbezeigungen, verhänzte Strafen, erließ die Gesehe, war höchster Priester und Sberbeschlähaber des ziemlich europäisch ausgerüsteten Seeres, das Nadama I. auf 50,000 Mann gebracht hatte. Das Seer bestand aus allen Wassensteute ein Krieg sit Madagaskar immer besonders verderblich war. Auch in der Verzässing des Honders der siemen Landsseute ein Krieg sit Madagaskar immer besonders verderblich war. Auch in der Verzässing des Honders der siehen malayischepolynessische Untstänge, wie denn überhaupt eine gewisse Khnlichseit der Honders mit manchen polynessischen Negenten nicht zu verkennen ist.

Auch die Sakalaven hatten in ihren verschiebenen Reichen Könige, die zuweilen eine anziehnliche Macht erlangten, aber auf die Dauer nicht gegen die Leute von Imerina aufzukommen vermochten. Der Ingrimm der Sakalaven gegen den vom Glück bevorzugten Bolksklamm trat immer hervor: sie pklegten die Hova mit dem Schimpkwort Umboalambo (aus Umboa, der Hund, und Lambo, das Schwein, zusammengesett) zu bezeichnen und rüsteren sich auch beim letzen Kriege, ihren Bedrückern vom Hochlande möglichken Schaben zu thum. Sie haben num an Stelle der Unteimerina die Franzosen zu Herren erhalten und machen auch diesen zu sich aben num Almallich können die Kranzosen das Land der Sakalaven besehen. Ein wesentlicher Schritt vorwärts für die Franzosen war es, als am 4. Januar 1898 der wichtige Küstenplat Tambobaron in ihre Hände siel. Wie Kurze berichtet, hatten die Könige der Sakalaven eine Art Talisman, dessen Schub sielle ihren unrechtmäßigen Thronfoser zu gute kam. Er bestand aus Haarbückeln und Rägeln der verstorbenen Könige und aus Krotobilzähnen.

Die Berührungen der heutigen Herren der ganzen Insel, der Franzosen, mit den Bewohnern Madagaskars begannen schon im 17. Jahrhundert. Im Jahre 1642 bildete sich in Dieppe eine Gesellschaft zur Ausbeutung Madagaskars, welche im äußersten Süden ihren wenig glitcklich gewählten Stügpunkt such kort Dauphin gründete. Die Ansiedler versuhren graufan und treulos gegen die Singeborenen, es war daher nicht zu verwundern, daß die sich sich sich vereinigten, 1672 das Fort Dauphin erstürmten und alle Franzosen erschlugen. Das 18. Jahrhundert sah keine ernstlichen Pläne zur Wiedergewinnung des verlorenen Ginstussen. Mad abenteuerliche Unternehmen des Grafen Benjowsky kann man kaun dahin rechnen. Im Jahre 1811 richteten die Engländer ihre Blick auf Madagaskar, das sie als eine wirtschaftliche Tependenz der Maskarenen anfahen, doch nuchten sie 1816 ihre Ansprücke ausdrücklich wieder aufgeben. Unter Radama I. herrschte aber doch englischer Sinsluß auf der Insel

Der herrschende Stamm der Anteimering begünftigte damals, wie Reller erfuhr, den Import von berauschenden Getränken zu den öftlichen Rüstenstämmen, um sie zu schwächen und leichter beherrschen zu können. Radama I. hatte das Heer nach europäischem Muster organisiert, Kanonen gekauft und den Sklavenhandel verboten. Unter den folgenden Regierungen wechselte französischer und englischer Ginfluß, doch besetzten die Franzosen seit 1840 wieder einige Rüstenpuntte, wie Diego Suarez, Roffi: Be, Sainte Marie be Madagastar und andere, Die ihnen aber zunächst wenig Gewinn brachten. Radama I, war schon 1828 durch Giftmord auf Unstiften seiner Gemahlin Rangvalong, welche die Reformen ihres Vorgängers teilweise wieder beseitigte, aus bem Wege geräumt worden. Der sehr franzosenfreundliche Radama II. regierte nur von 1861-63; diesem folgte wieder eine Heidin, Rasoherina auf dem Throne, die mit England einen Sandelsvertrag schloß und die Berkundigung des Christentums gestattete. Ihre Nachfolgerin wurde seit 1868 die Königin Ranavalona II. Manjaka, unter beren Regierung die Frangofen fehr an Macht verloren, so daß sogar die kleinen Küstenbesitzungen bedroht waren. Seit 1883 regierte die Königin Rangvalong III. Manjaka, vermählt mit dem ersten Minister Rainilairivonn. Der englische Ginfluß befestigte fich nun mit der Ausbreitung des Miffionswefens immer mehr, während der frangöfische guruckging. Schließlich war der Ausbruch offener Keinhseligkeiten nicht mehr zu vermeiden, und 1883 besetzten die Franzosen zeitweilig eine Unzahl Ruftenpunkte, besonders Tamatave und Majunga, die beiden Safen der Sauptstadt. Große militärische Erfolge wurden zwar nicht erreicht, aber es fam doch am 17. Dezember 1885 ein Bertrag zu ftande, ber befagte, daß Madagasfar in allen auswärtigen Beziehungen von der frangösischen Regierung vertreten werden sollte. Außerdem wurde die Bai von Diego Suarez an Frankreich abgetreten. Da indessen ben Franzosen die uneingeschränkte Erwerbung von Grundeigentum im Lande nicht gestattet wurde, auch Angriffe gegen Franzosen ungestraft blieben, fo begann am Ende des Jahres 1894 ein neuer Krieg. Schon am 12. Dezember wurde Tamatave ohne Kampf wieder besett; dann aber begann für die Franzosen die mühjelige, viele Monate mahrende Beit bes Wegebahnens jum Bochlande, wobei jedoch die Truppen vom Zeinde nur wenig beunruhigt wurden.

Am 30. September 1895 wurde die Hauptstadt Tananarivo nach mäßigem Rampse besieht. Der Widerstand der Regierung war damit zu Ende und das französische Protettorat wurde anerkannt, das sich schon 1896 in eine förmliche Annerion der Insel durch Franksreich verwandelte. Seitdem bildet Madagaskar eine unmittelbare französische Besitzung. Sine machtlose Regierung der Königin blieb noch eine Zeitlang besiehen, dis die Franzosen endlich

dazu schriften, die Königin ganz von der Infel zu entsernen. Die Lage Madagaskars war bis dahin derzenigen vieler Schuhstaaten der Engländer und Holländer in Indien ähnlich. Nach dem offiziellen Abschlusse des Krieges hatten indes die Franzosen noch manchen Ausstaad zu deskämpsen. Im Jahre 1897 wurden die unabhängigen Tanala bekriegt und ihre Hauptseste Itongo am 10. Oktober durch List genommen. Die Berluste dei diesen Kämpsen sollen relativ größer gewesen sein als die während des Hauptseldzuges. Auch 1898 dauerten namentlich im Westen der Insel die Unruhen noch sort, und noch immer halten die Franzosen auf der Insel ein Heer von etwa 28,000 Mann.

Ob Madagaskar wirklich eine sehr lohnende Kolonie für Frankreich werden wird, kann noch nicht als ausgemacht gelten. Der offizielle, 1899 erschienene Führer für den Auswanderer sagt: "Madagaskar ist weder ein Sden noch ein Eldorado, aber auch kein peträssches Arabien", und trifft damit wohl das Richtige. Die Volkszahl der großen Insel ist häufig überschätst worden; überdies ist sie während der zahlreichen äußeren und inneren Kriege zurückgegangen. Sie beträgt wohl kaum noch 2,270,000 oder etwa 4 auf das Quadrakkilometer. Es mögen davon kaum 800,000 dem herrschenden Volke von Imerina, etwa ebensoviel den als Sakalaven bezeichneten Stämmen angehören. Abgeschen davon, daß Frankreich überhaupt keine größeren Volkswengen an die Kolonien abgeben kann, dürsten auch weite Strecken der Insel sich nur sehr wenig für Besiedelung durch Europäer eignen. Die unerwartet geringe Jahl der Eingeborenen macht die Beschäffung von Arbeitskräßten schwierig.

Es muß für Frankreich zunächst die Hauptaufgabe sein, im ganzen Lande Sicherheit und Ordnung herzustellen, Berkehrswege, die dis jest auß Furcht vor seindlichen Einsällen absüchtlich vernachlässigt wurden, anzulegen, das Bedürfnis und die Kaufkraft der Bewohner für europäische Waren zu steigern und den Handel möglichst zu beleben. Schon jest ist dieser nicht undedeutend, denn im Jahre 1899 erreichte die kontrollierbare Ginsuhr in Madagaskar den Wert von 22,333,291 Mark gegen nur 17,312,800 Mark im Borjahre. Von ibser Summe kam der größte Teil auf Frankreich, nur wenig auf England, Deutschland und einige andere Känder. Hauptgegenstand der Einsuhr waren Tertilwaren, was ganz begreistlich ist, da die Singeborenen immer mehr ihre altgewohnte Tracht mit der europäsischen vertauschen. Auch manche anderen europäsischen Artikel, wie Kochtöpfe, leere Flaschen, Spiegel, Musikinstrumente und dergleichen, werden gesucht, und Getränke, namentlich Wein, Bier und Mauritius-Num, bilden einen wichtigen Artikel für die Einfuhr.

Unter den Gegenständen der Ausfuhr solgte 1899 der Bast der an der Weststüste reichlich wachsenden Naphiapalme unmittelbar auf dem Kautschuk. Dieser Bast wird in Europa von Gärtnern und Weinbauern schon viel gebraucht und kommt meist von Majunga. Nindshäute werden hauptsächlich nach England und Amerika, Görner nach England und Deutschland ausgesührt. Kautschuk war vor einigen Jahren noch wichtiger als jegt, aber die Eingeborenen haben auch dies Nautbau getrieben, so daß die Pssanze in einigen Gegenden salt verschwunden ist; an der Westküsste ist indessen der Vorrat noch ziemlich groß. Über Vorr Dauphin wurden nach Chapotte 1891: 15, 1892 und 1893 je 400, 1894: 250, 1895: 200, 1896 nur noch 168 Tonnen Kautschuk exportiert. Usso auch in Süden ist einem plöhlichen Unsschwung ein rascher Niedergang gesolgt. In geringerem Maße kommen noch Nuthhölzer, Wachs und serner Goldstaut, 1899 sür etwa 856,000 Mart, in Betracht; doch ist Madagaskar lange nicht so goldreich, wie man früher angenommen hatte. Der Gesantwert der Lussinhr betrug 1899: 6,436,800 Mark, wovon zwei Trittel nach Frankreich ging. Der Unteil Englands war sehr gesumfen, der

Deutschlands start gestiegen. Die Sinnahmen Madagaskars werden 1900 auf 11,017,600 Mark, die Ausaaben auf 11,017, 287 Mark veranichtaat.

An Eisenbahnen sind bis jeht nur 12 km bei Tamatave im Betriebe, doch hat das französische Parlament zunächst für die 396 km lange Linie von Tamatave nach der Hauptstadt 48 Millionen Mark bewilligt. Ter auf der ganzen Insel 2800 km Trabtlänge besügende Telegraph hat die Hauptstadt bereits erreicht. Im Jahre 1899 verkehrten 13,395 Schisse mit 1,752,000 Tonnen in den Häsen, davon 9235 französische. Bom Gesanthandel der Insel kamen 1899 36 Prozent auf Tamatave, 21 auf Majunga.



Roffi: Be. (Nach M. Boelstow.) Bgl. Tert, G. 622.

Madagaskar ist kein Land großer Städte. Die Hauptstadt Tananarivo mit etwa 50,000 Einwohnern liegt nach General Duchesnes Beschreibung auf einem selsigen, ziemtlich schmalen, von Norden nach Süden ziehenden, gegen Norden aber in zwei Arme austaussenden Plateau, dessen Ofte und Westadhang überall recht steil, stellenweise fast senkrecht abfällt. Wegen ihrer hohen Lage ist die Stadt nach Aubier als eine große, unregelmäßige, weißliche, kerrassensting aussteigende Häufermasse von selstsamen Unrrissen sich aus 25 km Entsernung sichtbar. Die Straßen sind uneben und sehr unregelmäßig, die Häufer stehen meist gruppenweise beisammen und bilden selten geschlossen. Bei der Stadt besand sich ein Observatorium, dessen Kätigseit durch den Krieg unterbrochen wurde. Im Inneren der Insel sit noch kianarantsoa, die 1200 m hoch liegende Hauptsadt der von 300,000 Menschen dewohnten Provinz Betsileo, zu neunen. Die Verbindungen der Stadt mit der 400 km entsernten Hauptstadt weren die jebt noch so unasinstig, daß man acht Tage brauchte, um den Weg zurückzulegen.

Unter den Rüftenorten ist bas raich wachsende Tamatave mit etwa 8000 Cinwohnern wegen ber Bermittelung bes Berkehres nach ben Maskarenen und Europa am wichtigken. Auch Dicgo Sugreg im äußersten Norden hat einen öfter mit Breft und Kerrol verglichenen schönen Safen und ift einer der besten strategischen Lunkte der Welt. Die Frangosen, die eine ftarke Truppenmacht hierber verlegt haben, hoffen aus der vielverzweigten, fast fjordähnlichen, aber wohl burch ein Zusammentreffen von Resselbrüchen entstandenen Bucht ein Toulon bes Indiichen Czeans zu machen. Diego und Suarez find eigentlich nur fleine Infeln vor ber Diego Suares genannten Bai; ber aufblübende Samptort im Sinterarunde beift Antiirang. Gine andere der älteren Ruftenstationen, Noffi-Be an der Nordwestfüste (f. die Abbildung, G. 621), deren Umgebung & Stublmann mit der Rüfte des Golfes von Negvel vergleicht, trieb früher lebhaften Buder- und Raffeehandel, ift aber jest etwas zurückgegangen. Die auf einer vulkanifchen Anfel erbaute Stadt liegt weniger gunftig als Majunga, ber westliche Safen ber Sauptftadt, wohin die Reise jest nur noch fünf Tage erfordert, und das noch füdlich vom 18. Breitenarad liegende Maintirano, ebenfalls ein Zufelhafen, wo nach Douliot zahlreiche indische und arabische Raufleute wohnen. 3m Sübwesten ift bas von beweglichen Dünen umgebene Tullear ber beste Safen, ber, wie man hofft, in lebhafte Besiehungen zu Gudafrika treten wird. Im außersten Süden ist Kort Dauphin ein nüglicher Ausgangs: und Stütpunkt für Forschungsreisende geworden. Wegen seiner ungesunden Lage war es schon einnal aufgegeben, ist aber dann durch die Rautidukaeminnung wieder zu Bedeutung gelangt.

In Kanal von Moçambique, etwa 120 km vom nächsten Küstenpunkte Madagaskars, liegt unter 42° 45' östl. Länge und 17° 3' südl. Breite die kleine, aber nicht uninteressante Insel Juan de Rova (bei den Sakalaven Rondanova), ein gehodenes Korallenriff auf einer Unterlage von Granit. Tas Junere der Insel ist nur ungefähr 1 m höher als die höchste Flutgrenze, der Rand ist aber mit 10—15 m hohen Tünen, die nach der Mitte nutldensörnig absallen und mit etwas Gestrüpp bekleidet sind, besetzt. Der dichte Wald, der früher die ganze Insel bedeckte, ist von den Sakalaven, die zeitweise zum Fange der Karettschildröte hierher kommen, zerstört worden. Fauna und Flora sind sehr arm, aber einzelne Arten, denen keine Feinde nachgestellt haben mögen, haben sich gewaltig vermehrt, vor allem verwilderte Katzen, Speckfärer und eine kleine rote Unseise. Der deutsche Katurspricher Voelzkow, dessen keisener wir dies Angaben entnehmen, hat die kleine, aber wegen ihrer geringen Höhe und schwierigen Erkennbarkeit den Schiffen sehr gefährliche Inseln verweildert.

### b) Die Comoren und Albabra.

Zwischen dem Festland und der Nordwestssisse Madagaskars zieht sich die vulkanische Inselereihe der Comoren in nordwestessäschicher Nichtung fast rechtwinkelig zur Nichtung des Moçamsbique-Kanales hin. Es sind von Osten nach Westen vier Fauptinseln, nämlich Mayotte oder Maote, Johanna oder Unjouan, Mohilla oder Moali und Große Comoro oder Ungasija. Die östlichen Inselen sind niedriger als die westlichen, auch ist die vulkanische Thätigkeit im Westen lebbaster. Ein sehr ansehnlicher, von K. W. Schmidt bestiegener Bulkan, der nach diesem Neissenden 2250, nach anderen, wohl zu hohen Ungaben 2650 m hoch sein soll, liegt auf Ungasija. Die zahtreichen Lavaströme sind zum größten Teil aus seitlichen Spalten bervorgequollen; 1882 war ein Dorf zerstört worden. Der Berg ist von der Höhe von 800 bis zu der von 1500 m mit prächtigen Urwäldern bedeckt, in deren Schatten sich auch Bananenpstanzungen sinden. Die Spike ist dereigipfelig, der Schlund des Lulkanes, in dessen Mitte eine zweite kleinere

Einsenkung, der neuere Krater, liegt, mißt mehrere Kilometer im Durchmesser. Die Spige ist selbst nur ein Stück des Nandes eines viel älteren, weit größeren Kraters. Auch die übrigen Inseln sind ganz vulkanisch, ihre Krater sind aber in neuerer Zeit nicht mehr thätig geweien. Zedoch kommen Erdbeben vor; sie rühren nach dem Bolksglauben der Johannaleute daher, daß ein unterirdisches Ungetüm, ob der Sündhaftigkeit der Menschen zurnend, sein Ohr schüttelt.

Die Regenzeit fällt auf Anjouan nach Hilbebrandt in die Monate Januar bis April, verlängert sich aber in Gebirgsthälern, die gegen den kühlen Südwind offen sind, dis Juli. Im September und Ekober fallen die Regen der "kleinen" Regenzeit; auch der Rest des Jahres ist nicht ganz regenlos. Auf den Bergen muß die Regenhöhe bedeutend sein, für Mayotte werden nach kurzer Beodachtungsperiode 1102 mm angegeben. Ter Monjun herrscht auf den Comoren noch ziemtich regelmäßig, schwere Wirbelfitürne sind aber nicht selten und haben noch 1898 großen Schaden angerichtet. Juli und August sind die kühlsten und trockensten, Februar und März die seuchtessen und heißesten Monate des Jahres. Die Waldsschen, Februar und März die keuchtessen und heißesten Monate des Jahres. Die Waldsschen ist reich und präckig, hellgrüne Farnbäume mit mächtigen Webeln bitden in den düsteren Urwäldern gleichsam einen Wald im Walde. Auch die tiesen Schlünde der Kavaselder sind mit Farnen besetz, weiße Erchideen wetteisern mit ihnen am Üppisteit. Die Fauna scheint im allgemeinen nicht reich zu sein, eine Lemurenart (Lemus anzurensis) sindet sich auch auf Anzouan, doch sehlen z. B. Landschildröten, Chamäleons und alle Frösse; Vögel und Insetten sind verhältnismäßig schwach vertreten.

Die Bewohner der 1972 4km umfassende Comoren, etwa 85,000 an Jahl, sind höchst gemischt; es lassen sich ofrafrikanische, madagassische, arabische und vielleicht sogar persische Elemente unterscheiden. Die Sprache der Insel Anzonan erschien Hildebrandt als ein den lokalen Berhältnissen auf Angepaßtes Kisuahelt. Es bestehen auf den Comoren zahlreiche kleine Sultanate, besonders auf Angesisch, wo die beiden Reiche, Sanda im Westen und Basini im Nien, den größten Teil der Inselsen. Der Osten ist schwecket dewohnt als der Süden und Westen. Die politischen Berhältnisse waren dieser schwen im führten zu häusigen Fehden. Die Hauptorte sind Sanda und Mroni mit se 3000—4000 Einwohnern. Die Insels Mohisla ist sehr schwen zugänglich, aber ziemlich start bewohnt. Auch hier herrichten Fehden zwischen dem Sultanaten Fundumi im Norden und Niumaschua im Süden. Jur Zeit von K. W. Schmidts Besud war Niumaschua, dessen und Niumaschua im Süden. Sur Zeit von K. W. Schmidts Besud war Niumaschua, dessen der der durch unterseisiche Korallendänke leidlich geschützt sit, eben von den Fundumi-Leuten vollständig zerkört worden. Es war ein großer Ort mit vielen Steinhäussern gewesen.

Die Insel Mayotte war schon seit 1841 französisch, doch hatten die Franzosen nicht diese Insel selbst, sondern das benachdarte ganz kleine, dürre Lava-Ciland Dsaubsi zum Sipe ihrer Beamten gewählt. Erst 1886 haben die Franzosen ihr Protektorat über die ganze Gruppe ausgebehnt. Die Comoren sind keine schleckte Erwerbung, denn es werden Kofoxpalmen, Maniok, Juckerrohr, Bananen, auch Gewürznelken mit gutem Ersolg angebaut, und der Handel ist bessonders auf Mayotte, dessen Ginfuhr 1898 einen Wert von etwa 315,000 Mark, die Aussuhr aber einen Wert von 676,000 Mark hatte, ziemlich lebhast.

Gine zu weit gehende Ausdehnung der Pflanzungen auf Kosten des Waldes, wie auf den Maskarenen, ist hier weniger zu befürchten, da die höheren Teile der Gebirge zu schwer zugänglich sind.

Französisch find jest auch die früher als englisch bezeichneten Glorioja-Injeln, welche gleichsam eine Verbindung zwischen den Comoren und der Nordspitz Madagastars herstellen, englisch ist dagegen neben einer ganzen Neihe kleinerer Gilande die merkwürdige Insel Albabra,

welche unter 9,5° Breite, also mit der Nordspipe des Rhaffases etwa unter gleicher Breite liegt. Sie ift zulebt von Boelbkow genau untersucht worden. Die 157 gkm umfassende Inselwelt von Aldabra, ein eiförmiges Atoll, dessen innere Lagune von einem aus drei Hauptstucken bestehenden Anselfranz umaeben ist, bieß bei den Arabern mit Recht die "arune Ansel", denn sie ist fast ganz mit dichtem, teilweise nahezu undurchdringlichem, 1-4 m hohem Busche bedeckt, der auf messerscharfem, ausgewaschenem Korallenkalk steht und zumeist Rubiaceen, Tiliaceen, Legu= minofen und vor allem Pleaceen enthält, während Dorngewächse sehlen. Die Dünen find teilweise mit hohen Rajuarinen, die in der äußeren Erscheinung unseren Zärchen ähneln, besett. Albabra ift namentlich der großen Landschildkröten halber berühmt, von denen es hier vier Arten gibt. Obgleich sie infolge unverständiger und zweckloser Versolgung an Zahl und auch an Größe fehr abgenommen haben, tommen boch noch immer einzelne riefenhafte Cremplare vor, bie den dichteften Busch bewohnen und ihn nur zur Zeit der Cierablage verlassen. Auch die groken Seeichildfröten (Chelone viridis und andere Arten) find immerbin noch häufig, und da ihr Fleisch, ihr Fett und die dunnen Schilder auf dem Panger (die auf Java als Erfat für Glasfenster benutt werden) lohnende Sandelsartikel find, jo halten fich ihretwegen einige Bewohner, wenn auch faum ftandig, auf ber Infel auf. Die Bogel von Albabra zeichnen fich, ba auf der Infel in der Regel nicht geschoffen wird, durch ungemeine Furchtlofigkeit dem Menschen gegenüber aus.

### c) Die Amiranten und Senchellen.

Gerade im Norden von Madagaskar liegt ein zweites Juan de Nova, dann folgen die selten erwähnten (britischen) Amiranten, eine 83 qkm große Gruppe von 150 Inselden, unter denen nur sechs zeitweilig besucht werden, weil sie reich an Kokospalmen sind; abermals weiter nach Nordosten, vom 5.0 stöll. Breite durchschnitten, die Gruppe der Senchellen oder richtiger Schellen, da sie den Namen des Franzosen Moreau de Schelles trägt. Diese Gruppe besicht aus 7 etwas größeren und 22 kleineren Inseln, doch übertrifft die Haufe, auf die von den 264 gkm der ganzen Gruppe allein 165 kommen, die anderen weit.

Die Senchellen verraten sich deutlich als Teile eines längst verschwundenen größeren Ganzen, denn sie enthalten granitische Kerne. Die Höhen der Gebirge sind nach Brauers Beschreibung abgerundet oder von ruinenartigen Blockmassen gekrönt. Überhaupt sind Granitblöcke der verschiedensten Größe und Form auf den Inseln sehr häufig und nicht ohne Außen, da sie die Abschwenmung ver fruchscharen Erde hemmen. Allmand glaubte eine noch in neuer Zeit forteitende Senkung der Inseln annehmen zu dürsen. Brauer ist zu der gegenteiligen Unssicht gekommen, da er auf salten Inseln gehodene Korallenrisse skruere ist zu der gegenteiligen Unssicht gekommen, da er auf salten Inseln gehodene Korallenrisse von bedeutender Entwickestung umgeben saft alle Inseln und machen sie sichwer zugänglich. Die höchsten Erstwickestung umgeben saft alle Inseln und machen sie sichwer zugänglich. Die höchsten Ersebungen liegen im Norden von Mahé, wo der Morne Senchellois nach Chum 988 m erreicht. Auch die steine Inseln zu siehel Sithouette hat einen Berg von 752 m, die anderen Inseln nicht so hoch. Flüsse, ost mit sichönen Wasserfallen, sind reichstich vorhanden: auf Mahé werden 133 gezählt.

Das Klima der Inseln ist troß des weiten, sie umgebenden Tzeans ziemlich heiß, namentlich werden die warmen Nächte drückend empfunden. Die mittlere Jahreswärme mag 27—29° betragen, die mittleren Jahresertreme von Mahé sind 30,9° und 21,3°, Zahlen, von denen die für das Minimum außerordentlich hoch ist. Die mittlere Bewölsung ist mit 53 Prozent sehr bedeutend, die Negenmenge (2450 mm) ziemlich groß; die Hauptregenmonate sind November bis April, während Juli und August am trockensten sind. Tas Klima soll leidlich gesund und sast ohne Malaria sein, doch haben Pockenepidemien einige Male große Verheerungen angerichtet. Auch die Lepra ist nicht unbekannt.

Die alten herrlichen Bälder (f. die untenstehende Abbildung) sind jest bis auf einige, sorgfältig geschonte Reste zerstört und durch die sehr mannigsaltigen Pstanzungen, aber auch durch Gras und Buschwerf ersest. Außer mehreren anderen den Senchellen eigenen Palmen zieht besonders die Meerkokoppalme, die berühmte Lodoicen Sechellarum, die Ausmerkamkeit auf



Die Budt von Mabe, Gendellen. (Rad einer Photographie ber Baldivia: Egvebition.)

sich. Sie findet sich nur noch in einigen Schluchten und Thälern auf den Inseln Prasifin und Curieuse; doch werden die noch erhaltenen Bestände dieses schönen und merkwürdigen Baumes, der 40 m hoch wird, 35 Jahre bis zur Entfaltung der ersten Blüte braucht und die schwersten Früchte des Pflanzenreiches liesert, jest sorgfältig von der Regierung geschützt.

Die Fauna ist durch ihren starken Endemismus sehr interessant. Dreizehn Vogelarten sind den Inseln eigenkümlich, die eigene Art der großen Landschildkröten ist wohl ausgestorben, denn die noch vorhandenen Syemplare stammen nach Voeltsow von Aldabra. Die Schnecke Holix Studeriana ist eine der größten bekannten Arten. Von den Inselten leben die meisten am Boden unter Blättern. Höcht merkwürdig sind einige halb unterirdisch lebende Umphibien.

Die etwas über 18,000 Köpfe starfe Bevölkerung besteht vorwiegend aus französiichen, von den Masfarenen stammenden Kreolen sowie Regern, Indern und Chinesen. Die französische Sprache und die römisch-katholische Religion herrschen vor, die Areolenbevölkerung steht aber nicht im besten Ruse. Sie beschäftigt sich mit Plantagenwirtschaft. Abgesehen von den Kosospalmen und dem durch die Konkurrenz des Rübenzusers bedrohten Zuserrohre werden Kastao, Ranille, Kassee und Gewürznelken angebaut. Die Aussich erreichte 1898 den Wert von 1,776,420 Wart, die Sinsuhr den von 1,235,710 Wark. Die Lage der Instell wussichen Aben und Mauritins sowie zwischen Sensibar und Indien ist strategisch nicht unwichtig, doch schein die englische Regierung, der die sein 1744 französischen, aber erst seit 1770 wirklich dessenderten Instellen, diese Ableiten Instellen, diese Kolonie weniger beachtet zu haben als andere. Überdies hat sie sich bei der Übernahme der Instellen werdsischen mit den katholische Religion und das französische Recht, sondern auch die französische Sprache unverfürzt zu erhalten, so daß englische Sprache und Gesünzung nur sehr schwer Boden fassen können. Der Haufen mit chwa 8000 Einwohnern ist Mahé oder Port Victoria auf der gleichnamigen Instel.

Durch eine bogenförmige Reihe von Bänken und Untiefen, auf der mehrmals winzige Inselden auftauchen, treten die Senchellen mit den Maskarenen in eine gewisse Verbindung. Den Senchellen am nächsten liegt die Sana de Malha benannte Bank, nur 200 m unter dem Meeresspiegel. Dann folgt die Nazarethbank und die Inselgruppe der Cargados oder Garagos. Sie ist nicht dauernd bewohnt, sondern nur zeitweise werden die Kokospalmen, die sich auch hier reichtich sinden, ausgebeutet. Von dieser Reihe von Untiesen sind Mauritius und Kinnion nur durch einen tiesen, aber nicht breiten Kanal getrennt, während Rodriguez einer besonderen unterseisschen Erhebung anzugehören scheint.

#### d) Die Masfarenen.

Die Höhen der drei Mastarenen nehmen von Westen nach Often ab. Die 1979 akm große Infel Reunion, früher Bourbon genannt, besitt im Piton des Neiges einen Berg von 3069 m Bobe, auf beijen Gipfel zuweilen Schnee fällt, der jedoch felten eine Woche liegen bleibt. Der Berg liegt ziemlich in der Mitte der Infel; große Schluchten und Reffelthäler, in denen die zahlreich nach allen Richtungen bin jum Meer abströmenden Bache entspringen, umgeben ihn. Auch bie übrigen Teile ber Infel find von hoben Bergen erfüllt, die im Nordwesten 1475 m., im Guboften 1535 m, im Westen 1656 m, im Often 900- 1000 m Sobe erreichen. Im Gudosen ber Infel liegt innerhalb eines außerordentlich regelmäßigen Bergwalles, der Ruine eines älteren, noch weit anschnlicheren Bulfanes, der 2625 m hohe Bulfan Viton de la Kournaise oder Bulfan von Réunion. 3m 18. Sahrhundert war diefer Bulfan einer der thätigsten der Erde, und auch im 19. Jahrhundert haben noch einzelne große Ausbrüche stattgefunden, der lette 1860; feitbem icheint fich bie Thatiakeit abgeschwächt zu haben. Un ber Seefeite bes Bulkanes, wo jener große Zirfus unterbrochen ift, liegt ein weites Lavafeld, le Grand Brule genannt. Auch die anderen Gebirge der Infel find burchaus vulkanisch, doch ist zu vermuten, daß auch hier wie auf Mauritius die nichtvulkanische Grundlage ber Insel noch entdeckt werden wird. Die Gebirgslandschaften bes Inneren von Réunion sind nach Stuhlmann mit denen der Schweiz zu vergleichen; je weiter man von der Rüfte in die Berge hineinkommt, desto mehr nimmt die Feuchtigkeit und auch der Pflanzenwuchs zu. Besonders schön find die Umgebungen des Luftfurortes Salagie.

Weniger hoch als Réunion ist Mauritius (1914 9km). In der Mitte der Insel liegt ein 300--500 m hohes Plateau, aus dem sich der Piton de Milieu zu 583 m erhebt. Im Südswesten, in den Montagnes de la Nivière Noire, werden jedoch 826 m erreicht, im Nordwesten

im Pieter Both 813 m und in den Bambonbergen 628 m. Ter Pieter Both ist eine der seltsamsten Berggestalten der ganzen Erde: auf einem mächtigen Sociel erhebt sich icharf absgeset, doch sein mit dem Sociel zusammenhängend, der sogenannte Kopf des Berges, dessen Besteugung lange für ein außerordentlich führes Unternehmen galt, in neuerer Zeit aber öster außgestührt wurde. Auch die Insel Mauritius besteht fast ganz aus vulkanischem Gestein, doch hat man bei Chamarel in 400 m Höche Thomistieser und bei Midlands im Inneren der Insel in 550 m Höhe Chloritischieser nachgewiesen. Zwischen den Bergmassen gibt es auch größere Sebenen. Das Flusinetz zeigt eine ähnliche radiale Anordnung wie das von Réunion. Korallenrisse ungeben besonders den Diten der Insel.

Die dritte, nur 111 4km umfassende Insel, Rodriguez, wurde früher als eine (Kranitzinsel betrachtet. Roch Higgin schrieb 1849, daß der Hauptbestandteil der Jusel Granit mit darüberliegenden Schichten von Sande und Kaltstein sei. Indessen ist des Gelegenheit der Benuserpedition von 1874 festgestellt worden, daß Rodriguez, wenn auch ein unvulkanischer Kern vorhanden sein mag, eine vulkanische Insel sit. Un das nur bis 395 m aussteigende Hauptgebirge der Insel, welches zahlreiche, durch dünne Schichten von Usche, Schlacken oder verschiedensarbigem Thon getrennte Lavaergüsse erkennen läßt, schließen sich Genen aus böhlenzeichem Korallenkalk an. Von den zahlreichen kleinen Inselchen, welche die Hauptsinsel umgeben, sind acht vulkanisch, während die übrigen aus Korallenkalk und Sand bestehen. So stellt sich Rodriguez in der Hauptsache als ein Bauwerf vulkanischer Kräste und der Korallen dar.

Das Klima der Maskarenen ist warm, sehr feucht und regnerisch. Auf Reunion dauert die ichwüle Regenzeit vom November bis zum April, die fühlere Trockenzeit vom Mai bis Oktober. Die Regenmengen find je nach der Stellung der Station zu den Regenwinden fehr verschieden. auch die jahreszeitliche Verteilung ist feineswegs überall die gleiche, aber im allgemeinen fallen fehr große Mengen. Bu St. Benoit an der Ditfuste erreicht die Regenhöhe 4040 mm; vom Dezember 1844 bis zum Rovember 1845 follen hier fogar 5690 mm gefallen sein, davon im Dezember allein 1245 und innerhalb 15 Stunden einmal 732 mm. Bu St. Joseph an der Sübfüste fallen bagegen 2003 nm, ju St.-Denis an ber Nordfüste nur 1357 mm. Auch auf Mauritius fällt ziemlich viel Regen, der meifte auf den Bergen des Inneren, jo auf der Station Clung 3748 mm, mahrend an der Rufte die Regenmenge unter 2000 mm bleibt. Die Sauptregenmonate find fait überall Januar und Februar, ganz regenlos ober auch nur fehr regenarm ift aber kein einziger Monat. In der fühleren Jahreszeit fand Stuhlmann die Wärme nicht höher als in einem deutschen Sommer. Die Mittelmarme von Port Louis beträgt 25,10, die bes neuen Albert-Observatoriums in 55 m Seehohe 23,60, die absoluten Ertreme baselbit find 31,6° und 11,9°. In Port Mathurin auf Nodriguez wurde als Wärmemittel 25,1° aufgezeichnet, bie Regenmenge beträgt 1104 mm, in 24 Stunden fielen einmal 106 mm.

Mauritius ist seiner schweren Wirbelstürme halber berüchtigt, die gewöhnlich vom Zanuar dis März, seltener im Tezember und April auftreten. Der furchtbarite von allen, der
vom 29. April 1892, erschien sedoch ungewöhnlich spät und zog auch aus ungewöhnlicher Richztung, nämlich aus Nordosten, über die Insel. In 25 Jahren wurden 53 größere Trkane aufgezeichnet, und auch die, welche die Insel nicht direkt berühren, werden doch durch die Brandungswellen, die sie an die Küsten der Insel senden, gefährlich. Reunion scheint von den Trkanen weniger betroffen zu werden.

Früher galten die Masfarenen, vielleicht infolge der übertreibenden Schilderungen von Bernardin de Saint-Pierre, für eine Art von Paradies und namentlich für äußerst gesund. Auf

diesen Ruhm müssen die Inseln seit einigen Jahrzehnten verzichten, denn mit der starken indisiden Einwanderung sind die Tieber ins Land gekommen. Mauritius ist nun eine sehr gefährliche Tieberinsel geworden; zum Fieber haben sich Cholera, Blattern, neuerdings die Influenza, an der in wenigen Monaten Tausende starben, und die Beulenpest gesellt. Selbst in das Innere der Jusel, in die ewig seuchte, von Nässe triefende Gesundheitsstation Eurepipe dringen die Kieber schon ein.

Anch der äußere Anblic der Inseln hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Die alte prachtvolle Aloxa ist vielsach verschwunden; an ihre Stelle sind einsörmige Pslanzungen, besonders von Zuckerrohr, getreten. Judische Fruchtbäume sind in großer Jahl eingeführt worden, die gleichzalls aus Indien siammende wilde Brombeere (Rubus moluccensis) erdrückt mit ihren bis 10 m langen Nansen weithin alle andere Begetation, ähnlich wirtt nach Stuhlmann das hübsich gelbrot blühende Gestrüpp Lantana Camara. Bo die Wälder noch erhalten sind, wie im Inneren von Mauritius, sind sie wegen der großen Feuchtigkeit der Luft äußerst dicht und üppig, vielsach sunpsig und moorig. Über dem Vald folgt auf beiden Hauptinseln eine Bambusregion, dann die als "Innbavilles" bezeichnete Gesträuchvegetation, die aus mannschofem Gebüsch, Krunnuholz und kleineren Bäumen zusammengeset ist. Der Sndemismus ist groß, Verwandtschaften mit Südostassen, ja Lustralien treten auch hier stark hervor.

Bochft bemertenswert war die alte Tierwelt der Mastarenen. Auch hier gab es riefige Landidilbfroten in großer Menge. Rach 21. Bolau waren im Jahre 1691, als Lequat Robriques besuchte, die Schildfroten noch fo baufig, daß man dichte Scharen von 2 3000 Stud antraf und über 100 Schritt auf ihrem Ruden dahinschreiten konnte. Uhnliches galt von Mauritius und Reunion. Das Berproviantierungsbedürfnis der Seefahrer auf ben früheren langwierigen Segelschiffreisen und die Ginführung von Schweinen hat diese großen Bestände rasch vernichtet. Zuerst verschwanden sie auf Réunion, von dessen Schildfröten fein Museum einen Rejt besiten foll; jest find fie auf allen drei Inseln völlig ausgestorben. Richt minder find die höchst mertwürdigen Charaftervögel der Maskarenen verschwunden. Der Dronte oder Dodo, ber Didus ineptus Linnés, ber Walghvogel ber Hollander, war eine riefige Taubenform. Da Diefer Bogel aber meder fliegen noch ichnell laufen konnte, jo erlag er ichon im 17. Sahrhundert dem Menichen. Längst verschwunden ist auch der wahrscheinlich gleichfalls den Tauben naheftebende, auf allen brei Infeln nachgewiesene Solitaire (Didus solitarius), so genannt, weil man ihn nie in größeren Mengen sah. Der Aphanapteryx imperialis war den Rallen verwandt. Die noch vorhandene Fauna weift große Lüden auf, Reptilien find jelten, Giftichlangen icheinen gang zu fehlen, doch fürchtet man jest, daß mit dem Ballaft indischer Schiffe folche eingeschleppt sein könnten. Zahlreiche Sidechsen von zum Teil australischem Charafter kommen vor. Gine Angahl Sangetiere, wie das Wildidmein, der Javahirich, der Hafe, das Kaninchen, find erft in neuerer Zeit nach Mauritius gelangt. Die Ratten haben sich zeitweise furchtbar vermehrt und follen einst die Hollander zur Wiederaufgabe der Infel gezwungen haben.

Die Maskarenen wurden am Anfang des 16. Jahrhunderts von dem Portugiesen Pedro de Maskarenhas entdeckt und völlig menschener gesunden. Mauritius wurde 1591 von den Holländern besetz, am Anfang des 18. Jahrhunderts aber wieder geräumt. Schon 1721 traten die Franzosen, welche 1631 Néumion, das damals Bourdon genannt wurde, genommen hatten, am ihre Stelle und bebielten den Archivel bis zur Napoleonischen Zeit. Dann ging er an die Engländer über, die 1815 nur Réunion an Frankrich zurückgaben, Isle de France aber, wie Nauritius zur französischen Zeit genannt wurde, und Nodriguez behielten.

Die Infel Neunion hatte im Jahre 1897: 173,192 Einwohner, also 87 auf das Quadratsfilometer. Unter den Bewohnern sind wohl noch viele Familien, die ihr Blut seit fast 300 Jahre
rein erhalten haben, aber die Mischlinge wiegen doch weitaus vor. Die Hautsarbe wechselt vom
reinsten Weiß zum tiessen Schwarz, das Haar ist bald blond, bald schwarz und oft ganz negerhaft. Außer den Mischlingen gibt es reine Reger, serner Juder, Madagassen und Chinesen. Die
Inder arbeiten auf den Plantagen und sollen einen günstigen Eindruck machen, doch wird anderseits versichert, daß man ihre steigende Einwanderung mit Besorgnis sieht. Die Chinesen halten
allerlei Läden und Schenken; trob sehr hoher Abgaben scheinen sie zu gedeihen.

Saint-Denis an der Nordfüste ist die wichtigste Stadt. Ihre Holzduster sind meist klein und einfach, prachtwoll und sehr groß aber manche öffentliche Gebäude. Wasserleitung und elektrisches Licht sehr nicht, nur das Pflaster der sauberen, schattigen Straßen sand Stublemann noch urwüchsig. Fährt man von St. Denis mit der Bahn nach dem erst 1897 vollenzbeten Hointe de Galets, so dat nan einen über 10 km langen, durch Pajalktlispen gebrochenen Tunnel zu passeren, zu dessen langiamer Durchsahrung der Zug etwa 30 Minuten braucht. Auch die übrigen Küstensiadte der Insel, unter denen wir im Süden St. Pierre, St. Philippe, St. Hospieh und St. Loois, im Westen St. Paul, im Norden St. Marie und St. Undrich einemen, sind durch die 156 km lange Eisenbahn mit der Hauptstadt verbunden. Im Inneren liegen hoch und recht kühl mehrere Gespundheitsstationen.

Zucker, Kaffee, Neis und Banille werden vorwiegend gebaut, doch sohnt der Zuckerbau wegen der niedrigen Preise weniger als früher. Die Sinfuhr übertraf 1898 mit 15,812,000 Mark die Aussuhr mit 15,222,400 nur wenig. Der Handel richtet sich immer mehr nach dem Mutterlande. Sinnahme und Ausgabe hielten sich 1900 mit je 4,344,000 Mark die Bage. Nach Stuhlmann ist Neumion eine sehr zwilisierte, völlig französische Insel, auf welcher eine musterhafte Tronung und Neinlichkeit herricht, bedeutende Plantagen eiseig betrieben und öffentliche Arbeiten von erheblichem Umfang ausgeführt werden.

Die jest britische Nachbarinsel Mauritius hat nach der Jählung von 1897 auf 1914 qkm 378,872 Einwohner, also nicht weniger als 198 auf das Quadratsilometer, ist aber bei all ihrer Fruchtbarfeit jest doch in keiner besonders günstigen Lage. Unabsehbare, einsörmige Juderplantagen überdeden einen großen Teil der Insel, zu deren Bearbeitung seit der Aushbebung der Stlaverei im Jahre 1834 zahlreiche indische Arbeiter herangezogen wurden, die 1891 bereits auf 256,000 angewachsen waren. Insolgebessen überwiegt auf Mauritius das männliche Geschlecht ganz bedeutend. Da die Inder neuerdings auch Landdesst erwerben, so sieht man auch hier ihre Zunahme mit steigender Besongnis; man spricht sogar von der drohenden Berdrängung der Weißen. Der früher so gepriesene Gesundheitszustand der Insel ist gerade durch die Ustaten in das Gegenteil verkehrt worden. Der Rest der Bewölkerung besteht aus Regern, Naddagassen, Arabern und Chinesen. Europäer mögen aus der Insel gegen 3000 zu sinden sein, die nach Sprache und Lebenshaltung noch satt alle als Franzosen zu betrachten sind.

Auch hier werden sich an Stelle der allzusehr ausgedehnten Zuderselder andere Kulturen, wie die der Lanille, mehr ausbreiten. Die finanziellen Berhältnisse haben sich in den letzten Jahren etwas verschlechtert. Die Einnahme der Insel betrug 1898: 10,591,800 Mark, die Ausgabe 11,302,090 Mark bei einer Schuld von 23,920,000 Mk., die allerdings, im Berschich zu derzenigen Natals oder der Kapkolonie, als gering zu bezeichnen ist. Der Schissverkehr erreichte 1898: 655,000 Tonnen, nur etwa ein Trittel dessenigen von Zamaica, die Aussich

1898: 38,277,820 Mark, die Einfuhr 33,369,730 Mk. Es waren 169 km Eisenbahnen und 217 km Telegraphenkinien vorhanden.

Die Hauptstadt der Iniel, Port Louis, mit über 60,000 Einwohnern, liegt am Meere an der Nordwestieite und ist reich an Gärten und Villen, überhaupt nicht schlecht gebaut, aber leider jest so ungesund, der leider jest so ungesund, der leider jest so ungesund, der Leider Leich Leider Leich Leider Leich Leider Leich Lei

Von der in Europa selten genannten Insel Rodriguez (110 qkm, 1897: 2772 Einwohner) ist nur zu melden, daß die ursprünglichen Ansiedler Staven von Mauritius, afrikanischen und asiatischen Stammes, waren. Ihre Nachkommen sind ziemlich dunkelsarbig, häßlich und siehen nicht in gutem Nuse. Sie treiben namentlich Zischang, aber auch Viehzucht und Gartenbau und ziehen ihre Haupteinnahme aus dem Erlös für gesalzene Tische, die sie nach Mauritius ausführen. Die inneren Verkehrswege sind noch sehr mangelhaft. Port Mathurin an der Nordseite mit etwas über 50 Gebänden ist die einzige größere Unssedeung und auch der einzige Hasen der san ganz von Korallenrissen umgebenen Insel. Nodriguez hatte 1898 bei einer Einnahme von nur 19,460 Mart eine Ausgabe von 33,360 Mt.; die Einfuhr hatte einen Wert von nachzu 144,560, die Aussight einen solchen von 18,150 Mart.

#### e) Sofotra.

Endlich ist noch die Insel Sokotra oder Socotora zu nennen, die als ein Zubehör der Comalitüfte betrachtet werden darf; denn auf derfelben Bank wie Cokotra liegen in der Rich tung nach dem Kestlande noch die kleineren Buseln Albo el Ruri und Samba. Beide find durch verhältnismäßig hohe Berge ausgezeichnet, benn Samha erreicht 744 m Bobe. Das mit 3579 9km die Größe Oberheffens nur ein Geringes übertreffende Sofotra ift ebenfalls eine recht gebirgige Insel, deren gactige und gerriffene Rämme, wohl Teile eines ftark erobierten Blateaus, im Diebel Hagier zu 1419 m austrigen. Die Mehrzahl ber größeren Thäler gehört der Nordabdachung an. Der Untergrund der Infel besteht nach Balfour aus Gneis und friftallinischen Schiefern, die von Granit durchsett find. Darüber liegt eine tertiäre Kaltsteindecke mit Karfterscheinungen, auch Auppen von Bafalt und Trachnt find aufgefunden worden. Das Klima ift nach Balfour mährend des Nordoftmonjung von Cftober bis April ziemlich fühl, in ber übrigen Zeit aber fehr warm. Regen fällt besonders zur Zeit bes Monfunwechsels, bann füllen sich die Trockenthäler mit Wasser. In den Niederungen beträgt die Mittelwarme im Januar 21°, in den heißen Monaten bis 30°, auf den Bergen ift es aber erheblich fühler; mahrend der fühlen Jahreszeit find fie häufig in Wolfen gehüllt. Die Ruften find besonders beim Monfunwechsel fehr ungefund; wahrscheinlich find die klimatischen Berhältnisse auf den Soben beffer, die Regenmenge aber mag dort bedeutender fein.

Die Flora der Insel hat nach Schweinsurth viel Eigenartiges, verrät aber eine enge Beziehung zu den äquatorialen Küstenländern Cstafrifas und zu der Südfüste Arabiens. Nach dem Besund der Flora wird Sokotra als eine kontinentale, seit alter geologischer Zeit nie völlig vom Lasser bedeckte Insel von jehr hohem Alter aufgesaßt, die vielleicht vor der Tertiärperiode

mit Afrika zusammenhing und später wohl nochmals auf kurze Zeit mit dem Festlande in Verbindung trat. Der Weiten und Often der Insel sind sehr verschieden, denn dort dominieren trockene, sandige Schenen mit Wüstenwegetation, während der Osten begünstigter ist. Ihm sehlt jedoch eigentlicher Wald; nur Distrikte von kleinen tropsischen Bäumen und Sträuchern sinden sich in fruchtbaren Thälern, die aber in etwa 1000 m Höhe ebenfalls plöglich aufhören und weiten Rasenstäden mit vereinzelten Bäumen Platz machen. Dier wachsen wilde Orangenbäume und Granatbäume. Zu den Charakterbäumen der Jusel gehört der Gurkenbaum Dendrosicyos socotrana.

Sokotras Tierwelt hat manches Eigenartige; es gibt zwei eingeborene Säugetiere, eine Flebermaus und eine Zibetkahe. In der Logekjauna herrscht der nordosiafrikanische Charakter vor, in der Amphibiensauma mehr der arabische; die Liper von Sokotra (Echis colorata) ist identisch mit der in Arabien und um das Tote Meer austrekenden Korm. Die Käsersauma ist nach Waterhouse emischieden afrikanisch, wogegen die Landmollusken mehr an Arabien, auch an Madagaskar erinnern.

Sofotra mag nur etwa 10,000 Ginwohner haben, ift also fehr ichwach bewohnt. Auf der Zusel wohnten bis zum 17. Zahrhundert nestorianische Christen, welche nur vorübergebend burch Portugiesen von der arabischen Oberhoheit befreit wurden. Aber schon Wellsted sand 1834 feine Spur von drijtlichen Gebräuchen auf der Infel mehr vor. Die alten driftlichen und himjaritischen Zuschriften sind schon 1803 durch die Wahabiten vertilat worden, und die wenigen jest noch vorhandenen find meist äthiopisch. Die Sigentumsmarken der Ramele zeigen aber nach Bent noch jett himjaritische Buchstaben. Die Insel frand eine Zeitlang unter bem Imani von Masfat, dann unter dem Zultan von Kischm in Südarabien. 1876 ließ sich England die Buficherung geben, daß die Insel an keine fremde Macht abgetreten werden bürfe, und 1886 ging Sofotra völlig in englischen Beith über. Die nicht allzu beguem zugängliche Infel ift für die Beherrschung des Zeeweges nach Indien immerhin nicht unwichtig. Die heutigen Bewohner find Araber, Snaheli und Inder und gehören wohl alle dem Islam an. Die Sprache der Bergbewohner in eigenartig: namentlich alle Tiernamen find nach Bent und Schweinfurth von fremdartiger Bilbung. Man treibt Gifchfang und Biehzucht, mahrend ber feit bem Mittelalter blübende Aloehandel in neuerer Zeit nachgelassen hat. Die meisten Ortschaften liegen auf der Norbseite ber Bufel, barunter ber Hauptort Tamarida. Die Engländer rechnen Sofotra gu ihrem indischen Raiserreich.

# 10. Schlußwort.

Wenn wir zum Schluß auf Grund ber in den früheren Abschnitten gewonnenen Ergebnisse unseren Blid auf die politische Stellung Afrikas, seiner Staaten und Rolonien in der Gegenwart richten, so mussen wir in erster Linie die jeht im ganzen und großen als abgeschlossen zu betrachtende Aufteilung Afrikas unter die europäischen Mächte würdigen.

Betrachten wir eine Karte Afrikas aus ber Mitte des 19. Jahrhunderts, so sehen wir das Innere des Erdteils vielsach noch mit den Phantasiegebilden jener Zeit erfüllt. Da sinden wir den großen zentralafrikanischen See, die steilen Abfälle der inneren Hochkänder gegen die Küste und vor allem das Konggebirge. Seltsam entstellte Ramen von Völkern und einheimischen Reischen sind hier und da eingetragen, vor allem aber fällt uns die gegen unsere Zeit ganz abweischende Darstellung der europäisischen Besitzungen auf. Da ist noch keine Nede von Einslußsiphären und Hinterländern; die einzigen Striche, in denen europäischer Einsluß über die unmittelbare Küstenzone hinausgeht, sind der äußerste Süden, Agupten und Algerien. Sonst gibt es nur "Faktoreien", Handelsstationen, die im damaligen Europa meist wenig bekannt waren und wenig gewürdigt wurden.

Abgeschen von den türkischen Besitzungen und Bajallenstaaten im Norden und Nordosten und auch abgeschen von der Inselwelt hatten damals nur drei Mächte an den Küsten Ufrikas wirklich Besitzungen: England, Frankreich und Portugal. Nach den französischen Besitzungen in Bestafrika nur nan aber auf den damaligen Karten ziemlich lange suchen, denn es sind nur Ansätz und Berfuche, damals anscheinend ohne jede Hossprung auf weitere Ausbreitung und Berfuchung. Englische Besitzungen schlen auf der ganzen oftafrikanischen Küste nördlich von Natal, aber auch in Bestafrika sind sie sehr zerstreut und eigentlich ganz undedeutend. Noch weniger kommen die damals noch vorhandenen niederländischen Faktoreien an der Goldküßte und die damals wie heute machtlose Regerkolonie Liberia in Betracht. Berhältnismäßig am aussebehntesten waren um 1850 die portugiesischen Besitzungen, wenn auch freisich ihre innere Bebeutung der räumlichen Ausbehnung durchaus nicht entsprach. Marokko und Abessinien sind annähernd in den heutigen Genzen verzeichnet, im Süden aber erscheinen die beiden, dem Weltverschung allerdings noch ganz fernstehenden Burenrepubliken. Sie dursten schon damals auf eine rühmliche Geschichte zurücklicken.

Gehen wir mm zehn, zwanzig Jahre weiter, fo zeigt das politische Kartenbild Afrikas noch keine durchgreifende Veränderung. Die Niederländer sind verschwunden, Agypten hat sich in den Sudan hinein ausgebreitet, Engländer und Franzosen haben im Anschluß an ihre älte ren Besitzungen einige neue Gebiete und Stationen besetzt, Portugal ist ziemlich unverändert



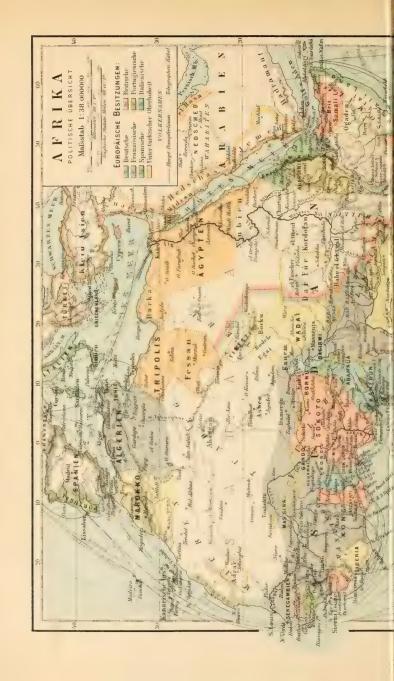





geblieben. Noch immer gibt es viel herrenloses oder boch in den Handen schwacher einheimischer oder orientalischer Herricher besindliches Gebiet.

Gehr verichiedene Urfachen mußten gufammentreffen, um einen plotlichen energischen Unfturm der europäischen Mächte auf den noch immer bedeutenden aufteilbaren Rest Ufritas ber beizuführen: ber steigende Wettbewerb der europäischen Staaten untereinander, die in Europa eingetretenen Machtverschiebungen, Die selbständigere Politik Amerikas, Ranadas, Australiens, wodurch ein Abströmen europäischer Auswanderer und Güter nach diesen Ländern fortan erschwert wurde, und in gewissem Mage vielleicht auch das Gindringen geographischer Renntnisse in weitere Bevolferungefreife. Drei neue Machte, von benen zwei, Deutschland und Atalien, fich auch in Europa erst vor furzem zu einer staatlichen Einheit zusammengeschloffen hatten, während die dritte, Belgien, gleichfalls erft aus dem 19. Jahrhundert batierte, traten auf den Schauplat und fuchten zu erlangen, was eben noch übrig war. Hierdurch wurden aber auch England und gang besonders Frankreich zu neuen Unstrengungen aufgefordert, und bald war der letzte Reft der Kuften vergeben. Man fing nun an, auch das Innere zu verteilen, wobei, wie wir früher fahen, auf die allerdings fehr veränderlichen Grengen der einheimischen Staaten gar feine Rücksicht genommen werden konnte. Gine große Anzahl von Grenzverträgen und Übereinkommen wurben abgeschloffen, bisweilen nicht ohne vorausgehende tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten und große Erregung. Co wurden Orte im innerften Ufrifa und Alufftreden, die faum erft auf die Rarten eingetragen waren, wichtig für die europäische Diplomatie und in Europa jedem Beitungelefer geläufig.

Betrachten wir die gegenwärtige Besitwerteitung in Afrika (s. die beigehestet Karte von "Afrika, Politische Übersicht"), so sehen wir jest mindestens 30 Prozent Afrika unter französischem Einstuß. Tas französische Afrika unsaßt hauptsächlich den Nordwesten und Westen des Erdeils. Man kann sest in der That von Algier oder Tunis dis zum Stanley Pool reisen, ohne anderes als französische Gebiet zu berühren. Mit ungemeinem Geschief, aber auch mit viel Glück haben es die französischen Tsissiere verstanden, die westafrikanischen Besitzungen der Engländer, Teutschen, Portugiesen und Spanier zu umklammern und sie zwar nicht ganz bedeutungslos zu machen, aber ihnen doch sede Ausbreitungsmöglichkeit in das Innere abzuschneiden. Die Frankreich wirklich den erwarteten Gewinn aus seinem großen afrikanischen Besitz ziehen wird, in freitig eine andere Frage. Die französischen Pläne, die auf eine Verdinsung mit dem Tien abzielten, sind geschetert; immerhin ist Obock eine nicht bedeutungslose und anderen Mächten wenig wilkfommene Etation am Indischen Tzean, und der Vesitz Madagskars hat die Französen zu Nachdarn Sübafrikas gemacht.

Etwa 25 Prozent Afrikas, wobei Agypten mitgerechnet wird, stehen unter englischem Süssensteinen Dinsten Aufrikas völlig, nur an der westafrikanischen Küste zwischen dem Nio del Rey und dem Tranje haben sie, abgeschen von der Walfischdi, keinen Anteil; auch in den Atlaskländern, auf die sie indessen von Gibraltar und Malta aus hinüberschauen, sinden wir sie nicht. Die Hauptstärke Englands liegt vielmehr in Süde und Ditafrika. Daraus erklärt sich auch das verzweiselte Streben nach der Vorherrichaft in Südafrika und die rückstolse Benühung, die Nillkänder mit den ostafrikanischen Besübungen, ja mitgen. Während die Franzosen nur in sehr wenigen ihrer afrikanischen Besübungen wirklich heimisch werden dienen, erössen sich den Engländern in Südafrika besser Unsstächten. Durch und durch den englischen Charakter tragende, aber nicht durchweg von Engländern bewohnte Siedelungen haben sich hier in Nenge entwickelt. Die englischen

634 Edlugwort.

Sandelse und Pslanzungskolonien vom Niger bis zum Gambia sind zur Ansiedelung wenig tauglich. Im Indichen Tzean hat England auch eine Neihe von geschicht gewählten Bestungen, doch ob von dauerndem Wert, kann gerade jett, wo die vormaligen glücklichen Zustände auf Mauritius eine so traurige Beränderung ersahren haben, zweiselhaft erscheinen. Im ganzen und großen wird die Geschichte Afrikas im 20. Jahrhundert vorzugsweise einen französische englischen Charakter tragen; die übrigen Mächte aber werden viel Geschich und Beharrlichkeit nötig haben, um ihren eigenen Besitzungen angemessen Geltung zu verschaffen.

Annähernd gleich, etwa je 7 Prozent, ist der Anteil der Belgier, der Tentschen und der Portugicsen in Afrika. So klein die belgische Küstenstrecke in Afrika ist, so riesenhaft dehnt sich doch der Kongostaat im Imeren aus, und so ist es gekommen, daß die Belgier sowohl an den Angelegenheiten des Sberen Nils als an denen des Kivu und selbst der Übergangskänder zu Südsafrika beteiligt sind. Man hat wohl Zweisel geäußert, ob das kleine Belgien einen so großen überseeischen Besitz feithalten kann, aber Belgien ist menschenreich und wohlhabend; auch das Borbild der gleichfalls ein sehr kleines Stammland bewohnenden Holländer mit ihrem großen indischen Besitz sit für die belgischen Nachbarn ermutigend.

Über den portugiesischen, vorzugsweise auf den Süden beschränkten Besühungen schwebt mit ober ohne Grund wie eine ferne Wolfe das Gespenst des deutschenglischen Geheinwertrags. Vorläufig hat dieser Umstand die Wirtung gehabt, daß die Portugiesen sich etwas mehr um ihre afrikanischen Länder bekümmert haben, ohne freilich bei ihrem Gelds und Menschenmangel größere Resormpläne ernstlich durchführen zu können.

Deutschland hat an vier Stellen bes afrifanischen Kontinents Besitzungen, bie wir ausführlich kennen gelernt haben. Es find gewiß nicht die besten, aber auch nicht die schlech: teften Stücke von Afrika, welche die Energie einiger unternehmender Männer und das Geschick der Diplomatie Deutschland fast in allerletter Stunde noch gesichert haben. Immerhin hat Teutschland Anteil an den Stromgebieten des Hils, des Kongo, des Sambefi, des Niger, des Schari und des Cranje; beutsch sind der Kilimandjaro und der Kamerungik, deutsch auch die regenreichsten und bie regenärmften Gebiete ber giritanischen Ruften. Bantuneger, Sudanneger, Kulbe, Hottentotten und mancherlei Mijchwölfer bewohnen die deutschen Rolonien. Bom Ctandpunkte des Geographen sind also die deutschen Kolonien so mannigsaltig wie nur irgend möglich, aber auch in wirtichaftlicher Sinficht leiden fie nicht an Ginformigfeit. Hoffnungsvolle Unfänge find überall vorhanden. Das beste Mittel gegen Mutlosigfeit wird es immer bleiben, die Anfänge unferer Rolonialthätigfeit mit den Anfängen berjenigen anderer Bolfer gu vergleichen. Wenn wir bedenken, einen wie tiefen Stand die Unsiedelungen ber Spanier in Umerika bald nach den ersten blendenden Erfolgen zeitweise hatten, und wie lange es dauerte, bis fich in ben heutigen Vereinigten Staaten ein auch nur einigermaßen lebhafter Sandel und Berfehr entwickelte, bann werben wir uns über bas trot aller Schwierigkeiten in den beutschen Rolonien doch ichon Geleistete nur freuen fonnen.

Abermals einen geringeren Anteil des schwarzen Kontinents (etwa je 3 Prozent) bengen die Türken an der Küste des Mittelmeeres, und die unheimlichen, aus langer Ersarrung zu dis jest wenig erfreulicher Thätigkeit erwachenden Abessinier; noch weniger (2 -11 2 Prozent) die in ihren weitgehenden Hössinungen jo schwer enttäuschen, aber doch nicht entmutigten Italiener, die nur noch durch die Eisersucht der europäischen Mächte vor Austeilung und Annerion bewahrten Marokkaner und die Buren Südafrikas, die 1899—1901 einen heldenmütigen Kampfum ihre Unabhängigkeit führten. Etwas größer wäre der Unteil der Buren anzusesen, wenn

wir nicht nur das Gebiet der beiden Republiken, sondern diesenigen Teile Tüdafrikas, in denen die Bewohner holländisch reden und zum großen Teil auch holländisch gesinnt sind, in Rechnung stellen wollten. Daß sich infolge sehr mannigfaltiger geographischer, historischer und politischer Momente gerade in dem für den Europäer wohnlichsten Teil Afrikas ein so scharfer Gegensatzwischen zwei weißen Stämmen, die derselben Völkergruppe und derselben Konseision angehören, herausbilden mußte, ist eine der betrübendien Erscheinungen der neuesten Völkergeschicke.

Der Neft Afrikas kommt auf die dürftigen Besitzungen der Spanier, auf die fragwürdige Negerrepublik Liberia und auf die Teile der Libyschen Büste, die dis jetzt noch nicht ausdrücklich aufgeteilt worden sind.

Der farbige Afrikaner kommt nun mit jedem Tage in immer engere Berührung mit dem Europäer; doch dürsen wir nicht annehmen, daß der Schwarze mit Sehnsucht darauf gewartet hat, aus drückenden Verhältnissen ersöst zu werden. Der Afrikaner hat sich in seinem ums vielfach fremdartig und abstoßend erschenden Leben im ganzen recht wohl gefühlt und keinfinis nach einem Umschwung verspürt. Ja sogar die Greuel des Schamanismus und Fetischismus, der Sklaverei und selbst der Menschenopser in den westafrikanischen Reichen nahm er als etwas einmal Gegebenes und Landesübliches hin. Die schlimmste Erscheinung afrikanischen Lebens, die Sklavenjagden und Landverheerungen der Araber, trat eigentlich erst im 19. Jahrhundert schänser hervor, die Sklaverei der echten Afrikaner untereinander nahm selten so grausame Kormen an.

Der Weiße tritt dem Afrikaner als Mijsionar, als Händler, als Pflanzer oder als Eroberer entgegen. Über die Thatiafeit ber Miffionare ift ein furg gufammenfaffendes Urteil faum möglich. Wer die Berichte über das Wirken jo manchen vortrefflichen Mannes von deutidem frangofifchem, englifdem ober gmerikanifdem Stamme porurteilofrei gelesen bat, kann nur von größter Hochachtung für diese Männer erfüllt sein, von denen manche jahrzehntelang auf ihrem Boften im tiefen Urwald ober bei einem einigermaßen wohlgeneigten Säuptling ausgehalten haben. Biele diefer Männer haben, wie wir fahen, die Biffenschaft erheblich gefor: dert, und noch bis auf unfere Tage find die Miffionsberichte eine nicht unwichtige Quelle für Die Beurteilung des geiftigen Lebens ber Ufrikaner. Was freilich die positiven Erfolge ber Mission, der protestantischen wie der katholischen, anbetrifft, so lauten darüber die Ansichten außerorbentlich verschieden. Mur im Guben, bann auf Madagastar und etwa noch hier und da an der Westfüste ist im 19. Jahrhundert ein größerer Teil der Ufrikaner dem Christentum gewonnen worden; daß aber auch unter ben driftlich gewordenen Ufrifanern die Rriege und Achden nicht aufgehört haben, zeigt die Geschichte. Gehr ausgebehnt sind diejenigen Gebiete Ufrikas, in denen die Erfolge der Mission trop langer Arbeit als außerordentlich gering bezeichnet werden muffen, und wo Enttäuschungen und Kränfungen das tägliche Los der Missionare find.

Ganz fruchtlos bleibt natürlich die Mission in den Ländern der teilweise besonders sanatischen afrikanischen Mohammedaner. Das "dunkelste Ufrika" ist jest in der That weit mehr in der Sahara, im Sudan, ja selbst in einem Teile der Utlasländer, also in den vorwiesgend mohamedanischen Gebieten, zu suchen als im tiesen Inneren des Schwarzen Montinents, wo zwar nicht immer gerade der Missionar, aber doch der Halle und Erdnung schaffende europäische Beamte allmählich ihren Einkluß auf die Afrikaner verstärken. Der Fanatismus und die seite Geschlossenheit der Mohammedaner sind auch jest noch ein Haupthindernis der Aufschließung Afrikas. Ausbrüche religiösen Eisers haben im Sudan, in der Sahara, auch in Algerien bisweiten schwere politische Folgen gehabt. Die auch seitens

ber heidnischen Afrikaner noch einmal ein Aufraffen und ein gemeinsamer Widerstand gegen die Einführung der drijklichen Zdeen erfolgen wird, ist zweiselhaft. Sinzelne Erscheinungen im Westen deuten darauf hin, daß wenigstens in einigen Landschaften die in ihrer Existenz bedrohten Tetischer und ihre Anhänger nicht ohne einen letzten Widerstandsversuch das Feld räumen wollen; wahrscheinst aber handelt es sich hier doch nur um eine vorübergehende Bewegung.

Es hat den Anschein, als ob die Missionare überast da die nachhaltigsten Ersolge zu erringen vermöchten, wo sie nicht bloß die Vermittler religiöser Zdeen sind, sondern auch auf die Arbeit und die äußere Lebenshaltung der Afrikaner einzuwirken suchen oder sich durch ärztliche Thätigkeit Ansehen verschaffen. Wo die Mission nur als Technantel für politische Agitation zu gunsten irgend einer Kolonialmacht benutt wird, kann sie direkt schädlich wirken. Noch bedauerlicher bleibt es, wenn Missionare verschiedener Bekenntnisse das gleiche Arbeitsseld in Angrissinehmen und so Veransassung zu religiösen Kämpsen geben. In größtem Maßstab ist diese unserseuliche Erscheinung in Uganda hervorgetreten.

In den meisten Fällen wird der Europäer, mit dem der Afrikaner zu thun hat, Händler oder doch mit dem Handel irgendwie verknüpft sein. Wir haben früher gesehen, wie eistige Händler die Afrikaner im allgemeinen sind. Aber daraus folgt noch nicht, daß sie den europäischen Kaufleuten freundlich entgegenkommen. Sie wollen ihre Produkte an der Küste dem weißen Manne vorteilhaft verkaufen oder vertauschen, aber sie wollen in der Regel nicht, daß der Weiße in das Innere eindringt, ihre Bezugsquellen, Handelswege und Märkte ersoricht und ihnen den gewinndringenden Zwischenhandel erschwert oder nimmt. So ist es gekommen, daß jahrhundertelang an den Küsten Handelsfaktoreien bestanden, ohne daß durch sie die Ersorichung des Hinterlandes – auch nur zu Handelszwecken – im geringsten gefördert worden wäre. Ja die Kausleute hinderten wohl Forschungsreisende am Eindringen in das Hinterland, um nicht ihre schwarzen Geschäftsfreunde argwöhnisch zu machen. Das Durchbrecken der ost sehr wirsamen einheimischen Kandelsmonopole ist deshalb eine der wichtigken Ausgaden, wenn der Handel der Europäer in Afrika zur Blüte gelangen soll.

Man darf aber nicht glauben, daß auch nach Beseitigung dieser und vieler anderer Sindernisse der Handel mit den Afrikanern ins Ungemessen gesteigert werden kann. Besonders französische Autoren rechnen zuweilen mit Milliarden von Franken, die mit der Zeit durch den Hanbel zu gewinnen sein sollen. Die Hauptgegenstände des afrikanischen Handels sind disher zum Teil solche gewesen, deren Berschwinden notwendig oder doch sehr erwünscht ist. Dahin gehören die Stlaven, die gestigen Getränke, Wassen und Kriegsbedars. Undere Hauptwaren werden in nicht zu serner Zeit erschöpft sein, wie das Elsenbein und vielleicht der Kautschuft, oder sie sind in ihrer Beständigkeit wenigstens unsicher, wie der Goldskaub. So blieben dann nur noch die meist nicht allzu wertvollen Güter, die Afrika sonst noch erzeugt, und diesenigen, deren Bersbrauch durch die Afrikaner keine Bedenken entgegenstehen.

Es ist durchaus notwendig, die Kausstraft des Afrikaners zu erhöhen und ihn dazu anzuhalten, daß er die Erzeugnisse seines Landes für den Handel andaut; es ist weiter wünschenswert, aber keineswegs leicht, andere tropische Produtte in Afrika allmählich heimisch und dann zum Gegenstande des Handels zu machen. Um aber die Kausstraft des Afrikaners zu erhöhen, ist es vor allem nötig, daß er von den verhängnisvollen inneren Fehden und Naudzügen erlöst werde. Die Lottenzahl ist in vielen Distrikten Asprzehnten erschreckend heruntergegangen, eine feste, energische, aber gerechte und wohlwollende Kolonialverwaltung wird vor allem die Bolksmenge allmählich wieder heben und gleichmäßiger verteilen und dem Neger

die Überzeugung beibringen müssen, daß er sein Land in Ruse bauen kann und angemessene Arückte seiner Anstrengungen genießen wird. Dazu gehört natürlich viel Zeit und Gebuld, und man wird hier nicht nach Jahren, sondern nach Jahrzehnten, vielleicht nach Jahrhunderten rechnen müssen. Auch der Andau der Handelsgewächse ist, wie wir an manchen Beispielen gesehen haben, nicht leicht und erfordert viele Bersuche und Studien. Afrika ist für viele tropische Kulturen in den meisten Jahren nicht seucht genug. Wo aber einmal die Feuchtigkeit vorhanden ist, da berricht meist auch das nur langfam einzuschränkende Fieder.

Der Bau von Verkehrswegen ist in Afrika in den letzten Jahren überraschend schnell vorangeschritten. In der That kommt auch viel, wenn nicht alles darauf an, die in höherem Maße brauchbaren Teile des Landes rasch zu erreichen, wertlose oder gesährliche Wegstrecken rasch zu überwinden, die im Inneren gewonnenen Güter schnell und ohne allzu große Kosten an die Küste zu bringen und den in das Junere vorgeschobenen europäischen Stationen und Garnisonen durch die Möglichkeit einer raschen Verbindung mit der Küste und dadurch mit der Hückhalt und Sicherheit zu verleihen. Schon der einsache, durch den Tornbusch gehauene Psad kann hier sehr wohlthätig wirken, wie viel mehr noch eine auch noch so primitive Eisenbahn.

In den einzelnen Abschnitten diefes Werkes ift auf den Fortgang und die Bedeutung ber Gifenbahnbauten eingehend Rücfficht genommen worden. Bier moge es genügen, noch furz barauf hinzuweisen, bag nach ber frangofischen Besetzung von Insalah, wenn fie bauernd ift, die vielumftrittene Caharabahn wesentlich leichter ausführbar sein durfte. Technisch moalich ift fie jedenfalls, nur wird man noch für lange Zeit nicht auf einigermaßen genfigende Frachten rechnen dürfen. Wenn nicht alle Anzeichen trugen, jo wird, bevor bas erste Jahrgehnt bes 20. Jahrhunderts zu Ende geht, der Riger wohl an mehr als einer Stelle burch eine Bahn mit der Rüfte verbunden sein. Die Belgier erorterten fogleich nach Bollendung der Kongobahn mit Ernft und Gifer viel weiter aussehende Bahnprojette, die auf den Tangannifa und ben Oberen Nil abzielen. Es ift mahricheinlich, daß bald auch das Innere Abeffiniens mit ber Bahn erreichbar fein wird, noch früher aber wird Uganda und vielleicht auch Britisch : Bentral: afrika die Lokomotive kennen lernen. Die deutschen Besitzungen find durch die geschickt angelegte und ichon vor der Bollendung nüglich wirkende Sudwestafrikanische Bahn bavor bewahrt geblieben, zu weit in den Bahnbauten hinter den englischen, französischen, belgischen, selbst portugiefischen Kolonien gurudzustehen. Die große afrifanische Sudnordbahn "vom Kap zum Nil" ist thatsächlich von der Kapstadt bis Buluwayo und von Chartum bis zum Mittelmeere, falls man die noch eingeschaltete Dampferftrede einer Bahn gleichfett, fertig, und nach ber Berstellung bes Friedens in Sudafrika wird man ber Erbauung ber noch fehlenden Zwischenglieder wohl bald nähertreten. Auch mehrere ber fleineren afrifanischen Infeln besitzen bereits Babnen, und ebenso haben auf Madagastar die Bahnbauten nun begonnen.

Wo der Bahnbau noch aufgeschoben werden mußte, ist der rasch geförderte Telegraph, der dem tief im Juneren vereinsamten Europäer noch eine Verbindung mit der Anßenwelt ermöglicht, von besonders großem Werte. Die Wasseritraßen Afrikas sind, wie wir sahen, durchschnittlich kaum von mittlerer Güte. Katarakte und Wassersälle sind deshalb in Afrika die wirtsamsten Besörderer der Eisenbahnbauten. Wo aber eine Flußtrecke schisster ist, hat man, und zwar schon seit ziemlich langer Zeit, begonnen, sie zu benutzen: auf dem Spiegel mehrerer der größeren Seen sind Tampfer in regelmäßiger Thätigkeit.

Gin Land für europäische Bestebelung in großem Mahftabe wird Afrika mit Ausnahme sehr weniger Gebiete im äußerften Guben, im außerften Norden und auf einzelnen günüigen Höhenstussen niemals werben können. Gbenso unwahrscheinlich ist es aber auch, daß die Afrikaner in irgend absehbarer Zeit eine solche Höhe der Kultur erreichen, daß sie vollberechtigt an die Seite der Weißen treten könnten. Europa ist durch seine ganze Entwickelung gezwungen, auch diesenigen Teile der Erde, in welchen Europäer nicht dauernd in größerer Zahl wohnen können, so gut wie möglich für seine Zwecke auszubeuten und zu verwerten. Es hat die Verpstichtung, dassür zu sorgen, daß den Afrikanern der nun einmal unvermeibliche Übergang in die neuen Verhältnisse möglichst erleichtert wird, damit sie sich allmählich wohl darin sübslen. Gerechtigkeit ohne Pedanterie, Entschiedenheit ohne Härte, aber auch Vohlwollen ohne Schwecken verden die besten Nittel dazu sein. Daß die zicht noch weit und breit in Afrika Lehrgeld gezahlt werden nuß, daß hier die Weißen und dort die Schwarzen unter der Unwandlung der ganzen Lebensformen eines Erdeiles zu leiden haben, kann den nicht wundernehmen, der die Seichichte anderer Kolonialunternehmungen versolgt hat. Er wird sich höchsend aarüber wundern, daß der Übergang nicht tagtäglich viel mehr Opfer kostet, und wird sich über das Erzeichte freuen.

Gehr richtig fagt Graf Gögen, daß jur den Forschungereisenden vergangener Sahrzehnte, der ohne Berbindung mit der Außenwelt monate- und jahrelang auf fich und sein Glück angewiesen war, bas 20. Jahrhundert feinen Raum mehr bieten wird. Schon jest pflegen wir, und das ist fehr bezeichnend, einen Mann, ber in Chartum oder Laghuat, in Buluwano oder Blanture, in Windhoek ober Ramerun war, kaum noch einen "Afrikareisenden" zu nennen, und die Scharen der Touristen, die heute nach Minan, Tunis, Bisfra oder Tanger stromen, beachten faum, daß fie fich in bemfelben Erdteile befinden, in bem Mungo Park und heinrich Barth, Nachtigal und Livingftone mühjam ihre Pfade verfolgten. Ift aber auch bas Zeitalter ber Afrifareijen im alten Ginne gu Ende, fo hat boch bas Zeitalter ber Afrikaforfchung eben erft recht begonnen, und biefem Zeitalter wird wohl nie ein Ende broben. Wenn aber bie langiam und mit unabläffiger Arbeit vorgebende Ginzelforschung der Wiffenschaft nütt, fo nütt fie damit auch der wirtschaftlichen Erschließung Afrikas. Denn die meisten ber in ben letten Jahrzehnten begangenen Wehler laffen fich in letter Linie auf ben Erfat ber ruhigen, nüchternen Forscherarbeit durch vorgefaßte Meinungen und phantastische Hoffnungen zurück= führen. Wenn irgendwo, fo pflegt fich in Afrika jede Vernachläffigung ernfter, wiffenschaft: licher Arbeit gulett empfindlich zu rächen, jede Förderung berfelben überraschend zu lohnen.

# Hauptwerke der Afrika-Litteratur seit 1888.

### Allgemeines.

- Teville, B.: Partage de l'Afrique. Paris 1898. Dove. K.: Bom Rap unn Rd. Berlin 1898.
- Figner, R.: Tentides Notonialhandbuch. Berlin 1896.
- Futterer, A.: Afrita in feiner Bedeutung für die Goldproduttion. Berlin 1895.
- Sanert, A.: Teutichlands Molomen. Leupig 1899. Seawood, E.: Geography of Africa. London 1896.
- Sertifiet, C.: The map of Africa by Treaty. Lon-
- Johnston, S. S.: A history of the Colonization of Africa. Cambridge 1899.
- Reane, M. S .: Africa. 2 Bde. London 1895.
- Keltie, J. Scott: The Partition of Africa. Loubon 1893 u. ö.
- Kinsty, Graf, C.: Lademecum für diplomatiide Arbeit auf dem afrikanischen Kontinent. 3. Aufl. Leidzia 1900.
- Leng, D.: Banderungen in Afrifa. Elen 1895.
- Mill, S. R.: International Geography. London 1899.
- Meclus, G.: Nouvelle Géographie Universelle. Vb. 10 – 14 (lepterer für die oftafritanischen Inseln). Paris 1885 – 89. Vielfach schon sehr veraltet.
- Sanderson, E.: Africa in the Nineteenth Century. London 1898.
- Stromer v. Reidjenbach, E.: Die Geologie ber beutichen Schutzgebiete in Ufrita. München und Leipzig 1896.
- Werther, C. B.: Bon Rapftadt bis Aben. Berlin 1899.
- White, A. Silva: The development of Africa. London 1890 u. ö.
- Bimmermann, A.: Die europäischen Kolonien. Bisher 3 Bbe. Berlin 1896 ff.

### Südafrika.

- Bent, 3. Th: The ruined cities of Mashonaland. London 1892.
- Bertrand, A.: Au pays des Ba-rotsi. Kariš 1897.
  Bruce, J.: Impressions of South Africa. London 1897.
- Bulow, J. J. v.: Dentid Gudweitafrita. Bertin 1896.
- Coillard, 3.: On the Threshold of Central Africa.
- Love, K.: Laskitima bes außertropischen Südafrita. Göttingen 1888.
- Deutich Sübwestafrifa, Ergänzungsheft Nr. 120 zu "Betermanns Mitteilungen". Gotha 1896.
- François, C. v.: Deutsch: Zidweitafrita. Geschichte ber Kolonisation bis zum Ausbruch des Krieges mit Hendrif Bulbooi. Berlin 1899.
- H. v.: Nama und Tamara. Magdeburg 1896. Garrett, F. E., und Edwards, E. J.: The Story of an African Crisis. London 1897.
- Gürich, G.: Teutich-Südwestafrita. Reifebilder und Stiggen. Hamburg 1891.
- 3ngram, 3. Forinth: Natalia: a condensed history of the exploration and colonization of Natal and Zululand. London 1897.
- 30hufton, S. S.: British Central Africa. London 1897.
- **Leonard, A. G.:** How we made Rhodesia. Lonbon 1896.
- van der 200, C. 3.: De Geschiedenis der Zuid-Afrikaansche Republiek. Imolie 1897.
- Midolfon, G.: Fifty years in South Africa. Conbon 1898.
- Rehbod, Th.: Deutsch Gudwestafrita. Berlin 1898. Saint-Sill-Gibbons, A.: Exploration and hunting
  - in Central Africa. London 1898.

- Sching, S.: Deutich Sudwestafrifa. Olbenburg
- Schmeisier, K.: Über Bortommen und Gewinnung der nusbaren Wincratien in der fildafritanlichen Republik. Berlin 1894.
- Schwabe, ft.: Mit Schwert und Pflug in Deutsch-Südwestafrifa. Berlin 1899.
- Seibel, A.: Transvaal, die Südafrikanische Republik. Berlin 1898. 3. Auft. 1900.
- Statham, F. N.: Zudafuta wie es ut. Berlin 1897. Theal, G. M.: History of the Boers in South Africa. London 1887.
  - · History of South Africa. London 1888 if.
- Ballace, M.: Farming Industries of Cape Colony. Combon 1896.
- Bills, B. M., and Collingridge, L. T.: The Downfall of Lobengula. London 1894.
- Younghusband, &.: South Africa of to-day. Loubon 1898.

## Oftafrika.

- Baratieri, D.: Mémoires d'Afrique. Paris 1899. Baumann, D.: In Dentsch-Ofiafrita mabrend des
- Aufstandes. Wien und Ofmüß 1890.
  - Durch Maffailand zur Nilquelle. Berlin 1894.
    Der Sanfibar-Archipel. Leipzig 1896 ff.
- Bottego, B .: Il Giuba esplorato. Rom 1895.
- Bruchhausen, R. v.: Die Staliener in Afrita. Alchtes Beiheft unn "Militärwochenblatt". Berlin 1897.
- Budyta, M.: Der Sudan unter ägyptischer herrschaft. Leivig 1888.
- Cajati, G .: Zehn Jahre in Aquatoria und die Rudtehr mit Emin Lajcha. Bamberg 1891.
- Cotville, S.: The Land of the Nile Springs. 2on bon 18.55.
- Déhérain, &.: Le Soudan Egyptien sous Mehemet Ali. Baris 1898.
- Dermott, Mac: British East Africa or Ibea. Lou-
- don 1893. Dove, K.: Kulturzonen von Nordabejjinien. Er-
- gänzungsheft Nr. 97 zu "Betermanns Mitteilungen". Gotha 1890.
- Cuiot, G. F. Scott: A naturalist in Mid-Africa.
- Finner, R.: Der Ragera Ril. Berlin 1899.
- Worfter, B.: Deutich Ditafrifa. Leipzig 1890.
- (Siciden, Graf: With the Mission to Menelik.
- Gregory, 3. 28.: The Great Rift valley. London 1896.
- Söhnel, L. v.: Zum Andolffee und Stephaniefee. 2Sien 1892.

- Honos, Graf, und Graf Condenhove: Zu den Auslinan. Wien 1895.
- Junter, 28.: Reisen in Ufrifa 1875 86. Wien 1889 ff.
- Rollmann, B.: Der Mordwesten unserer oftafrikanisichen Rolonie. Berlin 1898.
- Liebert, Eduard: Mennzig Tage im Belt. Berlin 1898.
- Lugard, F. D.: The Rise of our East African Empire. London 1893.
- Mener, S.: Jum Schneedom des Milimandjaro. Ber- lin 1888.
  - Ditafritanische Gleticherfahrten. Leipzig 1890. Der Kilimandjaro. Berlin 1800.
- Renfeld, K.: In Ketten bes Ralifen. Berlin und Stuttgart 1899.
- Chrwalder, J.: Auffinnd und Meich bes Mahdi im Suban. Innsbruck 1892.
- Paulitichte, Ph.: Sarar. Leipzig 1888.
- Beters, C .: Die deutsche Emin Lascha-Expedition. München 1891.
  - Das deutsch softafrifanische Schutzgebiet. Münschen und Leipzig 1895.
- Reichard, B.: Deutsch Diafrita. Das Land und feine Bewohner. Leipzig 1892.
- Robechi Brichetti, Somalia e Benadir. Mailand
- Comidt, R. B.: Sanfibar. Leipzig 1888. R.: Geichichte des Araberaufstandes in Oftafrifa. Frantfurt a. D. 1892.
- Edweißer, G .: Emin Laicha. Berlin 1898.
- Schunfe, A.: Mit Stanley und Emin Pascha durch Deutsch - Ostafrika. Köln 1890.
- Statin Pajcha, R.: Feuer und Schwert im Sudan. Leipzig 1896.
- Emith, M. Donathfon: Through unknown African Countries. London und New York 1897.
- Stuhlmann, F.: Mit Emin Bascha ins her; von Afrika. Berlin 1894.
- Swanne, S. G. C.: Seventeen Trips through Somaliland. London 1895.
- Emord, B. D., and Mford, S. S. L.: The Egyptian Sudan, its Loss and Recovery. London 1898.
- Bannutelli und Citerni: L'Omo. Mailand 1899. Bottegos lette Reife enthaltend,
- Bita Saffan: Die Bahrheit über Emin Laicha. Berlin 1893.
- Berther, C. B.: Die mittleren Sochländer des nord lichen Deutsch-Dftafrika. Berlin 1898.
- Bidenburg, Graf, G.: Banderungen in Ditafrifa. Bien 1899.

## Kongoland.

- Blandard, G.: Formation et constitution politique de l'État Indépendant du Congo. Paris 1899.
- Burrows, Gun: The Land of the Pigmies. Conbon 1898.
- Büttner, R.: Reise durch das Congogebiet. Leipzig 1890.
- Chapaur, M .: Le Congo. Bruffel 1894.
- Dybowsti, J.: La Route du Tchad. Paris 1893. François, C. v.: Die Erforjdung des Tidmapa und Lulongo. Leipzig 1888.
- Coffart, &.: Traité de Géographie du Congo. Mnt-
- werpen 1897. Göten, Adolf Graf: Durch Ufrita von Dit nach
- West. Berlin 1895 (2. Aust. 1899). Kingsley, Miß: Travels in West Africa. London
  - 1897.
     West-African Studies. London 1899.
- Liebrechts und Majui, Th.: L'État Indépendant du Congo à l'exposition de Bruxelles-Tervueren. Brüffel 1897.
- Maifire, C.: A travers l'Afrique centrale. Paris 1895.
- Pedjuel Loefche, M. G.: Congoland. Jena 1887. Pogge, P., und Biffmann, H.: Unter beuticher Flagge ouer burch Afrika von Weit nach Die.
- Berlin 1889. Stanlen, H.: The Congo State. London 1885.
  - Im duntelften Afrita. Leipzig 1890.

(auch deutich).

- Thouner, F .: 3m afritanischen Urwald. Berlin
- Trouet, 2.: Le Chemin de Fer du Congo. Brüjjel
- Bauters, M. 3.: Le relief du Bassin du Congo. Brüßel 1894.
  - L'État Indépendant du Congo. Brüffel 1899.

# Guinea und Judan.

- b'Mibéca, A. L.: La Françe au Dahomey. Paris 1895.
- Binger, G. 2.: Du Niger au Golfe de Guinée par le pays de Kong et le Mossi. Baris 1891.
- Buchner, D.: Ramerun. Leipzig 1887.
- Büttikofer, J.: Reisebilder aus Liberia. 2 Bände. Leiden 1890.
- Caron, E.: De St.-Louis au Port de Tombouctou. Paris 1891.
- Dubois, F.: Tombouctou la mystérieuse. Paris 1897.
- Foa, C.: Le Dahomey. Paris 1895.

- Freeman, R. M.: Travels and life in Ashanti and Jaman. London 1898.
- Gallicui, General: Deux campagnes au Soudan français. Paris 1891.
- Sourst, Lieutenant: Sur le Niger et au pays des Touaregs. Paris 1898.
- Ingham, C.: Sierra Leone after a Hundred Years.

  London 1894.
- 3aime, O.: De Koulikoro à Tombouctou sur la canonnière "Le Mage". Paris 1891.
- Acmp, D.: Nine years at the Gold Coast. London 1898.
- Riofe, S.: Togo unter benticher Flagge. Verlin 1899.
  Warbonald, G.: The Gold Coast past and present
  London 1898.
- Mener, B. C.: Erforichungsgeschichte und Staaten bildungen des Keifüban. Ergänzungsheft Nr. 121 ju "Petermanns Witterlungen". Gotha 1897.
- Morgen, C.: Durch Ramerun von Gud nach Nord. Leipzig 1893.
- Baffarge, E .: Abamaua. Berlin 1895.
- Berog: Au Niger. Baris 1895.
- Blehn, F.: Die Rameruntufte. Berlin 1898.
- Standinger, B.: Im Bergen ber Sauffalander. Ber fin 1889.
- Toutée, G.: Dahomé, Niger, Touareg. Baris 1897.
  Du Dahomé au Sahara. Baris 1899.
- Bohltmann, 7 .: Mamerun 1896. Berlin 1896.

# Sahara, Ägypten.

- Britains Work in Egypt. Edinburg 1892.
- Cowper, S. €.: The Hill of the Graces, a record of investigation among the Trilithons and megalithic sites of Tripoli. London 1897.
- Donnet, G.: Une Mission au Sahara occidental. Varis 1896.
- En Sahara. Paris 1898.
- Firds, A. Freiherr v.: Agnpten 1894. 2 Bde. Bei lin 1895 f.
- Fourcau, F.: Ma Mission chez les Touareg Azdjer.

  Barië 1894.
  - Dans le Grand Erg. Paris 1896.
  - Au Sahara. Baris 1897.
- Grothe, L. H.: Tempolitanien, Landichaftsbilder und Bölfertypen. Leipzig 1898.
- 3anto, 3 .: Das Delta des Mil. Budapejt 1890.
- Keller, E.: Reisebilder aus Dstafrita. Heidelberg 1887.
- Milner, M .: England in Egypt. London 1893.
- Monteil, B. L.: De St.-Louis à Tripolis par le Lac Tchad. Paris 1895.

- Neumann, Th.: Das moderne Aghpten. Leipzig
- Rudfowsti, 28.: Landestunde von Agypten nach Serodot. Salle 1888.
- Schirmer, S.: Le Sahara. Paris 1893.
- Silva White, A.: From Sphinx to Oracle. Lonbon 1899. (Reife nach Siwah).
- Buillot, B.: L'Exploration du Sahara. Paris 1895.
- Balther, 3.: Das Gefet der Büffenbildung. Berlin 1900.

## Atlasländer.

- Fifcher, Th.: Siffenichaftliche Ergebniffe einer Reife im Allaevorlande von Marolto. Ergänzungsheft No. 133 zu "Fetermanns Mitteilungen". Golfa 1900.
- Finer, R.: Die Regentschaft Tunis. Berlin 1895. Graham, R. B.: Moghreb-el-Aksa. London 1898.
- Sarris, B. W.: Tafilelt. London und Edinburg 1895.
- Jannaich, R.: Die deutsche Handelserpedition 1886. Berlin 1887.
- La Tunisie. 2 Bdc. in 4 Teilen. Baris 1896.
- Martinière, S. be fa: Morocco. London 1889.
- Woutieras, A.: Exploration des Djebala. Auris
- Nior, Oberst: Algérie et Tunisie. Géographie militaire. Paris 1890.
- Olivier, L., Dubois, M. u. A.: La Tunisie. Paris 1898.
- Premier congrès d'agriculteurs d'Algérie. Migier 1898.
- Schnell, B .: Das maroftanijche Atlasgebirge. Er-

- gänzungsheft Nr. 103 zu "Petermanns Mittei lungen". Gotha 1892.
- Thomfon, 3.: Travels in the Atlas and Southern Morocco. London 1889.
- Trabut, L., und Battandier, J. M.: L'Algérie. Le sol et les habitants. Barië 1898.
- Bignon, 2 .: La France en Algérie. Paris 1893.

### Infeln.

- Baumann, D.: Fernando Poo und die Bube. Wien
- Chrift, S.: Eine Frühlingsfahrt nach ben Cana rijden Inseln. Paris 1886.
- Chun, C.: Uns ben Tiefen des Weltmeeres. Ina 1900 (für die Sentbellen).
- Le Clera, 3.: Au Pays de Paul et Virginie. Paris 1895.
- Duchesne, General: Rapport sur l'Expédition de Madagascar. Paris 1897.
- Dudley Cliver, B.: Crags and Craters (Réunion).
  Qondon 1896.
- Grandidier, M.: Madagascar. Histoire physique. Vol. I. Géographie. Baris 1885.
- Histoire de la Géographie de Madagascar.
   Baris 1893.
- Guide de l'Immigrant à Madagascar. 3 Bdc. 1110 Utias. Barts 1899.
- Retter, C.: Die oftafrifanischen Inseln. Berlin 1898. Mener, S.: Die Insell Zenerife. Leibzig 1896.
- Sibree, 3.: Madagascar before the conquest. Con bon 1896.
- Bockstow, A.: Bijjenschaftliche Ergebnijse der Rei fen in Madagastar und Ditafrita in den Jahren 1889 – 95. Frankfurt a. M. 1897.

# Register.

Settgebrudte Jahlen bedeuten Sauptitellen.

Abeifinien, Regierung 346. Mardvart, i. Erdfertel. Magacier 518, 519. Schaf 102. Alba (Milliniel) 338. Tierwelt 293. Albabde 538, 539. Mbai 14. 270. Weigen 93. Mbajajee 262. Abatoa, i. Buidmänner. Albbadie, Antoine D' 22, 268, 278, Urnould b' 22. Albbas I. 535. II. 535, 544, Albhallah 339. 340. Seriba 46. App of Rader 280. Olbaum 289. el Rerim 26. 461. el Muri 630. Abcotuta 445. Aberdaregebirge 267. Abefchr 461. 462. Albome 424, 486. Albessinien 7. 10. 12. 14. 16. 22. 25. 27. 29. 32. 34. 35. 45. 51. 63. 86. 92. 93. 100. 108. 111. 132. 133. 135. 176. 242, 272, 286, 290. Abufir 546. 309. 311-313. 341-"abu teïr" 131. 348. 349. 352. 353. 537. 632. - Aderbau 115. 289. nilotica 516. Baumvegetation 87. - Berge 48. 64, 75, 274. tortilis 563. - Bodengestalt und Gemäffer 267 - 270.Uchdam 314. Christentum 345. Achmed Botr 463. - englischer Weldzug 343. - Flora 81. 83 - 85. 288. 289. Gerfte 92. (Weichichte 342 - 344. Gewitter 278. Sochland 130. 242. 267 270. 277. 278. -- Raffee 93. 617. Mamel 101. Alima - und Kulturregionen 93, 277, 278, 288, Niederichläge 72.

-- Boltszahl 103. Zwergvölfer 108. Abeffinier 111. 125. 294. 310. 315. 342. 344 - 346. 348. 351, 353, 634, Einwanderung 107. Abeffiniche Chreule 293. Abeffinischer Safe 293. Abfluftlojes Gebiet Gudafritas 148. Albhel = badd, i. Alhe = badd. Abidjean = Adjamé 486. Abfühlung, nächtliche 69. Abongo, j. Chongo. Abtragung (Tenubation) 64. Ubu Sammed 503, 504, 548, 549, Abuna (Abejjinien) 342, 346. Acacia albida, j. Anabaum. erioloba, f. Rameldornbaum. horrida, f. Dornboom. Acanthosicvos horrida 171. Achtzahner, f. Schrotmäufe. Aderbau 86, 114, 115, 121, 195. 201. 206, 218, 219, 289, 295, 297. 302. 306. 309. 312. 315. 316. 386. 388. 390. 438. 446. 447. 449. 456. 463. 466. 467. 540, 542, 569, 575, 583, 589, Acocanthera abyssinica 282. Adamana 26, 27, 45, 53, 453, 454, 460, 467, 468, - Berge 416. 417.

Abamaua, Kamel 101. Niederichläge 430. i, and Ramerun. Abanson, Michael 16. Adansonia digitata, i. Hijenbrot baum. Abar (Androppaonee) 86. Alddis = Albeba 346. 353. Bertrag 349. Alben 352. Golf 51, 272. Refervation 352. Moling 342. Adlerfarn 284. Aldoa, i. Adua. Mbrar 527. Aldraroafe 570. Addug 133. 347. 348. Riederlage der Italiener 349. Mdulis 342. Bai 269. Aepyornis maximus 613. Ufam 347. Afaritamme, j. Danatil. Affambo 269. Uffen 97. 99. 290. 379. 381. 440. 603. authropoide 180. Mifenbrotbaum (Adansonia digitata) 16, 88, 123, 172, 280, 282, 283, 287, 288, 290, 377, 398, 436. African Association 18, 21, 23, African Lakes Company 229. Miritaner 214. farbige 635. Bibeistandsfähigteit gegen förperliche Leiden 76, 104. Ufritanifche Gefellichaft in Deutsch land 42. 44.

Afritanijche Infeln 54. 135. 596 -

631.

Tierwelt 95.

-- Flora 85.

644 Ufrifaniiche Infeln, Balb 89. Rititenländer des Mittelmeeres 125. - Lokalwinde 71. Ortichaften 118. - Bildtage (Felis maniculata) Ufrifanischer Bildefel (Asinus taeniopus) 101. Maadem 437. Algades 26. 500. 528. 529. 531. Algadir 558. Agave 569. Naifminba 8. Mgol (Alhagi Maurorum) 514. Agomegebirge 425. Agordat 348. Agugebirge 425. Agulhasitrom 161. Aggnitus 161. Aggneten 5—8, 14, 20—22, 25, 30, 33, 34, 53, 67, 101, 107, 125—127, 535— 549, 632. - Aderbau 540 - 542. -- Aquatorialproving 300. Bevölterung 537—540.
Eisenbahnen 543. -- Engländer 535. 536. Finanzen 542. - Flotte 544. gentige Multur 541. -- Größe 537. - Sandel 542. 543. Deer 544. - innerer Bau 62. - Ramel 101. - Ranalfnitem 542. — Küştensaum, Flora 80. Mahdismus 537. - Nuppflanzen 540, 541. - Bilanzenwelt 515. 516. - Poit 544. - Regierung 544. - Rind 101. Telegraphenlinien 544. - Temperatur 512. - Tierwelt 519. - Biehzucht 542. - Boltedichte 103. Boltomenge 537. — Lialdreite 88. Manpter 3. 310. 337. 352. 454. 463. Rulturentwickelung 107. (Altägypter), f. Altägypter. Algyptische Kultur 108. Agnptischer Gudan 341. 536. 537. Ahaggar 493. 499. (Tuareg) 524. Ahaggargebirge 494. 497. 499. 9the = badd 269. Ahnenfultus 123. 391. Mhorn 560. Min Beida 554

Min Draham 559.

Am Salab, i. Injalah. Am, i. Asben.

Alfaba, Golf 64. Alfaniaru 254. Utaffa 430, 476. Afazie 87. 171. 281 - 283, 289. 437. 563. 602. Atta 103. 383 - 385. Attra 430. 478. 480. Aton 383. Allabaiter 508. Ma eddin Paicha 338. Allale = babb, See 269. Allantikamaffiv 416. Alaotrafee (Madagastar) 610. Albann 215. Allbatros 180. Albert (Diftrift) 220. Albert = Edwardsee 33. 64. 250-252. Albert Myanza, j. Albertice. Albert - Objervatorium (Mauritius) 627. Allbertfee 32. 33. 41. 46. 47. 252. 257, 403. Alboran, Infel 551. Alcelaphus caama, j. Sartebeeft. Alldabra 54, 623, 624. Aleppotiefer 583. Allerander der Große 7. Allerander, James 23. Mlexandrien 511. 512. 535. 543. 544. 546. Alfa, f. Halfa. Alger, f. Algier (Stadt). Algerien 22, 28, 30, 53, 80, 126, 127, 580—588, 632, 635. — Aderbau 583. - Altertümer 588. -- Araber 571, 572, -- Araberbüreaus 585. - artefifche Brunnen 583. Aufternfifcherei 585. - Bevölterung 571 - 573. 581. 582. - Dolmen 571. - Eisenbahnen 584. - Rauna 564 - 567. Ginangen 585. micherei 584. - Flora 560-562. - Geschichte 580. 581. Größe 581. - Säfen 584. - Salfa 583. Sandel 585. hinterland 53. — Kabhlen 572 Mlima 558. 559. — Korallenfischerei 585. - fünitliche Bewässerung 583. - Rüften 551. - Riederschläge 510. Objtbau 583.

Schneefälle 74.

- Schwammfischerei 585.

Geen (Schotts) 554.

Schulen 585.

Algerien, Steppenhochland 554. Stragen 584. Telegraphenlinien 584. -- Berwaltung 585. - Bolfebichte 103. - Wald 88, 583. Weinbau 583. - Winde 509. Algerijche Sabara, Pflangenwelt 514. Algier (Stadt) 558. 559. 584. 585. 586. Macabai 139, 164, 202, 215. Alhagi Maurorum, j. 21qol. Alhucentas 595. Mi, Sultan (Badai) 461. Illiden 588. Allima 362. 368. Allius Gallus 8. Uliwal North 162. Milada 486. Allegranza 598. "Allgemeine Siftorie Der Reifen" 14. Alluand 624. Alluvialgebiete, Bolfebichte 105. Ulluvialwald 280. Alluvium 356. Allpenträhe 293. 567. Alpine Flora Ditafritas 286. Altägnpter 5. 108. 185. Altägyptische Rultur 5. 108. Alt - Calabar 424. Alttrijtallinische Gesteine 267. 272. 427, 609. Altrod, v. 151. A=lur, f. Lur. Umachoja 197. 201. 215. Amadi, j. Madi. Amajuba 204. Umapondo 216. Amarambajee 159. Amatembu 216. Umatongaland 217. Ambahn (Madagastar) 610. Umbatiitas 392. Umbas 268. Umbasbai 416. Ambatich (Herminiera elaphroxylon) 257. 287. 288. Umbavilles (Mastarenen) 628. Ambergebirge (Madagastar) 608. Umboalambo 618. Amboditaimamo (Madagastar) 609. Amboëlla 384. Umboëllaland 148. Umbolo (Madagastar) 610. Ambriz 42. 367. 398. Ambrigette 377. Umbutol 504. Ameife, rote 622. Umeifen 518. Ameisenbar 180.

Ameisenbauten 438.

Umerifaner 404. 468. 580. Ameritaniide Florenelemente 85. Ambara 268. 342. 343. 346. Muiranten 624. Amole 133. Amphibien 97. Mmulette 123. Amyris papyrifera, j. Weihrauchbaum. Anabaum (Acacia albida) 172. Anagaberge 598. Ananas 240. 390. Anajjarawa 418. Andara 37. 231. Anderlind 541. Anderson 157. Undersion 36. 37. Andevo (Madagastar) 615. Undrade Corpo - Rette 367. Andraifiba (Madagastar) 609. Undree, Richard 132. Andriana (Madagastar) 615. Ancho, i. Rlein - Bopo. Angajija, i. Groß = Comoro. Anghrabiesfälle 151. Ungola 24. 25. 42. 71. 99. 135. 154. 155. 355. 367. 374. 395 - 399.— Danupferlinien 397. - Ein - und Ausführ 396. -- Eisenbahnen 397. - Finanzen 397. -- Flora 85. 377. Größe 395. Mlima 370. 371. Rufte, Riederichläge 72. Rüftenfliffe 367. - Ruitenplage 398. -- Boit 397. Savannen 86. 374. Etlavenhandel 396. Tafelländer 366. - Telegraph 397. Voltemenge 395. - wirtichaftliche Bedeutung 396. Angolala 346. Angolares 604. 605. Angoni 230. 329. Angonihochland 158. Angoraziege 218. 221. Angoraziegenhaare 220. 222. 234. Angra Bequena 144. 165. 180. 230, 231, Unjouan, i. Robanna (Comoren-Antaratragebirge (Madagastar) 608, 609, Untober 278. 346. 353. Unfobra 426. Untole, i. Mole. Unneliden 438. Unnobom 366, 603, 605.

Anona senegalensis 375.

Antaifajn (Madagastar) 617.

Unieba 288

Antonala (Mahagastar) 616. Anteimerina (Madagastar) 615-Unthropoide Affen 180. Anthropophage Stämme 120. Anthropophagie, i. Rannibalismuŝ. Antiatlas 557. Untilope 95. 98. 99. 174. 176. 177. 179. 180. 181. 290-293. 438, 439, 518, 564, 603, Antilopenberg, f. Mont aux Sour-Antonelli 269. Untotto 346. Untfirana 622. Unville, d' 16. 18. 19. 30. 31. Apfel 235. Aphanapteryx imperialis 628. Abritojen 235. Nauatorialproving 338. 339. Aguatorialwald 89. Agnatorville, f. Equateurville. Araber 4. 9. 10. 101. 111. 112. 116, 131, 132, 221, 224, 229, 230, 239, 249, 302, 313. 314. 317. 319. 321. 326. 328. 330 — 332. 342. 351. 393. 402. 451—456. 460, 461, 487, 521, 530, 531, 533, 546, 554, 562, 565-568.571-574.580. 582. 616. 618. 624. 629. 631. 635. - Beidäftigung 568. Einwanderung 107. Waffen 309. Arabertrieg, Rongostaat 402. 403. Arabi Ben (ipater Baicha) 338. 535. Arabiich afritanische Reiche 10. Arabiiche Reifende 10. Arabo = Nilotifer 111. Arachis hypogaea, i. Erdnuß. Aradi, Dafe 502. Urat 184. Arauân 79. 530. Araufarien 605. Arbeitsamfeit der Reger 114. Arbutus 564. Archäische Schichten 62. Arbetta (Herodias bubulcus) 175. Urganbaum (Argania sideroxy-Ion) 81. 563. Argania sideroxylon, f. Arganbaum. Arguin 527. Uriftoteles 7. Armringe 386. Armand, d' 21. Urnot 44. Arrowroot 491. Artemisia herba alba 562, 563.

Urtifchode 569.

Aruji = Galla 314.

Mrumimi 47, 120, 357, 361, 404, - Schiffbarkeit 357. - (Station) 401. Miaba 476. Niama 360. M. Sande, f. Miam = Miant. Usben 19, 26, 493, 494, 497, 499. Ufcenfion 57. 58. 63. 605. Aichangolette 368. Michanti 25, 120, 442, 478, Deer 443. Kannibalismus 414. Menichenichlächterer 444. Michantitriege 478. Micherjon 29. 514. Asgar, i. Alidier. Affatische Morenelemente 82. 83. 85. Asinus taeniopus, f. Afritamicher Astlepiaden 83. Asmara 348. 350. Asperula odorata 561. Aljab 275. 348. Unalfee 63. 269. Uffegai 200. Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa, j. African Association. - Internationale du Congo 401. Mijuan 21. 62. 505. 548. Astephanus 82. Atakpanie 473. Atbara 21. 270. 537. fleinerer 270. 9lthi 271. Athiop 342. Athiopien 8. Athiopier 6—8. 108. Athiopijche Region, tiergeogra-phisch 95. - Stämme 5. Atlantifd = mediterran = orientales Morenreich 80. Atlas 8. 62. 66. 550 557. - Algerischer 493. 494. 554 --556. . - - Entitehungszeit 551. — Bau 550. 551. - Flora 80. 85. - Großer 568. - -- Baumwuchsgrenze 560. Entstehungezeit 552. Söbe 64. Sober 554 - i. auch Atlas, Marottaniidier. - Rleiner 555. 568. Entitehungszeit 552. - - Marottamider 493. 556. 557. - Entitehungszeit 551. Echneefälle 74. - Tunefticher 552 - 554. - Entitehungszeit 551.

- (Bolf) 460. 463.

Atlas, Baldreite 88. Bagrabas, f. Medierda. Banawaketle 193, 194. - 25ärme 69. Bahr el Arab 258, 421, 508. Bangweolojee 24. 36. 39. 40. 44. Attlasländer 6. 24. 61. 67. 98. 128. el Afrat, i. Blauer Ril. 154, 358, 382, - el Djebel 252. 257. 135. 635. - Niederschläge 72. - el Gafal (Rilgebiet) 32.46.257. Bani 422. Aderbau 115. 258.278.279.355.508. Bepölterung 567- - 574. Banianen 87. - · (Proving) 338. Bants, Gir Joseph 18. Elefant 99. Banfa 393. Gebirgeban und Gemäffer - (Tiabfee) 419. Banta 7. 23. 101. 108. 110. 111. 181. 183. 189. 193. 199. 230. 294. 298. 301. 324. 550 - 557. - - el Wajalgebiet 403. - Säfen 60. - et Garaf 258. - Juden 574. Juffuf 505. · Mima 557- 560. Bahrieh (Baharieh), Dafe 494. 382, 413, 464, 634, 502. 549. 28anderungen 109. - Löwe 98. Bahurutje 193. Bantu - Rilotifer 111. - Pflanzenwelt 560 - 564. - Staaten und Rolonien 574 -Baines 37. Bantusprachen 109, Bajini (Comoren) 623. Banziri 393. Baobab, f. Affenbrotbaum. Bajudajteppe 504. - füdeuropäische Rulturen 93. Tierwelt 97, 564 -- 567. Batalahari 193, 195. Bavedi 203. Altwani 539. Batalai 395. Baphia nitida 435. Aubier 621. Bafatla 193, 194. Bavoto 393. Bafel 428. 431. 451. 485. Bär 97. 564. Audjila, Daje 463. 502. Aufhebung der Etlaverei 202. Bater, Canniel White 32. 33. 288. Baratieri 348. Batofo 464. Barawa 350, 602, Auftriebmaifer, faltes 68. 71. 161. Barbar, f. Bariba. Augonard, Bildof 393. Batololo 193. Batongo 392. Barbe 567. Aumale 554. Batuba 43. 383, 389. 393 - 399. Aussehen franker Rinder 184. 185. Barberton 210. 212. Mujtin 51. 261. 316. Batwena 193, 194. Bardai 501, 531. Mustraliiche Morenelemente 84. Balwiri 464. Barbera 35. 50. Avicennia officinalis, f. Edora-Balanites aegyptiaca, i. Seifen-Bari 116. 303. 306. itrauch. banni. Bariba 447. Amasberge 145. Balearica pavonina, f. Mranid. Baringo = See 51. 261. 316. Barfa 25. 53. 62. 90. 494, 502. Mrim 478 Balempa 240. 532. 533. 534. 535. Mrum 342, 344, 347, 348, Balfour 630. The The (Chiromys madagasca-Bali 362. 466. - Dattelpalme 90. riensis) 613. Balibura 424, 429, 430. Alora 80. Balistation 429. Ahlmer 272. - Sobe 65. Mpra 512. Ballachieen 56, 506, 547. innerer Bau 62. Balolo 393. - Niederichtäge 72. Nádjer (Azdjar) 524. 528. 532. Moren 12, 70. Baljambaum 83. - - Plateau 497. Baluba 43, 383, 389, 393, - füdeuropäische Rulturen 93. Balunda, f. Ralunda. Bab : Dichafira (Tunis) 577. - Waldreite 88. Babiju 389. Bantanawato 193, 194, 226, Barmen 145. Bamba 488. Babongo, i. Chongo. Barolong 193. Bambara 488. Barombijee 418. 430. Bab = Suita (Tunis) 577. Bambouberge 627. Barombistation 429. Babuin 174. gelber, f. Gelber Babuin. Bambut 428. 484. Barrage du Nil 542. Bachon 428. Bambupalme (Raphia vinifera) Barranco 598. Badumbé 484. 82. 173. 435, 436, 491, 620, des Kilimandjaro 264. 266. Badn 427. Bambus 288. 471. Barringtonia racemosa 280. Bambusdichangeln 288. Barrow, John 23. 182. Baële 531. Bajing 428. Bammato 52. 422. 484. 485. Bartgeier 293. Bafiote 395. Bamu, Infel 364. Barth, Heinrich 16. 22. 25-28. Bafoulabé (Bafulabé) 428. 431. Banana 93. 308. 355, 365, 390. 30. 42, 78, 101, 110, 420, 450. 406, 408, 453. 456. 460. 487. 488. 494. 484. Bagamono 32, 41, 47, 317, 320, Banane 302. 443. 471. 515. 623. 497. 520. 521. 524-526. 532. 323. 326. 534, 638, indriche 93. Baggara 310. 503. Banda 300. Barthel, Rarl 108. 109. Bandama 426. Barutje, f. Marutje. Baghjengebirge 500. Bandera 134. Bandguna, j. Zamiibar. Band Jitis (Rhabdogale Zorilla) 292. Barutseland 155. Bagida 471. Bajalt 416. 417. 427. 550. 557. Bagindi 487 601. 630. Bagirmi 19, 20, 27, 30, 420, 450, 455, 456, 459, 461. Bafalttuffe 268. Bodengeitalt und Gemäffer Bangala 66. 361. Bajantuffu 361. 421. - (Diftrift) 404. Bajari 473. 474. Baichilange 43. 389. 393. 394. (Reich) 460, 461. - (Drt) 66, 372, 400, 409,

- (Bolt) 393.

Bajo, Schneefälle 75.

Bethanien 236.

Bethe 250.

Bethulie 151.

Betichilo 346.

Betschuanen 121, 123, 181, 186, 189, 190, 192 – 196,

Bajoto 393. Baijari 425. Baitards 170. Baitian, Aldolf 42. Bajuto 181, 193, 207. Basutoland 64. 138. 143. 151. 160. 193, 217, 218. Batanga 464. Batate 209. 302. 308. 390. 597. Batete 393. Bateman 394. Batetele 393. Bathurit (Gambia) 431, 480. - (Rapland) 141. 216. 221. Batila 474. Batlapi 193. Batletli 193. Batlofa 194. Batna 513. 558. 587. Batota 190. 196. Batofarind 195. Battandier 562, 564, 583. Batua 383. 384. Baudry 488. Baumameijen 440. Baumann, Osfar 54. 118. 243. 249. 254. 276, 296, 321. 330— 333. 603. Baumanngolf 255. Baum der Reifenden, f. Ravenala. Baumfarne 83. Baumheide (Erica arborea) 83. Baumjavanne 84. Baumvegetation ber Savannen Baumverehrung 306. Baumwolle 321. 335. 390. 443. 471, 480, 483, 487, 531, 540-543. 583. 603. Baumwollenzeug, Zahlungemit tel 134. Bauten ber Sambefiftammte 190. Bautichi, i. Patoba. Baviaanstloofberge 139. Bavili 395. Bananzi 393. Beaconsfield 226. Beatricegolf, i. Albert Edward Gee. Beaufort Weft 137. 164. 219. 222. Bebber, 28. 3. van 69. Bechuanaland Protectorate 193. 226. Bedde 456. Bedford 218. Bedichavölfer 539. Beduaram 493. Bedumen 539. Belte 310. Beeftfaffern, f. Berero 237. Behaarung ber Reger 113. Behagle, de 460. Behetabai 348. Behm, Ernit 40, 493. Behr, von 247. 326. Bei, Majon 420.

Register. Beinringe 386. Bei von Tume 574. Beira 167. 239. Befe, Ch. T. 22. 24. 32. Belad Thala 563. Belgier 42. 44. 48. 54. 120. 340. 391. 401-404. 468. 634. 637. Bemba 358. Bena - Ramba 361. Bengaji 62. 502. 511. 512. 528. 529. 534. 535. Benguella 36-38. 41. 367. 396. 397. 398. Beni 570. Beni Amer 268, 309. (8d 570. Mab 569. . Edionaul 21. - Elman 569. - Guef 505. - 28aiel 539. Benm 19, 20, 444, 445, 175. (Rigermündung) 424. Benjowsty, Graf 619. Bennett, Gordon 40. 41. Bent 5. 631. Benuë 19, 20, 25, 27, 45, 46, 53, 63. 133. 355. 418. 440. 476. - Pflanzenwelt 432. Benueweg 468. Berber (Ort) 69. 537. 549. Berber (Bolt) 34. 58. 66. 105. 108 112. 448. 451. 504. 505. 520. 521. 533. 567. 568. 571, 573, 574, 582, - Aderban 569. - Beichaftigung 568. - eigentliche, j. Breber. - Industrie 569. - politifide Organisation 538. - Stellung der Fran 569. - Waffen 570. Berbera 50. 51. 272. 352. Berbermer, f. Aubier. Berberite 560. Berdera 272. 346. 351. Berdoa 458. Berenice 7. Berg 247. Bergbau 218. 222. Bergdamara 180. 189. 237. Berger, Sugo 5. Berginfeln der Bufte, Flora 80. Bergland von Haueno (Nordpare) 246. Bergzebra 180. Berliner Gefellichaft für Erdtund. Berliner Rongoakte 409. Bernardin de Saint Fierre 627. Bernicla cyanoptera 293. Bertrand 190. 368. Beidilo, j. Betidilo. Befiedelung Afritas 4 - 5.

Beffon 616.

205, 236, 240, - Aderbau 195. - Beifegung Beritorbener 196. Dörfer und Stadte 195. Frauen 195. Gefantzahl 193. Gottesurteile 196. - Sandfertigfeit 195. Dütten 195 Rahrung 195. — Regenmacher 196. - religibje Boritellungen 193. Bermandtenehe 195. - Biebaucht 195. - Boritellung vom Tode 195. - Wohnfite 192. Betichnanenland 23. 36. 38. 161. 164, 204, Betjibo (Madagastar) 621. Betjibota (Madagastar) 608. 609. Betfileo (Madagastar) 609. 616. Beifinnfarata (Madagastar) 616. Beulenpeit 628. Beurmann, Meris von 28, 525. Bewäßerungsanlagen Hordafrifas 79. Bewohnbarteit Afritas 69. Bewöltung des Montments 77. - Südafrita 164. Bia 403. Bibauan, Paß 556. Bida 444. **445**. 476. Bienenfreifer, roter 177 Bienengucht 103. 461. Bier 308. Bihé 37. 41. 154. 367. 396. 399. Biheños 392. Bijerre 361. Bilatte = Uera 262. Bilma 26. 526. 528. 531. Bimbia 466. Bimbiabucht 416. Bingftein 598. Binger 52. 426. 432. 447-449. Bingerville 486. Binuë, f. Benuë. Birtet el Rerun 497, 502, 505. Birne 235. Biru, j. Walata. Biidiara, Wadi 505. Bijcharin 309. 539. Bijerta 575. 576. 578. Bistra 512, 513, 530, 558, 559, 584, 588, — Bruchfeld 62 Bismard, Fürit 231. 464. Bismardburg 425, 430, 431, 473. Bismardriff 322. Biffagos = Archipel 427. 489. Bijjandugu 482.

Bitterfeen 56, 506, 547. Blanchet 527. Blandenhorn 551. Blanthre 167. 228 -230. Blattern 628. Blaue Berge 46. 361. Blauer Nil 16. 21. 22. 25. 31. 34. 90. 259. 270. 288. 503. - - Wälber 287. Blei 209, 223, 368, 404, 576. Blekbod 176. Blitrohren der Libnichen Büfte 78. 79. Bloemfontein 149. 162-164. 205. Bloemhof 212. Blondiaux 436. 447. Bludau, A. 66. 356. Blumenbach 16. 19. Blumenzucht 534. Blundell, Weld 535. Boavijta 602. Bodele 501. Geebeden 418. Bodion 391. Boghar, Paß 555. Bogos 34. 350. von Mauretanien 7. Böhm. Richard 44, 332. Bohndorif 46. Bohnen 92. 191. 302. 309. 390. 540, 541, 543, 591. Boiteug 481. Bofane 19. Botteveldberge 136. 140. Bolanta 489. Bolau, A. 628 Bolobo 361. 377. 400. Boloto, f. Lubilaich. Boma 41. 365. 372. 401. 406. 407. 408. Bomban = Ameritani (Baumwol= Ienzeug) 134. Bomokandi 362. Bona, f. Bone. Bonchamps, de 51. 259. 353. Bondufu 448. Bône 584. 585. 587. Bonga 210. Bongo 133, 292, 303, 306, 385, Bonnier, Fort 487. Bonny 424, 475. Boomplants 203. Boran 315. Borassus flabelliformis, f. Delebpalme. Borelli 51. Borou 447, 477. Borfu 30, 462, 501, 526. Bewohner 521. 531. Bornu 19. 26. 29. 30. 112. 132. 133, 454-456, 461, Bevölterung 456. 463. Weichichte 457. 458.

-- Seer 458.

Bornu, Klima 432. - Pflanzenwelt 437. - Rabah 458 - 460. Savannen 86. -- Übergangsflora 437. Bornu - See 18. Ploro 148. Bos africanus, f. Sangarind. - brachyceros 379. - caffer, f. Napbüffel. Boschveld 150. Botletle 148. 149. Bottege, Bittorio 50. 259. 262. 293, 351, Bougie 584. 587. Bourbon (Réunion), f. Réunion. Bowditch 24. Brand, J. H. 205. 206. Branntwein 184. Brafilifcher Candfloh 440. Braß 424. 475. Braffeur 373. 403. Brauer 54. 624. Brava, f. Barawa. Brazza, Giacomo de 45. Brazza, Pierre Savorgnan de 42. 45, 400, 401, 410, Brazzaville 368. 372. 411. Bréart 575. Breber 568, 570. Breedefluß 142. Bretonnet 460. Briart 403. Bright 51. Britisch = Bafutoland 193. Betidunnenland 226. Betschugnenland-Brotestorat 193, 226, - Raffraria 143. 216. 217. -- Rhaffaland, f. Britisch Bentralafrita. Ditafrifa 105, 271, 280, 333 bis 337. Einfuhr und Ausfuhr 337. -- Geologische Forichung 61. — — Geschichte 333. 334. – — Größe 337. — Rieberichläge 275. 276. Somaliland 353. 353. Zululand 198. Zentralafrita 228 -230. — Mima 167. - Tierwelt 180. 181. British Bechuanaland, f. Britifth Betiduanenland. Central Africa Gazette 230. - African Protectorate 228. Somali Coast Protectorate 352. Brito Capello 38. 190, Bromagras 563. Bronzeringe 120. Brootbold 138. Brot 309. Brown, Major 506. Browne 21.

Bruce, Names 16, 22, 289, Brudhaufen, Karl von 344. Brüdner, Eduard 79. 80. Brückneriche Rlimoperioden 79. 80, 228, 249, 276, Brué 14. Bruffeler Untiftlavereitonfereng, Altte 402. Buabit 268. Bubalus caffer, f. Kapbüffel. Bubandjida 453. 454. Bube (Gernando Boo) 603. Buch, Leopold von 596. Buchanan, John 156. 229. Buchner, Mag 42. 379. 388. 390. 465, 466, Buchébaum 560. Bu Derba 496. Buea, f. Bafwiri. Büffel 78. 95. 123. 174. 175. 178. 181, 290, 292, 293, 384, 438, 439. Büffelfluß 215. Buganda, f. Uganda. Butoba 48. 254. 318. 320. 324. 325, 329, Bulalaitämme 460. Bulawayo 149. 153. 166. 197. 227. 228. Bulhar 352, 353. Buller, Gir Redvers 214. Bultfontein 224, 225. Buluwayo, f. Bulawayo. Bumiller 247. Bunburg, Votaniter 168. Sistorifer 8. Bundavölter 392. Bunfen 26. Buphaga erythrorhyncha, f. 9thinozerosvogel. Burdhardt, J. L. 7. 20. 21. Bur Tap 273. Bu Regreg 591. Buren 23, 109, 131, 169, 179, 184, 198, 202, 207, 215 -217, 236, 238, 398, 607, 634. Charafter 208. Burentriege 178. 194. Burenrepubliten 138, 170, 174, 176. 193. 201 -215. 218. 221, 222, 226, 632, Aufhebung der Stlaverei 202. Bewölfung 77. Bodengestalt und Gemäffer 149 - 152.Geichichte 202-204. -- Sobe 65. - Klima 159-167. - Bferd 101. Burgers, Thomas 203.

Buri, Bultan 269.

Burton, Richard 32. 296.

Burtenedichi 316.

Burlosfee 506.

Burtongolf 248.

Buidiri 319. Buichläuse 180. Buidmänner 107, 108, 115, 181, 183, 184, 185 - 188, 192, 202.

- Muthropophagie 186.

- Charafter 187. darafteriftifche Mertmale 186.

- Felszeichnungen 188. - Gettiteißbildung 186.

- geiftige Gabigteiten 188. - Hausgeräte 186.

Mleidung 186. - Rörpergröße 186.

- torperliche Leiftungsfähigfeit

- Nahrung 186 -188.

- Rame 186.

- politische Organisation 187. - religiöse Boritellungen 188.

- Eprache 185.

- Unbedachtsamfeit 187. Biebdiebitabl 188. - Waffen 186.

Webnung 186. Bujdmannland, Großes 138. 141.

Buidiavanne 84. Bufchtaube 180. Bujdwald 376. 434. Bufeima 549. Buff 153. Buija 19. 447. Buffang, i. Buffa. Buijara 43. 383. Ediffbarteit 357. Buffard 440. Büßerichnee 266. Buffira, i. Ruti. Bujumbrah 426. Butembo 392. Butter 116. 296. 309. 329. Butterbaum (Butyrospermum

Parkii) 436. Büttitofer 490. 491. Büttner, Miffionar 54, 125, 165.

Richard 44. Butyrospermum Parkii, j. But-

terbaum. Buvry 555. 561. 566.

Cabo Berde, f. Brünes Borgebirge. Cachen 427. Caconda 371. Cailliand 21. 496. Caillié, René 20. 21. 488. Caldera 598. des Kilimandjaro 264. Caledon 142, 150, 151, 205, Calema 60. 369. Calotropis procera, j. Ljdjer. Calvinia 219. 222.

Camarão, j. Mamerun. Cambania 491. Cambambafälle 367.

Cambebooberge 137.

Cameron, B. L. 40. 41. 249. 383. 388, 391, 396, Camerongolf 248.

Cameroons, f. Mamerun. Camwood 435. Cañawurzel 184.

Candeo 50. Cape Coaft Caftle 478. "Cape Doctor" 161.

Capello 37. Capetown, j. Rapitadt.

Cargados 626.

Carica papaya, f. Babahabanni. Carnap Luernheimb, von 53.

Carnarvon 219, 222. Caron 52. 481.

Caja Blanca, i. Dar el Beida. Cajamanza 427. 481. Gebiet 485.

Cafati 339. 341. 383. Cassia obovata, f. Senna. Catat 54.

Cathfin Beat 142. Catumbella 397. Cavally 426.

Cavendijh 51. 267. Canor 484. Cazemajou 52.

Cecchi 51. Cecchische Expedition 351.

Cedarberge 140. Cedrus Libani, var. atlantica

Ceiba buonopozense, j. Bollbaum. Cerastes cornutus, f. Hormviper.

Cercopithecus albigularis 604. griseoviridis, f. Grane Meerfatte.

Cetemano 126. 198. 204.

Ceuta 595. Chaferinasinieln 550. Chaireddin Barbaroffa 580, 586. Chate = Chate 333.

Chalif 339. 340. 344. Chalifengräber (Rairo) 545. Chaltin 403.

Chamäleon 196. 519. Chamarel 627.

Champagne Cajtle, i. Cathlin Beat.

Chamfin 71. 510. Chanler, Alftor 49. Chanoine 52.

Chapman 37. Chapotte 620. Charatin 570.

Chargeh, Daje 502. 512. 526. 549. Drt 549.

Charter 227.

"Chartered Company", jüdafritanische 230.

Chartum 21. 33. 34. 47. 50. 62. 69. 95. 111. 135, 259, 274, 278. 338. 339. 341. 503-505. 543. Chavanne 64, 493.

Chélif 583. Chelone viridis 624. Chenalopex aegyptiacus, f. 2hf. gans.

Cherbonneau 555. Chiarini 51. Chitarongofalle 156.

Chilmajee, j. Edurwajee. Chinchodo 369, 371, 413. Chindrogo, i. Chindrodio. Chinefen 212, 224, 332, 625, 629.

Chiromys madagascariensis, i. Une = Une.

Chlanaceen 85. Chloritichiefer 627. Chogaice, j. Rivgaice.

Chole 76. Cholera 623. Cholet 45.

Chor Barata 270. el Waich 270. Monal 272.

Chrift, Bermann 599. Chriften 533. 538. 540. 574. 577.

582, 631, Christentum 124, 125, 442, 446, 533, 538, 540, 577, 618, 631,

Chriftiana 212. Christiansborg 430. 478. Chun, Rarl 233, 611, 624.

Chutu 247. Chwata 332.

Ciamo, j. Abajajee. Ciconia Abdimii, j. Stordi, judanejijdher.

Cidade de São Thomé 604. Citaden 438, 439, Cissus Cramerianus 171.

Cutuerojen 563. Citrus 235. Clanwilliam 162, 222,

Clapperton 20. 534. Clara 598. Clarence Bit, j. Pico de Canta

Claudius Ptolemaus 8. 9.

Clevelandberg 360. Clozel 46. Cluny 627.

Conon 427. Coilliard 38. 190. 192. Colesberg 141, 162, 163.

Colobusaffe 312. Colonieu 530. Comaja 45.

Combretum primigenium 172. Comité d'Études du Haut Congo

400, 401, Comoë 426. Comoren 10. 83. 622. 623.

Compiègne, de 42. Conder 193.

Congo, i. Rongo. Connochaetes Gnu. f. Gnu. Constantiameine 220.

Conftantine 555. 584. 585. 587. Convolvulus tricolor 563,

Cook, James 27. D. A. 489. Coolen, 28. D. 24 31. 37. Coquilhatville 361. 409. Cordilheira de Zão Thomé 604 Cordillera de Fernando Póo 603 Corisco 412 Cornelius Balbus 8. Cornet 356, 359, 403, 404. Cornulacea monacantha, i. Sad. Corral (Madeira) 596. Corrientes, Rap 9. 330. Coia, Juan de la 39. 369. Coffon 514. 560. 562. Coita Leal, Da 37. Côte des Somalis et Dépendances. i. Frangöfiich - Comaliland. Coudenhove, Graf 51. Cowper 534. Cradod 142. 218. Crampel, Baul 45. Creetzone Deutsch Ditafritas 280. Cristiceps argentatus 565. Criftoforis, de 348. Cronje 207, 215. Croß, Merr 248. River 424. Cryptoprocta ferox 613. Cumming 23. Cunene, j. Runene. Gurepipe 628, 630, Curieufe (Senchellen) 625. Cynocephalus babuin, j. Bavian. Cypraea annulus, j. Maurininjet. -- moneta, i. Kanrunuichel. Chrenaica, j. Barta.

Dacha 184, 188. Dachel, Daje 502. 516. 549. Dagomba 474. Dahabien 505. Dahlatinieln 348. Dahomé 120. 123. 424. 441-443. 481, 486, 487, Deer 443. Mannibalismus 444. - Menidenidlächterei 414. Dafa 474. Datar 484, 485. Dathela, Halbinfel 579. Damanhur 546. Damara, i. Herero. Damaraland 36. 136. 145. 166. 171. 231. Damberger 18. Damerghu 26. 500. Damiette 506. 540. 543. 546. Dännnerungsphänomene 86. Dämonenglaube 122. 188. Danatil 311. 313. 315. Dandelman, von 68. 372. 373. Dänen 404, 473, 478. Dants 253. Dapper 14. 18. 39. Dar Banda 456. Dardat 524.

Regifter. Dar el Beiba 595. Dar-e8-Salam 247, 276, 317, 322 bis 324, 326. Dar Fertit 339. 455. Dar Fur 21.25.30.258.338.339. 341.420.440.450.455. 461. 462. 463. 536. - Bodengeftalt und Gemäffer 420. Weizen 93. Darins 7. 546. Darra 463. Dar Runga 45%. Daja 454. Daiduir 546. Datteln 309, 529, 531, 532, 541, Dattelpalme (Phoenix dactylifera) 90, 93, 436, 501, 515, 516. 517. 528. 532. 541. 549. 562. 576. 579. 584. 588. 602. Daucus maximus 563. Dana 511. De Mar 141. 221. 222. Beers 225. Debra Sina 268. Debundja, Niederschläge 72. 430. Decandolle 92. Deden, Marl Mlaus von der 35. 36. 48, 50, 263, 272, 326, 351, Dedesotdate, Söhlung 267. Dega 268. 278. 288. 289. Deafied 269. de Raap=Goldfelder 136. 238. Delagoabai 23, 38, 143, 144, 210. 221. 238. 239. - Klima 167. Delannon 370. 371. Delcommune, Alexander 403. Delebpalme (Borassus flabelliformis) 90. 173. 380. 436. Dendera 538. Dendrocygna viduata, j. Witmen Dendrosicvos socotrana 631. Denham 20. 534. Denhardt 35. Deo 418. Debreifionen 62. 63. Derby, Lord 231. Derdj 521. Derwijche 339. 348. Deffertas 596. Destraingfälle 364. Desvaux, General 583. Dentich - Abamana 53. Deutsche 4. 24. 25. 44. 52. 54. 109. 120, 184, 189, 202, 212, 224 230. 235. 236. 323. 332. 402. 404, 411, 473, 540, 582, 633, Deutiche Rolonien, Geburtstag 231.

Unfiedelungen 325 - 330.

- Aufstand 317. - - Bauhölzer 322. - Bevölterung 105. deutsche Dampfer 324.
- Cisenbahnen 246, 323, 324. - Geologische Forichung 61. Gerichtsweien 324. Grengen 317. 318. Größe 318. Haushalt 325. - heiße Quellen 243. - - Hochgebirgswald 284. - Juder 319, 320, - innerer Ban 243. - Jurazone 243, 244. - Klima 276, 277, 319. - Rulturpflanzen 320 - 322. - Milite 243. - mineraliide Reichtümer 322. 323. Miffionswefen 324. 325. Meger 320. - Niederschläge 276. 277. - Bflanzenwelt 280 - 286. - Plantagenwirtschaft 320. — Pojtwesen 324. Sandsteinzone 244. - Edulen 325. Schustruppe 324. - Steppengürtel 274. - Tierwelt 292. - Berfehr 323. - Verwaltung 323. — Viehzucht 322. - Böifer 294. - weiße Bewohner 323. - Welttelegraphennes 324. Bufunft 329. 330. Denijch-Ditafritamiche Beiellichaft 317. 318. Deutsch-Südwestafrifa 54, 59. 67. 109, 125, 138, 145, 148, 151, 181, 204, 226, 230 238. - Aufstande 236. Ausgaben und Einnahmen - Baitards 236. Bewohner 235, 236. Bewöltung 77. 166. - Bodengestalt und Gemäffer 144. Diamanten 235. Eisenbahn 233. Entstehung 230. 231. Geldban 230, 233, - Gartenbau 230. 233. Gebirge 145. Grengen 231. Größe 231. Safen 231 - 233. Deutsich Ostrafrita 48, 54, 65, 99, 111, 180, 196, 230, 252, 311, 317—330, 333, - Manuel 101.

- Klima 68. 159 — 167. 235.

Mineralreichtum 235.

Müjte 231.

Deutich Ditairita, Araber 319.

Deutsch- Südweitafrita, Miffions thätigfeit 237. - - Miederichläge 72, 165, 166. - - Dbitbaumfultur 235. - Pferdezucht 234. - Vilangenban 234. - Bflangendede 170 172. - Poitweien 237. - Standamme 234. - Straugengucht 234. - Tierwelt 174, 179, 180. - Berbindung mit dem Innern 233. - Berwaltung 237. - Biehjucht 230, 234. - Bafferverforgung 234. · Wein 234. Devonische Sanditeine 493. Den 580. Thanis, Baron 403. Dhanisberg 360. Thebolagune 422. Diabas 136, 137, 224, 417, 602, Diamanten 138, 206, 212, 220, 224 - 226, 235.Diaz, Bartolomen 12. 230. Dibamba 415. Dibbela Cafe 437. Didhäuter 97. 99. Didos Etadt 466. Didus ineptus, i. Pronte.
- solitarius, i. Solitaire. Diego Zuare; 610. 619. 622. Dienitlentungen der Reger für Europäer 114. Difaua 460. Dilolojee 36. 154. 359. Dingan 197, 199, 202, 203, Dinijulu 198. Dinfa 116. 292. 293. 303. 305. 306. 310. - Schlangenfult 123. Diogo Cão 12. Diorit 421. 493. 508. 602. Dioscorea. i. Panismurgel. Diftelarten 563. Duir 305. Djalo 29. 502. 528. Djau : Der 289. Diebel Aljaichin (Aljaichi) 556. Huur 554, 555. - Mures 554. - Babor 555. - Bellil 563. Bù Hedma 563. . Cherb 498. - Dudian 508 - en Navi 502. Natire 508. - Gharib 508. - Sagier 630. Sammada Olafi 508.

- Marra (Marrah) 420. 421.

463. 501.

Medob 493.

- Sebara 508.

Diebel Geffah 554. Shait 512. Tebaga 498. Touila 554. um Delpha 508. um Gibr 508. 28anda 463. Zaghouan 552. Diedeide 576. Diedi 554. Djemaa 572. Dienne 488. Djenniën bou Rezg 528. 584. 586. Djerba, Jusel 499. Djebutí 353. 354. Impeiee 246, 333. Djofra 517. Dinë 368. Djuma : Ruilu 364. Dur 238, 278, 306, Tochn, j. Duchn. Dodo, j. Dronte. Tocune Ugar, j. Götterberg. Ruufi 267. Zuswa 267. Dohrn, R. 597. Doldmeffer 119. Dolmen (Allgerien) 571. Dolo (am Stanlen Bool) 406. Doloo (nördlich vom Mendifftod) 456. Dölter 602. Dont Manoel der Glüdliche 12. Dondo 367. 396. Dongola 338. 537. 548. Dongu 362. Donnet 523. 525. 527. Doornberg, Großer 141. Doornilug 140. Törfer der Reger 119. Pornboom (Acacia horrida) 169. Douliot 54. 622. Douls, Camille 524. Dournaux = Duperé 524. 528. Dove, Rari 54. 77. 93. 140. 143. 145. 146. 159. 163. 164. 166. 168, 277, 288, 326, Doverflippen (Stanley Pool) 364. Dráa, Wadi 498. 557. 570. Dracaena draco, i. Prachenbaum. Dradenbaum (Dracaena draco) 289, 599. Drafenberge 23. 137. 142. 143. 150, 151, 163, 172, 192, Schneefälle 75. Dratengeburge, i. Dratenberge. Drana, j. Charatin. Dr. Jameson, Einfall 197. 214. Pronte (Didus ineptus L.) 628. Drude 80 -82, 93, 167, 170, 172, 173. 560. Drummond 178. Drygalstigleticher 266. Djaudji 623. Didingga 297, 298, 328, Dichaggaland 134. 263. 264. 274.

Dichalaice 264. Dichelada, i. Theropithecus. Dichemaa 568. Dichenne 448. Dichimma 346. Dichtpeice 263. Didub, i. Jub (Juba, Alui). Dichurdichura 74. Duala 121. 464 -466. Duar 571. Dubois 488. Du Chaillu 42. 382. Duchesne, General 608, 621. Duchn (Penicillaria spicata) 90. 93, 309, Dufile 257. 259. 339. 340. Dume 51. 315. Dumpalme (Hyphaene thebaica) 83, 90, 280, 501, 515, 517. Dunama Dibbalami 458. Dundas 50. Dünenpflangen 514. Durand 375. 378. Durban 23. 136. 143. 163. 166. 210, 222 - 224. Durra, i. Sorghunt. Durrabier 309. Durrabrei 309. Du Touts Ban 162, 224, 225, Duvenrier 517, 521, 528. Dwyta - Ronglomerat 138. Dnas 62. Dybowski, Jean 45. Dysenterie 76. 485. Caft London 138, 141-143, 163. 172, 205, 221, 222, Cbenhol; 411. 435. 469. 612. Chenholybaum Euclea pseudebanum) 172 Echidna mauritanica 565. Echinops - Arten 289. Echis colorata 631. Echithamnus Pechueli 172. Edd, Bullan 269. Edia 415. 464. Ediäfälle 415.

Edina 491. Edtuice 50% Edriji 10. 30. Che Der Sottentotten 184. Chrenberg, C. G. 21. 22. Eibe 560. Etche 562. immergrüne 564. 583. Eidechien 97. 176. 196. 438. 439.

517-519.564. Ciergenuß 103. Einbäume 308. Einflußiphären 4.

Emwanderungen von Tiergruppen 99. Emwanderung fremder Boitsele

mente 107. 108.

Gifen 228. 240. 322. 360. 404. El Hodna, See 554, 555. 576, 585, 587, 591. Elila 360. Gijenbahnen 128, 149, 210, 221, El Rantara (Maerien) 588. 223. 226. 232, 233, 323, 349. (Suestanal) 547. 548. 354. 397. 406. 407. 445. 480. El Mua, Wadi 463. Elliot, Scott 250-252, 275. 484, 486, 543, 553, 576, 584, 621, 629, 637, 286. Elmetaitafee 261. Eisendraht, Zahlungsmittel 134. Eisenerze 222. Elmina 430. 478. Gifengeld 133. El Motreun (Infel) 551. Eisenindustrie 386. 614. Elmologruppe 261. Cimpran 312. Eijenringe 120. Eisentechnif 303, 306. E1 - Oberd 338. Elpons, v. 248. Gio 368. 369. Elton 39, 152. Elaeis guineensis, f. Ölpalme. Eltonpaß 247. 248. Cland (Oreas Canna) 177. Elytropappus rhinocerotis, f. Rhi= Clandsberge 140, 142, El Arijd 540. noserosbuich. Emin Bajcha 35. 46-48. 50. 89. El Anglich 563 El Babarieh, Dafe, f. Babrieh. 93. 252, 257, 258, 274, 298. El Babira (Gee pon Tunis) 577. 299, 300, 303, 306, 308, 310, Eldenen 499. 318, 338 -340, 372, 382 -384, El Djem 579. 403. El Djuf 497. Emin Laicha - Golf 255. Clefant (Elephas africanus) 78. Enarca 22. 95, 97, 99, 115, 174, 175, Engelhardt 297. 177. 179. 180. 262. 290. Engell, S. C. 438. Engländer 4. 22. 23. 44. 51. 52. 292, 293, 379, 380, 384, 54. 120, 153, 156, 173, 193, 404, 438--440, 483. - Polargrenze 438. 195-198. 202. 203. 214-217. 225. 227—230. 233. 235. 300. 323, 332. 333. 338. 340. 349. Berbreitungsgebiet 99. 100. Elefantenberg 414. 352, 353, 402 -404, 411, 413, Clefantenice, i. Barombijee. Elefantenfpitmäuse (Macrosceli-445, 468, 473, 476, 480 - 482, dae) 97. 98. 533, 535, 540, 580, 619, 628, Elefanteniumpf 156. 631-633. Engler 85. 280. 282. 286. 288. Eleftrische Entladungen 74. Englisches Geld 132. Elenantilope 290. Ennedi, Dafen 501, 531. Elend, f. Cland. Enjai 389. Elephas africanus, f. Clefant. Enten 103. Cleufine (Eleusine coracana und Eleusine Tokusso) 90. 93. 308. Encan 62, 494, 505. 386. Epidemien 104. Equateurville 361. 372. 400. Eleusine coracana. j. Cleujine. Eratofthenes 7. 30. Tokusso. i. Clemine. El Fascher, Badi 420. 463. Elsenbein 7. 10. 99. 100. 209. 240. Erbien 92. 540. 541. 591. Erdmann 589. Erdbeben 145. 264. 609. 623. 297, 310, 325, 326, 328, 329, 333, 341, 354, 384, 396, 398. Erdbebengebiete ber 28ifte 62. Erdeichbörnden (Xerus leucoum-404, 408, 412, 441, 453, 463, brinus) 292. 469. 472. 475. 484. 486. 487. 491, 529, 534, 636, Erdfertel (Orycteropus aethiopicus) 98. 292. Elfenbeinhandel 100. Elfenbeinjagden 125. (Orycteropus capensis) 178. Granif (Arachis hypogaea) 92. Elfenbeinfüste 52. 424. 481. 486. 191. 209. 228. 240. 308. 386. Bodengestalt u. Gemäffer 426. 390, 396, 398, 404, 436, 442, Flora 80. - Sinterland, Bewohner 447. 480, 483, 489, — Urwald 436. Erdppramiden 243. 247. --- Klima 431. Erdichwein 175. Riederichläge 72. Erdwolf 174. 180. Tierwelt 440. Erhardt 24. Erica arborea, f. Baumheide. El Giar 506. 547. El Golea, Caje 69. 513. 531. 584. Ericinella Mannii 286. - Kräuter 83. Claon 254, 256, 262, 267. Eritaceen 168, 170. Evhevölter 474. Erinacea diadematus 292. . Ewevölter, f. Evhevölter.

Critrea 51. 348-350. Bewohnerzahl 349. - Eisenbahnen 349. - Finanzen 350. -- Größe 349. — Mima 349. - Menelit II. von Abeffinien 348, 349, -- Riederlage der Italiener bei Aldua 349. — Poft 350. -- Ediffsvertehr 350. - Telegraph 350. - Bertrag von Addis Albeba 319 von Uchali 348. Erle 560, 562. Erstine 39. Eruptivgesteine 494. Ernthräa, i. Eritrea. Erythrina tomentosa, j. Bater nofterbaum. Eryx jaculus 565. Erzpriefter Johannes 12. Eich 416. Eiche 562. Gjel 101. 128. 179. 219. 309. 316. 332. 542. 576. 591. Esneh 503. 505. 538. 548. Efpe 560. Es Salamat 505. État Indépendant du Congo, j. Unabhängiger Staat des Rongo. Etoja = Pfanne 146. Euclea 85. pseudebanum, f. Cbenholybaum. Eudoros von Anzikos 7. Eufalupten 322. 413. 583. 605. auftralijdje 563. (Fule 518. Euphorbia candelabrum 289. - virosa, j. Pfeilgifteuphorbie. Euphorbien 83. 174. 287. 290. 612. Euphorbiendornbuich 282. Euphorbiensteppe 282. Europäer 4. 102. 105. 109. 111. 113 - 115. 118. 133. 157. 162. 164. 174. 181. 193. 230. 323. 326. 329. 332. 343. 349. 372. 413. 431. 442. 446. 451. 454. 466. 471. 485. 535. 540. 546. 567, 575, 577, 582, 593, 629, 635, 638, - Einwanderung 107. — Widerstand gegen Fieber 76. Europäische Baumwollenzeuge Europäische -- Befiedelung (allgemein) 637. Florenelemente, ältere 85. - Rolonien 133.

Ewiger Edmee 74. 75. 263-266. 268. 556. Englitiee 255, 260, 262, Enfféric 426, 436.

Rächerpalme 426. Radafi 50. Fagibin 422. Faidherbe, General 481. Tato 416. Kalaichas 342. Faleme 428. 484. Falte 440. 564. Ralfenitein 42, 113, 383. Falmouthbai (Triftão da Cunha) Falje Ban 59. 138. 140. 161. 221.

222. Kan 111. 120. 395. Fanatismus 125. Fangheuschreden 439. Barafra Daje 502. 516. 526.

Farbenphänomene 166. Färberei 453. Farnbäume 173. Faro 418. Fâs 558, 592, 593. Jajchoba 46. 51. 259. 303. 339.

340, 341, 354, Fajchodavertrag 526. Fauera 32. 256. Fanûm 505. 543. 548. Federgewinnung 103. Federschnud 120. Teige 93. 206. 531. 541. 549. 576. 583.

Teigenkattus 569. Feldbau 104. 115. 230. 308. 315. 316, 322, 352, 394, 433, Feldheuschreden 439.

Geldratte 518. Weldipatianditein 253. Felis maniculata, f. Afritanifche Wildtane.

Feltin 383. Wellachen 111. 538. 540. Gellah, i. Wellachen. Gelle 209, 534, 595. -- als Mleidung 116. Teljentaube 566.

Belszeichnungen der Buichmänner 188.

Relufalle 428. Tennet, j. Büstenfuchs. Gerdinand der Ratholische 580. Ferteh, Sieg 537. Fernando Boo 54. 603. Fernan Ba; 369.

Ternão Belojo - Bucht 159. Ferrand, G. 616. Gerret 22.

Gerro, j. Sierro. Ferrnville 578.

Ferula communis, f. Rutenfraut.

ires, i. iras.

Reifan 22, 25, 29, 80, 112, 458. 520, 521, 526, 532,

- Mora 80. 516. - Tierwelt 518.

Fetischismus 122. 123. 635. Rettichmansichaf (Ovis aries steatopyga persica) 102, 234. Weueriteingeräte 5. Feuerverehrung 123. Fianarantfoa (Madagastar) 610.

Ficus Sycomorus, f. Syfomore. Sieber 59, 60, 75, 76, 143, 152, 166, 239, 240, 275, 276, 280.

326, 371, 413, 429, 431, 468, 469, 515, 522, 610, 628, 637, Fieberrinde 603. 604.

Figig 530. 568. 586. Fingu 216. Finguland 217. Finnen 235.

Fijdbucht, Große 233. Fifcher, G. Al. 35. 50. 75. 262. 319.

Sans 74. Rurt 6.

Theobald 53. 61. 79. 90. 516. 551. 552. 555. 557. 558. 563, 567, 579, 591, 593, 595.

Mijcherei 575. 585. 631. Fischfluß, Großer (Kapland) 142. 215, 216,

- — (Dranje) 145. 146. 151. Wittri 420. Figner 553. 562. 564. 567. 573. 579. 580. Flacks 569.

Flamand 528. Flantingo 180. 440. 520. 567. Flatters 30. 528. Flattersiche Expedition 524. Blechttunft 184. 296, 302, 306, 313. 386. 444. 569.

Fled, E. 148. Fledermäuse 520. Flegel, Robert 25. 418. 476. Fliegen 180. 439. 440. 518. Wliegenfänger 97. Flinders Betrie 5.

Floher 512. Flugdeltas, Boltsdichte 105. Flüffe 66.

Fluggeifter 308.

Mugpferd (Hippopotamus amphibius) 95. 97. 98. 174. 179. 180. 290. 292. 379. 380. 440. Kodja 462, 463.

Trogo 602. Fontesvilla 239. Forcados 424. Forstwirtschaft 575. Gort Dauphin (Madagastar) 610.

619, 622, - Johniton 324.

- Machato 276.

Fort Malalla 349. - Emith 276.

Koitat 544. Foucauld, de 53. 524.

Foureau, Ferdinand 53. 495. 496. 510, 511, 513, 519, 522, 524, 528, 571,

Frachttarife der Karawanen 130. Fra Mauro 10.

Franceville 411.

François, Rurt von 43. 52. 54. 383, 388, 394, 470.

Françoisfall 357 Frankolinbuhn 175. Franqui 403.

Grang Jojeph - Walle 364.

Frangofen 4. 22, 30, 42, 44, 51-54. 120. 202. 323. 332. 340. 353-355.395.401 -404.410. 411.448.460.481 -487.524. 525. 527. 528. 531. 540. 570. 572.574 - 578.580 - 582.585bis 587, 591, 601, 604, 611. 616. 618. 622. 623. 628. 629. 632. 633.

Frangösiiche Besitzungen und In tereffeniphare in der Cabara 527 bis 531.

Frangofischer Guban 488. Frangoffiches Geld 132.

Frangöfisch = Guinea 427. 481. 486. — ≈ Rongo 135, 410—413.

Musfuhr 411. 412.

- - Einwohnergahl 410. 411. - Eisenbahn 412.

- - Grengen 410. - Größe 410.

- - Sandel 411. - Bojtmefen 412.

- — Berwaltung 411. Französisch = Somaliland 353. 354.

Frajersburg 138. Frauentauf 313. Freetown 427. 480. Frere, Eir Bartle 203. Fringilla teydeana, j. Tende

Wint.

Fritich, Guitav Theodor 38. 77 113. 140. 143. 161. 164. 178. 179. 183. 187. 189. 199. Britich, v. 567.

Frobenius, S. 117. Fruchtdroffel 97. Frumentius 342. Fuchs 564.

- langohriger 176. 180. Buerteventura 598.

Tulbe 105. 110-112. 125. 126. 385. 442. 444. 448. 449-454, 456, 458, 460, 461, 463. 467. 489. 521. 531. 567, 634,

- Befähigung 451. - Beichäftigung 451.

| 651                                         | Reginer.                                         |                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bulbe, Charafter 451.                       | Gartenbau 230. 534.                              | Gefellichaft für bentiche Rolonija                              |
| Familienleben 451.                          | Gafaland 39. 197. 239. 240.                      | tion 317.                                                       |
| - gegenwärtige Lohnsige 450.                | - Bodengestalt und Gewässer                      | Gespensterglaube 306.                                           |
| 451.                                        | 153.                                             | Gespenstheuschrecken 438.                                       |
| Geschichte 450.                             | — Flora 81.                                      | Geffi 33. 252. 310. 383.                                        |
| bütten 451.                                 | Gatacre 214.                                     | Getränke der Reger 115.                                         |
| Rörper 451.                                 | Gatrun 532.                                      | Getreide 209. 441. 472, 529, 531                                |
| Name 450.                                   | Gauritêstus 172.                                 | 534. 535. 540. 549. 576. 577                                    |
| Sprache 450.                                | Gazelle 174. 180. 292. 518.                      | 579. 583. 585. 599. 601.                                        |
| Fulbereiche 451—454.                        | Gazella euchore, f. Springbod.                   | Gewebe 448.                                                     |
| Fumbuni (Comoren) 623.<br>Funchal 597.      | Geba 427. Gebirgeflora der oftafritanischen      | Gewehre, Zahlungsmittel 134.<br>Gewürznelten 321. 333. 623. 626 |
| Kundich 309.                                | Sodgipfel 83.                                    | Gewürznelkenbaum 93.                                            |
| Fur 455.                                    | Gebirgsinseln der Sabara 88.                     | Gewürzneltentultur, Sanfiba                                     |
| Tuta Djalon 20. 427. 486.                   | Gebirgsmälder Ditafritas 284.                    | 332.                                                            |
| Tuta Toro 450.                              | Gebirgeweideland Deutsch : Dit-                  | Chadames (Rhadames) 20. 22                                      |
| Character Tool                              | afritas 284.                                     | 130. 499. 521. 528. 532.                                        |
| Gaalijin 458.                               | Geburt von Amdern bei den Re-                    | Schneefälle 74.                                                 |
| Gaba Schambeh 258. 259.                     | gern 121. 124.                                   | Ghana, f. Chanata.                                              |
| Wabes 559, 579.                             | Geoge 271. 334.                                  | Ghanata 442. 448.                                               |
| - (Bolf 492, 499,                           | Gee3 342.                                        | Chardaja, Daje 513. 530. 584                                    |
| — Jithmus 498.                              | Gegeniak zwiiden Engländern                      | 585.                                                            |
| Gabon, f. Gabun.                            | und Afrikanern 202.                              | - Edneefälle 74.                                                |
| Gabriel 402.                                | Geier 175. 293.                                  | Chafr=Eggoma 458.                                               |
| Gabun 42. 45. 120. 369. 371.                | Weifter ber Berftorbenen 308.                    | Chat (Rhat), Daje 22, 26, 521                                   |
| 410.                                        | Geifterglaube und Berehrung der                  | 528. 532.                                                       |
| Gabungebiet, Boltedichte 104.               | Neger 122. 123.                                  | Gherir, Wadi 557.                                               |
| Gadaburji 314.                              | (Beiftige Kähigkeiten ber Reger 114.             | Ghika, Fürst 51.<br>Ghir, Leadi 554.                            |
| Gaffa 498. 576.                             | (Selber Babuin (Papio babuin)                    |                                                                 |
| Gaita 215. 216.                             | 180.                                             | Churianberge 499.                                               |
| Gajus Petronius 8.                          | Scibbely (Podocarpus Thunber-                    | Giants Peat 142.                                                |
| Walabat 344.                                | gii) 172. 220.                                   | Wibbons, Saint Hill 155. 156<br>190. 192.                       |
| Galano Amara 262.<br>Galeta 216.            | Geldforten 131.                                  |                                                                 |
| Galefaland 217.                             | Gele, van 45. 46.<br>Gelma 584.                  | Gibeon 146. 235.<br>Gidjedahanang 262.                          |
| Galeriewald 88. 89. 281. 284.               | Gemebodantilope (Oryx gazella)                   | Giebel- oder Satteldachhütten 118                               |
| Galinier 22.                                | 177. 180.                                        | Ginea 273.                                                      |
| Galischwe 195.                              | Gemüsebau 534. 540. 549. 585.                    | (Sinne 418.                                                     |
| Galita (Infel) 550.                         | Genderogebirge 416.                              | Giniter 563.                                                    |
| Galitagruppe 551.                           | Genetta senegalensis, i. Genett                  | Giraffe 98. 174. 177. 179. 180                                  |
| Galla 45. 105. 111. 112. 118. 290.          | tase.                                            | 290-293, 379, 438, 440,                                         |
| 294. <b>311</b> — <b>313.</b> 314. 330.     | Genetifate (Genetta senegalen-                   | Giraffenstrom, j. Bahr el Garaf                                 |
| 343. 344.                                   | sis) 292.                                        | Giraud, Bictor 44. 358.                                         |
| Schlangenfult 123.                          | Gentil 46, 420, 460.                             | Gita Mige, f. 3brahimfee.                                       |
| Gallaba 458.                                | Genuesen 12.                                     | Gizeh 545.                                                      |
| Gallaländer 90.                             | "Geographische Mitteilungen"                     | — Museum 544.<br>— Pyramiden 146.                               |
| Gallieni 482, 484.                          | (Betermann) 25.                                  |                                                                 |
| Galton, Francis 36. 37.                     | Geographische Sammelwerte des                    | Glafer 343.                                                     |
| Galumaplateau 264.                          | Altertums 8.                                     | Blaube an ein höchites Beien 122                                |
| Gambaragara, i. Bennett, Gorbon.            | Geologiiche Forichung in Ufrika 61.              | Gleichförmigkeit Afrikas 61.                                    |
| Gambia (Flug) 6.20. 52.71. 427.             | George, Fort 480.                                | Stetscher 74. — des Ribo 264—266.                               |
| — (Rolonie) 474. 480.<br>Gameri - badd 269. | Georgetown (Ascension) 605.<br>(Separd 179, 564. | Slimmer 602.                                                    |
| (Samp (Sondar) 345.                         | Geradflügler 180.                                | Glimmerschiefer 367. 368. 425.                                  |
| Gamtovofluß, f. Grootefluß.                 | Gerberei 306. 453.                               | Glorie 378.                                                     |
| (Sando (Reich) 27, 444, 445, 453.           | (Verberlohe 577.                                 | Glories Expedition 360.                                         |
| (Stadt) 453.                                | Gere = Galla 315.                                | Glorioja - Infeln 623.                                          |
| Sultan 476.                                 | - (Bebirge 421.                                  | Glossina morsitans, i. Tietje                                   |
| Gänfe 103.                                  | (Verland 442, 521.                               | fliege.                                                         |
| Gao 488.                                    | Germanen 567.                                    | Gneis 136. 137. 145. 246 248                                    |
| Garamanten 8.                               | Gerrit Mariß 223.                                | 252, 253, 356, 365, 367, 414                                    |
| Marayos, i. Cargados                        | Gerîte 92. 309. 540. 569. 597.                   | 417, 421, 550, 602, 609, 630                                    |
| Garega 454.                                 | Geruch der Reger 113.                            | Gnetaceen 170.                                                  |
| Garenganja 190.                             | Gernville 559.                                   | Unu (Connochaetes Gnu) 176                                      |
| Gargori 269.                                | Geschwindigkeit der Tragertara                   | 177. 179. 290.                                                  |
| Gariep, f. Dranje.                          | wanen 130.                                       | Goanesen 331.                                                   |

(b) 15 7. 12. 132. 133. 138. 140. 153. 158. 206. 209. 210. 211. 220. 222. 227. 228. 235. 236. 322. 354. 404. 421. 425. 441. 448, 478, 484, 486, 487, 529, 620, 636, Goldfelder Transpaals 210 -213. Goldfüste 12. 25. 405. 424. 632. Bodengeitalt und Gemäffer 425, 426, Miederichtäge 73, 430. - - Regenarmut 73. Wärme 68. Goldtuitentolome 474.478 -480. Goldmull 175. Goletta 577. Gomba 488. Gomboice 246. Gomera 598. 600. Gondar 268, 278, 289, 339, 344, 345, 346, 347. Gondotoro 31-33. 340. Gongola 418. Gonhafalle 155. Goragebirge 422. Gordon 252. 310. 338. 341. Gorée 431, 481, 484. Goriffa (Troglodytes gorilla)290. 381. 438. Gofen, Republit 204. (bötte 183. Götterberg 262. Götterwagen 6. Gottesurteile 124. 196. Wößen, Graf 48, 89, 117, 249, 250, 254, 302, 372, 374, 378, 392, 406, 638, Gouinafälle 428. Courand 483. Graaff Reinet 137. 202. 218. 222. Grabenbrüche 494. Ditafrita 242. 267. Graciofa 598. Grahamstown 162, 168, 215, 216, Gramineen 86. 90. Granatbaum 235, 631. Gran Canaria 598. 600. Grand Baija 489, 491. Grand Baffam 52. 431. 486. Grandidier 54. 596. 611. 616. Granit 136. 137. 145. 153. 156. 158, 252, 253, 256, 259, 260, 355. 356. 360. 414. 416. 417. 420 - 422, 427, 493, 498, 508,550, 608, 609, 630,

Gobabis 235.

Godofelaffi 349.

Gogo 493.

Gohar 544.

Gobo (Landichait) 50. Gobu (Bolt) 393.

Godicham, i. Godiam.

Goffart 54. 358. 408.

Godjam 268, 270, 289, 339, 343,

Granitaneis 257. Grant, J. A. 25. 32. 33. 274.300. (Scanulaie 582. Grasbrände 73. 74. 86. 87. 373. 374. 434. 438. Grafer, Savannen = 86. Grasiteppe 84. - Ditafrita 282. Grane Meertake (Cercopithecus griseoviridis) 292. Graufamfeit 303. Great rift valley 260. Greeff 604. Green 37. Gregory 49, 138, 260, 266, 271, 286. Grenfell, G. 43. Grenggonen 127. Greswell, W. 210. Grevia Sutherlandi 173. Bribingi 420. Griechen 3. 6. 107. 323. 332. 533. 540. 579. Griqua 184, 203, 225. Grigualand 77. Schneefälle 77. Griquatown 149. Grijebach 168. 171. 611. Grogan, Ewart S. 250. 251. Grondwet 203. Grootberg 236. Grooteflug 139. Groß = Batanga 466. Große Bai von Majunga 609. Größe der Reger 113. Große Fischbai 180. 233. 368. Kuidibudit, j. Große Fuidibai. Karroo 139. 140. Groß Cloben 412. Großer Doornberg 141. - Fijchiluğ (Kapland) 12. 142. 215. 216. (Oranje) 145. 146. 151. Keijluß 142. 216. 218. oftafritanifder Graben 267. - Tafelberg 140. Binterberg 142. Binterhoet 140. Großes Bujdmannland 138. 141. 151. Große Büjte 65. Groß - Friedrichsburg, Fort 478. Rantaland 136. 145. Bopo 487. Windhoef 145. Grothe, L. S. 53. 126. 129. 132. 133. 532-534. Grundinpus des Menichen 106. Gruner 54. 425. 431. Grünes Vorgebirge 6. 55. 67. 70. 90. 92. Grünftein 149. Guanden 112. 567. 600. 601. Guano 233. 237. Guanoinieln 144.

Guan 155. Gudiba 454. 457. Guin 19. Guinea 25. Guineainseln 64. 57. 58. 603 -605. innerer Bau 63. Wälder 89. Guineafüsten 18. 130. 132. Bodengestalt und Gemäffer 424 - 429- Elfenbein 100. Gefundheitsverhältniffe 75. Ruppflangen 93. Guitarre 121. Gummi 322, 329, 352, 398, 472, 483, 484, 529, 591, Gummi = Alfazie 286. 483. 514. Gummiciftus 564. Gurara 528. Gürich 54. 144. 146. 170. 171. 179, 180, 235. Gurma 447 Gurue, j. Gidjedahanang. Burmberg, j. Gidjedahanang. (Burunuß, i. Rolanuß. Güßfeldt 42. 266. Guthriea 170. Gypogeranus serpentarius, i. Eetretar. Saartrachten am Rongo 116. Sabaidt, i. Abeffinien.

Guaffo Nairo 49, 271.

Sabeich, f. Abeifinten. Sabicht 97. Sabra, Wadi 555. Sadban 115. Hacquard, Pater 488. Sond (Cornulacea monacantha) 514. Hadendoa 539. Sadji Omer 482. Safenreichtum ber Ruften 59. Safer 206, 234 Saggenmacher 289. Sahn, Sugo 37. Eduard 101. 115. Saho 471. Salbaffen 97. 99. Salbingeln 59. Salbwüsten 81 Halfa, 28adi 502, 504, 505. (Stipa tenacissima ober Macrochloa t macissima) 534. 575. 577. 579. 583 - 585. Haltomys hirtipes. i. Spring mans. Samada 497. Spamiten 111, 313. Samito - Rilotiter 111. Sammada el Somra 499. von Mariut 501. Sammamat (Nappten) 508. hammanict (Tunis) 576. Samud bin Mohammed 331

Southel 446, 447, 449, 636, Sandel der Reger 127. 128. handelsmonopole 636. Sandelswege 128. Sauf 390, 614 Sanfrauchen 531. Sann 68, 70, 162, 276, 559. Sannit 505. Samington, Bildof 300. Sanningtoniee 261. Sanno 381. Sanolet 403. Sans Meger = Scharte 266. Harabata, f. Harmattan. Saramata, f. Harmattan. Sarar 272, 275, 313, 352, 353, 354, 536, Harmattan 71. 430. 431. 513. Sarper 491. Sarris 53. 556. 563. 571. 595. Harrhfmith 205. 206. Sartebeeft (Alcelaphus caama) 151, 177, 179, 290. Sartert 52. 436. Hartlen 210. Sartmann 146. Saidamiden 588. hasbrubal 78. Saje 567. 628. Safinaftamme (Madagastar) 616. Soffert 465. Haifi Imfel 498. Hatch 138. Saud 272. Säuptlinge, weibliche 122. Saufer der Reger 116-118. 122. Sausrind 175. 290. Sauffa 447. 449. 452. 453. 456. 467. 468. - (Stadt) 19. Sauffaländer, Ruppflanzen 436. Sauffastaaten 133. Sauffavölter 442. Saustiere 101-103. 107. Säute 220. 222. 352. 480. 577. 579. 585. Samaid 262, 268, 269, 270, 313. Heer, Dewald 81. Beidelberg 213. Seidentum 124, 125, 218. Beiderich 64. Beilbron 205. Beilige Tiere 123. Beinrich ber Seefahrer 12. 343. Deiße Quellen 243, 254, 257, 260. 269. 367. 494. 551. 609. der Wiite 62. Sekatäus von Milet 6. Helichrysum vestitum 168. Heliopolis 545. Helix Studeriana 625. Seluân 546. Serbert 205. Serero 102, 117, 123, 125, 172, 184, 185, 189, 233, 234, 237, Bereroland, j. Tamaraland.

Register. Hering, fühlicher 233. Herminiera elaphroxylon, f. Untbatidi. Herodias bubulcus, j. Arbetta. Derodot 5 - 7. 342. herrmann 253. Heterocephalus glaber 293. Seuglin, Theodor von 34. 268. 288. 289. 293, 347, 348. 520. Seujdreden 115. 228, 235, 308, 320, 321, 336, 519, 566, 599. Herenbrozeffe 124. Dids 338. Dierro 598. 600. Sigain 627. Hitoris Stadt 466. Hildebrandt 623. Hippopotamus amphibius, f. Blugpferd. Siriche 97. Birichfeld, Guftan 9. Sirje (Sorghum vulgare und Penicillaria spicata) 115. 191. 195. 201. 302. 390. 483, 487, 602, Sirjebier 115. 390. Sirtenpölfer 121. Soadianae 166. Soblen 267. 279. Sochdrudgebiete 70. Sochebenen. Beiundheiteverhaltniffe 75. Sochflächenregion, Pflanzendede 170. Sochländer 66. 80. Sochiteppen, Wärme 70. Socimald 376. Sochzeitsgeremonien ber Heger 121. Hodestrauch 289. Sodifter 403. Sodnaberge 554. Hodnajec, j. el Hodna. Hofrat en Nahah 462. Sobenlobearaben 260. Sohenlohefee 260. 262. Sobenitationen des Innern, Ge jundheitsverhältniffe 75. Sobenverhältmije Afritas 64 66. Sohes Teld, i. Soogeveld. Söhlen 272. 273. Söhlung bei Debesotdate 267. Sohnel, Ritter von 49. 261. 276. 293, 316. Soima 252. Holcus Sorghum, f. Sorghum. Solländer 184. 201. 202. 215. 323. 404, 473, 478, 580, 604, 632. Sollandiich Citindiiche Rompanie 202. Höllenberg (Tenerife), f. Pico De Tende. Solit 285 Sühnerhabicht 440. Solub 188. 190. 192. Solgiabel der Breber 570. Sumansdorp 174.

Solsidnikerei 386, 465. Somann 18. Somer 6. Sommel 537. Sonia 297. 329. 384. Honigiauger, roter 177. Hoogeveld 150. 151. Bilangendede 170. Hoofer, Joseph 170. 605. Hoopstad 205. Soornfrans 145. Sovetown 138, 149, 222, Hoplopterus spinosus, j. Eporen hbis. Spore 249. Sornemann, Friedr. 19-21.521. Hornviper (Cerastes cornutus) 180. 565. Söfel 90. Sottentotten 102. 105-107. 109. 117. 125. 126. 171. 180. 181-185, 188, 192, 202, 205, 218, 221, 236, 634, — Augen 183. Bartwuchs 183. - Beidhäftigung 184. The 184. Fettsteißbildung 183. - Finger 183. — Frauen 183. - Nun 183. - geiftige Fähigkeiten 184. Gesicht 183. -- Saar 182. — Sände 183. - herfunft 108. - Bütten 184. - Aleidung 184. — Körper 183. - Körpergröße 182. Mand 183. Magitinitrumente 184. Mustulatur 183. — Nahrung 184. Mame 184. — Nafe 183. - politifche Organisation 185. - Schmudgegenstände 184. — Sprache 109. 183. Tierfabeln 185. — Voltscharafter 183. - Waffen 184. - Wohnsige 183. 3ähne 183. Hottentottijche Stämme 12. Soughton 19. Sourst 19. 25. 52. 487. 521. 525. 526. Sopa 614--616, 618, Sowid 144. Suftiere 99. Sugenotten 202. Huguenh, Fort 487. Hühner 103. 296. 388. 390.

Sumboldt 27. Sümmerich 12. Sumpata 398. Sund 101. 179, 302, 388, 390, Sund, wilder, i. Bilber Sund. Sütten der Sottentotten 184. - der Reger 116-118. Hanne 97. 99. 174. 175. 179. 292, 293, 379, 440, 518, 564, Smänenbund 176, 440, Singap 151. Sontios 107. Hyphaene crinita 173. thebaica, i. Tumpalme. Hyrax, j. Alippidiliefer. - capensis, j. Rapider Mipp Hystrix cristata, i. Stadiel idmein. 3baban 415. Jb1 45. Jbis (Ibis aethiopica) 292. 440. 520. Ibn Batuta 10. - Hangal 10. Jagut 10. Ibrahim Lajcha 21. Ibrahimjee 256. Jça 19. Idmeumon 520. 300a 421. 3dit, Salgruben 527. Jgel 292. 520. 567. Jgli 528. Igonda 44. 277. Statta, i. Lutenje. Itongo 620. Jlo 488. Morin 444. 445. 476. Imerina (Madagastar) 609. 615. Immortellen 286. Imojdagh 520. Imperial British East Africa Company 300. 334. Impopo Adini - Fall 152. Inder 212. 224. 239. 240. 319. 320, 326, 328, 331, 332, 540, 618, 625, 629, 631, Indigo 335. 471. 540. Induna 198. Industrie 447. 449. 575. Influenza 628. Ingalele 150. 152. Ingwer 491. Inhambane 38, 39, 239. Inifel, Saifi 498. Intijii 366. Infomati 144. Infalah 528. 531. 591. 637.

Infelten 97. 98.

Injettenfreffer 99.

Injeln Afrikas 56 - 58. 102. 596-

631; vgl. die Mamen der 3.

Sanderfunde, Afrita. II. Auft.

Iniia 41. Iniokki 498. Internationale Ufritaniiche Wife ciation 400. Innati 38. Iringa 296. 324. 329. Troice 420. Jandula 198. Kanahila 365. 400. Aslant 110, 124, 125, 294, 300. 303, 313, 315, 319, 330, 343, 345. 442. 446. 447. 455. 460. 463. 467. 480. 491. 531. 538. 540. 544. 577. 593. 618. Jole De France (Mauritius), f. Mauritius. Remailia 511, 543, 548. Jemail Lajcha 338. 340. 535. 542. 544. Biothermen 68. Jifer, Wadi 555. Sitadri 10. dithmus von Zues 55. 56, 108. Staliener 10, 44, 50, 51, 54, 323. 343. 344. 348. 349. 404. 533. 537. 540. 574. 575. 577-579. 582, 585, 634, Italienische Besitzungen 348 352. Italienisch = Zomaliland 350 Itajnjee (Madagastar) 609. 610. Itimbiri (Rubi) 357. 361. - Lubifalle 357. Ediffbarteit 357. Itimbo , | Nio del Campo. Ituri 47. 285. 291. 361. Jvens 37. 38. 190.

Jacfon 334. Jacopo Ferrer 12. Jaadhund 309. Jagersfontein 206. Jägerstämme 103. 315. Bauten 117. Rleidung 116. Kahresisothermen 67. Jahresichwantung, mittlere abjolute, der Temperatur 69. Jaime 52. Jakoba 27. 28. Jatobedal 205. Jal 259. James, F. L. 50. Jameson 227. Ginfall 197. 214. Jamestown (St. Selena) 606.607. Janepanga 425. Jantomboiluß 210. Janjenville 218. Jat, Cafe 501. Jatropha Curcas 602. Jatichattab 75. javahirich 628. Jawiich 346.

Noindo 42. 369.

Jeanettepeaf 150. Jebîr 314. Jei 259. 385. Jellalafälle 357. 365. Jemen 342. Jipeice, i. Djipeice. Johann I. von Portugal 12. II. von Portugal 12. Johanna (Comoreniniel) 622.623. Nobannes II, von Abeffinien 343. Johannes, Priefter 447. Johannesburg 143. 162. 163. 210. 212 - 215, 238,Johannisbro:baum 583. John Alivas Stadt 466. Johnston, S. S. 36, 48, 105, 156. 157. 173, 180, 229, 263, 312, 330, 379, 380, 395, 489. 566. 604. - Reith 35. Johnstonfälle 358. Joloffer 110. Jordan 29, 496. Jouinot = Gambetta 527. Juan de Rova (Bniel nördlich Madagastars) 624. - (Injel weitlich Madagastare) 622. Jub (Juba, Fluß) 35. 50. 271. 272. 313. 314. 334. 350. Juba (Mönig von Rumidien) 7. 8. 78. Jubbo 258. Juden und Judentum 126. 342. 346. 533. 534. 540. 567, 574. 575, 577, 582, 586, 589, 593, Judiiche Stamme, Emwanderung 107. Jühlke, Karl Ludwig 317. Julius Maternus 8. Junter, Wilhelm 25. 35. 46. 50. 89. 127. 252. 257-259. 274. 361, 378, 383, 387, Rupiter Annuon=Dafe 5. 7. 21. 29. 511. 516. 549. 568. Jura 62. 493. 550. 552. Jurazone, Deutsch-Oftafrika 243.

Rada 210.

Radabijd 309.

Radabijd 309.

Radata 299.

Radara 422.

Radarega, j. Kabrega.

Radburdas, j. Kajiete.

Radburdas, j

Juriftijches Beichiet der Meger 126.

Mäfer 97, 180, 379, 382, 439, 440.

Maifa 22, 268, 341, 343, 346. Raffee 93, 209, 229, 230, 240, 275, 288. 302. 309. 320. 325. 335. 352. 354. 396. 398. 405. 443. 469. 472. 473. 476. 485. 486.

489. 491. 603. 604. 626. 629.

Kafferforn, f. Sorghum. Kaffern 102. 114. 117. 121. 123. 178. 183. 185. 188. 192. 193. 195. **196** – **201**. 202. 205. 207. 212. 215. 216. 221. 239.

Aderban 196.

- Abnenfult 123. - Größe 113.

- Sauptbeschäftigung 196. Staatenbildungen 196. Biebjucht 196.

Raffernbüffel, f. Kapbüffel. Rafferntriege der Englander 216. Raffernland 23. Raffraria 136.

Rafu (Bictoria Mil) 256. Rafue (Sambefi) 38. 156. 189. Rafutwe 190.

Ragera 41. 66. 254. Rahe 134.

Rai 454. Maid 569.

Raigamma 458. Rairo 20. 74. 342. 505. 511. 512. 528.536.544 - 546.

Rairuan 574. 576. 578. 579.

Raifer, Emil 44. Raifer Wilhelm Goldfelder 38. 210.

- 28thelmipise 48, 264. Matao 93, 469, 473, 476, 486, 489. 604. 626.

Ratoma 276. Rafona, f. Anaffarawa.

Ratongo 392. Rafteen 612.

Raftusartige Cuphorbien 563. Rafulima 6. 427.

Ralahari 23. 38. 67. 138. 144. 146. 153. 154. 160. 163. 181. 183. 192. 194. 195. 226. 231. 236.

- Bodengestalt u. Gemäffer 146 bis 149.

- Riederschläge 164. Bilangenbede 170 -172.

- Bärme 69. 70. Ralebaijenpiano, j. Marimba Raleraberge 154.

Kaltbrennerei 569. Ralfitein 136. 145. 146. 149. 150. 158. 272. 273. 367. 368. 421.

502, 609, 630, Kalmenregion 71.

Ralunda 388.

Namel 97, 101, 129, 309, 313, 316, 517. 539. 576. 591.

Mantelbornbaum (Acacia erio-Rameltarawanen, Frachttarife 129.

Echnelligfeit 129. Mamerun 45. 48. 52 - 54. 99. 121. 135, 230, 355, 362, 375, 410, 414, 463 — 470.

- Aderbau 466, 467. angebaute Nuspflangen 469.

Musfuhr und Einfuhr 469.

- Baumjavanne 434. - Bevölkerung 110.

Bewölfung 77. Bodengestalt und Gewässer

414-418. Buschwald 434.

- Einwohnerzahl 464.

-- Elefant 99. - Finanzen 469. Flora 83.

Julbestaaten 467. - Gefundheitsverhältniffe 468.

- (Grenzen 464.

-- (Broße 464.

- Safenvertehr 469. - Sandel 468. 469.

- Saufer ber Europäer 466. — Jineres, Boltsdichte 105. — Jelam 467.

- Karawanenverfehr 468.

 — Mima 429. - Rieberichläge 72. 430. Ruppflanzen 435.

Pflanzungen 469. Boit 469. -- Schulen 466.

Stlavenhandel 468. Tierwelt 438, 440.

- Urwald 433. 434. 438. 439.

— Berwaltung 469. Biehzucht 466.

Bolledichte 104.

- Wald 89. -- Wärme 69.

- weiße Bevölkerung 468. (Drt) 466. (Station) 429.

Mamerunberg 57. 286. 414. 415. 416, 603, 634.

 Flora 85. - Söhe 64.

- innerer Bau 63.

fleiner 416. Schneefälle 75.

Ramerunbucht 415. Ramerungebirge, Flora 85.

Sochgebirgeilora 434. Tierwelt 439.

Rameruntüfte, Flora 80. Ramerunbit, f. Ramerunberg.

Ramiesberge 140. Mamille 563. Kampinen (Savannen) 84. 375.

Ran 6. Ranglbauten 7. Ranaren 8. 10. 12. 54. 57. 70. 112, 597 -- 601.

Bewohner 600, 601,

- Fischerei 601.

- Alora 81. 85. - (Vröße 58.

- Mima 598, 599, Rochenillezucht 601. Filansenwelt 599.

Pinic 599. - Schiffahrt 601.

-- Tierwelt 599. 600. - Viehzucht 601.

— Beinbau 601. Ranarienvogel 599.

Kanarische Inseln, f. Kanaren. Kanarischer Lorbeer 597.

Randelaberaloë 171.

Randelaber - Cuphorbie 282. Randt, Richard 249. 250. 302. 384.

Ranem 132. 454. 458. 461. Ranembu 456. 458. Ranembuitämme 454.

Rangombe 390.

Ranifi 134. Raninchen 628.

Ranna Lumba 389.

Mannibalismus 104, 111, 120, 186, 241, 385, 387, 392, 393.

395. 444. 447.

Kano 26, 27, 52, 130, 132, 133, 422, 452, 453, 456, 528. Färbereien 453.

Lederwaren 453. Ranuri 451. 454. 456.

Raofoland 146. Raombaberge 155. Rap Agulhas 55. 218.

Umber 607. - Blanc 552.

-- Bianco 55. 499. - Bojador 12. - Bon 552. 554.

- Boujaroun 550. Cantin 6.

 Corrientes 9, 330. Cros 12.

de Fer 550.

- Delgado 109. - der drei Spigen 426. 478.

- der Guten Soffnung 12. 55. 59. 63. 80. 140.

der Stürme, f. Rap ber Buten Soffming. Ghir 556.

Girao 596.

— Guardafui 55, 68, 272, 350.
- Juhy 6, 511, 513, 527, 558.
— Lopez 366, 410.

Meinrado 426.

Mount 426. Noé 551.

- Hun 10. Valmas 426.

Solveis, i. Map Cantin. Berde, i. Grünes Borgebirge.

Rapbüffel (Bos caffer) 101. (Bubalus caffer) 177. Rapflora 81, 83 - 85, 167, 168, 172, 286, Rapformation 136, 149, 153. Rap Geiellichaft gur Erforichung von Zentralafrifa 23. 36. Raphaje 175. Rapholländer 169, 236. Raptolonie, f. Rapland. Rapland 14. 16. 23. 53. 62. 67. 136. 138-145. 163. 176. 177. 179. 181. 184. 193. 202. 205. 206. 215-222. 226. Aderban 219. - Bedeutung 218. - Finanzen 221. Müne 142, 143. Grengen 215. (vröße 218.
 Sandel 220. Sohe 65. Rafferntriege 216. Muna 159 -167. Militär 221. - mineralische Schäte 220. Riederichläge 163. Ruppflangen 93. - Oberflächenbeschaffenheit 138. 143. Obitban 220. Pflanzendede 167. - Schafzucht 218. Ediffsbewegung 220. Schneefälle 74. - Etraußengucht 219. - füdwestliches, Flora 81. - Telegraphenlimen 221. Tierwelt 174. - Verfassung 221. Biehzucht 218. Boltedichte 103. Bälder 89. 173. 219. 220. Isarme 68. - Baffericheide 140. Beinbau 220. Kapländer 235. Rapicher Alippichliefer (Hyrax capensis) 179. Kapitadt 137. 138. 140. 141. 144. 149, 159, 161, 162, 168, 215, 216, 218, 219, 221, 227. - Eisenbahnen 221. - Schneefälle 74. — Wärme 68. Kaptaube 176. Rapverden, j. Rapverdiiche Infeln. Kapverdijche Infeln 6.57. 82. 601 bis 603. Karagwe, Bewohner 298. (Landichaft) 32. 254.

(Reid) 300. 301.

Maratal 180.

Marasberge 145.

Karawanen 127, 129, 130, Maramanenhandel 129. Marawanenstraßen 128. Maramanenvertehr, Zahara 529. Rarboniiche Geiteine 136. 493, 550. Marema 44, 300. Rarettidildfröte 622. Maronga 229. Rarreeberge 141. Marroo 23. 69. 136. 138-140. 162, 163, 169, 177, 219, Große 139. 140. - Rleine 139. Marroobeden, Cherflächenform 136. Rarropformation 62, 136-138. 149, 224, Rarroplandichaft 168, 219. Karroopflanzen 140. Karrooregion, Pflanzendede 168. Rarfterscheinungen 146. 150. Rarthager 5. 6. 107. 381. 573. Marthago 3, 577, 578. Rartoffel 195, 322, 349, 443, 469, 569, 599, 605, 607, jüğe 302. Marumaidnellen 256. Rafai (Theodoros I., j. diefen). Rajanaula 190. Raschellawa 458. Rafembe 390. Rasgil 338. Rasongo (Ort) 393. Reich des 391. Rafr 549. el Farafra 549. el Gaid, Bertrag 575. Raffai 36, 42-44, 190, 357, 359, 362. 363, 364, 367, 388. 404.Regen und Gewittergeit 373. 374. Rajiala 66. 339. 341. Kaifalifee 359. Raftanie 235. 597. Rajuarinen 611. 624. Kajungula 155. Ratanga 44, 358, 359, 382, 390. 391. 403. — Klima 373. - Rupferminen 359. Ratangagefellichaft 403. Ratapena 44. Rataratte, f. Stromidnellen. Rathlambagebirge, f. Dratenberge. Ratholiten 218. Ratimo = Molilofalle 155, 231. Ratonda 303. Ratiena 26, 27, 452. Ratme 252. Raten 99. 101. 180. 302, 396, 622. Rauar, Daje 437. 501. 531. Raurimujchel 133. 134. 453. 474. Rauriwährung 325. 453. Rautschuf 93. 240. 321. 325. 328. 341. 396. 398. 404. 408 412.

435, 469, 475, 477, 478, 480, 484-486, 620, 636, Mautidutliane 280, 612. Mavirondo 255, 267, 279, 335, Rama 454. Mamaremare 392. Nawirondo, i. Mavirondo. Kapes 431, 451, 484, 485. Meane 222. Rebabo 502. 549. Stebbi 418. Rebir, Badi 555. Rebrabafafalle 156. Reetmannshoop 235. 236. Meffi 453. Regelhütte 118. Reifluß, Großer 142. 215. 216. Reilat 258. Reistama 216. Relibia 579. Meller 614, 616, 619. Relowi (Tuarca) 524. Stemo 362. Mench, i. Menneh. Renga 460. Renia 24. 35, 49, 50, 260, 266, 267. 273. 311. - ewiger Schnee 74. Menneh 34. 548. Meren 268, 348 - 350, Keribina 456. Rertenah Jufeln 499, 579. Rerne, Infel 6. Reriten 36. Reffelbrüche 494. Reffera, Hammada 553. Rete-Kratichi 425. 473. Méthulle, de la 403. Metidmano, i. Cetemano. Ahama 193. 194. Rharif 432. Ahauashottentotten 236. Khava senegalensis 87. Mhutu, i. Chutu. Ribira 247 Ribo 263. 264 - 266. Riboido 297. Ribwefi 276. Kickxia africana 469. Riefer, europäische 605. Ricio 248. Riepert, Heinrich 520, 567. Ries 260. Rigeri 302. Rilambi 360. Rilimandjaro 24. 36. 48. 49. 64. 134. 242. 244. 246. 260. 262-266, 273, 284, 290, 311. 318. 322. 324. 325. 328, 333, 634, emiger Echnee 74 Flora 83 - 85. 284 - 286. Sobe 64. Mlima 277. Riederichläge 72.

Rilimandjarowald 284. 285. Milimatinde 323. 328. Milindini 335. Rilinjaga, j. Renia. Milpa 9. i. Milwa. Milplo 389, 391, Riloffa 246, 321, 323, 328, Rilma 326. - Milmani 326, 328, Ruvindie 326. Rimberley 149, 163, 164, 195, 205, 215, 221, 224, 226. Rimberlenichiefer 224. Rimbundu 43. Simpoto 400. Ringani (Ruvu) 246. 247. Ringunschi 357. Schnellen 364. Rinfchafa 377. Ringty, Graf 353. 395. 527. Minnaruanda 301. Rinnoro 298, 299. Riogafee 256. Mioto 389, 390, 394. Rir 258. Rirangoji 130. Rirchhoff, Alfred 81, 95, 98, 561. Mirt 39. Rirtpatrid 256. Mirri 257. Ririche 235. Mirunga 248. 250. Mijati 323. Rijalejee, j. Rajjalijee. Rijchi, Mastentan; 191. Rismaju 275. 337. Riffenga 154. Rifugheli 294, 301, 623, Rifungugruppe (Subpare) 244. Rita 431. Ritangulegebirge 190. Litchener 215. Kitwara 298. Rivira (Riwira), i. Bictoria - Nil. Ripuice (Minujec) 48, 64, 248, 249, 250. Riwira (nördlich bes Maffafees) Rice 540. 542. Rleidung der Hottentotten 184. - Reger 116. Seenvölter 302. Haanda 302. Unnoro 302. Rlein - Batanga 466. Kleine Karroo 139. Mlein : Cloben 412. Mleme Daje, j. Bahrich. Mlein = Ramaland 140, 163. Riem Topo 471. Aleinviehzucht 234. Mlein Bindhoet 236. Klima, Delagoabai 167.

Maschongland 166. Matebeleland 166. - Südafrita 159 167. - Transpaal 166. Aling 54. 470. Mlipdrift 224. Mlipfluk 205. Mlippdachs 293. Alippidliefer (Hyrax) 179, 518. Rlip = River = Grafichaft 222. Rlivitavel 151. Rlipitapelipruit 151. Mlobb 52. Rloofs (Querthaler) 138. Moje 425. 434. Rlunginger 34. 511. Kunsna 174. Roama 156. Moanza 148, 355, 367. Robelt 61. 74, 559, 586, 587, 599. 606. Roch, Robert 76. 319. - - Mostitotheorie 76. Rochiche Impfungen 233. Rodiaice, i. Riogaice. Rohlenlager 140. 158. 222. 228. 240, 323, 404, Rohlenzeit 138. Roistoin, f. Sottentotten. Rojam 454. 456. Rotoni 280. Rofospalme 93. 321. 332. 426. 435, 436, 471, 472, 602, 623, 624. 626. Rolabaum 447. Rolanuğ (Sterculia acuminata) 93. 116. 435. 436. 441. 447. 448. 453. 469. 472. 473, 480, 487. - Sandelswert 116. -- Reignrittel 116. Rolb, Georg 49. 267. Rolbe, Beter 16. 379. Rolimbine 428. Rolla 268. 278. 288. Stöffe 450. Rollmann 301. Rolobeng 36. 194. Roloquinte 514. 516. Romadugu 420. 456. Romatifluß 143. 151. Rometen, Verehrung 123. Romo 369. Komonoberge 426. Rompaßberg 137. 140. 142. Ronatrn 486. Ronde 247. Rong (Landichaft) 52. 447. 482. — (Stadt) 426. 448. 486. Ronggebirge 52. 414. 424. 426. Rongo 18—20. 24. 25. 35. 39 bis 43, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 55. 61. 64 -- 66. 68 -- 70. 75. 93, 97, 107, 121, 135, 148, 154, 161, 250, 318, 355 --

: Mima, Dentich Sudweitafrifa 164. 357. 358 - 366, 410. 420, 634. Rongo, Durchbruch 364-366. - Klima 372. 373. - Königreich 392. 395. - Mattellauf 360 364. - oberer, Flora 80. — Oberlauf 358 — 360. - Quellfluffe 358 - 360. - Stromidnellen 66. - Unterlauf 108, 366. Rongobahn 366. 406. 637. Rongobeden 120. 130. 133. 356. - Elfenbein 100. - geologische Weschichte 356 Sanfrauchen 116. - Söhe 65. - mittleres, Ruppflanzen 93. - Schrifbartent der Alüsse 357.
- Tättowierung 116. Kongogebiet 125. 134. 154. 356. 451. -- Aguatorialwald 89. — Sadbau 115. - Kannibalismus 104. - Meger 116. - oberes, Wejundheitsverhaltnijje 75. - Savannen 86. - Zwergvölfer 108. Rongotonferenz 401. Rongoland 126. 135. 481. - Bewöltung 77. - französisches, Wärme 70.
- innerer Bau 63. - mit Angola und dem Lgowegebiet 355—413. —— Bevölferung 382—395. · Bodenbau und Gewässer 355 - 470.- - Rlima 370-374. - Pflanzenwelt 374 - 378. - Staaten und Rolonien 395 --- 413. - - Tiermelt 379 - 382. Kongomündung, Flora 81. Kongostaat 66. 154. 180. 324. 400 - 410.634— Araberfrieg 402. 403. — Arbeiter: und Trägerfrage 405. 406. — Ausfuhr 408. - Bevölkerung 404. - Elefant 100. - Entitehung 400. 401. - Kingngen 409. - Flußdampfer 407. - Größe 403. -- Sandelsbewegung 407. - Seer 409. — Marine 409. - natürliche hilfsquellen 404.

- Boitmefen 407.

Savannengebiete 374.

Etlavenhandel 402.

Rongostaat, Telegraph 407. Berfailung 408. Berfehr nut Europa 406. Berwaltung 408. - Bolfedichte 103. Poritöke nach Nordoiten 403. Rongovölfer 189. Rongowald 47. 48. 377. 378. 382. -- Bewolmer 392. - Rind 102. Schaf 102. König Atwas Stadt 466. Bells Stadt 466. Monigin : Margheritafee 262. Königin von Saba 342. Mönigtum in ben Suluftaaten 198. Rontinent, Sobe 65. 66. Ropalharz 240. 321. 325. 404. Ropfpus 120. Röppen 59. 67. Ropra 325. 332. 333. Ropten 111. 125. 449. 538. 540. Rorallenkalk 243. 271. Morana 184. Mordofan 21, 22, 25, 30, 258, 292, 309. 310. 338. 339. 341. 420, 536, - Bodengeitalt u. Gemäffer 420. - Minna 432. Rort 585. 587 Rorfeiche 576. 583. Kormoran 180. Rorn 487, 575. Körnerfrüchte 90. Morogwe 246. 324. Morosto 504. 548. Körperbemalung 386. 387. Körperverstümmelung 296. Roffeir 34. 512. 548. Rototo 456. Rotonu 487. Rotidn 287. Rotto 362. Roudeveldberge 140. Rpando 473. Arabe 97. Mral 184. 201. Mranich (Balcarica pavonina) 293. Mränfliche Minder 201. Rrapf 22. 24. 266. Rraufe, G. A. 52. 449. 532. Aredi 385, 456. Rreide 493. 494. Kreideformation 493. 550, 552. Rreidejanditein 505. Rreidezeit 62. 83, 492, 557. Rreolen 625. Areuzbai 233. Mribi 415. Rriege, dauernde 119. Rriegführung der Meger 120. Kriegsichiffbai 416.

Kriegszustand, dauernder 104.

Priftallinische Gesteine 248. 414.

"Arieg um die Art" 216.

493, 508,

Aristallmiiche Gesteine, alte 158. - Schiefer 246. 248. 260. 365. 417.421.425.493.602.630. Profobil 123, 150, 177, 181, 191, 293, 379, 440, 483, 613, Arofodililuk (Limbopo) 152. Arotodilmächter (Pluvianus aegyptiacus) 293. Krommefluß 172. Mronleuchter - Cuphorbien 289. Kroonitad 205. Kröten 97. Rru 114. 446. 489. Kruciferen 83. Rrüger, Faul 204. 209. 214. Krügersdorp 214. Rruleute 393. Rrumir 568, 575, 576. Arümmel 68. 605. Krump 16. Riars 570. Miour, Berge der 554. Kuando 155, 190, 384. Ruango 42-44. 86. 357. 362. 363, 364, 367, 379, Schiffbarteit 357. Ruanza, i. Roanza. Rubango, j. Ctavango. Rudud 97. Rubu (Strepsiceros Kudu) 175. 177. 179. Rufra 29. 494. 512. 526. 549. Rugelhütte 117. Ruilu 44. 355. 368. Ruilugebiet 368. Kuilu-Riadi, f. Kuilu. Kuiluwald 376. Ruirenga 297. Rufa 20, 25 - 30, 52, 133, 432, 456, 457, 528, Ruleschi, f. Lutoleichi. Ruleichin, f. Lutoleichi. Rulis 224. Rulturpflangen 107. Kulturzonen 93. Rumadaufee 194. Rumaffi 25. 443. 478. 480. Rumonde 425. Rumri 31. Rund 44. 45. 433. 467. Runde 416. Runene 37, 68, 93, 130, 172, 179, 231. 355. 367. 368. Runiatari, i. Rolumbine. Muniffertigteit der Mangbattu 388. Stupe 416. Rupfer 209, 220, 228, 235, 368. 391. 396. 403. 404. 462. 508. 576. 591. Rupfergeld 133. Rupferminen 140. 220. 359. Rupferminenberge 140. Rupferwaren 579. Rürbis 92. 191. 195. 302. 569. Rurden 324.

Kuruman 23. 36. 163. 226. Kuidi 342. Kuidi 342. Kuijobaum 289. Küijen 59. 60. Küitenentwidelung 59. Küitenlagunen Südafrilas 144. Küijenlänge 59. Küitenlagunen, Geinndheitsverhältnis 75. Kwa 43. 44. 362. 364. Kwai 322. Kwamouth 361. 364. 400. Kwapong 194.

Amorra 424. Lacerda e Allmeida 24. Lacus Zaire 39. Labó 257. 259. 278. 279. 338. 340. Ladybrand 205. Ladyfmith 206. 210. 215. 224. Laghuat 530. 558. Lagos (Landichaft) 28. 133. 405. 474. 476. 477. Miederichläge 72. Bolfsdichte 103. (Drt) 20, 430, 445, 476, 477, La Goulette, i. Goletta. Laguna 598. 599. Laing 20. Lalibala 346. Lamalmonpaß 288. La Marja 578. Lambarene 411. Lamu 275. 331. 337. Lamin 460. Landana 369. 413. – Bucht 68. Landenge von Zues, f. Jithmus pon Eues. Lander, Richard 20, 21. Landmollusten Nordafritas 61. Landolphia - Liane 93, 404. Landregen 74. Landidnildtröten 95. 564. 624. 628. Landschisee 360. Landitadte der Buren 213. Landwanzen 439. Landwirtichaft 449. Langenberge 138. Langenburg 247. 322—324. 329. Langhans' Kolonialatlas 54. Langheld 250. Langtloofberge 138. Langohriger Buchs 180. Langue de Barbarie 484. Lantana Camara 628. Langarote 598. Lanze 119. Lapparent, de 64. Laraich 595. Las Balmas 598. 601. Laft, bruifder Reifender 241. Laterit 61, 63, 252, 253, 271, 282, 356. 367. 414. 417. 421. 425. 427.611.

Latufa 51. Latutagebirge 257. Latufahochland 279. Laubheuichreden 439. Launan, L. de 212. Laurus canariensis 81. Laurustinus 564. Yava 268. 368. Lavigerie, Mardinal 578. La Vilha 597. Lebombogebirge 143. Le Congo-Français, i. Franço jiid Rongo. Leder 209. Lederindustrie 569. 579. 593. Ledyard, John 19. Lefebore 22. Le Grand Brule (Réunion) 626. Léguat 628. Leguminosen 612, 624. Lehmbauten 118. Leifipia 266. Leinwand 577. Lella Mhedidja 555. Lentaire, Charles 358, 359. Le Marinel 403. Lemuren 97. - (Madagastar) 612. 613. Lemus anjurensis 623. Lendenschurg 116. Lendguna, i. Sanfibar. Lendiduna, i. Sanfibar. Lent 242, 246, 263, Leng, Defar 30, 42, 79, 156, 368, 383, 440, 487, 496—498, 509, 510, 518, 529, 556, 567, 592. Leo Africanus 10. Leopard 123, 174, 179, 180, 290, 292, 293, 379, 440, Leopold II., Rönig der Belgier 43. 400. 401. - II. = See 43. 364. Leopoldice, f. Ritmajce. Léopoldville 365. 400. 405, 408. 409. Leopold von Buch 596. Lepra 474. 625. Lepfius 111. Lepus isabellinus 292. mediterraneus 566. Lerche 176, 566, 567. Leifeps, Ferdinand von 546. Leite (Bliftenwind) 597. Letorzec 21. Letichulatebe 192. 194. Leuchterbäume 59. 434. 439. Leucodendron argenteum, f. Silberbaum. Lentwein 146. 185. Levaillant, François 16. Levantiner 540. Lewa 277. Lemanita 126, 192, Lewanitas Reich 38. 155. 189. 190, 192, 228. Lialui 38, 155, 192,

Liamben (oberer Sambefi) 36. 37. Loango = Expedition 383. Loangogebiet, Pflanzenwelt 375 38, 155, — =Ωibα 154. 376. Lianen 285. 377. 612. Loangofüfte 42. 104. 130. 356. 379. 380. 382. Lias 62. Liastalt 551. - Mima 371, 372, Liba 36. 38. 155. 190. - Riederschläge 72. Bolfsbichte 104. Libagebiet 45. Liban Maheri, f. Liban Mascati. - Wald 89. - Mascati 289. Loangwa 156. 158. Libaice 45. Lobale 389. Liberia 405. 489 - 491. 632. Lobe 415. Lobengula 126, 197. - Ausfuhrartifel 491. Lobo 14. - Einwohnerzahl 490. Lodoicea Sechellarum, f. Meer-- Finangen 491. fotospalme. · Grenzen 490. Löffler (Platalea leuce rodia) 292. - Größe 490. Logone 46. Lotodja 424. 445. 476. - Jelam 491. · Stüftenpläge 491. Lotodidia, i. Lotodia. Biuppflangen 491. Lotundje 415. - Berfaffung 489. Lomanii 41. 43. 357. 361. 363. - Buffande 489, 490. - Ediffbarteit 357. Libreville 410. 411. Lome 430, 471, 472, Libner 106. 108. 567. London and Limpopo Mining Co. Libniche Dafen, Sohe 65. - Büjte 29. 45. 497. 526. 635. Londoner Afrikagefellichaft 16. geographisches Journal 24. - - Blibröhren 78. 79. - Flora 516. Longonot 267. - - Dafen 516. Longs Med 204. - Filanzenwelt 514.
- Sangarind 101. Longwood (St. Helena) 606. Lopori 361. - Temperatur 512. 513. Lorbeer 376. 612. - Tierwelt 519. - Winde 509. Lori 177. Lorianjumpf 271. Lichtenstein, Hinrich 23. 168. Losinieln 427. Liebert, von, Gouverneur 318. Lourenço Marquez 109. 238. 329. 239. Lieber 247. Lovimbi 361. Litona 362. Lovitiberge 367. Lituala 368. Lowa 360. Lituala 362. Lowe, R. T. 563. Löwe 97, 98, 99, 175, 179, 180. Liliaceen 172 Limpopo (Fluß) 23. 25. 38. 39. 290-293, 379, 483, 518, 564, 93. 143. 144. 148. 150. 152. 567. 153, 177, 179, 190, 193, 194, Löwentopf bei Rapftadt 221. 196. 203. 210. Luabuairi 302. Limpopogebiet, Savannen 86. Lualaba 38. 40. 41. 44. 120. 154. Linant de Bellefonds, Adolf 21. 358. 359. 360. 382. 404. Lindi 243, 276, 280, 321, 328, Linfen 540, 541, 569. - Schiffbarteit 357. Luapula 38-40. 44. 154. 358. 359. 382. Linnanti 36. 38. 193. Liotard 46. Lubari Mutufa 303. Lippenpflod 116. 386. Lubburua 267. Lippert, J. 213, 458. Lubefu 363. Livingitone, David 19. 23. 25. 28. Lubifalle 357. 36—40. 44. 155. 175. 179. 192. 358. 383. 390. 638, Lubilaich 43. 361. 363. Lubudi 358. 360. Livingitonegebirge 247. Lucas 19. Lloyd, E. 37. 378. 384. Luchs 293. Loanda (Kluß) 367. Lüderiß 230. 231. · (Landichaft) 43. Ludjende 154. 159. 247. Ludwig Philipp von Frantreich (Stadt), f. São Baulo be Loanda. 22. Loange (Fluß) 363. Loango (Ort) 400. 411. Luenga 154. Lufila, f. Lufira.

Lufira 359. Luftspiegelungen 513. Lugard 256. 271. 334. 336. Lugh 50. 313. 315. 351. 352. Lubati 361 Luino, j. Marutse. Lukalla 367. Lutaffi 361. Lutenje 44. 364. 379. - Ednifbarteit 357. Lutotejdia 122, 389, 390. Lufolela 361. 400. Lufoleichi 154. 358. 360. Lutuga (jum Rongo) 41. 249. 356, 360. Lukugu (jum Indischen Diean) 159. Lufuledi 328. Lutuni 368. Luli 159. Lulongo (Fluß) 43. 361. — Schiffbarteit 357. — (Station) 400. Lulua 37. 41. 43. 154. 357. 363. 388. - Ediffbarfeit 357. Luluaburg 373. 409. Luluagebiet 103. Lumbira 329. Lumedji 363. Lumifluß 246. 263. Lundareich 24. 37. 42. 122. 130. 388 — 390. 396. -- Fauna 379. -- Grenzen 388. 389. - Aroninfianien 389. - Rugelhitten 117. — Lukolejcha 122. 389. 390. — Berfall 390. - Berfajiung 389. - Boltsbichte 104. Lundavölfer 389. 390. Lungue = Bungo 154. 155. Lupine 309. Lupton Ben 338. Lur 303, 306, 308, Luri, j. Lur. Lurio 159. Luttur 267. Luviroja 254.

Thon 20.
Lyons 512.
Mage 539.
Madunda 190.
Macacus 293.
Macautinen, Yord 23.
Mac Carthy, Iniel 480.
Macchien 561. 563.
Machabonalo 51. 317.
Madadam 142.
Madmel 554.

Luxemburger 473.

Sund.

Lycaon venatious, i. 28ilder

Lubenburg 149, 150, 152, 213.

Register. Madinder 50, 266. Mac Mac 210. Macqueen 24. Macrochloa tenacissima, f. Solfa. Macroscelidae, f. Clefantenipis mäufe. Madaba 461. Madagastar 10. 54. 58. 62. 63. 82, 98, 176, 280, 330, 379, 607—622, 533, 635, 637, Aderbau 617. alte Verfaffung 618. - Aufbau 608. - Bevölferung 614 - 618. - Christentum 125. 618. Gifenbahnen 621. - engliicher Einfluß 619. - Erdbeben 609. — Fauna 612 — 614. - Fieber 610. - Junanzen 621. — Flora 83. 85. 611. Flüffe 609. 610. frangofiiche Berrichaft 619. 620. Gebirge 608. - Größe 607. Salbaffen 97. Sandel 620, 621. - heiße Quellen 609. Jolan 618. — Alima 610. 611. - Rüften 607. 608. malanische Invasion 107. Ruspilangen 93. - Valmenarmut 85. religibie Begriffe der Bewoh ner 617. - Riefenvögel 10. — Telegraph 621. - Tierwelt 95. 99. Biehaucht 617. Boltejahl 620. - bulkanische Bildungen 609. — Wald 89. 611. 612. Madagaijen 609. 614. 629. Madeira 12. 596. 597. — Flora 81. — Wald 89. - Inselgruppe 57. 596. 597. Tlora 85. Madi (Megeritamm) 116. 306. 385. Maduari 27. Mafefing 149, 215, 221, 226. Mafia 57, 243, 321. Majiti 294. 296. Magadoro, i. Mogdiichu. Magalaqueen, j. Anlitroom. Magaliesberge 23. 150. 152. Magdala 343. 346. Magerteit der afritanischen Zwerg

pölfer 108.

Mago 6.

Maghrib = el = Utia, i. Marotto.

Magot (Pithecus inuus) 564.

Magungo 33, 256, 259.

Mahagoniholz 486. Mahdi 21. 46. 337. 338. 341. Mahdireich 111. - Ende 340. - Entstehung 337 - 339. Mahdismus 45. 47. 310. 537. Gebiet 337—341. Mahbijten 337—341. 344. 345. 403, 462, 537. Mahduftide Herrichaft 111. Mahdunicher Aufitand 34. Mahe (Stadt) 626. Mahebourg (Mauritius) 630. Mahedia 579. Mahmadu Lamine 482. Mähnenichaf 518. Maintirano 622. Maio 602. Mais 92, 93, 115, 191, 195, 201, 206, 234, 302, 308, 309, 386, 390. 436. 442. 469. 472. 480. 483, 540, 541, 569, 591, 595, 597, 602, 607, Maisbier 115. Maistre 46, 54. Majeh 257 Majunga (Madagastar) 610.619 bis 621. 622. Matalata 38. 109. 190. 196. Matari 456. Mataritari 148. Mafena 216. Matijombo 44. Matinga 296. Matlautsipforte 148. Matololo 109, 190, 192, 193, 194, 229, 230, Mafondeplateau 244. 247. Matofi 194. Matrata 46. 385. Matua, j. Batua. Mafuajteppe 247. Matupaitraße 335. Malagarafi, f. Mlagarafi. Malatoffbrunnen 565. Malaniche 42. 319. 367. 371. 396. Malaria 76. 237. 468. 469. 475. 485. 582. 625. Malagen 212. 218, 221. 332. 614. Malancide Invaiion 107. Malit, i. Melet, Badi. Malimba 466. Malmdi (Britisch-Ditafrita) 9. 14. Malombesce 156. Maltejer 533, 534, 540, 575, 577. **57**9. 582. 585. Maltesische Inselgruppe 61. Malgan, Freiherr von 440. Mambunda, j. Mabunda. Mainte 296.

Manahilug 490.

Manatus 440.

Mananara (Madagastar) 609.

Magungo Milia 298.

Magnar, Ladislaus 37. 39.

664 Manatus americanus 98. senegalensis 98, 439, Manda 271. Mambala 229. Mandaragebirge 421. Mande Diula 447. Mandeln 93. 235, 579, 591, 595. Mandingo 110, 442, 447 -- 449, 451. 489. Mandingoland 45. 52. Mandrare (Madagastar) 609. Manengubaberge 416. Manaa 456, 458. Mangbattu 34. 118. 120. 121. 306. 382, 385, 387, 388, Mangota (Madagastar) 609.610. Mangoro (Madagastar) 609. Mangrove 434. - = Wälder 59. 280. Mania (Madagastar) 610. Manihot utilissima, f. Maniofftraud). Maningory (Madagastar) 610. Maniotitraud) (Manihot utilissima) 92. 390. 434. 623. Manis Temminckii, i. Echuppen: Manjanga 365. 368. 400. 410. Mannert 9. Manning 157. Manow 279. Manfura 546. Mantumba = See 43. Manyarajee 260, 262. Mannetangafälle 155. Manhema 39, 120, 324, 331, 392, 393. Maote 622. Maputa 144. Maquoma 216. Marabajtadt 210. Marangu 277. 297. Marchand, Major 46. 51. 340. 354. Marche 42. Marco Bolo 10. Marder 97. March 270. 349. 350. Marengo 583. Mareotijder Gee 546. Mariatheresienthaler 131 - 133. 325. 351. Marico 152 Marigots 428. Marimba 121. 190. Marinelli 608. Maringa 361. Marino Sanuto 10. Maris, Gerrit 223. Marintice 506. Martte 384. Marno, Ernjt 258. 279. 287. 288. 292. 293.

Marolfaner 527. 634.

595, 632,

Marotto (Land) 6. 8. 25. 28. 53. 78. 98. 112, 125—127, 588—

Marotto, Areal 589. Mastat, Jmam 330. Musfuhr 591. = Araber 331. Bevölkerung 568 - 571. Mastatefel 322. - Bevölterungselemente 589. Majon 33. — Bevölkerungszahl 589. Masr = el = Rabira, f. Rairo. - Einfuhr 591. Maffabi 410. -- Fauna 567. Maffai 105. 111. 196. 311, 312. Flora 81. 563. 316. 331. - Geschichte 588. - Uffen 312. - Sandel 591. Maffaigebiete 134. - Industrie 591. Maffaisteppe 276. 277. — Mima 558. Majjaua 90, 131, 273, 348, 349, - Landwirtidiaft 589. 350. -- Metallbearbeitung 569. Mlima 275. Mineralien 591. Massenbinrichtungen 104. - Dafen 595. Maffenja 27. 460. - Schneefälle 74. Maijina 448. - Staatseinrichtungen 589. Mastixbaume 563. - Bertehrswege 591. Majudi 10. Matabele, f. Matebele. Biebaucht 589. Boltsjahl 103. Matadi 366. 406. 408. 409. - Wald 591. Matebele 109, 190, 193, 194, 196, 28årme 68. 197, 203, 226 - 228,- Beinbau 591. -- Granjamfeit 196. (Stadt), f. Marrafeich. Mleidung 196. Marratefch 556. 557. 593. Reich 196. 197. Marrua 453. 454. - Baffen 196. Martonne, E. de 111. 254. 257. 259. 279. 303. 385. Matebelefrieg 197. Watebelefand 38. 136. 154. 158. Marutie 190. 210, 221, Bauten 190, 191. Bodengestalt und Bemäffer - Sandfertigfeit 190. 153. - Jagd 191. Mlima 166. - Kleidung 190. Schneefälle 75. - Mufitbanden 190. Matlale 151. – Rahrung 191. - Ichnud 190. Matola 190. Matoppoberge 153. Sprache 192. Matschabe 148. - Tänze 191. Matschabiberge 153. - Biehzucht 191. Matidie, F. 291. - Baffen 190. Matfiatra (Madagastar) 609. - Wohnhäufer 190. Matutala 190. - Mabundareich 189. 193. Mauch, Rarl 5. 38. 152. 210. 228. - Tierwelt 174. Mauchivite 143, 163. Man Gebirge 335. Marutiereich 192. Marhland 489. Maultier 128. 130. 309. 576. Majai, j. Majjai. Maulwurf 97. Maulwurfratte 175. Majawa, f. Elgon. Mascarenhas, Bedro de 628. Maschitulumbwe 192. Majdona 109. 196. 228. Majdonaland 5. 227. 228. 239. Bodengestalt u. Bemäffer 153. - Minna 166. Schneefälle 75. Majeru 193. Mafilitatie 126.

Mafinde 328.

Masinginiberg 243.

Mastarenen 280, 332, 625 -630,

Gefundbeitsverhältniffe 628.

Mora 83, 85, 628,

Mastarenen, Tierwelt 628.

Geschichte 628.

Größe 58.

Minia 627.

Mauren 527. 573. 574. 586. Mauritius 71. 626. 627. 634. Bewohner 629. Fieber 628 Finangen 629. — Flora 85. - Sandel 630. Observatorium 630. Schrifsvertehr 629. - Wald 89. - Birbelfturme 627. Maurizio Saecht 261. Maus 97. 174. 175. 292. Mäusevogel 97. Mawenfi 263, 264. Maxima, mittlere 70. Marher 520.

Manembe (Sade) 322. Manombe (Rolf) 392. Manotte 622. 623. Mazel Fontein 151. Mibata 247. Mbam 416. Mbanzi 392. Mihomu 362. Mbojchi, j. Allima. Mbrijch, j. Ambriz. Mburafluß 360. Mediow, bon 42. Medea 559. Medina (Tunis) 577. Medmé (Genegambien) 431. 485. Medinet = el = Fanum 505. 548. Mediterrane Flora 85. Florenelemente 81. 83. Medjerda 552. 553. Meer, Rotes 62. 64. 67. 70. 82. 242, 270, - Klima 275. Meeresitromungen 161. Meertane 438. Meerfofospalme (Lodoicea Sechellarum) 85, 625. Megalobis zerda, i. Büjtenjudis. Metmes, i. Mefnas. Metnas 593. Melet, Badi 309. Melilla 595. (Solf 550. Melinde (Melindi), i. Malindi. Melle 442, 448. Melli, j. Melle. Melone 92, 191, 195, 206, 443, Melonenbaum, f. Bapanabaum. Memphis 546. Menelif II. 341, 343, 344, 346. 348. 349. Menges. Jojeph 289. Mengo 300. Menfalebiee 56, 506, 547. Menschenfreiserei, f. Rannibalis Menschenopfer 104. 120. 635. Mense 379. Merani 504. 505. Merca, i. Merta. Mercator 39. Merensty 204. 248. Meriones stigmonyx. f. Renn maus. Merta 350. Meru (Berg) 262. Merujee 24. 39. 40. 44. 230. 358. Meidina = Daje 534. Meifingdraht, Zahlungsmittel 134. Mejurado 489. Metallarbeiten in Benin 445. Metallbearbeitung 443. Methuen 214. Metlili 530.

Meunier 52.

Meher, Hans 48. 49. 54. 78. 83. 134. 244. 246. 262 265. 274. 277. 282 — 286. 290. 296. 297. 312. 320. 324. 326. 335. 598. 599. Baul Romiantin 110, 444. 447, 451, 453, Mini 44. - i. auch Lutenje. Minmbire 250. Mhal, Badi 503. Miani 32. Michaux 388. 390. Microcebus 613. Middelburg 142, 210, 213. Midlands 627. Miele = Mielefall 358. Mitindani 328. Milanje 157. Milch 116, 296, 309, Mildbuideuphorbie 171. Milla (Liliaceengattung) 85. Mil: 46. Mimojen 87. 289, 292. Mineralanellen 416, 551. Minima, mittlere 70. ..minsla" 558. Minutolifche Expedition 21. Miocan 62. 494. Miocanzeit 551. Mirja Tobrut 535. Milabobe 425, 430, 431, 473, Millionare 14. 635, 636. Miffionsthätigfeit 237. "mittal" 133. Mittelafrita, i. Zentralafrita. Mittelmeerfauna 56. Mittelmeerflora 80. Mittel = Roggeveld 162. Mittlere Sobe Afritas 64. 65. Meerferne des Junern 59. Mitumbagebirge 359. Mizon 45. 46. Mataichi 392. Mtataebene 323. Mitomaii 246. Mtufi 144. Mlagarafi 249. 252. Moali, j. Mohilla. Moçambique 9. 12. 24. 71. 109. 138. 173, 180, 238, 240, 273, 280, Bodengeitalt und Bemäffer 158. 159. - Klima 167. Mocambiquetanal 58. Moçambiqueströmung 161. Mofetten 416. Moffat 23. Mogadisciu, f. Mogdifchu. Mogador 487. 527-529. 558. 591. 595. Mogdischu 9. 50. 350. 351. Mohammed Abd er Rhaman Gaourana 460. Uchnied 338.

Mohammed Admed Mahde 339. Mii 21. 31. 337. 341. 535. 536, 546, Granj (Granjeh) 311. 347. Scherff 461. Mohammed der Tunefier 532. Wohammedaner 50. 331. 334. 346. 348. 540. 575. 577. 580. 582. 593. 635. Mohammedaniiche Macht 4. - Reiche 79. - Büstenstämme 4. Mobilla 622, 623. Mohn 240. Mohorra 322. Mohr, Eduard 38. 42. 177. 443. Mohrenbirie, i. Sorghum. Motattem, Wadt 504. Motnine 576. Włolepolole 162, 194, 226. Mollien, Gaspar 20. Molopo 148. Mombas, f. Mombaffa. Mombaifa (Mombafa) 9. 14. 51. 243. 275. 276. 328. 332 334. 337. Monto (Abeichr) 462. Monaitir 579. Monbuttu, j. Mangbattu. Mondberge des Ptolemäus 9. Mondgebirge 22. 30 — 32. Mondverehrung 123. Mongala 357. 361. — Schiffbarteit 357. Monforer 346. Monrovia 71. 426. 490. Monjun, Ditafrifa 273. 274. Monjune, 2Sechiel 71. Montagnes de la Rivière Roire 626. Montaldo 603. Montanha 38. Mont aux Sources 150, 151, 205. Monteil, K. L. 30, 52, 452, 457. Monteiros 370. Montes de Criftal 368. Moore 158. Mopti 422. Morambalaberge 159. Morès, Marquis de 525. Morgen 54. Mori 306. Morioiteppe 282. Mörisjee 53. 505. Morne Zendiellois 624. Morro Macaco 604. Morros 604. Moscheich 193. Mojdi 277. 297. 328. Mojelen 602. Mosiga 203. Mojila - wa Rounbafalle 155. Mojilitatje 23. 193. 196. 203. Mojivatunna 155. Mosfitos 60, 76, 440. Moffata 368.

Moffaniebes 71, 371, 396, 398. Mojielbai 138. 219. Moifi 447. Mostaganem 555. 584. 586. Mount Sanutton 142. - Sharp 250. - Somba 157. Mousinho de Albuquerque 241. Möwen 180. Monnbe 198. Mapua 246. 253. 328. - Spohe 65. Mipongwe 395. Mironi 623. Mrufi 256. Miala 44. Miendua, Edmellen von 360. Diri 126, 390, 391, Miris Reich 44. Mijijii 252. Minata 364. Mtepmest 159. Miteia 117, 126, 300, 302, 303, pon Ilganda 32. Mitolo Undei 335. Manga, i. Mwanga. Muanja (Muanza) 324, 329, Muata Jambo 24. 42. 388 -390. - Raiembe 24, 39, 40. - - Reich des 390. Mucaffequere 384. Müden 518. 519. Waiflon 567. Muheia 324. Mutadiotu 384. Mutenge 43. Matan Abd at Mis 589. el Saijan 588. Müller (Rongoreifenber) 388. - Friedrich 111. - Sturt 127, 298, Mütterei der Berber 569. Vduluja 554. 555. 568. Mungo Part, j. Fart. Muni 368, 369. Munition, Jahlungsmittel 134. Munia 118. 383. 388. Munginger, Berner 34. Marchifonbai 255, 300. Murchisonfälle (Schire) 37. 156. - (Somerfet = Nil) 33. 256. Marran 64. Murfut 20. 25. 26. 29. 62. 512. 523. 528. 532. - Schneefälle 74. - 28arme 69.

Muschifongo 393.

Mugguland 454.

Mujjorongo 392. Wagamba 390.

Muffa 423. Mufgu 27. 456.

Mufifinftrumente 308. 386.

- der Reger 121. - der Obernilftämme 306. Muitapha (Maier) 585, 586. 313. 330. 331. 433. 456. 520 530. 531. 533. 540. 582. 602. Mujullu 399. Mitta Miige, j. Albert Edwardice. 605, 625, 629, Mwanga 300. 303. 334. Reger, Arbeitsamkeit 114. "Mwera" 158. - Behaarung 113. Diwutan Mige, f. Albert-Coward - Betleidungeftoffe 116. Bemalung 120. Mnos Sormos 7. - - Butterbereitung 116. Myrte 563. 612. - Dienitleiftungen für Curoväer 114. -- ebeliche Berbältniffe 121. Maditaire (Otolienus Galago) 292. Rachtigal, Guitar 29, 30, 90, 129, - Erfindungefreudigfeit 114. 419 - 421.437.456 - 458.461— Familiensinn 121. bis 463, 494, 496, 497, 501, 509, 512, 516, 518—523, 525, 529, 531, 532, 534, 638, - Feldbau 115. Tetischdienft 122. Bletichteile des Rorpers 113. Grifuren 116. Rabrung der Reger 115. Naiwaschafee 35. 260. -- Geburt von Rindern 121. - Geisterverehrung 123. Naja Haje 565. Matala Bucht, j. Ternão Belojo - geiftige Fähigfeiten 114. Bucht. - Geldforten 131-133. - Geruch 113. Naturosee 261. Nama 184, 189, 237, - geschloffene Dorfer 119. Namaland 183. - Gefichtswintel 113. Namatoto 148. - Getränte 115. Namengebung der Rinder 124. - Glaube an ein höchites Wejen Mantib 170. 122.Ramlagira ticha Gongo 250. - Gottesurteile 124. Ramuliberge 159. - Größe 113. - Saartrachten 116. Napoleonbai 255. Napoleon Bonaparte 7. 21. - Sandel 127. 128. Maras, j. Acanthosicyos horrida. - Sanfrauchen 116. Nasenpflod 116. - Sautfarbe 112. Rafenringe 304. Begenprojeffe 124. Najenichmud 116. 304. 386. 390. - Bodizeitszeremonien 121. Rashorn 8. 95. 290, 379, 440. — Sütten und Säufer 116 —118. Nashornvogel 438. - juriftifches Geschick 126. Raffer 259. — Kannibalismus 120. Natal 12, 23, 136, 138, 143, 163, - Rarawanenhandel 129, 130, 164.166.172.173.177.197. - Räsebereitung 116. 198, 203, 218, 221, 222-- Kleidung 116. 224. törperliches Chenmag 113. - Kriegführung 120. - Bevölterung 224. - Effenbahnen 223. - Menidenopfer 120. - mittelländriche Zuge 113. - Mobe in Rierdung u. Schmuck - Janansen 224. - Handel 223. - Rlina 222. 116. - Riederichläge 72. -- Mufitinftrumente 121. - Produtte 222. 223. - Nachahmungsfähigteit 114. Schiffevertehr 223. - Nahrung 115. – Wald 89. - Opfer 122. — Pilanzenverehrung 123. — Pietät 121. National African Company 476. Ratron 534. Natronfee (Ditafrita) 260. 262. - Schmuckgegenstände 116. Ratronjeen (Agypten) 507. - Selbitgefälligteit 114. Natrouthal 502. 507. - jemitische Büge 113. Naturfräfte, Berehrung 123. -- Sinne 113. Nautluft 236. Stelett 113. Razarethbank 626. - Sorglofigfeit 114. - Sprachtalent 114. Mdjole 369. Mdlambe 215. - Stellung ber Frau 121. Mongo, i. Bungo Andongo. - Stols 114. Rebulagalla 300. - Tabat 116. - Tättowierung 116. Mecho 5. 7. 546. Reger 10. 101. 102. 103. 105. 106. - Taufchartitel 131. 108. 111-134. 218. 221. 240. - Tierverehrung 123.

Reger, Berehrung ber Raturfrafte .

- Berteilung ber Religionen 124. 125.

- Waffen 119. 120.

- - Isideritand gegen Rieber 76. Biberitandefabigfeit gegen Schmerzen 114.

wiffenichaftliche Unterfuchun gen 115.

Zahlungsmittel 131—134. Zahnverstümmelung 116. - Zauberer 123. 124.

Regeritaaten 104. 126. Negros 392. Negros Kajilidas 347.

Johannes 339.
Megejti 343, 346.

Nepoto 46. 361.

Mero 8. 21.

Reconside Rilerpedition 8. Neu Antwerpen, i. Bangala (Ort).

Neu : Dongola 505. Neue Republit, j. Nieuwe Repu

Neumann, Dafar 54. 262. Meven = Dumontfälle 415.

Ngambo 332. Ngamibeden 138. Ngamigebiet 231.

Ngamijee 23. 25. 36. 37. 40. 65. 78. 93. 148. 163. 186. 194. 226.

Ngamijeebeden 138.

Bodengestalt und Gemäffer 146 - 149

Maaundere 53. 417. 453. 454. 467.

Maazir 454.

Naoma 454. Naombe 400.

Ngornu 456. Mounie 382.

Naurungas 244.

Miam Miam 34. 46. 66. 111. 118. 120, 121, 302, 305, 382, 385 - 387.

alte Gitten 387.

- Beichäftigung 386.

- ethnographijde Stellung 385. Familienleben 387.

- Sütten 118. 386. -- Induitrie 386.

Kannibalismus 120. 387.

Mleidung 302, 386. Mertmale 386.

Name 385.

Polygamie 387. - Projutution 387.

Saiteninitrumente 121.

Edmud 386.

Botivpfahle 387. - Waffen 305.

- Wohngebiet 111.127.382.385. Rianam 261.

Micholls 19.

Nicotiana glauca, i. Bilber Tabathoom.

Riebuhr, Carften 16.

Niederguinea, Ruftenhinterlander

Riederlander, i. Sollander.

Riederichlage, veranderte Bertei lung 77. Nieterk, van 224. Nieuwe Republiek 204. 207.

Nieuweveld 138.

Nieumeveldberge 137-140. 142. nieve penitente, i. Büßerichnee. Miger 7. 9. 10. 16. 18—21. 25. 27.

45. 46. 51. 52. 61. 66. 125. 133. 135. 422 — 424. 440. 450-452. 481. 488. 634.

— Sadbau 115.

- oberer, Gefundheitsverhält niffe 75.

- Stromidmellen 423. Nigerbogen 51. 52. 71. Rigerexpeditionen 52.

Nigergesellschaft, Gebiet 474.

— (Royal Niger Company) 475, 476. Rigerfüften Protettorat 474. 475.

Rigerlauf 51.

Niti 477. Nil 6 -10. 12. 16. 18. 19. 21. 25. 33. 34. 39. -41. 45. 46. 50. 52. 55, 56. 61. 64. 66. 74. 86. 111. 250. 252. 318. 403. 503. 634.

- Blauer 16, 21, 22, 25, 31, 34, 90, 259, 270, 288, 508. Walder 287.

Telta 53. 506.

--- = Alluvionen 506.

- Rataratte 505.

-- Länge 66. -- oberer 115. 125. 403.

- Bienenzucht 103.

- Grafer 86.

- - Regenverhältmije 279. - - Bölfer 111.

- Pflanzenbarren 257, 259.

— Schwarzer 18.

Schwellzeit 507. 508. Stromidmellen 62. 66.

- im oberen 257. Überichwemmungen 542.

- Weißer 7. 8. 18. 21. 32. 34. 35. 48. 51. 66. 71. 130. 250. 257-259, 273, 290.

Länder 310.

- - Flora 286 -288. ichiffbare Streden 259.

- (Chartum - Telta) 503 - 508.

Rilgans (Chenalopex aegyptiacus) 293.

Milgebiet 135.

Bodenbau und Gemäffer 503. - jogiale und wirtichaftliche Berhältniffe 53.

Milis 403.

Rilländer 21, 27, 34, 35, 61, 103, 180. 290.

Milotifer 111.

Milpferd 191, 293. Milauellen 22. 30 - 32. 34. Miljeen 30. 31. 111. 120.

- Elefant 100.

große 250 - des Ptolemaus 9. Rilfeengebiet 112.

Milibal, ägnptiiches, Aderbau 115. - Bewohner 111.

— Flora 80. 515.

Gerite 92.

- oberes, umerer Bau 62. — Sorghumbau 90.

- Sytomore 87.

- unteres, innerer Bau 62. Milwaijeritande 53.

Rimmerfatt (Tantalus Ibis) 292. Mioro 451.

Rimmajdina (Comoren) 623.

Rjalo, j. Mema. Riamaronao 254.

Rjole 411. Maijarinde 124.

Mtole 256.

Atoisitand, Berge 416. Atuna, i. Banut, Insel. Monakoberge 416. Rogal, Badi, i. Chor Rogal.

Notti 366. 367. Nonidas 233.

Mordafrita 3. 53. 61. 107. 124 — 126, 146,

aquatoriale Grenge des Edinees falles 74.

- Bevölterung 112.

- Dattelpalme 90.

Mora 81. Geflügelzucht 103.

- mnerer Bau 62. — Ramel 101.

- Mlimaanderung 78. 79. - Seen 79.

· judeuropäijche Rulturen 93.

Tierwelt 95.

- Bärme 67. 68.

- Wüftengebiet 492 - 549. - Bodenbau und Gemäffer

492 - 509.· — Mima 509 — 513.

- - Fflanzenwelt 513 - - Tierwelt 517 - 520.

Nordairitamide Salbinieln 59.

- Midmölter 111. Nordafritamiches Gattengebirge

Nordafritamiche Buite, i. Cabara.

- Büstentafel 57. Hord = Higeria, i. Migergejellichaft,

Gebiet. Nordoitafrita 53. 100, 108, 131.

Dumpalme 90.

Geflügelzucht 103.

Nordostafrita, Kamel 101. Sangarind 101. - Bölter 108. 111. Nordojimonjun 71. 273. 275. Nordojtpajjat 70. 71. Mordpare 246.

Nordweitafrita 132. — Wärme 70.

-- vom Rio del Campo bis gur großen Wifte. Der Guban 414-491.

Morweger 224, 235, 404. Mojob 148.

Moiii Be (Madagastar) 610, 611. 619. 622.

Novo Redondo 398. Rowelle 361.

Meruguraberge 322. Milo, Schlucht 359.

M'joma M'gungu (an ber Kongo-Cijenbahn) 366. Mime, Salgpfanne 194.

Nuba 111. Nubien 21, 25, 34, 111, 338,

- Bewohner 309, 310.

— Flora 85. - Sandel 310.

Riederichläge 73.
— nördliches, Waldrefte 88.

Savannen 86. Nubier 7, 105, 111, 309, 454. 539, 540.

Nuehr 303. 305. Rumbafall 252. Rupe 20. 444. 445. Nughölzer 411. 478. 620. Nugpflanzen 90. Nustiere 99-103. Nangwe 39. 40. 41. 43. 360. 363. 393. 402. 409.

Myanja 31. Nyarajajee, f. Chaijijee. Nyaija 180. 229. 296. 230. Nnaijaberge, Alora 85. Nyaffadampfer 322.

Sobe 66.

Nagialand 138, 227, 228, -- beutsches 322. 329.

- - Regenverhältniffe 279. Nyaijaice 31, 37—40, 44, 63, 125, 135, 156, 158, 159, 173. 178. 247. 328. 329.

- Niederichläge 72. - Terraffenlander im Rorden 248.

Mnaffaftamme 116. 190. Mufe, f. Nupe. Ninitaplateau 271. Ninitaiteppe 271. Linlitroom 150, 152. Ninong 355. 415.

Daie Agadem 437.

- Aradi 502. Audilla 463, 502. Bahrich 494, 502, 549. Dafe Chargeh 502. 512. 526. - Dachel 502, 516, 549.

des Jupiter Ummon 5. 7. 21. 29. 511. 516. 549. 568. - Dibbela 437.

el Baharieh, f. Dase Bahrich. el Chargeh 549.

Marafra 502, 516, 526, 549,

- (Shat 499. 3at 501.

- Rauar 437. 501. 531. Mleine (Habel Babrich), i. Dafe Bahrich

- Selimeh 502.

— Tafilelt (Tafilet) 25. 53. 528. 530. 557. 595.

- Tintelluft 26. 500.

- von Naades 26, 528, 500, 529. 531.

- - Chardaja 513, 530, 584, 585.

- Wadjanga 501. 502. 531. Dajen 62. 226. 511 (f. auch die Ramen der D.). Rieber 523.

-- Libniche 65.

- der Libyschen Büste 21. 112.

- der Sahara 5. 7. 8. 28. 29.

- Gefundheiteverhältniffe 76. - von Kufra 502.

- — Tiditelt 497. - — Tuat 497.

Obbia, Sultanat 350. Obere Millander 274.

– Tierwelt 292. Oberer Ril 115, 125, 403,

Bienenzucht 103. Regenverbältniffe 279. -- - Bölter 111.

Oberes Milgebiet 120. 130. Oberguinea, Rüftenhinterlander 130.

Wärnte 68. Oberquineafüste 114. 125. Dbernilftamme 116. 302. 303. 324.

Beschäftigung 306.

- Saartracht 304, 305, - Sütten 306.

-- Rleidung 304. 305.

- Mufitinftrumente 306. religiöse Ansichten 306. Edmud 304.

- Bolfsbichte 303.

- Isaffen 305.

Chiat, f. Chhia. Chod 51, 346, 353, 354, 633. Obongo 103. 382. 383.

Observatorium auf Mauritius 630. Obsidian 264. 598. 601.

Dbitbau 235, 534, 569, 575, 583, Obstgartensteppe 282.

Dofe, Reittier 131. Ochsenwagenreisen 131.

Octodontidae, j. Edrotmäuie.

Daaben 50. 272. 315. 346. Dgowe 42, 45, 68, 72, 120, 355, 356, 368, 369, 410, - Gebirge 368.

Ogowegebiet, Bolfsdichte 104. Ohrenschnud 386.

Chrläppchenpflod 116.

Ohrringe 304. Chrwalder 339. Dio 445.

Diavango 37. 146. 148. 154. 155. 231.

Chumahol3 411.

Ölbaum (Olive) 93.376.516.548. 549. 560. 562. 576. 579. 583.

Cld Calabar 19. 475.

Dleaceen 624. Dleander 376, 562, 563, Ölflüffe 120.

Clifant (Mapland) 138, 140, 142, - (3um Lumpopo) 39, 143, 150 bis 152.

Olifantflußberge 140.

Olivenöl 529, 577, 579, 591, 595. Ölpalme (Elaeis guineensis) 82. 92. 93. 173. 426, 435, 436, 491, Omar, Sultan von Bornu 29.

458. Omaruru 145. 165. 235.

Omburman 51. 278. 339. 341. 344. 536. 537

Omo 50, 261, 268, 270, Omphalea (Euphorbiaceengat

tung) 82. 85. D'Reill 159.

Ongulahi (Madagastar) 609. 610. Onive (Madagastar) 609. Dotiep 140, 220, 221, 235.

Opfer der Reger 122. Ophit 551. Epobo 475.

Dran 559. 584. 585. 586. Drange 206. 220. 541. 587. 602. 63 Ī.

Dranjefluß 23. 36. 66. 68. 75. 100. 138, 141, 142, 145, 148, 149, 151. 152. 162. 163, 181. 186. 192, 205, 215, 231, 634,

Dranjefreiftaat 38. 136. 143. 149. 150. 162. 177. 184. 193. 202. 203. 205 —207. 214. 215. 221. 224. 225.

— Aderbau 206.

Ausfuhrgegenstände 206. - Bevölterung 205.

- Bodengeitalt und Gemäffer

149 - 152.- Eisenbahnen 205. 206.

- Finanzen 206. - Geschichte 202 -- 205.

- Grensen 205. - Ronfessionen 206.

- Militär 206.

- Regierung 206.

- Städte 205.

Draniefreiftaat, Biebrucht 206. Dranje = River - Webiet, f. Dranje freutaat. Oreas Canna. i. Cland. Erleansville 586. Orotava 599. That 598. Ortoale 269. Orveteropus, i. Erdferfel.

- aethiopieus, f. Erdiertel. - capensis, j. Erdfertel.

Ornr Untilope, f. Gemebodanti lope.

Oryx gazella, f. Wemsbodantilope. Oryza punctata, i. Reis, wilder. Dicher (Calotropis procera) 516. Doman Digma 338. Dijajee 415.

Cîtafrita 18. 49. 63. 65. 120. 125.

126, 130, 131, 134, 135, 176. 180. 238. 242-354. Ban 49.

Bienengucht 103.

- Bodengestalt und Gemäffer 242 - 273.

- Bobenrelief 61. - Elfenbein 100.

- Giel 101.

- Getischbienft 122.

- Nora 81 -83. -- Gefundheitsverhältniffe 75.

Raffee 93.

Ramel 101. Mlima 273 - 279.

· Lufidrud und Winde 71. - Meger 113, 116.

- - Miederichläge 72. 73. 274 -279. Pilanzenwelt 280 - 290.

Rudgang der Geen 78. Savannen 89.

-- Staaten und Rofonien 317. - Steppengürtel 274.

- Tembe 118. Tierwelt 95. 290 - 293. Boltsdichte 105.

-- Leald 89.

- Bärme 70. 274 - 279. - Wild 51.

Ditafritalinie (Dampfer) 324. Ditafritanifche Bergilora 49.

Brudijone 63. 64. 260. 261.

- Ebenen 270. - Geiellichaft 132.

. Gipfel, Echneebededung 74. - Inieln 57.

Gewurznelfenbaum 93.

- Tierwelt 95. 97.

Echiefergebirge 244. Seen, Schwanfungen 80. -- Steppe 281.

Zentralbahn 324.

Ditafutanifder Graben, Großer 63. 64. 260. 261.

Ditafrifaniiches Sochland, But pilangen 93. Ditbetiduanen, i. Baiuto.

Öiterreicher 323. 402. 473. Citariqualand 142. 143, 177, 217.

218. Lithorn Afrikas 50. Ditfüite 125, 132, 161, 163, 164,

174. - geologiicher Bau 62.

- Beinnobeiteperbalmine 75. - Rafuarinen 87.

Lufidrud und Binde 71.

Neger 114.

- Nutpflanzen 93.

- Bärme 67. Ditindan, Bodengeitalt und Ge mäner 420. 421.

Othman dan Godie 450. En 425.

Otjijeva 145. Otolienus Galago, f. Nachtaffe. Etter 293.

Ciminbungue 165. 233, 235, 236. Duargla 498. 523. 530.

Quaffel, Badi 555. Dudnen 20.

Dudtshoorn 219. Duteniquaberge 138. 172.

Duteniquadiftrifte 220. Dutno 235.

Drambo 102. 186. 189. 231. 237. Evamboland 233. Overweg 26. 27. Ovington 163.

Ovis aries steatopyga persica, f. Fettidmangichaf.

Owen, Rapitan 333.

Baarl 220, 222. Pacfejel 130. Baë3 14. Bahde 19.

Pahouins, i. Kan. Palaarttiiche Region, tiergeogra-

phijch 95. Typen (Tierwelt) 97. Palaballa 366.

Palaozoifche Periode 551. Schichten 62.

Falaphe 153. 194. 226. Palaithütten 117. Palazzo Bitti 10.

Balma 598. 600. Balme 90. 173. 240. 282; f. auch Dipalme, Dattelpalme u. j. w. Palmenarmut Afrikas 85.

Balmferne 412, 469, 472, 475, 478. Balminig 396, 404, 408, 412, 491,

Balmöl 396. 404. 408. 412. 469. 472. 475. 477. 478. 486. 491. Palmwein 115, 390.

Pamplemonifes (Mauritius) 630. Bandanus 436. 611. Banet 498.

Bangani (Bezirt) 320.

Pangani (Ort) 244. 246. 320. 326.

Banganifluß 277. 321. Panicum - Arten 90.

Pans (Salzbeden) 142. 146. 148.

Banther 174. 518. 564, 567. - ichwarzer 293.

Papagei 97. 293. Papapabaum 87. Papeis (Neger) 489.

Papio babuin, i. Gelber Babuin. Pappel 562.

Papprus 86, 174, 257, 287, 288, Paradieswitme 177 Pareberge 244. 263.

Barebberge, f. Bareberge. Barifer Frieden, zweiter 202. Geographijche Gefellichaft 20.

Bark, Mungo 19, 415, 638.

Partinjon 272, 273, 293. Barfen 239. 331. Partsch, J. 79. 551. 553. Baffarge 52. 54. 78. 140. 148.

149. 162. 450. 451. Baijat 273.

Paternojterbaum (Erythrina tomentosa) 287. Pátios 398.

Fatta 271. Paulitichte, Philipp 50. 311. 312.

314. 315. 353. Pavian (Cynocephalus babuin)

Peaje 267.

Bechuel = Loeiche 42. 68. 87. 356. 366. 369. 371. 372. 375, 376. 379, 380, 416, 426, 428, Peddie 20.

Pedetes caffer, f. Springhafe. Pedro de Covilhão 12.

Bee; 131. Bein 528.

Belifan 292, 440. Pella 163. Pelufium 548.

Safen 506. Belgrobben 144.

Beniba 57. 243. 331. 333. 334. Pend 59.

Penicillaria spicata, f. Duchu. Pennisetum distichum 90. Pereira 24.

Perim 352

Periophthalmus Koelreuteri 439. Berlen, Zahlungenuttel 134. Berlhuhn 97. 175. 179. 519. Berm 550.

Permifche Gefteine 493.

3ett 62, 138. Perregaur 586. Berfer 107 Beichel 9, 59, 509. Beit 319.

Betermann, August 25 - 28, 42,

Beters, Rarl 50, 244, 252, 255, 317. - Wilhelm 23. 24. Betherick 32. Pfau 293. Pfeffer, roter 332. Pfeffertornhaar 183. Pfeffertiifte 424. - Bodengestalt und Gemäffer 426. - Nieberichtäge 72. Pfeifsprache (Kanaren) 601. Pfeil, Graf Joachim 141. 317. 563. 557. 593. Afeile 120. Pfeilgifteuphorbie (Euphorbia virosa) 171. Pferd 101, 128, 175, 219, 234, 309, 313, 316, 576, 591. Bfirfiche 206, 235. Pflanzenbarren (Rd) 257 259. Bilangenverehrung der Reger 123. Pflaume 235. Pflug 115. Pharos (Jufel) 546. Phasmiden, f. Welpenftbeufchrecken. Phazania, f. Beffan. Philae (Injel) 542. Philippeville 584. 587. Philippolis 205. Photmane 195. Phonifer 5. 210, 567. Phoenix dactylifera, i. Dattelpalme. Thonolith 264. 550. Thosphate 577, 585. Piaggia 88. Pico de Santa Jiabel 416. 603. be Tende, i. Bit von Tene rife. Ruivo 596. Pieter Both 627. Bietermarigburg 164, 166, 203. 223. Bieter Retief 223. Bif von Tenerife 286. 598. Bilandsberge 150. Bilgrims Reft 210. Pindar 6. Pinguin 180. Vinsapotanne 560. Pinus canariensis 81. — maritima 596. - Pinaster 560. Piquetberg 222. Pifangfreffer 97. Pistacia atlantica 561, 562. Piftagien 579. Pistia stratiotes 436. Pithecus inuus, f. Magot. Piton de la Fournaise 626. De Milien 626. Des Meiges 626. Pitiani 214. Platalea leucorodia, f. Löffler.

Plectropterus gambensis, f. Epo: ' Portugicijich Guinea. Rieber-Plehn, F. 468. Blinius 8. 9. Fliocan 62. 494. 552. Fliocanzeit 551. Blumpudding (Infel) 144. Pluvianus aegyptiacus, i. Mrofobilmächter. Eniel 224. Pobéauin 436, 440. Bodenepidemien 319. 625. Podocarpus 172. — elongata 172. Thunbergii, f. Welbhols. Bodor 431. 485. Fogge, Faul 42. 43. 388. 390. Loggeberg 356. 363. Loggefälle 43. 363. Pointe de Galets 629. Pofirambo 248. Polybius 7. Polygamie 201, 313, 387, 392. Pombeiros 24. Formel 562. Bombeius 78. Pomponius Mela 8. 9. Fondoland 142. 143. 163. 172. 217. 218. Pong, i. Rong (Stadt). Pongola 144. Forphur 417, 421, 427, 493, 508, Bort Clarence, f. Santa Biabel. — Daubhin 620. Elizabeth 139. 141. 162. 168. 205, 218, 221, 222, Morence 335. 3brahim 547. 548. Louis (Mauritius) 627. 630. Mathurin (Rodriguez) 627. 630. Natal 217, 224. - Nolloth 163, 220, 221, 222, -- Said 511, 540, 543, 548, -- St. Johns 163. Portal, Sir Gerald 334. Bortendit 527. Porto, Silva 36. - d'Ilheo, j. Sandjijchhajen Grande 603. Frana 602. 603. Santo 596. Seauro 471. Portugiesen 4. 10. 12. 18. 20. 24. 39, 60, 84, 103, 202, 210, 228, 229. 241. 330. 343. 345. 368. 395, 398, 399, 401, 402, 404, 411. 468. 476. 478. 488. 489, 527. 597. 602, 603. 605. 607. 628. 631. 632 -- 634. Portugiesische Befigungen an ber Dittiifte 238 -241; f. auch Portugiefifch - Ditafrifa. Portugiefifch : Buinea 427. 481. 488. 489. Cingeborene 110.

fcblage 72. - Rongo 412, 413. Ditafrita 238. - einheimische Stäninge 240. - - Größe 238. - Säfen 238 - 240. Mlima 159 - 167. Rulturen 240. - Mineralschätze 240.
- Fostwesen 240. Port Bictoria (Mahé), f. Mahé (Stabt). Borgellanerde 260. Borzellanit 260. Bostma 109. Potchefftroom 213. Botgieter 203. Potong, f. Mont aur Sources. Braamberg 137. Brachtweber, roter 177. Braslin (Sendellen) 625. Bretoria 38. 143. 149. 163. 166. 203. 209. 210. 212. 215. 238. Pretos 392. Breuß 54. 64. 416. 434. 439. Priester Johannes 447. Prince, Hauptmann 318. Brincipe (3miel) 603. 604, 605. Bringregent - Luitpoldfette 267. Prognathismus auf Madagastar - ber Zwergvölter 108, 384. Projitution 387. Proteaceen 168, 173, 376. Prichewalskij 517. Brunffengere, de 35. 258. Ptolemäer 7. Ptolemäuß 30. 330. Bulverfabritation 569. Pungo Andongo 396. Bunawe 153. Bunier 521. Bunt 5. Burtideller 263. Engmäen 6. 108; f. auch Zwera Enramiden von Gigeh 546. Qabail 520. Dungga 174. 176. 180. Duaqua 156. Quartar 62. Quartare Ablagerungen 421. Quartarzeit 61. 494. Duarz 145, 153, 158, 228, 257, 498. Duarzit 136. 254. 425. 493. 556. 557. Duawa 296, 318. Quedenfeldt 53. 568. 570. 589. Quillimane 36. 38. 156. 240. Quitte 235.

Rabah (Mann) 458 - 460. Rabat 595. Rabba (Ort) 424. 445. Rabbeh, i. Rabah. Rabe 293, 518. Madama I. 618, 619. II. 619. Radivinnen 439. Raheita 348. Rainilairivony 619. Manui 314. Manifan 54. 248. 254. Ranavalona (Ravamas I. Gemahlin) 618, 619. - II. Manjata 619. - III. Manjata 619. Mand 141.

Mandile, f. Rendile. Rante 182. Raphia vinifera (Raphiopalme), i. Bambupalme. Mas 509. - Almad 350. - Paichen 268. Edmeefälle 75. Majar 348. Rajoberina 619. Ratten 292, 628.

Ragel, Friedrich 312. 374 Ragelgleticher 266. Raudnit 131. Ravenala (Urania speciosa) 612. Rebillot 460. Reblaus 220, 566, 582, 583, Rebmann 24. 262, 263. Reclus 238. Redjaf 51. 340. 403.

Regeninseln 73. Regenmacherei, f. Regenzauber. Regenmenge 71. 72. Regenpfeifer 439. Regenprovinzen, Südafrika 164. Regenverehrung 123.

Regenzauber 70. 123. 196. 306. Regenzeit 73. 76. Rehmann 150. 152.

Rehoboth 145. 146, 165. 236. Rei Buba 454.

Reichard, C. G. 19. 20. 31. Faul 44. 100. 130. 249. 294. 359. 373. 374. Reich der Matchele 196. 197.

Lewanifas 38. 155. 189, 190. 192, 228, Reiher 293, 440.

Rein, J. J. 556, 563, 567, 589. Reinifch 343, 346. Reis 240. 302. 321. 392. 436.

480. 483, 540. 541. 543. 548, 602, 614, 617, 629, - wilder (Oryza punctata) 90. Meifedauer der Ramelfarawanen 1-29

Reisen in Afrika 130. 131. Reitervölfer 101. Meligionen, Berteilung 124. 1 Rembo 369. Rende 250. Rendile 316. Rennell 19. Rennmans (Meriones stigmonyx) 292.

Reptilien 97, 98. Refchiat 315, 316.

Refervationen für die Tierwelt 95, 174,

Retamitrand (Retama monosperma) 514. 563. 599. Retembuid, f. Retamitraud. Reteniftrauch, f. Retamitrauch. Retief, Bieter 223. Réunion 64, 626, 627, 628.

Bewohner 629. Eisenbahn 629. Finangen 629.

— Klora 85. Sandel 629. Brodutte 629.

28ald 89. Rhabdogale Zorilla, i. Banbiftis. Rhadames, j. Chadames. Rhat, f. Ghat.

Rheedia 82. Nhinogeros 97, 174, 175, 179. 291-292. Rhinozerosbusch (Elytropappus rhinocerotis) 169.

Rhinozerosvogel (Buphaga erythrorhyncha) 175. Mbizophoren, i. Lenchterbäume. Rhodes, Cecil 226. 227. 230. 340. Rhodefia 226 — 228. 230.

Rhynchopetalum montanum 289.

Ribera, Tiego 39. Ribes petraeum 561. Richardson, James 22. 26. Richard Toll (Ort) 485. Richmond 164. Ricinus 602 Riebed, Jan Anthony van 202. Riefenhelmbogel (Turacus giganteus) 438.

Riefentöpfe 152. 156. 271. 366. Riefenvögel 95. Rietfontein 212.

Rîf 555. -Berber 268. 570. Rifpiraten, f. Rifberber. Rifmafee 44. 247. 248.

Rind 97, 101, 102, 131, 219, 296, 302, 309, 316, 386, 390, 542. 576. 591. 594. 607. - wildes 518.

Rindenzeug 116. Rinderblutgenuß 116. Rinderpejt 95. 174. 179. 219. 228. 233. 237. 290. 312. 322. Rinderverehrung 101.

Ringeltaube 440. Ringelwürmer, f. Anneliden. Rio Cacheo 489.

Rio del Cambo 45, 135, 369, 414. 415.

del Ren 19. 415. 424. de Ouro 527. do Badrão, j. Rongo.

(Beba 489.

— Grande 12, 427, 489. - Muni 412.

— Nun 424. — San Bedro 490. Rippufälle 32, 256.

Ritchie 20. Ritter, Rarl 5. 428. 492.

Rivières du Sud, i. Frangoilid. Guinea.

Roaftbeef (Infel) 144. Robbenichlägerei 233. Robecchi-Bricchetti 272. 314. 534. Roberts, Lord 215.

Robertsport 490. 491. Robinson 52. Roda, Infel 508. 546.

Robrique; 627. 630. – Flora 85. Roggen 597. 599.

Rogaeveld 138. Roggeveldberge 137. Rohl 259, 385

Rohifs, Gerhard 28-30. 78. 289. 435, 495, 496, 501, 502, 509, 511. 512. 516. 517. 528. 534.

549, 558, 589, 593, Rohrbach 59.

Robroflanzen 86. 288. Rohrrügler 98. Rotelle 427

Rolland, G. 509. 584. rollers" 60.

Rombozone 263. Römer 3. 5. 7. 8. 78. 79. 107. 521. 567. 588.

Römische Ansiedelungen in der Sahara 78. 79. Rondanova, i. Juan de Nova

(weitlich von Madagastar). Röntgen 19.

Roodberge 141. Rorfes Trift 198. Rojcher, Albrecht 38. Rojette 506. 543. 546.

Rote Berge, j. Amasberge. Rote Meertake 292.

Rotes Meer 3. 5. 8. 34. 62. 64.

67. 70. 82. 242. 270. - - Kauna 55.

- - Säfen 60. - Klima 275

Roth 278. Rothols 411, 412, 491, Rothplet 552.

Rovuma 39. 135. 154. 157. 159.

Royal Geographical Society 18. Royal Niger Company 476. Royena 85.

Ruaha 247.

Ruanda 117. 250: 254. 301. Rubaga 32. 278. 300. Rüben 195. Nubi 361. Rubiaceen 624. Rubus moluccensis 628. Rudolffee 48 - 51. 64. 242, 259. 261, 276. Rudolph 63. Mujidji 158. 246. 247. 321. 324. Rufidfigebiet 38. Rufidichi, f. Rufidji. Ruffeque 484, 485. Mufu (Deutich - Ditafrifa) 326. Rufue (Albert-Edwardice) 250. Ruge, Sophus 9. 16. 18. Rubonluß 243. Ruifambagolf 250, 251. Ruf, Bogel 10. Rufi 43. 357. 361. 393. Rumalifa 403. Rumanifa 301. Rungwe 248. Runjoro 251. 266. 286. - ewiger Schnee 74. Muo 156. Rupie, indiide 132. Rüppell, Eduard 22. 75. 289. 293. Ruspoli, Fürst 50. Ruffegger, Joseph 22. Ruffen 235. 468. 540. Ruffifi 249. 250. Ruftenburg 213. Mutenfraut (Ferula communis) 563. Rutiduru 250. Rupu (Ringani) 246, 247. Ruvuma, f. Rovuma. Ruwenzori, f. Runforo. Ruwinvii 254.

Zaadani 323. 326. Saan, j. Buidmanner. Saati 349, 350. Sabati 271. Sabatier 21. Säbelantilope 518. Sabi 38. 153. 196. Saccharum spontaneum, f. Buderrohr, wildes. Sadi M'be, f. Rwa. Safi 595. Sagafig 506. 546. Zaghuan 579. Sahara 3, 4, 10, 18, 20, 25, 26, 28. 30. 53. 62. 65. 67. 78. 98. 100. 120. 124. 128. 132, 135, 450, 635, algerische, Flora 82. - Echneefälle 74. - Augenfrantheiten 523. - Bevölferung 105. 112. 512.

· Bodengestalt 492.

Bodengufammenfetzung 493.

Regifter. ' Sahara, britische Intereffeniphäre ! Salbanhabai 222. 535 - 549.- Dünen 496, 497. - Durchfuhrbandel 529. -- Einbrüche 494. Erofion u. Transport 494. 495. - Rieber 522. - Mora 82. 83. frangöfiiche Befitzungen und Intereffenfphäre 527-531. - Grengen 492, 493, - Größe 493. Saupthandelsstraßen 528.529. — Ramel 101. - Karawanenverfehr 528. 529. -- Klima 79. 509 - 513. - Luftbruck und Winde 71. - Luftitrömungen 509. 510. - Meereshöhe 497. mittlere, Bodenbau und Bemäffer 499 - 501. - Niederichläge 72.73.510 -512. - Daienbewohner 526. - öftliche, Bodenbau und Ge mäffer 501. - Pflanzenwelt 513 - 517. - römische Anfiedelungen 78. 79. - Echnee 512. - ipanische Besitzungen 527. - - Staaten und Siedelungen 526 bis 549. - Temperatur 68-70.512.513. — Tierwelt 95. 517—520. türlifche Befitzungen 532-535. - Berdunftung 511. Sötter 520 — 526. - Bulfanismus 494. - Bärme, f. Temperatur. — Bestfüste 59.
— westliche, Bevölkerung 521.
— Bodenbau und Gewässer 497--499. - Tierwelt 518. - Büjtentypen 497. Saharabahn 528. 529, 637, Saharagebiet, Flora 80. Saharameer 62. Sabel, Wadi 555. Said Paicha 535. Saidu 450. Saint Bon, f. Upeno. Sainte Marie De Madagastar 619. - - f. auch Ste. Marie.

192.

Sakara 393.

Sattara 546.

Sal 601.

- Baul, j. St. Paul.

Saiteninftrumente 121.

Satafibt, f. Sagafig.

Salazie (Réunion) 626.

228Lord 229. Salisburniee 256. Salpeter 223. Salt, henrn 22. Salum 427. Salvador 372. Salvages (Klippen) 598. Salz 115, 306, 329, 441, 448, 453, 487. 529. 531, 532, 534. 535. 591. 602. - Wertmeffer 116. - Zahlungemittel 133. Salzhandel 116. 133. Salzpfannen (Bans) 142.146.148. Sambeji 12. 24. 25. 36 - 39. 41. 63. 65. 66. 69. 70, 90, 109, 125, 130, 135, 146, 148, 154-156, 166, 173, 174, 189, 191-194, 196, 210, 217. 229—231. 238. 318. 355. 367. 634. - Tierwelt 174. - - Schire (28afferweg) 328. Cambelifalle, große, i. Bietoriafalle. Sambefigebiet 138. - Bodengestalt und Gemäffer 154 - 159.- Hadbau 115. - Riederschläge 73. Sambenitamme 116. Sambefithal 65. 190. Befundheitsverhältniffe 75. - Mlima 167. Samha 630. Samory 448. 482. 483. Samorys Reich 52, 449. Sanaga 355. 415. Sand 271. 253. Sanda (Comoren), Ort 623. Sultanat 623. Sandeh = Milotiter 111 Sandeh, j. Miant - Miant. Sanderjon 181. 475. Sandfischhafen 144. 232. Sandfloh (Sarcopsylla penetrans) 99. 181. Sandflughuhn 564. Sandgedo 518. Sandftein 136. 137. 145. 149. 158. 243. 246. 359. 364. 367. 368. 417. 421. 422. 427. Saint Sill Gibbons 155. 156. 190. - - Louis 52. 431. 481. 484. 498. 499. 504. 594. 596. 608, 609, nubischer 494. 503. Satalaven 614, 616 618, 620. Sanditeinzone, Demich Ditafrita 244. Sandwichhafen, f. Sandfischhafen. Sangafluß 45. 53. 362. Sangarind (Bos africanus) 101. 195. Salaga 52. 425. 430. 470. 474. Sangaweg 468. Can George el Mina, f. Elmina.

Salisbury, Fort 153. 167. 227.

Santt Paulefluß 426. Santullu, j. Santuru. Santuru 43. 362. 363. 383. Schiffbarkeit 357. Lubitaich 357. Zan Redro 426.

Salvador (Mbangi), Hauptort des Rönigreichs Rougo 42, 367, 392,

Sanjandig 19. 422. Sanjand: Mangu 473. 474. Sanfevierenftebbe 282. Sansevieria 174.

Sanfibar (britische Befigung und Infel) 9. 10. 29. 32. 40. 57. 114. 125. 131. 132. 243. 273. 318. 330—333. 334.

- Bevölkerung 331. Emfuhr und Ausfuhr 333.

- Amanzen 333. Mora 280.

-- Weichichte 330, 331. Gewürzneltentultur 332.

Sandel 332, 333. Mlima 276. Luftbrud und Winde 71.

- Niederschläge 72. - Ruppflangen 332.

Sflaven 331. Biehzucht 332. (Etadt) 332. 334.

Sanfibargruppe 58. Santa Cruz 598. 599. 601.

-- Habel 603. - Lucia 601.

Zão Antão 601. 602. Januario - Humpata 109. Nicolão 601.

- Paulo de Loanda 36. 66. 370. 372. 396. 397. 398.

- Thiago 602. - Thomé 398, 603, 604, 605.

- Bicente 601, 602, 603, Sarcopsylla penetrans, f. Sand

Saria 453. Saffandra 426. Zauatin, j. Zuatin. Säugetiere, eigentümliche 97.

flob.

Säulenpiafter, fpanifcher 132. Zauna 549. Savanne 73. 98. 99. 101. 104.

173, 253, 258, 259, 286, 287. 290. 366. 374. 382. 422, 432, 434, - Bevölferung 105.

Bejundheitsverhälmife 76. Savannenbrände, f. Grasbrände. San 27, 421, 488, Sana de Malha 626.

Schaamba 525. Schaf 97, 102, 103, 218, 219, 222, 296. 302. 309. 316. 386. 390. 517. 539. 542. 576. 591, 594, 607,

- Opfertier 102.

Lanbertunde, Africa II. Huft.

Echafal 99. 174. 178. 179. 185. 440, 518, 520, 564,

Schamanismus 635. Edianter 430.

Schari 18, 25, 35, 45, 46, 55, 65, 133, 135, 403, 418, 420, 438. 440. 634.

Sadban 115. Schärpen (Schmuck) 120. Schaicha 196, 210. Schafchi 153.

Scarcies, Großer 427. Rleiner 427. Scheith Suffein 50. 315.

Schele 54. Edeliah 554. Scheliff 554, 555.

Schend, 21d. 54. 136. 145. 202. 206. 209. 211.

Schendi 21. 92. 341. 505. Scherm 509. Schibutter 436.

Edichtengruppen bes Raplandes Schiefer 136, 137, 145, 149, 153,

355. 356. 550. 557. Schiefergebirge 247

- vitafritanijahes 244. gentralafritanijches 248. Schiffbau 302.

Shild 120. 3dilbfröten 605. 624. 3dilf 86. 174. 287.

Schilluf 292. 293. 303. 305. 306. 308. 310. 338. 340. Schlangenfult 123.

Edumpanie (Troglodytes niger) 290. 291. 381. 382. 438. Schingeti 529.

Sching, S. 54. 148. 163. 165. 171. 172. 375. 378.

Schiratanını 263. 264. Schire 36-38. 156. 158. 167. 175, 180, 230, 328,

Schirmer 79, 495, 496, 511, 513, 525. Schirmafee 37. 157. 180.

Editto 432. Schlachtart 120.

Schlangen 97. 379. 382. 438. 439. 517. 518. 565. 566. Schlangenfultus 123. 196. 306.

Schleicher 111. Schlichter 5. Schlöch (Berber) 568. 570.

Edmeißer 212. Schmetterlinge 97. 180. 181. 382. 439, 519, 599,

Schmidt, K. W. 622. 623. Schmiedefunft 107. 184. 297. 302.

394. 453. 461. Schnakenberg 615. Echnee 289. 416. 499. 512.

emiger, j. Ewiger Echnee. Echneeberge 137. 140.

Edneebede, bauernbe, f. Ewiger Schnee.

Schneefälle 74. 75. 77. 163. 165. 511, 559, 597, 599, 626, Agnatorialgrenze in Nord-

afrita 74. Schnell, \$. 550. 551.

Edmelligfeit einer Ramelfaramane

Schnepfe 440. Schniger, Eduard, j. Emin Pajcha. Schoa 22. 268. 270. 278. 341— 343, 346, 353, Schotaben 310.

Scholoda 347. Echorajtrauch (Avicennia officinalis) 516

Scholchong 153. 194. 226. Schott Dierid 498. 566.

el Fedjêdi 498. el Rharfa 498 efch Schergi 555.

Melrir 498. Schotts 62. 72. 498. Schrotmäufe (Octodontidae) 97.

Schubert, von 27. Schuturie 309.

Eduli 116. 303. 305. Schulg, Aurel 37. Echuppentier (Manis Temminckii)

179, 292, Schütt, Otto 42. Schutgebiete 4. Schuver, Juan Maria 35. 50. Edwalbenarten 293. Schwämme 534. Schwammfiicherei 579.

Schwarze Berge 139, 140. Schwarzer Ril 18. Edwarztopfichaf, i. Gettidmange

idaf. Schwarzwasserfieber 76. 230. Echweden 235. 404. 468. Schwefel 404. Schwein 97. 102. 388. 390.

Edweinfurth, Georg 19, 25, 34, 35. 46. 51. 53. 88 - 90. 108. 113. 118. 258. 278. 286—288. 292, 305, 306, 349, 350, 362, 374, 383, 387, 494, 505—508, 515, 516, 526, 537, 538, 540, 630. 631.

Schweinit, Graf 254. Schweizer 404. 468. 473. Schwimmende Infeln 257. 366. Sebcha el Sedjoumi 577. Sebitoane 36. 126. 192. 193. Sebituane, i. Sebitoane. Sebu 557.

Sechellen, j. Senchellen. Sechelles, Moreau de 624. Sedd, f. Pflanzenbarren. Sedimentgesteine 248. See Male badd 269.

Geegras 585.

Seengebiet 109. 130. - Meidung ber Reger 116. Seen Nordafrikas 79. Seenrüdgang in Ditafrita 78. Seenvölfer 298 - 303. Mleidung 302. Baffen 302. Seefchildtroten 624. See von Tunis, j. El Babira. -- von Uniamweii 31. Seeweg nach Indien 4. 12. Sefula 192. Seget el hamra 6. Seglerarten (Bogel) 293. Segu 448. Segu - Sitoro 422. Seidengewebe 577. Seidenzucht 614. Seifenbaum (Balanites aegyptiaca) 437. Seteletu 193. Setonii 194. Sefretär (Gypogeranus serpentarius) 177. Sefutuni 203. Selimeh, Daje 502. Selinda 148, 155. Selous 177, 179, 192, 227, 228. Semba 230. Semien 268, 270, 289, 293. Semiten 105. 108. 111. 342. Semlifi 33. 250. 251. 252. Senegal 6. 16. 19. 20. 30. 68. 125. 427. 428. 429. 450. 521. — Hadbau 115. oberer, Beiundheitsverhält: niffe 75. Senegalländer 14. 20. Filanzenwelt 432. Senegambien 14. 16. 18. 25. 87. 130. 180. 421. 451. 481-485, 523. - Boden 483. Eisenbahnen 484 · Finangen 484. - Sandel 484. - innerer Bau 63. - Mlima 431, 432, 485. - Luftdrud und Winde 71. - Mineralreichtum 483. 484. - Pflanzenwelt 438. - Poit 484. - Savannen 86. · Tierwelt 440. - Biehzucht 483. Senna (Ort) 38. 240. - (Cassia obovata) 516. Sennaar 21. 286. 303. 309. 310. 338 --- 341. Savannen 86. - Weigen 53. Sennar, i. Sennaar. Senuffi (Senufi) 125, 528, 531. 549. 580. **Сероро** 192. Septimins Flaccus 8.

Eeriben 310. Serva Vinto 37, 38, 190, 384, 398. Serra Complida, i. Afchangotette. -- da Neiva 367. - be Zão Thomé, f. Cordilheira de São Thomé. Serval 179. Sefam 240. 302. 308. 321. 325. 349, 386, 404, 472, Seichete 36, 192, 231, Seife-Inseln 254. 255. Sejuto 192. Setavia aurea 283. Setif (Stadt) 554. 558. Getifgebirge 555. Setit 270. Setichele 194. Sette Rama 400 Settimatette 267. Seven Weets Poort 139. Senalakazie 516. Senbouse 555. Senchellen 54. 58. 624 - 626. — Flora 85. Senid Alli 331. - Bargajch 331. - Chalid bin Bargaid 331. — Said 330. 331. Sfats (Sfar) 576. 578. 579. Shangani patrol 197. Sharpe 156. 157. Sherboro, Injel 6. 427. Shwam 267. Sibehr Pascha 310. 458. 463. Sibree 609. Sieger, Rob. 80. Sierra Leone 405. 474. -- Bodengestalt und Gewäffer 427. - - Rolonie 480. --- - Rüste 424. 431. - -- = Neger 480. Sitaffo 449. 488. Gilber 209. Silberbaum (Leucodendron argenteum) 84, 168. Silhouette (Senchellen) 624. Silur 136, 421. Silurische Schiefer 493. Simbabne, Steinbauten 5. 9. 38. 223. 240. Simen, f. Semien. Simonsbai 161. Simonstown 222. Sinder 26. 488. Singdroffel 567. Singer, S. 358. Singvögel 293. Einne der Meger 113. Sinnlichteit ber Wangoro u. Waganda 303. Sinu 489. 491. Sirba 423. Sis, Wadi 557. Sijal-Algave 322. Somaliländer 93. Sittrabice 502.

' Siut 538, 548, Siwah 502. 523. 529. Stelett ber Reger 113. Sflaven 297, 310, 315, 329, 331 341, 529, 534, Stlavenhandel 109, 317, 337, 338, 345, 396, 402, 453, 454, 463, 465, 468, 476, 534, Stlavenjagden 104. 115. 119. 125. 310, 320, 389, 635, Stlavenfüste 424. -- Bodengestalt und Gewässer 424. 425. -- Riederschläge 72. Eflaverei 635. Aufhebung 202. Storpion 518. Slatin Pascha 339. Smaragd 508. Smith, engl. Offizier 216.
— Sir Andrew 23. - Donaldion 50. 51. 262. 267. 273. 314. 315. Smithfielb 205. Smithfund 255. Smuts 37. Sneeuwberge 170. Sneeuwtop 140. So 456. 458. Soapfanne, j. Soaialgpfanne. Sonfal;pfanne 148. 194. Sobat 35. 50. 51. 257. 259. 293. - Niederschläge 71. Socotora, f. Sofotra. Sobenfee 418. Sofala 9. 12. 239. Soina 528. - Schneefälle 74. Sotobe 473. Sototo (Reich) 26. 133. 445. 451. 452. - (Stadt) 20. 27. 52. 421. 422. 450. **451. 452.** - Sultan 444. 454. 476. Sofotra 10. 35. 57. 58. 68. 352. 630, 631. - Pflanzenwelt 289. Solfataren 269. Soliman Solon 463. Solitaire (Didus solitarius) 628. Somal 45. 105. 111. 118. 282. 294. 311. 313. 315. 330. 335. 351. Schlangenfult 123. Somali, i. Somal. Somalihalbinjel 57. 59. Somalitüfte 111. Somaliland 24. 32. 34. 50. 51. 69. 114. 135. 180. 243. 272.

- Bodengestalt und Gewässer

272, 273,

Alima 275.

Flora 81. 288. 289.

Bilangenwelt 289.

- Luftdrud und Winde 71.

Somalland, f. Somaliland. Stanlenfälle, Station 360. Strondläufer 439, 440, Somba 167. Stanlenfalls, f. Stanlenfälle Strafe von Gibraltar 61. Stanlen Bool 44. 66. 356. 357. Somerfet : Mil, f. Victoria : Mil. Strauch 401. 360. 364. 377. Songea 329. Strauchlofe alpine Region, Deutsch-Ditafrika 286. Star 97. Songo, Stromichnellen von 357. Staudinger 52. 451. 452. Strauß 78. 98. 103. 179. 180. 291. Sonnenfledenperiode, elfjährige 79. St. = Bénoit (Réunion) 627. 293, 483, 518, 519, 564, 566, Denis (Réunion) 627. 629. Sonnenstich 76. 77. Straußenzucht 219. 222. 234. 322. Sourhan 442, 448, 488. Stechpalme 560. des Raplandes 219. Sonrhanreich 450. Steder 29. 268. 270. Straußfedern 209. 220. 222. 341. Stefaniefee 49-51. 262. Sorbus 561. 352. 529. 534. Steijn, M. Th. 206. Sorghum (Sorghum vulgare ober Strepsiceros Kudu, j. Audu. Stromer von Reichenbach 243. 260. Holeus Sorghum) 90. 93. 191. Stein, von 415. 201. 234. 308. 309. 386. 436. Steinbauten von Simbabne 5. 9. 416. 515. 541. Stromidmellen des Mils 62, 257. 38, 228, 240, Sorghum vulgare, f. Sorghum. Steindorff 5. 107. St. Sebaftianbai 142. Sots 568. Steinkohlen 323. Stübel 596. Soturbagebirge 508. Steinkohlenzeit 62. 244. Stuhlmann, Franz 48. 108. 251. 254. 255. 283. 291. 298. 318. Souillac (Mauritius) 630. Steinfalz 498, 531. Sout el Djemaa 559. 384, 385, 622, 626 - 629, Stellaland 204, 226. Souffe, i. Suja. Stellenboich 140, 220, Stummer Sandel 6. Sonaux 371. Stellung der Frau bei den Negern Stutfield 589. Spanier 10. 412. 527. 582. 585. 121. Suabeli 109, 114, 271, 294, 324. 586, 601, 603, 633, 635, Ste. = Marie (Réunion) 629. 331. 618. 631. Spanifche Besitzung, nördlich vom i. auch Gainte - Marie. Suafin 21. 34. 338. 341. 548. Stephan, S. v. 53. Subalpine Strauchregion, Deutsch Ditafrika 285. Rongo 412. - Besitzungen, Sahara 527. Stephanienfälle 364 Sparrmann 16. Stephanieniee, f. Stefaniefee. Subtropifche Steppen 93. Specht 176. Südafrita 61-63. 66. 120. 125. Steppen 81. Befundheiteverhältniffe 75. 128. 131. 135-241. 286. Spedtäfer 622. Speer 119. Steppenbrande, f. Grasbrande. - abilukloies Gebiet 148. Spete, John Sanning 24. 25. 32. Steppenbuichdicticht 282. - Alderbau 115. 33. 41. 300. 301. Steppenfuche 440. - Bantuneger 108. Spekeaplf 255. Steppenrabe 518. Bewöltung 164. Sperling 97. Steppenwald 283. - Bienenzucht 103. Spezereien 352. - Bodengeftalt und Gemaffer Sterculia acuminata, i. Rolanuß. Sporengans (Plectropterus gam- macrocarpa 447. 135 - 159.bensis) 293. Stern Südafritas (Diamant) 224. Burenwanderungen 109. Sporentibis (Hoplopterus spino-Stetten, bon 52. Einwanderung hollandischer sus) 293. Steudner 288. Roloniften 201. Spinnen 439. Stevenson, James 229. Eiszeit 137. 138. Spigtopf 210. Stevensonstraße 358. - Elfenbein 100. Spigtopjes 186. 137. 149. Stewart (Diamant) 225. Erdbeben 145. Springbod (Gazella euchore) 174. St. Francis Bai 138. - Ejel 101. 176. 177. 179. Selena 57. 60. 63. 70. 605 europäische Getreidearten 93. Springfontein 205. bis 607. — Flora 81. Springhafe (Pedetes caffer) 179. -- -- Flora 82. - geologiicher Bau 62.135-138. Springmaus (Haltomys hirtipes) - - Bald 89. - Gewitter 164. 292. 564. 566. Biege 102. - heiße Quellen 145. Sierîr 497. Inneres, Austrodnung 77. Stipes tenacissima, j. Salfa. Staatenbildungen im Guban 441. St. Johnsfluß, f. Umzinvubu. -- Raffern 114. Staaten der Neger 126. 127. Joieph (Réunion) 627, 629. Ramel 101. Stachelichwein (Hystrix cristata) Louis (Réunion) 629. Mlima 159 167. 179. 292. 566. 567. (Senegal), j. Saint-Louis. Löwe 98. Standerton 210. Luftdrud und Winde 71. - Luciafee 144. Standertondiftrift 152. Stoder 142. Riederichläge 73. 163. St.=André (Réunion) 629. Stoelshoet 219. Rferd 101. Stairs 251. 391. 403. Storch 567. Bflanzenbede 167-173. Stammesunterschiede d. Reger 116. europäischer 293. Regemprovingen 163. Stanlen, henry Morton 25. 33. sudanesischer (Ciconia Ab-Schneefälle 74. 164. 39-43. 47. 48, 89. 246. 249 dimii) 293. Staaten und Rolonien 201 bis 252, 255, 300, 302, 338, Stormberge 23. 137. 142. 218. 241.

St. = Baul (Réunion) 629.

Strabo 7. 8.

Bhilippe (Réunion) 629.

- Pierre (Réunion) 629.

339, 357, 361, 364, 372, 374,

Stanlenfälle 43. 357. 360. 361.

378, 384, 400, 406, 407,

401. 404.

43\*

161.

- Steppen und halbwuften 81.

-- Tierwelt 95. 97. 174-181.

- Temperaturverteilung

162.

676 Züdafrita, Trodenheit b. Luft 164. Berhältniffe des Meeres 161. - Bögel 177. Bölter und Staaten der Gin geborenen 181 - 201. - Bultanismus 145. - Walb 89. - Wärme 68. 69. Winde 161. Sübafritaner 111. 123. Südafritanifche Gefellichaft 227. - Republit, j. Transvaal. Südafritanifder Rrieg 195. 214. Südafritaniiche Tropenregion 172. Südameritanische Florenelemente Sudan 8, 10, 18, 20, 25-28, 34. 45, 53, 67, 119, 120, 125-127, 129, 132, 133, 135. 180. 341. 424. 451. 529. 635. Alderbau 456. -- ägyptischer 337. 338. 536. 537. Bau 62. 63. - Daje 101. - — Berwaltung 341. - Bewölfung 77. - Chriftentum 442. -- Flora 80. - Grafer 86. Sandelsprodufte 441. - umerer, Ruppflanzen 436. .. Jolam 111. 442. . Mamel 101. mittlerer, Bölfer und Staaten 454-461. - Miederschläge 72. 73. - öftlicher, Einflußiphare 340. Bölfer und Staaten 461. - Schaf 102. Staatenbildungen 441. · Sptomore 87.

- Tiermelt 95. 438.

Tracht 456.

Größe 113.

Südfüfte 161. 164.

Südnordbahn 637.

Zudpare 244. 246.

Rüften 59.

Südostafrita 126. 167.

Riederichläge 72.

Tierwelt 93. 95.

Riederichläge 73.

Südfrüchte 583.

tettorat.

Waldreite 88.

- Übergangsflora 433. Subanneger 110. 382. 442. 634. Südeuropäische Zone 93. Süd-Rigeria, f. Rigertüften Pro Südojttüste, Flora 81. Südostpassat 70. 71. 373. Südjaharisches Afrika 97. Südmeftafrita 161. 180. 184. 185. Sprer 324. 540. Sirte, Rleine 499.

Register. Südwestfüfte, Luftdruck u. Winde 71. - Schof 109. Südweitmonfun 71. 273. Sueh 258. Sues (Suez) 511. 540. 543. 548. Ithmus 5. 55. 56. 108. 506. Niederschläge 72. Suestanal 56. 215. 221. 546 ---548.607. Sueg, Eduard 49. 61-63. 551. Suetonius Baullinus 8. Sugar Loaf 159. Sugobo 267. Sugotafee 267. Suffulentenitebbe 282. Sulima 427. Sulu 120. 181. 197 - 201. 228. 230. 238. 240. 296. Aderbau 201. Ungriff 200. Betleidung 200. - Bewaffnung 200. - Fantilienleben 201. gesellichaftliche und itaatliche Organisation 199. --- Gestalt 200. Sandfertigfeit 201. Seer 199. Ariegsichnud 201. - Nahrung 200. 201.
- religiöse Borstellungen und Gebräuche 201. Totenbestattung 201. — Viehzucht 201. - Wohnungen 201. - - Affen 312. Sulutaffern, i. Sulu. Sulutrieg 198. Sululand 136, 143, 217, 218. 224. Sulureich 197. Suluftaaten, Organisation 198. Sumero = Altfadier 108. Sumbo 156. 196. 228. 240. Sumpfluchs 520. Supan, A. 16. 45. 58. 67. 71-73. 163. 212. 275. Surrifulo 422. Sùŝ 568. Sufa 576. 578. 579. Sutherland 162. Swafop 146. 172. 232. 236. Swafopmund 232. 233. 234. Swan 5. Swafiland 136. 143. 144. 197. 204. 207. Swanne 51. Sycomorus trachyphyllos, f. Sh= tomore. Enene 548. Spenit 508, 602, Shtomore (Sycomorus trachy-phyllos) 87, 287, 290

Tabat 92. 116. 184. 191. 195. 201. 206. 228. 240. 302. 306. 308, 321, 328, 335, 384, 386, 390, 469, 474, 483, 531, 569, 583, 585, 602, 603, 617, Tabora 44. 46. 249. 252. 253 274. 318. 324. 328. Söhe 65. Tadjurra(Tadjura=)bai 262. 353. Tadmait 497. Tafelbai 59, 161. Tafelberg (Kapitadt) 137. 140. 161. 163. 164. 168. 221. Großer (Rarroo) 140. Tafelberge 136. 137. 149. 153. 267. Tafelland ber Matebele 138. Tafelländer 65. 145. 267. 499. Tafilelt (Tafilet), Oafe 25. 53. 528. 530. 557. 595. Tafna. Wadi 555. Tagherut 556. Taghonaberge, f. Tarhunaberge. Taiserbo 502. 549. Taita 134. Tafazze 268, 270. Tatoradi Bai 480. Talhabaum 514. Taltalebene 133. Tamarida (Sofotra) 631. Tamarinde 87. 436. 501. 563. Tamarindus indica, f. Tamarinde. Tamaristen 516. 602. Tamarix articulata 514. Zamatave 610.616.619.621.622. Tamboharono (Madagastar) 618. Tamifier 22. Tanafluß 50. 271. 333. Tanala (Madagastar) 620. Tananarivo 619. 621. Tanafee 270. 339. 346. Flora 288. Schneefälle 75. Tandtjesberge 142. Tanegruft 497. Zanga 244. 246. 275. 320. 323. 324. 325. 326. 328. Tanganhikafee 31. 32. 34. 39-41. 44. 100. 120. 135. 229. 230. 248. 249. 250. 253. 273. 274. 279. 324. 328. 329. 356. 360. Söhe 66. Tanger 558. 593 - 595. Tanta 546. Tantalus Ibis, f. Rimmerfatt. Zanu 426. Tao 501. 531. Zaodenni 530. Salzlager 529. Tavva 444. Tappenbeck 44. 45. 379. 433. Tarabba 418. Taràbolos el gharb, f. Tripolis (Stadt).

Zaba Boifigo 193.

Tintelluft, Daje 26. 500.

Tarhunaberge 499. Zaro 617. Tarquah 480. Tarjo 494. 501. Zaffili 493, 494, 499. Tati 210. - Goldfelder 38, 136, 153, 196. Tättowierung 116, 294, 296, 302. 304. 385 - 387. 570. Zaube 97. 103. 518. 519. Taufik Pafcha 535. Taughe 148. Taufchartitel 131. Tauschverfehr 130 Taufendfüße 438. Taiveta 134. 263, 328. Tebejja 552. 584. 588. Teda, f. Tibbu. Tedjerri 20. 532 Tedjurrabai, j. Tadjurrabai. Telefi, Graf 49. 263. 267. -Höhneliche Expedition 315. Teli 361. Tell el Rebir 535. Tembe 118. Temborari 271. Tembuland 217. 218 Temperaturmagima, mittlere 70. Temperaturminima, muttlere 70. Temperaturverhältnise der an-grenzenden Meere 67. 68. Temperaturverteilung, Gudafrifa 161, 162, Tendelti, i. El Faicher. Tenduf (Tendif) 487. 498. 530. Tenerife 64. 598. 599. Tengrela 426. Tenfift 556. 557. 563. Teppichmacherei 569. Termite 177, 180, 293, 308, Termitenbauten 155. 177. 382. Terraffenwälder 89. Territoire militaire des pays et protectorats du Tchad 460. Tertiär 62, 356. Tertiärfauna Europas 99. Indiens 99. Zudameritas 99. Tertiarzeit 61, 62, 81, 82, 85, 98. 99, 286, 494, 550, 551, Tete 24, 36-38, 156, 167, 240. Tetuan 595. Teufelsberg 221. Ternsfieber 322. Tende Gint (Fringilla teydeana) 599. Thamugadia 587. Theben 6. 90. 544. Thee 469. Theodoros I. von Abeifinien 343. 346. Theropithecus 293. Thoda 172. Thomas, Ph. 552.

Thomenfes 605.

Thomson, Joseph 35. 36. 44. 53. Tintiimma 493, 501. 248, 249, 255, 261, 276, 296. Tira 420. Tioge 36. 37. 557. Tipona 130. 390. Thon 157. — roter 271. Thonner, Franz 372. 377. 382. Tippu = Tipp 41. 402. 403. Tireboben 557. Thonfchiefer 254. 360. 602. 627. Tifi : n = (Blawi 556 Thorega 461. Tift = n = Imiri 556. Thunberg, von 16. Tift n = Telrent 556. Thusdrus 579. Tifi : n = Telnet 556. Tlemfen 558. 559. 584-586. Tibati 52. 453. 454. Tibbu 112. 454. 456. 501. **521.** 523. 524. 531. 549. Togolagune 471. Togoland (deutsch) 54. 470 -- Begabung 524. 474. — Razzias 524. Auffrände 474. Ausfuhr und Einfuhr 472. - Bohnitte 521. Daien 458. Bodengestalt und Gemaffer Tibesti 19. 29. 30. 132. 454. 462. 425. 493, 494, 499, 501, 514, Finangen 473. 526. Größe und Grengen 470. Bergland 497. · Safenvertehr 473. - Bewohner 521, 531 · Rarawanenpfad 473. - Flora 516. 517. Mlima 431. - Rüfte 470. 471. - Gebirge 493. Tierwelt 518. 519. - Polizeitruppe 473. Tiditelt 531. 568. - Poit 473. Tiebas Reich 448. 449. - Rindviehzucht 472. Stationen des Inneren 473. Tiefländer 66. Tieraberglaube 306. - Tierwelt 440. Tierparts 174. Biehzucht 474. Tierverehrung 123. weiße Bevölterung 473. Tierwelt, afiatisch : mittelländische Togo (Ort) 471. Totar 338. Elemente 98. auftralifdie Beziehungen 98. Toll, Richard (Ort) 485. - Britisch = Zentralafrifa 180. Tolo Mime Fall 152. 181. Iomâl 314. - Deutsch = Gudwestafrita 179. Tomat 339. 180. Tomaten 549. - Eigentümlichteiten 97. Tondj 46. 259. - Geichichte 97. 99. Tongaland 144. 197. - Saustiere 101-103. Tonkolo 484. - Rustiere 99 -- 103. Töpferei 184. 186. 296. 302. 306. - paläarktische Typen 97. 313. 386. 388. 392. 443. 444. — Südafrita 174—181. 569. 591. füdameritanische Beziehungen Torobe 451. Tofelli, Major 349. füdafiatifche Beziehungen 98. Toto 195. — tropisches Alfrita 93. Tougourt, f. Tugurt. Bentralafrita 97. Toutée 425. Tiger, echter 98. Touzeur 559. Tigre 268. 342. 343. 347. 348. Towarur 272. Trabut 562. 564. 583. Tiharet 586. Titti - Titti, j. Atta. Trachnt 550, 630. Tiliaceen 624. Traduttuff 268. Timbo 20. Trägertarawanen 130. Timbuttu 18-20. 25. 27. 30. Trajan 546. 52, 90, 95, 130, 132, 133, Transfeigebiet 218. 432, 448, 481, 521, 528, Transportgebiete, verichiedene, — Bärme 69. Ufritas 128. Transbaal 38. 132. 136. 143. 144. - und ber innere Suban 487. 488. 150, 162, 163, 194, 197, 203, 204, 207—215, 235 Timgegebirge 500. Timfachiee, f. Timfabice. 238. Timfabjee 56. 506. 547. -- Anbau von Kulturgewächjen Tin Tarabin 500. 209.

-- Urmee 209.

Transvaal, Ausfuhrartifel 209. - Bevölterung 207. - Bodengestalt und Gemäffer 149 - 152. Charatter der Buren 208. Eisenbahnnet 210. Finangen 209. 210. - Weichichte 202 - 204. - (Soldausbeute 211. 212. - (Boldfelder 210 -213. des Witmatererand 212. - Grenze 207. - Mima 166. - Rrieg (1899-1901) 195.214. 215. - Landstädte 213. Nahrung 207. - Pflanzendede 170. — Regierung 209. Städte 208. -- Biebzucht 207. 209. - Boltsbichte 103. Wohnungen 207. Transvaalrepublit, f. Transvaal. Trappe 566. Trarja 525. Traperii 51. Trefburen 149. 202. 236. Trias 62. 136. 493. Tripolis (Land), j. Tripolitanien. — (Stadt) 20. 26—30, 62, 129. 499. 512. 528. 529. 533. 534. Tripolitanien 25. 53. 126. 127. 494. 532 - 534. - Bevölferung 533. - - Flora 80. - Sobe 65. - Marawanenhandel 534. - Miederichläge 72. 510. 511. - Waldreste 88. Winde 509, 510. Triftão da Cunha 57. 63. 70. 607. Tritonsee 498. Tritriva (Madagastar) 609. Trodenheit d. Luft, Südafrita 164. Troglodytes gorilla, j. Gorilla. niger, f. Schunpanfe. Trommel 121. Trommeliprache 121. Trommeltelegraphie 121. Tropenregion 3. 12. füdafritanische 172. Tropijd afritanijde Flora 82. auftrale Glorenreichsgruppe 81. Tropische und auftrale Florenreiche 80. Trotha, von 54. Tiadjee 7. 9. 20. 27. 46. 52. 53. 65. 90. 125. 355. 362. 418 bis 420. 438. 450. 457. 481. 501. Mlima 432. Manatus 98.

- Riederichläge 71.

Tfabfee , Tierwelt 440. Tjadjeebeden, Sohe 65. Tjadjeegebiet, Bodengestalt und Gemäffer 418 - 420. Jiano 271. Tichadda, f. Benne. Tichagosinfeln 58. Tichala 196, 197, 202. Tichamba 474. Tichambefi 358. Tichafi 358. Tichebtichigebirge 416. Tichigaberge 159. Tichitabafluß 42, 43, 363. Tidiloango 368. Tichinde 156. Tichiromo 230. Tichitambo 40. Tichiutafee 157. 159. Tichobe 148. 154. 155. 193. 194. Tichuapa, j. Ruti. Tietsessinge (Glossing morsitans) 101. 131. 152. 175. 178. 181. 230, 234, 239, 322, 396, Tjiafajavona (Madagastar) 608. Tjoachaub, f. Swatop. Tuareg 53. 101. 112. 448. 520. 521. 523-528. 531. 568. Begabung 524. - Einteilung 524. Razzias 524. Bohnfige 521. — Azdjer, Plateau, f. Taffili. Tuat 132. 528. 529. 531. 568. 586, Tuburifumpf 418. Tuden 20. 39. 402. Tugelafluß 136. 142. 143. 177. 198, 222 Tugurt 530. Tuta 383. Tutele 310. Tutulör 448, 451. Tulbaghfloof 188. Tuli 227. Tulléar 622. Tumat 21. Tumba (Ort) 408. Tumbafee 364. Tümmo 532. Tümmogebirge 501. Tündsur 455. 461. 463. Tunefien, f. Tunis (Land). Tunis (Land) 14. 46. 53. 55. 126. 573 — 580. Acterbau 575. - Bei 574. - Bevölterung 573 - 575. - Eisenbahnen 576. Fauna 564 - 567. Finanzen 577. Fischerei 575. 576. - Flora 562. 563. Forstwirtschaft 575. Geschichte 574. 575. - Größe 575.

Industrie 575. 576. - Klima 559. - Rüsten 551. 553. 554. - Mineralien 576. - Obitbau 575. -- Produtte 576. — Regierung 575. - Schiffsvertehr 576. 577. — Straken 576. -- Telegraph 576. - Biehzucht 575. 576. - Bolksbichte 103. — Wald 88. 576. — Weinbau 575. 576. — (Stadt) 559. 577. 584. Tura 454, 463. el Chadra 292. Turacus giganteus, f. Riefenhelmponel. Turdjoe 463. Turtana 316. Türfen 107, 221, 324, 521, 532, 533, 540, 574, 588, 634. Turfwell 259. 261. 262. Turneraceen 85. Turteltaube 175. Tusidde 501. Tuti, Infel 503. 11âd Dades 570. llah el Bahrich, f. Bahrich. llarra 362. Uarfceich, f. Waricheth. Ubangi 45. 46. 68. 355 — 357. 361. 362. 410. Schiffbarteit 357. Ubangigebiet 51. Überichwenimungen, Ril 542. Ubuari 248. Uchali, Bertrag 348. Ilditris, pon 52. -Baffarge-Erpedition 63. 417. Hdjidji 32, 39, 40, 249, 324, 328, 329. lldschidschi, f. lldsidsi. llelle 35. 39. 46. 48. 120. 130. 374. 382. 383. 404. 420. Savannengebiet 374. Hellegebiet, Bevölferung 111. Helle - Matua 362. Hërre 362. Ufervegetation am obern Nil 257. Ufipa, Plateau 248. Ufumbiro, f. Mfumbiro. Uganda 32. 50. 51. 111. 117. 125. 256, 274, 278, 279, 302, 318. 324. 329. 334 - 336. 636. — Bewohner 298. - Kleidung 302. - Regenzeiten 274. Reich 299. 300 religiöje Wirren 334. 335. · Ilgandabahn 50. 267. 335.

Tunis, Sandel 577.

-- Sandelsmarine 576.

Haarana 360. Hango 253, 260, 277, 296, 328. Ugomboice, f. Gomboice. Haowebai 255, 335. Ugueno 134. 246. Uguenoberge 263. Hhehe 246, 247. "Uitlanders" 214. Utamiberge, f. Uluguruberge. Uterewe 31. 255. Ufonongo 253. Illab 570. el Hadj 570. - Nail, Berge der 554. Illanga 247. Hime 560. Illuguruberge 246. Illundi 198. Umba 244. 333. Umbelliferen 83. llmbeloii 144. Um - er - Rbia 556. 557. Ilmaa 142. Umgeniflug 143. Umblataja 216. Ilmpolofi 144. Umputweberge 153. Umzinvubu 142. 143. "Unabhängiger Staat bes Rongo" Unger, Franz 90. Unglicketinder bei den Regern 121. Unguratua 26. Ningun 246. Unguna, j. Sanjibar. Uniamweji 252, 253, 294, 296. United African Company 476. Unterägnpten 46. — Schneefälle 74. Bunahme Der Regenfälle 80. Unter - Urufcha 246. Unnoro 32. 33. 111. 256. 334. 335. Bewohner 298. Kleidung 302. -- Reich 300. 301. Upembasee 44. 359. Ilpeno 259. Ilpoto 401. Urania speciosa, f. Ravenala. Uracitein 504. Urheimat bes Menfchen 106. 107. Urirlu, Wadi 559. Urondogani 32. Urostigma populifolium 286. Hrua 44. 391. Hrundi 254. Urwald 104. 374. 375. 377. 435. 471.

Besnie, Baudi di 50. Bicente 156. Victoria 227. 466. (Mamerum) 469. Mit (Mivira) 33, 252, 255. 148. 155. 196. 329. 333. Grafer 86. Rieberichläge 72. Victorialvine 266. Bieh, Bahlungsmittel 201. 601. 617. 631. Vielweiberei 465. Bierkandt, Alfred 104. 105. Rameruner, Voltsdichte 104. — Zentraler, Voltsdichte 104. Urwaldrand, Voltsdichte 104. Ufgagara 246. 296. 317. 328. Vignon 585. Vilangwe 121. Bilanji 323. Viola abessinica 85. Mambara 121, 244, 284, 322 Birunga-ticha-(Vongo, f. Kirunga. llfambarabahn 324. 325. Bivi 365. 371 - 373. 400. 408. Ujambaraberge 271. 277. 320. Bivien de Saint-Martin 14.

Ujambi 391. Blens 142. Iliaramo 243, 247. Toelstow, M. 54. 612. 622. 624. Ujeguha 246. 317. Ufindia 253, 322. Bogel, Eduard 27, 28, 30, 34, 432, 461, 516, 532, Ujjagara, j. Ujagara. Ujiuwi 253. Voltens 263, 277, 282, 284, 285, Ulufuma 253, 254. 514. Utavuta 249. Bölfertunde, afritanische 48. Boltenienge Afrikas 105. Utica 553. Utrecht 213. Boltailuk 425, 440, 472. Boltaregion 488. **B**aalfluß 23. 142. 149. 150. 151. Borgebirge der Reue, f. Rap Cor-203, 205, 226, rientes. Baaldrift 210. Borrücken der Büstengürtel 79. Baldivia Expedition 233. Bamba, f. Bamba. Borftellung vom Tode, Betichna nen 195. Vandalen 107. 521. 588. Boulet 52. Bandeleur 445. Brijheid 204. 213. Vanille 322. 469. 604. 626. 629. Bryburg 195. 226. Vanterchoven 403. Bultane zentralafritanischer Gra ban Whits Blen 219. ben 48. Basco da Gama 12. 14. 140. 156. Bulkanische Gesteine 260. 267. 268. 596. 598. 602. 609. Bater der Rinde, j. Schuppentier. Bultanismus 140. 145. 260 270. 273. 494. 550. 551. des Gestantes, f. Band 3lins. "beld" 139. 170. 596. 598. 602. 604. 605. Beleg de la Gomera 595. 607. 609. 622. 627. 628. Berbreitung geichloffener Balber - in Ditafrita 63, 64. Bultan von Reunion, f. Biton De Bertehrswege (allgemein) 637. la Fournaise. Berfepun 251. Bultanzone Beftafritas 63. Berteilung der Religionen 124. **W**acholder 289, 560, 563. 25ach\$ 325. 328. 398. 480. 489. 591, 620, Wacht' een beetje 171. Wachtel 567. — Rhanza, j. Bictoriafee. Bictoriafälle 36 — 38. 65. 123. Badai 19. 27-30. 34. 90. 130, 132, 420, 455, 456, 459. 461. 462. 463. 526. Bictoriafee 31-35. 41. 46. 48. 528. 50. 51. 63. 111. 123. 133. - Bodengestalt und Gewässer 252-256, 260, 279, 291. 421. 302. 303. 311. 324. 325. Weizen 93. Babelai 46. 278. 279. 338, 340, Badi Drág 498. 557. 570. el Fajcher 420. 463. el Rebir, j. Rebir. el Rua 463. Biehzucht und Biehwirtschaft 86. - Cherir 557. 115, 116, 195, 201, 206, 207, - Ghir 554. 209, 218, 226, 230, 234, 297, Habra 555. 302. 306. 312. 313. 315. 322. — Salfa 338. 502. 504. 505, 548. 336. 352. 386. 388. 390, 396. Iffer 555. Malit, f. Wadi Melet. 441. 454. 461. 463. 464. 466. 474, 483, 542, 575, 576, 589, Melet 309. Nogal, i. Chor Nogal.
— Duaffel 555.

Ets 557.

531.

Tafna 555.

Hrufu 559.

Baffen ber Galla 313.

- Lur 308.

Wadjanga, Dasengruppe 501. 502.

Asaffen ber Maffai 312. - Neger 119, 120. Obernilitänime 305. Seenpolter 302. 28agadugu 447. 488. Baganda 116, 120, 121, 123, 302, 303, 331, 335, 336, Wagner, Hermann 58, 59, 64—66, 105, 493, 552, 589. Waguha 391. Wahadimu 331 Wahambafall 252. Babebe 109. 120. 294. 296. 297. 318, 329, Wahinda 299. Wahlberg 23. Bahuma 112. 294. 298. 299. 301. 302. 311. Watanjara 298. QSatitunu 316. 317. Batteritroom 213. Batua 240. 241. Watuafi 312. 316. 28alata 529. Wälder, Bevölkerung 105.
— des Kaplandes 219. - geschloffene 89. lichte 80. Waldgebiet am Aruwimi und Ituri 377. 378. Waldland 120, 126. des Weitens 97. Waldfavanne 84. Balditämme im Rongogebiet 47. Waldungen, partartige 73. Walegga 392. Balfijdbai 36. 144. 163 — 165. 170. 180. 231 - 233. 237. 633. Niederschläge 72. Walghvogel, j. Dronte. Ballace, A. R., Tiergeograph 95. 97. 99. 379. 517. 613. (englischer Reisender, Ditafrita) 248. (engliicher Reifender, Weitafrita) 52. - R. (Rapland) 168. 170. 174. 177. 218. Mallerberg 248. Walnuk 235. Balomo 346. Beihrauchharz 289. 352. Balther, Johannes 53. 494. 495. 497, 508, 513, Wamba 44. 364. Bambutti 384. Weinvalme, f. Bambuvalme. Bami 246. "Wanderer", f. Fingu. Landorobo 316. Beißenborn 45. 54. 438. 439. Wanga 333. Wangemann 151. Wangemannshöhe 279. Wangoni, j. Lingoni. Wanjambo 298. Wannaniwesi 294 - 296. 299. 324, 328,

1 Manhafaita 392. Wannasia 331. Wannoro 116. 299. 303. — Charakterzüge 303. 28ara 461. Baraneidechfe 518. 23ari 475. Warmbad 237. Wärmeschwantung, gleiche jähr liche 69. Warrenton 149. Warfcheth 350. 2Barua 391. Warzenschwein 293. Wajimba 615. Bafferbod 175. Wafferkolben 288. Bafferftraßen (allgemein) 637. Bafferverehrung 123. Wajjulu 449. Bajuabeli, i. Suabeli. Wajutuma 324. Batembo 392. Waterberge 150. Waterboer 77. - Micholas 225. Waterhouse 631. Watson, Blair 359. Batt 19. Watumbatu 331. Watuffi 299. Watuta 109. Watwa, f. Batua. Wau 46, 258. Bauters 54. 358. 393. 404. Wawitu 299. Wanao 230. 240. Weatherlen 358. Webbi (Webbi Schebeli, Nachbar des Jub) 272, 290. - (Nebenflug des Jub) 273. Beberei 392, 453, 569, 591. Bebervogel 97. 175. 293. 518. Webi 50. Bebipinnen 439. 25ed 7ras 592. Beibliche Sauptlinge 122. Weida 487. Beide (Baum) 562. Bethnachtsland, i. Matal.

fera) 287. 289.

583, 585, 599, 601, 602,

Länder 310.

- Klima 278. Riederschläge 71.

· Flora 286-288.

ichiffbare Streden 259.

Beizen 92. 93. 195. 206, 234. 288. 309. 515. 540. 541. 569. 595. 597. 599. Beigenregen" 167. Wellby 51. 259. Wellited 631. Welwitsch 36. 170. Welwitschia mirabilis 147, 170, Bemberefluß 260. Wemberesteppe 255. Berne, Ferdinand 21. Bernesche Expedition 257. Wertheriche Grangi - Expedition 322. Beruwern 264. Wespen 439. Beitafrita 65. 98. 99. 120. 124. 134. 176. 180. 196. - Affen 99. - Banianen 87. - Bevölkerung 110. - britische Besitzungen 474-- Erdnuß 92. - Betijchdienit 122. -- Flora 81-83. - frangofijde Befigungen 481-488. Geschichte der Ent stehung 481-483. Großen. Boltsgahl 483. - Geisterglaube 123. - Raffee 93. · Ratao 93. - Manatus 98. — Olpalme 92. Pfahlbau 118. Tierwelt 95. - Bolfsdichte 104. - Boltedichtetarten 105. pultanifche Bildungen 63. Barme 68. Beigen 93. Westafrikaner 189. Westafrikansiche Rolonialneger, Aleidung 116. Rolonien, Boltsdichte 103. - Rüftenländer 135. - Rüftenvölter 442 - 447. 2Seftafritanifder & üftenwald, Rind Beihraudbaum (Amyris papyri-102. Schaf 102. Beinban 93. 206. 220. 234. 288. Beftafritanifches Schiefergebirge 302. 541. 549. 569. 575. 577. Beitbetichuanen, i. Batalahari. Bestendarp 100. Weitgriqualand 136, 149, 151, 162, 177, 224 — 226. Beiger Mil 7. 8. 18. 21. 32. 34. 35. 48. 51. 66. 71. 130. 250. 257—259. 273. 290. Diamanten 224, 225 Bejtfüjte 126. 133. 161. 163. 164. 174.

- der Sahara 62.

Mlima 429.

- geologischer Bau 62.

- Gefundheitsverhältniffe 75.

Beitfüfte, Quitbrud und Winde 71. Wolle 209, 220, 222, 579, 585, Zahnverstümmelung 116. 294. 591. 595. -- Meger 113, 114. 302, 304, 308, 386, 392, 393, Bolfelen, Gir Garnet 338. 478. Bärme 67, 69. Bahres Rharbt 555. Weitindan 130. Borceffer 138, 162, 222. Echergi 555. Wufari 418. Bodengestalt und Gemäffer Baire, i. Mongo. Burffeule 120. 421, 422, Batilug 215. Beit - und oftafritanische Infeln, Burfmeffer 120. 133. Zauberei 303. 306. 313. Bauberer 122 124, 196, 201, Schneefälle 75. Bürger 97. Buri 415, 466. Beitufambara 328 Zauberhütten 390. Weule, Rarl 296. Wurno 451, 452. Bebra 98, 174, 179, 180, 290, Whndah, i. Weida. Büfte, die große, f. Cahara. 291, 293, gwiichen Mil und Rotem Deer Wichmann 28. Beila 275. 353. Widen 569. 508. Zeisig, schwarztöpfiger 293. Bidenburg, Graf 51, 272. Wlore 515. Belewstische Expedition 296, 318. WiddringtoniaWhytei 157. 174. Büften, Gefundheitsverhältniffe Belt 310. 75. Zendichtüite 330. Widenmann 297. Wärme 70. Bendichpölter 311 Widerstandefähigteit d. Reger 114. Büstenfauna 79. 95. Bentralafrifa 115, 125, 128, 134, Biedehopf 97. Büftenflora 79. 196. Wiedhafen 329. 28üjtenfuchs (Megalotis zerda) 292, 518, 520, 564. Bentralafrifanisches Echiefer Wieselartige Tiere 97. Wildebeeft, i. Gnu. acbirge 248. Büftengebiet, Dattelpalme 93. Büftengürtel, Borruden 79. Zentralafritaniiche Zwergvölter Wilder Sund (Lycaon venations) 108. 174. 179. Büstenhase 518. Zentralbahn, oftafritantiche 324. Wilder Tabatboom (Nicotiana Büstenluchs 179. Zentraler Urwald 104. glauca) 170. Wiftenpflanzen, notwendige Zenza 397. Bilbefel 289, 292, 293. Eigenschaften 514. Beugen (Sahara) 503. Wildtage 123. 293. Bibetlage 97, 175, 293, Biege 97, 102, 103, 179, 218, 296, Büstenrabe 519. Wildichwein 384, 520, 613, 628, Büftenfanditein, fcwarzer 493. Wilge 142. Wüstenstämme 521 525. 302, 309, 316, 386, 390, 539, 542, 576, 591, 594, 605, Wilhelmsthal 328. Rörperbeschaffenheit 523. Willinion, Edward 149. Lebensdauer 523. Biegelei der Berber 569. Wilson, Wissionar 381. Romaden 523. Biegelerde 260. Bimt 604. Bindhoet 145, 146, 165, 233, Ranbzüge(Razzias)524 -526. 234. 236. Bint 576, 577. Stantenbildung 524. Windler, Sugo 342. klüstentafel, große 62. 64. 3inn 404. Winterberg, Großer 142. vultaniiche Thätigteit 62. Bintgraff, Eugen 45. 54. 69. 105. Winterberge 140. Büftentiere, notwendige Eigen-392, 393, 429, Winterbottom 19. ichaften 517. 518. Erpedition 454. Winterhoetberge 139. Büstenvegetation 80. Bitrone 541. Biiimann, Hermann von 43, 103. Wnndlawnhöhle 273. Bittel, v. 29. 79. 496. 502. 503. 317, 328, 360, 363, 373-Boafall 156. 375. 378. 383. 388. 394. Xerus leucoumbrinus, i. Erdeich: Zöppriß 35. hörnchen. - Expedition, zweite 43. Boutpans 142, 146, 148, Bijjmannfall 357. 363. Zoutpansberg 38. 150. 210. Datoba 422. 453. Bijimannbool 364. Bubair, f. Gibehr Baicha. Damswurzel (Dioscorea) 92. 390. Bitbooi, Hendrif 185. 236. 237. Buder 240. 325. 335. 491. 540. Witichweff 298. 543, 548, 629, Yarbutenda, Fort 480. Bitte Batersrand, f. Witmaters-Ruderhut 427. 2)aunde 430. 467. rand. Buderrohr 93. 191. 201. 209. 222. Dauri 20. Bitteberge 142. 302. 321. 390. 396. 443. Dendi 474. Witu 275. 334. 336. 540, 541, 597, 602, 603, gola 27. 46. 52. 133. 453. Bitwatersrand 136. 150. 152. 617, 623, 626, 628, Sultan 453. 209, 210, 9)olof 451. wildes 86. - = Goldfelder 136. Bugvögel 519, 520. Doruba (Gebiet) 25, 103, 445, 476. Bitmenente (Dendrocygna vi-Zupiba 319. Söhe 424. duata) 293. Buurberge 136. Urmald 435. Wodehouje 220. Zwartbooi, David 236. (Bolt) 444, 445.

> 3aborowsti 614. Zahlungsmittel d. Neger 131-134. Zahnarme 99.

y)oung 38.

Dule 10.

3wiebelgewächse 169. 436. 543. Zwischenseengebiet 127. Zvgophyllum Staphi 170. Babutüfte, i. Elfenbeintüfte.

Bolf, Ludwig 43. 54. 363. 383.

Woina Dega 268, 278, 284, 288,

Bollbaum (Ceiba buonopozense)

384. 388. 393. 470. 520.

Wölfe 97.

Wolffälle 357. 363.

Zwarteberge 136. 139.

3mergvölter 314. 315. 382. 392.

zentralafritanische 108.

ethnographiiche Stellung 108.



## Auszug aus dem Verlags-Verzeichnis

# Bibliographischen Instituts in Leipzig u.Wien.

Frühjahr 1901.

## Encyklopädische Werke.

| Meyers Konversations-Lexikon, fünfte, neubearbeitete Auflage.  Mit mehr als 10,500 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1088 Illustrationstafeln darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen. und 120 Textbeilagen.  Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pt. — Gebunden, in 17 Halblederbanden — je 10 — Ergänzungs- und Registerband (Band XVIII) dazu. Mit 550 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter 10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband. — 10 — Erstes Jahressupplement (Band XIX) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 44 Illustrationstafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. — Gebunden, in Halblederband — 10 — Zweites Jahressupplement (Band XX) dazu. Mit mehr als 700 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen).  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. — Gebunden, in Halblederband — 10 — Meyers Kleines Konversations — Lexikon, sechste, umgeurbeitete Auflage. Mit 105 Illustrationstafeln darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 83 Textbeilagen.  Geheftet, in 30 Lieferungen zu je 30 Pt. — Gebunden, in 3 Halblederbanden — je 10 — Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, meubeurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holssehnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbanden — je 15 — (Bd. 1-III sönigeturer – Rd. 17 — VI Voorde — Bd. VII Abveelster und Lurches Bd. VIII Facies — Bd. IX Janskene — Bd. XI Avseelster en de Lurches Bd. VIII Facies — Bd. IX Janskene — Bd. XI Avseelster en de Lurches Bd. VIII Facies — Bd. XI Janskene — Bd. XI Avseelster en de Lurches Bd. VIII Facies — Bd. XI Janskene — Bd. XI Avseelster en de Lurches Bd. Brehms Tierleben — Kleine Auguste — in Text und auf 20 Tafeln in Holzsc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M. Pi.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Illustrationstafeln darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen, und 120 Textbeilagen. Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pt. — Gebunden, in 17 Halblederbanden je 10 — Ergänzungs- und Registerband (Band XVIII) dazu. Mit 580 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter 10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen. Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband 10 — Erstes Jahressupplement (Band XIX) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen. Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband 10 — Zweites Jahressupplement (Band XXX) dazu. Mit mehr als 700 Abbildungen, Karten und 9 Kartenbeilagen). Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. — Gebunden, in Halblederband 10 — Weyers Kleines Konversations — Lexikon, sechste, ungeurbeitete Auflage. Mit 198 Illustrationstafeln darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 83 Textbeilagen. Geheftet, in 160 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 — Meyers Kleines Konversations — Lexikon, sechste, ungeurbeitete Auflage. Mit 198 Illustrationstafeln darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 83 Textbeilagen. Geheftet, in 180 Lieferungen zu je 30 Pt. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 — Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubeurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 180 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbanden je 16 Je. 11 sönigetere — Bel IX Jussehne Bel X Axiedere Texes.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3 Auflage. Gebunden, in Leinwand 5 — Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 — Die Schöpfung der Tierwelt, von Pr. Wilk. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. Geheftet, in 18 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halblederbanden je 10 — D                                             | Meyers Konversations-Lexikon, fünfte, neubearbeitete Auflage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AL (FI.              |
| Ergänzungs- und Registerband (Band XVIII) dazu. Mit 580 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter 10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband. 10 -  Erstes Jahressupplement (Band XIX) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen. Mit 622 Abbildungen, Karten und 9 Kartenbeilagen und 5 Textbeilagen. Mit 622 Abbildungen, Karten und 9 Kartenbeilagen und 5 Textbeilagen. Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband 10 -  Zweites Jahressupplement (Band XX) dazu. Mit mehr als 700 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendrucktafeln und 7 Karten beilagen).  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband 10 -  Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 163 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 83 Textbeilagen.  Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pt. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 -  Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, menhearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ma. Gebunden, in 10 Halblederbanden je 15 (Bd. 1-III sängsteree Bd. IX -INSTELLE Bd. X. Niedere Twees.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinward 2 Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinward 4 Brehmen Tierleben, Mit 193 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 5 Pt. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 -  Die Schöpfung der Tierwelt, von Pr. Will, Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben, Mit 1493 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Ms. Gebunden, in 2 Halblederbanden je 15 -  Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage.  Mit 1398 Abbildun | Illustrationstafeln darunter 164 Farbendrucktafeln und 286 Kartenbeilagen, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Ergänzungs- und Registerband (Band XVIII) dazu. Mit 580 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter 10 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen) und 4 Textbeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband. 10 -  Erstes Jahressupplement (Band XIX) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen. Mit 622 Abbildungen, Karten und 9 Kartenbeilagen und 5 Textbeilagen. Mit 622 Abbildungen, Karten und 9 Kartenbeilagen und 5 Textbeilagen. Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband 10 -  Zweites Jahressupplement (Band XX) dazu. Mit mehr als 700 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendrucktafeln und 7 Karten beilagen).  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband 10 -  Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, umgearbeitete Auflage. Mit 163 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 83 Textbeilagen.  Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pt. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 -  Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, menhearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ma. Gebunden, in 10 Halblederbanden je 15 (Bd. 1-III sängsteree Bd. IX -INSTELLE Bd. X. Niedere Twees.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinward 2 Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinward 4 Brehmen Tierleben, Mit 193 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 5 Pt. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 -  Die Schöpfung der Tierwelt, von Pr. Will, Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben, Mit 1493 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Ms. Gebunden, in 2 Halblederbanden je 15 -  Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage.  Mit 1398 Abbildun | Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pf Gebunden, in 17 Halblederbanden je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 -                 |
| Erstes Jahressupplement (Band XIX) dazu. Mit 622 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 44 Illustrationstafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. Gebunden, in Halblederband 10 - Zweites Jahressupplement (Band XX) dazu. Mit mehr als 700 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen).  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. Gebunden, in Halblederband 10 - Meyers Kleines Konversations - Lexikon, sechste, ungeurbeitete Aufluge. Mit 195 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 88 Textbeilagen.  Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 - Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubeurbeitete Aufluge. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ms. Gebunden, in 10 Halblederbanden je 15 . (Bd. 1-III säungeturer – Bd. IV Jusktone Bd. X Ainedere Trees.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Aufluge.  Gebunden, in Leinwand 5 Farbendrucktafeln.  Gebenden, in Leinwand 5 Farbendrucktafeln.  Gebenden, in 18 Lieferungen zu je 5 Pf. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 - Die Schöpfung der Tierwelt, von Pr. Wills. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruckund 1 Karte.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Ms. Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ergänzungs- und Registerband (Band XVIII) dazu. Mit 580 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 56 Illustrationstafeln (darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| und Plänen im Text und auf 44 Illustrationstafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen.  Gebefett, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband 10 - Zweites Jahressupplement (Baud XX) dazu. Mit mehr als 700 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen).  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. Gebunden, in Halblederband 10 - Meyers Kleines Konversations - Lexikou, sechste, umgeurbeitete Aufluge. Mit 198 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 83 Textbeilagen.  Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pt. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 - Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubeaubeitete Aufluge. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk Gebunden, in 10 Halblederbanden je 15 .  (Bd. 1-III sängeltere – Bd. IX -Insekten Bd. X sänedere Texes.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Aufluge.  Gebunden, in Leinwand Selmiditein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 51 Lieferungen zu je 5 Pt Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 - Die Schöpfung der Tierwelt, von Pr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruckund 1 Karte.  Geheftet, in 52 Lieferungen zu je 1 Mk Gebunden, in Halbleder Danden je 15 - Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage.  Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk Gebunden, in Halbleder Danden je 15 Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                    | Gebeftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf. Gebunden, in Halblederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 -                 |
| Zweites Jahressupplement (Band XX) dazu. Mit mehr als 700 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendrucktafeln und 7 Kartenbeilagen).  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pt. — Gebunden, in Habbiederband 10 — Meyers Kleines Konversations - Lexikon, seehste, umgeurbeitete Aufluge. Mit 195 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 83 Textbeilagen.  Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pt. Gebunden, in 3 Halbiederbanden je 10 — Naturgeschichtliche Werke.  M. Pt. Brehms Tierleben, dritte, neulearbeitete Aufluge. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ms. — Gebunden, in 10 Halbiederbanden je 15 — (Bd. 1-111 sönigeteree — Bd. 17-V1 Voogle Bd. VII Koeeldiere und Lurchee Bd. VIII Fisches — Bd. IX Jassektene — Bd. X. Niedere Tueses.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Aufluge.  Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | und Plänen im Text und auf 44 Illustrationstafeln (darunter 4 Farbendrucktafeln und 9 Kartenbeilagen) und 5 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Meyers Kleines Konversations - Lexikon, seehste, ungearbeietet Auflage. Mit 195 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Plaie) und 38 Textbeilagen.  Geheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pf. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10  Naturgeschichtliche Werke.  M. Pf.  Brehms Tierleben, dritte, neuleaurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ms. — Gebunden, in 10 Halblederbanden je 15 (Bd. 1-11 sängettere — Bd. IV—VI Vogele Bd. VI Krochtiere und Lurchee Bd. VIII Fischez — Bd. IX Ausklane Bd. X Sändere Terez.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinwand 3 —  Brehms Tierleben. Kleine Ausgabe für Volk und Schule.  Zueite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 5 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 —  Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Will. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Ms. — Gebunden, in Halbleder Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage.  Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Ms. — Gebunden, in 2 Halblederbanden . je 15  Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zweites Jahressupplement (Band XX) dazu. Mit mehr als 700 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 58 Tafeln (darunter 5 Farbendruck-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 -                 |
| beitete Auflage. Mit 198 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und 56 Karten und Pläne) und 83 Textbeilagen.  Reheftet, in 80 Lieferungen zu je 30 Pt. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10  Naturgeschichtliche Werke.  M. Pt.  Brehms Tierleben, dritte, neudearsbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mr. Gebunden, in 10 Halblederbanden je 15  (Bd. 1-III sängletere Halt VIVI Vogele Bd. VII Krechtiere und Lurchee Bd. VIII Fischez Bd. IX Ausstene Bd. X Abredere Treeze.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinwand Spelmidlein neuberbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 5 Ft. Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 –  Die Schöpfung der Tierwelt, von Pr. Wills. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben. Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruckund 1 Karte.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mr. – Gebunden, in Halbleder  Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mr. – Gebunden, in 2 Halblederbanden. je 15  Völkerkunde, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage.  Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mr. – Gebunden, in 2 Halblederbanden. je 15  Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103  Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 50 Pf Gebunden, in Halblederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 -                 |
| Naturgeschichtliche Werke.  Naturgeschichtliche Werke.  M. Pt.  Brehms Tierleben, dritte, neulearrbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehentet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ms. — Gebunden, in 10 Halbiderbanden je 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafeln (darunter 26 Farbendrucktafeln und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                    |
| Naturgeschichtliche Werke.  Brehms Tierleben, dritte, neubeurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in 10 Halblederbanden . je 15 . (Bd. 1-III skängetere – Bd. IV-VI Vogels Bd. VII K.ceeltiere und Lurches Bd. VIII Fisches – Bd. IX Jusskhus Bd. X Akiedere Treess.) Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand . 3 – Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zueite, von R. Schmidtlein neubeurbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 54 Pt. – Gebunden, in 3 Halblederbanden . je 10 – Die Schöpfung der Tierwelt, von Pr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in Halbleder Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in 2 Halblederbanden . je 15 - Völkerkunde, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zueite, neubearbeitete Auflage. Mit 1109 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in 2 Halblederbanden . je 15 Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                   |
| Brehms Tierleben, dritte, neuheurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gehertet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ms. Gebunden, in 10 Halblederbanden je 15 (Bd. 1-III skingdteres - Bd. IV-IV Vogels - Bd. VII skinedtiere und Lurches Bd. VIII Fischez - Bd. IV shasklens - Bd. X shinedere Treese.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zueite, von R. Schmidtlein neuheurbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 54 M Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 - Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Ms Gebunden, in Halbleder Mit 1209 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Ms Gebunden, in 24 Halblederbanden je 15 Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zueite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | deather, in the same of the sa |                      |
| Brehms Tierleben, dritte, neuheurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gehertet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ms. Gebunden, in 10 Halblederbanden je 15 (Bd. 1-III skingdteres - Bd. IV-IV Vogels - Bd. VII skinedtiere und Lurches Bd. VIII Fischez - Bd. IV shasklens - Bd. X shinedere Treese.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zueite, von R. Schmidtlein neuheurbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 54 M Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 - Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Ms Gebunden, in Halbleder Mit 1209 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Ms Gebunden, in 24 Halblederbanden je 15 Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zueite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Naturaeschichtliche Worke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| Brehms Tierleben, dritte, neulearsbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halbiederbanden. je 15 (Bd. 1-111 «Smagdtere — Bd. IV—VI Voorte — Bd. VII Krechtiere und Lurches Bd. VIII Fischez — Bd. IV. Jussikum — Bd. X »Niedere Trezes.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zueite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 5 P. H. — Gebunden, in 3 Halbiederbanden — je 10 — Die Schöpfung der Tierwelt, von Pr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben. Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbieder Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halbiederbanden — je 15 Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ma. — Gebunden, in 10 Halbiderbanden je 15  (Bd. 1-III säugettere — Bd. IV-VI Voorle — Bd. VI K. wechtiere und Lurchee Bd. VIII Fivolez — Bd. IX duskten — Bd. X Abriedre Trees.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.  Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Matar gosomonthono Worke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| (Bd. 1-III skingetterer - Bd. 1V-VI Vogele Bd. VII skinedetiere und Lurches Bd. VIII Fischez - Bd. IX shinektens Bd. X shinedere Turges.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Aufluge.  Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.  Zueite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.  Gebentet, in 53 Lieferungen zu je 54 M Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 - Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben. Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.  Gebertet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk Gebunden, in Halbleder  Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage.  Mit 1393 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.  Gebetet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk Gebunden.  je 15  Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103  Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Tatal good in this in the table and the table and the table and  | M. Pf.               |
| Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Gebenfet, in 53 Lieferungen zu je 54 M. – Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 –  Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben. Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. Gebertet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in Halbleder  Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage.  Mit 1393 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. Gebeftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in 24 Halblederbanden.  je 15  Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M. Pf.               |
| Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 57 Lieferungen zu je 54 PM. – Gebunden, in 3 Halblederbanden je 10 –  Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu -Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Ms. – Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brehms Tierleben, dritte, neubeurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ma. — Gebunden, in 10 Halblederbanden jo  (Bd. 1-III «Saugsteree — Bd. IV—VI Vagele — Bd. VII «Kreckliter und Lurchee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu -Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. Gehetet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in Habbeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Brehms Tierleben, dritte, neulearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holsschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 M— Gebunden, in 10 Halblederbanden je (Bd. 1-III skängsturre - Bd. IV-IV Vogele Bd. VII «Koechtiere und Lurchee Bd. VIII Fisches - Bd. IX Jussekhen = Bd. X. Avidere Tueres.) Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 -                 |
| gänzungsband zu - Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk Gebunden, in Habbeder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Brehms Tierleben, dritte, neuleurbeitete Auflage, Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 M. — Gebunden, in 10 Halblederbanden je (Bd. 1-III skängsturer - Bd. IT-VI Vogele Bd. VII Krochtiere und Lurchee Bd. VIII Fisches- Bd. IX Jusselsen Bd. X Artderer Teress) Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Aufluge. Gebunden, in Leinwand Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe tür Volk und Schule. Zueite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 -                 |
| Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 1998 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Ms. – Gebunden, in 2 Halbiederbanden. je 15 Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brehms Tierleben, dritte, neubeurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in 10 Halblederbanden . je (Bd. 1-III Sänigetieres - Bd. 17-VI Vogets Bd. VII Krechtiere und Lurchee Bd. VIII Fisches - Bd. 1X dinaktens Bd. X shiedere Trees.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 —                  |
| Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Ms. – Gebunden, in 2 Halbiederbanden je 15  Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103  Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brehms Tierleben, dritte, neubeurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Ma. – Gebunden, in 10 Halblederbanden je (Bd. 1-III «Sänigsturer - Bd. IV-VI Vogele Bd. VII «Kuechtiere und Lurches Bd. VIII Fisches - Bd. IX »Insektone Bd. X »Niedere Tieres»)  Gesamitregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zweite, von R. Schmidtlein neubeurbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Gebeftet, in 53 Lieferungen zu je 59 M. – Gebunden, in 3 Halblederbanden je Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. With. Haacke. (Ergänzungsband zu "Brehms Tierleben. Mit 469 Abbildungen im Text und auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 —                  |
| <b>Völkerkunde</b> , von Prof. Dr. <b>Friedr. Ratzel</b> . Zweite Auflage. Mit 1103<br>Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brehms Tierleben, dritte, neubeurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 190 Lieferungen zu je 1 Mt. – Gebunden, in 10 Halblederbanden . je (Bd. 1-111 sSaugetiere – Bd. IV-VI Vogets Ed. VII Kocchtiere und Lurches Bd. VIII Fisches – Bd. IX Anskinne Bd. X akiedere Tieres.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zweite, von R. Schmidtlein neubeurbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 51 Lieferungen zu je 50 Pf. – Gebunden, in 3 Halblederbanden . je  Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu «Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 -                 |
| Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brehms Tierleben, dritte, neubeurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in 10 Halblederbanden je (Bd. 1-III sänigeteres - Bd. IV-VI Vogets Bd. VII Kocchtiere und Lurchee Bd. VIII Fisches - Bd. IX dnacktens Bd. X sinedere Trees.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 51 Lieferungen zu je 59 Pt. – Gebunden, in 3 Halblederbanden je  Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsband zu Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte. Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in Halbleder Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendruckstafeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 -                 |
| Gebeftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk Gebunden, in 2 Halblederbanden je 16 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brehms Tierleben, dritte, neubeurbeitete Auflage, Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 180 Lieferungen zu je 1 Ms. — Gebunden, in 10 Halblederbanden je (Bd. 1-III skängstere e Bd. 17-17 Vagele Bd. VII Krochtiere und Lurchee Bd. VIII Fisches Bd. 18 Andere Treess.)  Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Aufluge. Gebunden, in Leinwand  Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zweite, von R. Schmidtlein neubeurbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 51 Lieferungen zu je 50 ff. – Gebunden, in 8 Halblederbanden je  Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsbund zu Brehms Tierleben . Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in Halbleder  Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubeurbeitete Auflage.  Mit 1998 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.  Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Ms. – Gebunden, in 2 Halblederbanden je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 -                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brehms Tierleben, dritte, meubeurbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holtschnitt und Farbendruck. Gehentet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mr. — Gebunden, in 10 Halblederbanden je (Bd. 1-III *Sängsturre - Bd. IV-VI *Vogele Bd. VII *Kocklitere und Lurches Bd. VIII Fisches - Bd. IX Jinschen Bd. X *Niedere Tieresch* Gesamtregister zu Brehms Tierleben, 3. Auflage. Gebunden, in Leinvand Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Zueite, von R. Selmidlein neubeurbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln. Gehentet, in 51 Lieferungen zu je 59 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbanden je Die Schöpfung der Tierwelt, von Dr. Wilh. Haacke. (Ergänzungsbund zu Brehms Tierleben. Mit 469 Abbildungen im Text und auf 20 Tafeln in Holtschnitt und Farbendruck und 1 Karte. Gehentet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder Mit 1298 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln. Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Ms. — Gebunden, in 2 Halblederbanden je Völkerkunde, von Prof. Dr. Joh. Ranke, Zueite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 55 Tafeln in Holtschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 -<br>10 -<br>15 - |

| Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite,<br>neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln<br>in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Pf.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in 2 Halblederbänden je Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16                | -               |
| Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in 2 Halblederbänden je  Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M.  Wilhelm Meyer, Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16                | -               |
| in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.<br>Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                | -               |
| Bilder-Allas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen, Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                 | 50              |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. W. Mar-<br>shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand<br>Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                 | 50              |
| Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit 208 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                 | 50              |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof.<br>Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw.<br>Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                 | 50              |
| feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                 | 50              |
| Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                | _               |
| Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illustrationstafeln mit beschreibendem Text. In Sammelkasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18<br>M.          | Pf.             |
| Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illustrationstafeln mit beschreibendem Text. In Sammelkasten  Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Eriedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 170 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebeftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M.                | Pf.             |
| Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illustrationstafeln mit beschreibendem Text. In Sammelkasten.  Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 170 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.  Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehettet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kükenthal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M. 17             | Pf.             |
| Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illustrationstafeln mit beschreibendem Text. In Sammelkasten  Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 170 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.  Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Asien, von Prof. Dr. With. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kükenthal herausgegeben von Prof. Dr. With. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Herausgegeben von Prof. Dr. With. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, 14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.                                                                                                                                                                                                        | M. 17 15 15       | Pf.             |
| Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illustrationstafeln mit beschreibendem Text. In Sammelkasten  Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 170 Abbildungen im Text, 11 Karlen und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebetet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karlen und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebetet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kükental herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karlen und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebetet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, 14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebetet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Abbildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. | M. 17 15 15 16    | Pf.   -   -   - |
| Kunstformen der Natur, von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 50 Illustrationstafeln mit beschreibendem Text. In Sammelkasten  Geographische Werke.  Geographische Werke.  Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Eriedr. Hahn völlig umgearbeitete Auflage. Mit 170 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebettet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebettet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Amerika, in Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Kükenthal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebettet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Europa, von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 166 Abbildungen im Text, 14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gebettet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Australien und Ozeanien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Ab-                                                       | M. 17 15 15 16 16 |                 |

| Bilder-Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. A. Geist-<br>beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen.<br>Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м. | Pf. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Bilder-Atlas zur Geographie der aussereuropäischen<br>Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild.<br>Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 75  |
| Weltgeschichts- und kulturgeschichtliche Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |
| Das Deutsche Volkstum, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Gebeftet, in 13 Lief-rungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M. | Pf. |
| Das Deutsche Reich zur Zeit Bismarcks. Politische Geschiehte von 1871 bis 1890. Von Dr. Hans Blum. Mit einem Porträt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  |     |
| Weltgeschichte, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner herausgegeben<br>von Dr. Hans Helmott. Mit 45 Karten und 182 Tafeln in Farbendruck,<br>Holzschnitt und Ätzung. (Im Erscheinen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | _   |
| Geheftet, in 16 Halbbanden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 8 Halblederbänden je  Die Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schurtz.  Mit 434 Abbildungen im Text, 8 Tafeln in Farbendruck, 15 Tafeln in Holzschnitt und Tonätzung und 1 Kartenbeilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | -   |
| Gebettet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. – Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 | -   |
| Geschichte der antiken Litteratur, von Jakob Mähly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | М. | Pf. |
| 2 Teile in einem Band.  Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 25  |
| Geschichte der deutschen Litteratur, von Prof. Dr. Friedr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |
| Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile-Beilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 |     |
| Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile-Beilagen. Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | _   |
| Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile- Beilagen. Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rich. Wülker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 11 Faksimile- Beilagen. Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder .  Geschichte der italienischen Litteratur, von Prof. Dr. B. Wiese u. Prof. E. Pèrcopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile-Beilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | _   |
| Fogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile-Beilagen.  Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rich. Wülker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 11 Faksimile-Beilagen.  Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Geschichte der italienischen Litteratur, von Prof. Dr. B. Wiese u. Prof. E. Percopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Farbendruck, Kupferitzung und Holzschnitt und 8 Faksimile-Beilagen.  Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 | _   |
| Fogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile-Beilagen. Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbeder .  Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rich. Wilker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 11 Faksimile-Beilagen.  Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbeder .  Geschichte der italienischen Litteratur, von Prof. Dr. B. Wiese u. Prof. E. Pèrcopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile-Beilagen. Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbeder .  Geschichte der französischen Litteratur, von Prof. Dr. Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Mit 143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupferätzung und 12 Faksimile-Beilagen.                                                               | 16 |     |
| Fogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile-Beilagen. Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbeder  Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rich. Wilker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 11 Faksimile-Beilagen.  Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbeder  Geschichte der italienischen Litteratur, von Prof. Dr. B. Wiese u. Prof. E. Pèrcopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile-Beilagen.  Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbeder  Geschichte der französischen Litteratur, von Prof. Dr. Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Mit 143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupferätzung und 12 Faksimile-Beilagen.  Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder. | 16 |     |
| Fogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimile-Beilagen. Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbeder .  Geschichte der englischen Litteratur, von Prof. Dr. Rich. Wilker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 11 Faksimile-Beilagen.  Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbeder .  Geschichte der italienischen Litteratur, von Prof. Dr. B. Wiese u. Prof. E. Pèrcopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimile-Beilagen. Gebeftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Habbeder .  Geschichte der französischen Litteratur, von Prof. Dr. Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Mit 143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupferätzung und 12 Faksimile-Beilagen.                                                               | 16 | _   |

À

#### Meyers Klassiker-Ausgaben.

In Leinwand-Einband; für feinsten Halbleder-Einband sind die Preise um die Hälfte höher.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. Pf.                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | М.                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| Deutsche Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J1. Z 1.                                                                                         | Italienische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .*1.                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                | Ariost, Der rasende Roland, v. J. D. Gries, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                       |   |
| rnim, 1 Band, herausg. von J. Dohmke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 -                                                                                              | Dante, Göttliche Komodie, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                       |   |
| rentano, 1 Band, herausg. von J. D. demke<br>ürger, 1 Band, herausg. von A. E. Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 =                                                                                              | Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ī                                       |   |
| hamisso, 2 Bande, herausg, von B. Kurz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 -                                                                                              | Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                       |   |
| ichendorff, 2 Bande, herausg, von R. Dietze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |   |
| ellert, I Band, herausg. von A. Schullerus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 -                                                                                              | Spanische und portugiesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |   |
| oethe, 12 Bande, herausg. von H. Kurz .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                                                                                               | Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |   |
| - 15 Bde., hrsg. von K. Heinemane, je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 .                                                                                              | Camoens, Die Lusiaden, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                       | 1 |
| auff, 3 Bande, herausg. von M. Mendheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 —                                                                                              | Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                       |   |
| ebbel, 4 Bande, herausg. von K. Zeiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                | Cid, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       |   |
| eine, 7 Bände, herausg. von E. Elster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 -                                                                                             | Spanisches Theater, von Rapp, Braunfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |   |
| erder, 4 Bande, herausg. von H. Kurz .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10'-                                                                                             | und Kurz, 3 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                       |   |
| . T. A. Hoffmann, 3 Bde., herausgeg. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |   |
| V. Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 -                                                                                              | Französische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |   |
| .v. Kleist, 2 Bde., herausg. von H. Kurz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 -                                                                                              | Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |   |
| örner, 2 Bände, herausg. von H. Zimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4:-                                                                                              | Dingelstedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                       |   |
| enau, 2 Bande, herausg, von C. Hepp essing, 5 Bde., herausg, von F. Bornmüller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 —<br>12 —                                                                                      | Chateaubriand, Erzahlungen, v. M.v. Andechs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                       |   |
| Ludwig, 3 Bande, herausg, v. V. Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 -                                                                                              | La Bruyère, Die Charaktere, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                       |   |
| ovalis u. Fouque, 1 Bd., herausg. v. J. Dohmke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                | Lesage, Der hinkende Teufel, v. L. Schucking<br>Mérimée, Ausgewahlte Novellen, v. Ad. Laun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                       |   |
| laten, 2 Bande, herausg. von G. A. Wolff u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                                                                              | Molière, Charakter-Komodien, von Ad. Laun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                       |   |
| V. Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 -                                                                                              | Rabelais, Gargantua, v. F. A. Gelbeke, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                                       |   |
| ückert, 2 Bande, herausg, von G. Ellinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 -                                                                                              | Racine, Ausgew. Tragodien, von Ad. Laun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                       |   |
| chiller, herausg. v. L. Bellermann, kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  | Rousseau, Bekenntnisse, v. L. Schucking, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                       |   |
| Ausgabe in 8 Banden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 -                                                                                             | - Ausgewahlte Briefe, von Wiegand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                       |   |
| - große Ausgabe in 14 Banden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 -                                                                                             | Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                       |   |
| ieck, 3 Bande, herausg. von G. L. Klee .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 -                                                                                              | Sand, Landliche Erzahlungen, v. Aug. Cornelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |   |
| hland, 2 Bände, herausg. von L. Fränkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 —                                                                                              | Stael, Corinna, von M. Bock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                       |   |
| ieland, 4 Bande, herausg. von G. L. Kiee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 -                                                                                              | Staël, Corinna, von M. Bock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                       | 1 |
| Englische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 -                                                                                              | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner Skandinavische und russische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       | 1 |
| ieland, 4 Bande, herausg, von G. L. Kiee Englische Litteratur. Itenglisches Theater, v. Robert Proble, 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 -<br>1<br>4 50                                                                                 | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Ettner Skandinavische und russische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                       | 1 |
| ieland, 4 Bande, herausg. von G. L. Kiee Englische Litteratur. Itenglisches Theater, v. Robert Proth, 2 Bde. urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 -                                                                                              | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Ettner<br>Skandinavische und russische<br>Litteratur.<br>Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lohedanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                       | 1 |
| ieland, 4 Bandé, herausg. von G. L. Kice Englische Litteratur. Itenglisches Theater, v. Robert Proil. 2 Bde. urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 -<br>1<br>4 50<br>1 50                                                                         | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Ettner Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Nowelher, von E. Lohedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1 2                                   | 1 |
| ieland, 4 Bande, herausg, von G. L. Kiec<br>Englische Litteratur.<br>Itenglisches Theater, v. Robert Profit, 2 Bde-<br>urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch<br>yron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,<br>4 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 -<br>1<br>4 50                                                                                 | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Noselben, von E. Lubedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gernal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 2 4                                   | 1 |
| ieland, 4 Bande, herausg, von G. L. Kick<br>Englische Litteratur.<br>Itenglisches Theater, v. Robert Poils, 2 Bdo-<br>urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch<br>yron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,<br>4 Bande<br>haueer, Canterbury-Geschichten, von W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -                                                                       | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Einer Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz — Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gering Holberg, Komodien, von R. P. utz. 2 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2 4 4                                 | 1 |
| ieland, 4 Bande, berausg, von G. L. Kick<br>Englische Litteratur.<br>Itenglisches Theater, v. Robert Proth, 2 Bde-<br>urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch<br>yron, Werke, Stradtmannsche Ausgabe,<br>4 Bande<br>haueer, Canterbury-Geschichten, von W.<br>Hertsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50                                                               | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedauz Dramatische Werke, v. E. Lobedauz Die Edda, von H. Gerung Holberg, Komodien, von R. Pauz, 2 Bande Puschkin, Diehtungen, von F. Lowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 4                                   | 1 |
| ielaud, 4 Bande, herausg. von G. L. Kiec<br>Englische Litteratur.<br>Itenelisches Theater, v. Robert Poids, 2 Bdo-<br>urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch<br>yron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,<br>4 Bande<br>haueer, Canterbury-Geschichten, von W.<br>Hertsberg.<br>etoe. Robinson Crusse, von K. Altmutler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -                                                                       | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Einer Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz — Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gering Holberg, Komodien, von R. P. utz. 2 Bande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2 4 4                                 | 1 |
| ieland, 4 Bande, berausg, von G. I. Kiec<br>Englische Litteratur.<br>Itenglisches Theater, v. Robert Proth, 2 Bde-<br>urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch<br>yron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe,<br>4 Bande -<br>Hauter, Canterbury - Geschichten, von W.<br>Hertsberg -<br>Gloss Robinson Crusoe, von K. Altmutter -<br>oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 50                                                       | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedauz Dramatische Werke, v. E. Lobedauz Die Edda, von H. Gerung Holberg, Komodien, von R. Pauz, 2 Bande Puschkin, Diehtungen, von F. Lowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 4 4                                 | 1 |
| ieland, 4 Bande, herausg, von G. I. Kiec<br>Englische Litteratur.<br>Itenglisches Theater, v. Robert Poids, 2 Bde-<br>uras, Lieder und Balladen, von K. Bartsch<br>yron, Wecke, Stradtmannsche Ausgabe,<br>4 Bande<br>haucer, Canterbury-Geschichten, von W.<br>Hertsberg.<br>efoe. Robinson Crusoe, von K. Attmutter.<br>oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner<br>Hion, Das verforne Paradies, von K. Eitner<br>Hion, Das verforne Paradies, von K. Eitner                                                                                                                                                                            | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 50<br>1 25                                               | Töpffer, Rosa und Gerrud, von K. Einer Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern Nowellen, von E. Lobedanz — Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gering Holberg, Komodien, von R. P. urz, 2 Bande Puschkin, Dichtungen, von F. Lowe. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff. Orientalische Litteratur.                                                                                                                                                                                                                                             | 1 2 4 4                                 | 1 |
| ieland, 4 Bande, herausg, von G. L. Kiec<br>Englische Litteratur.<br>Itenglisches Theater, v. Robert Poids, 2 Bde-<br>urns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch<br>yron, Werke, Stradtmannsche Ausgabe,<br>4 Bande<br>haueer, Canterbury-Gesethichten, von W.<br>Hertsberg.<br>efte. Robinson Crusse, von K. Attmutter.<br>oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner-<br>ritton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner-<br>ritt, Das Franlein vom See, von H. Vielagf<br>Jakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetz.                                                                                                                           | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 50<br>1 25<br>1 50<br>1 -                                | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner Skandinavische und russische Litteratur.  Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedauz Dramatische Werke, v. E. Lobedauz Die Edda, von H. Gerug Holherg, Komodien, von R. P. auz. 2 Bande Puschkin, Diehtungen, von F. Lowe. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 2 4 4 1 1 1                           | 1 |
| ieland, 4 Bande, herausg, von G. I. Kiec<br>Englische Litteratur.<br>Itenglisches Theater, v. Robert Proid, 2 Bde-<br>urns, Lieder und Balladen, von K. Barteh<br>yron, Werke, Stradmannsche Ausgabe,<br>4 Bande<br>Lauter, Canterbury-Geschichten, von W.<br>Hertsberg, und K. Allmutter,<br>oldsmitt, Der Landprediger, von K. Einer<br>illen, Das verlorne Paradies, von K. Förer<br>vott, Das Franden von See, von H. Vieler<br>pakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzg-<br>Bearb, von A. Frandel. 10 Bearb, von A. Frandel.                                                                                                          | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 50<br>1 25<br>1 50<br>1 -                                | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Einer Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gernag Holberg, Komodien, von R. P. ut., 2 Bande Puschkin, Diehtungen, von F. Lone. Tegnér, Frithjofe-Sage, von H. Viehoff. Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Norgenländische Autholorie, von E. Meier                                                                                                                                                                   | 1 2 4 4 1 1 1                           | 1 |
| tieland, 4 Bande, berausg, von G. L. Kiec  Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Proids, 2 Bdeurns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bande haueer, Canterbury-Geseltichten, von W. Hertsberg.  efter, Robinson Crusse, von K. Altmatter oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner Hilton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner eithen, Das Fraulein vom See, von H. Vielagf, baksspaere, Schlegel-Tiecksche Überschen. Bearb. von A. Brandt. 10 Idehehelley, Ausgewahte Dichtungen, von de                                                                                      | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 50<br>1 25<br>1 50<br>1 -                                | Töpffer, Rosa und Gerrud, von K. Einer Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Kowellen, von E. Lobedau: — Dramatische Werke, v. E. Lobedau: — Dramatische Werke, v. E. Lobedau: Die Kdda, von H. Gernig Holherg, Komodien, von F. P. uz., 2. Bande Puschkin, Dieltungen, von F. Lowe. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff. Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E. Meier Litteratur des Altertums.                                                                                                   | 1 2 4 4 1 1 1                           | 1 |
| iteland, 4 Bande, herause, von G. L. Kiec Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Poils, 2 Bdeurss, Lieder und Balladen, von K. Barteb, vyron, Werke, Strodmannsche Ausgabe, 4 Bande haueer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertsberg, etwe. Robinson Crusoe, von K. Altmatter, Oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitherent, Das Franzleit vom See, von H. Vielendhakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzg, Bearb. von A. Franzle. 10 Berab. von A. Franzle. 10 Berab. von A. Branzle. 10 Mehelley, Ausgewahlte Dichtungen, von Ad. Strodtmann.                                                                            | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 25<br>1 50<br>1 -<br>20 -<br>1 50                        | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Einer  Skandinavische und russische  Litteratur.  Björnson, Bauern-Nowellen, von E. Lobedanz  — Dramatische Werke, v. E. Lobedanz  Die Edda, von H. Gering Holberg, Komodien, von R. P. u.c., 2 Bande Puschkin, Diehtungen, von F. Lower.  Tegnér, Frithjofe-Sage, von H. Viehoff.  Orientalische Litteratur.  Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier  Litteratur des Altertums.  Anthologie greebischern romischet Lyriker,  Anthologie greebischern romischet Lyriker,                                                                             | 1 2 4 4 1 1 1 1 1                       |   |
| teland, 4 Bande, berausg, von G. L. Kiec Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Proids, 2 Bdeurns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch yron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bande haueer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertsberg.  efter, Robinson Crusse, von K. Altmatter oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner Hilton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner eithen, passen von A. Brandt. 10 Bdeheeley, Ausgewahte Dichtungen, von A. Brandt. 10 Bdeheeley, Ausgewahte Dichtungen, von A. Strodtmann.  terne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner terne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner                    | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 50<br>1 25<br>1 0 -<br>20 -<br>1 50<br>1 25              | Töpffer, Rosa und Gerrud, von K. Einer Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Kowellen, von E. Lobedau: — Dramatische Werke, v. E. Lobedau: — Dramatische Werke, v. E. Lobedau: Die Edda, von H. Gernig Holberg, Komodien, von R. P. uz., 2. Bande Puschkin, Dieltungen, von F. Lowe. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff. Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E. Meier Litteratur des Altertums. Anthologie gruedlischern. romischer Lyriker, von Jakob Mahly                                      | 1 2 4 4 1 1 1 1 2 2                     |   |
| telaud, 4 Bande, herause, von G. L. Kiec Englische Litteratur.  Henglisches Theater, v. Robert Poids, 2 Bdeurss, Lieder und Balladen, von K. Barteshyron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bande hauer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertsberg, efter, Robinson Crusse, von K. Altmutler, ollsmith, Der Landprediger, von K. Eitner Hilton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner vott, Das Frantien vom See, von H. Fielder, and Strodtmann. Lende, 10 Bde. Helley, Ausgewahlte Dichtungen, von Ad. Strodtmann.  Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke                                                                                      | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 25<br>1 50<br>1 -<br>20 -<br>1 50                        | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Einer Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz — Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gering Holberg, Komodien, von F. Done. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff. Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakumtala, von E. Meier Litteratur des Altertums. Anthologie grueblischer nomischer Lyriker, von Jakob Mahly Jachylos, Ausgew Dramen, von A. Uttenberg Jachylos, Ausgew Dramen, von A. Uttenberg                                                                              | 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1                 |   |
| teland, 4 Bande, herausg, von G. I. Kiec Englische Litteratur.  Itenglisches Theater, v. Robert Proids, 2 Bdeurns, Lieder und Balladen, von K. Barteh yron, Wriee, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bande haueer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertsberg. efter, Robinson Crusse, von K. Altomatler , oldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner telton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner telton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner telton, Das Schlegel-Tiecksche Übersetz, Bearb. von A. Brandt. 10 Bde. Kirodtmann.  terne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke empson, Ausgewahlte Dichtungen, von | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 50<br>1 25<br>1 50<br>1 -<br>20 -<br>1 50<br>1 25<br>2 - | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Einer Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Kowellen, von E. Lobedau: — Dramatische Werke, v. E. Lobedau: — Dramatische Werke, v. E. Lobedau: Die Edda, von H. Gering Holberg, Komodien, von F. Lowe. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Vichoff. Orientalische Litteratur. Kaltdasa, Sakuntala, von E. Meier Morgenländische Anthologie, von E. Meier Litteratur des Altertums. Anthologie gruedischern romischer Lyriker, von Jakob Mahly Aschplos, Ausgewahlte Dramen, v. J. Mohly Euripides, Augewahlte Dramen, v. J. Mohly | 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1                 | 1 |
| telaud, 4 Bande, herause, von G. L. Kiec Englische Litteratur.  Henglisches Theater, v. Robert Poids, 2 Bdeurss, Lieder und Balladen, von K. Barteshyron, Werke, Strodtmannsche Ausgabe, 4 Bande hauer, Canterbury-Geschichten, von W. Hertsberg, efter, Robinson Crusse, von K. Altmutler, ollsmith, Der Landprediger, von K. Eitner Hilton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner vott, Das Frantien vom See, von H. Fielder, and Strodtmann. Lende, 10 Bde. Helley, Ausgewahlte Dichtungen, von Ad. Strodtmann.  Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke                                                                                      | 8 -<br>4 50<br>1 50<br>8 -<br>2 50<br>1 50<br>1 25<br>1 0 -<br>20 -<br>1 50<br>1 25              | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Einer Skandinavische und russische Litteratur. Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz — Dramatische Werke, v. E. Lobedanz Die Edda, von H. Gering Holberg, Komodien, von F. Done. Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Viehoff. Orientalische Litteratur. Kalidasa, Sakumtala, von E. Meier Litteratur des Altertums. Anthologie grueblischer nomischer Lyriker, von Jakob Mahly Jachylos, Ausgew Dramen, von A. Uttenberg Jachylos, Ausgew Dramen, von A. Uttenberg                                                                              | 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |   |

#### Wörterbücher.

| Design Outh annuhisation  | м. | Pt. | Meyers Sprachführer.                       | .71. | FI. |
|---------------------------|----|-----|--------------------------------------------|------|-----|
| Dudens Orthographisches   |    |     | Deutsch · Englisch oder Franzö.            |      |     |
| Wörterbuch der deutschen  |    |     | sisch oder Italienisch . geb. je           | 2    | 50  |
|                           |    |     | <ul> <li>Spanisch oder Russisch</li> </ul> |      |     |
| Sprache, sechste Auflage. |    |     | od. Dänischu. Norwegisch - je              | 3    |     |
| Gebunden, in Leinwand     | 1  | 60  | - Schwedisch                               | 3    | 50  |
| Credition, in Schward     | 1  | 00  | - Neugriechisch                            | +    | _   |
|                           |    |     | oder Portugiesisch je                      | 5    |     |

### Meyers Volksbücher.

Erschienen sind 1270 Nummern. Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Geheftet. Preis jeder Nummer 10 Pfennig. Gebunden in eleganten Liebhaber-Leinenbänden, Preis je nach Umfang. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben.

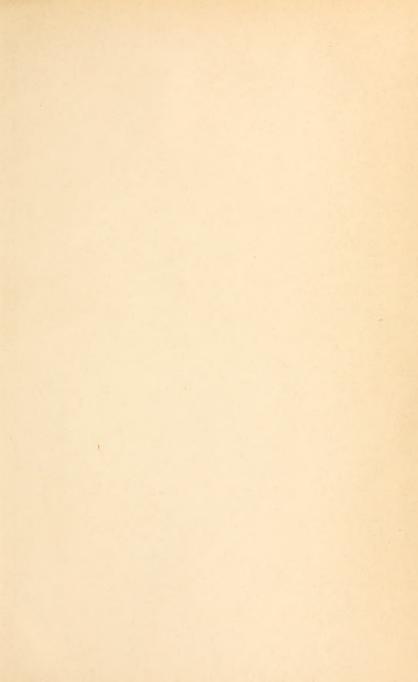

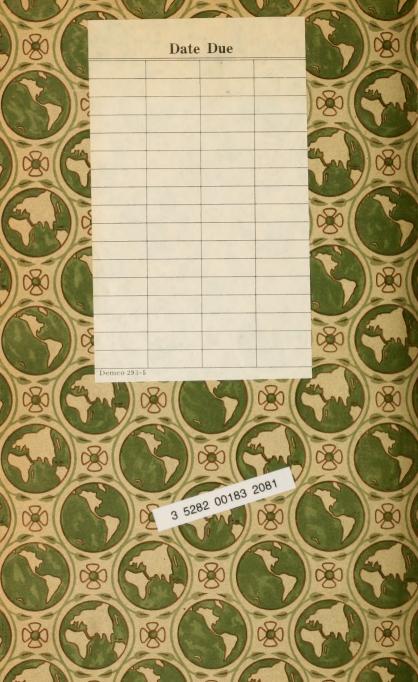



